

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/









Binglish Charforflat Biosenthol.

JUN 1976

COPARY

# Amts=Blatt

Der

# Königlichen Regierung zu Potsdam

nnb

der Stadt Berlin.

Jahrgang 1830.

Deutsche Akademie
der Landwirtscheitzwirdenschoffen zu Derlin
Institut für Fonderingennungiten
Ebersweide

Potsbam, 1830.

Zu haben bei bem Ronigl. Hofpostamte bafelbft und bei allen übrigen Konigl. Postamtern ber Proving.

(Preis 15 Silbergrofchen, und mit einem alphabetischen Sache und Namenregister über ben gangen Jahrgang und einem Inhaltsverzeichnisse bes Extrablatts 18 Silbergroschen 9 Pfennige.)

Digitized by Google

J57 ,G3P6 ,1830

# Namen = und Sach = Register

# zum Jahrgang 1830. des Amts. Blatts

der Roniglichen Regierung ju Potsbam und ber Stadt Berlin.

## Namen - Register.

A.

Aermann, Seneralpächter des Amts Krausnick.
187.
Abler, Stadtger. Auskult. in Berlin. 268.
Agricola, Prediger in Jänickendorf. 57.
Ameler, Feldmeffer. 247.
Anderson, Kammerger. Affesson. 201.
Andra, Pred. Amts-Kandidat. 248.
Andriessen, Dr., ausübender Arzt. 225.
Appel, Regier. Affesson in Frankfurt a. d. D. 107.
Arnot, Kammerger. Refer. 65.
v. Arnim, Regier. Refer. 198.
v. Aschen, Wegebaumeister. 164.
Aurdach, Pred. Amts-Kandidat. 288.

### 23.

Bandel, Pred. Adjunct in Dobbridow. 55.
Bar, Assistent in Mevenburg. 247.
v. Barenfeld, Rammerger. Refer. 267.
Baildon, Stadtger. Ausfult. in Berlin. 164.
Balan, franz Joseph Wilhelm, Rammerger. Refer. 164.
Balan, Joseph Theophilus friedr., Rammerger. Refer. 164.
Bamler, Seminarist. 36.
v. Baranowsti, Rammerger. Refer. 88.
Barhmann, Stadtger. Registrator in Prenzlow. 225, Barschall, Rammerger. Refer. 65.
Bartchall, Rammerger. Refer. 65.
Bertch, Teldmesser. Ausfult. in Berlin. 164.
v. Beguelin, Stadtger. Ausfult. in Berlin. 268,
Behrens, Grenzausseher. 202.
Behrens, Dr., pract. Art. 225.
Belo, Rufter in Lunop. 56.
Bendemann, Rammerger. Refer. 224.
Benicke, Superintenbent. 185.
Bennecke, Lieut., Grenzaussesep. 107.

Benthin, Rammerger. Affeffor. 201. Berend, Grabtger. Ausfult. in Berlin. 100. Bergau, pract. Arit. 24. Bernard, Stadtger. Ausfult. in Berlin. 238. v. Bernftorff, Graf, Stadtger. Ausfult. in Berlin. Berrinau, Stadtger. Ausfult. in Berlin. 185. Berte, Pred. Amte Randidat. 198. Beyer, Geburtebelfer. 44. Beyer, Feldmeffer. 268. Birtenfeld, Seminarift. 36. Bishoff, Grenjauffeher. 202. v. Bismark, Stadtger. Auskult. in Nathensm. Bitthow, Rammerger. Refer. 18. Blankner, Rufter in Baig. 58. Blume, Geminarift. 35. 25lume, Zahnarit. 239. Bod, Grenjauffeber. 86. 200d, hebamme in Berlin. 147. Doct, pract. Arit und Operateur. 202. Boctler, Grenzausseher. 202. Bohme, Schulehrer in Robbahn. 58. Bohme, Pred. Amts. Kandidat. 288. Bogisch, Stminarift: 240. v. Doguslamoti, Landger. Affeffor in Cottbus. 201, Bonnel, Dr., Professor am Berlinschen Symnasio. 44. Bonorden, Dr., pract. Argt und Geburtebelfer. 247. Bonftebt, Kammerger. Affeffor. 65. Bormann, Pred Amts Randidat. 148, Bormann, Pred. Amts Randidat. 50. v. Bornftedt, Baufonbucteur. 165. v. Borries, Ausfult. in Schwebt. Bothmer, Rammerger. Refer. 18. Braunig, Dreb. Amte Ranbibat. 50. Braunig, Prediger in Berlin. 65. v. Brduning, Stadtger. Ausfult. in Berlin. 224. Branaety, Grenjauffeber. 44. Braumann, Stadtger. Ausfult. in havelberg. 147. Braun, Rreisbote, 147.

Braun, Dr., pract. Arst und Bundarst. 214. Bredereck, Stadiger. Ausfult. in Berlin. 164. Breithaupt, Notarius publicus. 220. Bremer, Dr., Medizinalrath. 100. Brennert, hebamme. 87.
Brefler, Dr., Geburtshelfer. 76.
Brink, Bundarst und Geburtsbelfer. 44.
Brock, Stadiger. Ausfult. in Berlin. 28.
Bromme, Stadiger. Ausfult. in Jaterbogk. 185.
Bulleich, Stadiger. Ausfult. in Potebam. 294.
Bulleich, Stadiger. Ausfult. in Potebam. 294.
Bulle, Ghullebrer in Trebbin. 58.
Bulle, Bammerger. Refer. 164.
Buttmann, Feldmesser. 164.
Buttmann, Geburtsbesser. 165.
Bugke, Notarius publicus. 165.
Bugke, Rammerger. Refer. 185.
Bugke, Dr., prast. Arst und Bundarst. 214.
Bugke, Regier. Refer. in Potsdam. 288.

### C.

Caplic, Ruker in Maglig. 56.
Carfted, Preb. Amts , Kandibat. 288.
Caffel, Notarius publicus. 220.
Clebsch, Dr., pract. Arit und Operateur. 214.
Colberg, Pred. Amts , Randibat. 288.
Contadi, Polizei , Sergeant in Berlin. 107.
Confentius, Stadtger. Auskult. in Brandenburg. 147.

### D.

Degener, Dr., pract. Arst. 165.
Deißler, Lehrer in Beblefang. 57.
Denecke, Polizeisecretair in Gerlin. 50.
v. Dewig, Regier. Refer. in Potsbam. 288.
di Dio, Polizei, Sergeant in Berlin. 107.
v. Dieberichs, Kammerger. Refer. 44.
Dielig, Dr., pract. Arst. 214.
Diettrich, Kammerger. Affesto. 234.
Dobl, Kammerger. Affessor. 164.
v. Donimierski, Stabtger. Auskult. in Potsbam. 18.
v. Drabisius, Regier. Asskult. in Potsbam. 14. 238.
Drasdo, Schullehrer in Ries. 56.
Dumas, Pred. Amts-Kandidat. 198.
Dunker, Polizei-Inspector in Betlin. 28.

### Œ

Ebel, Hebamme. 87.
v. Eckenfteen, Ober Zollinspector in Granfee. 298.
v. Eckenbrecher, Stadtger. Auskult. in Berlin. 288.
Eggert, Bundarit. 202.
v. Lgidy, Stadtger. Auskult. in Berlin. 164.
Egloff, Hebamme. 86.
Ebrenhaus, Stadtger. Auskult. in Berlin. 185.
Elfeld, Schullehrer in Eichenfelde. 57.
Eller, Schullehrer femeritus in Sagaft. 58.
Empich, Juftis Kommiffarius. 85.
Engel, geb. Strebe, Hebamme. 86.

Engel, geb. Braunschweig, Sebamme. 86. Eunicke, Stadtger. Auskult. in Berlin. 214. Evler, Ober- Steuerinspector in Prentom. 298. Epffenhardt, Pred. Amts Randidat. 50.

### F

Fechner, Seminarift. 240.
Feilt, Prediger in Groß, Lucow. 58.
Feldt, Geminarift. 36.
Fest, Feldmesser. 36.
Fest, Feldmesser. 201.
Fleckeisen, Rector in Dahme. 58.
Förster, Ammerger. Affessor. 201.
Franke, Seminarist. 24.
Förster, Kammerger. Affessor. 201.
Franke, Geminarist. 36.
Franke, Geminarist. 36.
Franke, Dr., pract. Arit. 147.
Franz, Rammerger. Assessor. 18.
Fraustadt, Stadtger. Auskult. in Berlin. 288.
Friedrich, Polizei-Rommissarius in Berlin. 165.
Friedrich, Küster in Badiugen. 57.
Fromm, Polizei-Rommissarius in Berlin. 165.
Frosch, Polizei-Rommissarius in Berlin. 65.
Fuller, Schullehrer in Grünau. 58.
Fürth, Rammerger. Refer. 201.
Funck, Küster in Liepe. 56.
Furdach, Rammerger. Assessor. 164.

### (3)

Gabriel, Seminarift. 239. Gabide, Soullehrer in Lengen. 58. Gall, Rammerger. Refer. 147. Gartner, Pred. Amts Randibat. 198. Gartner, Rammerger. Refer. 267. Gehrte, Stadtger. Ausfult. in Berlin. 147. Geifeler, Rufter in Charlottenburg. 58. Gerede, Bundarit. 165. Gericke, Pred. Amts : Randidat. 148. Giefecke, Bauconducteur. 147. Giefecke, Rammerger. Refet. 185. Giefete, Polizei Rommiffarius in Berlin. Gillet, Zollverwalter in Marienthal. 185. Glog, Seminarift. 36. Glummert, Steuereinnehmer in Spandau. 86. Golofdmiot, Rammerger. Refer. 201. Golg, Polizei - Gergeant in Berlin. v. Golgheim, Rammerger. Refer. 267. Golgich, Konrector in Cottbus. 136. v. Gontard, Rammerger. Refer. 267. Gofler, Stadtger. Ausfult. in Berlif. Grad, Feldmeffer. 234. Graff, Geminarif 240. Grandife, Unterforfter. 185. Granow, Rammerger. Refer. 65. Grapp, Sebamme. 86. Grafer, Pred. Amts. Randibat. 248. Greffendorf, Schullehrer in Dahme. 56. Gribbenau, Strommeifter in Berlin. 107. Gropius, Stadtger. Ausfult. in Berlin. 164.

Grochuff, Kammerger. Refer. 85.
Große, Polizei. Sergeant in Berlin. 28.
Große, Rammerger. Refer. 85.
Grothe, Stadtger. Auskult. in Berlin. 185.
Grubel, Bundarzt. 108.
Grunewald, Grenzausseher. 202.
v. Gruner, Stadtger. Auskult. in Berlin. 224.
Gumtau, Haupt. Follamterendant in Gransee. 298.
Gundlach, Küfter in Friedrichsthal. 58.
Guthke, Pred. Amte. Randidat. 198.
Güglaff, Rammerger. Refer. 224.

Ŋ.

Saafe, Raffenbote in Berlin. 76. Sabertern, Lehrer am Geminar in Potsbam. 201. v. Sade, Rammerger. Refer. 201. v. d. Sagen, Rammerger. Refer. 164. v. b. Sagen, Stadtger. Austult. in Berlin. 187. v. d. Sagen, Dr., Kammerger. Refer. 224. Sahn, Pred. Amte, Randidat. 50. Sabn, Archibiaconus in Briegen. 55. Sarder, Grenjauffeber. 247. Sartmann, Debamme. 87. Sartung, Stadtger. Ausfult. in Berlin. 268. Saffe, Dr., Stadtger. Ausfult, in Berlin. 18. Saffel, Bundargt und Operateur. 214. Saupt, Dr., pract. Argt. 247. Sausmann, Seminarift. 36. Seder, Ober Grent Kontroleur in Bebbenid. 44. Seinrich, Grenjauffeber. 86. Seinrich, Lehrer am Geminar in Rengelle. 201. Selfft, Stadtger. Auskule. in Berlin. 247. Seuhoff, Kammerger. Refer. 65. Bellwig, Rammerger. Refer. 65. Sellwig, Stadtger. Ausfult. in Berlin. 100. Sellwig, Pred. Amte Randidat. 149. Selming, Apotheter. 147. 5empe, Seminarift. 240. Benning, Geminarift. 240. in Belgig, 164. Berkenrath, Dr., pract. Argt und Operateur. 202. Serms, Rufter in Sobenftein. 57. Berrmann, Rector in Erebbin. 57. Berrmann, Rammerger. Refer. 147. Serrmann, Rammerger. Affeffer. 185. Serzberg, Oberpred. Abjunct in Stortow. 55. Serzberg, Polizei-Rommiffarins in Berlin. 65. Serzbruch, Kammerger. Refer. 85. Selle, Begebaumeifter in Charlottenburg. 187. Seydemann, Rammerger. Refer. 147. Seydemann, Lehrer am Friedrich Bilbelme . Goms nafio in Berlin. 247. Seymann, Stadtget. Ausfultat in Berlin. 14. Sildebrand, Deconomie, Rammiffarius. 288. Sildebrandt, Bundarst. 188. Sillmar, Stadtger. Ausfult. in Berlin. 147. Sinfdius, Stadtger. Ausfult. in Berlin. 147. Binge, Steuer, Inspector in Brandenburg. 44. Singe, Bundarit. 24. v. Sigader, Rammerger. Refer. 44. Soffmann, Umterforfter in Dannenreich. 14. 50fmann, Dr., Polizei-Affesfor in Berlin. 50.

Soffmann, Subrector in Briegen. 148.:
50ffmann, Dr., pract. Arzt und Bundargt. 234.
50blfeld, pract. Argt. 147.
50blfeld, Dr., Geburtsbelfer. 247.
50bne, Bundargt. 86.
50hne, Geburtsbelfer. 188.
50lthoff, Stadtger. Auskult. in Berlin. 185.
50sbach, Superintendent in Berlin. 116.
50tenoleben, Dr., pract. Argt. 247.
5ubert, Pred. Amts. Kandidat. 50.
5uber, Stadtger. Auskult. in Brandenburg. 85.
5ummel, Polizei-Sergeant in Berlin. 107.
5utawa, Bundartt. 225.

3.

Jacob, Dr., Arst und Wundarst. 225.
Jacobi, Dr., Kammerger. Affessor. 201.
Jacobig, Pred. Amts. Kandidat. 148.
Jacobig, Rector in Lieberofe. 198.
Jacobig, Rector in Lieberofe. 198.
Jacobig, Rector in Lieberofe. 198.
Jahn, hebamme. 87.
Janichen, Seminarist. 240.
Janichen, Seadtger. Auskult. in Belsig. 164.
Janichen, Stadtger. Auskult. in Belsig. 164.
Janichen, Gradtger. Auskult. in Berlin. 288.
Janowseli, Justig. Actuarist in Ferbellin. 18.
Jerik, Schullehrer in Waltersdorf. 55.
Jmme, Ober. Steuer. Routroleur in Treuenbrieten.
44.
Johow, Polizei. Rommissarius in Berlin. 65.
Jordan, Kuster in Buch. 56.
Jordan, Stadtger. Auskult. in Berlin 147.
Jeig, Regier. Affessor in Potsdam 18. 164.
Jungnickel, Dr., pract. Arst. 202.
Juncker, Dr., pract. Arst. 202.

### R.

Raatich, Secretariats Affifient in Potedam. 187. Rabdan, Stadtger. Ausfult. in Berlin. 116. Rable, Stadtger. Ausfult. in Berlin. 116. Rable, Kammerger. Affeffor. 146. v. Rable, Rammerger. Refer. 185. Rabler, Geminarift. 76. Rabler. , Rangleidiener in Potebam. 76. Rampfert, Stadtger. Ausfult. in Bertin. 116. Rarraß, Bundarit. 214. Raben, Kammerger. Refer. 18. Rathe, Seminarift. 239. Raudel, Dred. Amts. Randidat. 198. Raupifch, Oberlandesger. Refer. in Raumburg. 267. v. Rebler, Rammerger. Refer. 18. Reiper, Pred. Abjunct in Studen. Rerwin, Rufter in Rittgarten. 56. Riening, Regier. Rarb in Potebam. 198. Rieß, Feldmeffer. 234. Rinderling, Prediger und Superintenbent in Lindon. -55. 170. Rlaunick, Seminarift. 240. Rlebs, Jufigtommiffarius in Berlin. 65. Alewin, Dr., pract. Argt und Operateur. 214. Alimpich, Seminarift. 240. Digitized by GOGIC

Alintmuller, Debamme. 86. Alog, Ramnierger. Refer. 65/ Aluge, Stadtger. Ausfult. in Reu-Ruppin. 268. Rluver, Bautonducteur. 180. Rnauff, Stadtger. Ausfult. in Rathenow. 147, Andvenagel, Juftigrath in Lengen. 185. Robli, Superintendent in Rroffen. 225. Robler, Kammerger. Affestor. 65. Robler, Polizei-Journalist in Berlin. 197. Rollay, Hebamme. 88. Roloher, Rammerger Refer. 164. Bonter, Rendunt in Prengiow. 224. Ropde, Stadtger. Ausfult. in Rathenow. 85 Roppel, Windarit. 170. Rothe, Dr., pract. Arit. 202. v. Rofchinty, Stadtger. Ausfult. in Berlin. 238. Aratichell, Stadtger. Ausfult. in Berlin. 185, Araufe, gerrmann, Ceminarift. 36. Araufe, Gerdinand, Seminarift. 36. Braufe, Rufter in Rlein, Bonis. 58. Arause, Eduard, Geminarift. 239. Araufe, Gottlieb, Geminarift. 240. Areugfeld, Huterforfter. 201. Arobn, Rammerger. Defer. 224. Bruger, Professor in Reu - Ruppin. 23. Bruger, Sulfeprediger und Rector in Angermunde. Aruger, Stabtger. Ausfult. in Berlin. 247. Rrufe, Grenjauffeber. 202. Rubale, Stadtger. Ausfult. in Berlin. 288. Rubn, Geminarift. 76. Ruhn, Lehrer in Treuenbriegen. 57. Rubnau, Prediger in Ronnebed. 57. Rubne, Rammerger. Refer. 44. Rubne, Regier. Rath. in Magbeburg. Runowsky, Kammerger. Affessor. 164. Runge, Stadtger. Ausfult. in Berlin. Runge, Geminarift. 36. Runge, Stadtger. Ausfult. in Berlin. 201. Aupere, Rufter in Sternberg. 57. Burfch, Stadtger. Ausfult. in Berlin. 214. Burt, Rammerger. Refer. 14.

 $\mathfrak{L}$ 

Rurs, Rufter ju Reller. 58.

Burgan, Ausfult. in Berlin. 164.

Lahde, Bunderzt. 225.
Lange, Dr., Professor in Berlin. 28.
Lange, Pred. Amts. Randidat. 248.
v. Langen, Kammerger. Refer. 164.
Langerhand, Stabtger. Ausfult. in Berlin. 268.
Langeheinrich, Rammerger. Refer. 164.
Lansch, Rammerger. Refer. 18.
Lebrun, Rammerger. Refer. 18.
Lebrun, Rammerger. Refer. 85.
Lebmann, Seminarist. 35.
Lebmann, Rehrer am Friedrich, Wilhelms, Gymnasio in Berlin. 225.
Lehmann, Feldmesser. Refer. 224.
Lehnert, Kammerger. Refer. 224.
Lehnig, Geminarist. 240.
Leist, Stadtger. Auskult. in Berlin. 250.
Leist, Rammerger, Refer. 65.
Lemde, Registratur, Assistant in Berlin. 107.

Lende, Rammerger. Refer. 224. Lente, Stadiger Ausfult. in Berlin. 100. Lenz, Schullebrer in Linum. 56. Leonhardt, Kammerger. Refer. 85. Leonhardt, Stadtger. Ausfult. in Berfin. 201. Leu, Sebamme. 86. Levenhagen, Kammerger. Refer. 224. Liebig, Pred. Amts. Kandibat. 148. Liegmann, Stadtger. Anefult. in Berlin. 14. Lilow, Seminarift. 240. Lindenberg, Rammerger. Affesfor. 201. Lindenthal, Dr., Argt und Bunbargt. 185. Lindes, Profeffor in Berlin. 220. Lindner, Seminarift. 240. Lir, Geminarift. 35. Löffler, Rammerger. Refer. 65. Looff, Oberlehrer in Cottbus. 247. Loper, Steuerauffeber in Angermunde. 170. Loreng, Schullehrer in Strehlom. 56. Lowenstein, Dr., Geburtshelfer. 239. Lubte, Polizei. Rommiffarius in Berlin. Lucas, Seminarift. 240. Luckert, Rantor in Prenglow. 57. Lubemann, Ruffer in Tornow. 58. Lubemann, Stabtger. Austulg. in Berlin. 147. v. Luderin, Rammerger. Affeffor. 267. Lugte, Hebamme. 87. Luhr, Hebamme. 86.

### M.

Maag, Polizei Rommiffarius in Berlin. 65. Maafen, Regier. Refer. in Potebam. 284. Mabraun, Regier. Rath in Marienwerber. 198. v. Manteufel, Kammerger, Refer. 234. Marchand, Stadtger. Ausfult. in Berlin. 147. Marter, Kammerger. Affessor. 146. Marot, Konsisterialrath. 43. Marfc, Dr., Geburtehelfer in Erebbin-Marschhausen, Seminarist. 35. Martins, Rammerger. Affeffor. 65. Martine, praet. Arit, 2c. 187. Martue, Rammerger. Refer. 18. v. Maffenbach, Regier. Rath in Coln. 224. Mehring, Dr., pract. Argt. 214. Meier, Rammerger. Refer. 85. Meibner, Grenzauffeber. 247. Meibner, Schullebrer in Ludenwalbe. 56. Meifiner, Rufter in Alt . Landsberg. 57 v. Mengerfen, Stadtger. Ausfult. in Brandenburg. Menzel, Kammerger. Refer. 44. Menzel, Bauinfpector in Spandau. 200. Mertins, Stadtger. Ausfult. in Berlin. 164. Merg, Kammerger, Affeffor. 44. du Mesnil, Wegebaumftr. in Manen. 187. Metfcher, Rufter in Teltow. 56. Meyer, Kammerger. Affessor. 18. Meyer, Seminarift. 35. Meyer, Pred. Amts . Kandibat. 50. Meyer, Sebamine. 87. Meyer, Amesrath in Ronigsborft. 234. Meyer, Stadtger. Ausfult. in Berlin. 250. Meyer, Grabenmar. 268. Mielert, Brenjauffeber. 250.

Minglaff, Polizei, Sergeant in Berlin. 107. v. Minutoli, Kammerger. Affesor. 201.
Miraß, Polizei, Sergeant in Berlin. 107
Mitscherlich, Dr., ausübender Arzt zc. 165.
Mittenzweig, Kreischirurgus. 268.
Möller, Baufonducteur. 187.
Mosfch, Regier. Refer. in Potsbam. 288.
Moser, Gtadtger. Ausstult. in Berlin. 288.
Müller, Prediger in Mancker. 57.
Müller, Provisor. 214.
Müller, Geminaris. 240.
Muller, Coperintendent in Sobrisagt. 247.
Muller, Lebrer am Gomnasio in Potsbam. 247.
v. Münchhausen, Kammerger. Refer. 18.
Musbach, Kammerger. Refer. 201.
Muthball, Grenzausseher. 225.

### N.

Rattorff, Stadtger. Auskult. in Berlin. 164. Naude, Kammerger. Refer. 65.
Rese, Hebamme. 87.
Reubert, Lehrer in Dom Havelberg. 56.
Ricolai, Feldmesser. 234.
Ricolas, Geldmesser. 240.
Riedbermeyer, Seminarist. 240.
Rielbock, Registraturbote in Berlin. 76.
Roack, Rantor in Dom Havelberg. 56.
Roack, Rasser. Rassenschreiber. 44.
Robling, Justissemmissarius in Berlin. 201.

### D.

Obertampf, Kammerger. Refer. 224. Oberreich, Substitut des Kantors Grafer zu Lucau. 23. Oesterwig, Pred. Amts Kandidat. 198. Oppel, ausübender Bundarzt. 44. v. Oriolla, Graf, Kammerger. Refer. 267.

### V.

Pach, Seminarist. 36.
Dape, Dr., Lehrer in Gerlin. 247.
Dapin, Pred. Umte. Kandidat 50.
Datich, pract. Urit er. 24.
Deichlow, Unterforster in Rebluch. 201.
Deters, Khfler in Berpenschleuse. 56.
Deterfen, Polizeiassessor in Berlin. 50.
Deterfen, Pred. Amis. Kandidat. 148.
v. Pfeil, Graf, Kammerger. Refer. 65.
Dhannenberg, Pred. Amis. Kandidat. 288.
Dhilipp, Unterforster in Kominka. 24.
Dickert, Pred. Amis. Kandidat. 198.
Diesker, Rector in Reusadt an der Dosse. 148.
v. Plog, Gradiger. Auskult. in Berlin. 247.
Doppe, Kammerger. Refer. 18.
Dreibler, Haupt. Bollamtstendaut in Barnow. 298.
Dreibler, Kammerger. Refer. 164.
Dreuß, Grenzausseher. 86.

Duchler, Stabtger, Ausfult. in Berlin. 147. Dubor, Ausfult. in Schwedt. 268. Dubor, Stadtger. Ausfult. in Berlin. 288, Pyterle, Stadtger. Ausfult. in Berlin. 164.

### M.

Rabe, Feldmeffer. 86. Radloff, Polizei - Rommiffarius in Berlin. 65. v. Rappard, Rummerger. Refer. 224. Rautenburg, Geminarift. 240. Reclam, Pred. Amts - Randidat. 248. Reerfc, Saupt , Steueramte , Affiftent in Dotebam. Achwald, Rufter in Gunterberg. 55. Reiboldt, Kreis Chirurgus. 23. Reiche, Stabtger. Ausfult. in Berlin. 288. Reimann, Bebamme. 147. Reimann, Seminarift. 240. Reimmann, Pred. Amte Ranbibat. 248. Reifbach, Schullehrer in Wiechersborf. 56. Ribbach, Pred. Amte Ranbibat. 288. Richter, Rammerger. Refer, 185. v. Richthofen, Freiherr, Regier, Refer. 224. Riedel, Stadtger. Ausfult. in Briegen. 201. v. Roberts, Stadtger. Ausfult. in Brandenburg: 164. Roban, Ober Boll Inspector in Warnow. 298. v. Rober, Kammerger. Refer. 85. Robewald, Dr., praet. Argt. 225. Rosa, Keldmesser. 24. Rofa, Superintendent in Spandow. 58. Rosler, Geminarift. 240. Rofcher, Pred. Amts , Ranbibat. 248. Rudeloff, Stadtger. Ausfult. in Berlin. 14. Rubloff, Pred. Amte Ranbibat. 50. Rummler, Unterforfter in Alt. Thomen. 202. Rumpf, Stadtger. Anefult. in Brandenburg. 164. Aunge, Semingrift. 35.

### ල,

Sabath, Dr., Arst und Operateur. 187. Sache, Polizei : Gergeant in Berlin. 107. Sachfe, Stadtger. Ausfult. in Potsbam. 201. Sachfe, Stadtger. Quefult. in Berlin. 268. Sager, Rammerger. Refer. 164. v. Salbern, Regier. Rath. 267. Sally, Louis, Dr., Rammerger. Refer. 85. v. Salzwedel, Stadtger. Ausfult. in Berliff. Sanne, Bremauffeber. 24. Schaller, Rammerger. Affeffor. 44. Schalt, Unterforfter. 202. Scharnweber, Grabtger. Ausfult. in Berlin. 14. Schartmann, Stadtger. Ausfult. in Berlin. 268. Schelleopf, Sebamme. 87. Schenf, Ceminarift. 36. Schilde, Prediger in Aubom. 57. v. Schill, Gradtger. Ausfult. in Berlin. 288. Schimmelpfennig v. d. Ope, Stadtger. Ausfult. in Berlin. 100. Schimmelpfennig v. d. Ope, Oberlanbesger. Austult. in Marienmerber. 201. Schindler, Bauinspecter. 187ligitized by

Schindler, Unterforfter. 202, Schlade, Rammerger. Refer. 201 v. Schleining, Rammerger. Refer. 85. Schlitte, Prediger in Rarkow. 57. Schmadig, Mundarit und Geburtebelfer. 225. Schmid, Stadtger. Ausfult. in Berlin. 100. Schmidt, Pred. Amts Raubibat. 50. Schmidt, Lehrer in Teltow. 56. Schmidt, Bred. Amts Randibat. 198. Schmidt, Dr., Argt und Operateur. 225. Ochmig, Stadtger. Mustult, in Berlin. 164. Schneider, Rammerger. Affeffor. 44. Schneiber, Rufter in Rerfow. 55. Schob, Kammerger, Refer. 85. Schone, Kanter in Baruth. 55. Schanfeld, Saupt Bollamtefontroleur in Barnow. Schonmuth , Geminarift. 240. Schoof, Rufter in Rpris. 58. Schoppa, Geminarift. 240. Schrod, Stadtger. Muefult, in Berlin. 268. Schroder, Rammerger. Affeffor. 65. Schrober, Sebamme. 86. 240. Schrobers, Seminarift. 240. Schrobers, Stadtger. Anstult. in Briegen. 185. v. b. Schulenburg, Braf, Rammerger, Refer. 147. v. b. Schulenburg Trampe, Graf, Landrath. 287. Schulg, Dr., Geburtebelfer. 76. Schulge, Rammerger, Affeffor. 164. Schuls, Rammerger. Refer. 85. Schuls, Journalift. 201. Schuls, Ceminarift. 240. Schulze, Ceminarit. 35. Schulze, Rufter in Benefen. 56. Schulze, Pred. Amte: Kandidat. 198-Schulze, Prediger Adjunct in Marmis. 55. Schulse, Ceminarift. 35. Schwarg, Superintendent in Strasburg. 58. Schwars, Ranter in Lichtenberg. 24 Schwars, Bebamme. 86. Schwars, Bau Ronducteur. 214. Schwittau, Rammerger. Refer. 85. v. Sedendorff, Stadtger, Ausfult. in Berlin. 44. Securius , Rammerger. Affeffor. 65. Seeget , Schullehrer in Tuchen. 56. Geeger, Lehrer in Treuenbrichen. 57. Seeger, Sebamme. 86. Seelmann, Ctabtger. Musfult. in Branbenburg. 234. Seiler, Geminarift. 35. v. Seld, Stadtger. Ausfult. in Berlin. 14. Selemann, Lebrer in Berlin. 28. v. Genden, Baron, Stadtger. Mustult. in Berlin. 247. Sengfe, Polizei Kommiffarius in Berlin. 65. Sepoler, Steuerauffcher in Schmedt. 185. Siebner, Polizei . Gergeant in Berlin. 185. Siegert, Prediger in Reu : Bittau. 55. Siegner , Dberforfter in Trenenbriegen. 147. - Simon , Regier. Affeffor in Duffeldorf. 8. Simrod', Rammerger. Refer. 234. v. Solemacher, Rammerger. Uffeffer. 44. v. Solemacher, Dofger. Refer. in Arneberg. 185. Souchon, Prediger in Strasburg. 55.

Spante, Polizei - Gergeant in Berlin. 107. Spiefede, Prediger in Bergiprung. 58. Spiro, Stadtger. Ausfult. in Berlin. 44. Staate, Juftitrath in Prenglow. 201. Stabn, Rammerger. Refer. 201. Starte, Dr., Profesor in Neu-Auppin. 23. Stein, Stadiger. Ausfult. in Savelberg. 63. Stein, Bau - Konducteut. 201. Stein, Grenzauffeber. 202.
Steinbart, Lebrer in Jullichan. 136.
Steinbart, Dr., Gebuttsbelfer. 234.
Steinmann, Hebamme. 87.
Steuber, Auskult. in Schwebt. 185.
Stilfe, Seminarist. 240. Stiller, Preb. Amts. Ranbidat. 50. v. Stojentin, Stadtger. Ausfult. in Potebam. Stolzenberg, Seminarift. 240. Storch, Geburtebelfer. 65. Stofch, Stadtger. Ausfult. in Berlin. 268. Groger, Saupt. Steueramte, Kontroleur in Prent-low. 298. Stome, Rammerger. Refer. 147. Straß, Rammerger. Affeffor. 85. Stumpf, Pred. Amte . Kandibat. Sulzer, Rammerger. Affeffor. 185. Sunder, Bunbarit. 165. Sufcom, Schullehrer . Emeritus. 58. Spbel, Lehrer in Berlin. 288. v. Sydow, Rammerger. Refet. 18.

### T,

Tanzer, Polizei. Sergeant in Berlin. 107.
Taubenspeck, Justij. Kommissarius in Neu. Auppin.
85 und 147.
v Teschen, Kammerger. Affessor. 18.
Thiebe, Haupt. Steueramts, Rendant in Prenzlow.
298.
Thiele, Stadtger. Registrator in Nauen. 18.
Thiele, Seminarist. 36.
Thiele, Seemereinnehmer in Prizwalk. 44.
Thorrsen, Dr., Arzt und Mundarzt. 268.
Thumann, Seminarist. 36.
Tibope, Landreiter. 288.
Thumann, Seminarist. 36.
Tioghe, Kammerger. Affessor. 267.
Topke, Stadtger. Auskult. in Brandenburg. 18.
Tramning, Feldmesser. 186.
Triloss, Hebamme. 86.
v Trotha, Stadtger, Auskult. in Berlin. 100.

### u.

11hlmann, Bunbargt. 247. Ulfert, Kammerger. Refer. 224. v. Ufedom, Stadtger. Auskult. in Berlin. 28. Urbatfch, Grenzausseher. 247.

### **%**.

Defter, Rufter in Bittstod. 58. Detter, Dr., pract. Argt. 165. Dillaume, Julius Emil, Rammerger. Refer. 65.
Dillaume, Adolph Rarl Allerander, Kammerger. Refer. 65.
v Dinde, Stadtger. Auskult. in Berlin. 268.
Diolet, Zollamts, Affikent. 247.
Doge, Schullehrer in Jagel. 56.
Dogel, Feldmesser. 28.
Doigt, Zahnarit. 239.
Doß, Rammerger. Refer. 224.

### $\mathfrak{W}$ .

Wadernagel, Lehrer in Berlin. 23.
Wagen, pract. Arzt und Wundarzt. 147.
Wagner, Seminarik. 36.
Walded, Dr., pract. Arzt 2c. 268.
Walded, Rammerger. Affesor. 164.
Walroth, Stadtger. Auskult. in Brandenburg. 147.
Walroth, Stadtger. Auskult. in Berlin. 107.
v. Warrenberg, Stadtger. Auskult. in Berlin. 147.
Weber, Jebamme. 87.
Weber, Jahnarzt. 247.
Webding, Stadtger. Auskult. in Berlin. 28.
Weilemeyer, Jebamme. 86.
Weinar, Chorfontrolenr in Prenzlow. 147.
Weingarten, Kuster in Prenzlow. 147.
Weingarten, Kuster in Prenzlow. 170.
Wendland, Stadtger. Auskult. in Berlin. 116.
Wendt, Prosessor in Berlin. 50.
Wendt, Rammerger. Acfer. 85.
v. Werther, Stadtger. Ausfult. in Berlin. 185.
v. Werthern, Regier. Ausfult. in Berlin. 185.

Wegel, Bundarst. 214.
v. Wienstowski, Stadtger. Anskult. in Berlin. 247.
Dr. Wiefe, Lehrer in Beklin. 136.
v. Wietersheim, Stadtger. Auskult. in Berlin. 164.
v. Wietersheim, Stadtger. Auskult. in Berlin. 288.
Wieger, Inspector in Brandenburg. 50.
Wilde, Geburtshelfer. 247.
Wilde, Geburtshelfer. 247.
Wilde, Peed. Amts Randidat. 248.
Wilhelmi, Superintenbeut in Beeskom. 238.
Winterfeld, Rammerger. Refer. 147.
Wirth, Seminarist. 240.
v. Winteben, Rammerger. Refer. 44.
Wolff I., Politei, Sergeant in Berlin. 107.
Wolff, Ped. Amts. Randidat. 198.
v Wrochem, Rammerger. Assess.
Wulkow, Kufter in Rüggelsbeim. 57.
Wunderlich, Schusehere in Lornow. 57.
Wunnicke, Seminarist. 35.

3.

Jabel, Seminarift. 35.
3acharias, Bau-Konducteur. 147.
v. Jakrzewski, Stadtger. Auskult. in Berkin. 201.
Jarnack, Kammerger, Refer. 44.
Jarnack, Pred. Amis-Kandibat, 288.
Jartmann, Dr., pract. Arzt. 214.
Jefe, Kammerger. Refer. 224.
Jeumer, Küfter in Walchow. 58.
Jieten, Hebamme. 87.
Jimmermann, Wundarzt. 165.
Jwick, Polizei-Kommissaris in Serlin. 65.

## Register.

Beftimmungen in Sinfict auf bie Brenngeit in ben . Maifcbrennereien. 1. mungen über ben Ausgang von Schaafwolle nach Balern und Burtemberg. 16. Befanntmachung megen ber gebildeten Bollfragen und ber Transports Rontrolle im Grenzbegirt. 19. und Beilage jum Sten Stud. Beschlagnahme raffinirten Bucters in Lengen. 140. Aufhebung der Zollftragen von Grabow und Reuftabt über Griebom, Sagaft und Luttendorf nach Putlig. 153. Beschlagnahme eingeschwarzter Baaren in Perleberg. 180. Berpflichtung jur Unmelbung ber mit Labact bepflangten Grundflucte. 184. Schiffahrtsabgaben auf ben Bafferftragen gwifchen ber Elbe und Ober. 212. Erlag ber Beinfteuer fur 1830. und Riederschlagung ber Rudfidnbe biefer Steuer aus ben vorigen Jahren. 223. Bultigfeit ber Erhebungerolle vom 30. Octbr. 1827. fur bas Jahr 1831. 252. Rudgabe ber bereits eingegahlten Weinfleuer pro 1830. 261. Beranderungen in ben Saupte amte Begirten und Bollftragen 297.

. Mrtefte. Eigenthumsattefte fur Pferdebefiger beim Pferdeverlauf follen nicht von ben Dorficulien,

Dorfrichtern zc. ausgestellt merben. 91. Muftione Rommiffarien. Dienfte und Ges fchafte Reglement für die außergerichtlichen im Potes damer Regierunge Begirte. 177. und Beilage jum 30ften Stud des A. Bl.

### 23.

Bauanlagen. Borfdriften megen Ausführung berfelben auf bem Bebbing und bem Rammerei Deis belande por bem Orgnienburger Thore Berlins. 114.

Baubeamten = Areife bes Potsbamer Regierungs, Begirte, beren Abanberung. 196.

Bauholz Bewilligungen. Bestimmungen bin- fichtlich ber Beluche um felbige. 151.

Begrabnifplage, wenn die Berduferung ber au-Ber Bebrauch gefenten geftattet fenn foll. 54.

Betanntmachungen. Sperre ber Baffage burch ben Finomkanal. 14. Dito burch bie Marienthaler Schleuse. 38. Aufhebung eines Jahrmartte in Cover nick. 72. Begen eines vom Maler Gebauer berques jugebenden Bildniffes. 84. Sperre ber Paffage uber bie Brude bei Sammelfpring. 116. Wegen bes Berfe: Abbilbung aller in ber Pharmacopoea Borussica aufgeführten Gemachfe. 148. Berlegung bes Jahrmartte ju Redenzien. 152. Sperre ber Paffage uber die Brude bei Bennigeborf. 152. Dito uber Die Schlangenbrude bei Spanbau. 160. Dito über bie Brude bei ber Obermuble ju Birtenwerber. 160. Sperre ber Schifffahrt burch die Templiner Schleufe. 210. Sperre ber Paffage über Die Charlottenburger Thorbrude bei Spandau. 214. Dito über Die Damms

idleufenbrude. 250. Dito burch ben Finomfanal. 256. Dito uber die Bugbrucke bei ber Boltereberfer Schleufe. 262.

Belobungen. Mehrerer Apothefen megen ihrer guten Ginrichtung. 49. Des Bauer Joachim Rnad ju Tellicom. 100. Des Sifcher Dabne und Genoffen au Bobenfaaten. 108. Des Gaftwirthe Uthemann und der Stadtverordneten in Rpris. 128. Des Amts. raths Rachne ju Pepow. 170. Der Rommune Ries plos. 206. Der Kommune Cranepubl. 225. Deb. rerer Ginmohner im Dorfe Sobenfenten. 220. Der Rommune Clieftow. 248. Der Prediger Schulgefden Cheleute in Manen. 250. Des Steuerauffeber Rrage in Berlin. 284.

Bevolkerungsliften, Infruktion gur Anfnahme ber idbrlichen 229 - 233.

Brudgeld bei ber Jannomigbrude in Berlin. 38.

### ℭ.

Chauffeefachen. Chauffeegelb, Erhebung gwifden Buterbogt und ber Breme bes Merfeburger Regies runge Begirte. 76. Deegl. swiften Spandau und Bufterbaufen a. d. D. auf ber Samburger Strafe. 154. Erlauterung Des S. 1. ber Strafbestimmung jum Chauffeegelb Tarif vom 28. April 1828. 167. Beranderte Chauffeegeld Erhebung auf der Frantfurter Chauffee. 213. Chauffeegeld . Erhebung fur Die Chauffeeftrede von Angermande bis Greiffenberg. 285.

Domainen-Pfandbriefe, Ranbigung und Rud. jablung der funfprojemtigen, der mehr als 4 Projent gebenden Rurmartifden giten landicaftlichen und Stadtetaffen Dbligationen, und der Gachfichen Bentral Steuer Dbligationen. 109. 118. 129. Dache trag jum Publifandum wegen Rundigung ber funfe projentigen Domainen Pfandbriefe. 123. 133. Pus blitandum megen Ruchahlung der funfprojentigen Domainen . Pfandbriefe. 199.

Domanial Praftationen, Berfahren bei Abld. fung berfelben. 37.

Dammgeld. Aufhebung beffelben bei Brud. 196.

### Œ.

Empfehlungen. Der Jahrbucher fur miffenfcafte lice Rritie. 14. Der Schrift: Deutschlande Bifte pfan Digitized by **U**(

pfianten von Schuli. 50. Der Sammlung ein ., sweis und breifimmiger Schullieber von Ert. 49. Der Poppofchen Predigtfammlung. 159. Des Erellefchen Journals fur reine und angewandte Dathematit. 24. Der landwirthichaftlichen Beitung fur Rurheffen. 65. Des Werts über die Militairverpflichtung der Preuss fifchen Staatsburger. 80. Der Roppinfden Rarte wom Oberthale. 87. Eines Berte bes Gefretairs Borfter ju Coln. 108. Eines Werte über Arjeneis gemdofe. 108. 3meier Schriften über Obftbaumjucht. 128. Der Bolganischen Schrift über den Seidenbau fur Morddeutschland. 148. Des Ausjugs der von Rampsiden Jahrbucher fur Preugifche Befengebung. 162. Der tabellarifden Uebersicht der Erforderniffe jum Aufgebot und jur Trauung von Pfifter. 170. Der Schulvorschriften von hornung und hennings. 186. Giner Predigt bes Bifchofs Dr., Neander. 186. Des Riebelichen Berte uber den Buftand ber Mart Brandenburg um die Mitte des 13ten Jahrhunderts. 197. 219. Einer Schrift bes Beb. Regier. Raths von Schöning uber feuerfichere zc. Bedachung lands licher Gebaude. 210. Gines Berte Des Oberlandess gerichts Archivaffiftenten Rranfc in Naumburg. 243. Des Dr. Beberichen terminologischen bfonomischen Lexifons. 244. Des Berte Des Dr. Schubarth unter bem Titel: Elemente Der technischen Chemie. 268.

Erhaltung öffentlicher Aunstgegenstände, Den Pmaler ober gefchichtlicher Mert-wurdig Peiren, barauf und namentlich auch Glas-

malereien foll geschen werden. 48. Bernennung bes Raufmanns Schiller gu Stettin jum Ronful ber vereinigten Staaten von Rordames rita fur den Safen von Stettin zc. 139. Des Geh. Regier. Rathe Roppe jum Preug. Generaltonful in Merico. 181. Des Gebeimen : Dber : Kinangraths Ruhlmeper jum mirflichen Beb. Dber Sinangrath und General Director der Steuern. 219.

familien-Lotal- und Provinzial-Stiftungen, Befanntmachung ber erledigten, wobei Genug-berechtigte aus bem Ronigreich Sachfen in Frage tommen, 207.

Seldmeffer und Bauconducteurs, beren Berbaltniffe und Beschäftigungen im Jahre 1830. 267. feuerfocieratsfachen. Betgutete Brandschaden bei dem Brandverficherunge: Inftitute ju Merfeburg. 11. 175. Brandichaben in Berlin pro 1. Octbr. 1878. Agentur fur bie Roffoder Feuerverfiches rungebant. 63. 3meites Fenertaffengelber Ausschreis ben für die Stadte pro 1828. 91 - 99. Einzahlung Der Beitrage jum Domainen Fenerschaden fonbs pro 1839. 150. Branbicaden im Begirt ber Rurmartichen Land. Leuerfocietat im Jahre 1838. 163. Ertraordinaire Beitrage junt Domainen Scuerfchd. ben Sonds. 194 - 196. Refultat ber Stadte Feuertaffen Rechnung pro 1829. 204. Brandschaben in ben Stadten des Potedamer Regierungsbegires. 206. Beuerkaffengelder Ausschreiben fur die Stadte pro 1839. 275 - 282.

Sorft fachen. Errichtung einer Forfilebranftalt ju

Reuftadt : Chersmalde. 225.

Gehaltsabzuge, Bablung berfelben an bie Blau-

biger. 176 197.

Geftutfachen. Lanbbefchalung im Jahre 1830. 4. Stuten Bededung burch Sanptbeschaler des Rriebe rich : Wilhelme , Geftute im Jahre 1830. 44. Bebedte Stuten im Jahre 1829 burch Ronigl. Lanbbefchaler. 66. Brenntermine fur die im Jahre 1830 von Lands beschälern gefallenen Roblen. 165.

Gewerbichule in Potedam, Gefchent an biefelbe. 222. Aufnahme bes Boglings Schmidt aus berfel-

ben in bas Bemerbeinftitut ju Berlin. 243.

Gewerb feuer. Feftfenung ber Ordnungeftrafen me-gen unterlaffener Anmelbung eines fteuerfreien Bewerbes burch die Gemerbfteuer - Beborben. 75. Der Berkauf von Lebensmitteln bei den Truppen . Uebungen ift gewerbsteuerfrei. 135.

Goldmungen. Bei ben Gingablungen an bie Ro. nigl. Raffen burfen, außer Dutaten, nur Preußifche Goldmungen fortan angenommen merben. 270.

Sandelsvertrag mit Bgiern und Burtemberg. Bur Auffubrung deffelben geborige Maag- und Bewichte-Bergleichung. (Beilagen jum 2ren und 14ten Gruck bes Amteblatte.) Bestimmungen über die Ausfuh. rung des Artifels 5. beffelben. 29-31. Fernermeitige Bestimmungen über die Ausführung biefes Bertrages. 138. 290 - 296.

Saufirhandel mit inlandifchen leinenen Gvipen

mird gestattet. 215.

Saufir Regulativ vom 28. April 1824, Erweites rung des §. 4. deffelben in Beziehung auf ben ge-werbeweisen Auftauf felbstgewonnener landwirth-schaftlicher Erzeugniffe. 189.

Sech felladen, Borrichtungen berfelben jur Berbie

tung por Berlenungen ber Dand. 203.

Solsdiebftable, Maagregeln jur Steuerung berfelben in der Jungfernheide bei Berlin. 19. Det gleichen in ben Roniglichen Forften. 249.

Sumbe, Aussperren berfelben aus ben Saufern bei Rachtzeit wird unterfagt. 250. Sirten., Schaferund Selbhuterhunde follen, wenn fie in Gebufchen und auf Teldern jagen, todtgeschoffen merden. 143.

Juftisfachen. Borfdriften jur Berhutung bes Rinbermordes. 6. 161. Die Untergerichte follen die Berlufte ihrer Raffen und ihrer Berichteeingefeffenen feit bem 1. Januar 1825 bis ult. Decbr. 1829 anzeigen. 7. Rubrung und Aburtelung fiefalifcher Untersuchungen. 49. Berfahren bei Bollftredung von Gefangnifftrafen in Steuer Defraudatione : Untersuchungesachen. Borfdriften, melde bei Ablieferung verurtheilter Landmehrmanner ac. jur Feftung Stettin ju beobachten find. 70. Bereinigung mehrerer Domainen-Juftigamter ju einem Bericht unter bem Ramen Des Juftijamte Konige, Bufterhaufen 70. Bom Ausfall ber Untersuchungen wegen Brandfliftungen foll

ber betreffenden Kreis-Reuersocietate-Direction Nachricht gegeben werden. 78. Bigilirung auf die Erbs anfalle aus Todecertlarungen verschollener Beifonen. 85. Gingiehung oder Umichreibung ber bei ben Bes richte Depositorien noch vorhandenen Bantoobligas tionen aus ben Jahren 1813. 78. Ueberfendung ber Spruchaften an ben Ober Appellationefenat bes Rams mergeriches. 105. 208 Juriediftion uber Beiligens fee und Frang. Buchbolg. 144. Berfahren in Unterfuchungefachen, in benen d. Angeschuldigte von Strafe und Roften freigesprochen morben. 145. Rudfordes rung der im Depositorio des Rammergerichts befindlichen, bei ber Sauevoigteis Befangen. Inspetion eingezahlten baaren Borichuffe jur Berpflegung von Schuldnern. 162. 287. Berfahren bei Unterfuchung ber Lotalpoligei: Bergebungen. 168. Berfahren in peinlichen Unterfuchungefachen. 169. Buristiftion uber Bandlin, Stollenhagen und Clofterfelde. 200. Berfahren bei Publifarion ber Strafurtel und Refolute in Boll und Steuer , Rontraventionefachen. 210. Die einzusendenden Spruchaften follen franfirt eingereicht werden, wenn ein portofreies Rubrum nicht Statt findet. 214. Umtaufch ber in ben gerichtlichen Depositorien befindlichen gefundigten funfprozentigen Domainen : Dfandbricfe. 218. Erinnerung an Gins fendung der Jahresberichte. 224. Gebuhrenanfat in Untersuchungsfachen, 233. Berfahren bei Infinuationen an anelandische Behorden. 234. Die Babl ber im Laufe bes Jahres anhangig gemefenen Soli-befraubarionsfalle foll bei ben einzureichenben Eriminal : Projegrabellen angezeigt merben. 261. fichtigung und Obduction der Leichname von Militairperfonen. 262. Einreichung ber Beneral Bivilund Eriminal Projestabellen. 256. Die Unterges richte follen übergriebenes Papiererfparnig vermeis ben. 283.

Ralender, beren Berausgabe betreffend. 9. Rammer, und Steuer, Areditkaffenfcheine, ausgeloofete. 101. 235.

Raffenanweifungen falfche, beren wiffentliche Berausgabung foll vermieben merben. 90. Berfahren bei Annahme und Umtanich beschädigter. 136.

Baffenrevifionen ertraordinaire, beren Abhaltung muß in ben Abnahmeprotofollen über bie Sabe

resrechnungen bemerft merben. 209.

Rirchen- und Schulfachen. Bas bei Proflamas tionen und Trauungen Dieffeitiger mit Ronigl. Burtembergifchen Unterthanen ju beobachten ift. 63. Rirs den und Schulvifitations : Ordnung fur die Proving Brandenburg. 154. Gacularfeier ber Uebergabe ber Mugeburgifchen Ronfestion. 140. Lehrcurfus im Ge-Rachhulfe . Curfus für minar ju Reujelle. 159. Schulamte. Praparanben im Schullehrer . Seminar ju Potebam. 162. Geiftliche Aufficht über die res formirten Parochien ju Copenic, Alt, Landsberg und Reu . Trebbin. 184. Seminar fur Stadtichulen in Berlin. 189. Anfang bes Unterrichts in bemfelben. 243. Benungung ber in der Bucherfammlung beffelben befindlichen pabagogischen Schriften ift ben Berliner . Sulfelebrern unentgeldlich geftattet. 246.

Alaffenfteuer. Termin jur Anbringung ber Reflamationegefuche gegen die Rlaffenfteuer Beranlas gung pro 1830. 54. Rlaffenfteuer, Befreiung ber Die litair Invaliden vom Feldwebel abwarts. 59.

Rolletten. Rathelifdes Rirchens und Saustollette jum Bieberaufbau ber farholifchen Pfarrfirche in Bitnomo. 99. Ratholifche Saustollefte gur Befchafe fung eines Schulbaufes fur bie fatholifche Gemeine in Burg. 168.

Rommunifacion innerhalb ber Stadte mauer Berlins, Benugung berfelben als Pafe

fage ju baulichen Anlagen. 169.

Rurmarfifche Ariegeofchulben. Beitrage bes erften Berbanbes, Berichtigung ber fur ben 1. Mai 1830. noch rudfidnbigen. 146. 151.

Ŀ.

Landarmenwesen Rurmartices, Bermaltung deffelben pro 1829. 271.

Landrathemablen, Berfahren bei benfelben. 13. 81. Interimistifche Bermaltung erledigter Landrathe. dmter. 90.

Landtagssachen. Bahl ber Stellvertreter für Die Abgeordneten bes bauerlichen Grandes auf bem Rommunal Landcage der Rarmart. 89. Eroffnung des funften Rommunal-Landrags der Rurmart und Neumark ju Berlin und Ruftrin. 211. Biebergus fammentritt bes Provingial . Landtags ber Rark Brandenburg und bes Berjogthums Diederlaufin. 269. Babi der Borfigenden auf den Rommunal Landtagen der Ruts und Neumart. 275.

Lungenfeuche unter dem Rindvieh in Bartenberg: Sat dafelbft aufgebort. 99. Unter bem Rind. vieb in Margabn. 168. Unter dem Rindvieb in Grent. 223. Unter dem Rindvieh in der Stadt Alt Lands, berg. 233. Sat unter dem Rindvieb in Margabn

aufgebort. 267.

### M.

Marttpreife. Berliner Durchschnitts-Marktvreife bom Getreide und Rauchfutter pro Decbr. 1829. 15. pro Januar. 1830. 31. Jebruar. 53. Mari, 77. Upril. 123. Mai. 149. Juni. 177. Juli. 193. Auguft. 215. Geptember. 237. Detober. 258. Roveme ber. 285. Durchichnitte Markipreife bes Betreis bee ze. im Poredamer Regierungebegirt, pro Decbr. 1829. 16. 17. Januar 1830. 32. 33. Februar. 52. 53. Mdr. 78. 79 April 124. 125. Mui. 150. 151. Juni. 178. 179. Juli. 194. 195. August. 216. 217. September. 238. 239. October. 254. 255. Nos vember. 286. 287. Martini Durchfchnitte Marft, preife vom Beigen zc. pro 1830. jur Berechnung bes Bines und Pachtgetreibes ber Domanial : Einfagen. 260. 267. Durchichnitte , Martini , Marftpreife bes Roggens jur Berechnung ber Bergutung ber Getreis berenten im baaren Gelbe pro 1830. 263-265. Saupt-Durchfchnitts Martini- Marktpreife im Bots. bamer Regierungs, Departement pro 1830, 266. Medaillen jum Andenfen an bie Bubelfeier ber

Uebergabe ber Augeburgichen Confession. 149. Medizinalfachen. Ginreichung ber Rachweifun-

gen von ben geschehenen Schuppocken Impfungen im Jahre 1829. 8. Auf bas gefahrvolle ju frube Berichließen ber Ofenrbhren wird aufmertfam gemacht. 10. Drudichrift uber die Rennzeichen und Die Berbutung der hundemuth. 11. Form und Ginrichtung ber Sanitaisberichte. 32. Ginrichtung Der Beterinairberichte. 35. Rugen bes Chlorfalts. Berabgefenter Preis des Chining. 114. Ber: botener Gingang ber Altonaer QBundereffent, ber Langenichen Dillen und ber Mollerichen Bieber-tropfen. 135 Organisation Des Curatorii fur Die Rrantenhaus - Angelegenheiten. 257. Berbot des Sandvertaufe des Chinins und ber Chinarinde in ben Apothefen. 270,

Mehl, reines und unverborbenes foll nur jum Ber-

baden verbraucht merden. 222.

Meffe, Naumburger, Bermandlung ber Commer, und Bintermeffe bafelbft in eine Frublinge, und

Derbstmeffe. 289.

Nummerntaufd Militair · Un gelegen beiten. bes 2ten Berliner und bes Treuenbrichener Lands wehr Bataillone. 10. Anmeldung der Militairpfliche tigen jum einjahrigen Militairbienft. 36. Uebungegeit der jur Erfallung ihrer Militair. Dienftpflicht als Refruten ber Rriegereferven ober Landwehr einjugiehenden Schulamte Randidaten. 51. Militairbienft berjenigen, welche fich bem Studium ber Ebierargneifunde widmen. 73. Ginfiellungerermin ber Freiwilligen jum einjabrigen Dilitairdienfte. Militairpersonen, welche im Bivil angeftellt merben, follen den Militair-Intendanturen angezeigt merben 68. Anjeige von Todesfallen penfionirter Milicairperfonen, welche im Befig bes eifernen Rreuges oder Erbberechtigte deffelben gemefen find. 124. Bufammentritt ber Departemente Rommifion jur Prufung ber Freiwilligen jum einidhrigen Mi-litairdienft. 197. Diebidbrige Erfagauchebunge-Termine ber Departemente . Erfag . Rommiffion. 216. Diesiahrige Erfagaushebung betreffend. 233. bung der jur Landwehr verpflichteten Rriegeraferves und Landwehr - Mannichaften. 257.

Militair=Urrestanten, beren Berpflegung auf

ihren Transporten. 143.

Mobiliar - Brandentschädigungsgelder. Musfdreiben für Landschullehrer. 258 - 260. Rur Prediger. 261.

Obligationen, ausgeloofete von ber Preußischeng. lifchen Unteihe vom Jahre 1818. 161. 289.

Ortebenennungen. Ginem Unterforfter Ctablif. fement im Lieper Forftreviere ift ber Rame Genfe tenthal beigelegt. 186.

Daffachen. Auswärtige Sagearbeiter muffen, bebufe ihrer Bulaffung jum Aufenthalte in Berlin, mit ordnungemaßigen Daffen verfeben fenn. 160. Difa. fationen fur Gingangepaffe. 286.

Podolifches Dieb, Beschlagnahme alles neu an,

tommenben in Berlin. 210.

-Polizeifachen. Strafe auf die Sperrung und Berengung der Sabrftragen in den Stadten, 4. Bemer.

bevolizeiliche Strafe fur biejenigen, welche offne poligeiliches Qualtficationsatteft und ohne vorber erlangtes Burgerrecht ein Gewerbe aufangen, wogn ein folches Arreft ober Die Bewinnung bes Burgerrechts nothig ift. 26. 99. Abhaltung bes Gemufemartes auf bem Gendarmenmartre in Berlin. 38, 72. Schnelle magen burfen nicht im öffentlichen Berfehr bertugt werden. 38. Borfdriften wegen Mufbemahrung leicht feuerfangender Begenftande innerbalb ber Gtabte. Borfichcomagregeln beim Bufamntentreffen mit Pulvertraneporten. 82. 106. Bertehrungen jur Berbutung der Nachtheile überschwemmt gemefener Bob. nungen. 104. Bur bas Unlegen ben Schiffen am Ufer, ber an ben Uferftragen in Berlin belegehen Grundflucke burfen feine Abguben erhoben werben. Perfonenfuhrmerte muffen vom Bagen aus geleitet merben. 184. Grengen bes engern und weitern Polizeibegirfe von Berlin, und Birffanteit bes bortigen Polizei : Prafidiums im weitern Polis jeibegirte. 171. Untersuchung und Befrafung ber Polizeivergehungen durch die Lokalpolizeibehörden. 182. Berlegung ber Transportftrafe fur Berbrecher und Bagabonden von Berlin nach Aprin über Raten und Friefad. 181. Bur Errichtung von Privat. 3r. ren, und Rranten, Anftalten in Berlin muß zubor bie polizeiliche Genehmigung eingeholt werben. 284. Porto, Liquidirung Des ale inerigibel niedergefchla-genen. 224. Portofreibeit ber mit berrichaftl. Gaden bezeichneten Briefe Dreug. Beborden an Dole nifche Beborden, auf den Polnifchen Doften. 270. Pramie fur die Entdedung bee Thaters, durch mels den der Sandelemann Berner ju Bindombrud vermundet morden. 87.

Quittungen über Militairpensionen, Inactivitätse gehalter und Bartegelber, mas dabei ju beobachten ift. 41.

### R.

Rechnungen pro 1829. Erinnerung an rechteitige Einsendung berfelben. 23.

Regestraturen der Kreisphosiker betreffend. 75. Reglement fur bie Polizeiverwaltung ber Stadt Berlin vom 18. Geptbr. 1822., Abanderungen def. felben. 137.

Remontesachen. Diesjahrige Remonteanfaufe. 62. 105. 221. 254.

Abintorfinspection in Linum, Berlegung ber-

felben nach gehrbellin. 256. Rogwerte, über beren Ginrichtung in Luchfabrifen.

Rubereborfer Rallfteine, Berabfegung ber Bertaufspreife berfelben. 63. Desgl. bes Rubers, borfer gebrannten Ralts. 123,

Salszwangsquanta, Erinnerung megen beren Beliebung pro 1830. 243.

Schaferlehrlinge, beren Aufnahme in die Unterrichts-Anfalt fur Schafer zu Frankenfelbe. 43. Sch eidemunge neue, Berbreitung berselben in ben

oftlichen Provingen ber Monarchie. 117.

Schiffogefaße. Bestimmungen binfichtlich ber Beranberung in ben Nummern ober ber Buchftabenbezeichnung an benfelben. 207.

Schnee. Berpflichtung ju beffen Begraumung von

ben Lanbftragen und Chauffeen. 27.

Schulle bret. Wirtwen. und Waifen. Unterftugungs fonds, Uebersicht vom Zuftande deffelben pro 1829. 60.

Schulstelle ju Krempenborf, beren verbefferte Do-

tation. 58

Sicherheitshahn bei ben Perfustionegewehren, Aumenbung beffelben. 153.

Sich erheite vereine, Bilbung berfelben in Stabten, wo feine Garnifon fieht. 228.

Staatspapiere. Lifte ber im Jahre 1829 als amortifirt nachgemiefenen. 40.

Staatsichuld. Derichreibungen, megen ber im Jahre 1829. fur ben Amortifationsfonds eingelde feten und beim Rammergericht niebergelegten. 251.

Statiftifche Cabellen pro 1830., Einreichung berfelben. 218.

Strafgelder, bie ben Rammereitaffen gebuhren.

Straf. und Befferungs-Anstalten ju Spans bau und Brandenburg, Buffand berfelben. (Beis lage jum 23fen Stud bes Amteblatte.)

### X

Chieraran eifchule in Berlin. Borlefungen auf berfelben im Commerfemefter 1830. 71. 3m Binstersemefter. 245.

Cransporte der in die Landarmenanftalt ju Straus, berg einzuliefernden Individuen, Berfahren dabei. 79.

### 11.

Unteroffiziere, mehrere ausgebiente werden jur Bivilanftellung empfohlen. 113.

Unterftugung ber burch bie Elbbeich Durchbruche berunglucten Einwohner in ber Weftpriegnis. 67. Urfunde aber bie Minifter von Schudmanniche gue

bilarftiftung. 191.

V.

Derlag beremplare, wegen Kontrolirung ber 26, lieferung ber ber Königl. Bibliothet gebuhrenben. 25.

Dermachtniß bes verftorbenen Gutebefiger Deus mann an die Rirche und Schule in Greiffenberg. 288 Dorfenftern und Schaufpinden, wegen beren Unlegung an den Saufern in Berlin. 126.

### W.

Wegeregu lirung beim Artifferie, Schiefplate in Der Jungfernheibe. 144.

Wittwen-Derpflegungs-Unftalt, nachträglider Beitritt ber verheiratheten Bivilbeamten bagu. 178.

### 3

Jen furfachen. Bertheilung ber Zensurgegenftanbe in Berlin. 9. Bensurvorschriften betr. 47. Debite erlaubnis für mehrere erschienene Schriften. 1. 13. 26. 39. 68. 168. 242. 258. 269. Anderweite Bestimmung wegen Bertheilung ber Zensurgeschäfte. 101. Bensur ber Landlarten 2c. 135.

Jentralste uer Obligationen, ausgelovsete. 101. Agio Bergütung auf Rapital und Zinsen der um: gutauschenden. 134. 139. 141. Erhebung der Kavitalien und Zinsen von ausgelooseten und gekündig-

ten. 236.

Jindeoupond und Jindscheine. Berfahren bei Kaffation ber eingelofeten Staateschuldscheine Bindeoupond. 48. Einlofung alterer Kur: und Reumarkischer. 47. Bindeoupond ju Dokumenten, mit welchen Kaution gestellt wird, muffen den lettern beigefügt werden. 196. Ausreichung neuer Lindeonspond Geried III zu Kurmarkischen Stantischen Obligationen. 227. Ausreichung neuer Lindeoupond Geried IV zu Staatsschuldscheinen. 241. Bebufd der Aushändigung derselben kann die Annahme der Staatsschuldscheine bis zum 31. Januar 1831. auch bei den Kreiskassen geschehen. 282.

Jivil. Waifenhaus Stiftung in Potsbam, Ueberficht bes Buffandes berfelben am Ende 1829. (S. Beilage jum 28ften Stud bes Amtsblatts.)

Joliftraffen. S. Abgaben.

# Inhalts-Verzeichniß des Extra-Blatts für das Jahr 1830.

rretirungen, mitreift Steckbriefe verfolgter Persfonen. Lange. 10. Richfeim. 32. Rleinschmidt 32. Reumenn. 64. Catharina Caftian. 68. Schenf. 71. Richter. 75. Relch. 86. Bod. 103. Reuter. 112. Bemper. 112. Weidemann. 112. Baudifch und Kansbrae. 122. Bauer. 122. Runter. 141. Judin Wolff. 147. Bach. 152. Kochler. 157. Wovsiniad. 165. Perter Naethe. 165. Ganger. 169. Arendt. 206. Stepp. 210. Pehmanu. 227.

210. Lehmanu. 227. Aufforderungen. Bur Lieferung von Solitoblen für Die Banger und himmelfidbter Buttenmerte. 7. Desgl. fur bae Peiger Gifenbuttenmert. 7. 209. 213. 223. Bur Lieferung bes Brobt, und Fourage, Bes barfs fur die Remonte. Rommandos in Bufterhaus fen a. d. D. 75. Bur Lieferung bon Beu und Strob für Die Fourage, Magagine ju Berlin, Potebam, Charlottenburg und Spanbau 113. 117. Bur Lieferung bes Bindfadens fur die Regierung in Dotebam. 117. Bur Uebernahme ber Biederherftellung bes Dber , Sabrdammes. 118. Bur Lieferung des Brenns bolibebarfe fur Die Regierung in Porebam. 133. Bur Lieferung des Rauchfutterbedarfs pro 1831 fur mehrere Militair , Magazine. 139. 146. Aufuhre bes Baus bolges jur Glienider Brude bei Potebam. 161. Bur Lieferung bes Speifebedarfe an Rarcoffeln, Robl t& für die Strafanftalt in Spandau. 161. Bur Liefes rung bes Bebarfs von Belbfteinen jur Unterhaltung ber Chauffee swifchen Berlin und Potebam. 169. Bur Lieferung bes Brodte und ber Fourage fur mehe rete Barnifonen. 174. 179. An ben Rufelier Bras bow jur Angeige feines Aufenthalts. 179. Bur Lie ferung von Butter, Grune, Graupe ze. fur bas Buchthaus in Spanbau 198. Dito von Erbien, Linfen und Berfte. 198. Dito von Moggen, Gerfte 2c. fur bas Buchthaus in Brandenburg. 206. Bur Lies ferung von Konfunreibilien far das Landarmenhaus in Straueberg. 210.

23

Bekanntmachungen. Zwedmäßigfte Art bes Cobtens ber Puppen in ben Geidencoccons. 1. Forfiges richtstare beim Juftigamte Ruppin. 2. 227. Bucher-Bertauf durch die horvathiche Buchhandlung in Potes bam. 4. 36. 168. 204. Brunbung einer Stiftung bur Erziehung u. Bildung vermaifeter Cobne armer Burger fur die Proving Brandenburg. 5. Wegen abhanden getommener Staatefculbfcheine. 6. 9. 10. 21. 33. 40. 67. 79. 97. 121. 173. 217. Gefinde: Belohnunge: und Berforgunge : Angelegenheiten in Berlin. 6. Forfiges richtetare beim Juftigamt Biefenthal und Chorin. 7. Beim Juffitamt Grimnig. 10. Dienftgefuch eines ges lernten Jagers. 12. Jumelen Diebftahl in Bruffel. 13. Wegen bes vagabonbirenben Gdarfrichterenechts Rlingenfein. 16: Wegen eines in Potedam angehale tenen Suffade. 16. Borbandene Grelle für einen Biegelmeifter. 16. Die Friedens , Gefellichaft in Bote. bam betreffenb. 17. Agentur ber Achener Feuerverfis derunge: Befellicaft von Weinfauf u. Comp. in Potes Beftoblener tupferner Reffel im gabre baufe bei Frepenwalbe. 26. 30. 32. Begen mehres ter bei ber Univerfiedt ju Wittenberg geftifteten Stipendien fonds. 27. Die Spartaffe ju Augermunde betreffenb. 28. 153. Berlorne Papiere bes Muller Rolle. 29. Babl des Rreiskener Einnehmers Reble jum Mitgliede ber Landarmen Direftion ber Reu-

mark. 31. Beftrafung bes Weber Sommerfelb wegen galfcung eines Paffes. 35. Wegen bes Landespro-butten Rommiffionegeschaftes bes Arauter in Berlin. Subscription auf ein Bert bes Juftigtommiffarine Graff in Breslau. 36. Die Pflegeanftalt fur fleine Rinder in Potedam betreffend. 39. Erledigtes Rone rectorat an der bobern Burgericule in Juterbogf. 41. Auffundigung ber Obligationen über Die bei bem Geebanblunge Inflitut gegen 4 Prozent Binfen be-legte Rapitalien. 43. 51. 63. Auffindung geftoblener Rinstoupons in Reu-Ruppin. 44. Die Schrift Des Rretginger in Lebnin betreffend. 46. Begen Des Abfterbene des Dofbuchtruders Trominich in Frantfart a. b. D. 46. Rermin jur Benehmung der unbefanus ten Glaubiger des verftorbenen hauptmannes v. Leife fel auf Luchfeld. 49. 59. 65. Die Dedlenburgiche Das gel : und Mobiliar, Brand, Affefurang, Societat betreffend. 50. Begen bes in ber Spree ju Berlin gefunbenen Leichnams eines ermorderen Mannes. 52. 56. 64. 68. Wegen fertig gewordener Labellen der Grunde flude in Dreen jur Uebertragung in das Sprothetenbuch. 53. 71. Begen einer vor Oderberg entwendeten Hühnerhundin. 54. Ausstoßung des Musterier Schuls aus dem Soldatenftande. 56. Das Rommiffioneges schaft des Breunicke in Prenzlow betreffend 61. 120. 131. 138. Die Berliner Sagel-Affefurang. Befellchaft Betreffend. 61. Agentur fur Die Feuerverficherungs. Societat in Roftod von Rertow in Nauen. 62. Ders ausgabe einer Bedachtniffchrift auf den Raifer Alexane ber vom Prediger Boigt. 62. Saupt Agentur bes Subener ju Rathenow fur bie Sagelichaden, Betfe derungegesellschaft fur Deutschland. 66. Diebftabl bei bem Prediger Grauenhorft in Joachimethal. 68. Begen eines fortgefommenen braunen Subnethunbes. 70. Sandlungs Anzeige des Dippold in Porse Rur von Augenfrantheiten burch Dr. Rrae nichfeld in Berlin. 74. Fournier und Comp. haben bie Daupt. Agentur ber Teuerverficherungs . Gocietat in Roftod fur Berlin übernommen. 74. Bertaufepreise der Dalis und Obfidarten von Gifenbrath auf bem Gifenhuttenwerte Platte. 76. Sandlungse angeige bee Wagas in Potebam. 78. Anfundigung ber 13ten Lieferung der Berhandlungen bes Bereins gur Beforderung des Bartenbaues. 80. Haupte. Berfammlung der Mitglieder der Bivil-Baifen-Berforgungs Anftalt in Potebam. 81. Die Spartaffe in Cemplin betreffenb. 81. 82. 87. 174. 211. 214. Wegen Unnahme junger Dabden in Denfion gu Potsbam. 84. Begen verübter Betrügereien in Bornftadt. 86. 193. Wegen eines von dem Beb. Gefres tair Brumm der Stadtschule in Friedeberg ausgefenten Legate. 86. Perfonen . Suhrmert des Unfoht in Bufterbaufen a. b. D. 92. 100. Rommiffiones und Nachweifungsgeschaft in ber Breitenftraße ju Berlin. 92. 106. Unftellung eines Bermalters auf bem Rittergute ju Schmerwis. 96. 100. Lager von Entorfait bei Dippold in Potebam. 96. jum Andenten an die Jubelfeter ber Augeburafchen Ronfeffions, lebergabe. 101. Legitimation bes unebel. Sohnes bes Raufmanne Stenger in Schwebt. 103. Paffage, und Bruden, Sperre. 107. 125. 141. 165. 174. 183. 200. 213. Beichaftigung für Solischläger in ben Reuzelleichen Borften. 107. Agentur ber Leip-ziger Beuer Berlicherunge Anftalt in Botebam. 110, Protector-Feuer. Berficherunge-Anftalt in Condon. 120. 124. 132. Medlenburgfde Sagelfdaden Berficherunges Societat ju Neu-Brandenburg betreffend. 124. 38

Befclag genommene, aus bem Auslande eingebrachte Rufitunterrichtsertheitung in Strass Butter. 125. Subscription auf Barnacke poetische Schriften. 132. Begen verschiedener Marktbiebfiable. 135. 141. Wegen entlaufener Kalber des Braune ju Denen. 135. 142. Auslodfung Konigeberger Gagte obligationen. 136. 142. 147, Lithographicte Handschrife ten bei Devmen in Potedam. 138. 144. 204. Galivertauf in Wittenderg. 143. 155. Steinladungen nach Pofen. 144. 150. In Befchlag genommene fremde Dofen. 145. In Befchlag genommene geftoblene Uhr ju Brandenburg. 148. Sopothelenface ber Lafbofe ju Brang. Buchboli. 148. Mildverpachtung bei Dotsbam. 150. Agentur bes Raufmann Rerften in Potebam fur die Lebeneverficherunge . Gefellichaft in Leip: gig. 150. 228. Agentur bes Berbde in Reu Ruppin für die Feuerverficherungs. Societät in Roftoef. 150. Wegen eines ergriffenen Diebes, ber fich Erebes neunt. 158. Wegen in Salle angehaltener, mabricheinlich geftoblener Gegenftaube. 158. Begen bei Landes verwiefenen Cagelopners Rofe. 161. 165. ABegen ber beim Schneider Wochee gefundener, mabriceinlich geftoblener Gaden. 162. Aufnahme von Benfionairen bei Piftorius in Potedam. 164. Desgl. bei Linder mann bafelbft. 164. Anjeige einer religibfen Schuls fcbrift von Sorn. 164. Das Sopfengarenergut bes Bille ju Giegrothebruch betreffenb. 167. 184. 207. Borladung des Bandlungebieners Chert aus Bollin. 170. 206. Einrichtung einer Schranftalt bei Span-bau. 174. Anfundigung bes Allgemeinen Archive für bie Geschichtstunde bes Preugischen Staats von Leo-pold von Ledebur. 177. Wegen in Rofenthal geftoblener Staatsfdulbiceine. 180. 220. Bobnung des 3. R. Collin in Dotebam. 182. 184. 188. 2Barnung bes Duller Rieffahl in Wittenberge in Beldfachen. 182. Berlegung des Lofals der haupt Forftaffe in Berlin. 184. Diebftabl in Buftrau. 186. 190. Ent: mandtes Dorffiegel in Bochow. 186. Abhanden gekommene Gewerbscheine. 190. Aufgaben jum Tafele rechnen von Deutsch. 192. Beftoblene Gelber und Sachen in Potebam. 194. 206. 211. Nachweis von 33 offenen Stellen. 196. Eröffnung ber Boglerichen Buch. handlung in Potedam. 196. Korderungen fur Liefe: rungen beim Sau der Kolonie Alexandeoweta bei Potebam. 197. 205. 209. Sufter: und Schullebrer: Stelle in Doppegarten. 204. Berfauf von Buchern und Bahntinktur bei Bogler in Botebam. 208. Bes fuch eines Sandlungedieners um ein Umterfommen. Berbrannte Dotumente der Biete in Gtrobebne. 214. Anempfehlung des Rrugerichen Gafthos fes in Rorig. 216. Buch., Mufitalien- und Runfts bandlung in Perleberg. 222. Empfehlung des Rons versations . Lexifons. 226. Lindemanns Cammtung breiftimmiger Gefange in Biffern. 228. Untertom. men für einen geubten Ramliften. 230.

છ.

Gemeinheits. Theilungen und Ablofungen.
Separation ber Sutungsreviere Friefad and Floete.
93. 114. Gemeinheits, Aufhebung zu Gramjow. 107.
123. Dienftregulirungen in Hobennauen. 108. 114.
130. Hutungs Separation zu Wesnow. 115. 130. Abtofung ber Hutung von zinspflichtigen Wiefen am Finowfanal. 119. 136. Auseinandersesnigen auf Warten, Schwanebert zt. 159. 170. Ablofungen zwischen ben Nittergutern Hobennauen und ber Gesweinbe Strodehne. 162. 170. 182. Separationen u. Ablofungen in Wiefenburg. 186. 202. Hutungs Abs

thfung swifden beu forftiefus und ber Semeinbe Schulgenborf. 190. 200.

M.

Markte. In Nauen. 4. 8. 10. In Tenpis. 29. In Brud. 44. Im Dorfe Grangen. 71. Wolfmarkt in Stettin. 79. 85. Wolfmarkt in Ragbeburg. 101. In Ludenwalde. 125. 159. In Copenid. 125.: In Strausberg. 142. In Oderberg. 159. In Alt. Landeberg. 151. Chrismarkt in Brud. 199.

Þ.

Parentertheilungen. An Weber. 26. Un Rieg. 84. An Rutte. 84. An Pomor. 92. An Suffer und Worframer. 120. An Bauer. 133. 155. An Baubes vin. 144. An den Major v. Gawier. 171. An Lehs nemann und Leuchen. 192. An Jourobert. 212. An Dr. Ragenmann. 228.

Daffe, verlorne. Abraham Levy. 3. Parey. 7. Stenj. 23. Rubolph. 27. Weft. 27. Rolle. 29. Spig, barth. 44. Groning. 53. 58. Uhlich. 53. Boticher. 64. Weber. 64. Deiffenroth 68. Jost. 71. Sohm. 98. Giefau. 107. Hirfchbergiche Cheteure, Rochig und Schlesinger. 114. Zimmermann. 147. Rorthock. 152. Raebimaun. 158. Solle. 162. Kretschmar. 190. Riemer., 194. Abraham. 195. Wose. 214. Sochdiener. 220. Sufferlan. 227. Lemfe. 229.

Pferde, gestoblene. Ballach in Pflickuff. 142. Graufuchente ju Marienfelde. 147. Zwei Aferde ju Bubh. 169. Fuchewallach ju Ruthenick. 169. Bier Pferde in Buctow. 174. Stute ju Groß, Bergin. 181. Zwei Pferde aus Vrachwig. 181. Wallach ju Belffow. 183. Drei Pferde in Wildenbruch. 188. Wallach ju Orees. 195. Wallach ju Runeborf. 199. Stute ju Groß, Breefe. 220.

Pferde, entlaufene. Bu Schmargenborf. 93. Bu Belig. 128. Bu Giefenborft bei Friefact. 181. Bu Banblig, 185.

Pferde, aufgefundene und angehaltene. Schwarze Stute in Schwieng. 125.

ල.

Stedbriefe. Buttuer und verebel. Diebert. 2. Bemel. 15. Schend, 16. Peters, Reuter und Rich. beim. 21. Diritom. 31. Schwulft. 37. Sohn und Wepple. 48. Carbarina Caftian, verwittmere Wolli. 47. Der Geetbrief hinter den Raufmann Rudolphi in Berlin wird gurudgenommen. 47. Melching. 53. Richter. 57. Peters. 57. 62. 93. 112. Lemm. 79. Rarrae. 68. Reich. 75. Salimebel. 82. Grunes 62. 93. 112. malbr. 85. Carow. 97. Bock. 97. Bemper. 107. Baudifch und Fandra. 111. Manter. 113. Bauer. 118. Abam. 118. Bielde, Maljahn und Wendiniad. 121. Anabe. 128. 3ach. 130. 185. Mibin Bolff. 133. Ganger. 134. Jube Gimon. 134. Derebel. Rib. len 141. Wengef. 152. 166. Peter Minge. 157, Krus ger. 161. Aepfchlager. 180. 185. 194. Deteran. 198. Arendt und Donatis. 198. Bernbarde und Brevp. 199. Licht. 286, Lehmann. 220. Seintich. 223. 206. mann. 223. Wittme Moli u. verebel. Neumann. 228.

ฑ.

Dagabonden, Berleichniffe. 2. 8. 18. 19. 22. 23. 24. 25. 34. 35. 58. 59. 73. 73. 88. 89. 126. 127. 128. 129. 134. 135. 148. 149. 163. 163. 180. 181. 200. 201. 218. 219.

Bertauf von Grund ftu den. Gaftit gutr golbenen tomen in Enfich. 4. 8. Binbmible bei Ber-

lin. 4. Sollefches Sopfengartnergut in Rlein; Der-:foom. 8. 18: Ralfbrennerei ju Laudeberg a. d. Barrbe. Erbeinsetubliffement ju Guffengrund. 10. Brund. finde des Dolle in haveiberg. 14. Binefoffathengister in Alte Glienede. 11. 891 Grundflid des Baf. borff in Caputh. 11. 64. Bauerhof des Bolle in Bub. len. 12. 48. Chanffee-Einnehmerhaufer. 15. 81. 86. 93, 98, 179, 183, 210, 214, 227. Kraufeiche Bauer, bof ju Meni. 16. Bierhufnergut bes Bartenberg in Stahliche Bauermirthichaft ju Mit: Marquart. 20. Bliesborf. 20. Tabagie- Birthfchaft ber Bittme Befer in Bittfod. 20. 26. v. Pritzelminfches Grunoftud in Berlin, 21. Bredomiches Dublengrundftud in Baltenrabde. 24. 47. Grundftade in und von potes bant. 26, 96, 106. 123. 131. 188. Die jum Rittergute Bechlin gehörigen Grundfutte. 32. 33. 46. Tiebefche Brundflude in Aprin. 34. Schulengut des Brachs muller in Clausborf. 34. Roffachenhof ber Soneichen Erben in Gufom. 34. 89. 164. hierenbaus in Bogborf. 35. 41. 48. Bodicher Bauerhof ju Felchom. 35. 109, 131. Etabliffement im Dorfe Lettichin. 36. Grundftucke der ehemaligen Oberforfterei zu Spandau. 37. Spannageliches Bauergut in Jahrland. 38. 41. Rrugeriches Bubnerbaus in Cicom. 38. Rittergut Flemedorf. 38. Erbpachtegeredtigfeit einer auf Der Feldmart Budwig belegenen Sufe Aders. 41. 48. 82. Schenkfches Wauergut in Dechtom. 42. 49. Große burgergut in Lucenwalde. 42. 60. Bufter Weinberg bei Treuenbriegen. 44. 47. Salbe Sufe Arter Des Raafd ju Frenenftein. 45. Leichwedeliches Fifders gut ju Liefmerder. 45. 59. Erbpactegut ber Eles fchen Erben im Oderbruche. 45. Grundftucke Des Grenadier Schuls bei Luchen. 48. 65. 76. 149. Roffd. thenhof des Daniche ju Sobennauen. 48. Actergut ju Buctenig: 50. 60. 65. Bauergut des Stragenburg ju Friedbeim. 58. 93. Militait Grundftude in Mittenmalde. 55. 67. Budnerftelle ber Bittme Schut ju Dablhaufen. 58 76. Dito ber Bittme Schmoof ju Studnig. 58. 72. 82. Meredorfice Windmuble auf bem Bormert Rid. 59. 76. 94. Erbpachtegut: Bergenfeld. 60. 98. 142. Rauenfches Bauergut ju Buchom . Carpiow. 60. 65. 70. Roadiche Bind. muble bei Mittenmalde. 60. Ein But 10 Meilen pon Berlin. 61., Bindmahle des Lindhort bei Bittenberge. 65. 79. 89. Grundftud bes Rirftam ju Caputh. 66. Separirter Aderplan, 8 Meilen von Berlin. 66. Rittergut in ber Breuf. Dberlaufig. 66. Bartmanniches Freibauergut ju Sadenbed. 69. Biefengrundftuck des Rrug bei Beiligenfee. 70. 73. Gut Großenhoff bei Bebdenick. 70. Landfavel des Saupts Steuer, Amte ju Reuftadt, Cheremalde. 71. Erd, manniches Sollandergut in Alt. Garg. 72. 115. 163. Schonebediches Bauergut ju guchfelb. 72. 108. 148. Geuelches Budnergut ju Geeburg. 72. Daus des Roch ju Rleinom. 73, Biermanniche Bubnerftelle ju Guftebiefe. 73. 131. Bodwindmuble bes Berger monn ju Bunom. 74. Rurgneriche Roloniftenftelle zu Carlebiefe. 77. Bauerwirthichaft ber Ranfeiden Chelente ju Gruneberg. 77. 136. Ficfiches Burgergut ju Ruppin. 77. 98. Dublengut Des Dufing ju Befelis. 77. Etabliffement eine Deile von Dotsbam 78. Erbinswohnung bes Bage auf der neuen Butte bei Reuftabt. Eberemalde 80. 99. Bafthof jum Deutschen Saufe in Plage. 80. 83. 91. Reubauer. fches Baueraut in Wegendorf. 83. Forfidienstwohnung im Dorfe Reppinichen. 84. 91. Rrolliche Rotoniften-ftelle ju Gubengrund. 88. Babnergut bes Ritfche ju Reuboff. 88. 103. 115. Budnerftellen auf der Reibe

mark Lechentin. 89. Unberweite Landereien bafelbft. Seegeriches Braugeundfud in Copenid. 90. 187. Lehngut des Rulide ju Alt-Briefen. 91. Grund. ftude bes Blume in Priperbe. 91. 95. Mehrere Lane. bereien an ber Chauffee imifchen Aler und Reu-Behlenderf. 92. 96. 100. 105. 110. 116. 124, 131. Daus bes Brauer Raplice in Treuenbriegen. 92. Ermachte felle bes Jahrmatter ju Bilbemsaue. 94. Meters gut bes Erdmann in Erebbin. 95. 99. Reumann. fcbes But in Greiffenberg. 95. 99. Balte und Schneidemuble bei Alt. Daber. 99. 104. 108. Schule jefde Burgerftelle in Fehrbellin. 104. Erbpachte. Bormert Rockern. 104. Bodwindmuble bei Alte Rauft. 105. 154. 203. Dietrichiche Biefe bei Dres wis. 105. Zeggertiches Muhlengrundfluck. 106. Suthe fce Budnerftelle in Roeis. 109. Schrodericher Bauers bof ju Steffensbagen. 109. Sanfefches Baueraut in Groß Rorts. 109. 123. 136. Bepbingiches Roffarbengut in Bonne. 109. 123. Baltmuble ju Tippelefohrbe. 110. 116. Dollandergut zu Michaeliebruch. 110. 116. But in Beferant 110. 116. Ackermirthschaft bes Lenber bei Potebam. 110 Studticher Bauerhof ju Dierom. 112. Turleniches Saus in Ereuenbriegen. Dameefches Grundftud bei Berlin. 113. 117. Bergiches Grundftuct ju Ren - Friedland. 116. Bolfiche Dublen bei Birrftod. 116. Erbpachtegerechtigfeit bes Jeffe ju Budwig. 119. 171. Burgergut des Piesfer ju Teupis. 119. 136. 154. Mu. bolphiches Saus in Belig. 120. Landliche Be, finung, 6 Meilen von Berlin. 120. Geridefche Roffd. thenftelle in Brog. Belle. 124. Barten ber Gefdwifter Fahlenberg in Savelberg. 131. 149. 163. Rolleriches Saus in Savelberg. 131. Bodwindmuble bei Pots, bam. 131. 138, 144. Bubnerftelle ber Brauns auf bem Briefelaug. 137. 171. Rubfefches Bobnbans in Wentorf. 137. 149. 160. Bodicher Aderhof ju Stoven. 137. Boltmannicher Bauerhof ju Reu-Runtendorf. 137. Roppeniche Roloniffenfielle ju Den-Bliesborf. 137. Schröderiche Baffermuble ju En-now. 138. 144. Unterforfter Etabliffement ju Ruhls-borf. 140. 147. Benjels Sopfengartnernut ju Giefenborft. 142. 160. 175. Lohrmannicher Roffathenhof ju Behlgaft. 143. Simoniche Bodwindmubte bei Sadenberg. 143. Baumgartens Gafthof ju Bfluduff. 143. 150. Dublengrundftuct bes Rubn in Biegnis Burgergut des Uebel in Renftadt a. b. D. 155. 195. 229. Adermanniches Saus in Freienwalde. 155. 207. Denningiche Budnerftelle in Buftebiefe. 155. Bauergut des Reinide ju Cichfiddt. 155. Stier nauere Grundftud bei Gpandau. 160. Leitmanniche Bohnbaufer in Prigmalt. 163. 171. Binde und Baffermuble, 2 Deilen von Poredam. 164. 182. Bohnhaus des Furchtmann ju Wittenberge. 186. 225. Budnerftelle des Schutte ju Blumenthal. 166. 182. 195. Dito des Berg ju Glindom. 166. Grunde ftude bes Rlein ju Berber. 166. 224. Behrenbiches haus ju Berder. 166. Ader- und Biefen. Grund. ftude gwifden Prenglow und Guftom. 166. 171. Gut Babrentin bei Rheineberg. 167. Bolferiches Bauers gut ju Schmolde. 167. 175. Banbof in einer Dros vinzialftadt. 168. Schulifcher Roffdthenhof ju Erebe nis. 175. Grundflude bes Barnid bei Baumgartenbrud. 175. 229. Schmiebegrundflud des Rrell bei galtenberg. 176. 195. Rrugerfcher Gafthof ju Ereuene brienen. 176. Allodial Rittergut in Regierungebegirt Magdeburg. 182. Forfidienfigrundflude in der Feldmarf Frendenberg. 183. 185. Blumfcher Bauer-bof ju Abbendorf. 184. 211. 224: Oberforker-Dienk.

Bauerguter ju Buchow Carpion. 188. 192. Bod. windmuble bei Freesdorf. 188. Schneidemublen. Eta. bliffement bei Cafrin. 189.193, 205. Dublengrundfud bei Mentin. 191. 228. Roloniftengut ber Gomidt ju Johannisthat. 191. 207. 221. Budnerhans bes Fielig ju Benfickendorf. 191. Reierei hinter beint Ries ju Covenict. 192. Budnergut des Geifeler ju Malf. 196. 222. Budnerhaus in Bornim, 196. Rleine burgerguter des Robler in Rhenom. 196. Grunds fucte bes Caspari in Perleberg. 203. Grundfud bes Caspar in Rprit. 203. Schulgeiches Saus in Endenwalde. 204. Bubnerhaus bes Mafche ju Ama-lienhof, 207. 215. 224. Gublicher Erbbraufrug in Enmlofen. 208. 212. 216. Bauergut bes Beber in Landwehr. 208. Uder und Biefen vom Rittergute Deffom. 208. 216. Abgeholztes Grundftuck in ber Gramzower Forft. 209. 213. Lehnheide im Ahrensborfer Forftevier. 214. 220. Schulzesches Bobnbaus in Biefenthal. 215. 224, 229. Adergut bes Seefeld in Biefenthal. 215. 224. 229. erunde. fude bes lach in Biefenthal. 215. 224. 230. Obffe garten bes Rrag; swifchen Oberberg und Lieve. 215. 224. Adergut Des Wolter ju Biefenthal. 215. Erbe ginegut des Denfe in Jafelsbruch. 215. Wirthichafte. gebaube und Biefe bes Dospital Bormerte in Jus terbogt. 216. Bauergut des Davemann in Rleinom. 216. Sufnergut bes Schoneberg in Marquard. 216. Der rothe bof bei Strausberg, 216. Biegels **221**. und Ralfbrennerei ju Gatow. 221. Grundfluce Des Lewin auf der Feldmart Friefad. 221, 230. Grund. fructe bes Aulich in Rathenom. 222, 226. beriche Bodwindmuble ju Guftebiefe. 222. beniusiches Grundftud'in Rpris. 222. Grundnuch in Wittenberg. 222. Babnerfielle bes Salbergott, in Ruchen. 225. Schwemmbufnermiefe unterhalb Granbau. 225. Windmuble des Bierhals ju Groß. Glies nide. 226. Sedmannicher Rrug in Gerswalbe. 226. Rrattefches Grundftud in Reuftadt a. d. D. 227. Derkauf von verschiedenen Gegenständen. Delfuchen. 7, Material Baarenlager ic. in Briegen. 8. Rederviehftall und Taubenthurm, 16. Buttenprobutte von ben Beftanden bes Saupt Gifenmagagine in Berlin. 17. 31. 33. Roggenmehl, Bodwindmublen, Dachfteinbretter zc. ju Neumuhl bei Ruftrin. 20. 3ns pentarium auf dem Gute Menenburg, 30. 54. 80. 91. Blumen, zc. Caamen bei Sepdert in Potedam, 36. 46, 54. Bullen in Crahne. 36. Mauer, und Dachfteine zc. bei Attmann in Potsbam. 38. Rabn bes Brag in Reuftadt : Eberemalde. 42. 49. Derre Schaftliche Effetten in Rubborft. 45. Bod's u. Schaafs Auftion in Toddin. 46. 50. 61. 66. Lehmanniches Mobiliar in Guftebiefe. 49. Gifenmagren vom Saupt-Eifenmagagin' in Berlin. 51. 193. 197. 205. men bei Biefurich in Potebam. 54. Drangerie-Muttion anf bem Rittergute Lebufa. 59. Dublenfteine bei Goledammer in Berlin. 66. 106. Pferde, Dche fen ze. ju Ganger. 69. 83. 94, Schaafe auf dent Umte Prillwig. 69. 73. Rappefuchen bei Jacobs. 74. Rube und Mobilien bei Steglig. 80. Dieh auf dem Burghofe ju Putlig. 84. 91. 95, Sols auf ber Cadifden Solgfrede am Plauer Kanal. 84. 91, Scheune auf dem Bormerte Gallin. 92, Inventa. rium Des Rittergute Gubledorf 96. 100. 105. Dolg in ber Dippmannedorfer Beide. 98. 103. Dderfabit bes Wiene. 99. 104. Diebe und Geld Inventarium

etabliffement in Bilbenow. 185. 189. 193. Gorie

beriches Roffathengut in Cumlofen. 187. Batheiche

auf bem Ritteraute Mittgenborf. 100. Mobiliar ber verwittmeten Frau von der Sagen. 105. Bieb auf bem Amte Bicfar. 105. Ader nub Gartenfruchte gu Babrenthin. 109. Brennhol; bei Riem in Bufterbaus fen a.d. D. 116. Mobiliar-Nachlas des Dr. Raumer in Reuftadt : Chersmaide. 120. 124. Rhienschleuse bei Beeg. 124. 160.: 167. Schaafe in Bochow. 131. Rublfteine bei Braune in Braudenburg. 138. Steinbauer , Arbeiten bei bemfelben. 138. Brennholy in Den Forftrevieren Renhaus, Eladow, Staffelbe und Pprebne. 139. 145. 151. Getreibe auf bem Amte Belgig. 140. Kirchenorgel in Groß, Beuften. 144. 176. Grennholz in den Fockrevieren Oriefen 2c. 145. 151. 157. Geidengrains in Joachimsthal. 168. Arodene Defe bei Schnidt in Stettin. 172. Mobiliar, Dachlaß ber Lehmann in Angermunde. 176. Mobiliar-Nachlaß des Segnin ju Dreen. 176. Pfangs pappeln in der v. Plothoschen Fork ju Paren. 182. Dunger in Potsdam. 184. Effetten des Erdmann in Trebbin. 188. 191. Rartoffeln auf bem Rittergute Bechtin. 192. Beuteltuch bei Ehrenbaum in Berlin. 192. Rappeluchen in Potebam 192. Soli in bet Damerower forft. 196. Getreidenachte Des Amts Sols in ber Chemniger Oberheibe. Binna. 210. Betreide beim Amte R. Bufterhaufen. 220.

Sammelftall bei Crampnig. 227. Derpachtungen. Rirchenlandereien in Muncheberg. Sollanderei in Fregenstein. 4. 22. Chauffeegeld-Sebeftellen, 7, 10. 58. 111. 118. 121. 133. 140. 169. 174, 179. 189. 194. Bier Dablmublen bei Brandenburg. 8. 19. Rirchenlandereien in Frederedorf. 12. Bormerf Rlein , Rreug. 12. 20. Rrugverlagerecht bes Rentamts Stortow in den Dorfern Soben, Bindow, Gofen zc. 19, Rittergut Gralom. 32. 41. Rirchens grundftude ju Bujom. 32. 34. Bormert Bolfsthal. 35. 38. 41. Rittergut Langen. 42. 45. 49. Brauund Brennerei des Suttenwerfe Banghaufen. 43. 56. Wasters. Pfarriandereien ju Bulferedorf. 45. mublen bei Rathenom. 49. 54. Bormert Lichtenberg bei Berlin. 50. 54. 60. 83. Amt Rrauenid. 51. 55. 63. 3mei Gehofte in Tempelhof. 51. 56. 64 Rits tergut Sandberg Iften Untheils. 69. 77. Bormerte Romros und Mittenwalbe bei Eborn. 70. 78. Funf Ritterhufen auf der Feldmart Ladeburg. 72. Damme joll. Ginnahme ju Brud. 79. Rirchenlandereien in Steffenshagen. 83. Rirchenlandereien ju Dierraben. 83. 90, Dublenbed, und Summitiche Sten. 100. Raesdorfer Laginswicfen 103, Pfarrgrundflude ju Dranienburg. 119. Bechenwirthichaft auf dem Alauns werke bei Frevenwalde. 121, 125, 133, Rirchenlan-Dereien ju Bruffom. 137. Rirchenlandereien gu Rose tom. 143. Bodwindmuble des Bierhale ju Gr. Glies Acter in der Feldmart Damm. 166. nicte. 155. Balfmublen ju Prigwall. 168. Beinberg ju Blans tenfee. 184. Sollanderei in Babe. 184. Ruderedorfer Forfigrundfluck, 198. 194. Ratheteller in Reu Ruppin. 192, 196, 203. Borwerf Rlein-Gidholi. 197. Dos maine Krenfchau. 269. 213. Sirchentanbereien gu Berrenthin 212 Dito ju Bismart. 212. Grundfiude ber Pfarre ju Br. Woltersborf. 225. Allodial-Rittergut Cantow. 226. Sobe Jago auf ben Gutern Radendles Und Lindenberg. 227. Rittergut Radendles ben. 230. Bier Pfarrhufen ju Regin. 230.

214.

wanderbucher, verlorne. Echbolbt. 38. Striffer. 82. Beuffel. 122. Benfchel. 152.

# Unt8 Blatt

der Koniglichen Regierung zu Potsdam und ber Stadt Berlin.

## Stuck 1. —

### Januar 1830.

Verordnungen und Bekanntmachungen für den Regierungsbeziek Potedam und für die Stadt Berlin.

Potsbam, ben 22. Dezember 1829.

Dach einem Ober Prafibial Erlaffe bom 14. huj, bat bas Ronigt. Dber Ben fur Rolleglum unrerm 4. ejd. ber Enstinfchen Buchhandlung in Berlin, auf beren Benfurfache. Untrag, Die Debiterlaubnig fur bie außerhalb ber Ctaaten bes beutschen Bundes in beutscher Sprache erfchienene Schrift: "Bulliens vollstandige Relinerei bes frane gofichen Beinwirths", Defth bei Sartleben 1829, ertheilt, welches biermit gur offentlichen Renninig gebracht wird.

Dezember.

Ronigi. Regierung. Abtheilung bes Innern.

Um bas Brennereigewerbe von Befchrankungen, so welt fie nicht zur Skherstel. Dr. 2. lung bet Branntweinsteuer unumganglich notbig find, auch in Minfithe auf Die Brenne Breunzeit in geft zu befreien, wied mit Aufbebung enegegenftegenber Bestimmungen folgenbes ben Maifche breinereien. barüber feftgefest und bekamt gemacht.

IV. 297.

f 1. Es bleibt bei ber geseglichen Regel, baf bie an einem Lage beflatirte Dezember. Maische, entweber an bem britten ober vierten Edge nach ber Ginnaischung (ben Lag' berfelben mit eingereihnet) in ber Zeit von 5 Uhr Morgens bis 7 Uhr Abends über bie Blafe getrieben ober abgeluttert, und Danach Die Betriebenachweffungen eine gerichtet werben muffen.

Eine Berlangerung biefer Beift muß bei bem SaupteAmte bes Bifftiffs befone bere nathgefucht, und barf nur bann bochftens bis 9'Uhr Abends jugeffanden werben ; wenn inachgebiefen wird; bag bas Brenngerath von einer Beschaffenbeit und Ronftruktion ift, welche die Ablutterung ber Mafiche aus ben fur ben Mafichtag angemelbecen Butteben, in 14 Chinden nicht guliffe.

Wet' auch 'mit ber 6th y uhr Abends verlangereen Brennfeift gum blogen Ab. Mittere nicht ferrig werben gu tonnen behaupret, bein bieibe überlaffen, feine Gine malschungen, so weit nothig, boch nicht unter bem Minimum von 600 Quaet Masschraum für den Lag, zu vermindern, oder sein Brenngerath dergestalt zu verbessern, daß er der Borschrift genügen kann, und nur, wenn nicht viel mehr als 600 Quart Maischraum für einen Maischtag angemeldet sind, die Maische aber dennoch die VUhr Abends nicht sollte abgeluttert werden konnen, weil die Brenngeratse wegen ihrer eigenthümlichen Beschaffenheit, oder wegen rammlicher Beschränkung der Brennerei, oder aus sonstigen dreitichen Ursachen eine Berbesserung durchaus nicht zur lassen, darf darüber weiter, jedoch in keinem Fall über 11 Uhr Nachts, hinausgegangen werden.

Allgemeine Bebingung einer jeben Berlängerung ber Brenufrist, bis 9 Uhr Abends ober barüber, ist die ben Steuerbeamten einzuräumende Besugnis, auch ins nerhalb einer Stunde unmittelbar nach biefer Berlängerung, die Brennerel, ohne bie im § 54 ber Steuerordnung bestimmten Beschräntungen, revidiren zu können. Bon jedem, der eine solche Berlängerung erhalten, wird angenommen, daß er diese Bedingung eingegangen sei, auch wenn sie ihm nicht besonders wäre vorgehalten

worben, ober er fich nicht ausbrudlich baju verpflichtet batte.

Bis wohin bie Berlangerung in ben julaffigen Fallen von bem Sauptamte ber willigt worben, muß in ber Betriebenachweifung von bemfelben bemerkt werben.

Brennereien, in benen gang neue, ober behufs bes schnelleren Malschabtriebs in ber Konstruktion wefentlich veranderte Destillirgerathe aufgestellt werden, haben auf eine Berlangerung ber 14 ftundigen Brennfrift jum Abluttern keinen Unspruch.

§ 2. Es soll nicht barauf bestanden werden, daß in der 14. stundigen Frist eines gewöhnlichen Brenntags nicht blos die Ablutterung, sondern auch die vollige Berarbeitung der Massche zu Branntweln, mittelst einer zweiten oder ferneren Destitation beendige werde, vielmehr soll es jedem Brenner, der nach der Einrichtung seines Brenngerächs nicht gleich beim ersten Blasenzug fertigen Branntwein gewinnt, unbenommen sein, das Wienen oder Klären, oder die fernere Berarbeitung des Lutters zu Branntwein, an einem auf den gewöhnlichen Brenntag (Luttertag) soll genden Tage (Wientug) vorzunehmen, ohne daß er an den Wientagen an eine ges wisse Anzahl von Biasenabtrieben oder Stunden, sondern nur an die allgemeine Ben schränkung des Blasenbetriebs auf die Zeit von 5 Uhr Morgens die 7 Uhr Abends gebunden ist.

Es muß jedoch
a) in der Betriedsnachweisung von dem Gewerbetreibenden bestimmt angegeben werden, welche Blasen und an welchen Tagen, und ob jede einzelne Blase jum Masschabtried oder zur Destillation von Lutter oder Branntwein, oder zu beiberlei Behuf in Betried gesest wird.

b) Auf jeben Luttertag kann nur ein Tag als Wientag gestattet werben. Wer ben von mehreren-Luttertagen gesammelten Lutter zusammen abwienen will, barf baju gleichfalls nur einen Tag bestimmen, der nach einer im Laufe bes Betriebsmonats fich moglichst gleich bleibenden Ordnung, beliebig auf ben jes besmaligen zweiten, britten ober vierten Luttertag folgen kann.

c) In Brennereien, wo nur mit einer Blase gearbestet wird, kann zwar an ben gewöhnlichen Brenn, ober Luttertagen bie Blase, sowohl zum Luttern, als Wies nen benuft, an ben Wientagen, bie nicht zugleich Luttertage sind, barf jedoch nur Lutter und keine Massche auf berselben verarbestet werden.

d) In Brennereien, wo mit zwei oder mehreren Blasen gearbeitet wird, kann ein Luttertag zugleich zum Wienen des an demselben oder an einem früheren Lutstertage gewonnenen Lutters benugt werden, es durfen jedoch an solchem Tage nur gewisse bestimmte Blasen zum Maischabtrieb, und andere zum Lutterabtrieb erklärt und gebraucht, nicht aber auf einerlei Blasen beiberlei Operationen vors genommen werden.

e) Der zum Wienen bestimmte Tag muß jedesmal ein folcher sein, an welchem bie Brennerei in Bezug auf Maischbereitung ober Destillation an sich schon in Betrieb fteht, und nicht, ohne ben Gebrauch ber Wienblase, ganz ruben wurde.

Mur in bem Fall, wenn auf einen Luttertag eine größere Ungahl betriebse lofer Lage folgt, als daß der Lutter bis zur nachsten Sinmaischung, oder bis zum nachsten Brenntage aufgehoben werden kann, darf der auf den Luttertag folgende Lag zum Wientag bestimmt werden, auch wenn an demselben die Brennerei sonft hatte unter Berschluß geseht werden konnen.

f) Brennereien, in welchen, nach erfolgter Bekanntmachung Diefer Verordnung, bie Strafe ber Steuerbefraudation verwirkt worden, haben auf Berlangerung ber Brennfrift und besondere Wientage keinen Unspruch, sondern konnen auf bie 14 ftundige Brennfrist und die gewöhnlichen Brenntage beschränkt werden.

of 3. Wo in Maischbrennereien ber fertige Branntwein durch fernere Destillation zu Spiritus rektisizirt wird, kann die Rektisikation, ohne Rucksicht auf das Aleter des zu rektisizirenden Branntweins, an allen den Tagen in der gewöhnlichen Brennzeit geschehen, wo nach dem Borigen der Blasenbetried zum Luttern und Wies nen zulässig ist. Es muß jedoch in der Betriedsnachweisung von dem Gewerbtreis benden angegeben werden, an welchen Tagen und mit welchen Blasen, die an solchen Tagen ausschließlich zu diesem und nicht auch zu anderm Behuf benußt werden den durfen, rektisiziet wird. Auch darf dem in dieser Art zu verarbeitenden reinen. Brauntwein, vor oder während der Destillation, keine fremde Beimischung oder Zuthat gegeben werden, wenn die Destillation nicht zur Blasenzins. Entrichtung bestionders angemeldet worden.

§ 4. Brennereien, in welchen bie Malfchblafe mit einem Maischwärmer verbunden ift, jedoch nicht auf einen Zug fertiger Branntwein gewonnen wird, find von ben in § 2 enthaltenen Befugnissen nicht ausgeschlossen. In sofern unmittelbar aus der Maische in einem Abtrieb fertiger Branntwein gewonnen wird, kann über den gewöhnlichen zu jedem Maischtag gehörigen Brenntag und über die Stunden von 5 Uhr Morgens bis 7 Uhr Abends, nur auf besondere Erlaubnis bingunge-

Digitized by Google

gangen merben, welche bie Saupramter in Fallen, mo nachgewiesen mirb, best met ber Die 14 ftundige noch 24 ftundige Brenngeit ben Berbaleniffen ber Brennerei

entspricht, und feine besondern Grunde entgegensteben, ju erthellen baben.

5 5. Brennereien, welche auf Lag und Nachibrennen fabrifmaßig eingerichtet find, und mit Berarbeitung aus ihrer Berriebenadmeifung bervorgebenben Maijde menge auf 24 Stunden fur ihr Deftillirgerath volle Befchaftigung baben, tonnen nad) wie vor, im Ball nicht besondere Brunde entgegenfteben, Die Erlaubniß zum Nachbrennen erhalten. Berlin, ben 29. Oftober 1829.

Der Kinang, Minister. von Mos.

Potsbam, ben 20. Dezember 1829.

Die vorstehenben Bestimmungen bes Konigl. Fluon, Ministeriums vom 29. Die tober b. 3. werben hierdurch jur allgemeinen Renntniß gebracht, um fortan genau befolgt ju merden. Ronial, Regierung.

Abtheilung für die Bermaltung der indireften Steuern.

### Verordnungen und Zekanntinachungen, welche den Regierungsbezirk Dotsdam ausschließlich betreffen.

Potsbam, den 24. Dezember 1829.

Nach Allerhochster Bestimmung Gr. Majestat des Konigs find sammtliche Do-Sperrung lizelbehorden unfere Departemente burch bie Berordnung vom 8. Januar 1819 ber Paffage (Amisblatt 1819 Mr. 15) angewiesen worden, die polizeiwidrigen Sperrungen und Berengungen ber Sahrstraffen in ben Stabten ju berbuten.

Um Diefer Borichrift, welche ben gewünschten Erfolg, nicht überall gehabt bat, indem neuerlich mehrfache Beichwerben in biefer Binlicht vorgekommen find, gro. Dezember. fern Nachberuck zu verschaffen, sehen wir uns mit Rucksicht auf die analogen Strafs bestimmungen jum Chaussegelbtarif vom 28. Upril 1828 Nr. 11 und 15 veranlaßt, auf ben Grund ber Regierungs Instruction vom 23. Oftober 1817 & 11 hierdurch festjufegen, bag blejenigen, welche burch Unhalten ihrer Suhrwerte, ober auf irgend eine andere Beife Sperrungen und Berengungen ber Fahrstragen in ben Stabten veranlaffen, im eine Polizeistrafe von 1 Thir. ober in verbaltnismäßige Befangnis. ftrafe genommen werden follen.

Dies wird ben ftabrifchen Polizeibehorden zur Beachtung bei vorkommenden Selegenheiten befannt gemacht. Ronigliche Regierung. Abtheilung bes Innern.

Den Pferbeguchtern in bem Potsbamer Regierungsbegitte verfehle ich nicht, bier-Nr. 4. Lanbbeichas mit anzuzeigen: 1) an welchen Orten Bengfte aus bem Branbenburger Landgeffut jur nachften lung im

Jahre 1830. Befchalgett aufgeftellt werben follen, 1. 859.

in ben

Ben.

Stadtstra-

Derember.

2) an welchen Lagen Die Bebectung bafelbit ihren Unfang nimme, und

3) an welchen Tagen bie, wegen Erthellung von Freischeinen nothwendigermeise wiederum einzuführenden Termine dur Auswahl und Aufzeichnung der zu bes beckenden Stuten abgehalten werden.

| Def dal, Stationen.  ber Bedeckung daselbst.  1 Umt Sandau 2 Dorf Rühstädt   West, 24. Dienstag den 19. Jon. früh 3 , Stavenow   Priegnis 11. Donnerstag den 18. Febr. früh 5 Stadt Freienstein Ost, 10. Sonnabend den 20. Febr. früh 6 Dorf Wulfersdorf Priegnis 10. Montag den 22. Febr. früh 7 Dolln 8 Lindenau bei Neustadt a. d. D. 4. Freikag den 25. Febr. früh 8 Lindenau bei Neustadte 21. Montag den 25. Febr. früh 9 Umt Liebenwalde 21. Montag den 3. März früh 11 Lübbenow, Prenzlower 12. Donnerstag den 3. März früh 12 Sroß Hammer dei Pasewalt 12. Donnerstag den 4. März früh 13 Umt Brüssow, Angermünder Kr. 12. Mittwoch den 10. März früh 14 Dorf Zichow, Angermünder Kr. 11. Mittwoch den 10. März früh 15 Papenbruch, Ost Priegn. 9. Mittwoch den 10. März früh 16 Blumberg, Randower Kr. 11. Donnerstag den 11. März früh 17 Ult. Mädewis b. Weisen 8. Sonnabend den 13. März früh 18 Neu-Trebbin a. d. Oder 8. Mittwoch den 15. März früh 19 Remonte. Depot Kienis, Ku. 9. Mittwoch den 17. März früh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Beschäl, Stationen.  Debectung dasselbst.  1 Umt Sandau  Dorf Rühstädt \ West.  3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |
| 1 Umt Sandau 2 Dorf Rühstädt \ West, \ 24. \ Dienstag den 19. Jan. früh \ 24. \ Dienstag den 16. Febr. früh \ 24. \ Danfow \ 10. \ Sonnabend den 20. Febr. früh \ 6 Dorf Wulfersdorf Priegnis \ 10. \ Dienstag den 22. Febr. früh \ 7 \ Dolln \ Mittenwalde \ 21. \ Montag den 25. Febr. früh \ 21. \ Montag den 26. Febr. früh \ 21. \ Montag den 26. Febr. früh \ 21. \ Mittwoch den 3. März früh \ 22. \ Kreis \ 21. \ Montag den 4. März früh \ 22. \ Kreis \ 23. \ Montag den 4. März früh \ 24. \ Mittwoch den 3. März früh \ 25. \ Montag den 26. Krüh \ 26. \ Montag den 26. Krüh \ 26. \ Mittwoch den 3. März früh \ 26. \ Montag den 4. März früh \ 26. \ Montag den 4. März früh \ 26. \ Mittwoch den 10. März früh \ 26. \ Mittwoch den 13. März früh \ 26. \ Mittwoch den 13. März früh \ 26. \ Mittwoch den 15. März früh \ 26. \ Mittwoch den 17. März früh \ 26. \ Mittw | nuig      |
| Dorf Rubstadt \ Weste, \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -         |
| Donnerstag den 18. Febr. fri Setadt Freienstein Ost. 10. Sentag den 22. Febr. früh Dorf Wussersdorf Priegnis 10. Montag den 22. Febr. früh Dienstag den 23. Febr. früh Dienstag den 25. Febr. früh Donnerstag den 25. Febr. früh Bussers den 26. Febr. früh Bussers den 27. März früh Bussers den 26. Febr. früh Bussers den 2 |           |
| 4. Pankow  5 Stadt Freienstein  6 Dorf Wulfersdorf Priegnis  7 Dolln  8 Lindenau bei Meustadt a. d. D.  9 Umt Liebenwalde  10 Dorf Mittenwalde, Templiner  Rreis  11 Lübbenow, Prenzlower  Rreis  12 Groß Hammer bei Pasewalt  13 Umt Brüssow, Ungermünder Kr.  14 Dorf Zichow, Ungermünder Kr.  15 Dapenbruch, Ost Priegn.  16 Blumberg, Randower Kr.  17 Ult Madewis b. Wrießen  18 Remonte Depot Kienis, Ku,  19 Remonte Depot Kienis, Ku,  10. Montag den 22. Febr. früh  Donnerstag den 23. Febr. früh  Nontag den 26. Febr. früh  Mittwoch den 3. März früh  Mittwoch den 3. März früh  Mittwoch den 10. März früh  Donnerstag den 4. März früh  Mittwoch den 10. März früh  Donnerstag den 11. März früh  Mittwoch den 11. März früh  Montag den 15. März früh  Mittwoch den 17. März früh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |
| Stadt Freienstein Ost.  Dorf Wulfersdorf Priegnis  Bindenau bei Neustadt a. d. D.  Umt Liebenwalde  Dorf Mittenwalde, Templiner Rreis  Cubbenow, Prenzlower  Rreis  Tonnerstag den 26. Febr. fruh Mittwoch den 3. März fruh  Rreis  Tonnerstag den 4. März fruh  Mittwoch den 3. März fruh  Donnerstag den 4. März fruh  Rreis  Tonnerstag den 4. März fruh  Rreis  Tonnerstag den 4. März fruh  Nontag den 1. März fruh  Mittwoch den 3. März fruh  Nontag den 4. März fruh  Nontag den 1. März fruh  Rreis  Tonnerstag den 4. März fruh  Nontag den 10. März fruh  Nontag den 10. März fruh  Nontag den 11. März fruh  Nontag den 11. März fruh  Nontag den 12. März fruh  Nontag den 13. März fruh  Nontag den 15. März fruh  Nittwoch den 10. März fruh  Nonnerstag den 11. März fruh  Nittwoch den 13. März fruh  Neu-Trebbin a. d. Oder  Neu-Trebbin fa. d. Oder  Remonte-Depot Kienis, Ku,  9. Mittwoch den 15. März fruh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |
| 5 Stadt Freienstein   Ost.   10.   Montag den 22. Febr. früh   Dorf Wulfersdorf Priegnis   10.   Dienstag den 23. Febr. früh   Donnerstag den 25. Febr. früh   Donnerstag den 25. Febr. früh   Eindenau bei Neustadt a. d. D.   4.   Freitag den 26. Febr. früh   Montag den 3. März früh   Mittwoch den 3. März früh   Montag den 3. März früh   Montag den 4. März früh   Mittwoch den 10. März früh   Mittwoch den 10. März früh   Mittwoch den 10. März früh   Montag den 11. März früh   Montag den 11. März früh   Montag den 13. März früh   Montag den 15. März früh   Mittwoch den 17. März früh   Mittwoch den 17. März früh   Mittwoch den 17. März früh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | id y Uhr, |
| Dorf Wulfersdorf Priegnis 10. Dienstag den 23. Febr. früh 2 Donnerstag den 25. Febr. früh 3 Donnerstag den 26. Febr. früh 3 Umt Liebenwalde 21. Montag den 1. März früh 3 Mittwoch den 3. März früh 3 Mittwoch den 3. März früh 3 Lint Brüssow, Prenzlower Rreis 12 Groß Hammer dei Pasewalf 13 Umt Brüssow, Angermünder Kr. 14 Dorf Zichow, Angermünder Kr. 15 Papenbruch, Ost Priegn. 9. Mittwoch den 10. März früh 3 Mittwoch den 11. März früh 3 Mittwoch den 13. März früh 3 Mittwoch den 13. März früh 3 Meu Trebbin a. d. Oder 3. Mittwoch den 13. März früh 3 Meu Trebbin a. d. Oder 3. Mittwoch den 13. März früh 3 Meu Trebbin a. d. Oder 3. Mittwoch den 13. März früh 3 Memonte Depot Kienis, Kü, 9. Mittwoch den 17. März früh 3 Mittwoch den 18. Mittwoch den 28. Mittwoch den 28. Mittwoch den 28. Mitt | 8Uhr, 🗋   |
| Donnerstag den 25. Febr. fru Freitag den 26. Febr. fru 8  Umt Liebenwalde  Oorf Mittenwalde, Templiner Rreis  Lübbenow, Prenzlower Rreis  Montag den 1. Mårz fru 8  Donnerstag den 2. Febr. fru 8  Mittwoch den 3. Mårz fru 8  Donnerstag den 4. Mårz fru 8  Onnerstag den 1. Mårz fru 8  Onnerstag den 1. Mårz fru 8  Nottwoch den 10. Mårz fru 8  Mittwoch den 10. Mårz fru 9  Onnerstag den 11. Mårz fru 9  Mittwoch den 10. Mårz fru 9  Onnerstag den 11. Mårz fru 9  Mittwoch den 10. Mårz fru 9  Onnerstag den 11. Mårz fru 9  Mittwoch den 10. Mårz fru 9  Onnerstag den 11. Mårz fru 9  Mittwoch den 10. Mårz fru 9  Mittwoch den 10. Mårz fru 9  Mittwoch den 13. Mårz fru 9  Mantag den 15. Mårz fru 9  Mittwoch den 15. Mårz fru 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |
| 10 Dorf Mittenwalde, Templiner Rreis 11 Lübbenow, Prenzlower 12. Donnerstag den 4. Marz früh Rreis 12 Eroß Hammer bei Pasewalk 13. Umt Brüssow, Prenzlower Kreis 14 Dorf Zichow, Ungermünder Kr. 11. Donnerstag den 6. März früh 8. Mittwoch den 10. März früh 8. Mittwoch den 10. März früh 8. Diumberg, Randower Kr. 11. Donnerstag den 11. März früh 15. Ult. Mädewis den 15. März früh 18. Reur Trebbin a. d. Oder 18. Mittwoch den 13. März früh 19. Remonte. Depot Kienis, Kü. 9. Mittwoch den 15. März früh 19. Remonte. Depot Kienis, Kü. 9. Mittwoch den 17. März früh 19. Mittwoch den 18. März früh 19. Mittwoch den 19. März früh 19. Mittwoch  | ih 8 Uhr, |
| 10 Dorf Mittenwalde, Templiner Rreis 11 Lübbenow, Prenzlower 12. Donnerstag den 4. Marz früh Rreis 12 Eroß Hammer bei Pasewalk 13. Umt Brüssow, Prenzlower Kreis 14 Dorf Zichow, Ungermünder Kr. 11. Donnerstag den 6. März früh 8. Mittwoch den 10. März früh 8. Mittwoch den 10. März früh 8. Diumberg, Randower Kr. 11. Donnerstag den 11. März früh 15. Ult. Mädewis den 15. März früh 18. Reur Trebbin a. d. Oder 18. Mittwoch den 13. März früh 19. Remonte. Depot Kienis, Kü. 9. Mittwoch den 15. März früh 19. Remonte. Depot Kienis, Kü. 9. Mittwoch den 17. März früh 19. Mittwoch den 18. März früh 19. Mittwoch den 19. März früh 19. Mittwoch  | Uhr,      |
| Dorf Mittenwalde, Templiner Rreis  12 Groß Hammer bei Pasewalk 13 Umt Brussow, Prenzlower Kreis 14 Dorf Zichow, Ungermunder Kr. 15 Papenbruch, Ost Priegn. 16 Blumberg, Randower Kr. 17 Alt. Mådewis b. Wrießen 18 Remonte. Depot Kienis, Ku. 19 Remonte. Depot Kienis, Ku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
| Rreis  Rubbenow, Prenzlower  Rreis  Toppenbruch, Oft Priegn.  Blumberg, Randower Kr.  Ult. Mådewih b. Wriegen.  Reis  Reis  Ronnabend den 4. Mårz fru  Sonnabend den 6. Mårz fru  Montag ben 8. Mårz fru  Mittwoch den 10. Mårz fru  Mittwoch den 10. Mårz fru  Donnerstag den 11. Mårz fru  Donnerstag den 11. Mårz fru  Donnerstag den 11. Mårz fru  Remonte. Depot Kienih, Ku,  9. Mittwoch den 13. Mårz fru  Mantag den 15. Mårz fru  Mittwoch den 17. Mårz fru  Mantag den 15. Mårz fru  Mittwoch den 17. Mårz fru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |
| Rreis  Trofi Hammer bei Pasewalk  Umt Brussom, Prenzlower Kreis  Dorf Zichow, Angermunder Kr.  Dapenbruch, Ost Priegn.  Blumberg, Randower Kr.  Ult. Mådewist b. Wriesen  Reu. Trebbin sa. d. Oder  Remonte. Depot Kienis, Ku.  Sonnabend den 6. Mårz frus  Mittwoch den 10. Mårz frus  Onnerstag den 11. Mårz frus  Sonnabend den 13. Mårz frus  Mantag den 15. Mårz frus  Rittwoch den 17. Mårz frus  Mantag den 15. Mårz frus  Remonte. Depot Kienis, Ku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | .• .      |
| Rreis  Trofi Hammer bei Pasewalk  Umt Brussom, Prenzlower Kreis  Dorf Zichow, Angermunder Kr.  Dapenbruch, Ost Priegn.  Blumberg, Randower Kr.  Ult. Mådewist b. Wriesen  Reu. Trebbin sa. d. Oder  Remonte. Depot Kienis, Ku.  Sonnabend den 6. Mårz frus  Mittwoch den 10. Mårz frus  Onnerstag den 11. Mårz frus  Sonnabend den 13. Mårz frus  Mantag den 15. Mårz frus  Rittwoch den 17. Mårz frus  Mantag den 15. Mårz frus  Remonte. Depot Kienis, Ku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 68 Uhr,   |
| 13 Umt Brufsow, Prenzlower Kreis 14 Dorf Zichow, Angermunder Kr. 15 Dapenbruch, Ost Priegn. 16 Blumberg, Randower Kr. 17 Ult. Madewich b. Wrießen 18 Neu-Trebbin a. d. Ober 19 Remonte. Depot Kienig, Ru, 19 Montag ben 8. Marz fruk Mittwoch den 10. Marz fruk Donnerstag den 11. Marz fruk Sonnabend den 13. Marz fruk Wontag den 15. Marz fruk 19 Remonte. Depot Kienig, Ru, 9. Mittwoch den 17. Marz fruk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | • •       |
| 13 Umt Brufsow, Prenzlower Kreis 14 Dorf Zichow, Angermunder Kr. 15 Dapenbruch, Ost Priegn. 16 Blumberg, Randower Kr. 17 Ult. Madewich b. Wrießen 18 Neu-Trebbin a. d. Ober 19 Remonte. Depot Kienig, Ru, 19 Montag ben 8. Marz fruk Mittwoch den 10. Marz fruk Donnerstag den 11. Marz fruk Sonnabend den 13. Marz fruk Wontag den 15. Marz fruk 19 Remonte. Depot Kienig, Ru, 9. Mittwoch den 17. Marz fruk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6 8'UEr,  |
| Dorf Zichow, Angermunder Kr. 11. Mittwoch den 10. Marz frut<br>Dapenbruch, Ost Priegn. 9. Mittwoch den 10. Marz frut<br>Blumberg, Randower Kr. 11. Donnerstag den 11. Marz fru<br>Ult. Madewis b. Wriegen 8. Sonnabend den 13. Marz frut<br>Neu-Trebbin Ja. d. Oder 8. Montag den 15. Marz frut<br>Premonte. Depot Kienis, Ku. 9. Mittwoch den 17. Marz frut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |
| 15 Dapenbruch, Ost Priegn. 9. Mittwoch den 10. Marz frui<br>16 Blumberg, Nandower Kr. 11. Donnerstag den 11. Marz fru<br>17 Alt. Madewis b. Wriegen 8. Sonnabend den 13. Marz fru<br>18 Neu-Trebbin Ja. d. Oder 8. Wantag den 15. Marz fruh<br>19 Remonte. Depot Kienis, Ru, 9. Mittwoch den 17. Marz fru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |
| 16 Blumberg, Randower Kr. 11. Donnerstag den 11. Marz fri<br>17 Alt. Madewist b. Wriesen 8. Sonnabend den 13. Marz fri<br>18 Neu-Trebbin sa. d. Oder 8. Wantag den 15. Marz fruh<br>19 Remonte. Depot Kienis, Ru. 9. Mittwoch den 17. Marz fruh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| 17 . Alt. Madewis b. Wriegen . 8 Sonnabend den 13. Marz fru 18 . Neu Trebbin a. d. Oder . 8 Montag den 15. Marz frut 19 Remonte. Depot Kienis, Ru 9 Mittwoch den 17. Marz frui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ib 8 Ubr. |
| 18 Remorte Depot Kienig, Ru, 9. Montag den 15. Marz fruh 19 Remonte Depot Kienig, Ru, 9. Mittwoch den 17. Marz fru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |
| 19 Remonte Depot Rienig, Ru.   9.   Mittwoch den 17. Mari frui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| friner Rreis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |
| 20 Remontes Depot Friedrichsaue, . 9 Freitag ben 19.Marg fruh &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ubr.      |
| Ruftriner Rreis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b></b>   |
| 21 Berlin, Dorotheenftrage Dr. 64 . 6 Mittwoch ben 22. Marg frut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8 Ubr.    |
| im Ober Marstall                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |

Wenn gleich die Stationen Nr. 1, Umt Sandau, Nr. 12 Groß hammer, Nr. 16 Blumberg, Nr. 19 Nemonte Depot Kienis und Nr. 20 Remonte Depot Fries brichsaue nicht zum Potsbamer Regierungsbezirke gehören, so können bennoch gute Stuten aus bemselben dahin gebracht werden.

Die Pferdezüchter in einem Umfreise von 1½ bis 2 Meilen einer jeden Be-schälftation forbere ich auf, an der so wohlthatigen Landbeschalung Theil zu neh-

nien, und ihre gu bebedenben beffern Stuten an ben bestimmten Tagen unfehibet

gur nothigen Aufzeichnung an gestellen, und bemerte ich noch folgendes:

1) gemäß ber bereits in bem biesjährigen Amteblatte Erück 25 Mr. 91 erschienes nen Bekanntmachung, d. d. Berlin, ben 6. Juni 1829 bes Königl. Oberschallmeisters, Shefs sammtlicher Haupts und Landgestüre Herrn von Knosbelsborf, kann bis zum dritten Theil der im Termine ausgewählten und aufgezeichneten bessern und vorzugsweise von Königl. Landbeschätern gezogenen Stuten der kleinern ländlichen Grundbesißer, und namentlich der Bauern und ahnlichen Stande, von Erlegung des Sprunggeldes ganzlich befreit werden, und wird der Königl. GestütsOffiziant die dazu nothigen Freischeine sogleich in dem Termine ertheilen.

2) Auf den zulest genannten funf Beschälftationen, wo vor Abhaltung ber Ter, mine ichon vorläufig Stuten gedeckt werden konnen, muffen wenigstens biejes nigen Stuten, auf welche Kreifcheine zu bewilligen sein durften, dazu bestimmt

in bem Termine geffellt werben.

3) Stehen die nicht aufgezeichneten Stuten benen in dem Termine gewählten bei der Bedeckung immer nach, ja jene muffen ofter ganzlich zurückgewiesen werden. Friedrich Wilhelms. Sestut bei Meustadt a. d. Dosse, den 14. Dezember 1829. Der Landstallmeister Strubberg.

Potsbam, ben 22. Dezember 1829.

In Bezug auf vorstehende Anzeige werden die betreffenden Herren Landrathe aufgefordert, noch besonders zur Bekanntwerdung der Termine beizutragen, da sich häufig Pferdezüchter wegen Nichtgestellung ihrer Stuten mit der Unkenntnis ber Termine entschuldigen wollen. Rouigl. Preuß. Regierung.

Verordmingen und Bekanntmachungen des Konigl. Rammergerichts. Die Preußischen Strafgesetze enthalten folgende Borsthriften jur Berhurung des nbermordes:

Mr 1. Die Preuß Berbutung Kindermordes: bes Kinder 1. Jebe ( mordes.

- 1. Jebe außer ber Ste geschwängerte Welbsperson, auch Chefrauen, Die von ihren Chemannern entfernt leben, muffen ihre Schwangerschaft der Ortsobrigkeit, oder ihren Eltern, Vormundern, Dienstherrschaften, einer Bebamme, Geburtebelfer, oder einer andern ehrbaren Frau anzeigen, und sich nach ihrer Unweisung achten.
  - 2. Die Dieberkunft barf nicht heimlich geschehen, fondern mit geborigem Beiftand.

3. Ift babei nur eine Frau gegenwartig, fo muß bas Kind sofort vorgezeigt werben, es mag tobt ober lebendig sein.

4. Borfabliche Tobtung des Kindes ziehet die Todesstrafe nach sich; verliert es burch unvorsichtige Behandlung das Leben, so tritt Zuchthausstrafe von mehre jähriger dis lebenswieriger Dauer ein.

5. Aber auch schon biejenige Weibsperson, welche Schwangerschaft und Geburt verheimlicht, hat, wenn bas Kind verungluckt ift, mehrjährige Buchthausstrafe zu

gewärtigen, follte fie fonft auch nichts gethan haben, woburch ber Tob bes Rinbes veranlagt worden.

Bernachläßigen ber Schwängerer, bie Eltern, Bormunber ober Dienftherre Schaften ibre Pflichten, fo find fie ftrafbar und verantwortlich.

Ronigl. Preuß. Rammergericht.

Sammtliche Untergerichte -und Patrimonialgerichte im Departement bes Rame mergerichts werben in Folge bes Ministerial Reseripts vom 12. Movember b. 9. Berlufte ber angewiesen, in Beachtung ber Borfchrift bes nachstehenben Jormulars, bem Rame Gerichtseinmergericht binnen 8 Wochen bei 2 Ehr. Strafe anjuzeigen, welche Berlufte ibre gefeffenen ze. Berichtseingefeffenen und Raffen feit bem 1. Januar 1825 bis ult. Dezember 1829 erlitten haben. Wenn bies auch nicht ber Sall fein fellee, wird bennoch Bericht Berlin, ben 7. Dezember 1829. Ronial. Dreug. Rammergericht.

Mach we

| welch<br>Berun                                                                         | riches bei<br>em die<br>etreuung<br>etreten. | Beinnteknnne.                    |                                                                      | ong. |                                                                               | e.                                                   |   |                                                 |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------|--|
|                                                                                        |                                              | Lag. Mon. Jabr                   |                                                                      |      | itorio.                                                                       | aus bei<br>Affervate<br>bes<br>Gerichts<br>Thir.Sgr. | n | ermittelt find.                                 |  |
|                                                                                        |                                              |                                  |                                                                      |      |                                                                               |                                                      |   |                                                 |  |
| 6.<br>Durch<br>Defekte 1<br>foust<br>betrüglie<br>Danblun<br>bon<br>Beamte<br>Thir. Sg | her <b>A</b><br>he<br>gen<br>n. Q            | 7. arafter unb Name bes Beamten. | 8, Welche Kaffe<br>ober<br>wer fonst<br>baburch Schaben<br>erlitten. |      | 9. Db und wie viel barauf wieder eingezogen oder erfest worden. Thir. Sgr.Pf. |                                                      |   | 10.<br>Sonstige erläu<br>ternbe<br>Bemerfungen. |  |

### Verordnungen und Bekanntmachungen der Behörden der Stadt Berlin.

Me. 1. Schuß= poden=Im= pfungen.

Mit Bezug auf das Publikandum des Königl. Johen Ministeril der geistlichen, Unterrichts, und Medizinal-Ungelegenheiten vom 10. Upril 1822 werden die hiesigen approbirten herren Verzte und Wundarzte hierdunch erinnert, die vorgeschriebene Nachweisung der in diesem Jahre von ihnen vorgenommenen Schufpocken-Impfunzgen unfehlbar die Ende Januar k. J., bei Vermeidung der in dem obgedachten Publikando sestigesehren Strase von 5 Thir., dem unterzeichneten Polizei. Prafidio einzureichen. Jugleich werden die Herren Aerzte und Wundarzte aufgefordert, in den Nachweisungen anzugeben, wie viel Judividuen mit Erfolg, und wie viele zum dritten Male ohne Erfolg geimpst worden sind.

Sollten einige der Herren Aerzte gar keine Impfungen vorgenommen haben, so ist auch hierüber eine Benachrichtigung erforderlich, deren Einreichung nur benjenks gen Herren Aerzten und Wundarzten erlassen werden kann, welche schon früher dem Polizei. Prasidio schriftlich angezeigt haben, daß sie sich mie dem Impfgeschäft über haupt nicht befassen. Für alle Uedigen wird die Unterlassung der Anzeige über nicht vorgenommene Impfungen die vorstehend sestgeseste Strafe zur Folge haben.

Die Zahl ber in benachbarten Dorfern etwa geimpften Kinder ift in ben Rache weisungen besonders zu bemerken.

Berlin, ben 17. Dezember 1829.

Ronigl. Dreug. Polizei. Praftbinm. von Efebed.

### Dersonalebronit.

Der bisherige hiefige Regierungs Referendarlus Lubwig Simon ift zum Affest for bei ber Königl. Regierung in Duffelborf ernannt werben.

(hierbei ein Ertrablat.)

# 1sten Stud des Amtsblatts der Königlichen Regierung zu Potsdam

und ber Stabt Berlin.

Einige Bemerkungen Aber die zweckmäßigste Urt des Tobtens ber Puppen in den Seidencoccons, in Rucksicht auf das Haspeln der Geide.

Bei bem Wieberaufleben des Seibenbaues in der Proving Brandenburg ift eine richtige Behandlung beim Tobten ber Puppen in ben Seibencoccons und beim Saspeln der Scide von Wichtigkeit; es wird daber gwedmaßig fein, bierüber einige auf Erfahrung gegründete Be-

mertungen bier mitzutheilen.

Das gewöhnliche Berfahren beim Tobten ber Puppen des Seibenschmetterlings besteht namlich bier zu Lande barin, daß man die Cocs cons in Korbe pact, und diese Kbrbe sobann in einen Badofen Schiebt, in welchem fury gue por Brobt gebaden mar. Diefes Berfahren ift burchaus fehlerhaft. Die trodne Site bes Bade ofens trodnet gewohnlich bie Geibe gu febr que, entzieht ihr zuviel Gummi, und es wird bas burch bas Saspeln berfelben, worauf boch als les ankommt, erschwert, indem ber feidene gaden nicht gut vom Coccon auf ben haspel lauft, und bftere abreift. Ift nun vollende bie Site bee Dfene gu fiart, fo wird bie Geibe verfengt und gang oder größteutheils unbrauchbar; ift dagegen die hitze bes Ofens zu schwach, fo bleiben viele von ben Puppen in ben Gefpinne iten am Leben; friechen fpater aus, burchbres den alfo bas Gefpinnft, und ber Coccon ift verborben. Beides veranlaßt einen großen Berlust an Seide. In der That aber ist es schwer, beim Benuten des Bactofens zum Tobten ber Coccons stets ben richtigen Grad ber Warme ju treffen.

Man bat baber in Frankreich schon langst ein anderes Versahren angewandt. Man tobstet die Puppen burch die beißen Dampfe, die vom fiedenden Wasser aufsteigen, in dicht versichlossenen Dampffammern. Auf diese Weise leidet die Seibe nicht, und man ift sicher, daß alle Puppen schnell sterben, ohne daß spater

noch eine einzige auskriechen wird. Auch läßt fich die Seive der auf diese ABeise behandelten Coccons viel beffer abhaepeln, wie ich aus Erfahrung weiß. Da nun nicht jeder Seidenbauer eine eigene Dampftammer baben tann, fo wirb es gredmaßig fein, bier ein Berfahren angugeben, bas jeber leicht und ohne Roften ans wenden tann. Man darf namlich mobl annehe men, daß jeder Seidenbauer in feiner Birthschaft einen Waschkeffel haben wird; deffen kann man fich nun auf folgende Weise zum Tobten ber Duppen bebienen. Dan nimmt ein Raft, beffen Deffnung auf die Deffnung bes Reffels paßt, legt einige Stabe auf die Deffnung bes Reffels, und fest darauf die Rorbe mit Ceie beicoccons gefüllt, ftellt fobann bas Raff verkebrt-barüber, so baf die Deffnung des Raffes auf bie bee Reffels genau paßt, bedt eine mole lene Dede barüber, und macht nun Truer uns ter bem jur Salfte ober ju zwei Drittheilen mit Baffer gefüllten Reffel; fobald bas Baffet fiebet, lofet fich ein großer Theil beffetben in Dampfe auf, diese Dampfe burchbringen bie mit Coccons gefüllten Korbe und todten die Dupe pen schnell, ba ihre hite bie bes siebenbes Baffere gleichkommt, ober 90 Grab Reaumar

Eine Anwendung des Dampfes, die 5 Mis nuten dauert, wird hinreichen, die Puppen zu thden. Gollte man dessen nicht gewiß sein, so darf man nur ein Paar Coccons aufschneis den, um zu sehen, ob die Puppen noch leben; ware es der Fall, so wurde man sie langere Zeit der Wirkung des Dampses aussehen. Man nimmt nunmehr die auf diese Weise behandels ten Coccons heraus, läßt sie durch die Luft abe trocknen, und behandelt nun gleichmäßig eine andere Masse Coccons. Auf diese Weise kann man in einem Vormittage die Puppen von ein nigen hundert Pfund Coccons todten.

Ich entpfehle dies Berfahren befonders al-

Digitized by Google

peln, fonbern verlaufen wollen, weil man nur mittelft Dampf getobtete Coccons mit Cicherbelt taufen und alfo gehörig bezahlen tann, wahrend man bei gebackenen Coccons immer in Gefahr ift, Schaben zu leiben.

Potsbam, ben 12. Dezember 1829. v. Aark

3u fixirten Forstgerichtstagen pro 1830 sind ber 20. Januar, 24. Februar, 24. Marz, 21. April, 19. Mai, 23. Juni, 22. September, 20. Oktober, 24. November und 15. Dezember,

jebesmal Bormittags 8 Uhr, in unferm Go-

Juftizam Ruppin, ben 16. Dezember 1829.

Der nachstehend signalisirte Mauergeselle Rarl Christoph Daniel Buttner aus Greifse walbe, bat in hiefiger Stadt verschiedene Bere

geben sich zu Schulben kommen lassen, bente nachst aber, unter Zurudlassung seines Reises passes de dato Stralsund ben 13. Dezember 1828, beimlich von bier sich entsernt. Mit bemselben ist die gleichfalls nachstehend bezeichnete, und aus Roben bei Rathenow gebärtige biesige verehelichte Diebert geb. Fringel, entlaufen, nachdem sie vorher auch verschiedene Bergehen in biesiger Stadt ausgeübt, und im Uebrigen ihren vom Schlage gelähmten Shemann, so wie ihr Kind, hier verlassen hat.

Indem wir nun sammtliche Wohlsbliche Polizeibeborben auf ben 2c. Buttner und bie 2c. Diebert hierburch aufmerksam machen, ersuchen wir felbige Behörden ergebenst, geneigtest die verehelichte Diebert, wo sie sich betreten läßt, anzuhalten, und bemnachst mittelst beschränkter Reiserowee hierher zurückzuweisen.

Friefad, ben 20. Dezember 1829.

Der Magistrat.

| , *        | * Berzeichniß ber im Monat November 1829 im Berliner Polizeibezirk |                                |            |   |           |                   |         | und nach          |
|------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|---|-----------|-------------------|---------|-------------------|
| Num.       | Stand und Namen.                                                   | Geburtsort.                    | Alter &    | · | δβe<br>3. | Haare.            | Stirn.  | Augens, braunen.  |
| 1          | Griefe, Friedrich Chriffian, Ur-                                   | Lauenstein bei<br>Sameln       | 49         | 5 | 3         | braun<br>u. dånn  | frei    | braun             |
| 2          | Roblit, Dorothee Karoline, geb.<br>Beder, verehelicht              |                                | 35         | 5 | 1         | hell=<br>braun    | роф     | buntel-<br>blonb  |
|            | gohr, Johann Unbreas, Arbeits=                                     | hohenbobeleben bei Magdeburg   | 33         | 5 | 1         | buntel=<br>braun  | niebrig | brann             |
| 4          | Delon, Samuel Victor, Mauers<br>gefelle                            | Potsbam /                      | 56         | 5 | 2         | schmarz.          | frei    | schwarz.          |
| 5          | Deide, Auguste Dorothee, Dienste magb                              | Schneidlingen bei<br>Magdeburg | 23         | 5 | -         | braun             | beegl.  | braun             |
| 6          | Blod, Christian, Brennerinecht                                     | Golzen bei Cuftrin             | 30         | 5 | 3         | hell=<br>braun    | beegl.  | besgl             |
| 7          | Rirfdbaum, Friederike Auguste,<br>unverehelichte                   | Spanda <b>u</b>                | 24         | 5 | <u>-</u>  | braun             | schmal  | besgl.            |
| 8          |                                                                    | Crenmen                        | 54         | 5 | _         | blonb             | bebeckt | <b>Hond</b>       |
| 9          | Noah, Abraham Faac                                                 | Schermeißel                    | 26         | 5 | 7         | schwarz,<br>fraus | niebrig | schwarze<br>braun |
| <b>.10</b> | Meschner, August Friedrich, Ar-                                    | Alt - Branbenburg              | 27         | 5 | 3         |                   | bebedt  | braun             |
| 31         | Frigiche, Karl Morit Friebrich,                                    | Freiberg                       | <b>2</b> 5 | 5 | 4         | besgl,            | fret    | blond             |

Signalement bes Buttnet.

Derfelbe ift 281 Jahr alt, 5 Fuß 8 Bell groß, hat braune haare, flace Stirn, braune Angenbrannen, blaugraue Augen, fleine Rafe, gewöhnlichen Mund, hellbraunen Bart, runbes Kinn, ovales Gesicht, gesunde Gesichtsfarbe, ift von mittlere Gestalt und hat Pockennarben.

Signalement ber Diebert.

Dieselbe ift 32 Jahr alt, ungefahr 4 Fuß 8 3011 groß, hat schwarze haare, flache Stirn, schwaz e Augenbraunen, braune Augen, kleine Rase, gewöhnlichen Mund, ovales Kinn und Gesicht, und ist von kleiner Statur. Bekleivet war die Diebert bei ihrer diesigen Entfernung wit einer weißen Müge, blaubuntem katkumenent halbtuche, gruner Tuchjacke, grunen flanellesnem Rock, blaugestreiften Ginghamschurze und Stiefeln.

Der stölssche Zehngebotenschreiber Abraham Levy aus Corbicte, Kreis Warburg, hat in ber Nahe von Spandow den ihm und seiner Chefrau-ertheilten, am 2. d. M. von hier nach Mauen visirten Paß, d. d. Beelig, den 18. Juli 1829, und auf 6 Monate gultig, an bemsselben Tage angeblich verloren. Es wird dieser Paß demnach hierdurch für ungultig ertlart.

Spandow, den 8. Dezember 1829. Der Magistrat.

Signalement.

Der Abraham Levn ift 55 Jahr alt, mos saischer Religion, 5 Fuß groß, hat braune Haare, erhabene Stirn, schwarze Augenbrausen, graue Augen, gewöhnliche Nase und Mund, braunen Bart, vvales Gesticht, gesunde Gessichtsfarbe, und ist von mittler Statur.

Die Chefrau beffelben ift als Rebenperson

in bem Pag nicht fignalifirt worben.

| Augen.   | Rafe.               | Munb.             | Rinn.  | Bart.    | Gesicht. | Statur.              | Ort ber Bestimmung.                  |
|----------|---------------------|-------------------|--------|----------|----------|----------------------|--------------------------------------|
| braun    | flein               | gewöhnl.          | lpig   | braun    | obal     | unterfett            | Copenic.                             |
| blan     | besgl.              | aufge=            | rund   |          | beegl.   | beegl.               | Potsbant.                            |
| deegl.   | gebogen             | worfen<br>klein   | besgl. | braun    | desgl.   | desgi.               | Hohenbobeleben.                      |
| Mein     | lang                | beegl.            | [pig   | schwarz. | iånglich | fdirad-              | Potebam.                             |
| blan     | gerabe              | groß              | beegi. |          | oval     | lich<br>untersegt    | Schneidlingen.                       |
| granblau | besgi.              | ficin             | runb   | braun    | besgi.   | beegl.               | Manschnom, im Amte                   |
| graw     | breit               | gewöhnt.          | fpi    |          | beegl.   | mittler              | Sachsenborff bei Custrin<br>Spandau. |
| beegl.   | propose             | propur=           | breit  | blonb    | rund     | unterfet             | Strausberg.                          |
| beegl.   | tionirt<br>långlich | tionirt<br>mittel | rund   | [chwach  | oval     | propor=              | Schermeißel.                         |
| flein    | gewöhnl.            | gewöhnl.          | beegl. | beogl.   | lànglich | tionirt<br>unterfeht | Strausberg.                          |
| blaugrau | fpi <b>ģ</b>        | flein .           | besgl  | blonb .  | besgl.   | schlant.             | 3wictau.                             |

Mit Genehmigung ber Konigl. Sociebil. Regierung zu Potebam wird vom 2. Januar L. J. ab Sonnabende in jeder Boche, und wenn auf ben Sonnabend ein Festtag fallen sollte, Tage zuvor ein Wochenmart hierselbst in ber

Marttitraße gehalten werben.

Indem wir dieses hiermit zur defentlichen Renntniß bringen, ersuchen wir die herren Gutsbesitzer und sonstige Produzenten in der Umgergend, mit ihren Produkten vorzüglich diese Woschenmarkte zu besuchen, indem sich diesenigen, welche bisher Produkte zu Markte brackten, stets eines schnellen und vortheilhaften Absasse erfreuten, welches jeht um so mehr stattsinden muß, als die 3600 Seelen enthaltende Stadt durch die fast vollendete, von Berlin nach hams burg führende Kunststraße an regerm Verlehr und Bolkszahl gewinnen wird.

Mauen, den 19. Dezember 1829. Der Magiftrat.

Die ber hiefigen Kirche, bem hospitals und Gemeinetaften zugebbrigen 2 Seen und Landes reien werden mit Warien 1830 pachtlos, und follen von ba ab bis 1836 anderweitig an den Weistbietenben verpachtet werben.

Herzu steht ein Termin auf ben 15. Februar f. J., Vormittags 11 Uhr, allbier zu Rathhause an, zu welchem wir Pachtluftige hiermit einsaben.

Runcheberg, ben 16. Dezember 1829. Der Magistrat.

Bur meistbietenben Berpachtung einer, aus vorzüglichem Mildvieh bestehenben Hollanderei von 30 Ruben, in Verbindung eines Gasthofs zu Frevenstein von Marien 1830 ab, steht ein Termin auf

ben 1. Februar 1830, Bormittags 11 Uhr, ju Freyenstein in bem Geschäftszimmer bes Aftuar Sommer, bei bem bie Verpachtungsbedingungen jederzeit eins zufehen find, an, zu welchem Pachtlustige hiers mit eingelaben werben.

Burg Frenenstein, ben 19. Dezember 1829. Das Dominibut.

Der Zimmersche Gasthof zum goldenen Löwen zu Eutsch, i Meile von Wittenberg in Preuß Sachsen, gut eingerichtet, an der Chause see von Berlin und Wittenberg nach Leipzis, Halle u. s. w. gelegen, mit dazu gehörendem Acker und Wiesewachs, soll wegen Erbtheilung baldigst aus freier Hand, oder nach Besinden weistbietend auf den zwölsten Februar 1830, mit Vorbehalt der Ausbracht und des Zuschlags der Erben, hier verkauft werden. Ebenso das Zimmersche Haus mit Zubehdr zu Klein Wittetenberg Nr. 7. Das Weitere darüber ist beim Kausmann herrn Dumch en und beim Justiz-Kommissair Dr. Nöstler bier zu erfragen.

Bittenberg in Preuß. Cachsen, ben 22. De gember 1829. Dr. Mbgler.

Eine vor brei Jahren neu aufgebaute belandische Windmuble von zwei Gangen, mit einem Wohnhause, Stallung und Garten, web che bei einer belebten Stadt in der Rabe von Berlin belegen ift, foll aus freier hand sogleich vertauft werden. Rausliebhaber erfahren bas Rabere bei bem Konigl. Rentbeamten herrn Ruhne in Spandau.

Durch Danmf erwarmte Delkuchen in gang vorzüglich schner Qualität sind bei mir jest vorrätbig, und zu sehr billigem Preise zu haben.

Neue Delmuble vor Charlottenburg, im Des zember 1829. Jacobs.

Refrologie bes Reg. Bez. Potsbam. Der eben erschienene VIte Jahrg. bes Refrozlogs ber Deutschen enthält unter andern folgembe Lebensbeschreibungen: v. Wiante geb. Le. Fort in Potsbam, Landrath v. Plessen in Rauen, Landrath v. Aochow auf Golzow, Lieut. v. Liebermann in Brandenburg, Thace auf Mögelin, Hauptin. v. Johnston in Neus Ruppin, Superint. Puls in Bansborf, Obew preb. Pauli in Berder, Subrector Ditmar, Pred. Anape, Maj. v. Ariegstein, Statt Dir. Zimmermann in Prenzlow.

Zu haben bei Horvath in Potsbanc

# Amts Blatt

der Königlichen Regierung zu Potsdam der Stadt Berlin.

# Stúck 2.

### Ranuar 1830. Den

Die in ber Befanntmachung bom 12. Mai 1823 ermabnten Benfur, Begen, ftanbe find in Bemagbeit einer Bestimmung ber betreffenden Ronigl. Ministerien

gegenwartig in nachstebenber Urt vertheilt:

1) Die Zenfur aller bier gu Berlin erscheinenben verledischen, in Volltif und Reite geschichte einschlagenden Schriften, mithin auch aller politischen Urtitel ber bies figen Beitungen, ift bem Legationsrath Berrn de la Croix bem jungern une ter unmittelbarer Leftung des Konfalichen Ministerit ber auswärtigen Uhaeles genheiten übertragen:

2) Die Benfur aller du Berlin ericheinenben nicht periodischen und ber außerbalb Berlin in ber Probing Brandenburg erscheinenden periodifchen und nicht periobischen, in Politif und Zeitgeschichte einschlagenden Schriften, ift bem Berrn Provingial , Schulrath Dr. Schulg unter Leitung bes unterzeichneten Dber.

Prandenten übertragen worden.

Diefe Unordnungen werben hierdurch mit dem Bemerken zur offentlichen Reunts nif gebracht, daß alle nicht politische Urifel ber hiefigen Zeitungen und die hiefigen Intelligenablatter nach wie vor von bem Gehelmen Reglerungerath Beren Grano Berlin, ben 18. Dezember 1829. genfirt werben.

Der Ober Prafibent der Proving Brandenburg. v. Baffe wis.

Verordnungen und Bekanntmachungen für den Regierungsbeziek Dotsdam und für die Stadt Berlin.

Porebam, ben 25. Dezember 1829.

Machftebenbe Bestimmungen ber Ronigl. Ralenter Deputation fur biejenigen, welche Ralender herausgeben, werden hiermit zur offentlichen Renntnif gebracht. Konigl. Regierung. Abtheilung bes Innern.

Mr. 5. Ralender. 1. 814. Dezember.

Ce ift nothwendig, bag biejenigen, welche Ralender herausgeben wollen, bie gefehlich von und ju entnehmenden Ralender Materialien allerfpateftens bis jum 1. April bes Jahres, fur das nachstfolgende Jahr portofrei bei uns, unter Ungabe der benorhigten Materialien, in ber bereits fruber bekannt gemachten Wirt

Digitized by Google

nachsuchen, und wenn barunter Sahrmarktebergeichniffe begriffen finb, biergu, falls ber Nachsuchenbe bereits Ralenber verlegt bat, bas bieberige gebruckte Sabrmarktes verzeichuiß, planiet und mit Papier in Quarts ober Oftavformat burchichoffen, eine fenbe, wenn er aber jum erftenmale Rafenber berlegen will, bie Orte, fur welche er bie Stahrmarfte zu haben municht, in alphabetischer Reihefolge angebe. Spatere Unmelbungen muffen in Befolgung ber Regel, unbeachtet bleiben.

Die Ralender Berleger baben bagegen ju erwarten, bag ihnen von ben nache

gesuchten Materialien burch unfer Saupt. Kalenber Romptor jugefandt merbe:

1) ben 1. Juni bes Jahres,

bie Normal Duart, und Normal Romptor Ralender für bas nachfifolgende Jahr:

2) ben 10. Juli bes Rabres,

ble Jahrmarkteverzeichniffe, Die Genealogie und Die Poftfourfe besgleichen.

Eine frubere Zusendung an einen ober ben andern Berleger barf nicht erfole gen; wunscht aber einer von ihnen ble Buferilgung fammtlicher Materialien, jur Ersparung bes Portos, ben 10. Juli bes Jahres, so ist solches bei seiner Anmels bung ju erflaren.

Die Ginsendung ber an unsere Registratur abzugebenden zwei Eremplare ber Berausgegebenen Ralender muß bei beren erften Berfendung jum Debit erfolgen, well biefe Exemplare jur Prufung bes genauen Abbruckes nach bem Mormal Sa-

kender erforderlich find. Berlin, den 6. Dezember 1829.

Konigliche Ralenber Deputation.

Dotebam, den 27. Dezember 1829. Des Ronigs Majeftat haben mittelft Allerhochfter Rabinetsorbre vom 3. b. Mr. 6. Dummern= DR. ju bestimmen gernhet, bag bas 2te Berliner und bas Treuenbriegener Lands wehre Botaillon ihre Rummern tauschen, wonach nunmehr bas bieberige 2ce Batail Ion (2te Berlinfthe) 20ften Candwehr Regiments bie Benennung "Ites Bataillon (2tes Berlinfches) 20ften Landwehr-Regiments", und bas bisberige 3te Bataillon Diefes Regimenss Die Benennung , 2ces Bataillon (Treuenbriegener) 20ften Lande wehr : Regiments" erhalt, welches bierburch gur offentlichen Renntnif gebracht wirb. Ronigl. Regierung. Abeheilung bes Innern

taufch bes 2ten Bertis ner und bes Trenendrie= Bener Lands mehr=Ba= taillons.

I. 1020. Dezember.

Verordnungen und Bekanntmachungen, welche den Regierungsbezirk Dotsdam ausschließlich betreffen.

Potsbam, ben 24. Dezember 1829.

Obgleich bereits vielfältig ber Gefahr ermabnt ift, welche ber Roblendampf in 3nt. 7. Bu fruhes ben Bimmern fur bie Gesundheit und bas Leben ber Menschen bat, fo haben sich Berichtefen bennoch auch neuerlichft wieder Falle ereignet, mo Sorglofigkeit bei bem ju fruben der Defeu. Berfchließen bes Dfens lebenegefohrlich und tobtlich mard. Dies veranlage une, I. 345. nedymals bringend aufmertfam barauf ju machen, bag, wer im Bimmer bei ver-Dezember. thloffenen Thuren und Benftern glubende Roblen fteben lage, ober bie Dfenrohre verfchließt, wenn noch glubende Roblen im Ofen find, alle biejenigen, welche fich

in einem folchen Zimmer aufhalten, in Lebensgefahr bringt, und ben Tob für bies jenigen verurfacht, welche in einem folden Bimmer ichlafen. Man irrt febr, wenn man glaubt, es fei teine Gefahr vorhanden, wenn man in einem folchen Simmer Teinen Rauch gemahr wirb, ober feinen übeln Geruch bemerft. Die tobtliche Luft außert ibre ichabliche Wirfung, ohne fich ben Sinnen bemerklich ju machen. Es bat bemnach ein Beber hierin bie größte Borficht ju beobachten, und insbesonbere Daben die Sausvater und Dienftherrichaften beshalb auf ihre Famillen und Befinde eine forafaltige Aufficht zu führen, indem fonft bei einem entstehenden Unglud bies jenigen, welche hierin etwas verfaumt haben follten, nach bem Grabe ibrer Sabre laffigfest und der Erheblichkeit bes Schabens, Die in den Befegen bestimmten Etras fen zu erwarten baben.

Nach bem Allgemeinen Landrechte Theil II Tit. 20 § 731, foll ber unvorsiche tige Gebrauch ber Roblen in verschloffenen Bemachern, wo ber Dampf ben barin befindlichen Versonen gefahrlich werben tonnte, wenn auch noch fein Schabe gescheben mare, mit 3 bis 10 Thalern Belbe ober willfurlicher Befangnigftrafe geahnbet werben, die jedoch nach Maafgabe bes aus ber Sorglosigkeit entstandenen Scha-Ronigl. Regierung. Abibeilung bes Innern. Dens geschärft wird.

Dotsbam, den 25. Dezember 1829.

Bon ber auf Beranfaffung bes Koniglichen Ministeril ber geistlichen, Unterrichtes und Mediginal-Angelegenheiten verfaßten, auch in mehreren Eremplaren ben Berren Rennzeichen Landrathen und Rreisphpstern jur Bekanntmachung und Berbreitung zugefertigten, und Berbus jur Belehrung bes Publifums bestimmten allgemeinfaflichen Drudichrift über bie Rennzeichen und bie Berhutung ber Hundswuit und über bas nothwendige Berfahren bei Menschen, die von tollen hunden gebiffen worden, find Eremplare a Dezember. 2 Sar. beine Medizinal Bucher Depor unsers Rollegif zu erhalten, und hat man fich beshalb an ben herrn Regierunge. Sefretair Lamlein ju wenden. Konigl. Regierung. Abtheilung Des Innern.

Hundswuth

Aur Deckung des, in dem Zeitraume vom 1. April bis ult. September d. 3. erforderlichen Bedarfs ber Feuerfogierat fur bas Bergogebum Sachfen, find befage Branbichabes jest hier ausgegebenen Ausschreibens für den bledjährigen Michaelistermin von den im hets ben Cogierategenoffen

30gthum Sachsein.

L 1027.

Dezember

108,933 Thir. 4 Df. gu Bergutung ber Branbichaben, – Egr. 1,709 ju Bergutung von Seuergerathichaften, 675 ju den Administrationskosten, und

71 17 zu den Insinuationskoften bes Ausschreibens,

111,389 Thr. 10 Egr. 6 Pf. in Summa

und nath Abzug bes, befage ber, bem Musschreiben beigefügten Berechnung aub O pro Oftern d. 3. verbliebenen Bekandes an

5,007 noch

106,382 The. 3 Car. 6 Of. in Summa

Digitized by Google.

aufzubringen, und baju von ben erbianbischen Kreisen, und ben vormals zu dem Stiftern Mersedurg und Naumburg. Zeiß gehörigen Distrikten des Herzogthums Sachsen, so wie von der Riederlausis, dem Altereug. Kortbusschen und dem Schleussinger Kreise, imgleichen dem Konigl. Preuß. Antheile der Oberlausis von dem überhaupt 64,254,992\frac{1}{2} \text{Hir.}

betragenben Sauptsubscriptionequanto

Junf Silbergrofden

pom Bunbert befautragen.

Den sammtlichen Intereffenten wird solches zu ihrer Nachricht und Nachachtung hiermit bekannt gemacht, und babel zugleich bemerke, daß sich in bem obgedachten Zeitraume überhaupt 119 Brande ereignet haben, wovon

13 burch Biff,
3 . Bermahrlofung,
21 . muthmaßliche Brandstiftung,
2 . vorsäsliche Brandstiftung,

1 . fehlerhafte Bauart, und 79 . unermittelte Aufälle

entstanden find, und baburch 275 afforlirten Grundbesigern

|   | 166 | Wohnhäuser,              | ) '                   | 41                |   |
|---|-----|--------------------------|-----------------------|-------------------|---|
|   | 184 | Seiten und Stallgebaube, | 4                     | 12                |   |
|   |     | Scheunen, -              |                       | 5                 |   |
|   | 9   | Schuppen,                | E                     | _ j               |   |
|   | · 3 | Brau. und Malghaufer,    | ğ                     | 1 3               |   |
|   | 2   | Schmieden,               | abgebranne            | befchabige        |   |
|   | 1   | Biegelei,                | \(\alpha\frac{\pi}{2} | 1 ( 🛎             |   |
|   | 5   | Mahlmublen,              | 1 -                   | <b>-   =</b>      |   |
|   | 1   | Delmuble,                | rotal                 | partiell partiell |   |
|   | · 1 | Schneidemuble,           | =                     | _ \ ×             |   |
|   | 8   | Windmublen,              |                       | 1                 |   |
| • |     | Thurmgebaube,            | )                     | 1 . J             |   |
| _ | 517 | in Summa                 |                       | 63 in Cumma       | ı |
|   |     |                          |                       |                   |   |

517 in Summa worben find. Merseburg, ben 8. Decembet 1829.

Ronfgl. Preuß. Feuer , Sozietats , Direktorial , Deputation.

Potsbam, ben 30. Dezember 1829.

Vorstehende Uebersicht ber bei bem Brandversicherungs Institute zu Merseburg von Oftern bis Michaelis b. 3. angezeigten und verguteten Brandschäben, wird hierdurch zur allgemeinen Kenninf gebracht.

Ronigl. Regierung. Abtheilung bes Intern.

Hierbei eine besondere Beilage, enthaltend eine Nachweisung, welche zu der, in der besondern Beilage jum 52sten Stud des Umteblatts pro 1829 unter Nr. 193 abgedrucken Bestanntmachung wegen Ausführung des Handelsvertrages mit Baiern und Würtemberg vom 27. Mai 1829 gehort, imgleichen ein Ertrablatt.

# Beilage

jum

2ten Stud bes Amtsblatts der Koniglichen Regierung zu Potsdam und ber Stadt Berlin.

## C. Maaß, und Gewichts, Vergleichung.

## A. Langenmaaße.

```
Ruße.
1 Preußischer Buf = 139,13 Parifer Linien, wird in 12 Boll getheilt.
1 Beffischer (Darmftabter) Buß = 110,824 Parifer Linien, wird in 10 Boll getbeilt.
                             = 129.38
1 Baiericher
1 Burtembergicher
                             = 127
                          Demnach find gleich:
                                                          1,0754 Baieriche Ruft.
1 Baierscher Fuß = 0,9299
             . = 0,9128 } Preuß. Jug. 1 Preuß. Buß =
                                                          1,0955 Burtemb.
1 Würtemb.
                                                          1,2554 Besische
1 Bellicher
               = 0.7965
1 Balericher Boll = 0,9299
                                                         £ 1,07,54 Baierfche Boll.
               = 1,0954 } Preps. Zoll. 1 Preuß. Boll = { 0,0129 Burtemb. .
1 Belificher
               = 0,9559
                                                          1,0462 Hessische
            Bur ben gemobulichen Gebrauch find gleich ju fegen:
14 Balersche Fuß = 13
                                         14 Baleriche Boll = 13 )
                                       10 Burtemb.
11 Burtemb.
                = 10 Dreußifche Rug.
                                                         = 11 } Preufifche Boll.
5 Hessische
                                        23 Besssche
                                b. Ellen.
      1 Preugische Elle (= 25% Preugische Boll) = 295,65125 Parifer Antlen.
      1 Selliche
                      (= 6 Frang. Decimeter) = 265,9776
      1 Baieriche
                                               = 369.27
      1 Burtemb.
                      (= 2,144 ABurtemb. fing) = 272,288
```

Bemerkung. Diefe Maaß = und Gewichts-Bergleichung gehört zu ber, in ber befondern Beilage jum 52ften Stud des Amtsblatts pro 1829 duter Rr. 193 abgedenatin Bekommemachung wes gen Ausführung des Handelsvertrages mit Baiern und Wurtemberg vom 27. Mai 1829.

```
Demnach find gleich;
                                                         ( 8,8006 Baiersche Ellen. 🗅
1 Baieriche Elle = 1,2490
1 Burtemb. = 0.9210
                                                        1,0858 Würtemb.
                        } Dreuf. Ellen.
                                      1 Dreuß. Effe =
           = 0.8996
                                                         1,1116 Beffelde
1 Desisson
            Bur ben gewohnlichen Gebrauch find gleich ju fegen:
                   8 Baleriche Ellen = 10
                                            Preußische Ellen.
                   12 Würtemb.
                                    = 13
                   10 Sessische
                       B. Korpermaaße.
                            a. Solimaafe.
                 1 Preußisches Rlafter = 108 Preußliche Rubiffuß.
                 1 Befficher Steden .= 100 Beffiche
                 1 Baierfches Rlafter = 126 Baierfche
                 1 Burtemb. Rlafter = 144 Burtemb.
                          Demnach find gleich:
1 Baiersches Rlaftet = 0,9382)
                                                      = 1,0659 Baierfche Rlafter.
                                       1 Preuß. Rlafter = 0,9861 Würtemb.
1 Würtemb.
                = 4,0141 Dreuß. Rlafter.
1 Befficher Steden = 0,4680)
                                                       = 2,1369 Seffifche Steden.
            Bur ben gewöhnlichen Gebrauch find gleich ju fegen:
                 81 Baleriche Klafter = 76
                                            Preußische Rlafter.
                 71 Wirtemb.
```

## b. Bluffigteitsmaaße.

=72

47 Beffifche Steden = 22 J

- 1 Peeufifcher Eimer hat 60 Quart, jedes Quart ju 64 Preufi. Rubifgoll, ober ju 57,7238 Parifer Rubifgoll.
- 1 hessische Ohm bat 80 Maag, bie Maag 4 Schoppen; bie Maag balt 2 Frang. Liter, ober 100,8248 Parifer Rubikioil.
- 1 Balericher Eimer bat 64 Maaß, jebe enthalt 43 Baiersche Decimal Rubifzoll ober 53,8922 Parifer Rubifzoll.
- Bartembergicher Eimer bat 16 Imi ober 160 Belleichmaaß; bie Maaß, ju 4 Schoppen, balt 781 Burtemb. Rubifzoll, ober 92,6099 Parifer Rubifzoll.

Digitized by Google

```
Demnach find gleich:
                       = 0,9336 | Preußifche
                                                         61,0711 Baieriche Maaf.
1 Baieriche Maak
                                           1 Dreuß. Ort .= {0,6233 Burtemb. Bellethmaag.
1 Wurtemb. Belleichmaaß = 1,6044
                                   Quart.
                       = 1,7467.
                                                         0,5725 Beffische Magf.
1 Bestische Maak
1 Baierfder Eimer
                       = 0.9959
                                                         (1,0042 Baieriche Eimer.
                                 Dreußische
1 Bartemb.
                                            1 Vreuß. Eim.
                                                         10,2337 Würtemb. Eimer.
                       =4,2783
                                   Cimer.
                        = 2.3289
                                                         0,4294 Bessiche Obm.
1 Besische Dom
             Bar ben gewöhnlichen Bebrauch find gleich ju fegen:
                                           1244 Baieriche Eimer = 243)
15 Baieriche Maaß
                        =14
                                            18 Mürtemb.
 5 Burtemb. Belleichmaaß = 8 Preug. Quart.
                                                                    77 Dreuß. Eimer.
                                              3 Bestische Dom
 4 Bestische Maag
                              Getreibemaafe.
1 Preußischer Scheffel hat 16 Megen, jede von & Preuß. Rubitfuß, enthalt alfo 2770,7420
       Parifer Rubikgoll.
1 Sefusches Malter hat 4 Simmer, jedes ju 4 Rumpf ober 16 Bescheib; bas Gescheib ift
       ber Maaß gleich, folglich enthalt bas Simmer 1613,1973 Parifer Rubifzoll.
1 Baierfches Schaffel bat 6 Megen, jeber ju 4 Bierling ober 16 Sechszehntel; ber Megen
       enthalt 342 Baieriche Maag, alfo 1868,264 Parifer Rubiffoll.
1 Burtembergicher Scheffel bat 8 Simri, jebes ju 4 Bierling ober 32 Edlein; bas Simri
       enthalt 9421 Burtembergiche ober 1116,8014 Varifer Rubifgoll.
                            Demnach find gleich:
                                                           = 1,4831 Baleriche Megen.
1 Baiersches Schäffel = 4,0457
                                  Vreuß.
1 Burtemb. Scheffel = 3,2246
                                           1 Preuß. Scheffel = 2,4810 Würtemb. Simri.
                                 Scheffel.
1 Beffisches Malter
                                                             = 1,7176 Beffische Simmer.
                     = 2,3289
1 Bajericher Megen = 0,6743 Preug. Scheffel.
               ober 10,7885
                                    Megen.
                                                         = 1,4831 Baiersche Gechezehnt.
                                  Scheffel.
                                              1 Dreuß.
1 Burtemb. Simri = 0,4031
                                                          4,9619 Burtemb. Edlein.
               oder 6,4491
                                    Megen.
                                                          1,7175 Besische Gescheib.
1 Seffisches Simmer = 0,5822
                                   Scheffel.
               ober 9,3156
                                    Mesen.
1 Baieriches Sechszehntel = 0,6743
```

Preug. Megen.

1 Würtemb. Bierling = 1,6123

= 0.5822 J

1 Dessisches Gescheid

Bur gewöhnlichen Bebrauch find gleich ju fegen:

```
3 Baieriche Degen = 2
               . 6 Burtemb. Simri = 2 | Preußische Scheffel.
                12 Beffifche Simmer = 7
                 3 Baieriche Sechszehntel = 2
                 5 Würtemberg. Vierling = 8
                                             Preufifche Desen.
                12 Bestische Gescheib
                                Se to ich te.
    1 Preufischer Zentner bat 110 Pfund, jebes = 467,711 Frangofische Grammen.
    1 Bellicher
                                             = 500
                             100
    1 Baiericher
                             100
                                              = 560
     1 Burtemb.
                            104
                                              = 467,728
         Jebes biefer Pfunbe wirb in 32 Loth gethellt.
                           Demnach find gleich:
                                                            0,8352 Balerfce Pfunb.
1 Baiersches Pfund = 1,1973
                               Dreuß.
1 Burtemb.
                                           1 Preug. Pfund
                                                             1 Burtembergid.
                              Pfund.
1 Beffisches
                                                            0,9354 Sessibe
                  = 1,0690 )
                                                            0,9187 Baieriche Zeutner,
1 Balericher Zeutner = 1,0885 Preuß. Zentner,
                    ober 119,732 Pfunb.
                                                                 ober 91,872 Pfunb.
                  = 0,9455 Preug. Bentner,
1 Würtemb.
                                                            1,0577 Burtemb. Benener,
                                          1 Preug. Zenen. =
                     oder 104,004 Pfund.
                                                                oder 109,996 Pfund.
1 Hesischer
                 = 0,9719 Preuß Bentner,
                                                            1,0290 Beffice Beniner,
                                                                obet 102,896 Pfund.
                  ober 196,904 Pfund.
               Bur gewöhnlichen Bebrauch find gleich ju fegen:
                                          11. Baieriche Bentner = 12)
 5 Baleriche Pfund = 6
                                          18 Burtemb.
                                                                    Preuß. Bentner.
1 Burremb.
                          Preuß. Pfund.
                                         36 कुलीविद्
14 Belifche
                   二 15 丿
                                                              二35丿
```

## Ertra. Blatt.

## 2ten Stud des Amteblatts der Koniglichen Regierung zu Vorsdam und ber Stadt Berlin.

Die vielfältigen Antrage, verwaisete Rnaben in die Bivil = Baifen'= Berforgunge = Unftalt bierfelbst aufzunehmen, die in Gemagheit der Statuten nicht aufgenommen werden konnten, weil ihre Bater nicht Ctaate = oder Kommus nalbeamte gemefen maren, oder meil biefelben jur Erfullung ihres Berufe teiner forgfaltigeren Worbildung bedurft hatten, baben mich, im Bertrauen auf Gottes und guter Menschen Beiftand, bagn bestimmt, für alle bergleichen Rinber eine eigene Anstalt für die gesammte Proving Brandenburg, ju grunden.

Schon hat sich zu dem Ende, auf Verans Taffung der hobern Staatebehorden, ein eigner Berein hier gebildet, von bem die von mir frue ber entworfenen Statuten diefer neuen Stife tung revidirt, und in ihrer gegenwartigen Form

beliebt worden finb.

Diefer Berein bat bas fur bie neue Stiftung bestimmte Lokal, bas Rurfürstliche Jagbs fcblog zu Rlein=Glienide, meldes nachber eine Zapetenfabrit mar, als zwedmaßig anertannt, und tann daffelbe von allen, bie fich fur biefe neue Stiftung intereffiren, jeber Beit in Mugens fcein genommen werben. Wenn ich nun gleich alles, mas in meinen Rraften fieht, für biefelbe thun werde, so muß ich boch, ba ich gegenwartig im 56ften Jahre meines Lebens ftebe, balbige, thatige Unterftugung von recht bielen Ceiten wunschen, bamit bie Stiftung zeitig genug ind Reben trete, um fie noch felbft feft begruns ben zu tonnen.

-Ich ersuche baber alle meine Freunde und Bekannte, fich biefer neuen Stiftung mobimols

lend annehmen zu wollen.

Das Nahere aber bie Abfichten, welche bies fer Stiffung jum Grunde liegen, Die Grunds fage, nach benen fie eingerichtet und gebilbet werben foll, nebft ben von bem Bereine beliebe ten Statuten findet fich in einer fleinen Schrift, bie fo eben ericienen ift, und ben Titel fahrt:

Ibeen gur Grundung einer Stiffung fur bie zwedmaßige Erzichung und Bilbung

verwaiseter Sbhne armer, unbemittelter Burger, Gigenthumer und Gemerbetreibens ben, fo wie ber Elementar-Lebrer in Stadt und Land, und ber untern Staatsbeamten. Mit vorzüglicher Rucksicht auf eine für bie Proving Brandenburg zu grundende Stife tung. Berlin, bei B. Logier. (Preis 5 Egr.) Zugleich bemerke ich, daß folgende Werke

jum Beften ber Stiftung von mir berausaches

ben worden find:

1) Bollstandige Unleitung jur zwedmaßigen Behandlung bee Ceidenbauce und bes Sase pelne ber Seite, fo wie zur Erziehung unb Behandlung ber Maulbeerbaume. Potebam 1829, in Rommiffion bei Riegel. Mit 3 Tabellen und 4 Kupfertafeln.

- 2) Leitfaben jur zwedinagigen Behandlung bes Unterrichte im Rechnen, 5te Umflage, nach Silbergelb berechnet, mit einem Uns hange über bie Berechnung bes Inhalts regelmäßiger Rorper und Tabellen über bie gangbarften Daafe, Gewichte, Mangen u. f. w. Berlin bei Logier', 1829. (1fter Theil.)
- 3) Leitfaden u. f. w. 2ter Theil, ober bie and fcaulice Auflofung ber Gleichungen bes Iften, 2ten und 3ten Grabes, mit einer Uebersicht ber Ginrichtung ber Spaartafe fen, Lebensversicherungen, Bittmentaffen, Leibrenten u. f. m., und ber Grunbfage, auf benen biefe Ginrichtungen berühen, nebft dazu gehörigen Tabellen, vermöge beren alle dabin einschlagenden Aufgaben leicht und ficher gelofet merden fonnen.

Rene kleine Abhandlung unter dem Titel: Ibeen u. f. w., und die vorgebachten Werte find in allen Buchhandlungen und auch bei mir felbft ftete zu haben.

Potebam, ben 12. Dezember 1829.

v. Turk, Regierunges und Schulrath. Da folgende Staatsfculbicheine ihren Eigensthumern abhanden gefommen fein follen, als:

1) der Staatsschulbschein Rr. 80686 Liet. Guber 100 Thl., welchen der Banquier Rb bene hierselbst schon vor 3 Jahren verloren zu haben behauptet,

2) ber Staatsschuldschein Ar. 13803 Litt. D über 200 Thle, welcher ber Chefrau bes Zimmermanns Frite geb. Dietrich zu Friesach im Jahre 1826 angeblich gestobe len worben ift,

fo werden auf den Antrag der resp. Sigenthus mer alle diejenigen, welche an die so eben bes nannten Staatsschuldschine als Sigenthumer, Zessionarien, Pfands ober sonstige Briefsinhaber oder deren Erben, Ansprüche zu haben behaupsten, hiermit bffentlich aufgefordert, sich bis zum 1. Juli 1830, spatestens aber in dem, vor dem Kammergerichts Referendarius v. Ketels hobt auf

ben 22. Juli 1830, Bormittags um 10 Uhr, dier im Kommergericht anberaumten Prajudis zialtermin zu gestellen, und ihre Ausprücke zu bescheinigen, auch im Zall sie personlich zu erscheinen verhindert wurden, einem der beim Kammergericht angestellten Jusizsommissarien, wozu die Jusizsommissarien Robert, Wessell zum Dr. Amelang vorgeschlagen werden, mit Wollmacht und Information zu versehen, wie drigenfalls ihnen desbalb ein ewiges Stillschweis gen auferlegt, sie mit ihren Ausprücken das von prässudirt, gedachte Staatsschuldscheine für amortisirt erklart, und statt derselben neue aussesestigt werden sollen.

Berlin, den 19. Oftober 1829. Ronigl. Preuß. Kammergericht.

In der Allerhochten Kabinetsorbre vom 18. August d. J., welche bereits durch die defentlichen Blatter publizirt worden, ist zu 6 bestimmt, daß die Bearbeitung der Gesindes Beslohnungs und Bersorgungs Angelegenheiten durch eine besondere, nach Borschrift der Stadsteordnung zu errichtende Kommission bewiedt werden solle. Nachdem diese Kommission bewiedt werden solle. Nachdem diese Kommission gewachtende Geschäftsversahren bestimmt ist, wird dieselbe nunmehr ihre Geschäfte beginnen. Es komm vaher die Gesuche um Ertheilung von Prasmien in hinsicht bersenigen mannlichen Dienstemen in hinsicht bersenigen mannlichen Dienste

boten, welche wenigstens acht Jahre, und bersienigen welblichen Dieustboten, welche wenigsstens fünf Jahre ununterbrochen bei einer und berselben herrschaft gedient, und sich während bieses Dienstes redlich und sittlich betragen ber ben, und noch Dieustboten sind, bei ber gedachten Kommisson eingereicht werden. Es ist zu diesem Behuf noch folgendes sessgesetzt worden:

1) die Schuche burfen nur nach einem gebruckten Schema angefertigt werben, welches bei den sammtlichen herren Bezirksvorstehern und auf dem Berlinischen Rathhause gegen Bezahlung von i Sgr. in Empfang genommen werden kann.

2) Die Gefuche muffen mit ben in bem gebachten Schema vorgeschriebenen Atteffen belegt, und auf bem Berlinischen Rathhause abgegeben werben.

3) Wenn ein solches Gesuch nicht bis zum 31. Dezember b. J. bei ber Kommission in ber vorgeschriebenen Art eingereicht wird, so kann basselbe bei ber biesmaligen ersten Bertheilung nicht berucksichtigt werben.

4) Die Ausgablung ber Pramien an bie, von ber Kommission nach ben Borschriften bes Regulativs aus sammtlichen Bewerbern ausgumählenben Personen, wird für die biesmalige Bertheilung zu Oftern 1830 erfolgen.

Diejenigen Gesuche, welche bei ber biese maligen Bertheilung wegen geringerer Dienstzeit nicht berückschigt werden ibne nen, werden bis zur Auswahl bei ben sole genden Bertheilungen zurückgelegt werden.

5) Jebe Pramie wird aus einer Summe von 40 Thir. bestehen, und bei der diesmalls gen Bertheilung sollen nicht nur die 4000 Thir. zur Auszahlung kommen, welche aus den gesammelten Beständen der Jahre 1827 und 1828 dazu ausgesetzt sind, sondern auch noch 3000 Thir., als 4 der diesjährigen Jahres seinnahme dazu verwandt werden. Es werden daher diesmal im Ganzen 175 Pramien zu 40 Thir. vertheilt werden.

Da in den kunftigen Jahren nur 4 ber jes besmaligen Jahres-Einnahme zur Pramienberstheilung kommt, fo wird fich die Jahl ber in Bukunft jahrlich zu vertheilenben Pramien auch

3

nur auf bie fich ergebenbe Summe befchrans ten. Berlin, ben 18. November 1829. Dber Burgemeister, Burgemeister und Rath hiefiger Roniglichen Restbengien.

Die in ber Gegend von Landsberg an ber Marthe belegenen Koniglichen Janzes und hinm melftabter Sattenwerte bedurfen im funftigen Rabre, und zwar:

bas hattenwerk Banghaufen 410 Fuber,

kiehnene Holztohlen, beren Lieferung wir im Wege ber Submission veranstalten, und ben Windestsotenden, mit Wordehalt der freien Wahl unter denselben, überlassen wollen. Lies ferungsfähige Versonen werden daher eingelasden, ihre Anerdictungen und Forderungen, ents weber auf die Lieferung nach allen drei ABersten, oder auch nach einem oder zweien dersels ben, die zum 1. Februar k. J. bei uns portos frei einzungeben.

Die naheren Bebingungen find in unserer und in der Registratur des Zanzhauser Hutten

amts jebergeit einzuseben.

Berlin, ben 29. November 1829. Ronigl. Ober-Bergamt für die Brandenburg-Preußischen Provinzen.

Das in ber Gegend von Cottbus belegene Peiger Eifenhattenwert bedarf im kanftigen Jahre 2 bis 600 Fuber kiehnene Holzkohlen, beren Lieferung wir im Wege ber Submission veransstalten und den Nindestforbernden mit dem Bowbehalt der freien Wahl unter beuselben aber- lassen werden.

Lieferungefabige Perfonen werben bemnach eingelaben, ihre Anerbietungen und Forberuns gen bis jum 1. Februar t. 3. bei uns portos

frei einzugeben.

Die naberen Bebingungen find in unserer und in der Registratur bes hattenamts zu Peitz jedezeit einzuschen.

Berlin, ben 1. Dezember 1829.

Ronigl. Ober-Bergamt für die Brandenburgs Preufischen Provingen.

Es find bie Gerichtstage jur Unterfuchung mb Aburtelung ber Holzbiebfiable im Ronigl. Biefenthaler Forfreviere 1) vom 1. Januar bis 1. Marz k. J. auf ben 29. Marz k. J.,

2) bom 1. Mars bis 1. Mai f. 3. auf ben 7. Juni f. 3.

3) vom 1. Mai bis 1. September t. J. auf ben 27. September t. J.,

4) vom 1. Sept. bis 1. Novemb. t. 3. auf ben 29. Roveinber t. 3.,

5) vom 1. Nov. k. J. bis 1. Jan. 1831 auf ben 31. Januar 1831,

im Ronigl. Lieper und im Ronigl. Schmargendorfer Forftreviere

1) vom 1. Januar bis 1. Marz t. J. auf ben 1. April t. J.,

2) vom 1. Marz bis 1. Rai f. J. auf ben 10. Juni k. J.,

3) vom 1. Mai bis 1. Septemb. t. 3. auf bes 30. September t. 3., 4) vom 1. Sept. bis 1. Novemb. t. 3.

auf ben 2. Dezember t. J., 5) vom 1. Nov. k. J. bis 1. Jan, 1831

5) vom 1. Nov. k. J. bis 1. Jan. 1831 auf den 3. Februar 1831,

angefett.

Die nach ber Bekanntmachung vom 10. Hes bruar b. J. in Biesenthal am 29. k. M., und in Chorin am 20. k. M. anstehenden Holzgerichtstage werden auf den 25. Januar, und bes ziehungsweise auf den 28. Januar k. J. verlegt.

Reuftadi-Cheren, ben 24. Dezember 1829. Ronigl, Juftigamt Biefenthal und Chorin.

Dem Fischerknecht Johann Friedrich Parcy, aus Brandenburg geburtig und 42 Jahr alt, ist sein Reisepaß, welcher ihm am 23. v. M. von dem Magistrat zu Neu-Ruppin ertheilt worden, in der Gegend bei Dammro angeblich verloren gegangen.

Bur Berhatung etwanigen Digbrauchs wird bies hiermit bekannt gemacht, und gebachter

Pag für ungültig erflart.

havelberg, ben 17. Dezember 1829. Der Ragiftrat.

Bur Berpachtung ber vom 1. April t. 3. ab, in bas jum Ginnehmerhause eingerichtete Barterhaus, in ber Brandenburger Stadtheibe verlegten Chausseschebestelle jenfeits Brandens

burg, ift ein Ligitationstermin auf Freitag ben 22. Januar f. J., Wormittags 10 Uhr, in bem Geschäftslokale bes unterzeichneten Units angeseht, zu welchem Pachtlustige mit bem Bemerken eingeladen werden, baß zur Sichersiellung bes Meistgebots eine Kaution von 100 Thir. sogleich im Termine beponirt werden muß.

Die Pachtbedingungen konnen mabrend ber Erpeditionsstunden jederzeit bei und eingesehen werden. Brandenburg, ben 21. Dezember 1829.

Im Auftrage ber Kinigl. Regierung zu Potebam, bas haupt-Steueramt.

Mit Genehmigung ber Konigl. Hochibbl. Regierung zu Poredam wird vom 2. Januar 2. 3. ab Sonnabends in jeder Woche, und wenn auf ben Sonnabend ein Festrag fallen follte, Lags zuvor ein Wochenmart hierselbst in der Marktstraße gehalten werben.

Indem wir dieses hiermit zur diffentlichen Reuntniß bringen, erfuchen wir die Herren Gutesbesitzer und sonstige Produzenten in der Umgesgend, mit ihren Produkten vorzüglich diese Woschenmarkte zu besuchen, indem sich diesenigen, welche bieder Produkte zu Markte brachten, stets eines schnellen und vortheilhaften Absaces erfreuten, welches jeht um so mehr stattsinden muß, als die 3600 Seelen enthaltende Stadt durch die fast vollendete, von Berlin nach ham-burg subrende Kunststraße an regerm Verkehr und Bolkszahl gewinnen wird.

Mauen, den 19. Dezember 1829.

Der Magistrat.

Das ben Hopfengartner holzeschen Seelenten gehörige, Nr. 8 zu Rlein Derschom bes legene, in unserm hopothekenbuche Folio 79 verzeichnete Hopfengartnergut von 14 Morgen, zu 1000 Thir. Kourant gewürdigt, soll Schuls benhalber in bem auf

ben 26. Februar 1830, Bormittags 11 Uhr, im hiesigen Rathhause anberaumten Bietungstermine bffentlich an ben Meisthietenden vertauft werden.

Die Tare bes Grunbfinds, gegen melde bis 4 Bochen por bem Termine Einwenduns gen zaldiffg find, ift taglich in unferer Regi-

Renftabt a. b. D., ben 27. November 1829. Königl. Preuß. Zufizamt.

Um 25. Januar f. J. und den folgenda Tagen von Vormittage 9 Uhr an, sollen dat Material-Waarenkager und die Mobilien des hiesigen Kaufmanns Helm holz, in denn Haufe Nr. 140, im Wege der Auction biffents kich meistbietend gegen gleich baure Bezahlung in Kuraut verkauft werden.

Briegen a. b. D., ben 12. Dezember 1829. Rinigl. Preug. Land- und Stadtgericht.

Die vier ber hiefigen Rammerei geborigen Mahlnublen, so wie die alle und neuftabtiche Schneibemuble, sollen anderweitig, und zwar einzeln ober zusammen, auf feche Jahre von Trintatis 1830 ab, bffentlich verpachtet warben. hierzu haben wir einen Termin auf

Dormittags 10 Uhr, zu Rathhaufe vor dem Stabtrath und Sonditus Brandt anderamnt, wozu wir Pachtlustige hierdurch einladen. Die Unschläge und Pachtledingungen können tagelich in unferer Registratur eingosehen werden, und Pachtlustige Abschriften davon von unferm Registrator Ung exflein erhalben.

Brandenburg, ben 24. Dezember 1829. Ober-Burgemeifter, Burgemeifter und Kath hiesiger Churs und hauptstadt.

Der Zimmersche Gasthof zum goldenen Wewen zu Eubsch, & Meile von Wittenberg in
Preuß Sachsen, gut eingerichtet, an der Ebansssee von Berlin und Wittenberg nach Leipzig, Halle u. s. w. gelegen, mit dazu gebörendem Ucker und Wiesemache, soll wegen Erbithenung baldigst aus freier Hand, ober nach Besinden meistbietend auf den zwölften Februar 1630, mit Vorbehalt der Auswahl und des Zuschlags der Erben, hier verlauft werden. Seenso das Zimmersche Haus mit Zubehdr zu Klein=Wiztenberg Nr. 7. Das Weitere darüber ist beim Kaufmann Herrn Dum den und beim Justisskommissär Dr. Mößler hier zu erfragen.

Wittenberg in Preuß. Cachfen, ben 22. De gember 1829. Dr. Mbfler.

# Amts, Blatt

#### ber Röniglichen Regierung zu Potsband Stadt Berlin. Der und

## Stúck 3.

#### Den 15. Januar 1830.

Verordnungen und Bekanntmachungen für den Regierungsbezirk Dotsban und für die Stadt Berlin,

Dotsdam, ben 8. Januar 1830.

Rolgenben, aufferhalb ber Staaten bes beutschen Bunbes in beutscher Sprache erfchienenen Schriften, als:

1) die falsche Prima Donna, Posse mit Gesang in 2 Ulten, von A. Bauerle; Dezember. Defth, bei Bartleben, 1820;

2) bas Alpen Roslein, bas Patent und ber Saml, Schaufpiel in 3 Abthellungen,

von v. Solbein; Vefth, bei bemfelben, 1822; 3) bas Tumier in Resnstein, ober bie bei Babegeichen, Luftspiel in 5 Abtheiluns gen, von v. Solbein; ebendafetbft, 1820;

4) Liebe fann alles, ober bie begahmte Wiberspenftige, Luftspiel in 4 Ubtheilung gen, von v. Holbein; ebendaselbst, 1822; und

5) ber Wunderschrank, Lustiviel in 4 Aufzügen, von v. Holbein; ebenbaf. 1823, ift von bem Roniglichen Ober Zenfurtolleglum unterm 12. Dezember v. 3., auf bas Anbringen des Leibbibliothef-Inhabers Rarlowern ju Berlin, Die Debitserlaubnif ertheilt morden.

Dies wird in Folge des Ober Prafibial, Erlaffes vom 24. vor. M. u. 3. biermit zur öffentlichen Renntniß gebracht.

Ronigl. Regierung. Abtheilung bes Innern.

Verordnungen und Bekanntmachungen, welche den Regierungsbeziet Dotodam ausschließlich betreffen.

Se. Konigi. Majestat haben mittelst Allerhochster Rabinetsorbre vom 1. b. Di. Rr 11. ju befehlen gerubet, bag auf die Befolgung ber Regulativ Bestimmung, wonach bie landrathlichen Bahlkandibaten, wenn fie im Bahltermine perfonlich anwesend mablen. find, ihre Erflarung über die Unnahme ber Babl fofort jum Protofoll geben muß fen, ftreng ju balten, und bas bei jeber Landrathsmahl bie Rreisversammlung bier, auf mit bem ausbrudlichen Eröffnen, baß biefe Ertlarung bindend fei, aufmertfam gemacht werben foll.

Lanbrath ... I. 702. Dezember.

Ew. Hochwohlgeboren mache ich biefe Allerbochfie Verfügung mit bem Erfite den bekannt, Die Regierungen Ihres Ober-Prafidialbezirfs banach mit Unweisung gefälligft zu verseben. Berlin, ben 7. Dezember 1829.

bes Konigl. Ober Drafibenten herrn b. Baffemis hochmobigeboren. Der Miniffer bes Innern.

Potsbam, ben 9. Januar 1830.

Borstehenbe Ministerial Berfügung wird, einer Bestimmung bes herrn Ober-Prasidenten vom 12. v. M. gemaß, hierdurch zur öffentlichen Kennruiß und genauen Beachung gebracht. Königl. Regierung. Abiheilung bes Innern.

Verordnungen und Bekanntmachungen des Königl. Konsistorii der Provinz Brandenburg.

Wir machen ble herren Vorsteher ber hohern Lehranstalten unsers Bereichs auf bie, jest hier fortgesetzen "Jahrhucher für wissenschaftliche Kritik" mit ber Anempfehlung aufmerkfam, biese, durch die Gediegenheit ihres Inhalts sich empfehlende gelehrte Zeitschrift für die Wibliothek ber Lehranstalt anzukausen, sofern der betrefs kende Bibliotheksonds solches gestattet. Berlin, den 22. Dezember 1829.
Konigliches Schultvllegium der Proving Brandenburg.

### Derfonalchronit.

Der bisherige hiefige Regierungs und Forft Referendarius von Drabiglus iff jum Regierungs Uffeffor beim Regierungs Kollegium hierfelbft ernannt worben.

Die Kandidaten ber Rechte Georg Biffelm Abam Seymann, Beinrich Willhelm Liegmann, Morig Atbert Ludwig Rubeloff, Friedrich Karl Ludwig Scharnweber und Albert Louis Freiherr von Selb find als Aufcultatoren bei bem Stadp gericht in Berlin angestellt und verpflichtet worden.

Der Unterförsterdienst zu Dannenreich im Friedersdorfer Forstrevier ber Forste. Inspektion Königs-Busterhausen ist durch den invaliden Jager Hoffmann bes lest worden.

### Vermischte Nachrichten.

Bur Aussuhrung mehrerer Repardturen an ben Bauwerken bes Finows und Werbelliner Kanals, ift die Sperre der Paffage durch die gedachten beiden Kanale bis jum' 1. April d. 3. verfügt worden, welches dem schiffahrttreibenden Publistum zur Rachricht und Achtung bekannt gemacht wird.

Potsbam, ben 7. Januar 1830. Ronigt. Regierung. Abtheilung bes Innern.

hierbei bas Titelblatt zum Anteblatte von 1829, imgleichen bie chronologische Uebersicht ber im 4ten Quartal 1829 im Amteblatte erschienenen Berordnungen und Bekanntmadungen, und ein Extrablatt.

# Ertra-Blatt

-find

3ten Stud des Amtsblatts der Koniglichen Regierung zu Potsdam und ber Stadt Berlin.

Bufolge Immediat-Befehls foll bie Ronige-Tiche Kallbrennerei ju Landsberg an ber Warthe, siebst allen bazu gehörigen Gebauben, Garten und Landereien, bffentlich meistbietend verlauft roerben.

Wir haben bazu einen Termin auf ben 5. Februar 1830, Bormittags 10 Uhr, in bem Geschäftslokale ber Kalkbrennerci angesetzt, und forbern Kauflustige und Bestigfähige zu demscloben mit dem Bemerken auf, daß die Berkausse Bedingungen und die Taxe, sowohl in unserer Registratur (Lindenstraße Nr. 46), als auch bei dem Hitteninspektor Kreyber auf der Landsederger Kalkbrennerei täglich können eingesehen werden. Berlin, den 10. November 1829.

Ronigl. Oberbergamt für bie Branbenburgs Preußischen Provinzen.

In Gemäßheit ber Allerhöchsten Berordnung vom 16. Juni 1819 § 6 (Gesetzsammlung Nr. 549) wird hiermit bekannt gemacht, daß bem Herrn Major v. Massow zu Wriegen a. d., D. folgende Staatsschuldscheine, als:

Rr. 47513 Lit. D. über 500 Thir.,

- 78275 = H. = 100 =
- \* 78279 \* C. \* 100
- = 80390 = B. = 100
- = 80516 C. = 100 =
- \* 81666 # G. # 100 #
- s 86503 s A s 100
- \* 89951 \* E. \* 100
- \* 91207 \* D. \* 100
- 92226 s G. s 100

Nr. 94580 Lie. H. über 100 Thir.,
133031 . U. 25 .

gufammen 14 Stud über 1725 Ehler, ongeblich entwenbet worben finb.

Es werben daher diejenigen, welche fich jest im Besitz ber oben bezeichneten Dofumente ber sinden, hiermit aufgefordert, solches der unterzeichneten Kontrolle der Staatspapiere ober dem obengenannten Herrn Major v. Massow ans zuzeigen, widrigenfalls die gerichtliche Amortissation, derselben eingeleitet werden wird.

Berlin, den 30. Dezember 1829.

Rbnigl. Rontrolle ber Staatspapiere.

In Gemäßheit ber Allerhochken Berordnung vom 16. Juni 1819 § 6 (Gefetsammlung Rr. 549) wird hiermit bekannt gemacht, daß dem erblindeten Friedrich Lindenberg zu Progen bei Fehrbellin der Staatsschuldschein

Dr. 14,998 Litt. B. über 300 Ablr., '

angeblich verloren gegangen ift.

Es werden daher diejenigen, welche fich jeht im Besitz bes oben bezeichneten Dokuments bessinden, hiermit aufgefordert, solches der unterzeichneten Kontrolle der Staatspapiere oder dem obengenannten' 2c. Lindenberg anzuzeigen, wisdrigenfalls die gerichtliche Amortisation beffelzben eingeleitet werden wird.

Berlin, ben 8. Januar 1830.

Ronigl. Kontrolle ber Staatspaplere.

In Gemäßheit ber Allerhöchften Berordnung vom 16. Juni 1819 § 6 (Gesetzsammlung Re. 549) wird hiermit bekannt gemacht, daß bem Roloniffen Friedrich Refener zu Renhoff bei Boffen folgende Staatsschulbscheine als:

Dr. 70,101 Litt. E. über 100 Thir.,

= 93,159 = K. = 100 =

= 96,245 = G. = 100 e

angeblich entwenbet worben finb.

Es werben baber biejenigen, welche fich jett im Besit ber oben bezeichneten Dokumente bessinden, hiermit aufgefordert, solches ber unterszeichneten Kontrolle ber Staatspapiere ober bem obengenannten zc. Resener anzuzeigen, widrisgenfalls die gerichtliche Amortisation berfelben eingeleitet werden wird.

Berlin, ben 8. Jannar 1830.
' Ronigl. Kontrolle bet Staatspapiere.

Bur Untersuchung und Aburtelung ber Holybiebstähle in ber Konigl. Grimmitschen Forst find für bas laufende Jahr folgende Gerichtstage:

ber elfte Marg,
ber zehnte Juni,
ber neunte September,
ber sechszehnte Dezember
zu Amt Grimnig, jebesmal Vormittags 9 Uhr,
bestimmt. Joachinisthal, ben 2. Januar 1830.
Abnial. Preuß. Justizamt Grimnig.

Senthin, ben 7. Januar 1830.

Rbnigl. Preuß. Prinzl. Juftizamt Schlagenthin.

Bur Berpachtung ber vom 1. April f. 3. ab, in bas jum Ginnehmerhause eingerichtete Barterhaus, in ber Brandenburger Stadtheide verlegten Chaussee-hebestelle jenseits Brandensburg, ift ein Lizitationstermin auf Freitag ben 22. Januar f. J., Bormittags 10 Uhr, in bem Geschäftstotale bes unterzeichneten Amts ansgefest, zu welchem Pachtluftige mit bem Be-

merten eingelaben werben, daß jur Sicherfiele lung bes Deiftgebots eine Rauson von 1980 Thir. fogleich im Termine beponirt werben mas.

Die Pachtbedingungen konnen mabrend ber Expeditionsstunden jederzeit bei und eingeficht werben. Brandenburg, ben 21. Dezember 1824.

Im Auftrage ber Königl. Acgierung ju Potsbam, bas Saupt-Steueramt.

Mit Genehmigung ber Kbnigk. Sochlobl. Reglerung zu Potebam wird vom 2. Januar t. I. ab Sonnabende in jeber Boche, und wenn auf ben Sonnabend ein Festrag fallen sollte, Lags zuvor ein Wochenmart hierselbst in ber Marktstraße gehalten werben.

Indem wir dieses hiermit zur bffenklichen Kenntnis bringen, ersuchen wir die herren Gutsbesitzer und sonstige Produzenten in der Umgegend, mit ihren Produkten vorzäglich diese Woschenmarkte zu besuchen, indem sich diesenigen,
welche bisher Produkte zu Markte brachten,
stets eines schnellen und vortheilhaften Absauserfreuten, welches jeht um so mehr statisinden
muß, als die 3600 Seelen enthaltende Stadt
durch die fast vollendete, von Berlin nach hamburg suhrende Kunststraße an regerm Berkehe
und Bolkszahl gewinnen wird.

Rauen, ben 19. Dezember 1829.
Der Ragistrak

Das Erbzinsetabliffement Nr. 10 zu Sußens grund, hart an ber Landstraße von Berlin nach Stortow belegen, in welchem seit langer als zehn Jahren eine Sasts und Schankwirthschaft betrieben wird, ist mit ber Taxe von 3293 Thir. 10 Sgr. zum biffentlichen nothwendigen Bertauf gestellt worden.

Die Bietungstermine fieben am 10. Oftober und 10. Dezember 1829, und am 11. Februar 1830, jebedmal Wormittags 11 Uhr, bie erften beis ben im hiefigen Rathhause, wo bie Laxe in bem Geschäftslotale eingesehen werben tann, und ber lettere im Gute felbft an.

Ropenick, ben 27. Juli 1829.

Die Patrimonial Gerichte von Ablerthoff.

Auf den Antrag der Erben des allbier vers Korbenen Badermeisters Radpar Daniel Dols Le, ist die freiwillige Subhastation folgender, benselben gehöriger Grundstude:

- Ry Bes Wohnhauses am Steinthor allhier sub Rr. 248, nebst Zubehör, geschätzt auf 2700 Thir.,
- 2) bes Aderstücks auf bem Galgenberge Lit. B Rr. 11 und 12, geschätzt auf 80 Thir. 16 Sgr. 8 Pf.,
- 3) bes Aderstude auf bem Dielader Lit. CC Nr. 27, geschäft auf 220 Thir. 25 Sgr.,
- 4) des Aderstäds baselbst Nr. 28, geschätzt auf 244 Thir. 23 Sgr. 9 Pf.,
- 5) der Wiefe am Robelschen Steige Lit. HH Rr. 12, geschätzt auf 162 Thir. 15 Sgr., veranlaßt, und ein Bietungstermin auf

den 9. Februar 1830, Bormittags 11 Uhr, in unserm Geschäftslotale angesetzt, wozu wir Kauflichhaber hierdurch mit dem Bemerten einsladen, daß die aufgenommenen Aarinstrumente, so wie die Bertaufsbedingungen, täglich in uns seite Registratur eingesehen werden tonnen.

Savelberg, ben 12. Offober 1829.

Ronigl. Preuf. Lande und Stabtgericht.

Die zu Alts Glienede belegenen, im Spezials Hypothekenbuche aub Rr. 1 und 8 verzeichneten — durch theilweise Dismembration im Acersbestande verringerten — Jind-Kossathenguter sind sammt ber aub Nr. 13 besselben Hypothekenbuche verzeichneten Erbpachtsgerechtigkeit an

einer Pfarrhufe, mit ber gerichtlichen Tare von zusammen 2313 Thir. 12 Sgr. zum bffentlie den nothwendigen Berkaufe gestellt worden.

Die brei Bietungstermine, von benen ber lette peremtorifch ift, fichen am

25. Februar, 27. April und 28. Juni 1830, jebesmal Bormittags 11 Uhr, die ersteren beisben im hiefigen Geschäftslotale, und der britte im Gute selbst an.

Shpnick, ben 8. Dezember 1829. Sbnigk. Preug. Juftigamt.

Das dem Gastwirth Bosdor ff gehörige, ju Caputh belegene, im Hypothekenbuche Vol. I Fol. 266 und 480 verzeichnete, und mit 2209 Thir. 20 Sgr. gerichtlich abgeschätte Haus und Weinberg mit Zubehör, nebst sieben Worgen Ackerland, ist Schulbenhalber zum öffents lichen Werkause an den Weistbietenden gestellt, und sind bie Bietungstermine

- a) auf ben 16. Marz 1830, bes Morgens um 10 Uhr,
- b) auf ben 17. Mai 1830, bes Morgens um 10 Uhr,

in unferer Gerichtsflube Branbenburger Strafte Rr. 57,

c) auf ben 20. Juli 1830, bes Morgens um 10 Uhr.

welcher peremtorisch ist, auf bem hiefigen Renke Amte angesetzt worden. Die gerichtliche Aare kann täglich in unserer Registratur eingesehen werden, und sind die bei Aufnahme der Lare erwa vorgestullenen Mängel binnen 4 Wochen vor dem letzten Termine anzuzeigen.

Potsbam, ben 16. Dezember 1829.

Ronigl. Preug. Juftigamt bierfelbft.

Der sub Rr. 6 gu Zühlen bei Abeinsberg belegene, im bortigen Hopothetenbuche Vol. I

Fol. 41 verzeichnete, zu 1544 Ahle. torirte Bauerhof bes Johann Christian Friedrich Bolde soll im Wege ber Eretution subhastirt werben, und fordern wir Kaussustige auf, ihre Gebote in ben bazu angesetzen Terminen

am 13. Februar und 20. März 1830, in ber Umtegerichtsflube zu Wittsiod, und am 19. April 1830,

in ber Amtsgerichtsstube zu Zechlin, wovon ber lettere peremtorisch ift, jedesmal Vormittags 10 Uhr, vor uns abzugeben.

Zechlin, ben 18. Dezember 1829. Rbnigl. Preuß. Juftizams,

Die in Fredersdorff im Umte Gramgow be-

24 Morgen 159 Muthen Acter,
— 37 Maschen,
ieboch ohne Gebäube, bestehenben Kirchenlandereien sollen, auf Verstägung der Konigl. Res
gierung zu Potsdam, und zwar entweder in
14 einzelnen Parzellen, ober auch im Ganzen

in Erbpacht ausgegeben werben, und haben wir zur bffentlichen Ausbietung einen Afruin auf ben 28. Januar b. J.,

Bormittags 9 Uhr, im Schulzengericht zu Frebereborf angesetzt, wozu wir Bietungslustige hierburch einlaben.

Die Bedingungen können in unserer Registratur, Friedrichsstraße Nr. 255, eingeschen werden. Prenzlow, ben 3. Januar 1830.

Ronigl, Preuf. Juftigamt Gramgow.

Das ber hiesigen Kämmerei gehörige, im Westhavelländischen Kreise eine halbe Meile von hiesiger Stadt belegene Vorwerk Klein-Kreuz wird Arinitatis 1830 pachtlos, und soll andersweitig auf 12 Jahre, als pro Arinitatis 1830

bis bahn 1842, biffentilch in Pacht ausgeboten werben. Hierzu haben wir einen Termin esc ben 5. Februar b. J.,

Bormittags 10 Uhr, zu Rathhause vor hem Stadtrath und Spndikus Brandt anderaumet, zu welchem Pachtlustige hierdurch mit dem Beswerken eingeladen werden, daß die Anschläge und die Pachtbedingungen täglich in unserer Registratur eingesehen werden, und Pachtlustige Abschriften bavon von unserm Registrator Ansgerfein erhalten konnen.

Borlaufig bient zur Nachricht, baß zu dem gebachten Borwert ungefahr 476 Morgen Acer, 5 Morgen 133 Muthen Gartenland, 191 Morgen 159 Muthen Wiefewachs, hatung und Weibenutzung gehören, dasselbe auch wit den nottligen Wohn- und Wirthschaftsgebanden und Juvenkarien versehen ift.

Brandenburg, ben 8. Januar 1830. Ober-Burgemeister, Burgemeister und Rath.

Der zur Berpachtung einer Hollanberei in Berbindung eines Mathofes, hierselbst auf den 1. Februar d. J. angesetzte Termin wird hiermit aufgehoben. Burg Freyenstein, den 7. Januar 1830. Das Dominium.

(Dienstgesuch.) Ein gelernter Jäger, welcher einige 20 Jahr als Revierjäger, und unter andern 16 Jahr an einem Ort fungirt hat, wünscht zu Ostern b. J. ein anderweites Untersommen. Rähere Auskunft giebt auf portofreie Briefe in Potsbam, Lindenstraße Nr. 7, Schonemann, woselbst auch Wollverhals tungs-Zeugnisse vorliegen.

# Amts Blatt

# der Königlichen Regierung zu Potsdam und der Stadt Berlin.

## Stuck 4. —

### Den 22. Januar 1830.

Verordnungen und Bekanntmachungen für den Regierungsbezirk Potsdam und für die Stadt Berlin.

Potebam, ben 14. Januar 1830.

|    | Die Durchschuktespreise von dem im Monat Dezember v. I. auf dem Marks |
|----|-----------------------------------------------------------------------|
| şu | Berlin vertauften Setretbe, Rauchfutter ic. haben betragen:           |
|    | 1) für ben Scheffel Belgen 1 Thaler 26 Sgr. 10 Pf.,                   |
|    | 2) für den Scheffel Roggen 1 Thaler 5 Sgr. 6 Pf.,                     |
|    | 3) für den Scheffel große Gerste— Thaler 29 Sgr. 2 Pf.,               |
|    | 4) für ben Scheffel kleine Gerfte Thaler 24 Sgr. 6 Pf.,               |
|    | 5) für den Scheffel Hafer Thaler 23 Sgr. 2 Pf.,                       |
|    | 6) für den Scheffel Erbsen 1 Ehaler 13 Sgr. 3 Pf.,                    |
|    | 7) für ben Zentner heu 1 Thaler — Sgr. — Pf.,                         |
|    | 8) für das Schock Strof 6 Thaler 5 Sgr. 8 Pf.                         |
|    | Die Tonne Weißbier toftete 5 Thaler — Sgr. — Pf.,                     |
| •  | die Tonne Braunbier kostete 4 Thaler 15 Sgr. — Pf.,                   |
| _  | das Quart doppelter Kornbrauntwein kostete 4 Sgr. 3 Pf.,              |
| •  | das Quart einfacher Kornbranntwein kostete 2 Sgr. 3 Pf.               |
|    | Chulal Coalering Methellung hee Quineur                               |

berliner Getreide - und Fourages preise pro Dez. 1829. L 857. Januar.

Verordnungen und Bekanntmachungen, welche bezz Mr. 13. Senexale. ber Durchschnitts Markereise bes Getreibes, Rauchfutters und ber nothwendig fien für den Monas

|         | Namen              | 1   | Der    | Bei |      |            |     | 1          |       |     | gei  | ffel<br>1          |     |            | Der   |     | che  |            |     | 1    | Der   |    | fer<br>fer |                    | 100 | 1700-7 | 13    | en. |
|---------|--------------------|-----|--------|-----|------|------------|-----|------------|-------|-----|------|--------------------|-----|------------|-------|-----|------|------------|-----|------|-------|----|------------|--------------------|-----|--------|-------|-----|
| Nummer. | ber Ståbte.        | 6   | 8ch fi | er  | . 1  | der<br>fer | g=  | <b>\$8</b> | d) st | - 1 |      | ebri<br>fier<br>8. | g=  | 68         | d) ff | "   |      | dri<br>ter | g=  | \$8  | ch ft | "  | 1 - 3      | ebri<br>fier<br>6. | g=  | 100    | hffer |     |
| ã١      |                    | rtl | .fgr   | .pf | rtl. | fgr.       | .pf | rtI.       | fgr   | .pf | rtI. | fgr                | .pf | rtl.       | fgr   | .pf | rtl. | fgr.       | .vf | rtI. | fgr.  | pf | rfI,       | fgr                | bf  | etI.   | fgr   | .pf |
| 1       | Brandenburg        | 1   | 21     | 3   | -    | -          | -   | 1          | 2     | 11  | 1    | 2                  | 6   | -          | 25    | -   | -    | -          | -   | -    | 21    | 3  | -          | 20                 | -   | -      | 18    | 9   |
| 2       | Savelberg          | 1   | 27     | 6   | 1    | 17         | 6   | 1          | 2     | 6   | -    | 28                 | 9   | -          | 25    | -   | -    | 22         | 6   | -    | 20    | -  | -          | 17                 | 6   | -      | -     | -   |
| 3       | Juterbogt          | 1   | 25     | -   | 1    | 20         | -   | 1          | -     | -   | -    | 27                 | 6   | -          | 25    | -   | -    | 22         | 6   | -    | 21    | 3  | -          | 20                 | -   | -      | 22    | 6   |
| 4       | Ludenwalbe         | 1   | 25     | -   | 1    | 22         | 6   | 1          | 1     | 3   | -    | 27                 | 6   | -          | 22    | 6   | -    | 21         | 3   | -    | 22    | 6  | -          | 18                 | 9   | -      | -     | 2   |
| 5       | Potsbam            | 1 1 | 25     | 2   | 1    | 23         | 2   | 1          | 4     | 6   | 1    | 40                 | 6   | -          | 27    | -   | -    | 25         | S   | -    | 23    | -  | _          | 23                 | _   | -      | 20    | -   |
| 6       | Prenglom           | 1   | 12     | 6   | 1    | 11         | 3   | 1          | 5     | -   | 1    | 1                  | 3   | -          | 22    | 6   | -    | 20         | -   | -    | 16    | 3  | -          | 16                 | 3   | -      |       | _   |
| 7       | Rathenom           | 1 1 | 25     | -   | 1    | 20         | -   | .1         | 2     | 6   | 1    | -                  | -   | -          | 26    | 3   | -    | 25         | -   | -    | 20    | 4  | -          | 15                 | 9   | -      |       | -   |
| 8       | Meu = Ruppin       | 11  | 25     | 1-  | 1    | 18         | -   | 1          | 4     | -   | 1    | -                  | -   | -          | 28    | -   | -    | 20         | _   | -    | 21    | _  | -          | 16                 | -   |        | 23    | _   |
| 9       | Schmebt            | 1   | 20     | -   | 1    | 10         | -   | 1          | 5     | -   | -    | 28                 | 9   | -          | 27    | 6   | -    | 26         | 6   | -    | 20    | _  | -          | 18                 | 9   | _      | _     | _   |
| 10      | Spandow            | 13  | 24     | 6   | ź    | 22         | 9   | 1          | 5     | -   | 1    | 4                  | -   | -          | 27    | 9   | -    | 26         | 3   | -    | 21    | 3  | -          | 20                 | _   | -      | -     | -   |
| 11      | Strausberg         | 1-  | -      | -   | -    | -          | _   | 1          | 5     | _   | 1    | -                  | -   | <b> </b> - | 26    | 3   | _    | 23         | 9   | -    | 22    | 6  | _          | 20                 | -   | _      | 23    | 9   |
| 12      | Templin            | 1   | 20     | -   | 1    | 20         | _   | 1          | 5     | -   | 1    | 5                  | -   | -          | 25    | _   | -    | 25         | _   | -    | 18    | 9  | -          | _                  | _   | 1      | 17    | 6   |
| 13      | Treuenbrieben      | 1   | 21     | 3   | 1    | 21         | 3   | 1          | -     | 8   | 1    | -                  | _   | -          | 23    | 4   | -    | 23         | 4   | -    | 20    | _  | -          | 20                 | 1   | -      | -     | -   |
| 14      | Bittfod            | 13  | 27     | 10  | 1    | 25         | 8   | 1          | 4     | 3   | 1    | 1                  | 9   | -          | 24    | 4   | -    | 23         | 11  | -    | 18    | 11 | -          | 18                 | 1   | _      | 19    | _   |
| 15      | Brieben an ber Dbe | 1   | 25     | 6   | 1    | 21         | 3   | 1          | -     | -   | -    | 27                 | 3   | -          | 24    | 3   | -    | 22         | _   | -    | 17    | 6  | -          | 15                 | 6   | _      | _     | _   |

2016 Nachtrag ju ber in bie befondere Beilage bes 52ften vorjährigen Umtes Mr. 14. Wegen bes blattstude anfgenommenen Bekanntmachung vom 8. v. Di., wegen - Ausführung Ausganges bes Handelsvertrages mit Baiern und Würtemberg, ift zu Dr. 1 lit. b derfelben von Schaaf= Hinsichts ber nach Baiern-und Burtemberg ausgehenden Schaafwolle folgendes wolle nach Baiern und festgefest: Würtein=

berg. IV. 158.

Januar.

a) bie Menge ber Wolle,

c) ben Namen, ben Wohnort und bas Gewerbe bes Empfangers. 2) Diese Deklaration bient qualeich als Depositenschein, indem die für den Auss

1) ber Baarenführer, welcher Schaafwolle borthin ausführt, bat bem Musgangse amte außer bem Urfprungezeugniffe, eine befondere fchriftliche Detlaration ju ubergeben, welche enthalten muß:

b) bie Ball und Beichen ber Rolli,

Potsbam, ben 12. Januar 1830.

Regierungsbezirk Potedam ausschließlich betreffen.

Rach we is fun g Lebensbedürfnisse in ben Garnison, Städten bes Potsbamschen Regierungsbezirks Dezember 1829.

| De        | r30<br>Hei |    |            |                   |     | Sch        | od |          | 1          | Der   | 6  | бфе     | ffel          |          | - | Roggenbrot. | 1           | Da | 8 2          | 211 | art          |    | Das | bffeifd).   |    |                | Met             | _                   |            |    | Mei         |    | W    | OHING.            |
|-----------|------------|----|------------|-------------------|-----|------------|----|----------|------------|-------|----|---------|---------------|----------|---|-------------|-------------|----|--------------|-----|--------------|----|-----|-------------|----|----------------|-----------------|---------------------|------------|----|-------------|----|------|-------------------|
| nie<br>Pr |            | ġ. | pb<br>rtl. | chfi<br>P<br>fgr. | r e | nte<br>i i |    | g=<br>of | Ei<br>ril. | ibfe: | n. | to rtl. | Erb-<br>ffeli | ı.<br>vf |   | E plo. Hogg | Skannbler . | pf | S Melfibier. | pf  | B Brantmein. | pf | Das | E Pfund Rin |    | ch=<br>r<br>pr | ni<br>de<br>fie | e=<br>ig<br>r<br>vf | 680<br>fie |    | nie bri fte | g= | ign. | The Diane Country |
|           | 18         | 9  | 4          | 6                 | 8   | -          | -  | 4        | 1          | 10    | -  | -       | 9             | S        | 1 | -           | 1           | 1  | 1            | 2   | 5            | -  | 3   | -           | 16 | 6              | S               | 6                   | 7          | -  | 5           | -  | 7    | -                 |
| -         | -          | -  | -          | -                 | -   | -          | -  | -        | 1          | 12    | 6  | -       | 8             | 9        | - | 10          | 1           | -  | 1            | 4   | 3            | 6  | 2   | 6           | -  | -              | -               | -                   | 6          | -  | 5           | -  | 7    | 1                 |
| -         | 22         | 6  | 6          | -                 | -   | 5          | 15 | -        | -          | -     | -  | -       | -             | -        | - | -           | -           | -  | -            | -   | -            | -  | -   | -           | -  | -              | -               | -                   | -          | -  | -           | -  | -    | -                 |
| -         | -          | -  | 5          | 10                | -   | 5          | -  | -        | 1          | 15    | -  | -       | 10            | -        | - | -           | -           | -  | -            | -   | -            | -  | -   | -           | -  | -              | -               | -                   | -          | -  | -           | -  | 9    | -                 |
| -         | 20         | -  | 5          | 10                | -   | 5          | 8  | -        | 1          | 20    | -  | -       | 12            | -        | 1 | 6           | 1           | -  | 1            | 7   | 5            | -  | 3   | -           | 14 | -              | 10              | -                   | 10         | -  | 6           | -  | 8    | -                 |
| _         | -          | -  | -          | -                 | -   | -          | -  | -        | 1          | 8     | 5  | -       | -             | -        | 1 | -           | 1           | -  | 1            | -   | 5            | +  | 2   | 6           | -  | -              | -               | -                   | -          | -  | -           | -  | 7    |                   |
| _         | -          | -  | -          | -                 | -   | -          | -  | -        | -          | -     | -  | -       | -             | -        | - | -           | -           | -  | -            | -   | ÷            | -  | -   | -           | -  | -              | -               | -                   | -          | -  | -           | -  | 7    | -                 |
| -         | 20         | -  | 6          | 10                | -   | 5          | 10 | -        | 1          | 9     | -  | -       | 12            | 6        | 1 | 2           | -           | -  |              | -   | -            | -  | 2   | 6           | 11 | -              | 9               | -                   | 6          | 9  | 5           | -  | 6    | 1                 |
| _         | _          | -  | -          | -                 | -   | -          | -  | -        | 1          | 6     | 3  | -       | 9             | 6        | 1 | 3           | 1           | 6  | 1            | 9   | 5            | ~  | 2   | 6           | 20 | -              | 12              | -                   | 8          | -  | 6           | -  | 7    |                   |
| _         | -          | -  | -          | -                 | -   | -          | -  | -        | 1          | 15    | 11 | -       | 10            | -        | 1 | 2           | 1           | -  | 1            | 5   | 5            | -  | 3   | -           | 12 | -              | 8               | -                   | S          | 6  | 4           | -  | 8    | -                 |
| _         | 23         | 9  | 5          | 20                | -   | 5          | 20 | -        | 1          | 11    | 3  | -       | 10            | -        | - | -           | -           | -  | -            | -   | -            | -  | -   | -           | -  | -              | =               | -                   | -          | -  | -           | -  | -    | -                 |
| _         | 17         | 6  | 4          | 15                | -   | -          | -  | -        | -1         | 10    | -  | -       | 8             | -        | - | -           | -           | -  | -            | -   | -            | -  | -   | -           | 10 | -              | 6               | 6                   | 5          | 6. | 5           | 6  | 7    | -                 |
| -         | -          | -  | 4          | 2                 | 6   | 4          | 2  | 6        | -          | -     | -  | -       | -             | -        | - | -           | -           | -  | -            | -   | -            | -  | -   | -           | -  | -              | -               | -                   | -          | -  | -           | -  | -    | -                 |
| _         | 18         | 10 | 5          | -                 | -   | 4          | 24 | 4        | 1          | 9     | 10 | -       | 9             | 6        | 1 | 1           | 2           | -  | -            | -   | 5            | -  | 2   | 6           | 10 | -              | 5               | -                   | 7          | -  | 4           | -  | 6.   | 1                 |
| _         | -          | _  | -          | -                 | -   | <b>i</b> - | -  | -        | 1          | 10    | 6  | -       | 12            | _        | 1 | _           | 1           | _  | 1            | 6   | 2            | 6  | 3   | -           | 12 | -              | 10              | -                   | 11         | -  | 5           | -  | 6    | 1                 |

gangezoll durch baare Kaution ober durch Burgschaft bestellte Sicherheit und bie Urt diefer Sicherheitsbestellung darauf vermerkt, und der Ausgang auf der Deklaration bescheinigt wird.

3) In Balern und Würtemberg wird ber Eingang ber Wolle von bem Eingangsamte, und von berjenigen Beforde im Bestimmungsorte, welche die Ursprungsdeugnisse auszufertigen bat, auf ber Deflaration bestheinigt:

"baß die in berfelben naber bezeichnete Wolle richtig angekommen, und in ben Besig bes genannten Fabrifanten, welcher folche fur fein Gewerbe ans gekauft habe, übergegangen fei,"

wonachst bie nunmehr vollig bescheinigte Deflaration an bas bieffeltige Ausgangsamt zuruchgefendet, und bie bestellte Sicherheit aufgehoben wird.

Die bieffeitige Bor Abfertigung der Wolle kann auch schon bei dem mit Ersthellung des Urfprungszeruftats beauftragten Amte im Innern geschehen, und bort

auf ben Grund ber ju übergebenden Deflaration bie Sicherheit bestellt, und bie Urt biefer Bestellung barauf vermerkt werden.

In solchen Fallen gelangt die Deklaration neben bem Ursprungszeugnisse jum Ausgangsamte, und das lettere hat dann nur den richtigen Befund und Ausgang der Wolle, so wie auf dem Ursprungszeugnisse, so auch auf der Deklaration zu besscheinigen, und beide Dokumente dem Waarenführer zum Ausweis im jenseitigen Staate mitzugeben.

Solche schon im Innern übergebene, und bort mit bem Vermert über ble bes stellte Raution versehene Deklarationen werden, sobald sie, mit den jenseitigen Besscheinigungen belegt, an das diesseitige Ausgangsamt zurückgelangen, von diesem uns mittelbar dem betreffenden Amte im Innern zugefertigt, damit dort die bestellte Sie cherbeit aufgehoben werden kann.

Biernach haben fich die Steuerbeborben und biejenigen zu achten, welche Schaaf.

wolle nach Bafern ober Burtemberg geben laffen wollen.

Ronigliche Regierung. Abtheilung für bie Berwaltung ber indirekten Steuern.

Dersonalchronit.

Der bisherige hlesige Regierungs , Referendarius Friedrich Benjamin Albert Ifig ift zum Regierungs , Uffessor beim hiesigen Regierungs , Rollegium ernaunt worben.

Die bisherigen Kammergerichts Referendarien Ernst Moris Mener und Fries brich Rarl Wilhelm Guftab von Tefchen, fo wie ber bisherige Oberlandesge richts Referendarius in - Magbeburg Ratl Briebrich Frang find gu Rammergerichte. Affefforen ernannt, bie bisherigen Stadtgerichts . Aufcultatoren Abolph Friedrich Doppe, Berrmann Rarl Relebrich Bictor von Rebler, Joseph Thomas Lanfch, Eduard Julius Guftav Rahrn, Johann Rarl Wilhelm Bothmer, Friedrich Will belm Bittkow, Rubolph Karl Kurt, Fried. Ferdinand von Sybow und Rail Bilhelm Georg von Munchhausen, so wie ber Lande und Stadigerichte: Aufcule tator ju Brandenburg August Bilbelm Martus ju Kammergerichts Referen. barien beforbert, ber Land, und Stadtgerichts-Aufeultator in Magbeburg Johann August Christian Topte in gleicher Eigenschaft an bas Land, und Stadtgericht in Brandenburg versest, und die Rechts Kandibaten Dr. juris Gustav Saffe, Theodor von Donimiersti und Robert Philipp Titus Leopold Beinrich von Stojentin als Aufcultatoren, und swar ersterer bei bem Stadtgericht in Berlin, und die beiben lestern bei bem Stadtgericht in Potsbam angestellt und verpfliche tet worden.

Der Kammergerichts, Sefretarlats. Eleve Janowsti ist zum Aktuarius bei bem Justigamte Fehrbellin, und ber Privarsekretair Thiele zu Mauen zum interimistischen Registrator und Sportelkassen: Rendanten bei dem Stadtgericht in Nauen bestellt worden.

(hierbei ein Extrablatt.)

gum

# 4ten Stud des Amtsblatts der Koniglichen Regierung zu Potsdam und ber Stadt Berlin.

Im Berfolg ber im 51. Stud bes vorjahs rigen Amtsblatts sub Nr. 188 von uns beskannt gemachten Berfügung bes Königl. Misnisteril des Innern und der Polizei vom 23. Nosvember v. J., den im Palais der Frau Prinzzessin von Oranien Kaiscrlich Koniglichen Hosdeit in Bruffel verübten Juwelen-Diebstahl bestreffend, wird einem anderweiten Ministerials Erlasse vom 24. Dezember v. J. gemäß, nachsstebend:

1) bas Verzeichniß ber gestohlenen Kostbar-

- 1) Quinze très grands brillants montés sur réseau d'or et 10 Chatons montés en argent, marqué d'un A.
- 2) Un grand bouquet d'une rose, Jonquille, 2 fleurs de Lys et petites fleurs en brillants, entourées d'un noeud en rubis.

3) Cinq noeuds et trois rosaées en brillants.

4) Une paire de boucles d'oreilles, de deux grandes poires en brillants chaque.

5) Un grand diadéme en brillants.

- 6) Un grand Saphir oval entouré de brillants.
- 7) Un milieu de collier de 3 émeraudes dont deux en poires non taillées.
- 8) Trois fermoirs en Amethystes entourées de brillants.
- 9) Une paire de boucles d'oreilles en perles.

,10) Un fil de 58 grandes perles.

- 11) Un fil de perles, moyenne grandeur, cousues sur velours.
- .12) Petites perles sans nombres.
- .13) Deux fleurs de Lys en perles.
- 14) Un milieu de collier de trois camées.
  15) Un fermoir d'un grand camée entou, ré de brillants.
- 16) Un bracelet, portrait de Ss. Ms. l'Empereur Paul et l'Impératrice Marie,

avec cheveux sous diamants, et l'oeil de la providence.

17) Un bracelet en Malachite avec turquoises rubis et brillants en fleurs, ne m'oubliez pas.

18) Une croix en brillauts.

- 19) Une turquoise entourée de brillants.
- 20) Une croix en Topase entourée de brillants.
- 21) Un fermoir en turquoises et brillants.
- 22) Un bracelet en grenat et Améthyste et brillants.
- 23) Une paire de boucles d'oreilles en turquoises formées de poires surmontées d'un brillant.

24) Un fermoir d'une grande topase ovale enrichie de brillants.

- 25) Un bracelet en turquoises en or tæ
- 26) Un bracelet en turquoises et brillants; ayant pour fermoir une grande perle longue entourée de brillants.

 Une boucle de ceinture turquoises et brillants.

28). Un peigne en turquoises et brillants entourés de gros brillants.

29) Une petite Sévigné turquoises et brillants.

30) Une fleche en turquoises et brillants.

- 31) Une boucle en perles fines et brilllants.
- 32) Une Sévigné de perles fines en poires
- 33) Une poire de Topases entourées de brillants.
- 34) Une Topase entourées de gros brillants.
- 36) Deux têtes de boucles d'oreilles en perles rondes entourées de brillants.
- 37) Une paire de boucles d'oreilles en poires d'émeraudes non taillées, sur-montées d'un brillant et entourées d'un amneau de brillants, les têtes en émeraudes.

38) Un bracelet en or, saphir et brillants
39) Une paire de boucles d'oreilles de deux poises de perles chaque, les

têtes en brillants.

40) Un Saphir cabochon roue entoure de brillants.

41) Un bracelet agathe et or.

42) Un bracelet en or avec le portrait de S. M. l'Empereur Nicolas, gravé sur Améthyste.

\$3) Un papillon en brillants, turquoises et rubis.

. 44) Un éventait en or et fleurs: Pensez et ne m'oubliez pas.

45) Quatre éventails hordes.

46) Cinq éventails en ivoire. 47) Deux éventails Chinois en ivoire.

84) Un petit bracelet en turquoises forméss, ne m'oubliez pas-

49) Un bracelet en or et pierres fines formé mains jointes.

50) Deux bracelets en Chrysopases, turquoises et or.

61) Deux bracelets chiffres de LL. MM. le Roi et la Reine et des Enfants, en turqueises, sur cheveux.

52) Un fermoir en or, turquoises et brillants.

53) Un bracelet serpent.

54) Un bracelet grand talisman, entoure de pierres fines, chaines en or et: ne m'oubliez pas.

55) Un bracelet talisman et: ne m'oubliez pas avec 22 brillants.

56) Un bracelet de 8 talismans en lapis Lazuli.

57). Deux boucles en Malachites et argent.
58) Un collier et boucles d'oreilles en émeraudes et rubis, une couronne audessus.

59) Un noeud de Ste. Gécile en or, robis et émergudes.

60) Une chaine en or mat formée d'anneaux, à faquelle sont attachés cachets etc.

61) Une boucle en turquoises et or.

62) Une croix: ne m'oubliez pas, turquoises et or.

63) Un grand crochet talisman et or-

64) Une poire en Topase entourée de brillants.

65) Une Chrysopase montée avec petits brillants.

66) Un brillant monté en sermoir.

67) Une parure en camées: Diadéme, trèsgrande chame, très-riche collier, trèsriche fermoir à trois camées, idem à un camée, boucles d'oreilles.

68) Parure en Amethystes; très grande

chaine et boucles d'oreilles.

69) Parure en Opales, très-grande chaîne, fermoir, boucles d'oreilles etc.

70) Quantité de perles fines de différente grandeur, montées en collier, en réseaux, en bracelets.

71) Une guirlande de perles en fieurs de Lys, et les feuilles vertes artificielles.

72) Un éventail en or massif et brillants.

73) Des brillants montés en argent, chacun séparé et portant un chiffre, du nombre de 1000 environ, filés sur du fil d'argent et cousus en partie sur des rubans.

74) Une branche de perles fines, couleur bieuatre, montées avec brillants.

75) Un ancien éventail.

76) Plusiers portraits anciens, des Grands-Ducs Alexander, Constantin, Nicolas et Michel, peints dans leur jeunesse.

2) ein Nachtrag zu bemfelben, mit naberen Angaben über einige ber verzeichneten Gegenftanbe:

1) ein großed Bouquet, enthaltenb:
2 boppelt geschliffene Brillanten, wiegenb 6 Karat,
2 = 5 = 37 = ,
40 = 22 = ,
52 = 26 = ,
320 = 53 = ,
3494 einsach = 179 = ,

4 hopppelt geschliffene Brillanten = 10 = 9 = 6 = .

| 3 boppelt g  | ef differe  | Brillanten,  | wieg.                                 | 7125   | tara       |
|--------------|-------------|--------------|---------------------------------------|--------|------------|
| 1 2          | *           |              | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 11     | 8          |
| 138 Rofetti  | . II.       |              |                                       | -      |            |
| 3) Gin       | aroses      | Diabem, e    | ntbali                                | end:   |            |
| eine Reihe   | non bier    | edig gefaßt  | n Go                                  | bnurf. | ıften      |
| 1 hours acto | bliffener   | Brillant, wi | caend                                 | 512A   | ara        |
| 4 acid       | bliffene P  | drillanten,  | , g                                   | 14     |            |
| 4 *          | in E        |              | •                                     | 10     | •          |
| 5 .          | 4           |              | •                                     | - 83   |            |
| 5            | -           |              |                                       | 6      |            |
| 12           | -           | -            | •                                     | 9,2    | -          |
| das Diaben   |             |              | •                                     | 218    | •.         |
|              | - 1         | _            | - 4                                   | 03=    | _          |
| 1 doppett    | , <u>f</u>  | -            |                                       | 411    | 8          |
| 1            |             | . <i>5</i>   |                                       | 411    |            |
| 119 =        | <b>.</b>    | •            |                                       | 119    | =          |
| 272 =        |             | 2            | 8                                     | 60     | 8          |
| 240 einfach  |             |              |                                       | 9 .    | <b>s</b> , |
| 890 Rojette  | n.          |              |                                       |        |            |
| 4) Ein       | Broeig 1    | der Kannn    | in I                                  | erlen: | :          |
| 2 Perlen ale | 3 Pendelo   | Ken, w       | iegeni                                | b 19 🕏 | arul       |
| 4 = =        |             | •            |                                       | 17     |            |
| 1            |             |              | . #                                   | 281    | •          |
| 5            | • `         | •            | ,                                     | 61     |            |
| 3            |             | _            | 8                                     | . 13   |            |
| 3 doppelt ge | schliffene! | Brillanten   |                                       | 5      | •          |
| 3 =          | g<br>G      |              |                                       | •      | . 8        |
| 10 .         |             | •            | -                                     | 8,3    | -          |
| 170 :        | -           | -            | :                                     | 261    |            |
| einfach      | •           |              | -                                     | 24 1   |            |
| E) Gin       | _           | Saminaas     | -                                     | 2448   |            |
| O himshmil   | ag Maria    | hrringe:     | •                                     | 4.3    | •          |
| 2 birufbrmi  | he herres   | 1            | *                                     | 43     |            |
| 2′           | 2           |              | 8                                     | 17     | *          |
| .2 runde     |             | _            |                                       | 264    |            |
| 6) Em        | Diadem      | von Came     | en: 7                                 | - Can  | reen       |

320 Rofetten.
7) Ein Paar Ohrringe: 2 Conneen,
2 boppelt geschliffene Brillanten, wiegend 2 Karat,
300 Rofetten.

7 doppelt geschliffene Brillanten, wiegend 6 Rarat.

27 = 284 =

795 einfach

8) Laufend doppelt geschliffene Brillanten in silbernen Kasten (chatons d'argent) gesast, wiegend 1 — 3 auf den Karat.

Diejenigen, welchen biefe Gegenstände gezeigt werden sollten, werden gebeten, sie festzuhalten, und davon dem herrn J. G. Dutalis, hoffus weller zu Bruffet, zu benachrichtigen.

hierburch jur diffentlichen Kenntnif gebracht. Potebam, den 13. Januar 1830. Konigl. Regierung. Abtheilung des Junern.

\* Nach ber Bestimmung ber Königlichen Regierung zu Potsdam, soll das auf der Strasse
nach Angermunde nahe bet Neustads Eberswalde
belegene Chaussez-Einnehmerhaus, unter Borz
behalt höherer Genehmigung an den Meisteietenden öffentlich verlauft werden. Es ist zu
biesem Bertauf ein Termin auf den 26. Februar d. I. Bormittag um 11 Uhr, im Lokale
des unterzeichneten Haupt-Steueramtes angesetzt, det welchem auch die Verkaufsbedinguns
gen die zum Tage des Verkaufstermins einges
leben werden konnen.

Neustabt Eberswalbe, ben 3. Januar 1830. Im Auftrage ber Königl. Regierung zu Potsbam. Königl. Preuß. Haupt=Steueramt in Neustabt. Eberswalbe.

#### Stedbriefe.

Der unten naber fignalifirte Militairstrafling Christian Daniel Wengel, bat beute Gelegenheit gefunden, ju entweichen.

Alle trip. Militake und Zivilbehörden werben bemnach bienstergebenst ersucht, auf bens felben genau Licht zu haben, ihn im Betretunges falle arretiren, und an die unterzeichnete Konumandantur abliefern zu kassen.

Cuftrin, den 22. Dezember 1829. Rbuigl. Preug. Rommanbantur.

#### Signatement.

Geburtsort: Thorn, Aufenthaltsort: Neus webel, Religion: evangelisch, Profession: Maus er, Alter: 40 Jahr 1 Monat, Größe: 5 Juß 3 Boll 3 Strich, Statur: untersett, Haare: blond, Stirn: bebeckt, Augen: blau, Augens braunen: blond, Nase: langlichspitz, Mund: gewöhnlich, Jahne: gut, Bart: roth, Kinn: rund, Gesichtsbildung: tanglich, Gesichtsbildung: tanglich, Gesichtsbildung: bentsch, Wester gefund, Sprache: beutsch und polnisch. Bestontere Kennzeichen: pockennarbig im Gesicht.

#### Betteibung.

Blauer Ueberrod mit blanken Andpfen, weiße leinene hofen, lange Stiefelm, grane Auchweste, blane Luchmütze mit Schirm und Ohrenklappen. Der wegen Betrugs in eine Gelbhuse von 5280 Thir., im Unvermögenöfalle in eine funfzjährige Zuchthausstrafe verurtheilte Gutspächter Mactin Friedrich Schend auf himmelspforth, hat am 9. Januar d. J. des Abends Gelegenheit gefunden, auf dem Transport zum Gesanguiß zu entweichen.

Sammtliche Bivil = und Militairbehörden werden ersucht, auf benselben Alcht zu haben, ihn im Betretungsfalle zu verhaften, und gegen Erstattung der Kosten hierher abliefern zu las-

fen. Lychen, ben 10. Januar 1830. Der Inquirent. Konigl. Stadtrichter

Eichstebt.
Signalement.

Geburtsort: Penglin, Baterland: Mellens burg-Schwerin, gewöhnlicher Aufenthalt: hims melpforth, Alter: 35 Jahre, Stand: Gutspachter, Größe: mittler, haare: bunkelblond und ftark, Stirn: breit, Augenbraunen: blond, Augen: hellblau, von mittler Größe, Nafe:

gerade, Mund: gewöhnlich, Jahne: vollständig, Bart: blond, Kinn und Gefichtebildung: rund, Statur: gebrungen.

Betleibunn Tucke mit bespons nemen Knöpfen, Jade: von Wolle gestrickt (unstergezogen.) Weste: von schwarzem Tucke, Hosen: weit, von beaunem Tucke, Wichsstiesfeln: zweinathig, Müge: von grunem Tucke.

Begen unzukassigen Umberziehens unt seiner Familie haben wir den nachstehend signalisirten Scharfrichterknecht Johann Michael Klingensstein aus Copnict dorthin zurückgewiesen. Nach einer Benachrichtigung des Magistrats zu Copnict ist aber der Klingenstein baselbst nicht eine getroffen, und da er sich bemnach höchst wahrsscheinsich vagabondirend umhertreibt, so machen wir sammtliche resp. Polizeibehörden auf den Klingenstein bierdurch aufmerksam.

Friesack, ben 6. Januar 1830.

Der Magiftrat. Signalement.

Der re. Mingenftein ift 63 Jahr alt, 5 Fuß 4 Boll groß, hat braungrane haare, hohe und freie Stirn, braungrane Augenbraunen, braune Augen, pige Nase, gewöhnlichen Mund, grauen

Bart, ovales Rinn und Beficht, gefunde Gefichtsfarbe, und ift von mittler Statur.

• Ein Fußsack ift als muthmaßlich gestohlen angehalten worden; daher der unbekannte Eigenthumer aufgefordert wird, sich innerhalb 11 Lagen bei der unterzeichneten Behörde zu melse den. Potödam, den 12. Januar 1830. Rdniglicher Polizeis Direktor biefiger Residenz.

Flesche.

Der zur Nachlasmasse ber verstorbenen Ehre frau des Bauers Christian Friedrich Arause, Dorothee Sophie geb. Alein, gehörige Bauerhof zu Menz bei Aheinsberg mit allem Zube hör, insbesondere mit dem Anthale an den Seen der Gemeinde Menz und an dem Erbpacktörecht der ehemaligen wusten Feldmark Mosen, eingetragen im Hypothetenbuche von Menz Vol. I Fol. 137 und zu 3578 Thir. taxirt, soll Theilungshalber meisthietend der kauft werden. Wir haben die Zernine hierzu auf den 14. Nov. 1829, den 15. Jan. 1830 au Wittsock in der Amts-Gerichtsstude, und

ben 20. Marz 1830
zu Zechlin in ber Amtsgerichtsstube,
jebesmal Bermittags 10 Uhr, auberaumt, und
fordern Kauflustige auf, ihre Gebots alsbann
abzugeben. Wittstod, ben 19. August 1829.
Königl. Preuß. Justizamt Zechlin.

Ein tücktiger Ziegelmeister kann auf einer bedeutenden Ziegelei ein mehrjähriges gutes Unsterkommen sinden, welches ihm neden freier Wohnung ein jährliches Einkommen von 2= bis 300 Thir. gewährt. Derselbe muß aber, nächst den Zeignissen seiner Brauchbarkeit, auch nachweisen, daß er eine kleine Kaution von 150 bis 200 Thir., oder wenigstens eine annehmbare Burgschaft stellen kann. Qualiszirte Subjekte erfahren das Nähere in Berlin, Neuen Markt Nr. 16 im Laden.

Ein Feberviehstall mit einem Laubenthurnt ist billig zu verkaufen. Das Nähere beim Bims mermelster Wilhelm Aneib in Potsbam.

# Amts Blatt

### der Königlichen Regierung zu Potsbam Stabt Berlin. ber

## – Stúck 5. –

#### Den 29. Januar 1830.

## Allgemeine Gefenfammlung.

Das biesfährige ifte Stud ber allgemeinen Befetfammlung entbalt:

Rr. 1221. Die Allerhochfte Rabinetsorbre vom 6. Oftober 1829, Die Erweiterung ber Borfchriften bes 6 4 im Regulativ vom 28. April 1824, ben Bewerbs betrieb ber Audlander im Umbergieben betreffend.

Dr. 1222. Die Allerhochfte Kabinetsorbre vom 11. November 1829, Die Befuge nig ber Konfuln und Konfular-Ugenten in ben überfeelschen Landern jur Aufe nahme und Attestirung von Bollmachten bieffeitiger Unterthanen.

Mr. 1223. Die Allerbochste Rabinetsorbre vom 21. Movember 1829, betreffenb ben Berluft bes Titels ober sonstigen Dienst. Prablitats verabschiebeter Milk tafrperfonen ober Sivilbeamten im galle eines begangenen Berbrechens.

Dr. 1224. Die Allerhochfte Rabinersordre vom 30. November 1829, über ble Anwendung ber Allerhochften Orbre vom 25. Movember 1826, wegen Berbreftung ber neuen Scheibemunge in Die weftlichen Drovingen ber Monarchte, auf bie billichen Drovingen.

## Varordnungen und Bekanntmachungen für den Regierungsbeziek Votedam und für die Stadt Berlin.

Potsbam, ben 6. Januar 1830. Die Befanntmachung bes Roniglichen Finang, Ministeriums vom 8. Ofcober v. 3. famme Bellage, über bie gebildeten Bollftragen und bie Transport, Kontrolle im und bie Grenzbegirt, wird in der besondern Beflage zu Diesem Amteblattstude hiermit jur de kontrolle im fentlichen Reuntniß gebracht. Ronigliche Regierung. Abthellung für bie Berwaltung ber inbireften Steuern.

Um ben feit einiger Beit baufig fattgefundenen getvaltsamen Bolgbiebftablen in ber Jungfernheibe ju fteuern, werben jur Unterftugung und jum Schufe ber Forft. beamten, Militairfommandos berachier merben. Diese Kommandos, welchen schon nach ftable. allgemeinen gesetilchen Borschreiften bas Recht guffebet, im Falle einer gegen fie eintretenben Biderfeslichkeit von ibren Waffen Gebrauch ju machen, find fur ben in

Mr. 15. Bollftragen | Grenzbezirf. IV. 806. Dezember.

Mr 16. Holzdieb= III. F. I. 712. Januar.

Rebe stebenben besondern Kall ausbrudlich nach biefer Befugulf angewiesen word ben, sich ber Waffen auf jebe Beise gegen bie holzbiebe zu bebienen:

1) wenn bie Bolgblebe fich mit offenbarer Bewalt wiberfegen, ober

2) wenn bie Frebler fich, nochbem fie bereits ergriffen worden, gewaltsam gu bes freien suchen, ober endlich

3) wenn biefelben zu benen gehoren, welche fich mit Gewalt und thatlich gegen bas Militair ober bie Forfibeamten wiberfest hatten, nach erfolgter Berbafe tung aber entliefen.

Dies wird hierdurch jur allgemeinen Renninf gebracht, bamit ein Jeber fich bor Schaden buten tonne. Berlin, ben 22. Januar 1830.

Der Minifter bes Innern und ber Polizel. v. Coudmann.

Potsbam, ben 25. Januar 1830.

Borftegende Ministerial Berfügung wird hierdurch jur allgemeinen Rennenig Ronigliche Regierung. gebracht.

> Abtheilung des Innern und Abtheilung für die Berwaltung der bireften Steuern, Domainen und Forften.

Mr. 17.

Bedin.

Ueberfict

Branbicha- ber fur bas Jahr vom 1. Oftober 1828 bis letten September 1829 ju Berlin den ic. in ju gablenden Brandentschabigungegelber und ber verurfachten, nach bem Reglement vom 1. Mai 1794 julafugen Debenfoften, imgleichen ber aufzubringenben Beitrage.

> L Brandentschädigungsgelber pro 1. Oftober 1838.

1) am 3. Robember 1828 auf bem Grundstud bes Rentlers Arenbe, auch Rondufteur Blech auf bem Webbing in der Mullerftrage 7602 Thir. 16 Sgr. 6 Pf.; auf bem Grundstud bes Mublenmeisters Lange bafelbft 19 Ebir. 5 Gar.; auf bem Grundstid bes Erbpachters Bergfelb baselbft (Brunnenreparatur) 20 Sur.; auf bem Brundftud bes Erbpachtere Grosjean bafelbft (Brunnenreparas eur) 20 Sqr.; 2) am 7. November 1828 im Baufe ber Pfeifferichen Cheleute, Rrausenftrafe Dr. 52, 112 Ebir. 17 Ogr. 1 Df.; 3) am 13. Rovember 1828 im Baufe bes Baffwirthe Prigtow, Prenglauer Strafe Dr. 10, 31 Thir. 20 Ggr. 8 Df.; 4) am 17. Dezember 1828 im Saufe bes Barmers Chony vor bem Frankfurter Thore 1505 Ehle. 7 Pf.; Bennnenreparatur daselbft 7 Ehle. 12 Sar. 6 Df.; beral, auf bem Gorliefchen Grundflucke bafelbft 5 Thir. 10 Sgr.; bergl. auf bein Domes ichen Grundstücke baselbst 5 Thir. 10 Sgr.; 5) am 2. Januar 1829 im Saufe bes Gaftwirths Bagelftein, in ber Petriftrage Dr. 30, 54 Thir. 12 Sgr. 8 Df , 6) am 25. Januar 1829 im Sause bes Fabrifanten Beinide, Reu Rolln am Baffer Dr. 6 und 7, 2595 Thr. 21 Sgr. 7 Pf.; im Daufe ber verebelichten Dottor Lehmann, bafelbft Dr. 8, 151 Tole. 7 Ggr. 9 Df.; im Baufe ber verebelicheen Sattler Berbge, bafelbft Dr. 9, 23 Thir. 10 Sgr.; im Bause bes Farbers Mischke, baselbft Dr. 5, 43 Thr. 14 Sgr. 6 Pf.; 7) am 30. Januar 1829 im Baufe ber Schmidtichen Cheleute, Große Beorgen Rirch

gaffe Dr. 42, 93 Thir. 16 Sgr. 8 Pfc; 8) am 13. April 1829 im Saufe bes Baftwirthe Schafer, Rofengaffe Dr. 29, 25 Effe.; im Saufe ber Bittme Rabe ftod, Große Frankfurter Strafe Dr, 102, 28 Thir; 9) am 4. Mai 1829 im Baufe bes Brannemeinbrenners Siefinger, Muladsgaffe Dr. 4, 164 Ebir. 14 Gar. 9 Mf.; 10) am 6. Juni 1829 im Saufe ber Baron v. Edgebiffeinichen Erben. Dranienburger Strafe Dr. 65, 105 Thir. 13 Sgr. 1 Df. 5. 11) am 17. Juni 1829 im Baufe Des Zimmergefellen Roch, Walbstrafe bei Deut Moable, 38 The. 6 Sgr. 6 Df.; 12) am 24. Juni 1829 im Baufe bes Schlächters Robler, Mungftrage Dr. 29, 32 Thir. 23 Sgr. 11 Pf.; 13) am 26. Juni 1829 im Saufe bes Biftwalle enbandlers Wendland, Rangegaffe Dr. 58, 55 Thr. 9 Df.; 14) am 30. Juni 1829 im Baufe bes Brauers Germershaufen, Rochftrage Dr. 27, 102 Thir. 6 Gar.: 15) am 22. Juli 1829 im Saufe ber Patent. Papierfabrit, Mublenfrage Dr. 75, 2617 Thir. 18 Sar. 8 Df.; Brunnenvengergtur bafelbst 7 Thir. 3 Sar. 9 Pf.; bergl. auf bem Grundstude bes Garmere Grunow, Mublenstrage Dr. 9, 5 Thir. 5 Sar.; beral. auf bem Grundftude bes Garmers Gutgeit, bafelbft Rr. 10, 4 Ehlr. 15 Sar.: 16) am 14. August 1829 im Sause bes Erbpachters Beitmann, auf bem-Bebbing in ber Mullerftrafe, 16 Thir. 15 Sgr.; 17), am 17. Muguft 1829 im Saufe bes Gartners Lemger, Grune Weg Rr. 4, 2910 Ehr. 6 Sgr.; Bruns nenreparatur auf bem Grundfructe bes Buchbalters Schartmann, bafelbit Dr. 3, 5 Thir. 5 Ggr.; 18) am 26. Muguft 1829 im Saufe bem Mofes Ifaatichen Fibel Rommiß geborig, Mublenftrage Dr. 59 und 60, 480 Thir. 20 Ggr.; 19) am 25. September 1829 im Sufe bes Barnwebers Mungert, Landwehrstrafe Dr. 10, 1454 Thir.; im Saufe bes Feberviehhandlers Prollius, bafelbft Dr. 9, 11 Thir. 20 Ggt. Summa 20315 Thir. 28 Sgr. 11 Df.

1) an Tarationsgebühren 191 Thir. 5 Sgr.; 2) für Anfnahme der Reserves Mannschaft der Feuer., Maurer, und Zimmerleute 35 Thir.; 3) Arbeitslohn der Feuer., Maurer, und Zimmerleute 35 Thir.; 3) Arbeitslohn der Feuer., Maurer, und Zimmerleute 1299 Thir.; 4) für Reparatur der bei den Ldsschungen beschädigten Sprisen 657 Thir. 17 Sgr.; 5) für Kiehn, Lichte und ans dere Ausgaben bei den Sprisen 51 Thir. 27 Sgr. 6 Ps.; 6) Fuhrlohn 30 Thir. 7 Sgr. 6 Ps.; 7) an Prämien sur Verdienste um die Löschung 496 Thir.; 8) zur Nachtwachtsasse die Hälfte der Ausgaben sur Verdesserung und Unterhaltung der Feuerlöschgeräthschaften 2020 Thir. 19 Sgr. 11 Ps.; 9) sur Fackeln 421 Thir. 20 Sgr.; 10) Kosten wegen des Ausschreibens und an Buchdruckers und Buchsbinderlohn 64 Thir. 26 Sgr.; 11) Insgemein 25 Thir. 19 Sgr. Summa 5293 Thr. 21 Sqr. 11 Sqr.

III. Firire Besoldungen 560 Thr.

IV, Tantieme ber Stadtwachtmeister für die einzuhebenden, weiter uns ten berechneten Beiträge pro 1. Oftober 1833 von 24764 Thr. 22 Sgr. 9 Pf. à 1\frac{3}{2} Prozent 371 Thr. 14 Sgr. 2 Pf. Summa des Bedarfs pro 1. Oftober 18\frac{3}{2\frac{3}{2}} 26541 Thr. 5 Sgr.

Bur Deckung biefer Summen find vorhanden: 1) die nach der Bekanntmachung vom 23. Dezember 1828 über den Bedarf pro 1. Oktober 1827, der runden

Summe wegen, ausgeschriebenen 5172 Thr. 14 Sgr. 2 Pf.; 2) bas juruckges gablte Urbeitelogn ber Feuer, Maurer und Zimmerlente beim Ochornftelnbranbe, Linienftrufe Rr. 45 am 31. Juli 1828 mit 2 Thir, 20 Bar.; find 5175 Thir. 4 Sar. 2 Df. Davon gehen aber wiederunt ab: an zuviel eingezogenen Beterd. gen von ben beiben Grundftuden, Burgftrage Dr. 11 und Beiligegeifistrage Dr. 20, jum Ausschreiben pro 1. Oktober 1844 mit 4 Thr. 26 Sgr., welche ife blefem Jahre erftattet find, Meiben 5170 Thir. 8 Sgr. 2 Pf. Es find babes noch auszuschreiben 21370 Ebr. 26 Sqr. 10 Pf. Ein Beitrag von Einem Silbergros fchen von jedem Hundert der Berficherungssumme, die sich am 1. Oftober 1829 aberhaupt auf 73,620,550 Thir. belaufen bat, bedt ben Bebarf, und es werben ausgeschrieben: von Baufern à 73,370,525 Eblt. & 1 Bar, Prozent 24,456 Ebc. 25 Sgr. 3 Pf.; von Dublen à 135,100 Phr. & 2 Sgr. Prozent zum Doppels un Beitrag 90 Thir. 2 Ggr.; von Privatibeatern a 18,000 Ehle. à 4 Sgr. Prozent jum vierfachen Beitrag à 24 Thir.; von lob. und Dampfpapiermubien à 96,925 Thir. à 6 Sgr. Prozent zum sechsfachen Beftrag 193 Thir. 25 Sgr. 6 Pf.; obige 73,620,550 Thr. geben alfo einen Beitrag von 24,764 Thr. 22 Sgr. 9 Pf., und bleibt noch Ueberfchus 3393 Thir. 26 Sgr. 11 Pf., welcher bem fünftigen Ausschreiben ju Gute fommt.

Von den vorstehend speziell bengunten, jum Theil bedeutenden 19 Branden sind zwei durch den Blis veranlaßt, und bei 4 find die nachbarlichen Häuser mit beschädigt worden. Außerdem sind 15 Schornstein, und andere Brande gewesen, wodurch kein zu vergütigender Schaden entstanden, sondern nur Loschungskosten versursacht sind; darunter ist der Mühlenbrand bei Charlottenburg, der Brand in Vogelsdorf und auf dem Grundstück der Gebrüder Gericke vor dem Hallischen Thore am Kreuzberge begriffen, wofür die hiesige Feuersozietät nicht aufzusommen braucht, weil diese Grundstück: nicht zum Verbande berselben gehören. Ferner ist zu bermerken, daß sechsmal blinder Feuerlarm gewesen.

Berlin, ben 15. Dezember 1829.

Ober: Burgemeister, Burgemeister und Rach hiefiger Ronigi. Residenzien.

Potsbam, ben 18. Januar 1830.

Vorstehende Uebersicht ber in ber Stadt Berlin in ber Zeit vom 1. Oktober 1828 bis dabin 1829 vorgefallenen Brandschaben und ber zu zahlenden Brandents schädigungsgelber, wird hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Königl. Regierung. Abthellung bes Innern.

Benachrichtigung. Das alphabetische Sach und Namenregister zum Amtsblatte für bas Jahr 1829, nebst einem Inhaltsverzeichnisse bes Extrablatts, kann bei sammtlichen Postamtern gegen 3 Sgr. 9 Pf. in Empfang genommen werben. Freiexemplare finden babei nicht Statt.

(hierbei eine besondere Beilage, imgleichen ein Extrablatt.)

## Beilage

aum.

5ten Stud des Amtsblatts der Koniglichen Regierung zu Potsdam und der Stadt Berkin.

### Befanntmadung.

Nach ber neuesten Regulirung des Grenze Bezirks, wird den Bestimmungen der Zolle Ordenung vom 26sten Mai 1818. §§. 10. und 96. gemäß, in der Anlage eine Nachweisung der gebildeten Eingangsstraßen zu den Haupte Zolle Uemtern und den Neden Zolle Uemtern erster Klasse, so wie auch der Redisionsstellen für das Reisegepäck der mit Errrapost Reisenden beim Eingange vom Auslande, mit dem Bemerken bekannt gemacht, daß die Zollstraßen durch Zolltaseln bezeichnet sind, und in der Beilage der Lauf derselben nur durch Angabe der Orte, welche berührt werden, hat angegeben werden können.

Abanderungen, welche kunftig getroffen werden mogten, sollen, in sofern sie die Haupts Zoll-Uemter betreffen, in sammtlichen Regierungs-Amts-Blattern, in so fern sie aber die Neben-Zoll-Aemter angehen, durch die Regierungs-Amts-Blatter der Provinz, worin das

Neben-Zoll-Umt belegen, bekannt gemacht werben.

Augleich werben auf's neue folgende Bestimmungen ber Zolle Ordnung und ber Bers ordnung vom 30sten Oktober 1827. darüber, was bei der Einführung von Waarens ober Gepack aus dem Auslande und beim Transport im Grenze Bezirk zu beobachten ift, in Erins nerung, und einige reglementarische Anordnungen zur Kenntniß gebracht.

1) Jeber, ber aus dem Auslande tommt und Waaren und Sachen bei fich führt, barf folde

nur auf einer Zollstraße in bas Land bringen.

Er muß von der Grenze auf der mit Zolltafeln bezeichneten Straße bis zu der Zollsstelle bleiben, und das, was er bei sich führt, bei derselben anmelden (ZollsOrdnung 66.3.5.77, und folgende). Ueber die dort, nach Maaßgabe der Bestimmungen der ZollsOrdnung 66.6.16.78.86.87.90, und ferner, erfolgte Abfertigung, muß derselbe allemal eine schriftliche Bestheinigung erhalten, die zur Legitimation beim weitern Transport der Waaren oder Sachen im GrenzsBezirk dient.

2) Jeder, der aus dem Binnen-Lande kommt und Gegenstände bei sich führt, um damit nach dem Auslande zu gehen, oder um sie auch nur in den Grenz-Bezirk einzuführen, muß bei dem an der Binnen-Linie auf der Straße, auf der er sich in den Grenz-Bezirk begiebt, gelegenen Control-Amte, oder bei einem Steuer-Amte an der Binnen-Linie oder zunächst des Grenz-Bezirks im Binnen-Lande, was er bei sich führt, anmelden, und mit einer Bescheinigung zur Legitimation beim weiteren Transport im Grenz-Bezirk sich versehen lassen. Diese Bescheinigung ist nur allein in dem Falle nicht erforderlich, wenn der Transport auf einer Straße erfolgt, welche als Zoll-Straße von einem Grenz-Zoll-Amte zur Binnen-Linie führend, bezeichnet ist, und auf dieser Straße, außer der Regel, kein Control- oder Anmeldungs-Amt sich besinden sollte.

Gegenstande, die mit Begleitscheinen eines Steuer Umts im Innern ober eines Grent Zoll Umts, besgleichen mit Deklarations Scheinen fur die Passage burch bas

Ausland, aus bem Bingen Lande in den Grenz Bezirk kommen, um aus ober durcht zugehen, bedürfen der Anmeldung nur dann, wenn an der Straße, auf welcher sie den Grenz Bezirk betreten, ein Control Amt belegen, oder diese Anmeldung in der über eine Waare erhaltenen Zoll Abfertigung oder Bezettelung besonders vorgeschrieben ist. Außerdem dient der Begleit, oder Deklarations Schein zur Legitimation im Grenz Bezirk.

3) Wer Sachen innerhalb bes Grenz Bezirks weiter als eine Viertelmeile, ober aus bem Grenz Bezirk nach bem Auslande, ober aus bem Grenz Bezirk nach dem Binnen Lande transportirt, muß mit einer Legitimation eines Zoll Amts, einer Steuer Hebestelle, einer Legitimations Ausfertigungsstelle, ober eines zur Ausfertigung von Transports Bescheinigungen ermächtigten Versenders versehen senn. (Zoll Ordnung f. 6. Verordnung vom 30sten Oktober 1827.)

4) Werben Waaren ausgeführt, welche mit einer Ausgangs Abgabe belegt sind, so

fommen die Borfchriften ber goll Drbnung f. 92. in Unwendung.

5) Bon der Transport, Bescheinigung in den Fällen unter No. 1. 2. und 3. bleiben befreit, alle in der Ersten Abtheilung der Erhebungs, Rolle der Ein., Aus, und Durchgangs, Abgaden verzeichnete Gegenstände, wenn sie unverpackt sind oder dergestalt vor Augen liegen, daß ihre Art ohne Weitläustigkeit sogleich erkannt werden kann. (Zolle Ordnung f. 6.) Zur Erleichterung des Verkehrs können ferner alle Gegenstände, deren Menge in einem Transport so geringe ist, daß sie dei der Abgaden, Erhebung außer Betracht bleiben wurden, (Erhebungsrolle vom 30sten Oktober 1827. Abtheilung V. No. 7.) auch in und durch den Grenz, Bezirk ohne Bescheinigung transportirt werden.

Es ist außerdem zulassig befunden, nach drelichen Verhaltnissen in einzelnen Gegenden gewisse Gegenstände unbeschränkt, oder bis zu einer bestimmten Menge von der Transportz Bescheinigung innerhalb des Grenz, Bezirks zu entbinden. Dergleichen Ausnahmen werden in jeder Provinz, wo sie vorkommen, jest allgemein von neuem und kunftig für jeden Fall besonders von den Provinzial, Steuer, Verwaltungs, Behörden durch die Regierungs. Amts, Blätter bekannt gemacht werden.

Berlin, ben 8ten Oftober 1829.

(gei.) von Mog.

# Ertra. Blatt

jum

# 5ten Stud des Amtsblatts der Königlichen Regierung zu Potsbam und ber Stadt Berlin.

| Der Berein, ber unter bem Ramen ber                        |
|------------------------------------------------------------|
| Friebens : Gefellichaft                                    |
| in Potebam besteht, und ben Bwed hat, jun=                 |
| gen Leuten von ausgezeichnetem Talent, bie                 |
| fich ben Studien ober ber Runft widmen wol=                |
| len, und beren Bermogensumftande ungureichend              |
| find, um die baju erforderlichen Roften gu be-             |
| ftreiten, ju unterftugen, legte in ber jahrlichen          |
| hauptverfammlung, die, ben Statuten gemaß,                 |
| am 31. Ditober Statt findet, Rechenschaft über             |
| feine Wirksamkeit im Laufe bes zehnten Jah-                |
| red feines Beftehens ab.                                   |
| 28 ergab fich baraus, bag in bem Jahre                     |
| vom 31. October 1828 bis babin 1829 über=                  |
| haupt 22 junge Leute unterstüßt worden mas                 |
| ren, namlich:                                              |
| .auf Universitaten                                         |
| auf Comnasien                                              |
| in ber Runft = Atabemie zu Berlin 1,                       |
| im Schullebrer= Geminar                                    |
| Die Studirenden widmen sich sammtlich ber                  |
| Theologie und Philologie.                                  |
| hinsichtlich bes Wohnorts ber Aeltern ber                  |
| Unterftütten ift zu bemerken, baß geburtig find:           |
| 1) aus Berlin 4,                                           |
| 2) aus Potsbam 5,                                          |
| 3) aus ben Stabten und Dorfern bes Pots=                   |
| bamer Regierungsbezirks                                    |
| Bon ihnen hatten besicht:<br>1) die Gymnasien zu Berlin 8, |
| 1) die Gymnasien zu Berlin 8,                              |
| 2) bas zu Schul-Pforte                                     |
| 3) bas zu Brandenburg 3,                                   |
|                                                            |
| 5) bas zu Meu=Ruppin                                       |
| 7) die Runft : Atademie zu Berlin 1,                       |
| 8) das Seminar zu Potsbam 1.                               |
| Sinsichtlich ber Berfunft ber Stipendiaten                 |
| ift zu bemerken, bag barunter befindlich maren:            |
| 1) Cohne von Predigern                                     |
| 2) Sohne pon Staatsbeamten                                 |
| 2) Sohne von Staatobeamten 5, 3) Sohne von Schullehrern 3, |
| 4) Sohne aus bem Gewerbestanbe 8.                          |
|                                                            |

Indessen sind die Mittel dieser Stiftung sehr beschränkt. Die Anzahl der Mitglieder ist theils durch den Tod einiger verehrten Mitglieder, theils durch das Ausscheiden anderer auf 149 herabgesunken, so daß ihre sammtlichen Beiträge für das kunftige Jahr nur eine Einnahme von 354 Thir, 16 Sar.

gewähren, wogu noch an Zins fen von bem allmählich ges fammelten Kapitalvermögen kommen ...... 120

Wir muffen baher munichen, bag mehrerewohlmollende Personen sich unserm Bereine neuerdings anschließen mogten, und bitten die versehrten Mitglieder unsers Bereins, im Rreise ihrer Bekannten bahin wirken zu wollen.

Sehr erfreulich ift es, bag mabrend bes gangen, nun icon zehnjahrigen Dauer ber Birts famteit bes Vereins nur ein Mal ber Fall eins getreten ift, daß bie fruher bewilligte Untersführung wegen tabelswurdigen Betragens fußspendirt werden mußte.

Dagegen haben alle anderen von und forte bauernd unterftugten jungen Mammer, die feite bem in Birkfamteit getreten find, unferen Erzwartungen volltommen entsprochen, und einige von ihnen find zu unferer Freude bereits unsferm Bereine selbst beigetreten.

Potsbam, ben 14. Januar 1830.

Der Borftanb ber Friedensgefellichaft. v. Zurt. Dr. Eplert.

Bon ben Beständen bes hiefigen Königlichen Haupt-Eisennuggzins sollen die nachstehend gesnannten Hatten-Producte, in kleinen Quantistaten, diffentlich an den Meistbietenden gegen baare Bezahlung in folgenden Terminen verskauft werden.

1) Um 1. April b. J.: 1 eiserne Ure, 280 Stud alte Gewehrlaufe, 340 Zentner ichlesisches Bandeisen in verfisses Das ber hiesigen Kammerei gehörige, im Westhavellandichen Kreise eine halbe Meile von hiesiger Stadt belegene Borwerk Klein = Kreuz wird Trinitatis 1830 pachtlos, und soll anders weitig auf 12 Jahre, als pro Trinitatis 1830 bis dahin 1842, diffentlich in Pacht ausgeboten werden. Hierzu haben wir einen Termin auf

ven 5. Februar b. I., Bormittags 10 Uhr, zu Rathhause vor bem Stadtrath und Syndikus Brandt anberaumt, zu welchem Pachtlustige hierdurch mit dem Besmerken eingeladen werden, daß die Anschläge und die Pachtbedingungen täglich in unserer Registratur eingesehen werden, und Pachtlustige Abschriften davon von unserm Registrator Ansgerstein erhalten konnen.

Vorläusig dient zur Nachricht, daß zu dem gebachten Borwerk ungefähr 476 Morgen Acer, 5 Morgen 133. Muthen Gartenland, 191 Morgen 159 Muthen Wiesewache, Hutung und Weibenutzung gehören, dasselbe auch mit den nöthigen Wohn- und Wirthschaftsgebäuden

und Inventarien verfehen ift.

Brandenburg, ben 8. Januar 1830.

Dber=Burgemeifter, Burgemeifter und Rath.

Das in bem eine Meile von bier entfernten Dorfe Marquardt (Ofthavellandischen Kreises) belegene, zum Nachlas bes Bauers Ludw. Warstenberg gehörige Vierhufner-Gut, soll Theis lungshalber bffentlich verkauft werden. Ju dem Endzweck ift ein Lizitationstermin auf den 11. Februar b. J., Nachmittag 2 Uhr, zu Marsquardt angesett, zu welchem Kaussussige zur Abgabe ihrer Gebote mit dem Bemerken eingesladen werden, daß die Lare bei dem unterzeicheneten Justitiar, in bessen Behausung am Schloß Rr. 1 hierselbst, eingesehen werden kann.

Potsbam, ben 17. Januar 1830. Die von Bischoffwerberschen Patrimonials Gerichte über Margnarht.

Steinbausen.

Da in bem gestrigen angestandenen peremtorischen Termine zum Berkauf der halbbauer-Wirthschaft bes Karl Wilhelm Stahl zu Alt-Bliesborff, welche auf 4737 Ther. 27 Sgr. 6 Pf. taxirt ift, ein genügendes Gebot nicht geschehen, so ist ein anderweiter Termin zu beren Berfauf auf ben erften Mary b. 3., Borndtiags
11 Uhr, in ber Birthichaft angefest worben.

Wriegen, ben 17. Januar 1830. von Wollfiche Gerichte zu Haselberg und Allt=Bkeeborff.

Der Königl. Regierungs-hauptkaffen-Buchbalter herr Baack bat bas Geschäft eines Ugensten ber Aachener Feuer-Bersicherungs-Gesellschaft niedergelegt, und die Direktion bemnäckt bie Unterzeichneten zu ihren Agenten ernannt. Die gedachte Gesellschaft versichert fast alle versbrennbare Gegenstände, auch Waaren mahrend bes Land-Transportes, gegen Feuerschaden. Die Bersicherungs-Bedingungen sind lopal und die Prämien sehr mäßig. Die Unterzeichneten geben die vollständigste Auskunft, und nehmen Bersicherungen an. Potsbam, den 26. Jasnuar 1830. Weinkauf & Komp.

500 Centner feines Roggenmehl ersten Gansges, 2 ord, Bodwindmublen nebst gehendem Zcuge, 20,000 Stud Dachsteinbretter, so wie Windmublenruthen, Mehlbalten und Stander, sind bei Unterzeichnetem zu billigen Preisen zu haben. Bon dem Mehl liegt beim Kausmann herrn Keferstein in Berlin, Fischerbrude Rr. 26, eine Probe zur Ansicht bereit.

Meumuhl bei Cuftrin. B. G. Rrufe.

Ich bin Willens, meine vor bem Grapers Thore hierfelbst belegene Tabagie - Wirthschaft, bestehend in einem sich im besten Stande bes sindenden Wohnhause von zwei Etagen, einem Garten nebst Brunnen, einer verbeckten Regels bahn, einem guten Billard und andern Reusbles und Utenstillen, aus freier hand zu verlausfen. Die Tabagie hat eine, ihrem Zwecke ausgemessene Lage, und ist stets von hiesigen achts baren Ginwohnern zahlreich besucht worden. Ich habe einen Vietungstermin auf

ben 24. Februar b. J., Wormittags 10 Uhr, in meinem Hause angesetzt, wozu ich Kauflustige bierdurch einlade. Bei einem annehmlichen Gestot tann ber Zuschlag sogleich geschehen und die Uebergabe erfolgen. Erforderlichen Falles tann auch ein Theil ber Kaufsumme zimbar auf das Grundstück eingetragen werden.

Bittstod in ber Oftpriegnit, ben 15. Jas nuar 1830. Bittme Befter geb. Roppeheel.

# Rachweisung

ber

in Gefolge bee Gefetes vom 26sten Mai 1818.

gebilbeten

Haupt Bollstraßen, der Neben Bollstraßen Erster Klasse, und der Orte,

in welchen

das Reise Sepack der mit Extrapost Reisenden, beim Eingange vom Auslande, zur Revision ju stellen ist.

Die Nachweifung zerfällt in:

Abtheilung L enthaltend: Deftliche Provinzen.

A. Landseite.

B. Seefeite.

Abtheilung II. - Beftliche Provinzen.

| ,                                     | ŀ          | •                          | <u>_</u> _ | sage makkedas !                | l   | <b>-</b> (                                      | Strafe von der Grenje bis jur Bollfielle.                                                                                               |
|---------------------------------------|------------|----------------------------|------------|--------------------------------|-----|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| , proving.                            | Hai<br>No. |                            | No.        | 1                              | No. | Benennung<br>derfelben.                         | Bezeichnung berfelben.                                                                                                                  |
| \                                     |            | /                          |            |                                |     | ·                                               | Abtheilung I.                                                                                                                           |
|                                       |            |                            |            |                                |     |                                                 | Destliche Provinzen.                                                                                                                    |
|                                       | -          | - '                        |            | •                              |     |                                                 | A. Landseite.                                                                                                                           |
| Pemmern.                              | 1          | Triebsees.                 | -          | . —                            | _   | Von<br>Rostock und<br>Süstrow.                  |                                                                                                                                         |
|                                       |            |                            |            |                                |     |                                                 | Amte.                                                                                                                                   |
|                                       |            |                            |            | ` •                            | ,   | •                                               |                                                                                                                                         |
|                                       |            |                            |            |                                |     |                                                 |                                                                                                                                         |
|                                       |            |                            |            | ,                              |     | ~                                               | -                                                                                                                                       |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |            |                            | 1          | Damgarten.                     | -   | Von<br>Rostod.                                  | Durch bas nabe an ber Grenze fiehende fogena<br>Medlenburger Thor ber Stadt Damgarten in                                                |
|                                       | ${f 2}$    | Demmin.                    |            | ′                              | 4   | Von Rostoa.                                     | Stadt und geraben Weges zum Amte.<br>Rechts bei ben Obrfern Beeftlund und Ordnner                                                       |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ٠.۷        | Demain.                    |            | ,                              |     | )                                               | vorbei, Aber bas Etablissement Stuterhoff bi<br>das Kahlbensche Thor, durch die Kahlben<br>Straße zum Amte.                             |
| •                                     |            | •                          |            |                                |     |                                                 |                                                                                                                                         |
|                                       |            | •                          |            |                                | "   | i, i.                                           |                                                                                                                                         |
| •                                     |            |                            |            |                                |     | Von                                             |                                                                                                                                         |
|                                       |            |                            |            |                                | 2   | Dargun.<br>Bon                                  | Bei bem Dorfe Deven vorbel, und vereinigt fo ben Demminer Garten mit ber Strafe unter 1. " Rostod.                                      |
|                                       |            | •                          | 1          | Treptow<br>an ber<br>Tollenfe. | 1   |                                                 | Ueber die Obrfer Lebbin zum Ansageposten, und i<br>Groß=Tetzleben, burch bas Brandenburger A<br>zum Amte.                               |
| • .                                   |            | - ,                        |            | •                              |     |                                                 |                                                                                                                                         |
| •                                     |            | •                          |            | ;                              |     |                                                 |                                                                                                                                         |
|                                       |            |                            |            |                                | 2   | Von<br>Friedland.                               | lleber ben Ansageposten zu Ropnack, an bem D<br>Siebenbollentin vorbei, über bas Dorf Werber ;<br>Aute.                                 |
|                                       | <u> </u>   | (Molgaft.)<br>vid. No. 45. | ŀ          | Cavelpaß.                      | -   | Neu = Bran=<br>benburg.                         |                                                                                                                                         |
| Brandenburg,<br>Regierungsbezirk      | 3          | Granfee.                   | _          |                                | 1   | Bon - Fürstenberg.                              | Ueber Fischerwall und Lubersborff nach Granfee.                                                                                         |
| Potebam.                              |            |                            |            |                                | 2   | Bon<br>Fürstenberg<br>und Strafen<br>üher Menz. | Durch die Menger Forst nach Meng, alsbann i<br>Boltersborf zum Umte.<br>(An mertung. Ist jeboch nur für den Eing<br>von Vieh eroffnet.) |

|   | ٠ |     | • |
|---|---|-----|---|
|   | 1 | ٠   | , |
|   | , |     | ۰ |
| п | ۰ | . 1 |   |

| L  | Straße            | von ber Boufielle gur Binnenlinic.                                    | ,                       |                           | Extraposten. | <u> </u>            |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------|---------------------|
|    | Benennung         | Bezeichnung berfelben.                                                | Letter Stationsort      | Erfter<br>Stationsort     | Die Revisi   | on geschieht        |
| No | derfelben.        |                                                                       | außer ber<br>Zou-Linic. | Zollverbande.             | in           | von dem             |
|    |                   |                                                                       |                         | l                         |              |                     |
|    |                   |                                                                       |                         | . ;                       |              |                     |
|    |                   | ,                                                                     |                         |                           | ·            |                     |
| 1  | Bon<br>Triebsees. | Aus dem Mehlthor übet Kratow, Dre-                                    | Sáiz.                   | Trichsees.                | Triebsecs.   | Haupt=              |
| _  |                   | chow, Kagenower=Rrug, Dolgen und                                      | - Curgo                 |                           |              | Bollamte.           |
|    | Von               | Gbebick, bei Papenhagen vor Rich-<br>temberg-in die Binnenlinie.      | ٠,                      |                           | · .          | ·                   |
| 2  | Triebsees.        | Mus bem Steinthor auf Borwert Ober-                                   |                         | , .                       | ,            |                     |
|    |                   | schlag und Dorf Siemersborf, und beim Kruge Bblichenbamm über bie     | ,                       |                           | • •          | ,                   |
| 1  | <b>.</b> ,        | Brude bee Jbiggrabene gur Binnen-                                     |                         |                           |              |                     |
| -  |                   |                                                                       | Rostod.                 | Dumgarten.                | Damgarten.   | Meben=              |
| 1  | ·<br>Von' · •     |                                                                       |                         |                           |              | Zollamte.           |
| 1  | Demmin.           | Ueber bie Dorfer Penfin und ub. Loiger-                               | Gnopen.                 | Demmin.                   | Demmin.      | Haupt≥              |
| 1  | •                 | damm nach Loig zur Binnenlinie.                                       | Dargun.                 | Demmin.                   | Demmin.      | Zollamte.<br>dito.  |
|    | Won               |                                                                       | Malchim.                | Demmin.                   | Leuschentin. | Nebens<br>Zollamte. |
| 2  | Demmin.           | Dem Dorfe Eugenienburg vorbei über                                    | Stavenha=               | Demmin.                   | Wolfwig.     | Meben=              |
| 1  | -                 | bas Dorf Siebenbrungow gur Binnen-                                    | gen.<br>Friedland.      | Demmin.                   | Rbpnack.     | Zollamte. dito.     |
| 3  | Prenefluß.        | _                                                                     |                         |                           | _            | _                   |
| ł  |                   |                                                                       |                         | ,                         |              |                     |
|    | Von<br>Treptow.   | Ueber bas Dorf St. George an bem                                      | Friebland.              | Treptow                   | Rbynact.     | Meben=              |
|    | Zitpioio.         | Dorfe Clakow porbei, über die Dorfer                                  |                         | a.d. Tollenfe.            |              | Zollamte.           |
| l  | 9744              | Rofemarfow, Selz, Letin, Hoben-<br>moder und Roidin jur Binnenlinic.  | Neu-Bran-<br>denburg.   | Treptow<br>a.d. Tollense. | Lebbin.      | dito.               |
|    | Treptom.          | Ueber bas Dorf St. George an-bem                                      |                         | *                         |              |                     |
|    |                   | Dorfe Clatow vorbei, über die Dorfer Mablenhagen, Welgin u. Elempenow | <b>,</b>                |                           |              |                     |
|    |                   | zur Binnenlinie.                                                      |                         |                           |              | •                   |
|    |                   |                                                                       | <del></del>             |                           | -            |                     |
|    | Von               |                                                                       |                         | •                         |              | <b>~</b> •          |
|    | Cavelpaß.         | Ueber Bolbikow, Sarnow, u. Stretten-<br>fee zur Binnenlinie.          | Briebland.              | Anclan                    | Cavelpaß.    | Reben=<br>Zollamte. |
|    | ١                 | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                               | ,                       | ,                         |              | •                   |
|    | -                 |                                                                       | Fürstenberg.            | Granfee.                  | Granfee.     | Haupt=              |
|    | •                 |                                                                       | •                       |                           | ,            | Zollamte.           |
| :  |                   |                                                                       |                         | -                         | - 1          |                     |
|    |                   |                                                                       |                         |                           | Digitized by | Google              |

| ı |                                              |            |               | r   |                                                   | 3  | . 6                                                                                                                                                                                                                               | ,<br>Straffe von der Grenze bis zur Zollstelle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---|----------------------------------------------|------------|---------------|-----|---------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Pro <b>A</b> nz.                             | Hai<br>No. | ıpt=30Udmter. | No. | daju gebbrige<br>eben=Bollamter<br>Erster Klasse. | No | Benennung<br>berfelben.                                                                                                                                                                                                           | Bezeichnung berfelben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| • | Brandenburg,<br>Regierungsbezirk<br>Potsbam. | 3          | Gransee.      | 1   | Strasburg.                                        | 1  | Bon<br>Neu=Bran=<br>benburg und<br>Friedland.                                                                                                                                                                                     | Am Lauenhagener See vorbei und so weiter burch is<br>Fallenberger Thor jum Amte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|   |                                              | 4          | Bittflod.     | 1 2 | werber.<br>Lychen.<br>Brebereiche.                | 3  | Bon Bolbect. Bon Stargarbt. Bon Ult=Strelity. Bon Fürstenberg. Die Havel. Bon Fürstenberg. Bon Mirow. Bon Ribbel. Bon Malchow.  Bon Plau.  Bon Plau. | bel - See rechts lassend, durch das Stargardter Dei zum Amte.  Ueber Ravensbruck, Seilers Theerofen vorbei, in Groß-Lychener See Achts lassend, durch das Zie stenberger Thor zum Amte.  Beim Theerofen zu Zoogen vorüber zum Amte.  Bon Buschhoff über die Dranseer Walknüchte wir Dransee, die Groß-Hassow vorbei, über Rink Hassow, durch das Robeler Thor zum Amte.  Bet Sewekow vorüber, und über die Ruhlmühle nach Dransee; dann wie zu 1.  Bom Borwerke Jäbig auf Freienstein, und von in dem Borwerke Neu-Chln vorbei, über die Robe becksche Brücke durch das Gräper Thor zum Amt.  Durch den sogenannten Taterort, bei dem Freisssteiner Jägerhause vorüber, nach Freienstein, wie dann wie zu 3.  Bei Wittstock unter 1. und 2. bezeichnet.  Bei Wittstock unter No. 3. und 4.  Bon Rehow kommend, in grader Richtung zum Amt.  Bon Ganzlin unmittelhar in die Rehowsche Straße, mit welcher sie sich an dem Eintritt des Weges von Priedorn vereinigt.  Ueber Sagast und Lütkendorf nach Puttliß. |
|   |                                              |            |               | •   |                                                   | 1  |                                                                                                                                                                                                                                   | Digitized by GOOGIC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                        |     | -                       | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·               |                                                   |                             |                        | •                      |  |
|----------------------------------------|-----|-------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------|--|
| 4 <b>4.4</b> 44444                     | [   | Straße t                | 700n ber Zollstelle jur Binnenlinie.                | Eingebende Extraposten.                           |                             |                        |                        |  |
| enennung<br>des<br>Ansage=<br>Postens. | -   | Benennung<br>berfelben. | Bezeichnung berfelben.                              | Letter<br>Stationsort<br>außer der<br>Boll-Linje. | Erster<br>Stationsbrt<br>im | Die Revision geschieht |                        |  |
| policie.                               | No. | . ,                     |                                                     | Boll - Linic.                                     | Bollverbande.               | in                     | von bem                |  |
|                                        | -   | Won<br>Strasburg.       | Bei Lubbenow zur Binnenlinie.                       | <u>.</u>                                          | _                           | 1,5<br>                | _                      |  |
|                                        |     |                         | •                                                   |                                                   |                             | ٠                      |                        |  |
|                                        | -   | -<br>Von                |                                                     | <del>-</del> ,                                    | -                           |                        |                        |  |
|                                        | -   | Hurstenwer-<br>ter.     | Ueber Craats und Rittgarten zur<br>Binnenlinie.     |                                                   | _                           |                        | _                      |  |
|                                        | -   |                         | · - ·                                               | -                                                 | _                           | , —`                   | _                      |  |
| _                                      | -   | <b>-</b>                |                                                     | Alt = Strelit.                                    | Lychen.                     | Lychen.                | Zollamte<br>in Lychen. |  |
| 2                                      |     |                         |                                                     |                                                   | ÷                           | •                      |                        |  |
| Zu<br>avensbrück                       | -   | . <b></b>               |                                                     |                                                   | -                           | -                      |                        |  |
|                                        |     | Die Havel.              |                                                     | -                                                 | <b>-</b> (                  |                        | · —                    |  |
|                                        | -   | -                       |                                                     | _                                                 | -                           | <b>-</b> .             | _                      |  |
| Zu<br>Dransee.                         | -   | Von<br>Wittstod.        | Durch bas Robeler Thor nach Zooten zur Binnenlinie. | Mirow.                                            | Wittstod.                   | Wittstod.              | Haupts<br>Zollamte.    |  |
| Bu<br>Dranfee.                         | _   |                         |                                                     | Robel.                                            | Wittstod.                   | Wittstock.             | dito.                  |  |
| Zu<br>eienstein.                       | -   | _                       |                                                     | -                                                 |                             | _                      | -                      |  |
| Zu<br>eienstein.                       | -   | _                       |                                                     |                                                   | _                           | -                      | <b></b> `              |  |
|                                        | · [ |                         | 1                                                   |                                                   |                             |                        | •                      |  |
|                                        |     |                         |                                                     |                                                   | _                           |                        |                        |  |
|                                        |     | ;                       |                                                     |                                                   |                             |                        | •                      |  |
| . –                                    | -   | <b>,</b> — ,            | ` <b>-</b>                                          |                                                   | -                           | -                      | -                      |  |
| -                                      | -   | <del>-</del>            |                                                     | Plau.                                             | Mepenburg.                  | Mepenburg.             | Zollamte.              |  |
|                                        | •   | Von<br>Puttlitz.        | •                                                   | ,                                                 |                             |                        |                        |  |
| - 1                                    |     | Puttlig.                | Ueber Mansfelb nach Lockstäbt zur<br>Binnenlinie.   | ·                                                 | <u></u>                     | <b>,</b> –             | • ,                    |  |
| -                                      | -   | <u></u> . •             |                                                     |                                                   | <b></b><br>Di               | itized by $G($         | oogle                  |  |
| . [                                    | ĺ   | `, ',                   |                                                     | ı                                                 |                             |                        | • 0                    |  |

|                                              |            |                |               |                                                   | 8 .  |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |
|----------------------------------------------|------------|----------------|---------------|---------------------------------------------------|------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|                                              |            |                | Days achtrice |                                                   |      | Strafe von ber Gronge bis jur Bollfielle. |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |
| , <b>4</b>                                   |            | apt=3ellämter. |               | Dagu gehörige<br>Neben-Joudmeer<br>Erfter Rlaffe. |      | Benennung<br>berfelben.                   | Bezeichnung berfelben.                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |
| -                                            | No         | ·              | No            | lo. P                                             |      |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |
| Brandenburg,<br>Regierungsbezirk<br>Potsbam. | . 5        | Bittenberge.   | -             | _                                                 | 1    | Die Elbe.                                 | Das Bett bes Elbstroms vom Einfluffe ber Elbe<br>bie Elbe bis zu ben Krahnanftalten in Bittenberg<br>am Einfluffe ber Stepnitz in bie Elbe.                                                                                                                                                   |  |  |  |  |
| porocum                                      | <i>′</i> - | ·              |               | •                                                 | 2    | ourg.                                     | Bon ber Fahrstelle, Schnadenburg gegentin, auf Luttenwisch, und von bort auf bem Elbbeidriber Cumlosen und Bentborf nach Wittenberge.                                                                                                                                                         |  |  |  |  |
|                                              |            |                | 1             | Warnow.                                           | -    | Von<br>Grabow.                            | Barnow liegt hart an der Grenze.                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |
| •                                            | ,          |                | 2             | Lenzen.                                           | -    | Bon<br>Hamburg.<br>Bon                    | Durch ben Primer Balb über ben Dammitrug e'<br>burch Efbenburg nach Lengen.                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |
| •                                            |            |                | 3             | Lenzner .<br>Fahre.                               | -    | Salzwebel.                                | Das Zollamt liegt bicht an ber Fahrstelle auf im Elbufer.                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
| Sachsen.                                     | 6          | Salzwebel.     | -             | _                                                 |      | Von<br>Lübeck,<br>Lüneburg u.<br>Hamburg. | Bon Bergen auf ben Ansageposten am Steinbam-<br>über-Heibestäche bei ben Obrfern Darsekau un<br>Seebed vorbei, auf Cheine, und die Dorfer Bris<br>und Ohutstig links lassend, nach Salzwedel.                                                                                                 |  |  |  |  |
|                                              |            |                | 1             | Bomenzin.                                         | -    | Von<br>Gartow,<br>Schnacken=<br>burg.     | Bom Dorfe Capern biedfeits ber Brude iber ben Schaugraben, an ber Bomenginer Wiefe vorbd, über bie beiben Bruden vom Jahrer Graben pur Umte.                                                                                                                                                  |  |  |  |  |
|                                              |            |                | 2             | Schmblau.                                         | ,, I | Von<br>Bodenteich.<br>Von                 | Bon dem Grenzgraben über Heideland birekt zum<br>Amte.                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |
|                                              |            |                | 3             | Steimede.                                         | 1    | Brome.<br>Von                             | 3wischen Brome und bem Dorfe Steimke, auf ber rechten Dhre-Ufer zum Amte.                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                              |            |                |               |                                                   | 2    | Borefelbe.                                | Bom Dotfe Crape, bei Bbdewig vorbei, auf Brow und zum Unite.                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |
| ,                                            | 7          | Moreleben.     |               | _                                                 | -    | Von<br>Helmstådt.                         | Direct auf Morsleben.                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |
|                                              |            | •              | 1             | Debisfelbe.                                       |      | Von<br>Porefelbe.                         | An der Busstädter Wassermühle vorüber, unmittelber<br>auf Debisselde durch das Braunschweiger Thor, die<br>kange Straße, auf den Marktplatz zum Amte.                                                                                                                                         |  |  |  |  |
|                                              |            |                | 2             | Beferlingen.                                      | -    | Von<br>Helmstädt:                         | Bei ber Weferlinger Ziegelei vorüber, über bie neut Muble und Aller-Brucke zur Stabt, burch bab                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |
|                                              | _8         | Halberstadt.   | -             | -<br>-<br>-<br>-                                  |      | Von<br>Braun=<br>fcweig,<br>Hannover,     | Walbeder Thor über ben Steinweg zum Amte.<br>Ueber Roolum auf heffendamm, und über ben Braumschweigschen Fleden heffen auf der Chaussenach Das besheim; von hier auf der Chaussee über Athensiad und Aspensäht nach halberstadt, durch das harbleber Thor, und die Harbleber Straße zum Amte. |  |  |  |  |
|                                              |            |                | 1             | Dardesheim.                                       |      | wie zu 8.<br>Von                          | Coagle                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |
| •                                            |            | <b>-</b>       | 2             | Steinfeld.                                        | -    | Hilbesheim.                               | Ueberschreitet unfern vom Jollamte bie Grenze, un<br>geht unmittelbar auf dasselbe.                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |
|                                              | -          |                |               |                                                   |      |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |

| Benennnng,                 | . Strafe v              | on der Jouffelle jur Binnenlinie.                                                                                                                                 | · Eingebende Egtrapoften.                                  |                             |              |                        |  |  |  |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------------------------|--|--|--|
| des<br>Unfages<br>Bostens. | Benennung<br>berfelben. | Bezeichnung berfelben.                                                                                                                                            | Letter<br>Stationsort<br>außer ber                         | Erfter<br>Stationsort<br>im | Die Revisso  | n geschieht            |  |  |  |
| Dokens.                    | No.                     |                                                                                                                                                                   | Boll - Linie.                                              | Bollverbande.               | in           | von dem                |  |  |  |
| -                          | 1 Die Elbe.             |                                                                                                                                                                   | 1                                                          | Ì                           | -            | <u> </u>               |  |  |  |
| <b>-</b>                   | Bon<br>2 Bittenberge.   | Unmittelbar nach Weisen zur Binnen-<br>linie.                                                                                                                     | -                                                          |                             |              | <del>- ,</del>         |  |  |  |
| -<br>Эц                    | Won<br>Warnow.          | Anf ber Chauffee über Garlin vor<br>Glawzin zur Binnenlinie.                                                                                                      | Grabow.                                                    | Warnom.                     | Warnow.      | Zollamte in<br>Warnow. |  |  |  |
| sendurg.                   |                         |                                                                                                                                                                   | Lubthan.                                                   | Lenzen.                     | Lenzen.      | Bollamte.              |  |  |  |
| -                          | -                       |                                                                                                                                                                   | Gartow.                                                    | Lenzen.                     | Lenzen.      | Zollamte in<br>Lenzen. |  |  |  |
| lm<br>rgner<br>bamm.       | — Won<br>Salzwebel.     | Durch bas neue Perver Thor nach bem<br>Perver, von bort über die Perver-<br>und Kirchelborfer Feldmark, zwischen<br>Buchwig und Krichelborf zur Binnen-<br>linte. | 2. Luciow.                                                 | Salzwebel.                  | Salzwedel.   | Haupts<br>Amte.        |  |  |  |
| -                          |                         |                                                                                                                                                                   | 1. Gartow.<br>2. Schnaden=<br>burg.<br>3. Dannen=<br>berg. | Arenben.                    | Bbmenzin.    | Zollamte.              |  |  |  |
| • -                        |                         |                                                                                                                                                                   | Uelzen.                                                    | Jübar.                      | Schmblau.    | Zollamte.              |  |  |  |
| -                          |                         | -                                                                                                                                                                 | 1. Borsfelbe.<br>2. Gifhorn.                               | Steimte.                    | Steimte.     | Zollamte.              |  |  |  |
| -                          |                         | _                                                                                                                                                                 | <b>l</b> –                                                 | <b>]</b> —                  | -            |                        |  |  |  |
| -                          | Vorsleben.              | Ueber Alleringerdleben, Eimerdleben,<br>Erxleben, Brumby jur Binnenlinie.                                                                                         | Helmftåbt,                                                 | Errleben.                   | Morsleben.   | Haupt=<br>Zollamte.    |  |  |  |
| -                          |                         | <b>-</b>                                                                                                                                                          | Vorsfelbe.                                                 | Calvbrbe.                   | Debisfelbe.  | 3. Namte.              |  |  |  |
| -                          |                         | <del>-</del> -                                                                                                                                                    | Vorsfelbe.                                                 | Errlcben.                   | Weferlingen. | Zollamte.              |  |  |  |
| m. —                       | Won<br>Halberflabt,     | Ueber den Markt und breiten Weg<br>durch das breite Thor zur Chaussee,<br>und auf berselben burch das Dorf<br>Wehrstedt dis zur Binnenlinie.                      |                                                            | Salberfladt.                | Darbesheim,  | Zollamte.              |  |  |  |
| -                          | -                       |                                                                                                                                                                   | _                                                          | _                           | <u>-</u>     |                        |  |  |  |
| -                          | -                       |                                                                                                                                                                   | Beinum.                                                    | Reinbed.                    | Steinfeld.   | 3 offante              |  |  |  |

| ; .      | 4 1                     | <b>].</b> .                                              | Strafe von der Grenze bit jur Bollfelle. |                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |
|----------|-------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Provinz. | .Gaupt=30Admter.<br>No. | Dam gehärige<br>Neben-Bollamter<br>Erfter Riaffe.<br>No. | Benennung<br>berselben.<br>No.           | Bejeichnung berfelben.                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |
| ,        | 1                       |                                                          | Bon                                      |                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |
| Sachsen. | 8 Halberstadt.          | 3 Abbenrobe.                                             | — Goslar.                                | Tritt unweit bes Jollamts beim fogenannten Alt-Fate<br>in bas biesfeitige Gebiet, und führt ummittebu<br>jum Amte.                                                                                                                       |  |  |  |  |
| •        |                         | 4 Berniges<br>robe.                                      | Bon<br>1 Blankens<br>burg.               | Links neben bem Luftberge, bem Ralkberge vorbe, wi<br>Bernigerobe, und burch das Neuftabler Thor, wi<br>Neuftabters und Breites Straffe aber bem Rad<br>gum Amte.                                                                        |  |  |  |  |
|          |                         |                                                          | Bon<br>2 singerobe.                      | 3wifchen bem Buchen und Sarters Berge aber il Grenze, fobann bei ber Boigten Steigemuble webei, zwifchen bem Afte und henters Berge, bei Bylpr-Bache entlang; bann burch bie Borftabt Michenrobe nach Wernigerobe burch bas Burgthor, mi |  |  |  |  |
| •        |                         | 5 Derenburg.                                             | Bon<br>Blankens<br>burg.<br>Bon          | burth die Markistraße zum Markt und zum Amt. Durch das Mosterholz, das Rathholz, bei der Schwo- neckschen Dehlmuble vorbei, durch die Wernigerobei<br>Vorstadt zum Amte.                                                                 |  |  |  |  |
| ,        |                         | 6 Queblins<br>burg.                                      | - Blantens<br>burg.                      | Durch bas Dorf Westerhausen, beim Aucuts: Berge<br>vorbei, zwischen ben langen Bergen und ber Alten-<br>burg unterhalb bes Manzenberges, nach Queblim-<br>burg, burch bas Lopf: und hohe Thor auf ber<br>großen hohen Straße zum Amte.   |  |  |  |  |
|          | 9 Nordhaufen.           | -                                                        | Dennedens fein.                          | 3wischen Hannbverisch Crimberobe und Preusist Salze zum Ansageposten, und burch bie Roebin ser Flur nach Nordhausen, zum alten Thore binein, durch das Altendorfs, bas Barfuger Thor, und die Kranichstraße zum Amte.                    |  |  |  |  |
|          |                         |                                                          | 2 Haffelfelbe.<br>Bon                    | Auf der Chauffee zum Ansageposten, sobann stablis<br>hinunter nach Rordhausen, durch das Thyserthon,<br>die Thyserstraße, am Kornmarkt vorbei, durch die<br>Kranichstraße zum Amte.                                                      |  |  |  |  |
| •        | ·                       | 1 Friedrichs-<br>hobe.                                   | Daffelfelbe,<br>Blankens<br>burg,<br>Bon | In geraber Richtung auf bas unimttelbar an ba<br>Grenze belegene Zollamt.                                                                                                                                                                |  |  |  |  |
|          |                         | 2 Elric.                                                 | Bennedens<br>flein.<br>Bon               | 3wifchen bem Staufenberge und bem Ellricher Forst<br>hindurch auf die Colonie von Ellrich, über die 3bge<br>in Ellrich durch die 3brger Straße zum Amte.                                                                                 |  |  |  |  |
|          |                         | 3 Tettenborn.                                            | 1 Herzberg.<br>Bon                       | Durch ben fogenannten Steinweg birett jum Umtt.                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |
|          |                         |                                                          | 2 Reuhoff.                               | Direkt gum Amte.                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |
|          | 10 Heiligens<br>fabt.   |                                                          | 930n 1 98ttingen.                        | Muf ber Chauffee jum Dorfe Bifchagen aber Simen robe nach heiligenstabt, burch bas Gbttinger Thor, bie Gidftraße und Bergstraße jum Amte.                                                                                                |  |  |  |  |
| ,        |                         |                                                          | Won<br>Witzen=<br>haufen.                | Auf ber Chaussee nach bem Dorfe Hohenganbern, und über Ubra nach Geiligenstabt, burch das Kasseler Thor, von blesem links auf ben Stiftsplay zum Umte.                                                                                   |  |  |  |  |

|     | Straffe v                  | on ber Bollfielle gur Binnentinie.                                                                                                   | Eingehende Sztrapoften.            |                             |                   |                |  |  |
|-----|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--|--|
| 1   | Benennung                  | Bezeichnung berfelben.                                                                                                               | Echter<br>Stationsort<br>außer ber | Erfter<br>Stationsort<br>im | Die Revision      | n geschieht    |  |  |
| ٧o. | berfelben.                 |                                                                                                                                      | Boll - Linic.                      | Bollverbande.               | in                | von bem        |  |  |
| -   | <del>-</del>               |                                                                                                                                      | Godlar.                            | Abbenrobe.                  | Appenrobe.        | Zollamte.      |  |  |
| ,   | <u>-</u>                   |                                                                                                                                      | Blankenburg<br>nud<br>Elbingerobe. | Werniger<br>robe.           | Werniges<br>robe. | Zollamte.      |  |  |
| -   | . —                        |                                                                                                                                      | -                                  |                             | -                 | , <del>-</del> |  |  |
|     | * ~                        |                                                                                                                                      |                                    |                             |                   | -              |  |  |
| -   | -                          |                                                                                                                                      | Blankens<br>burg.                  | Derenburg.                  | Derendurg.        | Zollamte.      |  |  |
| _   | <b>-</b> .                 |                                                                                                                                      | Blanken-<br>burg.                  | Queblins<br>burg.           | Queblin=<br>burg. | Zollamte,      |  |  |
| _   | <b>B</b> on<br>Nordhaufen. | Beim Dorfe Bielen und Gbvebach<br>vorbei, durch bas Dorf Bergen, ben<br>Fleden Rosla, und Dorf Bennungen,                            | Saffelfelbe.                       | Rordhausen.                 | Rordhaufen.       | Hauptanite     |  |  |
| •   | `                          | Biecen Robla, und Dorg Wennungen,<br>Bur Binnenfinie.                                                                                |                                    |                             |                   |                |  |  |
| -   | -                          | <u> </u>                                                                                                                             | <b>,</b> —                         | -                           |                   | _              |  |  |
| -   | _                          |                                                                                                                                      | _                                  | -                           | _                 | -              |  |  |
| _   | _                          |                                                                                                                                      | Elbingerode.                       | Ellrich.                    | Ellrich.          | Zollamte.      |  |  |
| -   |                            | : <u> </u>                                                                                                                           | Nircy.                             | Nordhausen.                 | Tettenborn.       | Zollamte.      |  |  |
| 1   |                            | Durch bie Wilhelmsffraße, das Geis-<br>leber Thor, die Chansee, Westhausen,<br>Beuern und Leinefeld links lassenb,                   | und<br>Wigens                      | Heiligen fladt              | Heiligenflabt     | Zollamte.      |  |  |
| 2   | Bon<br>Helligenflabt       | gur Binnenlinie.<br>Durch die Wilhelmostraße, das Geise<br>leder Thor, dom Chaussechause rechts<br>ab auf Geisleden zur Binnenlinie. | haufen.                            | . <b>–</b>                  | Digitized by      | Goog           |  |  |

| Proving. Saupt-Zollamter. |    |                       |    | latu askirias        | ĺ   | Strafe von der Grenje bis jur Zollfielle. |                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |
|---------------------------|----|-----------------------|----|----------------------|-----|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| proving.                  |    |                       |    | Erker Rlaffe         |     | Benennung<br>derselben, ,                 | Bezeichnung berfelben.                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |
|                           | No |                       | No |                      | No. |                                           | ,                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |
| Sachsen.                  | 10 | <b>Neilig</b> enstabt | 1  | Teiftungen.          | _   | `                                         | Bei Teiftungen vorbei gerabe auf bas Aurt.                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |
| •                         |    |                       | 2  | Eatharinens<br>berg. | _   | Won<br>Wanfrieb.<br>Won                   | Bon ber Grenze birect jum Amte.                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |
|                           |    | , .                   | 3  |                      | 1   | Sisenach.                                 | Ueber Schnellmanshaufen burch bie fogenannte bie uber die Werras Brude, bann bie Strafe in                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |
|                           |    |                       |    |                      | 2   | Won<br>Wanfried.                          | Werra, hain genannt, hinauf, burch bas Fallus Thor, die heffische Gaffe, die Schmiebegaffe, di Markt hinauf, zum Umte. Ueber den sogenannten Siechenrhein, dann limts unte den Eichholz und Abolphs Bergen fort, but das Burschlaer Thor, rechts der Zittelgaffe volch |  |  |  |  |
| •                         | ľ  |                       |    |                      |     | D: 00                                     | und die Hasenmarkingasse hinunter gum Minte.                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |
|                           | 1  | •                     |    |                      | 3   | Die Werra.                                | <del>-</del> <del>.</del>                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |
| •                         | 11 | Langenfalza.          | -  | -                    | 1   | Von<br>Eifenach.                          | Ueber die Harth zwischen den Dbefest Geundach<br>und Zimmern burch, nach Ushoven.<br>Von dort nach Langensalza durch das Gotheische                                                                                                                                    |  |  |  |  |
|                           |    |                       |    |                      | 2   | Bon<br>Gotha.                             | Gatter und innere Erfurther Thor, beim Topf-<br>markt und ber Marktirche vorüber, um die foge-<br>nannte Leinede zum Amte.<br>Ueber Henningsleben, bann die grade Straße iber<br>ben rothen Berg in der Rahe des Windenberman                                          |  |  |  |  |
| •                         |    |                       |    | •                    | 3   | Bon<br>Erfurt.                            | vorüber, nach Langensalza burch bas Gothaische Gatter und innere Erfurther Thor, wie pu 1. Am heiligenstock und Siechenhofe vorüber, burch bas                                                                                                                         |  |  |  |  |
| ,                         |    |                       | 1  | Cammer=<br>forst.    | -   | Von<br>Eisenach.<br>Bon                   | außere und innere Erfurther Thor von Langer salza, und, wie zu k. bemerkt, zum Umte. Durch ben Kammerforster Walb an der eisernen Hand vorbei, zu dem unfern davon belegenen Amte.                                                                                     |  |  |  |  |
|                           |    |                       | 2  | Sommerba.            | 1   | Erfurt.                                   | Beim Dorfe Schallenburg vorbei, rechts ber Unfin-<br>nach Sommerba burch bas neue Thor, die neu<br>Thorgasse entlang, dis dicht an das Erfurths<br>Thor, dann links in die lange Gasse, und in ge                                                                      |  |  |  |  |
|                           |    |                       |    |                      | •   | Von Schloß                                | raber Richtung jum Amte.                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |
|                           |    | ,                     |    |                      | 2   | Vippach,<br>Von                           | Fallt in die Straße zu 1.                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |
|                           | 12 | Ectaris.<br>berga.    |    | <b>-</b> .           | -   |                                           | Unmittelbar auf ber Chauffee gum Amte.                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |
|                           |    |                       | 1  | Cblleba.             | 1   | Von<br>Erfurt.<br>Von                     | Durch bas Dorf Frohnborf nach Eblieba, burch bal<br>Brackthor zum Zollamte.                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |
|                           |    |                       |    | ·                    | 2   |                                           | Unmittelbar burch das Krautthor zum Amte.                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |
|                           | 13 | Naumburg.             | -  | -                    |     |                                           | Ueber Reuflemmingen am fogenannten Buchbols<br>nach Raumburg, auf bie Chaussee, und burch ba<br>Salzthor und die Salzgasse zum Amte.                                                                                                                                   |  |  |  |  |
|                           |    |                       | ŀ  |                      |     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |
| 1                         |    | ,                     | •  | •                    | • • |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |

|     | Straße v                     | on ber Zollftelle gur Binnenlinie.                                                                     | Singehende Sztrapoften.        |                     |                           |             |  |  |  |
|-----|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------------|-------------|--|--|--|
| S)  | Benennung                    | Bezeichnung berfelben.                                                                                 | Letter<br>Stationsort          | Erfter Stationsort  | Die Revisse               | n geschicht |  |  |  |
| No. | derselben.                   |                                                                                                        | außer der<br>Zoll=Linie.       | dm<br>Rollverbande. | in von dem                |             |  |  |  |
| -   |                              | galang canda                                                                                           | Duberftadt.                    | Heiligen.<br>stadt. | Leiftungen.               | Zollamte.   |  |  |  |
| -   | -                            |                                                                                                        | Banfrieb.                      | Mühls<br>hansen.    | Cathariens<br>berg.       | Zollamtei - |  |  |  |
| -   |                              |                                                                                                        | Eisenach<br>und                | Treffurt.           | Treffurt.                 | Zollamte.   |  |  |  |
|     |                              |                                                                                                        | Wanfried.                      |                     |                           | ·           |  |  |  |
| -   |                              | _                                                                                                      | , <b>–</b>                     | . ,- `              | <b>—</b> ;                |             |  |  |  |
|     | •                            |                                                                                                        |                                |                     | :                         |             |  |  |  |
| -   | <b>B</b> on                  |                                                                                                        | -                              |                     | a                         | frankska    |  |  |  |
| -   | Langensalza.                 | Durch bas Mahlhauser Thor auf ber<br>Chauffee bis jur Binnenlinie,                                     | Erfurt,<br>Gotha,<br>Eisenach. | Langenfalza.        | Am Si<br>Hennin<br>an der | geleben     |  |  |  |
|     |                              |                                                                                                        |                                |                     |                           |             |  |  |  |
| -   |                              |                                                                                                        |                                | -                   |                           | ••••        |  |  |  |
| -   | -                            |                                                                                                        | · —                            | <b>-</b> .          | -                         | -           |  |  |  |
|     |                              |                                                                                                        | _                              | _                   |                           |             |  |  |  |
|     | _                            |                                                                                                        | Erfurt.                        | Sbinmerba.          | Sbmmerba.                 | Bollamte.   |  |  |  |
|     |                              |                                                                                                        | 11                             | -                   |                           |             |  |  |  |
|     |                              |                                                                                                        |                                |                     |                           |             |  |  |  |
| _   | Bon<br>Ecartis<br>berga,     | Auf ber Chauffee bei ben Dbefern<br>Gernstädt, Poppel, Taugwitz und<br>Maffenhausen vorbei, über Rofen | Weimar.                        | Ecarts.<br>berga.   | Edarts-<br>berga.         | Zollamte.   |  |  |  |
|     | <b>-</b> ,                   | nach Raumburg.                                                                                         | Weimar.                        | Sblleba.            | Ebaeba.                   | Zollamte.   |  |  |  |
|     | . –                          |                                                                                                        | Erfurt.                        | _                   | _                         | -           |  |  |  |
| 1   | Von<br>Raumburg.             | Durch bie Jacobsftraße, bas Jacobs.<br>Thor, auf ber Chauffee über Welau                               | Camburg.                       | Naumburg.           | Neuflemmin-<br>gen.       | Zollamte.   |  |  |  |
| 2   | Desgleichen.<br>Desgleichen. | nach Plotho, zur Binnenlinie.<br>Wie porflebend.                                                       |                                |                     | Digitized by              | Googl       |  |  |  |

| Bon Pegan, Deber Profen in gerader Richtung über die Odifer Proden die Jeigen, Del Prachwish Vernis, Jamenberg und Laugens nach Zeig, diese die Aberdie Aber die Aberdie Aber der Angenderig und Laugens nach Zeig, diese die Aberdie Aber der Angenderig und Laugens fabt u. Straße, vor das Badhiben-Abor zuem Und feipzig.  Bon Leber den Franke nach Omefig und dem Aberdie Dauffere, den das Leipziger Ador, die Leipziger Straße zuem Amilia Degant. Bon Pegant. Bon Leber den Franke nach Werden, dann burich Gröfen, der Kaja vorder, nach Edgen, durch der Gerfichen, der Kaja vorder, nach Edgen, durch der Gerfichen, der Kaja vorder, nach Edgen, durch der Gerfichen, der Kaja vorder, nach Edgen, durch der Gerfichen der Edgenfer und Kinde. Bis ad L. In gerader Richtung von der Geenze zum Kinde. Bon Leipzig. Bon Leipzig. Bon Leper Chanke in grader Richtung durch das Leipzig. Bon Ben Leipziger Etraße zum Unter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ٠, ٠     |                           | •                          | •   | r                                                  |          | ,                      |                                                                                                    |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------------------|-----|----------------------------------------------------|----------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Problem.  Dans gebeige.  No.  Bachen. No.  B |          | _                         |                            |     |                                                    |          |                        |                                                                                                    |  |  |
| Bon Gamburg.  14 Jeig. — Die Saale.  Bon Gamburg.  2 Mein Stein.  14 Jeigen.  2 Men.  2 Men.  3 Men.  4 Der Gra.  15 Physics.  16 Schffendig.  2 Gamtershorf.  3 Gamtershorf.  3 Gamtershorf.  3 Gamtershorf.  3 Gamtershorf.  4 Getjelen.  4 Getjelen.  5 Gamtershorf.  6 Gamtershorf.  7 Gamtershorf.  6 Gamtershorf.  7 Gamtershorf.  7 Gamtershorf.  7 Gamtershorf.  8 Gamtershorf.  9 Gamtershorf.  8 Gamtershorf.  9 Gamtershorf.  8 Gamtershorf.  9 Gamtershorf.  8 Gamtershorf.  9 Gam | Proving. | Proving. Saupt-Bollamter. |                            | ۱ ۱ | Dagu gebbrige<br>Reben-Bollemter<br>Erfter Riaffe. |          | Benenung<br>berfelben. |                                                                                                    |  |  |
| Bon Gamberg.  2 Rees Gamburg.  Bon Gamburg.  Bon Gen.  1 Bera.  1 Bera.  1 Bera.  1 Bera.  1 Berben,  2 Bon Gen.  2 Bon Gen.  1 Bon Gen.  1 Bon Gen.  1 Bon Gen.  2 Bon Gen.  1 Bon Gen.  1 Bon Gen.  2 Bon Gen.  1 Bon Gen.  1 Bon Gen.  1 Bon Gen.  1 Gen.  2 Gen.  3 Gen.  4 Gen.  4 Gen.  4 Gen.  4 Gen.  5 Gen.  5 Gen.  5 Gen.  6 Gen.   |          | No                        |                            | No  |                                                    | No.      |                        |                                                                                                    |  |  |
| Bon Pegan,  1 Don Pegan,  2 Bon Pegan,  2 Bon Pegan,  3 Bon Pegan,  4 Bon Pegan,  4 Bon Pegan,  5 Phiers,  1 Leber Profen in gerader Richtung über die Obefer Profen vorlder, pann Umte,  5 Phiers,  1 Phiers,  1 Leber Profen in gerader Richtung über die Obefer Profen das Eichelands, der Der Ferden der Der Ferden der Der Ferden der Edichtung der Edichtu | Sachfen. | 13                        | Nameberg.                  | 1   | Bloß für ben Eingang bes Solzes auf                | -        | •                      | -                                                                                                  |  |  |
| Bon 2 Pegan, Deber Profen in gerader Richtung über die Obrfet Propenties, pum Amte.  15 Pien,  16 Schlendig.  Bon 2 Pegan, Deber Profen in gerader Richtung über die Obrfet Propenties, purch die Worfer Propenties, der die Aufgeren nach Zeig, über die Aufgeren nach Zeiglig.  Bon 2 Chanffet, der die Aufgeren nach Durft und dem Angeren fabt in. Stroße, vor das Badhübera foor zurn Ander Echansfet nach Durft und dem August Echansfet nach Echansfet nach Echansfet nach Echansfet dem Frogen.  Bon 3 Bon 4 Bon 4 Bon 5 Schlendig.  Bon 6 Schlendig.  Bon 7 Schlendig.  Bon 8 Gerachen Kichtung von der Geenge zum Kinde. Bie ad 2. Bon 8 gerachen Richtung von der Geenge zum Kinde. Bie ach 2. Bie ach 3. Bi |          |                           |                            | 2   |                                                    | <b>→</b> |                        | 938ie ad 13.                                                                                       |  |  |
| Bon Pegan, Def, Draschwitz, Bornitz, Jangenberg and Langens nach Jick, über die Abhret der, durch die Wahrlacke, durch die Wahrlacke durch die Verlieben, dass durch die Abhren, durch die Verlieben, dass durch die Ver |          | 14                        | Zeig.                      | -   | -                                                  | 1        |                        | Ueber Giebelroth, bicht am Borfe Brasborf worki<br>nach Zeit, durch bas Stephansthor, ber Frohmeck |  |  |
| Pegan,  1 Pegan,  1 Pegan,  1 Pegan,  1 Pegan,  1 Pegan,  2 Pegan,  2 Pegan,  3 Pen Peanffer in gerader Richtung über die Odefer Probel. Drassing, Ader die Augenden nach Zeig, über die Aufkindene Koor zum Anderschaften. Stroße, vor das Babskindene Koor zum Anderschaften nach Durstig und dem Enauster Chaussier. Thor, die Leipziger Stroße zum Anderschaften, das Leipziger. Thor, die Leipziger Stroße zum Anderschaften, der Kaja vorder, nach Luchen, durch der Geripziger. Thor zum Anner Augen, der Geripziger. Thor zum Anner Augen, der Geripziger.  2 Bon Berben.  2 Gentersdorf.  3 Bon Berben.  3 Gentersdorf.  4 Schkendig.  4 Gentersdorf.  5 Schkendig.  5 Gentersdorf.  5 Schkendig.  6 Schkendig.  7 Sen Bon Berben.  8 Sen Thor, und die Leipziger Straße zum Amte.  8 Sen Thor, und die Leipziger Straße zum Amte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | •        | -                         |                            |     |                                                    |          |                        | vormogr, guar ginter.                                                                              |  |  |
| Pegan,    Pegan,   Der Profen in gerader Richtung über die Odefer Prodel, Draschwig, Bornitz, Jangenberg und Langram nach Zeig, über die Aucht in. Straße, der die Aucht in. Straße, vor das Rabskidem Abor zum Anderschause, der Staßkidem Abor zum Anderschause, der den Flohgenden und Lingen, der Chausser Ihor, die Leipziger Straße zum Annte Gerichen, der Kaja worder, nach Lichten, durch der Gerichen, der Kaja worder, nach Lichten, durch der Gerichen, der Flohgen, der Kaja worder, nach Lichten, durch der Gerichen, der Flohgen, der Flohg |          |                           |                            |     |                                                    | -        |                        |                                                                                                    |  |  |
| Pegan,  1 Pegan,  1 Pegan,  1 Pegan,  1 Pegan,  1 Pegan,  2 Pegan,  2 Pegan,  3 Pen Peanffer in gerader Richtung über die Odefer Probel. Drassing, Ader die Augenden nach Zeig, über die Aufkindene Koor zum Anderschaften. Stroße, vor das Babskindene Koor zum Anderschaften nach Durstig und dem Enauster Chaussier. Thor, die Leipziger Stroße zum Anderschaften, das Leipziger. Thor, die Leipziger Stroße zum Anderschaften, der Kaja vorder, nach Luchen, durch der Geripziger. Thor zum Anner Augen, der Geripziger. Thor zum Anner Augen, der Geripziger.  2 Bon Berben.  2 Gentersdorf.  3 Bon Berben.  3 Gentersdorf.  4 Schkendig.  4 Gentersdorf.  5 Schkendig.  5 Gentersdorf.  5 Schkendig.  6 Schkendig.  7 Sen Bon Berben.  8 Sen Thor, und die Leipziger Straße zum Amte.  8 Sen Thor, und die Leipziger Straße zum Amte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                           |                            |     |                                                    |          |                        |                                                                                                    |  |  |
| Pegan,  1 Pegan,  1 Pegan,  1 Pegan,  1 Pegan,  1 Pegan,  2 Pegan,  2 Pegan,  3 Pen Peanffer in gerader Richtung über die Odefer Probel. Drassing, Ader die Augenden nach Zeig, über die Aufkindene Koor zum Anderschaften. Stroße, vor das Babskindene Koor zum Anderschaften nach Durstig und dem Enauster Chaussier. Thor, die Leipziger Stroße zum Anderschaften, das Leipziger. Thor, die Leipziger Stroße zum Anderschaften, der Kaja vorder, nach Luchen, durch der Geripziger. Thor zum Anner Augen, der Geripziger. Thor zum Anner Augen, der Geripziger.  2 Bon Berben.  2 Gentersdorf.  3 Bon Berben.  3 Gentersdorf.  4 Schkendig.  4 Gentersdorf.  5 Schkendig.  5 Gentersdorf.  5 Schkendig.  6 Schkendig.  7 Sen Bon Berben.  8 Sen Thor, und die Leipziger Straße zum Amte.  8 Sen Thor, und die Leipziger Straße zum Amte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                           |                            |     |                                                    |          | Bon                    |                                                                                                    |  |  |
| 1 Pon Leipzig.  2 Pon Genaffer nach Quesig und dem Ausche Chanssele aber den Flosgraben auf Libern, duch das Leipziger Thor, die Leipziger Stroße zum Ambas Leipziger Thor, die Leipziger Stroße zum Ambas Leipziger Thor, die Leipziger Stroße zum Ambas Leipziger Stro |          |                           |                            |     |                                                    | 2        |                        | pel, Drafdwig, Bornig, Zangenberg und Langens nach Zeig, über die Aubruck, durch bie Waffer-Bo     |  |  |
| Bon Pegau.  1 Weben, Des Riofgraben nach Werben, dann durch Großen, bei Raja vordei, nach Luten, durch Gobital Thor zum Amte.  Dog Gegau.  Bon Gepital Thor zum Amte.  Bon Leipzig.  In gerader Richtung von der Geenze zum Amte.  Bon Auf der Chansse in grader Richtung durch das Leipzig.  Bon Leipzig.  Bon Bor Thor, und die Leipziger Straße zum Amte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          | 15                        | Phyen,                     | _   | <del></del>                                        | 1        |                        | Auf der Chansse nach Ouesig und dem Mucht                                                          |  |  |
| Pegau.  Bon Pegau. | •        |                           |                            |     |                                                    |          |                        | out terbuger Ador, die erchau.                                                                     |  |  |
| 1 Werben, — Pegan. Wie ad 2. 2 Güntersborf. — Leipzig. In gerader Richtung von der Grenze zum Umbe.  Don Leipzig. Auf der Chausse in grader Richtung durch das Leipzig. 2 Schlendig. — — Leipzig. ger Thor, und die Leipziger Straße zum Amte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |                           |                            |     |                                                    | 2        | Pegau.                 | Gbrichen, bei Raja vorbei, nach Lagen, burch                                                       |  |  |
| Bon Auf der Chaussee in grader Richtung durch das Leipzig.  Son Leipzig. ger Thor, und die Leipziger Strafe zum Aunte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |                           |                            |     |                                                    | -        | Pegau.<br>Non          | Bit ad 2.                                                                                          |  |  |
| n Bon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          | 16                        | Schlenbig.                 |     | ÷.<br>Annteranhili                                 |          | Bon                    | What has Thouse in graher Richtung burch has Leinie                                                |  |  |
| Digitized by Digitized by                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          | 17                        | S <b>A</b> ladi <b>ş</b> . | -   |                                                    | -        | Bon<br>Leipzig.        | Unmiltespar don der Grenze zum Aufe.                                                               |  |  |

| Strafe | bon Ber | Bollfelle | jar Binnenlinic. |
|--------|---------|-----------|------------------|
|--------|---------|-----------|------------------|

Gingehende Extrapoften.

| -   |                             | And Andreas Inc. Missiens                                                                                                                                                                                                                        |                                    | * Stufichenn                   | e Clienpopen.                         |                        |
|-----|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|     | Benennung<br>berselben.     | Bezeichnung berfelben.                                                                                                                                                                                                                           | Lehter<br>Stationsort<br>außer der | Erfter<br>Stationsort<br>im    | Die Revi                              | ion geschieht          |
| ło. | La recomensation at         |                                                                                                                                                                                                                                                  | 3off - Linic.                      | 3offverbanbe.                  | tn                                    | von bem                |
| -   | -                           |                                                                                                                                                                                                                                                  | ~_                                 | _                              | -:                                    | _                      |
| _   | Bon<br>Neuflem:<br>uringen. | Nach Raumburg.                                                                                                                                                                                                                                   | -                                  | -                              | <u>*</u><br>-                         |                        |
| 1   | Bon<br>Zeig.                | a) Bei niedrigem Masserstande der Elster durch die Straße von dem Babstubenthor, dies rechts lassen, längs der Albrechtschen Fabrit in grader Richtung hinter dem Albrechtschen Garten, durch die Elster nach dem Dorse Reißen zur Binsentlinie. | Megau.                             | } Zeits,                       | Giebelroth,<br>Brofen,<br>Zipfenborf. | Rebens<br>Zollämtern,  |
|     | ,                           | b) Beun bie Elfter angelchwol- len ift, burch bie Strufe vor bem Babfiubenthor, burch bie Borftabt aber bie Aubrude, nach bem Dorfe Reugen.                                                                                                      | <u>.</u>                           |                                | n                                     |                        |
| 2   | Desgleichen.                | Ueber die Aubrucke, Krana, Mathern,<br>Doschwitz auf die Naumburger<br>Chauffee.                                                                                                                                                                 | N.                                 |                                |                                       |                        |
| -   |                             |                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>-</b>                           | `                              |                                       | -                      |
| 1   | Von<br>Lügen,               | Durch bie Leipziger Straße, bas<br>Hospital = Thor, nach bem Dorfe<br>Mocen, beim bortigen Sasthofe vor-<br>über, zur Binnenlinje.                                                                                                               | ·Leipzig.<br>Pegau.<br>Leipzig.    | Läten.<br>Lüten.<br>Merfeburg. | Lühen.<br>Werben.<br>Düntersborf.     | Bon ben<br>Bollamtern. |
| 2 1 | Desgleichen.                | Durch die Leipziger Straße, das<br>Hospital = Chor, aber Schladebach,<br>Pretsch, Wallendorf, zur Binnenlinie.                                                                                                                                   | -                                  | -                              | _                                     | <del>-</del>           |
| -   |                             |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    | -                              | -                                     | <b>-</b>               |
| -   | -                           |                                                                                                                                                                                                                                                  | _                                  | _                              |                                       | -                      |
| -   | <u> </u>                    |                                                                                                                                                                                                                                                  | Leipzig.                           | Derfeburg.                     | Guntersborf.                          | Bollamte.              |
| -   | Von<br>Schleubitz.<br>Von   | In grader Richtung zur Stadt hinaus,<br>auf der Chaussee fort, bei dem Dorfe<br>Groß=Rugel vorbei, zur Binnenlinie.                                                                                                                              | Leipzig.<br>Leipzig.               | Schleubig.<br>Landsberg.       | Schreubig.<br>Rabefeld.               | Sauptamte.             |
| 7   | Shladity.                   | Muf Lemfel, bicht bei bem Dorfe<br>Broda-Naundorf vorbei, zur Binnen-<br>Linie, turz vor Delitsch.                                                                                                                                               | Leipzig.                           | Delitsch.                      | Solabis.                              | Saupt-31C<br>30Camte.  |

|            |            |                   |                                                          | Y            |                                | 16                        | •                                                                                                                         |  |  |  |
|------------|------------|-------------------|----------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| provinz.   | Dei<br>No. | 1pt-Zollämter.    | Dagu gebörige<br>Neben-Johamter<br>Erfter Rlaffe.<br>No. |              | Benennung<br>berfelven.<br>No. |                           | Strafe von der Grenze bis jur Jonfielle.<br>Bezeichnung derfelben.                                                        |  |  |  |
| Sachsen.   | 18         |                   |                                                          | -            | 1                              | Bon<br>Leipzig            | Unmittelbar zum Amte.                                                                                                     |  |  |  |
| Carajens   | ~          | Gotpennge         |                                                          |              | _                              |                           |                                                                                                                           |  |  |  |
| / · · · ·  |            |                   |                                                          | •            |                                | <b></b>                   |                                                                                                                           |  |  |  |
|            |            |                   | -                                                        | Schilbau.    | -                              | Won<br>Oscipate.          | Durch ben Walb auf bas Dorf Schistenhann a<br>Schildau, über ben Bichmarkt burch bie Lebergs<br>zum Amte.                 |  |  |  |
|            | 19         | Mahlberg.         | _                                                        | `—           | 1                              | Elbstrom.                 |                                                                                                                           |  |  |  |
| : · · ·    |            |                   |                                                          | -            |                                |                           |                                                                                                                           |  |  |  |
|            |            |                   |                                                          |              |                                |                           |                                                                                                                           |  |  |  |
|            |            | ,                 |                                                          |              |                                | •                         |                                                                                                                           |  |  |  |
|            |            |                   | ,                                                        | -            |                                | -                         |                                                                                                                           |  |  |  |
|            |            |                   |                                                          |              |                                |                           |                                                                                                                           |  |  |  |
| •          | *          | · · · · · ·       |                                                          |              |                                | _                         |                                                                                                                           |  |  |  |
|            |            |                   | -                                                        | -            | 2                              | Bon<br>- Dresben.         | Ueber bas Dorf Boragt birect auf Mahlberg burd<br>bas Kniffer, Thor, bie Hobes und Pfarrgaffe, abn<br>ben Markt zum Amte. |  |  |  |
|            |            |                   | 1                                                        | Boragi.      | -                              | Bon<br>Dresben.           | Bie ad 2.                                                                                                                 |  |  |  |
| :          | ١.         |                   | 2                                                        | Elsterwerba. | -                              | Von<br>Großenhayn.<br>Von | Bon der Grenze bis zum Dorfe Krauschatz ummitt                                                                            |  |  |  |
|            | l          |                   | 3                                                        | Ortrand.     | -                              | Großenhayn.               | Unmittelbar von ber Grenze burch bie zur Sie Drirand gehörigen Scheunen, jum Amte.                                        |  |  |  |
| Schlefien. | 20         | Hoperds<br>werda. | -                                                        | , <u> </u>   | 1                              |                           | Durch die Heide auf Wartha und über Sorcher<br>Maugendorf und Zeifig auf Hoperswerda jum Amit                             |  |  |  |
|            |            |                   |                                                          |              | 2                              | Bon<br>Dresben.           | Ueber die Grenze auf Bernsborf, und über Alem<br>Repba nach Hoperswerba.                                                  |  |  |  |
| • .        |            |                   | 1                                                        | Bernsborf.   | 1                              | Von<br>Dresben.           | Bie ad 2.                                                                                                                 |  |  |  |
|            | -          |                   |                                                          | ·            | 2                              | Bon<br>Camenz.            | Bie ad 2.                                                                                                                 |  |  |  |
|            | 1          |                   | .2                                                       | · Wartha.    | _                              | Von<br>Bauten,            | Bie ad 1.                                                                                                                 |  |  |  |
| •          |            |                   | 3                                                        | Liebta.      | _                              | Von<br>Baugen.            | Unmittelbar von ber Grenze zum Amte.                                                                                      |  |  |  |
| •          |            |                   | 4                                                        | Tauban.      | -                              | Von<br>Baugen.            | Unmittelbar auf Lauban.                                                                                                   |  |  |  |

|     | Straffe 1               | on der Zollfielle jur Binnentinie.                                                                                                                                                                              | Eingebende Egtrapofien.            |                            |                   |                      |  |  |
|-----|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|-------------------|----------------------|--|--|
| :   | Benennung<br>berfelben. | Bezeichnung berfelben.                                                                                                                                                                                          | Letter<br>Stationsort<br>außer ber | Erfter Stationsort         | Die Revisi        | ion geschieht        |  |  |
| No, | verjesven.              |                                                                                                                                                                                                                 | Zou = Linic.                       | im<br>Zollverbande.        | in                | von dem              |  |  |
| _   | Von<br>Gorbenitz.       | Ueber bas Dorf Jesewitz, neben bem<br>Dorfe Wolpern hin, auf Eilenburg,<br>bie Leipziger Chausse entlang, bei<br>Kutschen vorbei, zum Dorfe Dober-<br>schütz, und burch bas Dorf Mod-<br>rehna zur Binnenlinie. |                                    | Eilenburg.                 | Gorbemig.         | Haupte<br>Zollamte.  |  |  |
| -   | _                       |                                                                                                                                                                                                                 | Oschatz.<br>Wurzen.                | Torgau.                    | Schilba.          | Zollamte.            |  |  |
| 1   | Elbstrom.               |                                                                                                                                                                                                                 | Dichat.<br>Strehla.<br>Großenhann  | Mühlberg.                  | Mählberg.         | Haupts<br>Zollanite. |  |  |
|     | Von                     | 19. Early have STR as Pt Supply his Officer and he                                                                                                                                                              | Großenbann                         |                            | dorf.             | Bollamte.            |  |  |
| 2   | Mühlberg.               | Ueber ben Markt burch bie Pfarrs und<br>hohe Gaffe zum Aniffen Thore him<br>aus, burch bie Scheunen nach ben<br>Weinbergen, bis in die Nahe des Dorfs                                                           | ,                                  | _                          | _                 | _                    |  |  |
|     |                         | Burgsborf, in die von Großenhann<br>kommende Posistraße, und von hier:<br>a) auf Burgsborf, Moglenz, bei dem<br>Dorfe Zausig vorüber, zur Binuen-                                                               |                                    | . v                        |                   |                      |  |  |
|     |                         | linie, und: b) die Straffe auf Herzberg verfolgenb, ider Cosborf zur Binneulinie.                                                                                                                               | ,                                  |                            |                   |                      |  |  |
| _   | ·                       | <b>-</b>                                                                                                                                                                                                        |                                    | _ ·                        | _                 |                      |  |  |
|     | •                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                            |                   |                      |  |  |
| -   | -                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | . —                        | _                 | <u> </u>             |  |  |
| _   | -                       |                                                                                                                                                                                                                 | Großenhayn                         | Elsterwerba.               | Elsterwerba.      | Bollamte.            |  |  |
| -   | <b>-</b> ;              |                                                                                                                                                                                                                 | Ronigsbrück.<br>Großenhann.        | ertrand.                   | Ortrand.          | Zollamte.            |  |  |
| -   | werda.                  | Auf der Chauffee, ber sogenannt. schwar-<br>zen Pumpe vorbei, bis Spremberg.                                                                                                                                    | Bauten<br>in Sachfen.              | Hoperds<br>werba.          | Honer8=<br>werda. | Haupts<br>Zollanite. |  |  |
|     | Desgleichen.            | Ueber die Odrfer Nardt und Teschwitz<br>bis vor Senftenberg.                                                                                                                                                    | Ronigebruck<br>in Sachsen.         | Hovers.                    | Hoyers:<br>werda. | Haupts<br>Zollamte.  |  |  |
| -   |                         | <b>–</b>                                                                                                                                                                                                        | Kbnigsbrud.                        | Hon <b>ers</b> =<br>werda. | Bernsborf.        | Zollamte.            |  |  |
| -   |                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                            | _                 |                      |  |  |
| -   |                         | ——————————————————————————————————————                                                                                                                                                                          | Bau <b>hen.</b>                    | Honerds<br>werda.          | Wartha.           | Bollamte.            |  |  |
| -   | -                       | , <del>-</del> -                                                                                                                                                                                                | Baugen.                            | Mustau.                    | Liesta.           | Zollamte.            |  |  |
| -   | _                       |                                                                                                                                                                                                                 | Baugen.                            | Rothenburg.                | Tauban.           | Rebens 1             |  |  |

| Radmeritz.  Radmeritz.  Difritz.  Bon Diritz.  Bon Deredorf.  Schwerfa.  Schwerfa.  Schweiberg.  Spon Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |    |              | _     | -                   | •                       | 18                             |                                                                                                      |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|--------------|-------|---------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Bon Schweinig.  2 Sieban.  2 Sieban.  3 Schweitera.  3 Schweibnig.  4 Sieblanb.  2 Der Bhafe.  2 Der Bhafe.  2 Bor Borg.  3 Der Bhafe.  2 Borg.  3 Der Bhafe.  2 Borg.  3 Der Bhafe.  2 Wiftelwalde.  2 Wittelwalde.  2 Wittelwalde.  3 Friebland.  4 Wittelwalde.  4 Wittelwalde.  4 Wittelwalde.  5 Ron  6 Ron  7 Roniesborf.  6 Ron  8 Ron  8 Ron  8 Ron  8 Ron  8 Ron  9 Roniesborf.  2 Werder de Wichtung dem Amte.  8 Ron  8 Ron  8 Ron  9 Roniesborf.  2 Werder de Wichtung der Hofe Geblinas wid Alle Friedland, auf die Stadt Friedland pun Amte.  9 Ron  1 Nieder-Kipfa  1 Patischand.  2 Ron  1 Piebera.  9 Ron  1 Weber Wohlschand.  2 Ron  1 Piebera.  9 Ron  1 Weber Wohlschand.  2 Ron  1 Wittelwalde.  2 Ron  1 Weber Wohlschand.  2 Ron  8 Ron  8 Ron  9 Ron   | Proving    | Ι, |              | •     | Erster Rlasse.      | Benennung<br>berfelben. |                                | 1                                                                                                    |  |  |
| Allebenderg.  Diftris.  Don Ceincesdorf.  Bon Bon Rohigshain.  Techneiderau.  Don Rohigshain.  Don Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Schlesien. | Î  |              | _     | _                   | -                       | Bon                            | In geraber Richtung bem Dorfe Rieber-Reichenbar<br>entlang, jum Amte.                                |  |  |
| Alleber de Mettlaub, and Mitchender gam Amte.  An gerader Richtung zum Amte.  Bon Heber de Dittersbach und die zu Liedau gehdige Worftabtung.  Bon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ,          |    |              |       | ,                   |                         | Sean                           |                                                                                                      |  |  |
| Der Wante 24 Mittelwalde.  1 Tuntschens den er de der den er den  | • •        |    | ·            | 1     |                     | _                       | Oftrig.<br>Bon                 |                                                                                                      |  |  |
| Ron Ronigshain.  1 Schweiberau.  23 Schweibnig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |    | •            |       | `                   |                         | <b>B</b> on                    |                                                                                                      |  |  |
| Bon Pohlaum.  23 Schweidnig. Jampts Steueramf.  2 Ober-Wähfte- Gjersdorf.  2 Wittelwalde.  1 Tuntschens dorf.  2 Weistadt.  2 Reustadt.  3 Friedland.  3 Reierleidend, auf die Stadt Friedland pun Untitelbar auf Friedland.  3 Reierleidend, auf die Stadt Friedland pun Untitelbar auf Friedland.  3 Reierleidende, auf Friedland.  3 Reierleidende, auf Griedland.  3 Reierleidende, auf Griedland pun Untitelbar auf Friedland.  3 Reierleidende, auf Griedland pun Untitelbar auf Friedland.  4 Reierleidende, auf Griedland pun Untitelbar auf Tuntschendorf.  4 Reundadt.  4 Reierleidende, der Friedland.  5 Reierleidende, der Friedland.  6 Reierleidende, der Friedland.  6 Reierleidende, der Friedland.  6 Reierleidende.  6 Reierleidende, der Friedland.  6 Reierleidende, der Friedland.  7 Reierleidende, der Friedland.  7 Reierleidende, der Friedland.  8 Reierleidende, der Friedland.  9 Reierleidende, der Friedland.  9 Reierleidende, der Friedland.  9 Reierleide | -          | 22 | Lieban.      | 3<br> | Schwerta.           | _                       | <b>Von</b>                     | Ueber Dittersbach und bie zu Lieban gehbrige Bor-                                                    |  |  |
| 24 Mittelwalde.  1 Friedland. 2 Berrelsdorf. 2 Won 2 Berrelsdorf. 3 Jampts Sieuerams. 2 Wittelwalde.  2 Mittelwalde.  1 Tuntschens dorf. 2 Schlanep. 2 Tuntschens dorf. 2 Schlanep.  2 Reustadt.  1 Passchland. 2 Won 2 Mittelwalde.  2 Won 3 siemlich gerader Richtung über Hoteland zum Amte.  2 Mittelwalde.  3 siemlich gerader Richtung auf und durch Obers Müsser-Lipta Wüsser-Lipta Wüsser-Lipta Wüsser-Lipta Weber Bobischau nach Wittelwalde.  3 Sei der Johannis-Rapelle über Feld nach der Reisser weise in Bobischau, und in die Zollstraße zu 1.  4 Unmittelbar auf Tuntschens deut in Birthschause von Schlanep vorbei, zum Amte.  2 Neustadt.  3 Neustadt.  3 Neustadt.  3 Neustadt.  3 Neustadt.  3 Neustadt.  4 Won 4 Dei der Johannis-Beütsen und Der Reisser der Müssendorf.  4 Unmittelbar auf Tuntschendorf.  4 Unmittelbar auf Tuntschendorf.  5 Neustadt.  6 Neustadt.   | ,          |    | ۷.           | 1     | <b>S</b> preiberau. |                         | Pohlaum.                       | Neber die Farbrucke burch die Strickerhäuser und bas<br>Carlothal, dem Forsthause vorbei, nach Ober- |  |  |
| Dber Bake: Gjersborf.  24 Mittelwalde.  1 Niedec-Lipta  1 Tuntschen: doch Deannis beig. Don  2 Tuntschen: doch Deannis Bei der Johannis Rapelle über Feld nach der Reisse beigen und bei Beaunan. Dorf. Drag. Den Bom  2 Neustadt.  1 Patschlaue.  2 Neustadt.  3 Neustadt.  3 Neustadt.  3 Neustadt.  3 Neustadt.  4 Patschlau.  2 Non  2 Non  2 Non  2 Non  2 Non  3 Non  3 Non  3 Non  4 Patschlau.  4 Non  4 Patschlau.  4 Non  4 Patschlau.  4 Non  4 Patschlau.  4 Non  5 Non  5 Non  6 Non  6 Non  6 Non  7 Non  7 Non  8 Non  8 Non  8 Non  8 Non  9 Non  9 Non  1 Patschlau.  9 Non  1 Patschlau.  9 Non  1  |            | 23 | Hampt-       | 1     | Friedland.          | 1                       | Braunau.<br>Von                | In ziemlich geraber Richtung über hof-Sblnar unb<br>Alt-Friedland, auf die Stadt Friedland gum Ante. |  |  |
| 24 Mittelwalde. — . — 1 Nieder-Lipka Ueber Bobischau nach Mittelwalde.  2 Bon Lichtenau. Bei der Johannis-Kapelle über Feld nach der Reisser in Bobischau, und in die Zollstraße zu 1.  2 Bon Lichtenau. Bon Braunau. Unmittelbar auf Tuntschendorf.  2 Schlanep. — Prag. Ueber die Mettlaus Brücke, am Wirthschause von Schlanep vorbei, zum Amte.  25 Neustadt. — — Maideberg. Ueber Wachtels Kunzendorf nach Neustadt.  26 Vatschlane. — Vatschlane. Bon Juckswinkel in gerader Richtung nach Patschlau.  27 Vatschlane. — Vatschlane. Bon Fuchswinkel in gerader Richtung nach Patschlau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ÷ .        |    |              | _2    |                     | -                       | Von<br>Johanni6s<br>berg.      | In ziemlich gerader Richtung auf und burch Ober-                                                     |  |  |
| 2 Lichtenau. Bei ber Johannis-Rapelle über Feld nach ber Reisse beücke in Bobischau, und in die Zollstraße zu 1.  2 Bon Brag.  2 Neustabt.  2 Neustabt.  2 Neustabt.  2 Lichtenau. Bei ber Johannis-Rapelle über Feld nach ber Reisse zu 1.  Unmittelbar auf Tuntschendorf.  Ueber die Mettlau-Brücke, am Wirthshause von Schlaney vorbei, zum Amte.  Ueber Wachtel-Runzendorf nach Neustadt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | 24 | Mittelwalbe. |       |                     | 1                       |                                | Ueber Bobischau nach Mittelwalbe.                                                                    |  |  |
| 2 Schlanep. — Bon Prag. Ueber die Mettlau=Brücke, am Wirthshause von Schlanen vorbei, zum Amte.  25 Neustabt. — — Maideberg. Ueber Wachtel-Runzendorf nach Neustadt.  1 Patschiam. — Bom Johannis- Bon Fuchswinkel in gerader Richtung nach Patschkau.  berg und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |    |              |       | ,                   | 2                       | Lichtenau.<br>Boh              | _ ,                                                                                                  |  |  |
| 25 Neuftabt. — — Maideberg. Ueber Wachtel-Runzendorf nach Neuftabt.  1 Patschfan. — Bom Iohannis- Bon Fuchswinkel in gerader Richtung nach Patschkau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |    |              | - 1   | porf.               | -                       | Bon<br>Prag.                   | Ueber bie Mettlau= Brade, am Birthehaufe von                                                         |  |  |
| 1 Patschfau. — Johannis- Bon Fuchswinkel in gerader Richtung nach Patschkau. berg und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            | 25 | Meuftabt.    | -     | -                   | _                       |                                |                                                                                                      |  |  |
| 258 (180 day). <b>258 (180 day).</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |    |              | 1     | Patschian.          | -                       | Johannissberg und<br>Beisbach. | Bon Fuchswinkel in geraber Richtung nach Patschlau-                                                  |  |  |
| 2 Kalkau. — Beibenau. Bon ber Grenze zwischen ben Obrfern Schaberisgroße und Schwandorf aus, in geraber Richtung nach Ralkau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | •          |    |              | 2     | Saltau.             | -                       |                                | und Schwandorf aus, in gerader Richtung nach                                                         |  |  |

| Straße 1                                     | on ber Bollftelle jur Bingenlinic.                                                                            | Gingehende Extrapofien.    |                                   |                        |                       |  |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------|-----------------------|--|
| Bekennung                                    | Bezeichning berfelben.                                                                                        | Letter<br>Stationsort      | Erfter<br>Stationsort             | Die Revision gefchiebt |                       |  |
| derselben.                                   |                                                                                                               | außer der<br>Boll = Linie. | im<br>Zollverbande                | in                     | von dem               |  |
| Bon<br>1 Reichenbach<br>Bon<br>2 Reichenbach | dorf und Hottendorf, durch die Reischenbacher Borftabt, auf Gbrlig.                                           | in Sachsen.                | Gbrlig.                           | Reichenbach.           | Haupte<br>Zollamte.   |  |
| 2 Stellyenougs                               | dorf, Ullersborf und Jenkendorf bis Riesky.                                                                   |                            |                                   | 1                      | ,                     |  |
| -                                            | <del>-</del> <del>-</del> .                                                                                   | Zitten<br>in Sachsen.      | Sbrlig.                           | Rabmerit.              | Nebens<br>Zollamte I. |  |
| - , -                                        | _                                                                                                             | Friedland<br>in Bhhmen.    | Seibenberg.<br>Shrliß.<br>Lauban. | Geibenberg.            | Neben=<br>Zollamte, 1 |  |
| ·                                            |                                                                                                               |                            | <b>_</b> ·                        | <b>'-</b>              | -                     |  |
| Bon<br>Liebau.                               | Durch die zu Liebau gehörige Rieber-<br>Borftadt Reich = Heiwersdorf nach<br>Landeshut, zur Binnenlinie.      | Trautenau<br>in Bhhmen.    | Candeshut.                        | Liebau,                | Haupts<br>Zollamte.   |  |
|                                              |                                                                                                               | _                          | , <del>, -</del> '                | <b>-</b> ,             |                       |  |
|                                              |                                                                                                               | -                          | · <b>-</b>                        | -                      | _                     |  |
| - Bon                                        |                                                                                                               | _                          | - ,                               | _ :                    |                       |  |
| - Giersborf.<br>Bon                          | Durch das Weißriger Thal über Nieder-<br>Giersborf, Tannhaufen, zur Binnen-<br>Linie.                         | <i></i>                    |                                   | -                      | -                     |  |
| – Mittelwalbe.                               | Ueber Schönfelb, Ebersborf, Wol-<br>fersborf, durch Habelschwerdt, dicht<br>hinter der Stadt zur Neisse-Bruce | -                          | -                                 | _                      | -                     |  |
|                                              | und Binnenlinie,                                                                                              | -                          | , , , , ,                         |                        | - '                   |  |
|                                              |                                                                                                               |                            |                                   |                        |                       |  |
| Bon<br>Schlanen.                             | Ueber Gelbnau, Lewin, Reinerz,<br>Ruders, nach Neuheibe, zur Bin=                                             | Nachob                     | Reinerz.                          | Schlanen.              | Zollamte.             |  |
| - Von<br>- Neuftabt.                         | Muders, nach Reuheibe, jur Bins<br>nenlinie. \<br>Ueber die Obrfer Buchelbborf, Siebens                       |                            | Neustabt.                         | Neuftabt.              | Haupt=                |  |
| 3                                            | huber, Riegersborf, Schweinsborf<br>und Oppersborf zur Binnenlinie.                                           | im<br>Deftreich=           |                                   |                        | Zollamte.             |  |
|                                              |                                                                                                               | fcen.                      |                                   | <b>-</b> .′            |                       |  |
|                                              |                                                                                                               |                            | _                                 | _                      |                       |  |
| ],                                           |                                                                                                               | _                          |                                   | Digitized by           | Goog                  |  |

|            | ı                       |                                                | 1_       |                                                           |          |                                   | Strafe von ber Grenze bis jur Bollfelle,                                                                                                            |
|------------|-------------------------|------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Proving.   | Haupt=Zollämter.<br>No. |                                                | ۱ ۱      | Dagn gehbrige<br>Neben-Bollamter<br>Erfter Rlaffe.<br>No. |          | Benennung<br>berfelben.           | Bezeichnung berfolben.                                                                                                                              |
|            | 1110                    | <u>.                                      </u> | 17/0     | <u> </u>                                                  | No       | 1                                 | 1                                                                                                                                                   |
| Schlesien. | 25                      | Neustabt.                                      | 3        | Ziegenhale.                                               | 1        | Von                               | Links von Durrkunzenborf in geraber Richtung ju<br>Amte.                                                                                            |
| -          | 1                       |                                                | ł        | -                                                         | 2        | Niclasdorf.                       | In gerader Richtung zum Umte.                                                                                                                       |
|            | 26                      | Matibor.<br>Haupts                             | 1        | Tropplowiß.                                               | -        | Non<br>Dibersborf.<br>Von         | In gerader Richtung nach Tropplomig.                                                                                                                |
|            |                         | Steueramt.                                     | 2        | Klingebeutel.                                             | -        | Troppan.                          | In geraber Richtung zum Amte.                                                                                                                       |
| •          |                         |                                                | 3        | Hultschin.                                                | _        | Von<br>Dzihilan.<br>Von           | Durch bas Dorf Langenborf auf Hultschin.                                                                                                            |
| •          | ŀ                       |                                                | 4        | Dbrberg.                                                  | -        | Destreichisch<br>Oberberg.<br>Bon | Bon der Oder, welche die Grenze bilbet, unmittelbu auf bas Umt.                                                                                     |
| •          | 27                      | -(Berun.)<br>Zabrzeg.                          | -        |                                                           | 1        | Krafau.                           | Bon Mein-Chelm am Przemfa-Flusse, auf ber Aunst struße in geraber Richtung auf bas Dorf Kopcziowis, und von dort in geraber Richtung nach bem Amte. |
| •          |                         | • .                                            |          | ,                                                         | 2        | Von                               | Bon ber Weichsel auf ber Kunststraße in geraber Rich-<br>tung auf bas Amt.                                                                          |
| _          |                         |                                                | 1        | Pawlowitz.                                                | <u> </u> | Schwarz-<br>wasser.<br>Von        | Ueber Dembina in gerader Richtung nach Pawlowis.                                                                                                    |
|            |                         |                                                | 2        | Myslowis.                                                 | -        | Modezesow.                        | Unmittelbar über bie Grenzbrucke gum Unte.                                                                                                          |
| <b></b> .  |                         |                                                | 3        | Ostroeniga.                                               | _        | Miozbarra.<br>Von                 | Unmittelbar über bie Grenzbrude gum Amte.                                                                                                           |
|            | 28                      | Landsberg.                                     | -        |                                                           | -        | Szisfow.                          | In geraber Richtung nach Lanbsberg.                                                                                                                 |
| s 7 1      |                         |                                                | 1        | Lissan.                                                   | -        | Von<br>Herbe.<br>Von              | In geraber Richtung nach Liffan.                                                                                                                    |
|            |                         | ,                                              | 2        | Vodzanswit                                                | -        | Pobleze.<br>Von                   | Unmittelbar über bie Quarantaine = Anstalt nach<br>Bodzanowig.                                                                                      |
| Posen.     | <b>2</b> 9              | Podzamcze.                                     |          | , — "                                                     | -        | Wieruschau.<br>Von                | Ueber die Grenzbrucke gerade nach Podzamcze.                                                                                                        |
|            |                         | 4.                                             | Ť        | Grabow.                                                   | _        | Podgrabow.                        | Auf ber geraben Straße nach Grabow.                                                                                                                 |
|            | 30                      | Stalmier=<br>3pce.                             | -        |                                                           |          | Von<br>Kalisch.                   | In geraber Richtung nach Stalmierzyce.                                                                                                              |
|            |                         | t ,                                            | <u>-</u> | Bognelaw.                                                 | _        | Von<br>Grodzieżto,                | Gerade über den Prosna-Fluß nach Woguslaw.  Digitized by                                                                                            |
|            |                         |                                                |          | I                                                         |          |                                   | ν                                                                                                                                                   |

|    | ,                                     |                                                                           |                           | •              |                                       |                     |
|----|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|---------------------------------------|---------------------|
|    | •                                     | . 21                                                                      | <b>\</b>                  | ``.            |                                       |                     |
| 1  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | von der Zollfielle jur Binnenlinic.                                       | l <sup>'</sup>            | Eingehende     | Egtrapoften.                          |                     |
| =  | <u> </u>                              | 1                                                                         | Letter                    | Erfice         | Die Menis                             | ion geschieht       |
| 1  | Benennung berfelben.                  | Bezeichnung berfelben.                                                    | Stationsort auffer ber    | Stationsort im | - Die Stebij                          |                     |
| No | ).                                    |                                                                           | Boll = Linie.             | Bollverbande.  | in                                    | bon bem             |
| Γ  |                                       | 1                                                                         | İ                         |                |                                       |                     |
| -  | . -                                   | ·                                                                         | _                         | ļ. —           | _                                     | <b>-</b> .          |
| ı  | Von                                   |                                                                           | 2.5                       | 01.5.4.40      | 21                                    |                     |
| 1- | Ziegenhals.                           | Ueber Rothfest, Deutsch= und Pol-<br>nisch = Bette und Presland gur Bin=  | guamantel.                | Ziegenhals.    | Biegenhals,                           | Nebens<br>Zollamte. |
| ı  |                                       | nenlinie.                                                                 | , ,                       | <b>S</b>       | ł                                     | pouumit.            |
| -  |                                       |                                                                           | _                         | _              | _                                     | <b>—</b> .          |
| _  | Bon .<br>Klinge=                      | Ueber bie Dorfer Schlaufewis, Schrei-                                     | Troppau.                  | Ratibor.       | Ratiber.                              | Sauptamte.          |
|    | beutel.                               | bereborf und Steuberwig bie gur                                           | ,,,                       |                |                                       |                     |
|    | j                                     | Binnenlinie.                                                              | ·                         | • -            |                                       |                     |
| _  | _                                     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                     |                           | _              | _ ·                                   |                     |
|    |                                       |                                                                           |                           |                |                                       | _                   |
| -  | _                                     |                                                                           | _                         |                | , ¬                                   | 1                   |
|    | Bon -                                 |                                                                           |                           | _              | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                     |
| -  | Berun=<br>Zabrzeg.                    | Durch bie Kolonie Beesborf, bas<br>Dorf Sziern, bas Stabtchen Berun,      | Dewincin<br>in Gallizien. | Berun,         | Berun=<br>Zabrzeg.                    | Hauptamite.         |
|    | Suviley.                              | bas Dorf Urbanowis, und bei bem                                           |                           | ,              | *************************             |                     |
|    |                                       | Dorfe Lichau zur Binnenlinie.                                             |                           |                | ,                                     | -                   |
| _  | · .                                   | ,                                                                         | ٠ `                       |                |                                       | _                   |
|    | -                                     |                                                                           | ·                         |                |                                       | ·                   |
| -  |                                       |                                                                           | _                         | -              |                                       | _                   |
| 1  |                                       |                                                                           | ىز.                       |                |                                       | ,                   |
| -  |                                       |                                                                           |                           | <b></b> ,      | -                                     | _                   |
| _  |                                       |                                                                           | -                         | _              | _                                     |                     |
|    | Von                                   | Ueber die Kolonie Carloberg, Neu-                                         | Prosztau                  | Landeberg.     | Lanbeberg.                            | Haupts .            |
| _  | Landsberg.                            | Duppin, bis jur Binnenlinie bei                                           | in Polen.                 | ranoperg.      | vambonera                             | Bollamte.           |
| '  |                                       | Ludwigsdorf.                                                              |                           |                |                                       |                     |
| _  |                                       | • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                     | Czenstochau               | Reiner.        | Lublinitz.                            | Dber-Grenz-         |
|    |                                       | · ' ' ;                                                                   | in Polen.                 |                |                                       | Controleur.         |
| -  | _                                     |                                                                           | _                         | -              | _                                     |                     |
|    | Bon<br>Podzamcze.                     | Ueber Swiba und Olszowo nach                                              | Bieruschau.               | Rempen.        | Podzamcze.                            | Haupts              |
|    | Von Bon                               | Rempen-gur Binnenlinie,                                                   | zoierajujuu.              | outupen.       | p vogument                            | Bollamte.           |
| _  | Grabow.                               | Ueber bie Ralifcher Straße, beim Rloffer                                  | Brzezin.                  | Grabow.        | Grabow.                               | Nebens              |
|    |                                       | vorüber, über die Dorfer Niczenia und                                     |                           |                |                                       | Bollamte.           |
| 1  | `                                     | Bukownice nach Oftrzeszow zur Bin- 'nenlinie.                             |                           |                |                                       |                     |
| 1  | Von                                   | •                                                                         |                           |                |                                       | _                   |
| -1 | Stalmiers                             | Ueber bas Dorf gleichen Namens, und aber Zakrzewskie und Ezekanowo nach   | Kalisch.                  | Ostrows.       | Stalmiers                             | Haupts<br>Incomés   |
| •  | zyce.                                 | Oftrowo zur Binnenlinie.                                                  |                           |                | zyce.                                 | Zollamte.           |
|    | - Von                                 |                                                                           | @AANGA                    | Mr. FF         | Opanie V. i                           | <b></b>             |
|    | Bognslam,                             | Ueber die Obrfer Tursto, Brzezie<br>zwischen Lemartowice und Zietonetazta | Stareiszyn.               | Pleschen.      | Boguslam.                             | Rebens<br>Bollamte. |
| 1  | ,                                     | burch, zu bem an ber Binnenlinie                                          |                           | 1              | Digitized b                           | Google              |
| 1  |                                       | liegenden Controlamte Pleschen.                                           | J                         |                |                                       | U                   |

| •            | •          | •                  |     |                                                    |     | 22                      |                                                                                                                                                |
|--------------|------------|--------------------|-----|----------------------------------------------------|-----|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |            | · · · · ·          | ١,  | - ac <b>equi</b> a                                 | ŀ   |                         | Strafe von ber Grenze bis jur Bollfielle.                                                                                                      |
| Provinz.     | Даі<br>No. | upt-Zollamter.     | No. | Dagu gebbrige<br>Reben-Zollämter<br>Erfter Rlaffe. |     | Benennung<br>berfelben. | Bejeichnung, berfelben.                                                                                                                        |
|              |            |                    |     | <u></u>                                            | No. | Von                     | `                                                                                                                                              |
| Posen.       | 34         | Pogorzelice.       | -   | - '                                                | 1   | Pepfern.                | Ueber Splawie nach Pogorzelice.                                                                                                                |
| • •          |            | '                  | '   | 1                                                  | 2   | Die Warthe              |                                                                                                                                                |
| ,            |            | !                  |     | Borzyłowo.                                         |     | Bon<br>Pepfern.         | Reads and Champions                                                                                                                            |
|              |            | 1 - 1              |     | Solfdromo.                                         |     | Bon                     | Grade auf Borzykowo.                                                                                                                           |
|              | 32         | Strzalfowo.        | -'  | - 1                                                | -   | Stupee.                 | Unmittelbar jum Amte.                                                                                                                          |
| ,            |            | 1                  |     |                                                    |     | Von                     |                                                                                                                                                |
|              |            | 1                  | 1   | Wonezyn.                                           | -   | Wilezyn.                | Im graben Bege nach Bopezon.                                                                                                                   |
|              |            |                    | 2   | Ezapta.                                            | -   | Von<br>Radziejewo,      | Ueber bas biesseitige Dorf Papros und Czapła-Am<br>nach Czapła.                                                                                |
| Westpreußen. | 33         | Thorn.             | -   | _                                                  | 1   | Von<br>Polen.           | Bon ber Grenzbrude aber Pieczenia, ben Krug Kuchnu<br>und Bizon, nach Thorn.                                                                   |
|              |            |                    |     | . !                                                | 2   | Desgleichen.            | Bon ber Dreweng = Fahre über Preußisch Leibitsch auf<br>Thorn.                                                                                 |
| ·            |            | <b>!</b> • !       |     | -1                                                 | 3   | Die Beichfel.           |                                                                                                                                                |
| Preußen.     | 34         | Reibenburg.        | _   | _ !                                                | -   | Von<br>Mlawa.           | Ueber bie Dorfer Napiten, Powierzen und Kanbien,                                                                                               |
|              |            | 1                  |     | Manianten +                                        |     | Von<br>Mlawa.           | nach Neibenburg zum Amte.                                                                                                                      |
|              |            | 1                  | "   | Rapierten.                                         |     | - Vilawa.<br>- Von      | Ueber Ilowo nach Napierken zum Amte.                                                                                                           |
|              |            | i '                | . 2 | Opalienig.                                         | -   | Chorzellen.             | In graber Richtung auf Opalienit.                                                                                                              |
|              |            |                    |     |                                                    |     | Von                     |                                                                                                                                                |
|              | 35         | Johannis-          | -   | -                                                  | -   | Warschau.               | Ueber Dlottowen, Gehsen, Diadowen, Bolfa mi<br>Sparken nach Johannisburg.                                                                      |
|              |            | 1                  | 1   | Dlottowen.                                         |     | Von<br>Warschau.        | - Wie ad 35.                                                                                                                                   |
|              |            |                    |     | 1.                                                 |     | Von                     |                                                                                                                                                |
|              |            | į l                | 2   |                                                    |     | Grajewo.                | Grabe auf Proffen.                                                                                                                             |
| ٠ ٠ .        |            |                    |     | gu<br>Ostrofollen.                                 |     | <b>B</b> on             |                                                                                                                                                |
|              | 36         | Stallupd=<br>11en. |     | -                                                  |     | Wirballen.              | Ueber Cybfuhnen, und von ba über die Dorfer And<br>zallen, Deben und Petrikatichen nach ber auf bi<br>Binnenlinie liegenden Stadt Stalluponen. |
|              |            | 1                  | 1   | Mirunsten.                                         | _   | Von<br>Filipowen.       | Unmittelbar auf Mirunsten.                                                                                                                     |
|              |            |                    | .!  | -                                                  |     | 7.                      | ,                                                                                                                                              |
|              | ·          |                    | 2   | Ephtfuhnen.                                        |     | Bon<br>Wirballen.       | Umittelbar auf Ephttuhnen. Ogle                                                                                                                |

|     |                          | <b>23</b>                                                                                                                         |                                    | `                           |              |                       |  |
|-----|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------------|--|
| l   | Strafe                   | bon ber Bofftelle jur Binnenlinic.                                                                                                | Eingehende Egtrapoften             |                             |              |                       |  |
|     | Benennung<br>derfelben.  | Bezeichnung berfelben,                                                                                                            | Lehter<br>Stationsort<br>außer ber | Erfter<br>Stationsort<br>im | Die Revis    | ion geschieht         |  |
| No. | Detjetben.               | ,                                                                                                                                 | 3oll = Linie.                      | Joliverbande.               | in           | von dem               |  |
| 1   | Von<br>Pogorzelice.      | Nach Miluszewo zur Binnenlinie.                                                                                                   | Pepfern.                           | Ezeszewo.                   | Pogorzelice. | Sollamte.             |  |
| 2   | Die Warthe.              |                                                                                                                                   | =                                  | =                           | _            |                       |  |
| -   | Von<br>Borzykowo.<br>Von | Ueber Bezemborz und Mituezewo zur<br>Binnenlinie.                                                                                 | Pepfern.                           | Wreschen.                   | Borzyłowo.   | Neben=<br>Bollanite.  |  |
|     | Strzalfowo.              | Ueber Czełuszewo burch bas Dorf<br>Gonice und burch Wengierki zur Bin-<br>nenlinie                                                | Stupee.                            | Strzalfowo.                 | Strzalłowo.  | 1 -                   |  |
| -   | Bon<br>Boyczyn.          | Bei dem Dorfe Neudorf vorbei, auf<br>der großen Straße nach der Stadt<br>Strzelno zur Binnenlinie.                                | Wilezyn<br>in Polen.               | Strzelno.                   | Woyczyn.     | Neben=<br>Zollamte.   |  |
|     |                          | Ueber Dziewa bei bem Kruge Morowina<br>vorbei über Rabojewice, und bei Pla-<br>wind links vorbei, nach Inowraciaw                 | 2. Studzewo                        | Inowraciaw.                 | Czapła.      | Neben=<br>Zollamte.   |  |
| -   | <u>.</u>                 | zur Binnenlinie,                                                                                                                  | _                                  | _                           |              |                       |  |
| -   | _                        |                                                                                                                                   | _                                  | +                           | _            | . — `                 |  |
| _   | <u> </u>                 |                                                                                                                                   | _                                  | _                           |              | _                     |  |
| -   | _                        |                                                                                                                                   | Mlawa.                             | Neibenburg.                 | Reibenburg.  | Haupt=<br>Zollamte.   |  |
| -   | Bon<br>Napierten.<br>Bon | Ueber bie Obrfer Powierzen und Kan-<br>bien nach Reibenburg.                                                                      | Mlawa.                             | Neibenburg.                 | Neibenburg.  | Haupte<br>Bollamte.   |  |
|     | Opalienig.               | Ueber Groß = Pusnit nach ber an ber<br>Binnenlinie liegenden Stadt Willen=<br>berg.                                               | Chorzellen<br>in Polen.            | Willenberg.                 | Willenberg.  | Unter:<br>Steueramte. |  |
| -   |                          |                                                                                                                                   | . <b>—</b>                         | _                           | -            |                       |  |
|     | Bon<br>Dlottowen.        | Ueber die Obrfer Gehsen, Dziadowen,<br>Boka und Sparten nach Johannis-<br>burg.                                                   | _                                  | -                           |              |                       |  |
| -   | Bon<br>Prostfen.         | ueber bas Rirchdorf Offrokollen, nach<br>bem auf ber Binnenlinie liegenben<br>Dorfe Hellmannen.                                   | Grajewo<br>in Polen.               | Lyst,                       | Lyst.        | Unters<br>Steueramte. |  |
| -   | -                        |                                                                                                                                   | Wirballen.                         | Stallupbnen                 | Stallupdisen | Haupt.<br>Zollamte.   |  |
| -   | Won'<br>Mirunsken.       | Ueber Plowsen, Dombrawsen, Se-<br>branken, nach ber an der Binnenlinie<br>liegenden Stadt Diegso, auch Marg-<br>grabowna-genannt. | Filipowen.                         | Dieter.                     | Mirunsten.   | Neben=<br>Zollamte.   |  |
| -   | Von<br>Eydtluhnen.       | Ueber Aryszallen, Deben und Petri=<br>Katschen nach Stallupbnen.                                                                  | Wirballen.                         | -<br>Stallu <b>p</b> brien  | Stakuponen   | Saupte 8<br>Bollamte. |  |

| •        |                       | Danis asklulas                                           | Strafe von der Grenze bis jur Bollfielle. |                                                                                                                    |  |  |  |
|----------|-----------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Provins. | Haupt=36Nami<br>No.   | Daju gehörige<br>Reben=30Udmter<br>Erfter Klasse.<br>No. | Benennung<br>berfelben.<br>No.            | Bezeichnung berfelben.                                                                                             |  |  |  |
| Preußen. | 37 Schmale<br>ningten |                                                          | 1 Wilna.                                  | Unmittelbar auf Schmaleningken.                                                                                    |  |  |  |
| •        |                       | 1 Schillehnen.                                           | Der<br>Memelstrom<br>Bon<br>Sobargen.     | Unmittelbar auf Schillehnen.                                                                                       |  |  |  |
|          |                       | - 2 Schirmindt                                           | Bon<br>Reuftabt.                          | Unmittelbar auf Schirrwindt überbas Flüßchen gleich<br>Namens.                                                     |  |  |  |
|          |                       |                                                          |                                           | B. Seefeite.                                                                                                       |  |  |  |
| Preußen. | 38 Memel.             | -                                                        | Polangen.                                 | Ueber Nimmerfatt, Immerfatt und Purmellen not<br>Memel.                                                            |  |  |  |
|          |                       |                                                          | Bon -<br>Garêden.                         | Ueber Laugallen, Krug Daupern, Gut Daupern und<br>Klein = Jacken nach Memel.                                       |  |  |  |
|          |                       |                                                          | 3 DieManbung<br>des kurischen<br>Haffs.   | Bon ber Manbung bes kurischen haffs bis jur Min-<br>bung bes Dange-Stroms, an welchem bas Ami<br>belegen ift.      |  |  |  |
|          |                       | 1 Laugallen.                                             | Bon Gareben.                              | Unmittelbar auf Laugallens                                                                                         |  |  |  |
| •        |                       |                                                          | ,                                         |                                                                                                                    |  |  |  |
|          |                       | 2 Nimmerfatt.                                            | Bon<br>Polangen.                          | In graber Richtung nach Nimmerfatt.                                                                                |  |  |  |
|          |                       |                                                          |                                           |                                                                                                                    |  |  |  |
|          |                       | 3 Paaczten.                                              | Won<br>Mischnen.                          | Bon Mischnen über ben harf an ber Grenze liegenben zum Dorfe Phözeiten gehörigen Krug, in grade Richtung zum Umte. |  |  |  |
|          | 39 Pillau.            |                                                          | DieMandung<br>des frischen<br>Haffe,      | Die Einfahrt aus dem Meere in das frische Haff bi<br>dur Stadt Pillau und zum Amte.  Digitized by Google           |  |  |  |

| - Straße                      | von der Zoustelle jur Binnentinie.                                                                                                                                     | Eingehende Extrapopen.             |                       |                        |                     |  |  |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|--|--|
| Benennung<br>derfelben.       | Bezeichnung berfelben.                                                                                                                                                 | Letter<br>Stationsort<br>außer der | Erster<br>Stationsort | Die Revision geschiebe |                     |  |  |
| o.                            |                                                                                                                                                                        | Boll - Linie.                      | Bollverbande.         | in                     | von dem             |  |  |
| Bon<br>Echmale=<br>ningten.   | Ueber bas Dorf Kasigkehmen nach ben-<br>hart an ber Binnenlinie liegenden                                                                                              | -                                  | _                     | _                      | , <del>_</del>      |  |  |
| Der<br>Memelstrom             | Dorf Wischwill.                                                                                                                                                        | <b>-</b>                           | <u>.</u>              | _                      | <b>-</b> .          |  |  |
|                               | . Ueber Alts, und Neus Sabonen nach<br>bem an ber Binnenlinie liegenden<br>Dorfe Trappbnen.                                                                            |                                    | <b>-</b> ,            |                        |                     |  |  |
| Won<br>— Schirwindt           | Ueber Roschelm, Denmen, Sobargen und Dagesen nach Staluponen.                                                                                                          | Reuftabt.                          | Schirwindt.           | Schirwindt.            | Nebens<br>Zollamte. |  |  |
| man                           | i,                                                                                                                                                                     | ٠,                                 | . ,                   |                        | •                   |  |  |
| Won<br>Memel.                 | Ueber Bubeltehmen, Dumpen, Dit-<br>tauen, Prokuls, den Minge-Fluß,<br>den Minge-Krug, den Wewierszen-<br>Fluß, die Obrfer Wilkettin und Sa-<br>kutten zur Binnenlinie. | Polangen.                          | Immerfatt.            | Nimmerfatt.            | Nebene<br>Zollamte. |  |  |
| - Desgleichen                 | Desgleichen.                                                                                                                                                           |                                    |                       |                        |                     |  |  |
| Das<br>Lurifche Haff          |                                                                                                                                                                        |                                    | -                     |                        |                     |  |  |
| Bon<br>1 Laugallen.           | Ueber ben Krug Daupern, bas Gut<br>Daupern, und Klein-Jacken nach<br>Memel; und von hier aus auf ber<br>Memeler Haupt-Jollstraße zur Bin-<br>nenlinie.                 | •                                  |                       | _                      | 7                   |  |  |
| Das<br>2 kurische Haff        |                                                                                                                                                                        |                                    |                       | ·                      | •                   |  |  |
| Bon<br>1 Nimmerfatt           | . Ueber ble Odrfer Immerfatt und Pursmellen nach Memel, von da auf ber<br>Memeler Haupt-Zollsträße zur Binsnenlinie.                                                   | -                                  | -                     | <b>—</b>               | •                   |  |  |
| Das 2 furische Haf            |                                                                                                                                                                        | ·                                  |                       | , , ,                  |                     |  |  |
|                               |                                                                                                                                                                        |                                    | ·                     | · ,— ·                 | / <del>-</del> .    |  |  |
| Das<br>1 frifche Haff.<br>Von |                                                                                                                                                                        | / -                                | `                     |                        | _                   |  |  |
| 2 Pillau.                     | Ueber bas Dorf Alt = Pillan, ben Krug<br>in Pilgenwalbe, und bas Gut Loch=<br>ftabt, nach ber Stadt Fischhausen.                                                       | -                                  | _                     | Digitized by           | Goog                |  |  |

|    |              |                | •                                      | ;        | • • • • •                                       | •    | 26                      | -                                                                                                                                                                      |
|----|--------------|----------------|----------------------------------------|----------|-------------------------------------------------|------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | ,<br>        |                | . , 5.                                 |          |                                                 | •    | ·                       | Straße von der Grenze bis zur Zollstelle.                                                                                                                              |
|    |              | Баі<br>No.     | .wt=3olldmter.                         | No.      | azu gebörige<br>ben=Zollämter<br>irfter Klasse. | No.  | Benennung<br>berfelben. | Bezeichnung berfelben.                                                                                                                                                 |
| -  |              | No.            |                                        | No.      |                                                 | No.  |                         | -                                                                                                                                                                      |
|    | Westpreußen. | <b>4</b> 0     | Danzig.                                | -        | -                                               | -    | Der<br>Hafen-Ranal      |                                                                                                                                                                        |
|    |              |                |                                        |          |                                                 |      |                         |                                                                                                                                                                        |
| •  | Pommern.     | 41<br>42<br>43 | Stolpmånde<br>Rügenwalde<br>Colberger= |          |                                                 |      |                         |                                                                                                                                                                        |
|    |              | 44             | munbe.                                 | 1        | iese vier Hai                                   | iptă | mter liegen i           | inmittelbar an ber Seetufte.                                                                                                                                           |
| -  |              | 45             |                                        | _        | -                                               | -    | aus ber Dftfee          |                                                                                                                                                                        |
| •  |              |                |                                        |          | Cavelpaß.                                       |      | v. ber Rhebe.           | die Peene hinauf nach Bolgaft gum Amte.                                                                                                                                |
|    |              | <b>4</b> 6     | Greifswald.                            | 1        | vid. Landfeite.                                 | -    | Nus<br>ber Osisee.      | Durch ben Greifswalber Bobben in ben hafen zu Wod<br>und aus diesem durch ben Rickgraben bis an bai<br>Bollwerk bes bei ber Stadt Greifswald befindlicht               |
|    | ·            |                |                                        |          |                                                 |      |                         | Hafens; bann burch bas Wasserthor und burch bu Kuhstraße zum Ainte.                                                                                                    |
|    |              |                |                                        |          |                                                 |      | <u>.</u>                |                                                                                                                                                                        |
|    | -            | <b>4</b> 7     | Stralsund.                             | <u> </u> | _                                               | 1    | . Aus<br>ber Ditfee.    | Durch ben Gellen, ben nordweftlichen Eingang bem Binnenwasser zwischen Ragen und bem bis per lanbe, und burch ben Kubiger Bodden bis per Hafen.                        |
|    | •            | Ì              |                                        |          |                                                 | 2    | Aus<br>der Oftsee.      | Mittelst bes subbstlichen Eingangs zum Binnenmi<br>zwischen Rugen und bem Festlande, burch bab<br>genannte neue Tief, bei ber außersten Saton                          |
|    |              |                | -                                      |          |                                                 |      |                         | in ben Greifswalder Bodben, und um Palmer?<br>nach dem hafen.                                                                                                          |
| -  | •            |                | ,                                      |          |                                                 |      |                         |                                                                                                                                                                        |
|    |              |                |                                        |          | Barth.                                          | 1    | Nud<br>der Offsee.      | Aus bem Gellen burch bie Binnengewäffer, prich ben nordlichen Inseln und Bingft, namilch but bie neue Aue, bie Grabow, und bas Burd Binnenwasser, jum hafen pon Barth. |
|    |              |                |                                        |          |                                                 | 2    | Aus<br>der Oftsee.      | Von Stralfund burch ben Greifswalber Bobben<br>bas Binnenwasser, zwischen Rügen und bem g<br>lande bis Barboft, und von bort auf Barth.                                |
| k. |              | [<br>          | )<br>                                  |          |                                                 |      |                         |                                                                                                                                                                        |

| Benehnung                       |                                                                                                                                           |                                    |                             |                        |              |  |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------|--|
| derfelben.                      | Bezeichnung berfelben.                                                                                                                    | Letter<br>Stationsort<br>außer der | Erfter<br>Stationsort<br>im | Die Revisson geschieht |              |  |
| 0.                              |                                                                                                                                           | 30U = Linie.                       | Bollverbande.               | in                     | von dem      |  |
| Die Beichsel<br>und<br>Mottlau. | Durch ben Hafenkanal von Neufahr=<br>wasser, sowohl:<br>a) dem Hauptstrom der Weichsel,                                                   | _                                  | -                           |                        |              |  |
| Mention.                        | als:<br>b) dem Kanal an ber Oftseite ber<br>Holen=Insel hinauf bis zum                                                                    |                                    |                             |                        |              |  |
|                                 | Einfluß ber Wottlau, wo sich<br>beibe Wasserstraßen wieder ver-<br>einigen, und langs der Wott-<br>lau in die Binnenlinie treten.         |                                    |                             |                        | · · ·        |  |
| _                               |                                                                                                                                           | _                                  | _                           |                        | _            |  |
| Non (Same)                      | Orus A.m. O'DEFT                                                                                                                          | -                                  |                             | •                      |              |  |
| – Greifswald.                   | Roitenhagen bis zu der Stelle, wo<br>die Poststraße von Greifswald nach<br>Unclam mit dem von dem Dorfe<br>Diederichshagen kommenden Wege |                                    |                             | _                      | <del>-</del> |  |
| Bon                             | gusammenführt, gur Binnenlinie.                                                                                                           |                                    | ۳                           |                        |              |  |
| 1 Stralsund.                    | Ueber Regaft zur Binnenlinie.                                                                                                             |                                    | -                           |                        | _            |  |
| Won<br>Etralfund.               | Auf Loit und Demmin.                                                                                                                      | _                                  | -<br>``.                    |                        | ~-           |  |
|                                 | <b>-</b>                                                                                                                                  | _                                  | _                           |                        |              |  |
|                                 |                                                                                                                                           |                                    |                             |                        | ,            |  |
| Von<br>Barth.                   | Noher Kinz und Mahebakt hann auf                                                                                                          | <br>-                              |                             | _                      | -            |  |
|                                 | Ueber Kinz und Rabebas; bann auf Starkow, Altenhagen, Hobbel und Wolfshagen bei Papenhagen zur Binnenlinie.                               | ,-                                 |                             |                        |              |  |
|                                 |                                                                                                                                           | -                                  | -                           | -                      | <u>.</u> .   |  |
|                                 |                                                                                                                                           | ,                                  |                             | Digitized by           | Goog         |  |

|             | ,                |                | 28                                         |                                                                                                                                |
|-------------|------------------|----------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Proving.    | Saunt-Zollamter. | Dagu geborine  |                                            | Strafe von der Grenze bis jur Bollfielle.                                                                                      |
| proving.    |                  | Erster Klasse. | Benennung<br>berfelben.                    | Bezeichnung berfelben.                                                                                                         |
|             | No.              | No.            | No.                                        |                                                                                                                                |
|             |                  |                |                                            | Abtheilung II.                                                                                                                 |
| Westphalen. | 1 Wilnsborf.     |                | Non<br>1 Frankfurth.                       | We st liche Provingen.<br>Ueber Kalteiche grade zum Amte.                                                                      |
|             |                  |                | Ven<br>2 Mainz.                            | Ueber Lipperhöhe auf Burbach und Gilsbach is<br>Wilneborf.                                                                     |
|             | 2 Giershagen,    |                | Von<br>1 Corbach.                          | Ueber Borntoften gum Amte.                                                                                                     |
|             |                  |                | Von<br>2 Arolfen.                          | Auf Canstein, und vereinigt fich bet Borntoften mi                                                                             |
|             |                  | 1 Mebebach.    | Bon<br>1 Frankenberg.<br>2 Corbach.<br>Bon | Grabe zum Amte.                                                                                                                |
|             | 3 Warburg.       |                |                                            | Ueber Berlinghaufen jum Umte.                                                                                                  |
|             | ,                | 1 Beverungen.  | Bon<br>1 Lauenforde.                       | Bermittelst ber Fahre über bie Weser in bie Weser                                                                              |
|             |                  |                | ,                                          | Straffe.<br>Bon Carlshafen aber herstelle.                                                                                     |
|             |                  | 2 Sharter.     | Bon. I                                     | Auf bem rechten Weserufer auf Lüchtringen, ibn<br>Die Reser, mittelst ber Sabre, auf Karren, und                               |
|             | 4 Paderborn.     |                | Von                                        | Durch bas neue Thor zum Amte.  Ueber Lippspringe-burch bie Senne auf Marienloh ber Talle vorbei, durch die Galgenheide, in dus |
| •           |                  |                | Bon<br>2 Caffel.                           | Dettmolder Thor.<br>Wie bei Warburg.                                                                                           |
| •           |                  | •              | lameig.                                    | Wie bei Horter.                                                                                                                |
|             | 5 Minben         |                | Don<br>1 Buckeburg.                        | Ueber Clus, die Grille vorbei, über die bunte Brude jum Weferthor.                                                             |
|             |                  |                |                                            |                                                                                                                                |
|             |                  | 1              |                                            | Digitized by GOOGLE                                                                                                            |

Eingehende Egtrapoften.

| Ĺ  | Citago              | an to benten in tomi                                                                                                            |                                          | - Cungity in it            | Og                                        | •                                             |
|----|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|    | Benennung           | Bezeichnung derfelben.                                                                                                          | Letter<br>Stationsort<br>außer der       | Erper<br>Stationsort<br>im | Die Revisi                                | ion geschicht                                 |
| No | berfelben.          |                                                                                                                                 | 30U = Linic.                             | Boliverbande.              | in                                        | von bem                                       |
|    |                     |                                                                                                                                 |                                          | ·                          |                                           |                                               |
|    | Won<br>Wilneborf.   | Ueber Rbbgen, Eremitage, Siegen,<br>Fidenhutten, Haardt, Schneppen-<br>kauten, Geisweid und Dillenhutten.                       | Dillenburg.                              | Siegen.                    | Ralteiche<br>resp.<br>Wilnsborf.          | Neben=<br>30llamte II.<br>Haupt=<br>Bellamte, |
|    | Desgleichen.<br>Bon | Ueber Robgen, Eremitage bis Siegen, von da durch bas Colner Thor auf Seelbach.                                                  | Renneroth.                               | Siegen.                    | Lipperhdhe<br>resp.<br>Wilnedorf.         | Nebens<br>Bollamte II,<br>Haupte<br>Bollamte. |
|    | Giershagen.         | Ueber Brebelar, die Hohe von Rofen-<br>bec, burch Brilon und Mefchebe.                                                          | · •                                      | ' —                        | - ,                                       |                                               |
| -  | Desgleichen.        | Desgleichen.                                                                                                                    | Arolfen.                                 | Brebelar.                  | Canstein<br>resp.<br>Giershagen.          | Mebens<br>30lamte II.<br>Haupts<br>30lamte.   |
| -  | —<br>Von            |                                                                                                                                 |                                          |                            |                                           | -                                             |
| -  | Warburg.            | Ueber Offendorf, Scherfebe, Harbe-<br>hausen, Aleinenberg und Lichtenau,<br>Darnhagen auf Naberhame, und ban                    |                                          | Offendorf.                 | Herling=<br>hausen                        | Nebens<br>Zollanite II.                       |
|    |                     | Dbrnhagen auf Paderborn; und von bort auf Lippstadt und Soest ber Chaussee nach.                                                | •                                        |                            | resp.<br>Warburg.                         | 'Haupt-<br>Zollamte.                          |
| -  |                     | <del>-</del>                                                                                                                    | Carlshafen.                              | Hörter.                    | Beverungen.                               | Nebens<br>Zollamte I.                         |
| -  | —<br>Von            |                                                                                                                                 | <b>-</b>                                 | -                          | -                                         | _                                             |
| -  | Hörter.<br>Von      | Auf Gobelheim, Ottbergen, Hembsen,<br>Brakel, Driburg, Paderborn, und<br>von dort auf Lippstadt und Soest der<br>Chaussee nach. | Holsminben,<br>Bischenau<br>imLippeschen | Spbrier.                   | Harter.                                   | Mebens<br>Zollamte I.                         |
| -  | Paderborn.          | Auf Salzkotten, Gefecke, Erwitte,<br>Lippstadt und Soest.                                                                       | Dettmold.                                | Paberborn.                 | Lippspringe.<br>Paberborn.                | Nebens<br>Zollamte II.<br>Haupts<br>Zollamte. |
| -  | Desgleichen.        | Nuf Neu <b>ha</b> us, Neuenkirchen, Rheba,<br>Herzebrock, Clarholz, Beelen, Wa-<br>rendorf, Telgte.                             | .`                                       | wie bei L                  | Barburg-                                  |                                               |
| -  | -                   |                                                                                                                                 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·    | wie bei                    | Hörter.                                   | ,                                             |
| -  | Bon<br>Minden,      | Ueber Aulhausen, Dehme, Neusalz-<br>werk, Gohseld vorbei, nach Hersord<br>auf Bieleselh,<br>a>auf Gutersloh, Wiebenbruck und    | Buckeburg.                               | Minben.                    | Clu <b>s</b><br>resp.<br>Wind <b>e</b> n. | Nebens<br>Zollamte II.<br>Haupts<br>Zollamte. |
|    |                     | Lippstadt,<br>b) über Steinhagen, Borkhagen,<br>Warenborf auf Telgte, Nobiskrug,<br>Münster.                                    |                                          |                            | Digitized by                              | Google                                        |

|   | e<br>Olvanin t | Proving. Saupt-3allamter |         | Dazu gebbrige.<br>Neben-Zollamter |                | Straße von der Grenze die zur Jollficue. |                                |                                                                                                                                                      |  |  |  |
|---|----------------|--------------------------|---------|-----------------------------------|----------------|------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|   | proving.       | No                       |         | No                                | Erker Rlasse.  | No.                                      | Benennung<br>berselben         | Bezeichnung berfelben.                                                                                                                               |  |  |  |
|   | Westphalen.    | .5                       | Minben. | _                                 | ; <del>-</del> | 2                                        | Von<br><b>Bremen.</b>          | Von Uchte, bem biden Busch vorbei über Peters<br>gener Heibe, Petershagen, Petersbrücke, bu<br>bas Dorf Lobtenhausen in's Marienthor.                |  |  |  |
|   |                |                          |         |                                   |                | 3                                        | Von<br>Hannover.               | Ueber Borburg - Schluffelburg, Obren, Windhai<br>Labbe, dem Dorfe Wietersheim vorbei, auf b<br>Chauffee; dann aber die bunte Brucke in's Mi<br>Thor. |  |  |  |
|   |                |                          |         | 1                                 | Herford.       | 4                                        | Die Weser.<br>Bon<br>Dettmolb. | Ueber Uffler=Baum burch bas Bergerthor.                                                                                                              |  |  |  |
| , | ٠              |                          |         | 2                                 |                |                                          | Von<br>Erber,                  | Die Weser.                                                                                                                                           |  |  |  |
|   | ` .            |                          |         | $\hat{3}$                         | Windheim.      | _                                        | Von<br>Hannover.               | Bie bei Minben ad 3.                                                                                                                                 |  |  |  |
| i |                |                          | ·       | 4                                 | Petershagen.   | _                                        | Bon<br>Bremen.                 | Bie bei Minden ad 2.                                                                                                                                 |  |  |  |
|   | • • •          |                          | ,       | 5                                 | Rahben.        | 1                                        | Bon<br>Bremen.                 | Ueber Preußisch Stroben auf ben Strober Damburch einen Theil vom Dorfe Stroben, bei & Windmuble, bem Strober Schulhause und bei                      |  |  |  |
|   |                |                          |         |                                   |                | l                                        | Desgleichen.<br>Bon            |                                                                                                                                                      |  |  |  |
| • |                |                          |         |                                   |                | 3                                        | Diepenau.<br>Von               | Durch die Bauerschaft Wehe, der Windmuhle vorbe<br>durch Linteln, Sonnenheide und Stellerdamm.                                                       |  |  |  |
|   | .,             |                          |         | 6                                 | Sunbern.       |                                          | Bohmte.                        | Unmittelbar zum Amte.                                                                                                                                |  |  |  |
|   |                |                          |         | 1                                 |                |                                          |                                | Digitized by Google                                                                                                                                  |  |  |  |

|     | Straße                                 | von ber Bouftelle jur Binnenlinie.                                                                            | l.                          | Eingehende                                                                                                   | Egtrapofen.                              |                                                |  |
|-----|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|--|
|     | Benennung                              | Bezeichnung berfelben.                                                                                        | Lehter<br>Stationsort       | Erfter Stationsort                                                                                           | Die Revision geschicht.                  |                                                |  |
| ٧o. | derfelben.                             |                                                                                                               | aufter der<br>Zoll = Linie. | im<br>Zollverbande.                                                                                          | in.                                      | von bem.                                       |  |
|     | _                                      | -                                                                                                             | Uchte.                      | Minden.                                                                                                      | Petershag=<br>ner Heibe.<br>resp.        | Reben-<br>Zollamte II                          |  |
|     |                                        |                                                                                                               | . `                         |                                                                                                              | Petershagen.<br>resp.<br>Minden.         | Rebens<br>30llamt I.<br>Haupts<br>30llamte.    |  |
| -   | -                                      | <del>-</del>                                                                                                  | Leefe.                      | Windheim.                                                                                                    | Norburg=<br>Schlüffel=<br>burg.<br>resp. | Neben=<br>Zollamte II                          |  |
|     |                                        |                                                                                                               |                             | 1                                                                                                            | Windheim.<br>resp.<br>Minden.            | Nebens<br>Zollamte I.<br>Haupts<br>Zollamte.   |  |
| -   | —————————————————————————————————————— |                                                                                                               | . —                         | <b>^</b> _                                                                                                   | _                                        | _                                              |  |
| -   | Bon<br>Herford.                        | Die Chauffee auf Bielefelb.                                                                                   | Salzuffeln.                 | Herford.                                                                                                     | Ufflerbaum.<br>resp.<br>Herford.         | Neben=<br>30llamte II<br>Neben=<br>30llante I. |  |
| -   | Von<br>Blotho.                         | Bei dem Dorfe Nehme vorbei auf Neu-<br>falzwerk, wo fie fich mit der großen<br>Straße von Minden nach Herford | <u> </u>                    | <b>—</b> .                                                                                                   | -                                        | Sommitte 1.                                    |  |
|     | Von                                    | vereinigt.                                                                                                    | -                           | haine Gaunt                                                                                                  | Zallamta Mi                              | haw                                            |  |
| _   | Windheim.                              | Ueber Lahbe, bem Dorfe Wietersheim<br>vorbei, auf der Chaussec über die<br>bunte Brucke nach Minden.          | ibit                        | beim Haupt-                                                                                                  | Sommer wei                               | inen.                                          |  |
| -   | hagen.                                 | Ueber die Petersbrücke, burch bas Dorf<br>Tobtenhausen bei Winden.                                            | wie                         | beim Haupts                                                                                                  | Zollamte Mir                             | iben.                                          |  |
| -   | Von<br>Rahben.                         | Ueber Stellerbamm, der Wiedriede,<br>und dem Orenerstruge vorbei, durch<br>die Obrfer Nordhemmernund Hahlen,  | <b>-</b>                    | _                                                                                                            |                                          | -                                              |  |
| _   | wie vor.                               | zum Königöthor in Minben.<br>wie vor.                                                                         | -                           |                                                                                                              |                                          | _                                              |  |
| -   | wie vor.                               | wie vors                                                                                                      | Diepenau.                   | Reiner, da die<br>Extraposten<br>ohne umqu=<br>spannen über                                                  | Wehe.                                    | Nebens<br>Zollamte II.                         |  |
|     |                                        |                                                                                                               |                             | das Neben=<br>30llamt I. zu<br>Sundern.<br>burchgeben.                                                       | • .                                      |                                                |  |
| -   |                                        | <del>-</del>                                                                                                  | Bohmte.                     | Reiner, indem. Getrapoften, ohne umgu: fpannen, über das Reben Zoll: Amt II. und Aniagevoften gu Webe durch- | Sunbern.                                 | Neben=<br>Zollamte I.                          |  |
|     |                                        |                                                                                                               |                             | Amt 11. und<br>Ansagevosten zu<br>Webe burch<br>fahren.                                                      | Digitized by                             | Googl                                          |  |

|             |     | •              |     |                                                    |    | 32                                                                             | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------|-----|----------------|-----|----------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| •           |     | 1              | ] 3 | Datu achbrige                                      |    | • • •                                                                          | Strafe von ber Grenze bis jur Bollfielle.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Proving.    |     | upt=3ollamter. | 1   | Dagu gehörige<br>ieben=3ollamter<br>Erfter Klasse. | 1  | Benennung<br>derfelben.                                                        | Bezeichnung berfelben.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|             | No. | <u>'</u>       | No. | 10                                                 | No | )                                                                              | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Westphalen. | 5   | Minden.        | 7   | Olbenborf.                                         | -  | Von<br>Dênab <b>rûck.</b>                                                      | Grabe zum Amte.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|             |     |                | 8   | Hückerkreuß.                                       | -  | Desgleichen.                                                                   | Bon ber Balgerbrud grabe zum Umte.                                                                                                                                                                                                                                                         |
|             | 6   | Telgte.        |     | _                                                  | -  | Von<br>Donabrück<br>u. Bremen.                                                 | Bon Glandorf bei bem Bennhauschen vorbei, but Ostbewern bei Bockborn und Zetterkotten vorbei, im bie Ems zum Amte.                                                                                                                                                                         |
|             |     |                | 1   | Bergholzs<br>haufen.                               | -  | Von<br>Neuen=<br>kirchen.                                                      | a) Bon Melle bei bem Kunningborfer Baum verke<br>zum Umte.<br>b) An der Nagels = und Meiers = Mable vorbei pm                                                                                                                                                                              |
|             |     | ,              | 2   | Bockhorft.                                         | -  | .Von<br>Denabrika<br>und Dissen.                                               | Amte.<br>Bon Rothenfelde bei Colon Wachthutter und ba<br>Pastorat vorbei, grade zum. Amte.                                                                                                                                                                                                 |
|             | 7   | Mbeine.        | 4.  |                                                    | 1  | Bon<br>Bremen und<br>Donabrud.<br>Von<br>Iburg und<br>Glane.<br>Von<br>Lingen. | Bon Glanborf bei Kortsbrücke auf Binnebeng, auf den Damm, durch die Miltermart, die Bauerichen Gröblingen, an der Kapelle vorbei, über die lange Wiese, die Ems=Brücke, zum Ems=Thor.  Bon der Grenze grade zum Umte.  Durch die Barentage, die Bauerschaft Schotthoof über die Emsbrücke. |
|             |     |                |     |                                                    | 2  | Schepkorup,<br>und Leschede.<br>Von                                            | Der Bauerschaft Wabelheim vorbel, über Wiesman<br>Hof `nach Rheine. '                                                                                                                                                                                                                      |
|             |     | 1              |     |                                                    | 4  | Die Ems.                                                                       | Digitized by GOOGIC_                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|     | Strafe vo            | n der Bollfielle gur Binnenlinic.                                                                                | Singebende Extravosten.  |                       |                           |                        |  |  |  |  |
|-----|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------|--|--|--|--|
| - g | Benennung.           | Bezeichnung berfelben.                                                                                           | Letter<br>Stationsort    | Erster<br>Stationsort | Die Revisio               | n geschieht ,          |  |  |  |  |
| No. | derfelben.           |                                                                                                                  | außer ber<br>Zoll-Linie. | im<br>Zollverbande.   | in                        | von dem                |  |  |  |  |
| _   | Von<br>Oldendorf.    | Der Chauffee nach, auf Minden.                                                                                   | Osnabrůc.                | Olbendorf             | Dibmborf.                 | Nebens<br>Zollamte I.  |  |  |  |  |
| _   | Von<br>Huckerkreutz. | Die Poststraße über Enger nach her-<br>ford.                                                                     | Melle.                   | Enger.                | Hückerkreutz.             | Meben=<br>Zollamte t.  |  |  |  |  |
| -   | Von<br>Telgte.       | Wie bei Minden No. 1.                                                                                            | Glanborf.                | Munster.              | Lobburg. resp.            | Neben=<br>Zollamte II. |  |  |  |  |
|     |                      |                                                                                                                  |                          |                       | Telgte.                   | Haupt=<br>Zollamte.    |  |  |  |  |
| -   |                      |                                                                                                                  |                          |                       | _                         |                        |  |  |  |  |
|     |                      |                                                                                                                  |                          |                       |                           |                        |  |  |  |  |
| 1   | Von<br>Bockhorft.    | Durch die Mark auf Berömold, die<br>Posissraße üb. Sassenberg auf Waren-<br>borf, in die Hauptstraße von Minden. |                          | , –                   |                           | -                      |  |  |  |  |
| 2   | Desgleichen.         | •                                                                                                                | -                        | _                     | -                         | _                      |  |  |  |  |
|     |                      | Paderborn.                                                                                                       |                          |                       | 1                         | 1                      |  |  |  |  |
| 1   | Von<br>Warendorf.    | Wie bei Minben No. 1.                                                                                            | Glanborf.                | Warenborf.            | Binneberg.                | Neben=<br>Zollamte II. |  |  |  |  |
|     | : -                  | •                                                                                                                |                          |                       | <b>Barenbork</b>          | Reben=<br>Zollamte I.  |  |  |  |  |
| 2   | Desgleichen.         | Ueber Alt = Barendorf, Fredenhorft                                                                               | <b>/</b> –               | _                     | -, >                      |                        |  |  |  |  |
| 3   | Desgleichen          | Bottrup.<br>Ueber Beelep, Celbe, Watersloh, Lipp<br>fladt, Erwitte.                                              | '-                       | -                     |                           | -                      |  |  |  |  |
| -   | _                    |                                                                                                                  | -                        |                       | _                         |                        |  |  |  |  |
| -   | Von '<br>Rheine.     | Ueber ben Damm am Balbhugel vor bei auf Mejum, Emsbetten:                                                        | Lingen=<br>Bentheim      | Rheine.               | Rheine.                   | Haupt=<br>Zollanite.   |  |  |  |  |
|     |                      | a) über bie Ems auf Greven, un<br>wieber über bie Ems bei Schonflie<br>auf Begesach; ober                        | b<br>et                  | ,                     |                           |                        |  |  |  |  |
|     |                      | b) von Emsbetten auf Vegesack über Mblimanns Santruperbaum, be                                                   | n T                      |                       |                           |                        |  |  |  |  |
|     | You.                 | Ranal Kinderhaus, in das Neutho<br>von Munster.<br>Wie bei Mheine No. 1.                                         |                          | -                     | /_                        | _                      |  |  |  |  |
|     | - Rheine.            | Rate Det Begenne 110. 1.                                                                                         |                          |                       |                           |                        |  |  |  |  |
| -   | - Desgleicher        | 1. Desgleichen.                                                                                                  | \ · -                    | _                     |                           | _                      |  |  |  |  |
|     |                      |                                                                                                                  |                          |                       | Digiti <del>ze</del> d by | Googl                  |  |  |  |  |

|             | 1 ' 1       |             | Dain achbrine |                                                 | Strafe von ber Grenje bis jur Boufelle. |                                          |                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |
|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Provins.    | Şaup<br>No. | t=30Udmter. | No.           | aju gebbrige<br>ben-Zollämter<br>Frster Klasse. | Benennung<br>berfelben.<br>No.          |                                          | Bezeichnung berfelben.                                                                                                                                                                           |  |  |  |
| Westphalen, | 7           | Rheine.     | 1             | Lengerich.                                      | _                                       | Von<br>Osnabrůct.                        | Ueber Schollbruch, burch bie Bauerschaften Dber berg, Holpernborf, Rieberlengerich.                                                                                                              |  |  |  |
|             |             |             | ,             |                                                 | ŀ                                       |                                          |                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |
| -           |             |             | 2             | Lotte.                                          | _                                       | Von<br>Denabrad.                         | Ueber Postbrude burch bas Gaufelb.                                                                                                                                                               |  |  |  |
|             | ζ.          |             | 3             | Werfeh.                                         | -                                       | Von<br>Osnabrůc.                         | Bon Atter bei heuers-Moor über ben Bührenschm<br>Esch.                                                                                                                                           |  |  |  |
|             |             |             | 4             | Hopften.                                        | 1                                       | Bon<br>Lingen und<br>Hafelunne.          | Von Schapen über Borker Esch burch Ruschenborf.                                                                                                                                                  |  |  |  |
|             |             |             | 5             | <u> Warhaven.</u>                               | 2<br>3<br>1                             | Bon<br>Bentheim,                         | Ueber Schale, ben Sammling, Balten, ben Damm<br>auf Ruschenborf.<br>Bon Wehse, an Salverde vorbei, über Balten, ben<br>Damm auf Ruschenborf.<br>Durch bie Bauerschaft Sabbrup, Kalbemeier, burch |  |  |  |
|             |             | A           |               |                                                 | 2                                       |                                          | Offlum.<br>Ueber Glanerbrud, Gronau, Postbrude, Ochtrup und<br>Wettringen nach Warhaven.                                                                                                         |  |  |  |
|             |             | •           | 6             | Ofterbauer=<br>schaft.                          | -                                       | Bon<br>Bentheim u.<br>Gildehaus.         | Grabe zum Amtr.                                                                                                                                                                                  |  |  |  |
|             | 8           | Cbefelb.    | -             | _                                               | 1                                       | Bon<br>Enfchebe.                         | Ueber Glanerbrud, Gronau, Epe, burch bie Bauer, schaft Graas, Uhaus, Legben und holtwick nach Cosfelb.                                                                                           |  |  |  |
|             |             | •           |               |                                                 | 2                                       | Bon<br>Binterrupk,                       | Ueber Kotten, Debing, bei Sablohn vorbei, burch bie<br>Bauerschaft Eslohn, Stadtsohn, durch die Bauers<br>schaft Estern, Gescher, und über den Alier Damm<br>nach Ebsseld.                       |  |  |  |
|             |             |             |               |                                                 | 3                                       | Bon<br>Rece,<br>Borfels, ober<br>Gronlo. | Ueber Olbenkotten ober Ellewick nach Breben; dann über Stadtlohn, wie vorstehend, nach Ehskelb,                                                                                                  |  |  |  |

|     | Straße vo                      | n ber Bollfelle gur Binnenlinie.                                                                                                                                       | Eingebende Extrapofien.  |                       |              |                       |  |  |  |  |
|-----|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|--|--|--|--|
| De  | nennung                        | Bezeichnung berfelben.                                                                                                                                                 | Letter<br>Stationsort    | Erfter<br>Stationsort | Die Revist   | on geschicht          |  |  |  |  |
| lo. | rfelben.                       | ` ·                                                                                                                                                                    | außer der<br>Zoll-Linie. | im<br>Zollverbande.   | in           | von dem               |  |  |  |  |
|     | Von<br>Rheine.                 | Neber Labbergen, Westerbauerschaft,<br>Ettingmühle.<br>a) auf Landstrone, burch bie Baucr-<br>schaft Guntrup nach ber Schiffahrt,<br>burch bie Gelmer Bauerschaft nach | Dönabrüd.                | Lengerich.            | Lengeric.    | Neben=<br>Zollamte I. |  |  |  |  |
|     | -                              | Munster;<br>b) von Ettingmuble burch ben Albach-<br>ter Esch auf Greven in die Post-<br>ftraße.                                                                        | •                        |                       |              |                       |  |  |  |  |
| -   |                                |                                                                                                                                                                        | Osnabrůď.                | Ibbens<br>bühren,     | Lotte.       | Neben=<br>Zollamte I  |  |  |  |  |
| -   | <b>-</b> .                     |                                                                                                                                                                        | _                        | -                     | _            | -                     |  |  |  |  |
| -   | Bon<br>Hopsten.                | Ueber die Hopster Muhlen Brucke<br>durch Breischen, Hörstel, Bevergern,<br>Mitbrup, Sarbeck, durch die Baucrs<br>schaften Wintrup und Wastrup auf                      | ,                        | Ibben.<br>båhren.     | Hopsten.     | Nebens<br>Zollamte I  |  |  |  |  |
|     |                                | Greven in die Poffftraße auf Munfter.                                                                                                                                  | /                        |                       | _            | _                     |  |  |  |  |
| _   | <b></b> .                      |                                                                                                                                                                        | _                        | _                     | _            | -                     |  |  |  |  |
| -   | Von<br>Marhaven.               | Der Kanal, ober, bei beffen Unfahr-<br>barkeit, ber parallele Landweg über<br>Lintelskotten, die steinerne Schleuse,<br>Kinderhaus, nach Münster.                      | 1                        | _                     | -            |                       |  |  |  |  |
| -   |                                |                                                                                                                                                                        | _·                       | _                     | -            | _                     |  |  |  |  |
| -   | Bon.<br>Osterbauer=<br>schaft. | Auf Ddirup, Langenhorft, Steinfurth,<br>Lintelstotten, in die Straße von Maxi<br>haven auf Munfter.                                                                    | _                        | _                     |              |                       |  |  |  |  |
| _   | Von<br>Cbsfeld.                | Ueber Darup, Notteln, Schapsbetter<br>langs Rorup, jum Neuthor, ober<br>von Notteln bie Poststraße über<br>Appelhülsen.                                                | _                        | _                     | <b>-</b>     | _                     |  |  |  |  |
| -   | Desgleichen                    | Wie vorstehend.                                                                                                                                                        | -                        | -                     | -            | _                     |  |  |  |  |
| _   | Von<br>Ebsfeld.                | Wie vorstehend.                                                                                                                                                        | _                        | _                     | _            | .,.                   |  |  |  |  |
|     |                                |                                                                                                                                                                        |                          |                       | Digitized by | Goog                  |  |  |  |  |

| ,            | Haupt-Zollamter. |          | ٦        | Dagu gehörige<br>Neben-Bollamter<br>Erfter Klaffe.<br>No. |   | Strafe von ber Grenze bis jur Zollfielle.      |                                                                                                                           |  |  |  |  |
|--------------|------------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Provinz.     |                  |          | <b>€</b> |                                                           |   | Benennung<br>berfelben.                        | Bejeichnung berfelben.                                                                                                    |  |  |  |  |
| Westphalen.  |                  |          | 1        | Gronau.                                                   |   | Bon<br>Enfchebe.                               | Ueber Glanerbrid burch bie Eilermart.                                                                                     |  |  |  |  |
|              |                  | · .      |          | •                                                         |   | ,                                              | •                                                                                                                         |  |  |  |  |
| •            | 8                | Cbsfelb. | 2        | Beslinghod.                                               | _ | Bon<br>Horbergen<br>u. Enschebe.               | Gerabe zum Amfe.                                                                                                          |  |  |  |  |
|              |                  | •        | 3        | Breben.                                                   | 1 | Non<br>Rece,<br>Borkelo ober<br>Grbulo.        | Auf Olbenfott burch bie Bauerschaft Amelo.                                                                                |  |  |  |  |
| ,            |                  |          |          |                                                           | 2 | Bon<br>Eibergen<br>auf dem Ber=<br>tel = Fluß. | Durch die Bauerschaft Erosewick und Gorel.                                                                                |  |  |  |  |
| •            | ,                |          | 4        | Debing.                                                   | 3 | Mon .                                          | Durch die Bauerschaft Ellewick über die lange Brücke.<br>Auf Rotten.                                                      |  |  |  |  |
| •            |                  | ·        |          | •                                                         |   |                                                |                                                                                                                           |  |  |  |  |
| ÷ .          |                  |          | •        | Anholt.                                                   | 1 | }                                              | Ueber Großargena.                                                                                                         |  |  |  |  |
|              |                  |          |          |                                                           | 2 | Bon<br>Dinxperlo,                              | Auf Suberwick und Brüggenhatte.                                                                                           |  |  |  |  |
|              |                  |          | 6        | Bocholb.                                                  | 1 | Bon<br>Nalten:                                 | Auf die Kreuz-Kapelle burch die Bauerschaften Sport<br>und Stenern.                                                       |  |  |  |  |
|              |                  |          |          |                                                           | 2 | Bon Dinsperlo.                                 | Ueber Saberwick burch die Bauerschaft Sport bei ber<br>Holtwicker Wassermahle, und der hammeleberger<br>Windmahle vorbei. |  |  |  |  |
| Rheinprovinz | . 9              | Emmeric. | -        | _                                                         | 1 | Bon<br>Arnheim,                                | Beim Grenzpfahle No. 679., über die Eltensche Habt, burch Elten und Huthum durch das Steinthor zum Umte.                  |  |  |  |  |
|              |                  |          |          |                                                           | 2 | Der Rhein.                                     | Bon ber Spotschen Fahre ab, bis in ben Zouhafen, und jum Amte.                                                            |  |  |  |  |
|              |                  |          | -        | Elten.                                                    | - | Von<br>Arnheim.                                | Beim Grenzpfahle No. 679, vorbei, und aber bie Eltensche Haide zum Amte.                                                  |  |  |  |  |

| Straffe.          | bon ber Zollfielle gur Binfenlinic.                                                                                                          |                          | Eingehende            | Extrapofien.               |                                      |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| Benennung         | Bezeichnung berfelben.                                                                                                                       | Letter<br>Stationsort    | Erfter<br>Stationsort | Die Reviss                 | on geschieht                         |
| berselben.        |                                                                                                                                              | außer der<br>Zoll=Linie. | im<br>Zollverbande.   | . in                       | von dem                              |
| Non<br>1 Gronau.  | Auf Epe, Mienborg, Schöppingen,<br>Horfmar, Laar, Altenberge, Ulrich,                                                                        | Enfchebe.                | Gronau.               | Gronau.                    | Neben<br>Zollamte I.                 |
| 2 Desgleichen     | bei Norel, bis Munster.<br>Auf die Postbrude, Ochtrup, Wetts<br>ringen, bis Morhaven; und bann,<br>wie bei Marhaven angegeben ift.           |                          | <u>-</u> -            |                            | \ -                                  |
| Bon<br>Beslinghod | Auf Alftebe, Abaus und Cosfelb.                                                                                                              | -                        | _                     | _                          |                                      |
| Bon<br>Breden.    | Muf Stadtlohn, burch bie Bauerschaft<br>Eftern, Gescher, über ben Rlier-                                                                     |                          | Wreben.               | Breden.                    | Nebens<br>Zollamte I.                |
|                   | Damm bis Cosfelb, und baun wie bei Cosfelb.                                                                                                  | Winterswick,             | Vreben.               | Breben.                    | Nebens<br>Zollamte I.                |
| Von<br>Breben.    | Bie vorhin bis Klier Damm, burch<br>bie Bauerschaft Blamsche bis Lette,<br>oder vom Klief Damm bis Cbefelb;<br>bann weiter, wie bei Ebsfelb. | `                        | _                     | -                          |                                      |
|                   |                                                                                                                                              | _ ·                      | · 🗕                   |                            | _ ·                                  |
| Bon<br>Debing.    | Auf Sublohn, Stadtlohn, durch bie Bauerschaft Estern, Gescher, auf bem Klier-Damm bis Edsfeld u. f. w. bis Munster.                          |                          | Debing.               | Deding.                    | Nebens<br>Zollamte I.                |
| 2 Desgleichen     |                                                                                                                                              | •                        | _                     |                            | -                                    |
| Von<br>Unholt.    | Ueber Iffelburg, Wertherbruch, Leufum<br>und Winfeln.                                                                                        | Genbringen.              | Anholt.               | Anhalt.                    | Nebens<br>Zollamte I.                |
| Desgleichen.      | Ueber Bochold, Rhebe, Borken, Rams-<br>borf, Klier-Damm bis Chefelb u. f. w.                                                                 | -                        | _                     | -                          | . –                                  |
| Bochold.          | Durch bie Bauerschaft Mussum,<br>Biemenhorst bis Dingben.                                                                                    | Walten.                  | Bocholb.              | Bochold.                   | Neben=<br>Zollamte I.                |
| - Desgleichen     | Auf Rhebe, Borten, Ramsborf, Rliers<br>Damm bis Chofelb u. f. w.                                                                             | -                        | . <b>–</b>            | _                          | -                                    |
| Bon<br>Emmeric.   | Langs bem Lowenberge burch Kraffelt,<br>Praaft, Bienen, Spielbrop, am<br>Bannofen bei Rees vorbei, bis zur<br>Haffenschen Schleuse.          | '                        | Emmerich.             | Elten<br>ober<br>Emmerich. | Nebens<br>Zollamte<br>ober<br>Haupts |
|                   |                                                                                                                                              | _                        | -                     | _                          | Zollamte.                            |
|                   |                                                                                                                                              | _                        | <b>-</b>              | •<br>Digitized b           | Goog                                 |
|                   |                                                                                                                                              | `                        |                       | 5/2000                     | 0                                    |

| •                                      | _  | • ,                 |    |                                  |   | 30                      |                                                                                                                                                          |  |
|----------------------------------------|----|---------------------|----|----------------------------------|---|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Provins.                               |    | Gains 20White       |    | Daju gehbrige<br>Reben-Jollamter |   |                         | Strafe von ber Grenge bie jur Bellfellt.                                                                                                                 |  |
| ************************************** |    | iūpt-Zollämter.     | •  | Erper Rlaffe.                    |   | Benennung<br>berfelben. | Bezeichnung berfeiben.                                                                                                                                   |  |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  | No | ).                  | No | ).                               | N | 0.                      |                                                                                                                                                          |  |
| Rheinprovinz.                          | 10 | Cranenburg.         | -  | _                                | _ | Bon<br>Nymwegen         | 20. Bei bem Grenzpfahle No. 635. vorbei, ther unfageposten am Muschenberg, und auf dem Stei Wege burch Wyler, weiter auf ber Canfee jun Amte.            |  |
| ·                                      |    |                     |    |                                  |   |                         | Zanite.                                                                                                                                                  |  |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,  |    |                     |    |                                  |   | •                       |                                                                                                                                                          |  |
|                                        |    |                     | -  | Granewald.                       | ÷ | Bon<br>Grave.           | Bon Gennep, Moot, Gebebed und Sectes bin gum Amte.                                                                                                       |  |
|                                        | 11 | Kalbens<br>Firchen. | -  |                                  | - | Bon<br>Benloer.         | Um Pfahle No. 456. bei Rofenhaus vorbei, tim<br>bederhof; bann an biefem und an ben Saufern n<br>Ralbentirchen vorbei, rechts am Stadtgraben, p<br>Umte. |  |
|                                        |    |                     | -  | Strälen.                         | 1 | Bon<br>Benlo.<br>Bon    | Bu graber Richtung beim Grenzpfahle No. 477. vorbi<br>burch das Benloer Thor.                                                                            |  |
|                                        |    | - '                 |    |                                  | 2 |                         | Ueber die Fossa Eugenia am Grengpfahle No. 489. und bei der Windmahle vorbei.                                                                            |  |
|                                        | 12 | Baffenberg.         | -  | -                                | - | Rbrmonbe.               | Um rothen Bache bei bem Grenzpfahle No. 377. iber Rothebach und Boigelen in graber Richtung pin Umte.                                                    |  |
|                                        |    |                     |    |                                  |   |                         |                                                                                                                                                          |  |
| <i>′</i>                               | ı  |                     |    | -                                |   | Bon                     |                                                                                                                                                          |  |
|                                        |    |                     |    | Wehr.                            | - | Sittard.<br>Bon         | Dem Grengpfahle No. 297. vorbei, in graber Richtung zum Amte.                                                                                            |  |
|                                        | 13 | Machen.             |    | -                                | 1 | Luttich.                | Bom Grenzpfahl No. 188. an Thlige, dem Answerpoffen vorbei, auf der großen Herrtraße Bildgen, und durch den Aachner Busch zum Am                         |  |
|                                        | ,  |                     |    | -                                | 2 | Von<br>Mastricht.       | Bon Baels zwischen ben Grenzpfählen No. 196. 11 197. über ben Ansageposten zum haupt Mute.                                                               |  |
|                                        |    |                     | 1  | Herzogen=                        | _ | Von<br>Wastricht.       | Beim Grenzpfahl No. 231. vorbei, auf die große Land                                                                                                      |  |
| •                                      |    |                     | 2  | rath.<br>Vaelsers<br>quartier.   | - | Van<br>Mastricht.       | Straße von Lachen nach Herzogenrath.<br>Bon Baels zwischen ben Grenzpfählen No. 196. und<br>197. zum Amte.                                               |  |
| ,                                      |    |                     | 3  | Tänge.                           | - | Von<br>Lattich.         | Bon Henris Chapelle, am Grenzpfahl No. 188. vorbei<br>zum Amte.                                                                                          |  |
|                                        | 1  |                     |    |                                  | 1 |                         | Digitized by GOOGLE                                                                                                                                      |  |

| Straße 1                   | on der Bollfielle jur Binnenlinie.                                                                                                                                                | Eingebende Extraposten.    |                     |                                         |                                                    |  |  |  |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|--|--|--|
| Benennung                  | Bezeichnung berfelben.                                                                                                                                                            | Letter<br>Stationsort      | Erfter Stationsort  | Die Revision gefchieht                  |                                                    |  |  |  |
| derselben.                 | 200000                                                                                                                                                                            | außer der<br>Boll = Linie. | im<br>Zollverbande. | fit                                     | von dem                                            |  |  |  |
| <u> Von</u><br>Cranenburg. | Thiergarten bei Cleve vorbei, auf ber Hauptstraße von Cleve nach Kanten, burch ben Ternenbusch lange Bedburg und dem Grabmale des Prinzen Morik non Rassan, bis zu bem Dunkte, wo |                            | Cleve.              | Müschenberg<br>ober<br>Cranenburg.      | Neben=<br>Zollamte<br>ober<br>Haupt=<br>Zollamte.  |  |  |  |
|                            | bie hauptstraße von Goch nach Calcar<br>burchschnitten wirb.                                                                                                                      |                            | ,                   |                                         | ,                                                  |  |  |  |
| · _                        | ,                                                                                                                                                                                 | _                          | -                   | <b>-</b> .                              | -                                                  |  |  |  |
| Bon<br>Ralbens<br>kirchen. | Am sogenannten Baumchen vorbei<br>bis Brevell zur Binnenlinie.                                                                                                                    | Benlo.                     | Gelbern.            | Strälen.                                | Neben=<br>Zollamte.                                |  |  |  |
| ,                          |                                                                                                                                                                                   |                            |                     |                                         | ,                                                  |  |  |  |
| _ `                        |                                                                                                                                                                                   | - ~                        | _                   | _                                       | · - ·                                              |  |  |  |
|                            |                                                                                                                                                                                   | <b>-</b> .                 | _                   |                                         | · :-                                               |  |  |  |
| Von<br>Wassenberg.         | Jum Birgeler Thore hinaus rechts<br>nach dem Mybler Berge aber Mybl,<br>hinter dem Dorfe Gerberath zur Bin-<br>nenlinie.                                                          | ,                          | -                   | _                                       |                                                    |  |  |  |
| _                          |                                                                                                                                                                                   | Sittarb.                   | Geilens<br>Firchen. | Wehr.                                   | Meben=<br>Zollamte.                                |  |  |  |
| _                          |                                                                                                                                                                                   | Battice.                   | Nachen.             | Nachen<br>ober<br>Tällge.               | Hauptamte<br>ober<br>Nebens<br>Zollamte.           |  |  |  |
| _                          |                                                                                                                                                                                   | Shlpen.                    | Nachen.             | Nachen<br>ober<br>Baelfer=<br>quartier. | Haupt=<br>Zollamte.<br>ober<br>Neben=<br>Zollamte. |  |  |  |
|                            |                                                                                                                                                                                   | _                          | -                   | _                                       |                                                    |  |  |  |
| _                          |                                                                                                                                                                                   | Galpen.                    | Nachen.             | Nachen<br>ober<br>Baelser=<br>quartier- | Hauptamte<br>ober<br>Nebens<br>Zollamte.           |  |  |  |
| _                          |                                                                                                                                                                                   | Battice.                   | Machen.             | Machen ober Züllge.  Digitized b        | Hauptamte<br>ober<br>Reben=<br>Zollamte.           |  |  |  |

| ;  |               |            |                | -     |                                              | , ,          | 40.                     | Straße von der Grenze bis jur Zollfielle.                                                                                                                                               |
|----|---------------|------------|----------------|-------|----------------------------------------------|--------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ,  | Proving.      | Hau<br>No. | ipt-Zolldmter. | Otebe | gu gebbrige<br>en-Zollämter<br>efter Klaffe. |              | Benennung<br>berfelben. | Bezeichnung berfelben.                                                                                                                                                                  |
| ٠, | Rheinprovinz. |            |                | 4     | Eupen.                                       | -            | Bon<br>Berviers.        | Bon Radlen, bei bem Grengpfahle No. 184. vorf über ben Unfagepoften Stodheim, jum Amiz.                                                                                                 |
| ٠  |               | 14         | Malmeby.       | _     | · <u>-</u>                                   | 1            | Von<br>Luttich.         | Bon Francorchamps, bie steinerne Brucke über de sogenannten rothen Wasser passirend, bei be Grenzpfahle Nb. 140. vorbei, zum Ansageposis von hier auf ber Landstraße zum Umte.          |
|    |               |            |                |       | · · ·                                        | 2            | Von<br>Stavelot.        | Bei ben Grenzpfählen No. 128. und 129. vorbei, de<br>großen Hauptstraße bis zum Jollhause an ber Mach<br>Brucke folgend, und von ba bis zum Amte.                                       |
|    | •             | -          |                |       | <b>R</b> albingen.                           | -            | Von<br>Buchholz.        | Bor bem an ber, von Luttich aber Stavelot nd<br>Luxemburg fahrenden Landftraße gelegenen had<br>Neuhaus (baraque de Behault) genannt, bi<br>bem Pfahle Nr. 85. vorbei, birekt zum Amte. |
|    |               | 15<br>a.   | 400 Ct 1       | _     |                                              | 1            | Bon<br>Luremburg.       |                                                                                                                                                                                         |
|    | •             |            |                |       |                                              | 2            | Die Mosel.              |                                                                                                                                                                                         |
| •  |               |            |                | 1     | Roth.                                        | -            | Bon<br>Bianden,         |                                                                                                                                                                                         |
|    |               | 1          |                | 2     | Echternache<br>Brücke.                       | 21           | Bon<br>Luxemburg<br>Bon | Bon Echternach über Die Sauer Brude.                                                                                                                                                    |
|    | · .           |            |                | 3     | Bafferbilli<br>ger=Brücke                    | <u>.</u>   - | Luremburg               | 3. Bon Bafferbillig über bie Sauer=Brude.                                                                                                                                               |
|    | •             | 15<br>b.   | Destliche      | 1     | Dhenhauser                                   | n.   _       | Bon<br>Birkenfelb.      | Bon Birkenfelb und Gifen birekt jum Amte.                                                                                                                                               |
|    |               |            | Grenze.        | . 2   | huttges=<br>wasen.                           | -            | Bon Birkenfelb.         | . Bon Birkenfelb über Sauerbron birect zum Amte                                                                                                                                         |
|    |               |            |                | 3     | Rempfelb.                                    | -            | Bon Dberstein Bon       | Bon Ibar und Oberstein über ben Hof Wilbendu                                                                                                                                            |
|    |               |            |                | 4     | Eulzbach.                                    | .  -         | Bergen.                 | Von Vergen über Ober-Hosenbach birect zum An                                                                                                                                            |
|    |               | ı          | 1              | ı     | 1.                                           | •            |                         | Digitized by 2000                                                                                                                                                                       |

| 1                      |                         | Strafe von ber Bollfielle jur Binnenlinie. |                             |                 |                                    | Cingehende Extrapofica.     |                                              |                                                         |  |
|------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|
| 18                     | Beneunung<br>derfelben. |                                            | Bezeichnung berfelben.      |                 | Lehter<br>Stationsort<br>außer ber | Erfter<br>Stationsort<br>im | ort Die Revision geschieht                   |                                                         |  |
| •                      | No.                     | Derfeiben.                                 |                             |                 | außer der<br>Boll = Linie.         | Bollverbande.               | in                                           | von dem                                                 |  |
| n.                     |                         | _                                          | -                           | <b>.</b>        | Berviers.                          | Eupen.                      | Eupen<br>ober<br>Stockeim.                   | Rebens<br>Zollamte I.<br>ober<br>Rebens<br>Zollamte II. |  |
| affer.                 | -                       | Bon<br>Malmeby.                            | Landstraße über<br>gatelle. | Gavmont und Ba- | Spaa.                              | Malmeby.                    | Malmeby<br>ober<br>Rothewaffer.              | Haupts<br>Bollamte<br>ober<br>Unfages<br>posten.        |  |
| l,                     | 1                       |                                            |                             |                 |                                    |                             |                                              |                                                         |  |
| chez<br>ce.            |                         |                                            | _                           |                 | _                                  | , —                         | _                                            |                                                         |  |
|                        | 1                       |                                            | <b>l</b> '                  |                 |                                    |                             |                                              | ·                                                       |  |
| <del>-</del>           | 1                       |                                            | _                           | · —             | _                                  | _                           | -                                            |                                                         |  |
| •                      | 1                       |                                            |                             | • , ,           | •                                  |                             | •                                            | ·                                                       |  |
| •                      | 1                       | •                                          |                             |                 |                                    |                             |                                              |                                                         |  |
| zu<br>ferbill<br>Brậck | is -                    |                                            | , "                         | _               | _                                  | -                           | -                                            | -                                                       |  |
| <u></u>                | -                       |                                            |                             | _               | -                                  | _                           | <u>-</u>                                     |                                                         |  |
| . •                    | -                       |                                            | ~                           |                 |                                    | Ì                           |                                              | `                                                       |  |
| <b></b> '              | ŀ                       |                                            | . –                         | ·               |                                    | _                           | _                                            | _                                                       |  |
| -                      |                         | <b>-</b>                                   | -                           |                 | <u>-</u>                           | , <b>–</b>                  | -                                            | -                                                       |  |
| -                      |                         |                                            | -                           | ·               | Grevens<br>machern.                | Trier.                      | Wasserbillis<br>ger Brücke<br>ober<br>Trier. | Rebenz<br>Zollamte.<br>Haupts                           |  |
| •                      |                         | -  -                                       | _                           | _               | Birtenfelb.                        | Trier.                      | Dhenhausen.                                  | Bollamte.                                               |  |
| ·,                     |                         |                                            | _                           | -               | _                                  | -                           | , <b>-</b> · .                               |                                                         |  |
|                        |                         |                                            | _                           | <b>-</b>        | _                                  | -                           | _                                            | <b>-</b>                                                |  |
|                        |                         | H -                                        |                             | -               | <b>-</b> ≥, \                      | _                           | igitized by C                                | oogle                                                   |  |

| -                                     |               |            | •                                  |         |                                                 | ·   |                                  |                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------|---------------|------------|------------------------------------|---------|-------------------------------------------------|-----|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       |               |            | •                                  |         | •                                               |     | 42                               |                                                                                                                                                                                                     |
| -                                     | •             |            |                                    | ھ ا     | azu gehbrige                                    |     | (                                | Strafe von der Grenze bis jur Bolifielle.                                                                                                                                                           |
| 1                                     | Provinz.      | Pai<br>No. | ept=30Uämter.                      | No.     | aşu gehbrige<br>ben=Zollämfer<br>erfter Klasse. | No. | Benennung.<br>berfelben,         | Bezeichnung berfetben.                                                                                                                                                                              |
|                                       | Rheinprovinz. | 16         | Saars<br>brûden.                   |         | - ·                                             | 1   | Von<br>Mainz.                    | Bon St. Ingbert über Rentrifch, Scheibt, wife bem Stahlhammer und ber Grumbacher Able, ber Schaafbrucke und bem Hell-Berge, und St. Johann, zum Amte.                                               |
| •                                     |               |            | •                                  | •       |                                                 | 2   | Bon<br>Saarges<br>mund.          | Bon Saargemund über Groß-Blittersborf zum Dofe<br>St. Urnoual, den Saarbrucker Gerbehausern wo<br>bei, zum Umte.                                                                                    |
|                                       |               |            |                                    |         |                                                 | 3   | Von<br>Met.                      | Bon Forbach und, Moutons Hatten in graber Richtung über ben Hahnenberg zum Amte.                                                                                                                    |
| -<br>-                                |               | ,          | -                                  | .1<br>2 | Rothehaus.  • Perl.                             | _   | Bon<br>Luremburg.<br>Bon<br>Meg. | Von Remig an ber Mosel mittelst ber Fahre pu<br>bem gegenüber liegenden Amte.<br>Bon Sierck, über Abach und die Grenze zum Amte.                                                                    |
|                                       |               |            |                                    | 3       | Zelsberg.                                       | _   | Von<br>Met.                      | Von Barweiler, bei Willingen und ben Dreibaufern<br>vorbei, zum Amte.                                                                                                                               |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |               |            |                                    | 4       | Rentrifc.                                       | 1   | Von<br>Main <b>z.</b>            | Bon St. Ingbert burch Rentrisch unmittelbar pun<br>Amte.                                                                                                                                            |
| · .                                   |               |            |                                    | 5       | Ottweiler.                                      | 2   | Bon                              | Bon Bliedcastel nach Rentrisch in graber Richtung<br>zum Umte.<br>Ueber Niederlinksweiler, durch den sogenannten krum-<br>men Kehr bei der Ziegelei vorbei, grade nach der<br>Linksweiler Worstadt. |
|                                       |               |            |                                    | 6       | Tholey.                                         | 1   | Bon<br>Birkenfeld.               | Ueber Neunkirchen und Seelbach, bem Schaumberget<br>Hofe und dem Schaumberge vorbei, jum Amte.                                                                                                      |
|                                       |               | 17         | Creuznach,<br>Haupte<br>Steueramt. | }       | -                                               | 2   | Bon<br>St. Wenbel.<br>—          | Ueber die Grenze in grader Richtung zum Amte.  Digitized by Google                                                                                                                                  |
|                                       |               |            | •                                  |         |                                                 | •   |                                  | ·                                                                                                                                                                                                   |

|                           |           | Siva <b>l</b> e is         | en ber Bollftelle gur L                                                          | 43<br>Binnenlinie.                | Eingehende Extrapoften                    |                                    |                                    |                                                 |  |  |
|---------------------------|-----------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------|--|--|
| des des                   | <u> </u>  | · · · · ·                  | 1                                                                                |                                   | Lepter                                    | Erster                             | 1 multin vittin                    |                                                 |  |  |
| Anfages                   | Ņo.       | derseichnung<br>derselben. | Bezeichnung                                                                      | g derfeiben.                      | Stationsort<br>außer ber<br>3011 = Linie. | Stationsort<br>im<br>Zollverbande. | in .                               | sen gelaptept                                   |  |  |
|                           | 130.      |                            |                                                                                  | <del></del>                       | Son > Etule.                              | Sonnerodune:                       | 111 - 1                            | Pas. Dem                                        |  |  |
| Zu<br>Sentrifc)•          | -         | Von<br>Saarbrück.          | Durch bas untere<br>Vorstabt von St.<br>ber Straße bei ber<br>bei, bis zur Schle | Johann; bann ai<br>Rohlenwaage vo | ıf                                        | Saarbr <b>h</b> cen                | Rentrifc.<br>ober '<br>Saarbrücken | Neben=<br>Zollamte<br>ober<br>Haupt=            |  |  |
|                           |           |                            |                                                                                  | -                                 | 2) Rohrbach.                              | Friedriche=<br>thal,               | Bicelmanns:<br>hausen.             | Zollamte.<br>Nebens<br>Zollamte.                |  |  |
| Zu<br>f. Arnoual.         |           |                            | · <del>-</del> ,                                                                 | <b>-</b>                          | Saarge=<br>mand,                          | Saarbrücken                        | Arnoual<br>ober<br>Sagrbrücken     | Anfages<br>Posten<br>ober<br>Haupts<br>Zollamte |  |  |
| An<br>Forbacher<br>Thore. |           |                            |                                                                                  | _ ,'                              | Forbach.                                  | Saarbrücken                        | Saarbr <b>hden</b>                 | Thoramte<br>ober<br>Haupts                      |  |  |
|                           |           | • .                        |                                                                                  |                                   |                                           |                                    |                                    | Bollamte                                        |  |  |
| <del>-</del> ·            | -         |                            | _                                                                                | _                                 | _                                         | -                                  |                                    |                                                 |  |  |
|                           |           | ,                          | _                                                                                | -                                 | Sierd.                                    | Saarburg.                          | Perl.                              | Reben=<br>Zollamte                              |  |  |
| `                         |           | <u> </u>                   | _                                                                                | _                                 | Tromborn.                                 | Gaarlouis.                         | Teleburg.                          | Reben=<br>30Uamte                               |  |  |
|                           | -         | ;,                         | _                                                                                | •                                 | Rohrbach.                                 | Saarbtücken                        | Rentrifc)                          | Nebens<br>Zollamte                              |  |  |
|                           |           |                            |                                                                                  |                                   |                                           |                                    | ober<br>Saarbr <b>ücken</b>        | ober<br>Haupt-<br>Zollamte                      |  |  |
| ,                         |           | - <i>t</i>                 | <b>_</b>                                                                         | _                                 |                                           | _                                  | -                                  | _                                               |  |  |
| -                         | -         | -                          |                                                                                  | -                                 | 1) St. Wen-<br>bel.                       | Ottweiler.                         | Ottweiser.                         | Nebens<br>2011                                  |  |  |
|                           |           | -                          |                                                                                  |                                   | 2) Homburg.                               | , dito                             | Belledweis<br>ler.                 | Zollamte<br>Nebens<br>Zollamte                  |  |  |
|                           | $ \cdot $ | -                          |                                                                                  | ·                                 | _                                         |                                    |                                    | . —                                             |  |  |
| -                         |           | <b>-</b>                   | , , ·                                                                            | :<br>•                            | - 1                                       | -                                  |                                    | ·                                               |  |  |
| -                         | -         |                            | -                                                                                |                                   | Rockenhaus<br>fen.                        | <b>Eremnach.</b><br>Digit          | Muniter<br>am Stein.               | Nebens<br>Zollamte                              |  |  |

|     |               |     |                      |     | •                               |     | 1 0                                       | •                                                                                                                                    |
|-----|---------------|-----|----------------------|-----|---------------------------------|-----|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |               |     | -                    |     |                                 |     | 44                                        | •                                                                                                                                    |
|     | _             |     |                      | ء ا | ajn gehörige                    |     |                                           | Strafe von ber Grenge bis jur Bofffelle.                                                                                             |
|     | Provinz:      | \$a | npt-Zollämter.       | Me  | ben-Bollamter<br>erfter Rlaffe. | 1   | Benennung                                 | Beeichnung berfelben.                                                                                                                |
|     | -             | No. | - \                  | No. |                                 | No. | derselben.                                |                                                                                                                                      |
| -   | Rheinprovinz. | 17  | Creuznach,<br>Haupts | 1   | Kirn.                           | 1   | Bon<br>Bergen.                            | Dberhalb ber Schaferei, bei ber Kellerei vorbei, Ma<br>bie Rabes Brace jum Amte.                                                     |
|     |               |     | Steueramt.           |     |                                 | 2   |                                           | Bon Beierbach, bei der Alberti-Mable vorbe, Wer<br>bie home und die Rabe-Brude, jum Amb.                                             |
|     |               |     |                      |     |                                 | 3   | Von<br>Meisenheim.                        | Bon Krebsweiler, bei ber Lügenburger= umb bei<br>Alberti=Muhle vorbei, über bie hom= umb bei<br>Rabe=Brucke, zum Umte.               |
|     |               |     |                      | 2   | Soberns<br>heim.                | 1   | Bon<br>Metters=<br>heim,                  | Durch die Nahe-Fuhrt, an ber Bracken - Misse<br>vorbei, zum Amte.                                                                    |
|     |               |     |                      |     |                                 | 2   | Von<br>Meisenheim.                        | Bon Staubernheim über die Nahe-Brücke, länge<br>dem linken Nahe-Ufer auf der Crenznacher Straße,<br>zum Amte.                        |
|     |               |     |                      | 3   | Bacharach.                      | _   | Der Rhein.                                | Bom Unlande-Punite, dem Marit-Thore gegenüber, jum Umte.                                                                             |
| . • |               |     | 4                    | 4   | St. Goar.                       | -   | Der Rhein.                                | Bom Anlande - Punkte, für größere Schiffe beim<br>Krahnen, für kleinere und für die Querfanten<br>oberhalb des Rathhauses, zum Amte. |
| ,   | -             | 18  | Coblenz.             | -   | <b>-</b>                        | 1   | Bon<br>Frankfurt.                         | Bon Neuhaufel aber Arenberg, Rieberberg, Chrew<br>breitstein, und ben Rheir, jum Amte.                                               |
|     |               |     |                      |     |                                 |     |                                           | , -                                                                                                                                  |
|     |               |     | ,                    |     | •                               |     | ,                                         |                                                                                                                                      |
|     | •             |     |                      |     |                                 |     |                                           |                                                                                                                                      |
|     |               |     |                      | ·   | -                               |     | ·                                         |                                                                                                                                      |
|     | ,             |     |                      |     |                                 |     |                                           |                                                                                                                                      |
|     | ·             |     |                      | -   | , <b>-</b>                      | 2   | Der Rhein.                                | Vom Anlandes und Auslade-Plate am Krahnen 3 <sup>ma</sup><br>Hauptamte.                                                              |
| ,   |               |     | , ,                  | 1   | Boppard.                        | _   |                                           | Bom Anlandes und Auslades Plate oberhalb bes<br>Rrahnens zum Amte.                                                                   |
|     |               |     |                      | 2   | Horchheim.                      | 1   | Bon<br>Ober= unb<br>Nieber=<br>Lahnstein. | Direkt von ber Landesgrenze jum Amte.                                                                                                |
|     |               |     |                      |     |                                 | 2   |                                           | Bom Anlandes und Auslades Plate direkt zum Amir. Digitized by GOGIE                                                                  |
|     |               | . ! | •                    | 1   | - 1                             | ارا |                                           | J. G. M. Z. G.                                                                                   |

|                                         | Ĺ         | Strafe v                | on ber Bollftelle gur | Binnenlinie.   | 1                          | Eingehende Extrapoften.    |                                                              |                                                          |  |  |  |  |
|-----------------------------------------|-----------|-------------------------|-----------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Benennung<br>bes<br>Unfage-<br>Poptens. | TO SECOND | Benennung<br>berfelben. |                       | ng berfelben.  | Letter<br>Stationsort      | Erfter<br>Stationsort      | Die Revif                                                    | ion geschicht                                            |  |  |  |  |
| Фонсив.                                 | No        | berjeiben.              |                       |                | außer ber<br>Boll = Linic. | Bollverbande.              | in                                                           | sou pein                                                 |  |  |  |  |
| _                                       |           |                         | 40 <del>-</del>       | -              | -                          | -                          | -                                                            | _                                                        |  |  |  |  |
|                                         | 16        | -                       | -                     | -              | Oberftein.                 | Rirn.                      | Rirn.                                                        | Neben=<br>Zollamte,                                      |  |  |  |  |
| _                                       | -         | -                       | -                     | 4              | -                          | -                          | -                                                            | _                                                        |  |  |  |  |
| -                                       | -         | -                       | -                     | - 2            | -                          | , <del>-</del>             | - "                                                          | _                                                        |  |  |  |  |
| -                                       |           | * :-                    | - (=)                 | 3 <del>-</del> | Meifenheim.                | Creuznach.                 | Sobernheim<br>ober<br>Creuznach.                             | Meben=<br>Bollamte<br>ober<br>Haupt=<br>Steueramte.      |  |  |  |  |
| _                                       | -         |                         | -                     | -              | -                          | -                          | -                                                            | -                                                        |  |  |  |  |
| -                                       | -         | -                       | -                     | -              | -                          | -                          | · —                                                          | _                                                        |  |  |  |  |
| Zu<br>Arenberg.                         | - 10 M    | Der Rhein.              | <b>-</b>              | _              | 1) Emē.                    | Coblenz<br>und<br>Neuwich. | Arenberg<br>ober<br>Thal-Ehrens<br>breitstein<br>ober        | Nebens<br>Alemtern.                                      |  |  |  |  |
| -                                       | ·         |                         |                       | •              | 2) Montas<br>baur,         | Coblenz<br>unb<br>Neuwieb. | Coblenz.  Urenberg ober Thal=Chren= breitstein ober Coblenz. | Haupts Zollamte.  Mebens Nemtern.  ober Haupts Zollamte. |  |  |  |  |
| Zu<br>Horchheim,                        | F         | Der Rhein.              | ~                     |                |                            | , <b>–</b> .               |                                                              | _ ^                                                      |  |  |  |  |
| `.=                                     | -         | · —                     |                       | <b>-</b>       | -                          | <del></del>                | _                                                            |                                                          |  |  |  |  |
|                                         | -         |                         |                       |                | -                          | <b>—</b> .                 | _                                                            |                                                          |  |  |  |  |
| :                                       | -         | -                       | , <u> </u>            | <del></del>    | -                          | <b>—</b><br>, Dig          | tized by $\overline{G}$                                      | ogle                                                     |  |  |  |  |

| Muajina.      |           |                                  | Daju gel |                                                  | Ľ                              |                    | Birnfe bon ber Grenje bis jur Joliftelle.                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |
|---------------|-----------|----------------------------------|----------|--------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Proving.      | Ба<br>No. | upt=3 <b>0U</b> āmter.           | No.      | daju gebörige<br>ben=Jollamter<br>Erfter Klaffe. | Benennung<br>berfelben.<br>No. |                    | Bezeichnung berfelben.                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |
| Rheinprovinz. | 18        | Cobleng.                         | 3        | Arenberg.                                        | -                              | Von<br>Frankfurt.  | Bon Neuhaufel birett jum Umte.                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |
| ,             |           | ,                                |          |                                                  |                                |                    |                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |
| . T           |           |                                  |          |                                                  |                                |                    |                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |
|               |           | *                                | `        |                                                  |                                |                    | •                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |
|               | ķ         |                                  | 4        | Ballenbar.                                       | -                              | Bon<br>Hachenburg. | Bon Grenghaufen burch ben Balb und ben groß Soblweg, unmittelbar jum Umte.                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |
| _             |           |                                  | 5        | Braunfele.                                       | -                              | Beilburg.<br>Bon   | Bon Beilburg unmittelbar jum Amte.                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |
|               | 19        | Reuwieb.<br>Haupts<br>Steueramt. | 1        | Dierdorf.                                        | TV.                            | Sachenburg.        | Bon Mariahausen, ohne Berührung eines Orts, bit<br>bicht vor Dierborf, in die von Altenkirchen über<br>Steimel und Boldert nach Neuwied gehende Come<br>munikations = Straße. |  |  |  |  |  |  |
|               |           |                                  | 2        | Atenfirchen:                                     | -                              | Yon<br>Frankfurt.  | Bon Limburg an ber Lahn, und von Sachenber<br>über Wahlroth, in grader Richtung bei den Die<br>fern Gielroth, Amteroth und Michelbach vorbe<br>zum Amte.                      |  |  |  |  |  |  |
|               |           |                                  |          |                                                  | ·.                             | •                  |                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |

|                                         | ł   | Stra                    | Be 1  | von der Zo | Aftelle jur | Binnenlinie.  |     | Eingebende Extraposten.      |                               |                                                                   |                      |   |  |  |
|-----------------------------------------|-----|-------------------------|-------|------------|-------------|---------------|-----|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|---|--|--|
| ienennung<br>des<br>Anfage=<br>Postens. | Ţ,  | Benennung<br>derfelben. | <br>} |            | Bezeichnu   | ng derfelben, |     | Letter Stationsort außer ber | Erfter<br>Stationsort<br>im   | Die Revisi                                                        | ion geschieht        | - |  |  |
| Ajopens.                                | No. |                         |       |            |             |               |     | außer der<br>Zoll = Linie.   | Zollverbande.                 | in                                                                | von dem              | _ |  |  |
| _                                       | —   | <b></b> .               |       | -          |             | <b></b>       | • • | 1) Ems.                      | Coblenz.<br>und<br>Neuwied.   | Arenberg<br>ober<br>Thal=Chrens<br>breitstein                     | )                    | - |  |  |
|                                         |     |                         | ,     |            | •           |               |     | 2) Montas<br>baur.           | Coblenz.<br>und<br>Neuwied.   | ober<br>Coblenz.<br>Arenberg<br>ober<br>Thal=Chren=<br>breitstein | )                    |   |  |  |
|                                         |     |                         |       | •,         | ,           | •             |     |                              |                               | ober<br>Coblenz.                                                  | sollamte.            | ` |  |  |
| <b>-</b> ,                              |     |                         |       | •          |             |               |     |                              |                               |                                                                   |                      |   |  |  |
| _                                       | _   |                         |       |            |             | —-            |     | Weilburg.                    | Weylar.                       | Braunfels.                                                        | Nebens<br>Bollamte.  |   |  |  |
| -                                       |     | _                       | `     |            |             |               | `   | Freilingen.                  | Neuwied.                      | Dierdorf.                                                         | Nebens<br>Zollamte.  |   |  |  |
| Zu<br>Sielroth.                         | _   |                         |       |            |             | - ·           |     | Bahleroth.                   | W <b>ey</b> erbu <b>ld</b> y. | Altenkirchen.                                                     | Meben=<br>Zollanite. |   |  |  |
|                                         |     |                         |       |            |             |               |     |                              |                               |                                                                   | •                    |   |  |  |
|                                         |     | •                       |       |            |             | •             | -   |                              |                               |                                                                   | - '.                 |   |  |  |
|                                         |     |                         | `-    |            |             |               | •   | ,                            |                               |                                                                   |                      | • |  |  |

## Amts Blatt

## der Königlichen Regierung zu Potsbam und der Stadt Berlin.

## — Stúck 6. -

Den 5. Februar 1830.

Verordnungen und Bekannemachungen, welche den Regierungsbezirk.

Potsdam ausschließlich betreffen.

Potsbam, ben 19. Januar 1830.

Den uns untergeordneten Behörben werben hierburch die frühern Bestimmungen bom 30. Januar 1826 (Amtsblatt 1827 Seite 26) in Erinnerung gebracht, bei denen es auch hinsichts der Rechnungen für das Jahr 1829 verbleibt. Mit Bestug auf die Verfügung vom 2. Januar v. J. (Amtsblatt 1829 Nr. 6) muffen hiernach im Laufe des Monats Februar fammtliche Rechnungen, bei Vermeidung der angedrohenn Strafen, eingehen. Rönigl. Regierung.

Mt. 18. Einsenbung ber Rech= nungen pro 1829. C. in pl. 124. Dezember.

### Perfonalebronit.

Des Konigs Majestat haben, auf ben Antrag bes Konigl. Ministeril ber geiste lichen, Unterrichtes und Medizinal Angelegenheiten, bie Oberlehrer am Symnafio ju Reu-Ruppin, Kruger und Dr. Starke, ju Professoren zu ernennen geruhet.

Der bisherige Rompagnie Chirurgus Johann Karl Gottfried Reiboldt in ter britten Artillerie Brigade zu Magbeburg ift, nachdem berfelbe als ausübender Bund, arzt erfter Klaffe und Operateur mit dem Zeugniffe seiner Fählgkeit zu forenfisch chirurgischen Verrichtungen, wie auch als Geburtshelfer approbirt worden, zum Kreischirurgus des Ruppinschen Kreifes ernannt.

Der Dr. Karl Sbuard Philipp Wadernagel ist als fünfter ordentlicher Leherer bei ber Sewerbeschule in Berlin bestellt, und der Schulamis, Kandibat Karl Oberreich als Substitut des Kantors und Unterlehrers Grafer am Symnasio ju Luckqu bestätigt worden,

Digitized by Google

Die Kandibaten der Mathematik Ferdinand Buttmann und Julius Otto Ferdinand Rosa find im 4ten Quartal 1829 als Feldmeffer bei der Königl. Ministerial-Baukommission in Berlin veresdigt worden.

Die Doktoren der Medizin August Friedrich Gottlob Patsch und Otto Julius Bergau find als praktische Aerzte, auch ersterer zugleich als Operateur und Soburtshalfer, und die Kandidaten der Chirurgie Ernst Ferdinand Forster und Sohann Friedrich Christian Sinze als ausübende Wundarzte zweiter Klasse in den Konigl. Landen approbirt und vereidet worden.

Dem Rafter und Schullehrer Schwarz zu Lichtenberg ift ber Rantor. Titel berlieben worden.

Der Wachtmeister in ber 7ten Invaliden-Kompagnie, Sanne, ift einstweilig als Grenzausseher im Bezirk bes haupt Jollamts Branfee angestellt, und der Unsterförsterbienst zu Lichinda im Alt. Schadower Forstrevier durch den invaliden Jasger Johann Ludwig Philipp versuchsweise wiederbefest worden.

### Vermischte Nachrichten.

Seit bem Anfange bes Jahres 1826 giebt ber Herr Geheime Oberbaurath Erelle ju Berlin ein Journal für reine und angewandte Mathematik heraus, wo von der Jahrgang nur vier Thaler koftet, und besten ausgezeichneter Werth das Ronigl. Ministeriam der geistlichen, Unterrichtes und Medizinal-Angelegenheiten vers gnlaßt hat, den Ankauf desselben besonders für Bürgerschulen zu empfehlen.

Es ist bem Herrn Perausgeber für die Versendung des Journals die Portoi freiheit bewilligt; Bestellungen darauf werden also am angemessensten an ihn selbst gerichtet, indem alsdann die Versendung ohne Vermehrung der Kosten unmittelbar von ihm bewirkt wird.

Rönigliche Regierung.

(Sierbei ein Extrablatt.)

gum

### oten Stud des Amtsblatts der Königlichen Megierung zu Potsdam und der Stadt Berlin.

Das in der großen Friedrichsstraße sub Nr. 108 und in der Kirchhofsstraße sub Nr. 14 bierfelbst belegene ehemalige von Priheswisiche Srundstud, soll auf bobere Beranlassung in mehreren Parzellen oder im Ganzen bffentlich an den Meigibietenden verlauft werden. Hierzu haben wir einen Termin auf

ben 11. Februar b. J.,

Bormittags um 10 Ubr, in unserm Geschäftse Lokale, Oranienburger Straße Mr. 69 angesetzt, und laden Kauslustige zu dessen Wahrnehmung bier durchein. Die Verkaufsbedingungen, so wie der Situationeplan und die Tare von dem genannten Grundstücke, können während der geswöhnlichen Geschäfisstunden in unserer Regiskratur eingesehen werden, und der Inspektor Ernfemann in der Kaserne des Leen Garderegiments wird den Kauslustigen an Ort und Stelle auf Verlangen die nochtige Austunft geben. Berlin, den 17. Januar 1830.

- Ronigl. Intenbantur bes Garbeforps.

Da folgende Staatsfchulbicheineihren Gigenmann abhanden gefommen fein follen, ale:

- 4) ber Staatsschutdschein Dr. 80686 Litt. G über 100 Thl., welchen ber Banquier Rohne hierselbst ichan war 3 Jahren verloren zu haben behanptet,
- 2) der Staatsichulbschein Rr. 13803 Litt. D iber 200 Ehle, welcher ber Ehefrau bes Zinnnermanns Frite geb. Dietrich zu Friesach im Jahre 1826 angeblich gestohlen worden ift.

fo werben auf ben Antrag ber reip. Gibenthus mer alle bicjenigen, welche an bie fo eben bes nonnten Staatsichulofcheine als Gigenthumer, Zeffipnarien, Pfands ober fonftige Briefsinhaber ober beren Erben, Aufpruche zu haben behaup, ben, hiermit biffeutlich aufgeforbert, fich bis

zum 1 Juli 1930, spätestens aber in bem, voe dem Cammergerichts-Referendarius v. Setale hobt auf

ben 22. Juli 1830, Wormistags um 10 Uhr, hier im Kammergericht anberaumten Prajudiszialtermin zu gestellen, und ihre Ansprüche zu bescheinigen, auch im Fall sie personlich zu ersscheinen verhindert wurden, einem der beim Kammergericht angestellten Justizsommistarien, wozu die Justizsommissarien Robert, Westell und Dr. Amelang vorgeschlagen werden, mit Bollmacht und Information zu versehen, wis drigenfalls ihnen desbald ein ewiges Etillschweisgen auferlegt, sie mit ihren Ansprüchen das ran prästudirt, gedachte Staatsschuldscheine für amortisirt erklart, und statt derselben neue ausegesertigt werden sollen.

Berlin, ben 19. Ditober 1829.

Ronigl. Preuß. Rammergericht.

#### Stedbriefe.

Bus bem hiefigen Gefängniffe find bie nache: flebend bezeichneten, wegen gewaltsamen Diebestable und Wagabonbirens in Berhaft gemesenen Berbrecher, namlich:

Karl Peters, Karl Fried. Wilhelm Reus ter und Johann Gottlieb Richeim, in der Nacht vom 22. 3um 23. d. M. mittelft gewaltsamen Ausbruchs entsprungen.

Sammtliche Zivil- und Militairbehbrben werben erfucht, auf bieselben Ucht zu haben, sie im Betretungsfalle zu verhaften und an und abliefern zu laffen.

Alt=Ruppin, den 23. Januar 1830. Konigl. Preuß. Jufitz und Domainen-Rentamt.

Signalement bes Barl Peters.

Allter: 44 Jahr, Geburteort, Baterland, gewohnlicher Aufenthalt: unbefannt, Refigion:

evangelisch, Stand: Matrose, Größe: 5 Fuß 3½ 30ll, Haare: schwarzbraun, Stirn: flach, bebeckt, Augenbraunen: braun, Augen: grau, Nase: lang, Mund: gewöhnlich, Jahne: vorn vollständig, Bart: schwarz, Kinn: hervorrazgend, spitzig, Gesichtöfarbe: blaß, eingefallene Wangen, Gesichtöbildung: lang und hager, Statur: mager. Besondere Kennzeichen: eine Beine Warze an der linken Seite der Nase.

### Befleibung.

Blauer Ueberrod mit bergt, besponnenen seidenen Andpfen, im Ruden mit weißer Leinswand, übrigens mit blauem Kattun gesuttert, wollene gestrickte Nachtjacke, violette, halbseidene Beste mit 6 weißen Perlemutterknöpfen und schwarzem Untersutter, dunkelblaue weite Beins Heiber über den Stiefeln, mit weißen zinnernen Andpfen, schlasse Stiefeln, wollene Strümpse, roths und weißbuntes Halbstuch mit Unterdinde, schwarzseidenes Chemiset, runde, blaue Müge mit außerhalb schwarzs, inwendig grunlackirtem Schrm, und im linken Ohr einen gelben Ohrsting.

Sianglement bes Rarl Rrieb. Wilh. Reuter.

Alter: 20 Jahr, angeblich, Geburtsort, Baterland, gewöhnlicher Aufenthalt: unbefannt, Religion: will angeblich nicht tonfirmirt fein, Stand: angeblich Bediente gewesen, Größe: 5 Auß 5 Boll, haare: braun, jest hangend,

Etirn: gewolbt, mit Haaren bebeckt, Augenbraunen: braun, Augen: blau, frivolen Blief, Nase: etwas blet, Mund: etwas breit und aufgeworfene Lippen, Jahne: vollständig, Bart: wenig, Kinn: rund, Gesichtsfarbe: gesund, aber doch blaß, Gesichtsbildung: langlich, be ger, Statur: schlank.

### Betleibung.

Dunkelblauer Ueberrod mit bergl. von Zud überzogenen Anbpfen, oberhalb mit fcwarzbramner Leinwand gefüttert, braunduntkattunene Machtjade, schwarzblaue Weste mit 7 Stud gelben metallenen Andpfen, blaue Beinkleider über ben Stiefeln mit überzogenen Andpfen, bunter, breiter Hosenträger, kurze Schlaffsstiefeln, gelbuntkattunenes Halbtuch, bunkels blaue Muge mit schwarzs und grunladirtem runden Schirm, schwarzseidenes Chemiset.

### Cianalement bes Job. Gottl. Ridbelm.

Stand: angeblich Schaferinecht, Religion: evangelisch, Alter: 23 Jahr, Große: 5 Fuß 3 Boll, Haare: blond, Stirn: rund, Angenbraumen: braun, Augen: blau, Nase: Kein, etwas breit, Mund: schmal, Bart: blond, wenig, Kinn: voll, Gesicht: rund, voll, Gesichtsfarbe: sehr gesund, Statur: untersett, Jahne; vollegablig.

Betleibung. Blauer Tuchrod mit karmoifinrothem Rragen

| Mum. | Stanb unb Ramen.                           | Geburtsort.         | Miter 25 | Gróß: | Saare.            | Stirn,     | Angens<br>braunen. |
|------|--------------------------------------------|---------------------|----------|-------|-------------------|------------|--------------------|
| 1    | Jette Ubraham, Sandelefrau                 | Bernburgiden        | 43       | 4 6   | braun             | frei       | blonb              |
| 2    | Conftantin Lambert Lang, Runft-<br>pfeifer | Littau in Mahren    | 30       | 5 3   | fchwarz=<br>braun | bebedt     | braun              |
| 3    | Maac Balbmann, Sanbelejube                 | Charlow bei Rra=    | 73       | 5 1   | grau              | breit      | blonb              |
| 4    | Gottfrieb Beifig, Bollfammer               | Pobeluvity bei 211= | 30       | 5 4   | fchwarz           | flach, be= | [d)warz            |
| 5    | Gottfrieb Albrecht, Zuchmacher-            |                     | 32       | 5 3   | braun             | bebedt     | braun              |

und rothem Borftoß und einigen blanten Andps fen, graue zerriffene Tuchhofen mit schwarzem Tuch befest, über ben Stiefeln, roths und schwarzkarirte Gingham unterjacke, schwarzleis bene Halbinbe, bunkelblaue Tuchmuge mit rothen Schnurm und Schirm, Stiefeln, im linken Ohr einen meffingenen Ring, und ein Jembe mit bem Zeichen K. L. im rechten Ecken.

Der unten naher signalisite Fleischergeselle Kaul Gottlieb Stenz bat angeblich seinen, ihm von dem Magistrat zu Posen unterm 18. Nos vember 1829 ausgestellten, und zuletz am 18. Dezember 1829 in Fürstenwalde nach Zehdenick visiteten Paß, allbier auf der Lerberge verloren, und ist es wahrscheinlich, daß solcher dier vers wechselt worden, indem sich dagegen ein anderer Paß, d. d. Liebenwalde, den 7. Juli 1829, auf den Webergesellen Iohann Friedrich Schulz aus Kingenwalde dei Wrietzen a. d. D. laus tend, und zuletzt den 27. Ottober 1829 von Gransee nach Nauen visitet, auf der Herberge vorgesunden hat.

Bur Verhatung eines Mißbrauchs wird bies biermit bekannt gemacht, und ber verforen gegangene Paß des ze. Stenz hierdurch für unsgultig erklärt. Auch werden alle resp. Polizeis Behörden ersucht, ben Webergefellen Schulz, bessen Signalement unten ebenfalls beigefügt

ift, wo er sich antressen läßt, gefälligst über bie Urt und Weise, wie er seinen hier gefuns benen Pas verloren, und wie er etwa zu einem nenen gekommen, zu vernehmen, und und bie besfallige Werhandlung unter portofreier Rusbrik zukommen zu lassen.

Behbenick, ben 10. Januar 1830.

Der Magistrat.

Signalement bes Schlächtergefellen Rarl Gottlieb Steng.

Geburtes und Aufenthalteort: Bollin, Religion: evangelisch, Alter: 29 Jahr, Größe: 5 Zuß 5 Joll, Haare: schwarzbraun, Stirn: nies brig, Augenbraunen und Augen: schwarz, Nase und Mund: mittel, Bart: schwarzbraum, Kinn: rund, Gesichtsbildung: obal, Gesichtsfarbe: ges sund, Gestalt: mittler, besondere Kennzeichen: ber tieine Finger ber rechten Hand ist trumm.

Signalement hond, Augen: blond, Bauen: hond, Augen:

and, witer: breisig Jabr, Große: 5 gup 12 300, haare: blond, Ctirn: b.beckt, Augene braunen: blond, Augen: blau, Mase: lang und fart, Mund: mittel, Jahne: vollzahlig, Bart: blond, Kinn: rund, Gesicht: oval, Gesichtsfarbe: gesund, Statur: klein.

über bie Landesgrenze geschafften Bagabonben.

| Augen.   | Nase.           | Mund.              | Kinn.                | Bart.  | Gesicht. | Statur,           | Besonders<br>Rennzeichen.                                                          |
|----------|-----------------|--------------------|----------------------|--------|----------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| braun    | ficin           | gewöhnt            | giqi                 | -      | långlich | hager.            |                                                                                    |
| grau u.  | eingebo=<br>gen | bice Lip=<br>pen   | start n. gegrübt     | braun  | lang     | mittler           | Podennarben und bicht<br>über dem linken Augen-                                    |
| blangran | breif           | mittel             | lang, bes<br>wachsen | rociß  | oval     | ்<br>ம்று<br>ம்கு | braun eine langliche Rarbe<br>ber linke Beigefinger fteif<br>und gu turg, ber Daus |
| draum    | gebogen         | dicte<br>Oberlippe | rumb                 | fdwarz | runb     | mittler           | men frumm.<br>bas linke Auge Kleiner.                                              |
| blau     | ípiğ            | gewöhn!.           |                      | blonb  | iànglich | besgl.            | am linken Schienbein einen<br>Schaben, von einen<br>Schlagfuß herrührenb.          |

| ا عند |                                                                               |                                                          | 3.       | <b>G</b> rd | Be         | -                 | ۱              | Mugo            |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|-------------|------------|-------------------|----------------|-----------------|
| Fran. | Stand und Namen.                                                              | Geburteort.                                              | altr     | 8.          | i          | Haare.            | Stirn.         | brauma          |
| 6     | Joachim Karl Mugnst Amereas                                                   | Warin im Wetlen=                                         | 19       | .5          | 7          | heliblond         | brest          | belibles        |
| 7     | Stenstoff, Schlächtergefelle<br>Johann Ferbinand Lunde, Hands-<br>lungsbiener | burgichen<br>Frankfust a. M.                             | 37       | .5          | 4          | hells<br>braun    | frei           | bner            |
| 3.    | Johann Daniel Muller, Couh:<br>macher                                         | Poisbam, feit 40<br>Jahren wohnhaft<br>zu Kurftenberg im | 1        | 5           | 3          | graus<br>melirt   | runb,<br>frei  | block           |
| .9    | Diebrich Bulle, Badergefelle                                                  | Metleiburgschen<br>Beberfeva im                          | 53       | 5           | 4          | braun             | runb           | braum           |
| 10    | Johann August Thormann,                                                       | hanndverschen                                            | 28       | 5           | 1          | blomb             | frei           | blonb           |
| 11    | Rellver<br>Matthaus Pfeifelmann,                                              | Bornis .                                                 | 24       | .5          | 4          | braun             | bebedt         | braum           |
| 12    | Schneibergefelle<br>Karl Christian Rempagel,<br>Brauerinccht                  | Grauenhagen im .<br>Metlenburgichen                      |          | 5           | 6          | grau              | (c)mal         | be <b>sgl.</b>  |
| 13    | Frang Forfiner, Schneibergeschle                                              | St. Polten bei<br>Wien                                   | 22       | П           | ż          | bunkels<br>braun  | niebrig        | beegl           |
|       | Johann Ulrich Imthurm, Bims<br>mergefelle                                     | ber Schweiz                                              | 26       | ii          | •          | bells<br>braun    | beegl.         | beegl.          |
|       | Johann Chriftian Purice, Ars beitemann                                        | Sachsen                                                  | 26       | Н           | -          | blond             | famal          | dnoid           |
|       | Gottlieb Theobor Otto, Topfers                                                | Braunfdmeigiden                                          |          |             |            | braun             | bebeckt        | peser           |
|       | heinrich Maller, Mauergeschle<br>Riels Scherping, Tischlergefelle             | Frankfurt a. M.<br>Malborg in Jutt=                      | 24<br>37 | 5<br>5      | <b>2 5</b> | desgl.<br>schwarz | frei<br>desgl. | braun<br>desgl. |
| 12    | Johann Anbreas Rein edle, Leins<br>webergefelle                               |                                                          | 43       | 5           | .3         | brauu=<br>.grau   | breit          | besgl.          |
| 30    | Georg - Geinrich Bobenfchat, Bebergefelle                                     | Selmbrecht in Bayern                                     | 24       | 1           | .2         | ichwarz:<br>braun | nicorig        | beegl           |
|       | Rarl Friedrich August Balthers, Bebergefelle                                  | reich Cachfen                                            | 1        | 1           |            | blond             | hath           | blond           |
| 22    | Johann Bernhard Begener, Zifchlergefelle                                      | Hamburg                                                  | 20       | 5           | 3          | brågl,            | runb           | blon <b>b</b>   |
| :     |                                                                               |                                                          |          |             |            | •                 |                | 1               |

Das zu Fallenrehbe im Ofthavellanbischen Kreise, 2 Meilen von Potedam, 4½ Meile von Berlin belegen, dem Muhlenmeister Andreas Friedrich Bred ow gehörige Muhlengrundsuch, bestehend aus einer beim Dorfe belegenen Bock-mindustelle nebst Wohnbaus, Schrune, Stallung, etwa 2½ Morgen Gartenland und 4 Morgen 3 wiese, ist Schuldeshalber auf den Ansigen 3 wiese, ist Schuldeshalber auf den Ansigen 3

trag eines hopothelarischen Glaubigers zur Siebe hastation gestellt. Die Bietungstermine sind auf den 29. Januar 1830, und 31. Marz 1830; jedesmal Vormittags um 11 Uhr, in der Wohenung des Justitiaris, neue Kommandantenstraße Mr. 27, und der letzte, welcher peremtorisch ist, auf den 7. Juni 1830, Vormittags um 14 Uhr in der Grichtsstube zu Falkeurehde,

| Augen.            | Rafe.                        | Mund.              | Kinn.            | Bart.            | Gesicht. | Statur.                | Befonbere<br>Rennzeichen.                       |
|-------------------|------------------------------|--------------------|------------------|------------------|----------|------------------------|-------------------------------------------------|
| blan              | propor=                      | propor=            | [pit             | blond.           | langlich | schlank,               | · ·                                             |
| braum-            | tionirt<br>groß              | tionirt<br>breit   | rund             | braun            | Nou      | mittler.               | <b>\</b>                                        |
| grau<br>blau      | gewöhnl.                     | gewöhnl.           | desgl.           | grau             | oval     | beegi.                 |                                                 |
| <del>be</del> gl. | propor=                      | propor=            | besgi.           | blonb            | runb     | beegl.                 | 1                                               |
| besgl.            | tionirt                      | tionirt<br>mittel  | besgi.           | besgl.           | opal     | desgl. '               |                                                 |
| besgl.            | bide                         | gewöhnl.           | siq              | wenig.           | beegl.   | beegl.                 |                                                 |
| braun             | flein                        | mittel .           | oval             | braun            | besgl.   | besgt.                 | am rechten Daum eine<br>Narbe.                  |
| besgi.            | bedgi.                       | Hein (             | runb             | beggl.           | runb     | schlant                | ber fleine Finger ber recht ten Sand ift frumm. |
| blau              | mittel                       | desgl.             | beegl.           | beegl.           | oval     | besgi.                 | ten syano de traditio.                          |
| hellgrau          | lang,                        | gewöhnl.           | oval             | blonb            | besgl.   | flein u.<br>unterfest. |                                                 |
| grau              | spits                        | mittel             | runb             | entfikes<br>hend | besgl.   | flein.                 | bas rechte Auge fehlt.                          |
| braun<br>grau     | worfen<br>gewöhnl.<br>desgl. | gewöhnl.<br>desgl. | långlich<br>rund | braun<br>schwarz | volt.    | mittler.<br>besgl.     |                                                 |
| blaue             | lang.                        | beegl.             | beegl.           | braun            | besgl.   | unter=<br>fest.        |                                                 |
| grau<br>brann     | flumpf                       | bregl.             | besgl.           | besgl.           | beegl.   | mittler.               |                                                 |
| graus<br>blau     | furz,                        | desgl.             | oval             | blonb            | beegl.   | mittler                | mebrere braune Male im                          |
| hells<br>braun    | states States Ibcher         | ţlein              | rund             | beegl.           | runb     | besgl.                 |                                                 |

angesetzt, und es werben hierzu Kaufluftige mit bem Bemerten vorgelaben, baß auf die, nach Berlauf bes letzten Termins etwa einkommens ben Gebote nicht weiter gerücksichtigt werden wird. Die Taxe ber zur Subhastation gestellten Grundstüde beläuft sich ohne Rücksicht auf die, ber Ruble gegen bas Allerhochste Dominium

obliegenden Berpflichtungen, auf 2471 Thir. 20 Sgr., und kann täglich in der Bohnung des Justitiarii und im Schulzengericht zu Falkene rehde eingesehen werden.

Berlin, ben 6. November 1829. Die Ronigl. Patrimonialgerichte aber Fallenrebbe. Loper. Bon Einem Johen Ministerium bes Innern ift mir burch ein Patent vom 12. Dezember 1829 auf Funf nach einander folgende Jahre und für ben ganzen Umfang bes Preußischen Staats, bas ausschließliche Recht verlieben,

bie, gleich allen ungleicharmigen Sebels ober Schnellmaagen, jum bffentlichen Gesbrauch und im Berkehr mit Unbern nach wie vor verboten bleibenden sogenannten Strafburger Brudmaagen in der Art zum Privatgebrauch anzufertigen, daß sie Gleichgewicht auf eine verschiedene Weise anzeigen, als bisher daran angesbracht war.

Es foll aber baburch die Anbringung bere selben Borrichtung bei andern Lebelwaagen teis nesweges eingeschränkt sein. Dem § 5 des Pus blikandums vom 14. Oktober 1815 über die Ertheilung von Patenten gemäß, unterlasse ich nicht, dies zur öffentlichen Kenntniß zu brinz gen, und auf die zu den Akten des vorgedachsten Hoben Ministeriums niedergelegte Zeichnung einer mit der patentirten Abanderung versehmen Straßburger Brückwaage zu verweisen.

Berlin, ben 19. Januar 1830.

August Beber, Buchfenmachermeister, Bollengaffe Rr. &.

In ber Nacht vom 17. bis 18. d. M. ift aus bem kleinen Sabrhause ein eingemauerter Tupferner Reffel, 18 Eimer Waffer enthaltend, gestohlen worden. Wer dazu behülstich ift, daß ich ben Ressel wieder erhalte, und ben Dieb gerichtlich belangen tann, erhalt, bei Berichmigung feines Namens, 10 Thir. Belohnung,

Fahrtrug bei Freienwalde an ber Ober, tu 24, Januar 1830.

Bellach, gabryiffen

Ortsveränderung halber foll das Haus In benburger Strafe Mr. 23 in Potsbam unit In fahrt, Laden, bewohndaren Seitengehäuten, Stallungen, Wagenremife, großem Hofe, Brus nen auf beutselben und Garten, aus freier Hand verlauft werben. Rauflustige erfahren bein Wirthe daselbst die naheren Bedingungen.

Ich bin Billens, meine vor bem Graper Thore hierselbst belegene Tabagie Mirthschaft, bestehend in einem sich im besten Stande bes sindenden Wohnhause von zwei Etagen, einem Garten nebst Brunnen, einer verdeckten Regels bahn, einem guten Billard und andern Mensbies und Utensilien, aus freier hand zu verlausfen. Die Tabagie hat eine, ihrem Zwecke ans gemessene Lage, und ist stets von hiesigen acht baren Einwohnern zahlreich besucht worden. Ich habe einen Bietungstermin auf

ben 24. Februar b. I., Bormittags 10 Uhr, in meinem Sause angesetzt, wozu ich Kaukustige hierburch einlade. Bei einem annehmlichen Gesbot kann ber Zuschlag sogleich geschehen und die Uebergabe erfolgen. Erforderlichen Falket kann auch ein Theil ber Kaussumme zinsbar auf bas Grundstüd eingetragen werben.

Wittftod in ber Oftpriegnit, ben 15. Januar 1830. Wittwe Befter geb. Koppeheel.

# Amts Blatt

der Königlichen, Regierung zu Potsdam und der Stadt Berlin.

## Stück 7. -

### Den 12. Februar 1830.

### Allgemeine Gefenfammlung.

Das biesjährige 2te Stuck ber allgemeinen Befegfammlung enthalt:

- Dr. 1225. Die Allerhochste Rabineteorbre vom 5. Januar 1830, betreffend ben Borbehalt ber Rechte ber Anwarten bei ben Fibelkommiffen ber abelichen Gestichteberren im Bergogihum Westphalen.
- Mr. 1226. Der Anhang jur Erweiterungs Urfunde für Die Ronigl. Preuß. Orben und Chrenzeichen vom 18. Januar 1810. d. d. ben 18. Januar 1830.
- Mr. 1227. Die Allerhochste Kabinetsordre vom 27. Februar 1830, bas Betfahren ber Kreisstände bei Abfaffung und Ueberreichung forer Pericionen und Eingaben betreffend.

Be kannt mach ung wegen Kontrollirung ber Ablieferung ber, ber Koniglichen Bibliothek gebuhrenben Berlage. Eremplare.

Mit Bezug auf meine in den Amtsblattern enthaltene Befanntmachung vom 3, Upril 1826, wegen Ablieferung von Freis Exemplaren von den in der Provinz Brandenburg erschlenenen Druckschriften an die hiefige Konigliche Bibliothek, werden die Berleger, zufolge einer Bestimmung des Koniglichen Ministeris der geistlichen, Umerrichtes und Medizinal-Angelegenheiten, hierdurch aufgefordert, ein Berzeichnis der in dem Zeitraum vom 1. Januar 1825 bis ultimo Dezember 1829, von ihnen verlegten Schristen binnen 4 Wochen an die hiefige Konigliche Bibliosthek einzusenden, und diesem Verzeichnisse sodann die etwa noch nicht abgelieferten Schriften sogieich beizusügen. Künftig hat jeder Verlegter regelmäßig am Schlusse des Jahres ein. Verzeichniss der im Laufe desselben verlegten Schriften an gedachte Bibliothek einzusenden, und es sind demselben die sodann etwa noch nicht abgelies.

ferten Schriften gleichfalls belgufigen. In benjenigen Fallen, in welchen nach ber Bekanntmachung vom 3. April 1826 bie Buchbrucker bas Frei-Eremplar abzuties fern haben, sind von diesen die vorstehenden, für die Verleger gegebenen Vorschriften zu befolgen, und es ist von ihnen zugleich der Name und Wohnert desjenigen zu bemerken, für dessen Rechnung das Buch gedruckt worden ist. Zur Vermes dung von Verwechselungen sind alle einzusendende Berzeichnisse und alle abzulieferte Frei-Eremplare mit der bestimmten Abresse, an die Konigliche Bibliothet zu Bedlin" zu versehen. Berlin, den 25. Januar 1830.

Der Ober Prafident ber Proving Brandenburg. v. Baffe wis.

# Verordnungen und Bekanntmachungen für den Regierungebeziekt Potedam und für die Stadt Beelin.

Potebam, ben 30. Januar 1830.

Re. 19. In Folge eines Ober. Prafibial. Erlasses vom 23. b. M. wird hiermit zur of, Bensursache. fentlichen Kenntulß gebracht, daß das Konigl. Ober Zenfur. Kollegium unterm 12. I. 1564. huj. die Debitserlaubniß fur die nachstehenden, außerhald der Staaten des deute fichen Bundes in deutsche Sprache erschienenen Schriften:

1) Friedrich von Matthifone Schriften, 7ter und 8ter Band, Burich 1829, und

2) Ueber ben Popularverband "von Matthias Mener, aus bem Franzbufchen von I. Finslar, Zürich 1829, bei Orell, Fügli et Komp.
erthellt hat. Ronigl. Regierung. Abtheilung bes Innern.

Potsbam, ben 30. Januar 1830.

Das Bewerbe Polizei Ebift vom 7. September 1811 entfalt 6 1 und 82 seg. Straft fur Das Berbot, bag fein Gewerbe, ju beffen Betrieb bie Bewinnung bes Burgerrechts gewerbepo= lizeiliche ober eine befondere polizeiliche Qualifitation erforbert wird, bor erlangtem Burger recht ober vor erhaltener polizeflicher Erlaubnif angefangen werben folle. 3m Bets Kontrovens folg ber Bekanntmachung vom 29. Januar 1822 (Umteblatt 1822 Der. 18) wied tionen. hiermit auf ben Grund ber Regierungs, Inftruttion vom 23. Oftweer 1817 6 11 LIEL:1767. Dr. 2, und eines Erfaffes bes Konigl. Ministeril bes Innern an Die Konigi. Re-Lamiar. gierungen vom 6. Auguft 1827 feftgefest, bag berjenige, welcher ohne polizeiliches Qualififationsatteft und ohne vorberige Bewinnung bes Burgerrechte ein Bewerbe anfangt, ju welchem gebachtes Utteft ober bie Bewinnung bes Burgerrechte notbig iff, in eine Polizelftrafe von 5 bis 50 Thir. ober verbaltnifmaßige Befangnififtrafe genommen werben foll. Die Entichelbung aber bergleichen Rontraventionen gegen obiges gewerbpolizeitiche Berbot bleibt ben Orte-Poligelbeborben mit Borbebalt bes

ben Rontravenienten freiftebenden Refutfes überlaffen.

Digitized by Google

Rugleich werben aber biejenigen Beborben, welche bie Gewerbefteuer-Rollen fub. gen, biermit angewiesen, folden Gewerbetreibenben, welche bei Unmelbung bes Bewerbes ben Burgerbrief ober bie erforberliche polizeiliche Qualififation nicht beibringen, wenn gleich fie biefelben fofort in Die Rollen eintragen und bie Gewerbefteuer von ibnen erheben muffen, boch gleichzeitig ad protocollum ju bebeuten, wie fie. bei Bermeibung ber Strafe von 5 bis 50 Ehlr., ben wirklichen Betrieb bes Bemerbes erft nach erlangtem Burgerrecht ober nach erlangter polizeilicher Erlaube niß anfangen burften.

Ronigliche Regierung.

Abtheilung bes Innern und Abtheilung für Die Bermaltung ber bireften Steuern, Domainen und Forften.

### Verordnungen und Bekanntmachungen, welche den Regierungsbezied. Dotebam ausschließlich betreffen.

Potsbam, ben 4. Februar 1830.

Es bat bei mehreren Reversbrunften in ben Stabten unfers Regierungsbegirts Die Erfahrung gezeigt, bag bes Reuer burch Beftande von Boly, Strot und Beu, Die innerhalb ber Stabte aufbewahrt werben, fich verbreitet, und die angewandten rung leicht Lofchungsmittel vereitelt bat. Die Magiftrate werben baber bei eigener Berantworts lichtelt auf ble Befolgung bes § 26 Eft. 1 ber Stabte Feuer Drbnung vom 1. ftanbe, November 1718 aufmerkfam gemacht, nach welchem bie ungewöhnliche Aufhaufung folder Begenftanbe in ben Stabten verboten ift.

Mr. 21. Mufbemah= feuerfangens ber Gegens

I. 213. Rebruar.

Ronigl: Regierung. Abtheilung bes Innern.

### Potsbam, ben 7. Februar 1830.

Bei bem in biefem Winter ungewöhnlich fart gefallenen Schnee find über bie Dir 22. Berpflichtung jur Wegraumung beffelben von ben Chauffeen und andern Land- und Poststraßen und zu beren Sabrbarmachung bin und wieder Zweifel entstanden. Es mung bes wied hafer bierburch jur allgemeinen Senntulf gebracht, bag, einer hobern Beftimmung infolge, bie unentgelbliche Wegraumung bes Schnees von ben Chauffeen und übrigen Landstraffen, eben fo wie bie Bulfe, und Dienffleiftung bei Feuers, und und Chaus-Waffersnoth, als eine allgemeine Berpflichtung anzuseben ift.

Begraus Schnees bon ben Landstraßen feen.

Dies ift von ber Wegeunterhaltung gang unabhangig, und mitbin von allen benjeuigen ju forborn, welche Gemeinearbeit ju leiften schuldig finb, bie Landftraffe moge beren Grundfrude berühren ober nicht. Wir fegen baber hierdurch feft:

I. 274. Rebruar,

- 1) Hinfichts ber gewöhnlichen Land, und Poststraßen, daß bie Berren Lanbeache für beren beständige Offenhaltung von Schnee zu forgen, und sobald die Roes, wendigkeit dazu eintritt, die Reeichulfe auszubieten haben.
- 2) Hinsichts ber Chaussen steht junachst ben Wegebaumeistern die Beurtheslung zu, ob die Freihaltung der Fahrbahn die Krafte der vorzugsweise zu dem Raufnung verpflichteten angränzenden Grundbesitzer und Gemeinen übersteigt. Wenn dieses der Fall ist, so erläßt der Wegebaumeister sosort an die in der Nahe belegenen Dorfgerichte die Aufforderung zur Gestellung der erfordertichen Hulfsmannschaften, welche derselben bei Vermeldung von, durch den Landrath festzuseigenden Ordnungsstrafen zu gemigen haben. Im Nichtbefolgungsfalle machen die Wegebaumeister durch erpresse, von den saumigen Gesmeinen zu lohnende Voten den Landrathen davon Anzeige, welche dann die Gemeinen durch Zwangsmittel zu ihrer Schuldiskeit anzuhalten haben.

Konigl. Regierung. Abtheilung bes Innern.

### Personalchron'it.

Der bieberige Stadigerichte-Referendarius Dunter ift jum Poliei-Inspetter in Berlin ernannt worden.

Die Randsbaten ber Rechte Simon Brod, Rart George Guibo von Ufebom und Alexander Friedrich Webbing find als Aufcultatoren bei bem Konigl. Stadt gericht in Betlin angestellt und verpflichtet worden.

Das Königl. Ministerium ber geistlichen, Unterrichtes und Medizinals-Angeles genheiten hat bem, bei bem Friedrich-Werberschen Symuasium in Berlin fungirens ben Oberlehrer Dr. Lange bas Prabifat eines Professors beigelegt.

Der Schulamte-Ranbibat Heinrich Julius Leopold Selemann ift als ordents licher Lehrer bei bem Köllnischen Real-Symnasium in Berlin angestellt worden.

Der Kandibat ber Feldmeffunst Karl August Bogel ift am 29. Januar b. 3. als Feldmesser bei ber Konigl. Regierung bieselbst vereibet worden.

Der invalde Gensbarme Rarl Friedrich Seinrich Große fit int Politiel Sein geant in Berlin angestellt worden.

(Bierbei ein Ertrabfatt.) . in berfall if ber bei

Digitized by Google

民主作的油上花品

aun

# 7ten Stud des Amtsblatts der Königlichen Regierung zu Potsdam und der Stadt Berlin.

- \* In Gemagheit ber hoben Ministerialverfugung vom 20. Ottober 1828 forbern wir alle biejenigen, welche gur Familie
- a) ber verwittw. Catharine, Dr, Bergerin,
- b) bes Dr. henning Gbben,
- c) bes Pfarrers Laurentius Schlomau unb
- d) bes Dr. Abraham Bater, Kammflich pormals zu Wittenberg, gehö

fammflich vormals zu Wittenberg, gehbren, hierburch auf, fofern fie beabsichtigen, auf bies figer Universität zu flubiren, und hierzu ber Unterstützung aus ben Fonds ber

- ad a) für einen studiosum theologiae,
- ad b) für vier Studenten, aus jeber gatultat einten,
- ad c) für einen Stubenten, unb

ad d) für einen studiosum medicinae, bei ber Universität zu Wittenberg gestifteten Stipenbien bedürfen, sich binnen dato und dem 28. Februar 1830, unter Beibringung ausreischenber Legitimationsatteste, bei dem mitunsterzeichneten Ephorus, Professor Dr. Gruber schriftlich zu melben, um sowohl die Perzeptionserfordernisse, als auch über den Betrag und die Perzeptionszeit der vorgedachten Stippendien in Kenntniß, und nach Besinden in den Genuß berselben selbst gesetzt zu werden.

Salle, ben 1. Januar 1830.

Die Professoren ber Wittenberger Stiftung zu Halle.

Beber, Pfotenhauer. Schreger, Raabe, Gruber. Nigfch.

Der Sattlergeselle Johann Karl Christian Rubolph, aus Golbberg gebürtig, jest 21 Jahr alt, 5 Fuß 2 Zoll groß, hat angeblich seinen Paß d. d. Arnswalde, ben 17. Mai 1829, 1 Jahr gültig, und zuletzt am 8. Januar 1830 in Potsbam nach Magdeburg vissirt, verloren.

Indem wir bies zur diffentlichen Renntniß bringen, wird ber qu. Paß hierdurch für uns gultig erklart, und bemerkt, daß der Audolph von uns am 20. Januar d. J. mit einem Grastispasse auf 6 Monate versehen ist.

Branbenburg, ben 21. Januar 1830.

Der Magistrat.

Der Bottchergescil Karl Ludwig Wilhelm West, 30 Jahr alt, und zu Berlin gebürtig, hat seinen Reisepaß d. d. Stransberg, ben 30. Dezember v. J., welcher in Prenzlau am 9. Januar b. J. zulegt visirt worden, in ber Gegend von Prenzlau bis Schwebt verloten. Dieses wird, zur Berhütung eines Mißbrauchs, hierdurch bekannt gemacht, und ber gedachte Paß für ungültig erklärt.

Schwebt, ben 22. Januar 1830.

Der Magiftrat,

Des Bestandes jedes Interessenten ber Sparkasse zu Angermande ult. Dezember 1829, namlied ber baaren Ginlagen, der Zinsen und angekauften Pfandbriefe.

| -           | ber baaren Emiagen, ber Binfen und angefauften Pfandbricfe. |            |     |             |            |            |                   |            |           |         |         |        |                  |            |
|-------------|-------------------------------------------------------------|------------|-----|-------------|------------|------------|-------------------|------------|-----------|---------|---------|--------|------------------|------------|
|             | Betr                                                        | ag.        | 1   |             | et         |            |                   | 23         | e t       |         | a g     |        | Betr             | a g        |
|             | an                                                          | darun=     | 1 1 | ۱ ۱         | an         | barun=     |                   |            | an        | ٠ ا     | barun   |        | an               | Derzo      |
| 8           | Einlagen                                                    | ter        | 15  |             | lagen      | ter        | 1                 | Ein        | lager     | 1       | ter     | نوا    | Ginlagen         | ter        |
| Ě           | und                                                         | Pfand      | E   |             | mp         | Pfand=     | Ě                 | Ł          | ınd       |         | Pfand-  | Ĕ      | มกอั             | Want.      |
| Rummer.     | Zinsen.                                                     | briefe.    |     | , Bii       | nsen.      | briefe.    | .Ē                | 31         | nfen.     |         | briese  | ummer. | Binfen.          | briefe     |
| 8           | Thir. Ggr                                                   | Thir.      | ଛ   | Thir. Sgr g |            | Thir.      | Nummer.           | Thir.      | Sar       | . c     | Thir.   | 8      | Thir.Sgr9        | Thir.      |
| _1          | -131-                                                       | 109.00     | 40  |             |            | 50         | -                 |            |           |         | ~ ,,,,, | 1      |                  |            |
| ` 2         | 2 6 -                                                       | -          | 41  | 52<br>52    | 13         | 50         | 79<br>  <b>80</b> | 45<br>37   | 14 <br>25 | 5<br>4  | _       | 118    |                  |            |
| 3           | _ 3 _                                                       |            | 42  | 27          | 10         | 30         |                   |            |           |         | -       | 119    | 294 10 10        | 250        |
| 4           | <b>-</b> 3 -                                                | -          | 43  | 17          | 14         |            | 81                | 26         | 12        | 5       |         | 120    | _ 3 _            | _          |
| -           | -   3 -                                                     | -          | 44  | 198         |            |            | 82                | 63         | 5         | 2       | 50      | 121    | 97 17 7          | ் 50       |
| 5<br>6<br>7 | - 3 -                                                       | -          | 45  |             |            | 150        | 83                | 92         | 27        | _       | 80      | 122    | 1275 3 1         | 1250       |
| .0          | $\begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$      | -          |     | 43          | 7 -        | _          | 81                | 103        | 2         | 3       | 50      | 123    |                  | t -        |
| 8           | 22 3 2                                                      | =          | 46  | 5           | 13         |            | 85                | 2          | 11        | 7       | -       | 124    |                  | l `—       |
| Q           | 62 18 11                                                    |            | 47  | 117         | 1- 19      |            | 86                | 103        | 2         | 3       | 50      | 125    | 12 7             | l -        |
| 9           | 33 23 7                                                     | -          | 48  | 43          |            | -          | 87                | <b>5</b> 2 | 15        | 6       |         | 126    | 31 8 7           | l —        |
| 10          |                                                             |            | 49  | 8           |            | _          | 88                | -          | 19        | 7       | -       | 127    |                  | W          |
| 11          | <b>60</b> 26 3                                              | 50         | 50  | 196         | 29 _       | 150        | 89                | , 4        | 5         | · 8     | _       | 128    | 52 28 7          | 50         |
| 12<br>13    | -   3                                                       | -          | 51  | _           | 3 -        |            | 90                | 52         | 28        |         | 50      | 129    | 40 20 -          | <b>-</b> • |
| 13          |                                                             | -          | 52  | 102         | - -        | 100        | 91                |            | 3         |         | _       | 130    | 88 4 10          | 50         |
| 14          | -   3 -                                                     |            | 53  | _           | 3 -        |            | 92                | _          | 3         | -       | _       | 131    | 6 3 -            | 1          |
| 15          | <b>-</b> 3 -                                                | <b>!</b> — | 54  | 92          | 8 1        |            | 93                | _          | 3         | -       | _       | 132    | 50 25 -          | li —       |
| 16          | 81 18 6                                                     |            | 55  | 405         | !          | 350        | 94                | 51         | 28        | 10      | -       | 133    | 25 10 5          |            |
| <b>.17</b>  |                                                             | l 1        | 56  | 23          | 16 _       |            | 95                | 25         | 131       | 9       | _       | 134    | 25 10 10         |            |
| 18          | 61 22 4                                                     | 50         | 57  | 55          | 5 10       | 50         | 96                | 90         | 18        | 9       | 50      | 135    | 7 2 11           | l:         |
| 19          | -   3   -                                                   |            | 58  | 42          | 14 4       | -          | .97               | 51         | 20        |         | _       | 136    | 50 20 10         | N          |
| 20          | -   3 -                                                     | <b> </b>   | 59  | 190         | 7 11:      | 150        | 98                | 298        | 5         | 3       | 250     | 137    | 1 - 5            | _          |
| 21          | -   3 -                                                     | -          | 60  | 274         |            | 250        | 99                | 205        | 6         | 9       | 200     | 138    | 4 2 1            |            |
| 22          | 5 15                                                        |            | 61  | 41          | 28 5       | - 1        | 100               | 198        | 22        | 8       | 150     | 139    | 1 - 4            | M =        |
| <b>2</b> 3  | -   3   -                                                   | _          | 62  | 44          | 11         | 5 -        | 101               | 59         | 16        | 4       | 50      | 140    |                  |            |
| 24          | - 3 -                                                       | _          | 63  | 105         |            | . 50       | 102               | 5          | 4         | 7       | _       | 141    |                  | 1          |
| 25          | 2 5 9                                                       |            | 64  | 195         |            | 150        | 103               | 20         | 18        | 4       |         | 142    |                  |            |
| 26          | 10 27 8                                                     |            | 65. | _           | 3 -        |            | 104               | 30         | 27        | 6       | _       | 143    |                  |            |
| 27          | 10 26 11                                                    |            | 66  | nach 9      | nr. 64     | abertragen |                   | 23         | 21        | 1       |         | 144    | 2 4              |            |
| .28         | 7 19 8                                                      |            | 67  | 12          | 23 -       | .1         | 106               | ~          | 3         |         | _       | 145    |                  |            |
| 29          | 5 14 7                                                      |            | 68  |             | 3 -        |            | 107               | 51         | 11        | 8       |         | 146    | 50 8 4<br>87 2 3 | -50        |
| 30          | 4 10 2                                                      | _          | 69  | 21          | 5 _        |            | 108               |            | 3         | _       |         | 147    | 87 2 3<br>45 3 9 | 30         |
| 31          | 9 26 3                                                      |            | 70  | 99          | 12         | 50         | 109               |            | 1 2       |         |         | 148    | 20 1 8           |            |
| 32          | 1 2 11                                                      |            | 71  | 104         |            | 50         | 110               |            | 3         | _       |         | 149    | 25 2 1           | · ~        |
| 33          | 1 2 11                                                      |            | 72  | 55          | 25         |            | 111               | 1          | 3         |         | -       | 150    | 20 2 1           |            |
| 34          | 52 15 4                                                     | 50         | 73  | 71          | 25 1:      |            | 111<br>112        | 1          |           | 10      | _       | 151    |                  |            |
| 35          | -32   3   4                                                 | 30         | 74  | 71          | 25 1       |            |                   |            |           | 10<br>5 | 50      |        | 5 -              | _          |
| 36          | 3 8 9                                                       |            | 75  | 26          | 11 8       |            | 113               | 99<br>103  | 27        | 8       | 100     | 152    |                  | _          |
| 37          | 599 19 3                                                    | 550        | 76  | 32          |            |            | 114               |            | 26        |         | 100     | 1      | ndbriefe der     | N          |
| 38          | <b>–</b> 3 –                                                | 990        | 77  | 65          | 19<br>11 — |            | 115               | 35<br>25   | 18        | 3       |         | Ra     |                  |            |
| 39          |                                                             |            | 78  | 51          |            |            | 116               | 23         | 3.        | 9       | -       |        | dagen unter      | neen       |
| 23          | 1 -1 4-                                                     |            | 110 | 31          | 23 1       |            | 117               |            | 1 21.     |         | _       | Tun    | filg Thaler      | 2550       |

Cumma |8446,28| 3| 8150

Angermunbe, ben 29. Januar 1830.

Das Kuraforium und ber Renbant ber Sparkaffe. von Bebell-Parlow. Stiller. Jonas. hiege, Renbant.

find 8486

- Der Müller, vormalige Feldwebel im 2. Oppelichen Landwehrregimente, Joseph Rolle bat am 7. Januar d. J. auf dem Wege zwisschen Babingen und Zehdenick
- 1) ben Erlauboifichein, bas eiferne Kreng zweiter Rlaffe am fcwarzen Banbe,
- 2) ben Erkaubniffchein, bie Rriegebenkmunge pro 1873 tragen gu burfen,
- 4) einen Urlaubspaß, vom 1. Januar 1820, vom zweiten Oppelichen Landwehr=Regismente ausgestellt,

perloren.

Bur Berhatung von Migbrauchen bringen wir dies zur bffentlichen Kenntniß, und ersus den die Wohlbblichen Behörden, im Fall die genannten Papiere sich gefunden haben follten, solche und gefälligft zu überfenden.

Potsbam, ben 3. Februar 1830.

Rouigl. tomb. Rent= und Polizei=Umi Potebam, Bornflabt, Saarmund.

Der Mallergesell Johann Joseph Michael Rolle, aus Schmarson bei Glogau geburig, hat seinen unterm 3. April 1829 von der Admigl. Polizeibehörde zu Frankfurt a. d. D. ausgestellten, auf 1 Jahr gultigen Reisepaß, ausgeblich zwischen bier und Ichbenick verloren.

Bur Berhatung etwanigen Migbrauchs wird bies hierburch jur öffentlichen Kenntniß gebracht, und ber verlorne Paß zugleich fur ungultig entlart. Grunfee, ben 8. Januar 1830.

Der Magistrat.

Bufolge Genchmigung ber Abnigl. Sochlöbl. Regierung bringen wir hiermit zu Jebermanns Kenntniß, daß die, jedesmal Tages zwor bei ben hierselbst jahrlich abgehaltenen Jahrmarkten, stattgefundenen Biehmarkte, mit ben Krammarkten, vom 1. Januar 1830 ab, gleichzeitig abgehalten werben.

Uebrigens wird noch bemertt, baf bon bem m Dartt feit gefiellten Biche, Rommunal Abgaben, so wie Dammzell zc., fie mogen eis nen namen haben wie fie wollen, nicht erhos ben werben. Zeupig, ben 5. Februar 1630.

Der Magistrat.

Wegen Verpachtung foll am 7. Juni b. 3. und folgende Tage auf dem Gute Man ens burg in der Oftpriegnit das dafelbst bessindliche lebende und todte Inventarium meistsbietend verlauft werden. Das lebende Invenstarium besteht aus 1400 Sthat hochveredelte Schaafe, 20 Pferden, 44 Ochsen, 50 Kuben, Ostfriesischer Nace, und 30 Schweinen. Das todte Inventarium begreift alle zu der bisherigen eigenen Bewirthschaftung im Gebrauch geswesene und im besten Stande besindliche Gesgenstände, ohne Ausnahme, in sich; auch geshören dazu eine große Hechsels-Maschine und

zwei nene Schäfer=Rarren, nebst fammettich Schaafraufen und Hörben. Raufinstige werd hierzu eingelaben.

Menenburg, ben 4. Februar 1830.
Der Gutebesitzer Major von Rohr.

In ber Nacht vom 17. bis 18. b. M. ift aus bem kleinen gahrhause ein eingemauerter kupferner Ressel, 18 Eimer Wasser enthaltent, gestohlen worden. Wer dazu behülstich ist, daß ich den Acssel wieder erhalte, und den Dieb gerichtlich belangen kann, erhalt, bei Verschrweisgung seines Namens, 10 Ahr. Belohnung.

Fahrfrug bei Freienwalbe an ber Ober, ben 24. Januar 1830.

Bellach, Fahrpächter.

# Amts, Blatt

ber Königlichen Regierung zu Potsbam und ber Stadt Berlin.

## Stud 8. –

Den 19. Kebruar 1830.

Beroednungen und Bekannemachungen für den Regierungsbeziek Potsdam und für die Stadt Berlin.

Perebam, ben 4. Februar 1830.

An Gemäfibeit einer Berfugung ber Konigl. Ministerien bes Junern und ber Fluangen vom 10. v. D., wird nachstebend eine, nach getroffener Vereinigung über Ausführung ble Aussührung des Artifels 5 bes unterm 27. Mai v. J. mit der Konigl. Bai bes mischen w. erichen und Konigi. Burtembergichen Regierung abgeschloffenen Banbelsvertrages, bem Große anaefaste Befauntmachung am offentlichen Cenntnig gebracht, mit bem Bemerfen, bergogthum Dag Die Darin unter B und C bezogenen Beilagen blefelben find, welche fich schon Seffen mit Seite 243 und 244 bes vorjahrigen Umteblattes unter A und B abgebrucht finden, Baiern und Konigliche Regierung. Ubtheilung bes Innern.

Abthellung für bie Bermaltung ber bireften Steuern, Domainen und Rorften, ichloffenen Abtheilung für bie Berwaltung ber indireften Steuern.

### Belanntmachung.

Nach dem Urtikel 5 bes unterm 27. Mai 1829 zwischen bem Konigreich Preu-Ben und Großberjogehum Beffen und ben Ronigreichen Baiern und Burtemberg abgefchloffenen Sandelsvertrags follen blejenigen Sandelsreifenden, welche nicht Bach ren, sondern nur Mufter bei sich führen, oder für inlandische Etabliffements bei Bewerbetreibenden Bestellungen fuchen, in teinem ber Staaten ber boben contrabirens ben Theile besonderen Abgaben ober Steuern unterliegen.

Bur Bollziehung biefer Wertragsbestimmungen ift Nachstehenbes festgefest worben.

- o 1. Fabrifanten und Banbler ober bie Banblungereisenden berfelben, welche auf Abgabenbefreiung in bem andern Bereinsgebiere Unspruch machen, muffen fich
  - a) mit einem Reisepaffe, und

Bartem= berg abges Handelsver trages vom 27. Mai 1829. I.IV.1267. Januar.

Digitized by Google

b) mit einem von ber Diffrifts Berwaltungebegorbe ihres Wohnorts ausgestells ten Sewerbszeugnisse legitimiren.

§ 2. Der Relfepaß wied nach ben in jedem Staate besteseinen Formikistesten ausgefertigt, und es muß in bemfelben auf das im § 1 bemerkte Gewerbszeuge

niß ausbrudlich hingewiefen werben.

- § 3. Das Gewerbszeugniß (§ 1 b), welches in ben Königreichen Baiern und Murtemberg nach bem Formular A, in dem Königreiche Preußen nach dem Formular B, und in dem Größberzogthum Bessen nach dem Formular C ausgefertigt wird, muß die Bescheinigung enthalten, daß der Inhaber befugt sei, im ganzen Umsfange des eigenen Landes auf Waaren, von welchen er nur Muster bei sich sühre, Bestellungen zu suchen.
- § 4. Mit biesen Urfunden § 2 und 3 legitimiren fich die Handelsreisenden aus bem Konigreiche Preugen und bem Großherzogthum heffen im Bebiete des Bales rifch Murtembergichen Bollvereins bei bem ersten Ober Bollamt welches fie betreten.

Bon bemfelben wird die geschehene Unmelbung auf dem Sewerbezeuguiß (§ 3) bemerkt. Durch diese Beurkundung erlangt der Reisende, auf die in dem Sewerbes zeugniß bemerkte Dauer, die abgabenfreie Ausübung seiner Seschäfte.

§ 5. Im Konigreich Preußen und bem Sroßhengegthum Seffen haben fich bie Reisenden mit den Urfunden of 2 und 3 an die geeignete Provinzial Regierung zu wenden, von welcher ihnen sodann die Ermächtigung zur abgabenfreien Ausübung ihrer Geschäfte, auf die in dem Gewerdszeugniß § 3 bemerker Dauer, frei von jeder Entrichtung ausgestellt wird.

Berlin, ben 30. Dezember 1829.

Der Minister bes Innern. Der Finang-Minister. v. Schudmann. v. Mog.

### Sewerbe, Beugnig.

A:

· Personal=Beschreibung bes Reisenben wie im Reisepaffe,

ber als solcher ber Sewerbsteuer unterliegt, hat vor dem unterzeichneten Königl. erklart, daß er eine Handelsreise in das Großherzogthum Hessen ju machen entschlossen seine Königreichs Preußen zu machen entschlossen sei,

ober

(baß er ben in seinen Diensten flehenben Handlungs Kommit N. aus in geburtig, in

das Grofferzogthum Heffen und in die westlichen Provinzen des Konigreichs Preußen abschiden wolle,) um daselbst Bestellungen für sein Fabrikat zu suchen.

(Derfelbe versichett an Eibesstatt, baß gedachter N. nur für sein eigenes hiesiges Stabliffement Beschäfte gu suchen bei fugt sei.)

(Unterfchrift bes Eigenthumers.)

(Unterfchrift bes Reisenben.)

Dieses Gewerbszeugniß ist auf Monate gultig. Die Richtigkeit ber hierin enthaltenen Angaben und Unterschriften wird von ber unterzeichneten Stelle unter Beifügung ihres amtlichen Siegels bestätigt.

N. N. ben

18

(Slegel.)

(Firma ber Begorbe.)
(Unterschrift.)

|           | Potebam, ben 7. Februar 1830.                                        |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|
|           | Die Durchschnittspreise von bem im Monat Januar b. J. auf bem Martte |
| <b>41</b> | Berlin verkauften Getreibe, Rauchfutter ze. haben betragen:          |
| . •       | 1) für ben Scheffel Beigen 1 Thaler 24 Sgr. 10 Pf.,                  |
|           | 2) für den Scheffel Roggen 1 Thaler 5 Sgr. 6 Pf.,                    |
|           | 3) für den Scheffel große Gerste— Thaler 29 Sgr. 7 Pf.,              |
| •         | 4) für den Scheffel kleine Gerste Thaler 25 Sgr. 3 Pf.,              |
|           | 5) für den Scheffel Hafer Thaler 23 Sgr. — Pf.,                      |
|           | 6) für ben Scheffel Erbsen 1 Thaler 8 Sgr. 4 Pf.,                    |
| _         | 7) für ben Zentner Beu 1 Thaler — Sgr. — Pf.,                        |
|           | 8) für das Schod Strof 6 Thaler 17 Sgr. 6 Pf.                        |
| ,         | Die Tonne Weifibier toftete 5 Thaler - Sgr Pf.,                      |
| •         | bie Tonne Braunbier koftete 4 Thaler 15 Sgr. — Pf.,                  |
| ,         | bas Quart boppelter Kornbranntwein koftete 4 Sgr. 3 Pf.,             |
|           | bas Quart einfacher Kornbranntwein kostete 2 Sgr. 6 gif.             |
|           | Ronigl. Regierung. Abtheilung bes Junern.                            |

Fourages: preise pro Ian. 1830. I. 445. Februar.

Mr 24. Berliner Getreibes u.

Derophnungen und Bekanntmachungen, welche dem Br. 25. Senerale ber Durchschnitts-Markepreise des Getreides, Rauchsutters und der nothwendigsten für den Monae

|         | Damen               | 1   | Der Scheffel Beigen |          |     |                 |     |     |       | Der Scheffel<br>Roggen |     |             |      |     |      |      | Der Scheffel<br>Gerfte |            |      |    |        |      | Der Scheffel Safer |             |      |     |       |      |
|---------|---------------------|-----|---------------------|----------|-----|-----------------|-----|-----|-------|------------------------|-----|-------------|------|-----|------|------|------------------------|------------|------|----|--------|------|--------------------|-------------|------|-----|-------|------|
| Rummer. | ber Stabte.         | 6   | 8 ch f              | ler<br>r |     | ebrifer<br>fler | ig= | þl  | d) fl |                        |     | fer<br>fier |      | b   | 801  |      | ١.                     | fei<br>fei |      | b  | 8 ch ( |      | 1                  | fer<br>fler | tg=  | 1   | ach f |      |
| ğ       |                     | rt  | I. fg:              | .pf      | rfl | fgt             | .pf | rtl | . fgt | e.pf                   | rtl | . fg        | r.pf | rtl | . fg | r.pf | rt                     | . fg       | r.vf | rt | 1. 19  | r.pf | rtl                | . fg        | r.pf | rti | . fg  | t.pf |
| 1       | Brandenburg         | 11  | 20                  | 6        | -   | -               | -   | 1   | 2     | 6                      | 1   | 1           | 3    | -   | 24   | 2    | 1-                     | 22         | 6    | 1- | 21     | 10   | 1-                 | 20          | 10   | -   | 20    | _    |
| 2       | Savelberg           | 1   | 25                  | -        | 1   | 17              | 6   | 1   | 5     | -                      | 1   | -           | 4    | -   | 27   | 6    | -                      | 23         | 9    | -  | 20     | -    | 1-                 | 17          | 6    | -   | -     | -    |
| 3       | Jaterbogt           | 13  | 25                  | -        | 1   | 20              | -   | 1   | 2     | 6                      | 1   | -           | -    | -   | 25   | -    | -                      | 20         | -    | -  | 20     | -    | -                  | 20          | -    | -   | 22    | 6    |
| 4       | Ludenwalbe          | 1 1 | 27                  | 6        | 1   | 22              | 6   | 1   | 2     | 6                      | 1   | -           | -    | -   | 23   | 9    | -                      | 22         | 6    | -  | 21     | 3    | -                  | 20          | -    | -   | -1    | _    |
| 5       | Potsbam             | 1   | 25                  | -        | 1   | 23              | 6   | 1   | 4     | 4                      | 1   | 4           | 4    | -   | 27   | 6    | -                      | 26         | 3    | -  | 22     | 1    | -                  | 22          | 1    | -   | 22    | 6    |
| 6       | Prenglow            | 1   | 12                  | 6        | 1   | 12              | 6   | 1   | 5     | -                      | 1   | -           | -    | -   | 21   | 3    | -                      | 21         | 3    | -  | 17     | 6    | -                  | 16          | 3    | -   | -     | -    |
| 7       | Rathenow            | 1   | 25                  | 1-       | 1   | 17              | 6   | 1   | 1     | 3                      | 1   | -           | -    | -   | 26   | 3    | -                      | 25         | -    | -  | 20     | -    | -                  | 18          | 9    | _   | -     | -    |
| 8       | Meu = Ruppin        | 1   | 28                  | -        | 1   | 18              | -   | 1   | 4     | -                      | 1   | -           | -    | -   | 26   | -    | -                      | 23         | -    | -  | 20     | -    | -                  | 16          | -    | -   | 23    | -    |
| 9       | Schwebt             | 1   | 23                  | -        | 1   | 12              | 6   | 1   | 5     | -                      | 1   | -           | -    | -   | 28   | 9    | -                      | 23         | 9    | -  | 20     | -    | -                  | 18          | 9    | _   | -     | _    |
| 10      | Spandow             | 1   | 24                  | -        | 1   | 20              | -   | 1   | 4     | 9                      | 1   | 4           | 6    | -   | 27   | 6    | -                      | 26         | 6    | -  | 23     | -    | _                  | 20          | _    | _   | 33    | -    |
| 11      | Strausberg          | -   | -                   | -        | -   | -               | -   | 1   | 3     | 9                      | 1   | 1           | 3    | 2   | 25   | _    | -                      | 25         | _    | -  | 22     | 6    | -                  | 20          | -    | -   | 23    | 9    |
| 12      | Templin             | 1   | 22                  | 6        | 1   | 20              | 6   | 1   | 5     | -                      | 1   | 5           | -    | -   | 25   | -    | -                      | 25         | -    | -  | 17     | 6    | _                  | _           | 2    | _   | 20    | -    |
| 13      | Treuenbrieben       | 1   | 22                  | 6        | 1   | 22              | 6   | 1   | 1     | 3                      | 1   | -           | -    | _   | 25   | 3    | -                      | 25         | 3    | -  | 20     | 6    | -                  | 20          | 6    | 4   | -     | -    |
| 14      | Bittflod            | 1   | 18                  | 10       | 1   | 17              | 3   | 1   | 4     | 7                      | 1   | 1           | it   | -   | 22   | 6    | -                      | 21         | 8    | -  | 19     | 7    |                    |             | 11   | _   | 19    | 2    |
| 15      | Brieben an ber Dber | 1 1 | 20                  | 8        | 1   | 18              | -   | 1   | -     | 4                      | _   | 28          | 4    | -   | 24   | 8    | -                      | 22         | -    | _  | 18     | 4    | - 1                | 16          | 4    | _   | -1-   | _    |

Perordnungen und Bekanntmachungen der Beborden der Stadt Beilin.

Nr. 2. In Gemäßheit ber Zirkularverfügung des Königlichen Ministerii der geistlichen, Sanitates Unterrichtes und Medizinal-Ungelegenheiten vom 3. Juli v. 3., die veränderte Einrichsterichte.
tung der von den Königlichen Regierungen zu erstattenden Sanitätsberichte betref, fend, wird hiermit die unterm 3. November pr. erlassene Berordnung den Medizie nalpersonen Berlins, nachstehend in Erinnerung gebracht.

Jebe Mediginalperson, mag bieselbe als Beamter angestellt sein ober nicht, ift verpflichtet, ihre Beitrage zu ben Medizinalberichten vierteljährig an ben Polizei. Physikus hierselbst einzusenden, ber bieselben mit seinen eigenen Beitragen in einen Sanitätebericht zusammenstellt, und in der ihm gesetzten Frist an das Polizei. Praffibium einzureichen hat.

Die Einsendung Diefer Berichte an ben Physikus muß unfehlbar in ber erften Woche ber Monate Januar, April, Juli und Oftober eines jeden Jahres erfolgen.

Regierungebegirk Potedam ausschließlich betreffen.

Rach we issung. Lebensbedurfnisse in ben Sarnison. Stadten bes Potsbamfchen Regierungsbegirfs. Januar 1830.

| Der3en.<br>Heu<br>niedrig=<br>fier<br>Preis.<br>rtl. fgr.vf |      | -   | Das Schod<br>Strop |    |   |                                          | -  | Der Scheffel |   |                                   |    |        | Das Roggenbrot. |               | Das Quart |               |   |              |               |                  |   | bffelfd, | Die Mege<br>Graupe |                                           |    |   | Die Mete<br>Grute |    |                        |      | Das Pfund Butter. |   |    |   |
|-------------------------------------------------------------|------|-----|--------------------|----|---|------------------------------------------|----|--------------|---|-----------------------------------|----|--------|-----------------|---------------|-----------|---------------|---|--------------|---------------|------------------|---|----------|--------------------|-------------------------------------------|----|---|-------------------|----|------------------------|------|-------------------|---|----|---|
|                                                             |      | 1   | pachffer<br>Dr     |    |   | niedrig=<br>fier<br>e i s.<br>rtl.fgr.pf |    | Erbfen.      |   | Erd=<br>toffelm.<br>  rel. fgr.vf |    | S. Das |                 | r. Braunbler. |           | ger Beifbler. |   | d Brantwein. |               | Das Dinbffelich. |   | f        | d)=<br>er<br>Pr    | nie=<br>drig<br>ffer<br>e i s.<br>fgr. pf |    |   | d)=<br>er<br>P r  | Dr | ie=<br>ig-<br>er<br>s. | figi |                   |   |    |   |
| - -                                                         | -1-  | -1  | 4                  | 10 | - | -                                        | -  | -            | - | -                                 | -  | -      | 11              | 4             | 1         | -             | 1 | -            | 1             | 1                | 5 | -        | -3                 | -                                         | 18 | - | 12                | -  | 10                     | 1    | 8                 | - | 6  | 1 |
| - -                                                         | - -  | ŀ   | -                  | -  | - | -                                        | -  | -            | 1 | 5                                 | -  | -      | 10              | -             | -         | 10            | 1 | -            | 1             | 4                | 3 | 6        | 2                  | 6                                         | -  | - | -                 | -  | 5                      | 6    | 4                 | - | 7  | l |
| - 2                                                         | 2 (  | 6   | 7                  | -1 | - | 4                                        | -  | -            | 1 | 25                                | -  | -      | 10              | -             | -         | 6             | - | -            | -             | -                | - | -        | 2                  | -                                         | -  | - | -                 | -  | -                      | -    | -                 | - | -  | ŀ |
| - -                                                         | - -  | 1   | 6                  | -  | - | 6                                        | -  | -            | 1 | 11                                | 3  | -      | 10              | 17            | -         | -             | - | -            | -             | -                | - | -        | -                  | -                                         | -  | 7 | -                 | -  | -                      | -    | -                 | - | 8  | ŀ |
| - 2                                                         | 2 6  | 6   | 5                  | -  | - | 5                                        | -  | -            | 1 | 28                                | -  | -      | 12              | -             | 1         | 6             | 1 | -            | 1             | 7                | 5 | -        | 3                  | -                                         | 16 | - | -                 | -  | 10                     | -    | 6                 | - | 9  | ŀ |
| - -                                                         | - -  | - - | -1                 | -  | - | -                                        | -  | -            | 1 | 6                                 | 10 | -      | -               | -             | 1         | -             | 1 | -            | 1             | -                | 5 | -        | 2                  | 6                                         | 25 | - | 6                 | -  | S                      | -    | 4                 | - | 7  | l |
|                                                             | - -  | - - | -1                 | -  | - | -                                        | -  | -            | 1 | 16                                | 10 | -      | -               | -             | -         | -             | - | -            | $\rightarrow$ | -                | - | -        | -                  | -                                         | -  | - | -                 | -  | -                      | -    | -                 | - | 6  | ŀ |
| - 2                                                         | 0 -  | -1  | 6                  | 10 | - | -5                                       | 20 | -            | 1 | 10                                | -  | -      | 13              | -             | 1         | 2             | - | -            | -             | -                | - | -        | 2                  | 6                                         | 11 | - | 9                 | -  | 6                      | 6    | 5                 | - | 5  | ı |
| -1-                                                         | -1-  | -   | 6                  | 2  | 6 | 6                                        | 2  | 6            | 1 | 7                                 | 6  | -      | 9               | 6             | 1         | 3             | 1 | 6            | 1             | 9                | 5 | -        | 2                  | 6                                         | 20 | - | 12                | -  | 8                      | -    | 6                 | - | -7 | ŀ |
| -1-                                                         | - -  | - - | - -                | -1 | - | -                                        | -  | -            | 1 | 17                                | 6  | -      | 10              | -             | 1         | 2             | 1 | -            | 1             | 5                | 5 | -        | 3                  | -                                         | 12 | - | 8                 | -  | S                      | 6    | 4                 | - | 8  | ŀ |
| - 2                                                         | 3 5  | 9   | 5                  | 20 | - | 5                                        | 20 | -            | 1 | 10                                | -  | -      | 10              | _             | -         | -             | - | -            | -             | -                | _ | -        | -                  | -                                         | -  | - | -                 | -  | -                      | -    | -                 | - | -  | ŀ |
|                                                             | - -  | -   | 5                  | 10 | - | 4                                        | _  | -            | 1 | 10                                | -  | -      | _               | -             | -         | -             | 4 | -            | -             | -                | - | -        | -                  | -                                         | 10 | - | 7                 | -  | 6                      | -    | 5                 | 6 | 7  |   |
|                                                             |      | -   | 4                  | 2  | - | 4                                        |    | -            | 4 | _                                 | _  | 1      | -               | -             | _         | -             | _ | -            | _             | -                | - | -        | -                  | -                                         | -  | - | -                 | -  | -                      | -1   | -                 | - | -  | - |
| - 1                                                         | 8 10 |     | 5                  | 8  | 4 | 5                                        | 6  | 8            | 1 | 8                                 | 11 | _      | 11              | 5             | 1         | 1             | 2 | =            | _             | -                | 4 | 8        | 2                  | 6                                         | 10 | - | 5                 | -  | 7                      | -    | 4                 | - | 6  | 1 |
|                                                             | -1-  | - - | -1.                | -  | - | ž                                        | _  | -            | 1 | 15                                | _  | -      | 12              | =             | -         | 11            | 1 | -            | 1             | 6                | 2 | 6        | 3                  | -1                                        | 12 | - | 10                | -1 | 11                     | -1   | 5                 |   | 6  |   |

II.

Binsichtlich ber Einrichtung ber von ben einzelnen Medizinalpersonen einzureischenben Berichte wird bemerkt:

1) baß numerliche Angaben über bie Zahl ber von jedem Arzte behandelten Kran-

ten nicht erforbeit werben;

2) daß der Einfluß der Witterung auf die Krantheits Konstitution zwar anzuges ben ift, auch erwartet wird, daß die Aerzte und Physiker fortsafren werden, im eigenen Interesse ihrer Wissenschaft und Kunst meteorologische Beobachtungen mit Sorgsamkeit und Ausbauer auzustellen, daß jedoch auf Einfendung der einzelnen Beobachtungen dieser Art fernerhin nicht bestanden wird. Einzelne, besonders bemerkenswerthe hierher gehörige Beobachtungen von Seiten der Medizinalpersonen, werden indeß nach Berdienst anerkannt werden;

3) daß die einzelnen Berichte mit den fich von felbst ergebenden Modifitationen fur ble einzelnen Einsender gleichformig nach folgendem Schema abgefaßt werden muffen:

A. Witterung, beren Einfluß auf die Gesundheit ber Menschen und Thiere im 216.

B. Allgemeiner Rrantheitszustanb:

a) epidemische, endemische und contagibse Rrantheiten, mit namentlicher Angabe ber Berbreitung ber Pocken, Sophilis und Rrage,

b) merfwurbige sporabifche Rrantheiten,

c) bemertenewerthe chirurgische Falle, d) bemertenewerthe geburtebulfliche Falle,

e) merkwürdige Berletungen und Ungludsfälle, mit namentlicher Berucfichtigung ber vorgekommenen Falle vom Bif toller Hunde.

C. Mediginal Polizeiwefen:

a) Armen- Kranfenpflege, Rrantenauftalten,

b) Irrenbauser,

c) Baber und offentliche Babeanstalten,

d) Apothetenwesen,

e) Rettung ber Scheintobten,

f) Maagregeln, Die jur Tilgung ober Milberung allgemeiner Krankheits Urfachen ober ausgebrochener Krankheiten ergriffen worden, it besonderer Angabe ber Fortschritte ber Schuspodenimpfung,

g) Bemerkungen über bie Beschaffenheit ber Getrante, Rahrungsmittel und

Materialmaaren,

h) Vergehungen gegen bie Mediginalgesete.

D. Gerichtlich mediginische Borfalle.

E. Wiffenschaftliche Medizinalangelegenheiten, betreffend medizinische, naturbiftorbiche, chemische, physikaliche Entbedungen, Bersuche und Beobachtungen, ble für medizinische Kunft und Wiffenschaft ein Interesse haben.

F.- Beterinairmedizin, Befammtuberfichten bes hierher geborigen. Die fpeziellen Rache

welfungen bleiben ben besonbern Berichren porbebalten.

G. Borschläge zu Abanderungen und Berbefferungen zu einer ber obigen Rubiffen.

Aus ben von bem Polizei. Prafibio an bas Konigliche Mebiginalfollegium bet Proving Brandenburg halbjahrlich einzufendenden Sanitatsberichten wird daffelbe Ertrakte anfertigen, welche bemnachst ben einzelnen Medizinalpersonen zu ihrer No.

tis mitgetheilt werben follen.

Indem das Polizei-Prasiblum alle hiesige Aerzte, Wundarzte, Thierarzte und Apotheker hiermit auffordert, ihre in der vorstehend angegebenen Art abgefaßten Medizinalberichte dem Polizeiphnstus vierteljährlich einzureichen, und damit in der Woche des Aprils d. J. den Anfang zu machen, erwartet dasselbe von ihnen, daß sie sich beeisern werden, durch sorgsame Absassung und punktliche Einsendung dies serichte zur Förderung der Wissenschaft und des allgemeinen Gesundheitswohls nach Kräften beizutragen. Berlin, den 31. Januar 1830.

Ronigl. Preuf. Polizel Drafiblum. bon Efebe et.

Die Verfügungen bes Königl. Ministeris bes Innern und ber Polizes vom Re. 3.

18. Februar 1811, wegen vierceljähriger Einreichung ber Saniaatsberichte, und bes Beterinairs Königlichen Ministeris ber geistlichen, Unterrichts, und Medizinal, Angelegenheiten Verichte.

6. März 1823, wegen Trennung der Veterinar, Angelegenheiten von den Hauptbes richten, werden den hiesigen Thierärzten hiermit wiederholt in Erinnerung gebracht, und dieselben mit Bezug auf die unterm heutigen Dato erneuert edlesseitige Bekannts machung vom 3. November v. I. aufgefordert, in der ersten Woche eines jeden Quartals einen Veterinair, Bericht über die von ihnen während des lehtverstoffenen Vierteljahres behandelten kranken Thiere und die dabei gemachten Beobachtungen dem Polizel, Präsido einzureichen. Diese Berichte sind nach folgendem Schema einzurlichten:

1) Einfluß ber Witterung, ber Rahrungsmittel und anberer allgemeiner Urfachen

auf bie Befundheit ber Thiere;

2) Epigootien und Enzootien unter ben verschiedenen Arten ber Sausthlere; 3) anfteckende Rrantheiten mit befonderer Berucksichtigung ber Bundewuth;

4) fporabifche Rrantheiten,

a) ber Pferbe,

b) bes Rindviehes,

c) ber Hunde,

d) ber übrigen Bausthiere;

5) bemerkenswerthe einzelne Falle von innerlichen und außerlichen Rrantheiten;

6) Beineifungen über bie in Gebrauch gezogenen Rur. Methoben;

7) wissenschaftliche Bemerkungen, Berfuche mit neuen Rur. Merhoben, Arzneis mitteln ic.;

8) veterinair-polizeiliche Bemerkungen. Berlin, ben 31. Januar 1830. Ronigi. Preuß. Polizei-Prafibium. von Efebed.

### Perfonalchronit.

Bei ber am 22. September 1829 in bem Schullehrer-Seminarium zu Reuzelle gehaltenen Abgangsprufung, find bie Seminaristen

1) Ludwig Runge aus Landeberg an ber Warthe,

2) August Schulze aus Berlin,

3) Ernft Seiler aus Zeffenborf- bei Priebus,

4) Chuard Marichhausen aus Frankfurt an ber Ober,

5) Wilhelm Babel aus Lichtemu bei Friedeberg,

6) Ernst Mener aus Unter Lindow bei Frankfurt an ber Ober,

7) Abolph Lir aus Gruneberg,

8) Lubwig Bunnide aus Kernein bei Landsberg an ber Barthe,

9) Ferbinand Blume aus Dolgig bei Konigeberg in ber Reumark,

10) Gottlieb Lehmann aus Fritigenborf bei Eroffen,

- 11) Friedrich Belbt aus Guntereberg bei Bachen,
- 12) Bottlieb Walther aus Freiftabt,
- 13) Berrmann Rrause aus Gorau,
- 14) August Thumann aus Forste,
- 15) Lubwig Birkenfeld aus Rosel,
- 16) Gomlob Bamler aus Zullichau,
- 17) Bilbelm Thiele aus Glauchau in Sachfen,
- 18) Gottbilf Runge aus Bothenborf bei Eroffen,
- 19) Beinrich Pach aus Deutsch-Rettfow bei Eroffen,
- 20) Friedrich Franke aus Altenforge bei Landsberg an ber Barthe,
- 21) Rerbinand Krause aus Beestow,
- 22) Friedrich Bagner aus Landsberg an ber Barthe,
- 23) August Glog aus Zullichau,
- 24) Ferdinand Sausmann aus Sofen Lubbichow bei Ronigsberg i. b. Deumart,
- 25) Gustav Schenk aus Horno bei Guben, für anstellungefähig erklärt worden.

### Vermischte Nachrichten.

Die unterzeichnete Kommission eritt für ben, jum 1. April b. 3. bevorftebenben Einstellungstermin mit bem 15. Mary b. 3. jufammen, und forbert biejenigen juns gen Leute, welche auf ble Begunstigung bes freiwilligen einjohrigen Militalrbienfies Unspruch ju haben vermeinen, ober bie Eltern und Bormunder berfelben hierdurch auf, ihre besfalligen, mit ben burch bie Befanntmachung bes Ronigl. Ober Droffe bil ber Proving Brandenburg vom 5. Sept. 1822 (Amteblate Nr. 37) vorgefchrie benen Zeugniffen belegten Untrage, fpareftens bis jum 1. Marg b. 3. in bem See schäftelokale, Mieberwallftraße Dr. 39, einzureichen. Spater eingehende Antrage konnen erst für den nachsten Einstellungstermin berucksichtigt werden.

Much diejenigen Individuen find gur Melbung verpflichtet, welche - bereits fruber mit bem Berechtigungsattefte jum einjahrigen Dienfte verfeben und bamals zeitig unbrauchbar befunden worden, — in der Zeit bis zum 1. Juli d. 3. das 23ste Letensjahr gurudlegen, und vor ber Melbung bei einem Eruppentheile, eine aubers weite Untersuchung ihrer forperlichen Dienstrauglichkeit Seitens Des uns jugeorbnes ten Urgtes munichen. Muf Untrage jur Untersuchung ju einem anderen, als bem bekannt gemachten Zeitpunkte, wird ferner keine Rucficht genommen werben.

Berlin, den 11. Februar 1830.

Ronigl. Departements. Rommiffion jur Prufung ber Freiwilligen jum einjährigen Militaltbleuft.

(hierbei ein Extrablatt.)

### Sten Stud des Amtsblatts der Roniglichen Regierung zu Potsbam und ber Stadt Berlin.

Bon ben Bestanben bes hiefigen Roniglichen Saupt = Gifenmagazine follen bie nachftebeno ges mannten Satten = Probucte, in fleinen Quantis taten, offentlich an ben Deiftbietenben gegen baure Bezahlung in folgenden Terminen verfauft werden.

1) Am 1. April b. 3.: 1 eiserne Are, 280 Stud alte Gewehrlaufe, 340 Zentner Schlefisches Banbeisen in verschies benen Gorten, 10 Stud Baagebalten, 10 Stud fcmebifche Sparteerde, 2 Stud Gartenwalzen.

2) Am 2. April b. J.: 124 Stud Unterfetfaften gu Stubenbfen, 13 Stud gang vollständige Plattenbfen, ale Stubenbfen, 15 Ctud Coiffebfen, 10 Stud 2Baas gebalten, 24 Stud schwebliche Sparbeerbe, 2 Stud Schiffs-Rambufen, 9 Stud Ramine.

3) Am 5. Aprilb. 3.: 140 Zentner verschiedene Roststade und Rostbal= ken, 165 Zentner opale Abhren nebst den das zu gehörigen 3mingen, 30 Stud Pferdefrippen, 5 Stud Ruchenausguffe, 12 Stud Dfenblafen, 100 Stud robe Peiger Rochgeschirre, bestebend in Rochtopfen, Schmortopfen, Schmorgrapen, Tiegeln, Giertuchenpfannen, Schintenteffeln, Bratpfannen u. f. m.

4) Am 6. April 5. 3.: 16 Sthat Schrauben mit Muttern, 3 Stud große Bafen, Ketten, 3 Stud Brattaffen, 16 Stud Gitterfelber, 3 Ctud eiferne Bettftellen, 3 Ethat folefiiche Bratofen, 40 Stud Baages ballen, 100 Stud robe Peiger Rochgeschiere, bestehend in ben ad 3 genannten Gegenstänben, 7 Stud Plinzeneisen, 6 Ethat Baffeleis fen u. f. w.

5) Um 7. Upril b. J.: 7 = bis 800 Stud Gewichte von 6 Pfund bis influfive 1 Bentner, 3 teforirte Stubenbfen, 2 Stud Lichenfice Sparbfen, 5 Stud Bagge ballen und verschiedene andere Segenstinbe.

6) Um 13. April b. J.: 40 Bentner Sturgbleche, 24 Stud Blatter gu

lanbischer Stahl, 100 Stud robe Rochgeschirre, beftebend in ben ad 3 genannten Gegenstanben.

7) Am 14., 15. und 16. April d. J.: 600 Stud robe Rochgeschirre in ben ad 3 ges

nannten Gegenstanben.

Die Auftione Termine werben im Lotale. bes hiefigen Konigl. Saupt-Gifen = Magazins, an ber Grunftragen = Brude, Bormittag von 9 bis 12 Uhr, Nachmittag von 2 bis 6 Uhr, abgehalten, und tonnen die Baaren taglich eine Stunde por ber Auffion befehen merben.

Berlin, ben 13. Januar 1830. Ronigl, Ober : Berg = Amt far die Brandenburgs Preußischen Provingen.

Durch die Oberprafibial=Berfügung vom 28. v. M. ift bie Bahl bes herrn Kreisfteuers Einnehmers Dehfe zu Landsberg an ber Barthe jum Mitgliebe ber Landarmen . Direttion ber Neumark und refp. jum beständigen Depus tirten berfelben bestätigt worben, und wird big betreffende Geschäftsführung vom 18. d. D. ab, von bemfelben geleitet werben.

Es werben hiernach Behörben und Private personen ersucht und angewiesen, die Landarmen = Direttionefachen, nicht mehr nach Rlems gig, sondern nach Landsberg an ber Barthe gu abreffiren .

Rlemzig bei Bullichau, ben h. Febr. 1830. Standische Landarmen=Direttion ber Neumark

Stedbrief. Der im Docfe Steinhofel in ber Neumart geborne Solbatenfohn Rarl Dirifom, 15 3abr alt, welcher ichon bon bent herrn Lanbrath bon Rnobeleborff ju Friedeberg unterm 8. Oftober v. 3. in ben Merferfchen Mittheis Jungen, jur Beforderung ber Gicherheitepflege, sub Dr. 607 megen eines begangenen Diebfable als verbachtig angezeigt worben, bat fich auch ju Buchom = Carpgow in Diefem Rreife als Bagabonbe eingefunden, und ob er gleich bort angebalten, und bis gur Ermittelung fei= Steinfagen, 50 Bentner inlanbifcher und aus- nes Angehbrigfeiteorts unter polizeiliche Aufficht gestellt worben, so hat er sich boch berfelben heimlich zu entziehen gewußt, und ist darauf nicht wieder zu erforschen gewesen.

Da nun baran gelegen sein muß, dieses bereits sehr verdorbenen Anaben wieder habhaft zu werden, um ihn noch auf den Weg der Beseing fu bringen, so werden alle Wohldbliche Polizei=Obrigeieten hiermit gebührend ersucht, auf benselben genau zu achten, und ihn im Bestetungsfalle an den herrn Landrath von Anosbelsdorff zu Friedeberg in der Neumark zur weitern Bestimmung abliefern zu lassen.

Rauen, ben 4. Februar 1830. Königl. Landrath bes Offspavellanbifchen Kreifes. v. Hobe.

Bon ben mittelft Steckbriefs vom 23. Jas muar b. J. verfolgten, aus hicfigem Gefängniß entwichenen brei Berbrechern, ift ber Johann Gottlieb Ridheim am 30. Januar b. J. im Reflenburgischen arretirt, und an die Polizeis Behbrde in Straßburg abgeliefert worden.

Alte Ruppin, ben 8. Februar 1830. Königl. Preuß. Jufize und Domainene Rentamt.

Der mit Steckbrief vom 25. September vorisgen Jahres (im Extrablatte jum 40. Stud des Amteblatts pro 1829 befindlich) verfolgte Buchsbruckerkehrling August With. Kleinschmidt ift ergriffen und an die Strafs und Befferunges Austalt zu Lichtenburg abgehiefert worden.

Belzig, den 11. Februar 1830.

Der Magistrat.

Das Ristergut Gralow im hiesigen Kreise soll nach Bestimmung des Bestigers, Herrn Kries gess und Domainenraths Honig zu Rosens der Magdeburg, auf 7 Jahre von Johans nis d. J. ab aus freier Hand verpachtet wers den. Zu diesem Gute gehdren 3156 Morgen Kefer und Garten, 1040 Morgen Wiesen, 354 Morgen privative Hutungen im Bruche und, 600 Morgen in der Forst. Dasselbe hat Brauerei, Brennerei, Ziegelei, eine Windmuble, zwei Fähren und 1566 Thst. 26 Sgr. 8 Pf. daare Gefälle, und es sind in diesem Jahre ges gen 4000 hochveredelte Schaase zum Winter eingezählt.

Der Bietungstermin ift auf

ben 25. Marz b. J., Bormittags um 10 Uhr, in bes unterschriebenen Gerichtshalters Behausfung zu Landsberg an der Barthe angesetzt worden. Es werden dazu Pachtlustige wit der Bemerken eingeladen, daß Bedingungen som 1. Marz d. J. an, zu Gralow und hier einges sehen werden konnen.

Landeberg a. b. B., ben 31. Jan. 1830. Der Affeffor Anboenagel.

Die Kirchengrundstude ju Buzon, zu welschen keine Bohns und Wirthschafts-Gebande gehoren, sollen in Erbpacht gegeben werben, und ift ein Termin zur Annahme ber Gebote auf ben 3. Marz b. 3., Bormittags 10 Uhr, in hiefiger Gerichtsstube angesetzt.

Die Erbpachtsbedingungen tonnen in unferer Registratur eingesehen werben, und die Erbspachtslustigen haben sich wegen Information über die nahern Berhaltniffe ber Erbverpachstung an und zu wenden.

Burg-Brandenburg, ben 10. Februar 1830. Die Domlapitularifchen Gerichte.

In der Nacht vom 17. bis 18. d. M. ik aus dem fleinen Fahrhause ein eingemanerter tupferner Reffel, 18 Eimer Wasser enthaltend, gestohlen worden. Wer dozu behülflich ist, bas ich den Ressel wieder erhalte, und den Died gerichtlich belangen kann, erhält, bei Beschweisgung seines Namens, 10 Thir. Belohnung.

Fahrfrug bei Freienwalde an der Ober, ben 24. Januar 1830. Bellach, Fahrpachter.

Ich beabsichtige ben Verkauf meiner fammte lichen zum Rittergute Bechlin gehörigen Grundsstücke, bestehend in Acker, Wiesen und Welden, entweber im Ganzen ober in einzelwn größeren ober kleinern Parzelen. Der Acker ist burch eine Reihe von 18 Jahren in bem kräftigsten Dans gungszustande und der sorgfältigsten Kultur gerbalten; er liegt zwischen zwei großen Dorfern und I Weile von Neu-Ruppin entsernt. Zahs lungösähige Käufer werden ersucht, sich bei mir zu melden. Nur wenn eine hinreichende Anzahl sich gemeldet hat, kann besinitin abges schlossen werden.

Bechlin bet Neu-Ruppin, ben 8. Februar 1830. Der Gutsbefiger Schaler Baubeffon.

# Amts, Blatt

### der Königlichen Regierung zu Potsdam Stadt Berlin. und ber

## Stúck 9.

Den 26. Februar 1830.

### Allgemeine Gefenfammlung.

Das biesjährige 3te Stud ber allgemeinen Befessammlung entbalt: Dr. 1228. Die Allerhochste Rabinetsorbre vom 3. Januar 1830, über bie Steme pelabgabe beim Berfehr von Wechseln.

Dr. 1229. Die Borfenordnung für die Korporation ber Kaufmannschaft au Dans ig. Bom 12. Januar 1830.

### Verordnungen und Bekannemachungen, welche den Regierungsbezirk Dotedam ausschließlich betreffen.

Potsbam, ben 17. Februar 1830. Wir feben uns veranlagt, bie Bestimmungen ber im i7ten Stud bes Umte. blatts vom Jahre 1819 enthaltenen Bekanntmachung, die bei Ablofung von Dor Ablbfung manial Draftationen ju befolgenden Grundfage betreffend, ben Ronigl. Rentamtern bon Domas dur genauern Beachtung hiermit in Erinnerung zu bringen, und babei sugleich feft, nial-Prafias gufegen, baß ein Ablofungefapital nur bann angenommen werben barf, wenn ber III.F. 436. Ablbsenbe entweber Die Bedingung ber nocheinmaligen Entrichtung des, in bem November. auf bie Gingablung bes Ablofungstapitals junachft folgenden Salligkeitstermine, praober pofinumerando falligen Abgabenbetrags fofort erfullt, ober boch feine Berbinde lichkeit, diefelbe beim Eintritt Des Falligkeitstermins ju erfüllen, ausbrucklich gegen Das betreffende Ronigl. Rentamt anerkennt.

Konigliche Regierung. Abthellung für bie Bermaltung ber biretten Steuern, Domainen und Forften.

Verordnungen und Bekanntmachungen des Ronigs. Rammergerichte. Sammiliche Untergerichte unfers Departements werden wiederholt angewiesen, bas unter bem 11. Dezember 1823 burch bas Umteblatt befannt gemachte Minis fterialrescript vom 18. Juni beffelben Jahres geborig zu befolgen, nach welchem in ftrafen in Steuerdefraudations. Untersuchungssachen vor Bollstreckung der, wegen der etwanis frandations, am Zablungeunfabigfeit ber Debenten fubftituirten Gefangnifftrafe, Die betreffenbe

Mr. 3. Gefananige Anterfus dungs. fachen.

Steuerbeborbe zu einer bestimmten Erflarung barüber aufworbern ift, ob noch ein Begenftand ber Erefution von ihr nachgewiesen werben fann, und nur erft, wenn Diefe Erklarung innerhalb einer zu bestimmenben angemeffenen Frift nicht eingebt ift mit Bollgiebung ber Befangnifftrafe ju verfahren.

Berlin, ben 8. Februar 1830.

Konigl. Preug. Kammergericht.

Verordnungen und Bekanntmachungen der Behörden der Stadt Berlin. Der bierfelbit bisber Mittwochs und Sonnabends auf bem Genbarmenmartie Martifache, abgehaltene. Gemufemarkt, foll vom 20. April b. 3. an nicht mehr an biefen Tagen fonbern Dienstag und Freitag bafelbst abgehalten werben, welches bierburch gur bi fentlichen Renntniß gebracht wird. Berlin, ben 3. Rebruar 1830.

Ronigl. Dreug. Polizel Drafidium. von Efebed.

ger Brud. maagen.

Da nach Borfchrift bet Maaß, und Sewichtsorbnung vom 16. Mai 1816 Strafbur= Mlemanb, ber Baaren fur Jebermann feil balt, in feinem Laben ungeftempelte Daas fie und Gewichte baben barf, bie fogenannten Schnellmaagen aber fich jur Stempes lung nicht eignen, fo wird barauf aufmertfam gemacht, bag folde, und namentlich auch bie Strafburger Brudwagen, in beren Binficht ber Buchsenmacher Beber hiefelbst vor Rurgem ein Patent erhalten bat, bem Gefege unterliegen, und alfo nur beren Brivatgebrauch, nicht aber beren Benutung im offentlichen Berkehr Statt findet. Berlin, ben 5. Rebruar 1830.

Ronigl. Preug. Polliei Prafiblum. von Efebed.

Mr. b. Brudgelb an der Jans nowisbrude.

Rebermann, welcher bie von ber Brudenstrage nach ber Alexanderstraße fub rende Jannowisbrude paffirt, bat fich nach ben Bestimmungen auf ben an beiben Enden berfelben aufgestellten Cariftafeln (worauf auch bie ftattfindenben Musnahi men bemerkt find), rudfichtlich bes von Morgens 4 Uhr an bis Abends um 11 Uhr zu bezahlenden Brudgelbes genau zu achten, und haben Rubrleute und Refter zu bem Ende bei ber Erhebungeftelle anzuhalten. Solches wird bierburch, mit Beaug auf bie Befanntmachung vom 17. Februar 1824, wiederholt zur offendichen Renntuis gebracht. Berlin, ben 10. Februar 1830.

Ronigl. Preuß. Polizei. Prafibium. von Efebed.

Vermischte Rachrichten.

Wegen Inftanbfegung ber Marienthaler Schleuse im Wentow Ranal wird fole de vom 15. Juni bis 15. August b. 3. fur Die Schiffabrt gesperrt fein. Dotsbam, ben 14. Februar 1830.

Ronigl. Regierung. Abtheilung bes Innern.

(Dierbei ein Ertrablatt,)

## Ertra. Blatt.

### Iten Stud des Amtsblatts der Königlichen Regierung zu Potsdam und ber Stadt Berlin.

.Da folgende Staatsschuldscheine ihren Eigen = thumern abhanden gefommen fein follen, als:

1) ber Stadteschuldschein Nr. 80685 Litt. G aber 100 Thl., welchen ber Banqufer Rb be au haben behauptet,

2) ber Staatsichulbichein Mr. 13803 Litt. D über 200 Thir, welcher ber Chefrau bes Zimmermanns Frige geb. Dietrich zu - Friefact im Jahre 1826 angeblich geftohe

len worden ift, To werden auf den Antrag ber refp. Gigenthus mer alle diejenigen, welche an die fo chen benannten Graatsichuldicheine als Gigenthumer, Beffionarien, Pfands oder fonflige Briefeinhaber ober beren Erben, Anspruche zu haben behaups ten, biermit bffentlich aufgeforbert, fich bis jum 1. Juli 1830, fpateftens aber in bem, por bem Rammergerichte: Referendarius v. Retele

ben 22. Juli 1830, Bormiffage um 10 Ubr, bler im Rammergericht anberaumten Prajubis gialtermin gu geftellen, und ihre Unfpruche gu beicheinigen, auch im Fall fie perfonlich gu er= icheinen verhindert murden, einem ber beim Rammergericht angestellten Juftigfommiffarien, wozu bie Juftigtommiffarien Robert, 2Beffet und Dr. Umelang borgefchlagen werben, mit Bollmacht und Information ju verfeben, mis brigenfalls ihnen beshalb ein ewiges Etillichmeis gen auferlegt, fie mit ihren Unfpruchen bas ran praflubirt, gebachte Ctaatefdulbicheine für amortifirt ertlart, und ftatt berfelben nene aude gefertigt werben follen.

Berlin, ben 19. Oftober 1829.

Ronigl. Preug. Rammergericht.

\* Bon ben Beftanben bee hiefigen Koniglichen Saupt: Gifenmagazine follen die nachftehend ges nannten Sutten = Producte, in fleinen Quantis thten, bffentlich an ben Melftbietenben gegen baare Bezahlung in folgenden Terminen perlauft werden.

1) Am 1. April b. A.: 1 eiferne Ure, 280 Stud alte Gemehrlaufe, 340 Benkner ichliefches Banbeifen in verschies benen Gerten, 10 Stud Baagebalten, 10 Stud ne bierfeldt fcon bor 3 Jahren Derloren fomebifche Sparheerbe, 2 Stud Gartenmalgen.

·2) Am 2. April b. J.: 124 Ctud Unterfetfaften ju Etubenbfen, 13 Stud gang vollständige Plattenbfen, als Stubenbfen, 15 Stud Schiffebfen, 10 Stud Dage gebalfen, 24 Stud fdwedifche Sparbeerbe, 2 Stud Schiffe Rambufen, 9 Stud Ramine.

3) Am 5. April b. J.: 140 Zentuer verschiedene Rostflabe und Rostbale ten, 165 Beniner ovale Robren nebft den bas zu gebbrigen Zwingen, 30 Stack Pferbekrippen, 5 Stud Ruchenausguffe, 12 Stud Dfenblafen, 100 Cthit robe Deiter Rochgefdire, beftebend in Rochtopfen, Schmortopfen, Schmorgrapen, Tiegeln, Giertuchenpfannen, Schinkenkeffeln, Bratpfannen u. f. w.

4) Am 6. April d. J.; 16 Stud Schrauben mit Muttern, 3 Stud große Bafen, Retten, 3 Stud Brattaften, 16 Stud Gitterfelber, 3 Stud eiferne Bettstellen, 3 Stud ichlesische Bratofen, 40 Stud Bagges balten, 100 Ctud robe Peiger Rochgeschirre, bestehend in ben ad 3 genannten Gegenftanben, 7 Stud Plinzeneifen, 6 Ctud Baffeleissen u. s. w.

5) Am 7. April b. J.: 7. bis 800 Stud Gewichte von 6 Pfund bis inklufive'-1 Beniner, 3 betorirte Stubenbfen, 2 Stud Liegensche Sparbfen, 5 Stud Baage ballen und verschiedene alibere Gegenstande.

6) Am 13. April b. 3.: 40 Beniner Sturgbleche, 24 Stud Blatter gu Steinfagen, 50 Bentner inlandischer und auslanbifder Stahl, 100 Stud robe Rochgefdirre, bestehend in ben ad 3 genannten Gegenstanben.

7) Am 14., 15. und 16 April b. 3.: 600 Ctud robe Rochgeschirre in ben ad 3 ges nannten Gegenfianden.

Die Auktions = Termine werben im Lokals bes hieligen Conigl. Saupt-Eisen, Magazins, Delling ben 13. Januar 1830. an ber Grunftiagen Brucke, Bornnttag bolt's Raugt Dhers Berg 2 unt for bie ? bis 12 Uhr, Nachmittag von 2 bis & Uhre

abgehalten, unb tonnen ble Bagren taglich ci Stunde vor der Auftion befehen merben.

Ronigl. Ober : Berg : umt für die Brandenburg 100 0 Pacufifchen Provingen.

|       | Bergeichniß ber in                                                                             | Monat Januar                      | 1830           | im Be          | rliner Po                           | lizeibezirk    | ergriffe.                    |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------------|----------------|------------------------------|
| Num.  | Stand und Ramen.                                                                               | Geburteort.                       | 1 5            | Größe<br>F. 3. | Spaare.                             | Stirn.         | Auger-<br>brannen            |
| 2 Ste | ube, Jakob, Schuhmacher phan, Sophie Elifabeth, nverehelicht afel, Karl Friedrich, Arstitumann | Schönlanke<br>Gr. Salze<br>Berlin | 49<br>48<br>53 | 4 5            | braun<br>(chwarz=<br>braun<br>braun | frei<br>besgl. | broun<br>beegf.<br>hellbraun |

Die zum Nachlaffe ber Gastwirth Tiebes fcen Chelcute geborigen Grundftude, ale:

1) ein Bürgerhaus, Gasthof zur weißen Taus be genanut, mit großen hintergebauben, morin bisher Aderwirthschaft, Gaffmirthschaft und Brauerei betrieben worden, mit Bubeher, Val. II Mr. 144 bes Soppothes kenbuchs, taxirt zu 3252 Thir. 21 Egr. 11# Pr.,

2) ein pachtfreice Biertel Beftphalifc, Vol. IX Nr. 53 bes Impothekenbuchs, tagirt

au 342 Thir. 15 Ege.

3) ein Wallgarten vor dem hamburger Thore, Vol. XVII Nr. 155, taxirt zu 142 Ahr. 25 Egr. 9 Pf.,

wobon die Taxen in unferer Registratur einzufeben, follen behufe der Theilung defentlich verlauft werben, wozu bie Bietungstermine auf ben 19. Rovember d. 3.,

ben 14. Januar und 18. Marz 1830, jebesmal Bormittags 10 Ubr, in unferm Los Tale angefest worden, und bavon der litte perenitorisch ist. Anrig, ben 5. Sept. 1829. Ronigl. Preuß. Stadtgericht.

Das bem Lehnschulzen Johann Gottfried Brachmuller zugehörige, in Clauscorf belegene Schulzengut, nebft allen Bubeborungen, foll Schuldenhalben subhastirt werden. Sierzu find die Bietungstermine auf

ben 23. November b. 3. ben 23. Januar und 24. Mars 1830, wobon der lette peremionich ift, im biefigen Gerichtsbaufe, jedesmal Bormittags 9 Uhr, angesett, wozu Kaufliebhaber vorgelaben wer ben, mit bem Bemerten, bag bem Deiftbietenden sogleich der Zuschlag ertheilt werden soll, wenn teine rechtliche hinberniffe einketen.

Die Tare bes gebachten Schulzengult, weis de zu jeder Zeit bei uns einzuschen ift, beträgt 3294 Thir. 22 Sgr. 21 Pf., und 4 Bochen bis vor dem letten Termine find Einwendus gen bagegen julaffig.

Boffen, beu 15. September 1829.

Konigl. Justigamt.

Die ben Soneichen Erben gehörige, ju Gufom belegene Gang = Roffathen : Wirthichaft foll meiftbiefend vertauft werben, mogu bie Bietungstermine auf den 29. April, 29. Juni und 30. August dieses Jahres, jedesmal Vormittags 11 Uhr, auf ber G richtestute ju Buforo bergestalt anstehen, daß für das im letten Termine erfolgende Meistgebot, wenn nicht richt liche Umstände ein anderes erfordern, der Bezchlag ertheilt werden foll.

Die bei uns ausbangende Taxe berfelben beträgt 2076 Thir. 6 Sgr. 8. Pf.

Gufore, ben 20. Januar 1830. Fürftlich v. Schonburgiche Gerichte allbier.

Die Kirchengrundstücke zu Buzom, zu wed chen feine Bobn - und Wirthschafts Gebaude geboren, follen in Erbpacht gegeben merden,

Der Webergefelle Sommer felb ift in Ber-An jur gefehlichen Strafe wegen Fallbung bes tauflih an fich gebrachten Senbrichschung Paffes gezogen worden. Dies zur Erledigung ber iben : Commerfelb betreffenben: Bekanntmar. chung vom 18. Dezember v. J.

"Potebam, ben 9. Februar 1830. Königlicher Polizeis Direktor hiefiger Restbenz. Flesche.

| 1 | ind nace           | intern my        | p. 230mir          | DUTE IN        | ouriburte | of proceed | i zougavii            | DESC.                                    |
|---|--------------------|------------------|--------------------|----------------|-----------|------------|-----------------------|------------------------------------------|
| 1 | Augen.             | Nase.            | Mund.              | Kinn.          | Bart.     | Gesicht.   | Statur.               | Drt ber Bestimmung.                      |
|   | grout'<br>blaulich | fpig<br>gewöhnl. | mittel<br>gewöhnl. | rund<br>besgl. | braun     | dan Nov    | mittler<br>unterfetet | Schbulante in Weftpreußen. Molimirfiabt. |
|   | <b>Blaugr</b> on   | lang             | flein .            | fpig           | braun     | oval       | besgl.                | Strausberg.                              |

und ift ein Termin gur Annahme ber Gebote auf ben 3. Marz b. J., Vormittage 10 Uhr, in biefiger Gerichtsstube angesett.

Die Erbpachtebebingungen konnen in unserer Registratur eingesehen werben, und die Erbspachtelustigen haben fich wegen Information aber die nabern Berhaltniffe ber Erbperpachstung an und zu wenden.

Burg-Branbenburg, ben 10. Februar 1830. Die Domfapitularischen Gerichte.

Auf ben Antrag bes Dominil und ber Sufe ner und Koffathen zu Bogborf, ist zum meiste bietenben Berkaufe bes bisherigen hirtenbauses baselbst, mit Stallgebauben und sonstigem Bus behor, ein Termin auf

ben 20. April d. J., Vormittage 10 Uhr, auf ber Gerichtessube ju Bogbarf anberaumt.

Rauflustige werben bagu eingelaben, und bat ber Meiftbietenbe, uach Einwilligung ber Interessenten, ben Zuschlag zu gewärtigen.

Dle Laxe biefes Gruwoftud's beträgt 316 Ihr. 17 Sgr. 4 Pf., und kann nebft ben Kaufe bebingungen auf bem Rittergute und im Schule zeugericht zu Bostorf eingesehen werben.

Wittenberg, ben 11. Februar 1830. Das Patrimonialgericht über Boffborf.

Es foll bas ber biefigen Stadtgemeine gus gebrige Borwert Bolfstbal, wegen bes im lege ten Termine nicht erfolgten annehmlichen Ges bots, am 24. Marg b. J., Bormittags um 10

Uhr, bohler nochmals alternative in Beile ober Erbpacht, nicht minter jum Kauf im Ganzen ober in einzelnen Partieen, nebst 2 Winspeln Binterausfaat, so wie bazu gehörigen lebenben und tobten Inventarienstuden ausgeboten werben.

Bu bem Borwert geboren 390 Morg. Acker, 15 Morgen Biefen, und eine ausgebehnte Weibes gerechtigkeit für barauf befindliche 700 Stuck Schaafvieh; auch murbe baffelbe fich wegen seiner Lage an der Posisfraße nach Wiegen und bem Oberbruche, zu einer Gastwirthschaft und Ausspannung vorzuglich eignen.

Straußberg, ben 12. Februar 1830. Der Magistrat.

3m Subbastation bes, bem Bauerwirth Bod zu Felchow gehörigen, auf 1379 Thir. 20 Sgr. gewürdigten Bauerhosce, steht ein ans benveiter Termin zu Felchow auf ben 23. Marz b. J. an.

Angermunbe, ben 19. Februar 1830. Abelich von Bbigigiche Gerichte.

Ich beabsichtige ben Berkauf meiner sammts lichen zum Rittergute Bechlin geborigen Grunds stade, bestehend in Alder, Wiesen und Weiben, ensweber im Gangen ober in einzelnen größeren ober kleinern Parzelen. Der Alder ist burch eine Reibe von 18 Jahren in dem fraftigsten Duns gungdzustande und der forgfältigsten Kultur gebalten; er liegt zwischen zwei großen Dörfern und I Meile von Neu-Ruppin entsernt. Jaho

fungefühige Kaufer werben cefucht, fich bei mir zu melben. Rur wenn eine hinreichenbe Muzahl sich gemelbet hat, tann befinitiv abgefehloffen werben.

Bechlin bei Reu-Ruppin, ben 8. Februar 1830.

Gin in bem Dber = Barnimfchen Rreife, in ber Mitte bed großen Oberbruchborfe Lettichin, amifchen Wregen und Chftrin belegenes Etas bliffement, bestehend aus einem gut gebaueten Wohnhause, morin 3 Stuben, 3 Kammern, eis ne geräumige Rude, nebft Reller und Bobenraum befindlich, einem Stallgebaube für Rie be, Pferbe und Comeine, 2 Solgftallen, einem Sofe und zwei Morgen vorzüglich gutem Gare tenlande, foll sogleich aus freier Sand verkauft werten. Sofraum und Gartenland find mit dauerhaften Bemahrungen umgeben, und bat erfterer einen 7 guß boben Bretterjaun. Die Abgaben biefes Grundstucks bestehen nur in eis nem jabrlichen Kanon von 1 Thir. 10 Sar. und durfte es fich, ber lotalitat nach, vorgüge lich gut zu einer Backerei eignen. Raufluftige belieben fich zu melben in Lettschin bei ber Che genthumerin. Wittme Jeche.

Alle Sorten Blumens, Krauters und Gemuses Sa amen find bestens zu haben, in Potsbam, Spandauer Strafe Rr. 19, bei L. hepbert.

Auf bem Rittergute Erahne bei Brandens burg fteben 4 junge Bullen, acht Oldenburger Race, jum Berkaufe.

Lanbesprobutten = Rommiffion 6= Gefchaft.

Den resp. Gutes und Brennereibesitern besehre ich mich, mein auf biesigem Plate vor langerer Zeit etablirtes Geschäft wiederholt ersgebenst zu empfehlen, und anzuzeigen, daß Spisritus (Branntwein) hauptgegenstand meines Schchäfts ift. Ich übernehme jedech auch gern ben Vertauf jedes andern landwirthschaftlichen Produkts, sorge für einen bestmöglichen Preis, und bezahle die mir übergebenen Waaren sogleich bei dem Empfange.

Sintangliche Renutuff meines Gefchafts fest wich in beu Stand, jeder follben Anforderung

genagen zu konnen. Durch firengfie Rembelich keit werbe ich mich auch ferner zu empfehlen und bas mir geschenkte Bertrauen zu exhalce suchen. Berlin, ben 15. Februar 1830.

Der Kaufmann Lubwig Krauter im Berlin

Mngeige für Prebiger.

Man hat ben Wunfch geaußert, bie En feln und Evangelien, welche gur ber halfsbuch für bie Kirchen-Agende au großer leserlicher Schrift in groß Das toformat gedruckt find, besonders zu haben, indem selbige für schwache Angen, dem Lienz por bem Altar, vorzäglich lesbar find.

Ich bin baber erbbiig, biefe:Abtbeilung fin 125 Sgr. zu geben. Wenn aber 10 Eremplare für Kirchen genommen werben, liefere ich bas Eremplar um 10 Sar.

horvath, Buchhandler in Potebarre.

\* Mit Genehmigung bes hoben Juftig Wie nisterli und bes Abnigl. wirflichen Geheimen Raths, Mittere ze. herrn von Kamps Erzellenz, erscheint zur Oftermesse 1830 in 5 Baue ben, auf Gubscription:

Sammlung fammtlicher in ben bon Kamphichen Jahrbüchern für Preuß. Ger seigebung enthaltenen, bis Ende des Juhe red 1829 jett erschienenen Berordnungen, nach den Materien zusammengestellt. her ausgegeben von H. Gräff, Justizsommissarus am Königl. Ober-Landesgerichte zu Bredlau; zu haben in der Mauterschen Buchbandlung Berlin und Bredlau.

Aussubrliche Anzeigen sind durch alle gute Buchandlungen, so wie durch das Kdnigk. Wohllbbliche Zeitungskomtoir und die resp. Kds nigk. Postamter ze. zu erhalten, welche sich auch der Sammlung der Subseridenten gefälligst unterziehen werden, deren Listen (Namen, Character und Wohndrt enthaltend) die Ende Marz 1830 einzusenden sind, wenn sie dem Werfe beigedrackt werden sollen. Der erste, zweite und britte Band erscheint bereits Mitte Februar d. I., der vierte und fünste nebst chronologischem Register u. s. w. folgen denselben schleunigst.

Berlin, ben 20. Januar 1830. Maureriche Buchbanblung.

# Amts Blatt

der Königlichen Regierung zu Potsbam der Stadt Berlin und

### Stuck 10. —

### Den 5. Marg 1830.

Verordnungen und Bekanntmachungen für den Regierungsbeziet Dotsdam und für die Stadt Berlin.

Potebam, ben 27. Februar 1830.

Das Königl. Ober Zensurkollegium hat unterm 17. b. M. bie Debits Erlaub. Dr. 27. niß far die nachstehenben, außerhalb ber Staaten bes beutschen Bunbes in beut. 3enfursache Scher Sprache erschienenen vier Schriften:

Rebruar.

- 1) D. Schlotters Bruchftucte aus einigen Reffen nach bem füblichen Rufland in ben Jahren 1822 bis 1828. St. Gallen, bei Buber und Romp., 1830.
- 2) Bronners Abentheuerliche Gefchichte Bergog Werners von Urellingen ze., Agran, bei Sauerlanber, 1828.
- 3.) Bottingen, Johann von Muller's zc. Gefchichten fcmeherischer Cibgenoffenschaft, 6. und 7. Band. Zurich, bei Orell, Fußli und Romp. 1825 und 1828, und
- 4) Bauerle, Romisches Theater, 6. Bund. Defth, Hartlebens Berlag, 1826, entheilt. In Folge eines Ober-Prafibial. Erlaffes vom 19. b. M. with folibes biet mit zur öffentlichen Renntniß gebracht.

Sonigliche Regierung. Abtheilung bes Innern.

Umortifirte Staatspas piere.

ber aufgerufenen und ber Roniglichen Kontrolle ber Staatspapiere als mortifigire nachgewiesenen Staatspapiere.

C. 176. Februar.

|                | des D       | ofumen    | 6 3    | ulb: Sheine.                                |
|----------------|-------------|-----------|--------|---------------------------------------------|
| Mr.            | Littera.    | Gelbforte | Betrag | Datum<br>bes rechesträftigen Erkenntuiffes. |
| 46,811         | , A.        | Rourant.  | 100    |                                             |
| 13,807         | В.          |           | 100    | bom 22. Desember 1828.                      |
| 15,649         | D.          | •         | 100    | bom 12. Januar 1829.                        |
| 17,343         | · <b>D.</b> | , "       | 300    | bom 23. Februar 1829.                       |
| 27,816         | D.          |           | 200    | ₹                                           |
| 59,586         | A.          | •         | 100    | bom 23. Mår; 1829.                          |
| 35,253         | <b>P.</b>   | •         | - 25   | vont 29. Mai 1829.                          |
| 2,204          | <u>C</u> .  |           | 1,00   | 1                                           |
| 15,227         | F.          | \$        | 100    | bom 25. Mai 1829.                           |
| 12,394         | Α.          |           | 100    | vom 3. August 1829.                         |
| 0,386          | A.          |           | 100 -  | 1                                           |
| 0,386<br>0,386 | C.          | *         | 100    |                                             |
| 0,386          | D.          | • .       | 100    |                                             |
| 0,386          | F.          | •         | 100.   |                                             |
| 0,386          | G.          | •         | 100    | ham O'T Gurl Long                           |
| 0,386          | H.          | •         | . 100  | bom 27. Juli 1829.                          |
| 8,936          | I.<br>K.    | • •       | 100    |                                             |
| 8,937          | C.          | *         | 100    | ·                                           |
| 8,937          | D.          |           | 100    |                                             |
| 5,541          | E.          |           | 100    | 1                                           |
| 5,541          | G.          |           | 100    | vom 26. Oktober 1829.                       |
| 6,991          | A.          | 1         | 50     | without 1939.                               |
| 6,918          | A.          |           | 1000   | vom 21. Dezember 1829.                      |
| 5,539          | G.          |           | 500 }  |                                             |
| ,              | , ben 31,   | 7 1.      |        | vom 23. Februar 1829.                       |

Potebam, ben 26. Februar 1830.

Borfiebenbe Lifte ber im Laufe bes vorigen Jahres bei ber Kontrolle ber Staats papiere als amortifirt nachgewiesenen Staatspapiere wird, in Gemaßheit einer Be-

Aimmung ber Ronigl Sauptverwaltung ber Staatsschulben vom 30. v. M., biermit gur Renntniß bes Publifums gebracht.

Ronigl. Regierung. Raffen , Bermaltuna.

Derordnungen und Bekanntmachungen, welche den Regierungsbezirk Dotedam ausschließlich betreffen.

Dotebam, ben 22. Februar 1830.

Den mit Bablungen ber Militairpenfionen, Ingfeivirategefalter und Bartegele ber beauferagten Raffen werben biermit nachstebenbe Borfchriften in Erinnerung ges Quittungen bracht, und biefelben angewiesen, folche genau ju befolgen und auf beren Befolgung taim Penfio= au balten.

Mr 29. über Mili= nen 2c.

1) In ben Quittungen ber Belbempfanger find Die vorschriftsmäßigen Ungaben über ben Betrag bes aus Ronigl. ober anbern bffentlichen Raffen etwa bezor genen Mebeneinkommens vollständig ju machen.

C. 115. Redruar.

- 2) Aft barauf ju halten, bag bie nach bem, mittelft Ziefularberfugung vom 25. Januar 1825 jugefertigten Quittungefchema, für erforberlich erachteten Ungele gen ber Densionaire zc. über ihren ebelichen Stand und über ben ebentualiter aur Militair. Wittmenkaffe au entrichtenben Beitrag unter ben Quittungen, und
- 3) bei ben Atteften ber Beforben ble Befcheinigung über bie Kortbauer bes Les bens, fo wie, daß ber von bem Pensionalr angegebene Bohnort auch fein ber Stånbiger Aufenthaltsort fei; ferner
- 4) bag bei den Quittungen über Denfionen fut Wittwen und Tochter, besgleichen über fortlaufende Unterfrugungen, in ben bleefalligen Arteften, bie ausbruckliche Bestimmung, daß bie Empfangerinnen fich noch im Wittwen. ober ebelofen Stande befinden, bestimmt ausgesprochen seien. Eben fo
- 5) bag in ben Quittungen über Rinberergiehungsgelber, bie namentliche Auffuhrung ber Rinber, fur welche bas Erziehungsgelb ausgesest ift, auch bie Un. gabe bes Alters eines jeben berfelben, und
- 6) in ben Utteften bie Bescheinigung, bag bie Rinder fich noch am Leben und unter mutterlicher, ober unter welcher fonftigen Aufficht und Pflege fie fich befinben, enthalten fei:
- 7) beg bie gesetstichen Borfchriften weben nicht erforberlicher Berwenbung eines Quittungestempele in ben Sallen, mo bie Denfionsempfanger jum Offigierstande,

ober zur Klasse bersenigen Militaltbeamten gehoren, welche bei ausbrechenbeme Rriege ins Feld zu folgen verpflichtet und im Genuß des Servises gewesen find, und wo der jährliche Betrag der Pension die Summe von 600 The. nicht erreicht, so wie bei den Quitrungen über Unterstüßungen und Kinder. Erziehungsgelber genau beachtet, und von Zeit zu Zeit den Interessenten bestannt gemacht werden, und daß endlich

8) in ben Militair, Pensions, ic. Rechnungen, die Angaben über das etwanige Rebeneinkommen der Pensionalre ic. bei benjenigen Positionen, wo die Roms petenz selbst sich verausgabt findet, so wie die den Bewilligungen noch nicht etatsmäßig gewordener Pensionen, Unterstüßungen ic. zum Grunde liegenden Allerhöchsten Kabinetsordres, in der Kolonne "Bemerkungen" genau anges führt werden. Königliche Negierung. Kassen, Verwaltung.

Potsbam, ben 22. Februar 1830.

Nr. 30. Nogwerte in Luchfas briken.

I. 304.

Die Roswerte in den Tuchsabriken sind dieber hausig in so engen Raumen an, gelegt worden, daß der Bamm, an welchem das Pserd zieht, die dicht an die Wand geht, und da die Personen, welche das Pserd leiten sollen, beim Herumgehen des Pferdes leicht vom Baum gefast und an die Wand gedrückt werden konnen, so sind durch diese unmittelbare Berührung mehrmals Unglücksälle entstanden und Weinschen herumgerissen, gequetscht und seibst getöbtet worden. Zur möglichsten Vers meidung solcher Unglücksälle wird den Fabrikbesissern empsohlen, nur erwachsenen vorsichtigen Personen, und nicht etwa Kindern die Leitung des Pserdes in derzieh chen Roswerten anzwererauen; die Ortsobrigkeiten aber werden mit Rücksicht auf die Vorschriften des Allgemeinen Landrechts Theil I Titel 8 § 67 — 72 angerwiesen, die obrigkeiliche Genehmigung zur Anlage solcher Roswerte känstig nur uns er der Bedingung zu erthellen, daß der Umtreis, in welchem sich das Pserd herum bewegt, um einige Fuß zwischen dem Banm und der Wand vergrößert werde, das mit nicht jede unmittelbare Berührung der Raschine Unglück herbeisühre.

Ronigl. Regierung. Abtheilung bes Innern.

Potsbam, ben 27. Februar 1830.

Nr. 31. Da unter bem Aindviet bes Dorfes Wartenberg im Niederbarnimschen Kreise Rindvich= bie Lungenseuche herrscht, so ist dieser Ort, mit Ausnahme bes dortigen Vorwerts, seuche zu Wartenberg bis auf Weiteres für Rindviet und Futter gesperrt.

L 1399. Februar, Ronigl. Regierung. Ubtheilung bes Innerik!

Potsbam, ben 27. Februar 1830.

In Folge einer Bestimmung des herrn Ober-Prafidenten von Bassewis vom Mr. 32.
22. d. M. wird auf den Antrag der Administration der Stammschaferel zu Frans Aufnahm benfelde hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß Schäferlehrlinge in die fer Lehrlir bortige Unterrichts Anstalt für Schäfer unter nachstehenden Bedingungen aufger gen in die nommen werden:

1) werden die Lehrlinge in allem, was die Wartung und Pflege der Schaffe in Schäfter gesundem Zustande, und beren Behandlung bei Krankheiten, die Manspulatio, Frankens nen bei der Wäsche und Schur, die Würdigung, Sonderung und Verpackung felde.

I. 1440 der Wolke, auch die Behandlung und Sintheilung des Jutters aulangt, eine Februar geübt, und durch mündliche Erläuterungen Seitens des Abministrators der Stammschäferei unterrichtet. Richt minder wird ihnen die Selegenheit zur Uebung im Schreiben und Rechnen, und den sählgern Subjekten auch Anleistung zur Führung zweckmäßiger Register gegeben.

2) Muffen biefelben fich allen ben Schaferknechten obliegenden Berpflichtungen

untergieben.

3) Werben bieselben gleich ben übrigen Schäferknechten befostigt und unterges bracht, und bekommen außerbem einen baaren Geldzuschuß von zehn Thalern für bie Dauer ihres Aufenthalts.

4) Werden nur solche Personen angenommen, welche bereits in einer Schäferei als Anechte gebient haben, lesen konnen, und schon einige Fertigkeit im Schreis ben besigen. Dagegen wird Niemand zugelaffen, welcher sich nach seiner körsperlichen Beschaffenheit zu ben, nach ber Bedingung ach 2 zu leistenden Bersrichtungen nicht eignet, ober sich solchen zu unterziehen Unstand nimmt.

5) Muffen die Zöglinge sich in der Mitte des Monats Mai einfinden, und bis jur Mitte des Monats Juni des folgenden Jahres bleiben, um in diefer Zele

zwei Schuren beigumobnen.

Uebrigens wird noch bemerkt, bag bie Unmelbungen bei der Abminifiration ber Stammichaferei zu Frankenfelde fpatestens bis Ende Marz erfolgen, und bie Komppetenten die Antwort der Abministration wegen ihrer Zulaffung abwarten muffen.

Ronigl. Regierung. Abtheilung bes Innern.

### Dersonalchronit.

Des Königs Majestät haben ben Superintendenten Marot jum Konsistorials tath und Mitgliebe des Konsistoriums ber Provinz Brandenburg zu ernennen geruhet. Der auf Wartegelb gestandene, bisher als Hulfsarbeuer beim hiesigen Regies

Mr. 32. Aufnahme von Schäs fer = Lehrlins gen in die Unterrichtes= Unstalt für-Schäfer zu Frankens felde. I. 1410. Februar. rungekollegium beschäftigte Moack ist an bie Stelle bes fürzlich verstorbenen Raffensschreibers Schulge jum Raffenschreiber bei ber Regierungs Dauptkaffe hierselbst ers nannt worden.

Die bisherigen Rammergerichts Referendarien Gustav Abolph Theodor Schatler, Ernst Wilhelm Heinrich Schnelber und Karl Albert Julius Mers, im gleichen der Oberlandesgerichts Referendarius in Naumburg Albert Schulz und der Landgerichts Affessor Anton von Solemacher sind zu Kammergerichts Affessoren ernannt, die bisherigen Stadtgerichts Auscultatoren Friedrich Sustav Dietrich Ludwig von Hisacker, Stuard August Kühne, Karl Heinrich Ferdinand Mew zel, Sottlieb Karl Albert Zarnack, Hartmann Erasmus von Wisleben und Friedrich Ferdinand Alexander von Diederichs zu Kammergerichts Referendarien befordert, und die Rechts Kandidaten Dr. juris August Heinrich Stuard Friedrich Freihere von Seckendorff, Karl Christian Ludwig Spiro und Herrmann Otto Georg Franz von Mengersen als Auseultatoren, und zwar die beiden erstern bei dem Stadtgericht in Berlin, und der lehtere bei dem Land, und Stadtgericht in Brandenburg angestellt worden.

Dem Oberlehrer des Berlinschen Symnasil zu Berlin, Dr. Eduard Bonnellist von dem Königl. Ministerium der geistlichen, Unterrichts, und Medizinal-Angelegenheiten das Pradifat als Professor, und dem Ober-Steuerkontrolleur Hinte in Brandenburg von dem Königl. Finanz-Ministerium das Pradifat als Steuer Inspektor beigelegt worden.

Der Dr. medicinae Johann Ernft Marsch zu Trebbin ist als praktischer Gerbnreshelfer, ber Kanbidat der Medizin und Chkurgie Mathias Edard Brink als ausübender Wundarzt erster Klasse und praktischer Geburtshelfer, der Wundarzt zweiter Klasse Karl Friedrich August Bener als praktischer Seburtshelfer, und der Kandidat der Chirurgie Johann Friedrich Wilhelm Oppel zu Freienwalde als ans, übender Wundarzt zweiter Klasse approbirt und vereidigt worden.

Der Steuereinnehmer Thiele ju Spandau ift in gleicher Eigenschaft nach Prigwalt verfest, ber Ober Greng Kontrolleur Imme in Zehdenick jum Ober Steuer Kontrolleur in Treuenbriegen ernannt, ber Ober Greng Kontrolleur Deder aus Minden jum Ober Greng Kontrolleur in Zehdenick bestellt, und ber invallde Unteroffizier Branasty als Grenzaufseher im Bezirk bes Haupt Zollamts Witten berge einstweilig angestellt worden.

### Dermischte Madrichten.

Auch in biefem Jahre werben, fo wie fruber gefchehen, gute und gefunde Stuten burch hiefige Sauptbeschaler hierfelbst bebeckt, und wird babei folgendes festgefest:

1) bie Bebeckung ber Stuten tritt mit bem 5. Marz b. 3. ein, und bort ben 15. Juli b. 3. bestimmt auf;

2) für jede Stute muß bas Sprunggelb mit 6 Thalern bei bem erften Sprunge

bezahlt werden;

3) vom 15. Mal bis zum 15. Juli können biese Stuten, jedoch nur solche, wels che bedeckt werden sollen, in die Gestütweide aufgenommen werden, und bes trägt das fesigeseste Weidegeld für jede 3 Silbergroschen, und wenn solche ein Fohlen hat, 4 Silbergroschen täglich;

4) auch ist die Eineichtung getroffen, daß die zu bebedenden Stuten schon vom 6. Marz an und bis zur Eröffnung der Weide bei dem Königl. Sestut anges nommen, und unter nachstehenden Bedingungen im Stalle verpflegt und abs gewartet werden können:

a) eine jebe biefer Stuten erhalt mahrend biefes Zeitraums hinreichende Rabe runasmittel und Sinftren an Kornern, Ben und Strop;

b) bleibt es jedoch bem Konigl. Geftut ganglich überkaffen, bie Starte ber Rastion fur ein jedes einzelne Pferb gu bestimmen;

c) bie zur Abwartung nothigen Leute stellt bas Geftut, und forgt für alles Erforberliche;

d) für Betpflegung und Abwartung auf 24 Stunden find 8 Silbergroschen für eine jede Stute zu entrichten; vorkommende Auslagen für Medizin und für Reparatur ber auf jede Stute mitzusendenden Decke, Surt, Trense und Halfter muffen jedoch besonders erstattet werden;

e) jur Dedung ber vorkommenben Rosten find für jebe Stute wenigstens 15 Thaler gegen Quittung pranumerando mit anherojusenben; Rechnung barüber wird bei Abholung ber Stute von ber Ronigl. Gestütkaffe abgelegt;

f) da biese Sinrichtung lediglich zu Gunften ber Pferdezüchter getroffen, und bie Abwartung und Verpflegung möglichst gering berechnet ist, solche aber auch zu Migbrauchen Veranlassung geben konnte, so wird zur Verhinder rung bieser bestimmt:

baß auch 6 Thaler Sprunggelb für jebe Stute in bem Falle entrichtet werden muffen, wenn biefelbe, auf ausbruckliches Berlangen bes Eigens 'thumers, vor Ablauf ber Sprunggeit unbebeckt wieder zurückgenommen wird;

g) bas Königl. Bestüt wird die möglichste Sorgfalt auf bas Sedeihen biefer Stuten und auf Abwendung von Unglücksfällen verwenden, kann aber einen Ersaß, von welcher Urt er auch sein sollte, nicht leisten, und muß sich vor allen Anforderungen biermit ausbrücklich verwahren.

5) Ohne vorhergegangene Berichtigung ber fammtlichen Roften zur Konigl. Ser ftutkaffe und Rudgabe bes Empfangicheins über bie in Verpflegung gegebenen Stuten, konnen und burfen folche schlechterbings nicht verabfolgt werben.

(6) Unter feiner Bedingung durfen Stuten, welche Auslandern jugeboren, bur

biefige Bengfte bebectt werben.

Diesem gemäß konnen die ju bedeckenden Stuten ohne weitere Anfrage gu fei ner Zeit übersendet, und bei dem Konigl. Rogarzt Herrn Doniges hierseibft aw gemelbet werden.

Die Zucheilung ber ampassenden Beschäler für biese Stuten muß in ber Angliber Geftite Behorde überlassen bleiben, wie solche auch für beren Aufnahme ec. bie

nothige Sorge tragen wirb.

Desgleichen wird ben Pferbezüchtern aus Berlin und ber Umgegend hiermit augezeige, wie zur beverstehenden Beschälzeit unter ben gewöhnlichen Bedingungen in Berlin selbst — Dorotheenstraße Nr. 64 im Königl. Markall — einige Land, beschäller aufgestellt werden sollen, durch welche gute und gesunde Stuten, Infandern zugehorig, gegen Erlegung von 1½ Thaler Sprunggeld bebeckt werden können.

Auch die Bedeckung mit biefen Landbeschälern nimmt ben 5. Marz ihren Ansfang, hort aber mit dem 28. Juni auf. Theilnehmer melden sich wegen ber Bes badung ihrer Stuten in dem erwähnten Lokal bei. bem Konigl. Wagenmeister.

Friedrich, Wilhelms, Beftit bei Meuftabt a. b. Doffe, ben 20. Februar 1830. Konigl. Geftite Direktion.

### Gefchente an Ritchen.

Der Magistrat zu Berlin hat als Patron ber Lirche zu Reinickenborff, berselsben eine violetseibene Altarbecke und ein eisernes Kruzisir, so wie ein Mitglied ber bortigen Stadtverordneten zwei neue Altarleuchter von Zinn, imgleichen eine unbestannte Wohlthaterin aus Berlin der Kirche zu Perweniß eine aus schönem schwarzen Tuche bestehende, mit goldenen Tressen beseigte Bekleibung für den Altar, die Kanzel, den Taufstein, den Beichtstuhl und die am Altar besindlichen Banke zum Seschenk gemacht.

Der Kirche zu Begborf ist von bem Wirthschafts Inspector Rusbach in Carle, liebe ein messingener Kronleuchter, und ber Kirche zu Große Beeren von einenz bortigen Hofwirche ein sauber gearbeitetes, in Silber plattietes Canfbeden geschenkt worden.

(hierbei ein Extrablatt.)

## Ertra-Blatt

### 10ten Stud bes Amtsblatts der Koniglichen Regierung zu Potsbam und ber Stadt Berlin.

Es follen boberer Bestimmung gufolge nachs ftebende Grundftucke ber ehemaligen Dberfbre fterei zu Spandau, im Wege ber Lizitation offentlich jum Bertauf gestellt werden, namlich:

1) ein Aderstud, die fogenannten Rarrenftel= ge rechts ber Berliner Chauffee, bon 4

Morgen 30 □R.;

2) ein bergleichen, bie Bauftelle am Raatich= fchen Etabliffement, von 1 Morg. 50 DR.;

3) ein dergleichen, die fogenamiten Rarrenfeige links der Berliner Chauffee, von 7 Morgen 20 DR., und

4) ein bergleichen, ber fogenannte Rengarten, in ber Relbmart Ruhleben belegen, von 1

Morgen 172 (198.

Hierzu ist ein Termin auf Montag ben 15. Marg b. 3., Bormiftage 10 Uhr, in der Wohnung bes Unterforsters Grove zu Dis cheleberg anberaumt, wozu Raufkebhaber mit bem Bemerken eingelaben werden, daß die Cis tuationeplane, Bermeffunge und Bonitirunge Regifter ber Grundftude, fo wie ber Beraufies runge : Plan und bie Bertaufsbebingungen bei tem Unterzeichneten unter ben Linden Dr. 68; taglich Vormittags von 10 bis 12 Uhr, zur Einsicht bereit liegen.

Uebrigens ift der Unterforfter Grove ans gewiefen, ben Raufliebhabern bie Grnnbfiude, auf Berlangen, an Ort und Stelle nachzuweis fen. Berlin, den 27. Februar 1830.

Im Unftrage ber Ronigl. Regierung zu Potebam. Der Formeister Roth.

Stedbrief. In ber Beit bom 15. Februar Mittage bis 16: Februar Nachmittage 3 Uhr, find bier aus ber Bohnung bee Schloffer Behrende, burch Deffnen mehrerer verichloffener Bebaltniffe, au= fer einer bebeutenben Cumme Gelbes, bie meh= rentheils in gangen Thalern bestanden bit, folgenbe Gaden.

1) mei neue Brieftafchen bon rothem Maroquin,

2) mei Paar Tudwantalons, blau und ichmmars,

bie erften mit Wilhelm Behrenbe roth gezeichnet,

3) zwei neue schwarze Tuchwesten,

4) vier Gelbbeutel, einer von blauer Bolle mit gelbem Chloffe, einer gran von Ders len mit einer Weintrauben-Guirlande, eis ner weiß von Perlen mit einer Rosens Spirlande, und ber lette weiß bon Der-Ten mit gelbem Schloffe, Rosen und Bers gifmeinnicht und ben Worten:

Wandle auf - unb

5) du neues Borhembchen mit Tuchnabel in Form eines Schlussels, die Reide mit blauen Steinchen und B. geziert,

6) ein blaues Uhrband mit zwei Petschaften,

7) eine Bufennatel mit geschliffenen Steinen,

8) eine Tabackstafche, bunkelroth mit gruner Guirlande und bem Buchftaben B., entwendet morden.

Der Berbacht trifft ben Schloffergesellen Karl Theodor Schwulst aus Strelitz, der zu jener Beit bier in der Gegend gewesen sein foll, und wir ersuchen baher alle Polizeibehorben, auf den zc. Schwulft, beffen Signalement uns ten folgt, vigiliren zu laffen, ihu im Betres tungefalle genau visitiren, und über seinen Aufenthalteort zur Beit bes begangenen Diebstahls vernehmen zu laffen. Sollten fich die geftobe Ienen Sachen bei ihm borfinden, fo bitten wir, falls er innerhalb 6 Meilen von hier ergriffeti wird, ihn hierher einliefern zu laffen, sonft aber bas fompstente Gericht um Ginleitung ber Uks terfuchung zu requiriren.

Interboge, ben 23. Februar 1830.

Der Magistraf.

10

Signalement.

bee Schloffergefellen Rarl Theodor Schwulft. Alter: 28 Jahr, Große: 5 gng 6 30ll, Saare: braun, Stirn: bebectt, Augenbraunen: braun, Mafe und Mund: gewöhnlich, Bart: braun, Rinn: fpig, Geficht: oval, hager, Statur: groß, unterfett, Rennzeichen: ichlechter

P Der Stellmachergeselle Joh. Friebr. Lubwig Echoldt aus Oldeslobe, 25 Jahr alt, bat fein ihm am 4. Juli 1825 vom Magiftrat ju Wittenburg ertheiltes, von uns unterm 20. 3a= nuar b. J. jur Reife nach Torgau bifirtes Bans berbuch, auf bem Bege von Dahme nach Schlies ben verloren.

Inbem wir bies jur offentlichen Renntniß bringen, wird bas qu. Banberbuch hierburch für ungultig ertlart, und bemertt, bag ber ic. Edholbt von une ain 15. Februar b. 3., mittelft beschränkten Paffes in seine Heimath nach Oldeslohe gewiesen worden ift.

Dahme, ben 16. Februar 1830.

Der Magistrat.

Das jum Spannagelichen Nachlaß gehorige, zu Sahrland belegene, im Soppotheken= buche Fol. 25 und 26 verzeichnete, auf 1999 Thir. gerichtlich abgeschätzte Bauer- und Dreis hufnergut, mit 453 Thir. 22 Sgr. 6 Pf. Felds, Wich= und Wirthschafts-Inventarium, foll nach bem Antrage ber Erbintereffenten aus freier Hand bffentlich an ben Meiftbietenben verkauft werben, und ift ber Bietungstermin auf

ben 22. Marz b. J., Vormittags 10 Uhr, im hiefigen Rentamte angesett. Bei einem ans nehmlichen Gebote hat der Meistbietende ben Busthlag zu gewärtigen. Die Taxe ift täglich in ber Regiftratur bes Juftigamts einzuseben, und die etwa bei Aufnahme derfelben vorgefals lenen. Mangel find vor bem Termine anzuzeigen.

Potsbam, den 3. Februar 1830.

Ronigl. Preuß. Justizamt Kahrland.

Die Gubhaftation des dem Backergesellen Wilhelm Rruger gehörigen, ju Gicom beles genen, im Sypothetenbuche Bol. II Rol. 548 verzeichneten halben Bubnerhauses nebst Garten, welches auf 120 Thir. 15 Sgr. abgefchatt, und auf welches bereits 130 Thir. geboten worden, foll fortgefett werben, und ift ber perems torische Termin auf

ben 26. Mary b. J., Bormittage 10 Uhr, im hiefigen Rentamte augesetzt. Die Tare ist täglich in ber Registratur des Justizamts eine ausehen. Potsbam, ben 3. Rebruar 1830.

Ronigl, Preuß. Juftizamt bierfelbit.

Es foll bas ber hiefigen Stabtgemeine a geborige Bormert Bolfethal, wegen bes irm lei ten Termine nicht erfolgten amiehmlichen G bote, am 24. Mary b. J., Bormittage um 10 Uhr, bahier nochmale alternative in Beit- cha Erbpacht, nicht minber jum Rauf im Gwen oder in einzelnen Partieen, nebft 2 Windsch Winteraussaat, so wie bazu gehörigen lebento und tobten Inventarienftaden ausgeboten werben

Bu bem Vorwert gehoren 390 Morg. Ader, 15 Morgen Wiesen, und eine ausgebehnte Beibes gerechtigkeit für barauf befindliche 700 Stud Schaafvieh; auch wurde baffelbe fich wegen feiner Lage an ber Posistraße nach Brieben und bem Oberbruche, ju einer Gaftwirthschaft und Ausspannung vorzüglich eignen.

Straußberg, ben 12. Februar 1830. Der Magistrat.

Das Rittergut Flemeborf, an ber Chaufin bon Berlin nach Stettin, 2 Meilen von Ans germunde, & Meilen von Schwedt belegen, foll auf Antrag ber Befiger meiftbietenb berkauft, ober, wenn fein annehmliches Gebot gethau wird, meistbietend vom 1. Juli b. 3. ab vere pachtet merben. hierzu haben wir Termin auf

ben 2. April d. J., Bormittage 10 Uhr, im Geschaftelotale ber Juftigfammer gu Schmedt angesett. Dies Gut hat 3790 Mr. DR. File chen=Inhalt, morunter 2880 M. M. Aderland. Es ift 1816 ritterschaftlich auf 93886 Ibli. abgeschätzt. Die bazu gehörige Heibe ift 1822 auf 3438 Thir. 10 Sgr. gewürdigt. Der als Käufer Meistbietenbe bat im Lieitationstermine 2000 Thir., und ber als Pacter Meiftbietenbe in diesem Termine 500 Thir. Kaution einzus zahlen. Die Taxen über bas Gut, so wie die Rauf- und Pachtbedingungen, find bei dem unterzeichneten Justitiarius einzusehen.

Schwedt, ben 22. Februar 1830. von Bredowsches Petrimonialgericht über Klemeborf.

Juftigrath Muller.

In Potsbam, Breite Strafe Rr. 20 am Neuftabter Thore, find fortwahrend gute Rathe nauer, auch ordinaire Mauersteine, so wie Dade fteine, Reffelfteine, Bliefen und Holzteine B baben, bei ber Wittme Astmanni

## Amts Blatt

₩,

der Koniglichen Regierung zu Potsbam und der Stadt Berlin.

## Stut 11. —

### Den 12. Mars 1830.

Allgemeine Gesengfammlung.

Das biesfährige 4te Stuck ber allgemeinen Befetsammlung enthalt:

Dr. 1230. Die Allerhochste Rabinersordre vom 15. Juli 1829, wegen Mortifigie rung ber gefetlichen Borfchrift über tofung ber Bewerbfcheine.

Dr. 1231. Die Allerhochfte Rabinetsorbre vom 17. Januar 1830, Die Thefinahme ber Rreisstande an ber Beranlagung ber Rlaffensteuer und an ber Prufung ber bagegen erhobenen Beschwerben betreffend.

Rach Art. XII. ber Zenfurverordnung vom 18. Oftober 1819 barf feine in Deutschland verlegte Schrift in irgend einer Sprache verlauft werben, auf welcher nicht ber Rame einer befannten Berlagshaublung ftebt. Aufolge einer Benachrich eigung bes Konigl. Ober-Zenfurkollegiums vom 17. b. M. findet indes biefe Bos schrift auf biejenigen Schriften teine Anwendung, welche ber Berfaffer felbft in Berlag genommen bat und baburch Berieger geworben ift, und es genügt bei bie fen Schriften, wenn bas Titelblatt, jur Erfüllung ber Schlußbestimmung bes Urt. XVI. ber Rensurverordnung, die Borte: im Berlage bes Berfaffers enthalt.

Die vorstebende Bestimmung wird bierburch jur offentlichen Kenntnif gebracht. Berlin, ben 23. Rebruar 1830.

Der Ober-Prafibent ber Proving Brandenburg. v. Baffe wis.

Veroednungen und Bekannemachungen für den Recherungsbeziek Dorsdam und für die Stadt Berlin.

Rachdem bie Rechnung über bie Tilgung ber Rurs und Neumarkichen altern Zinstoupons und resp. Zinsscheine aus bem Zeitraume vor bem 1. Mai und 1. Ginthsung Juli 1818 für bie Jahre 1828 und 1829 geschlossen ift, wird hierburch bffent Rur- und

Meumarks lich bekannt gemacht, daß in den ebengenannten beiden Jahren an dergleichen Efsscher alterer fekten die Summe von Binstous 567,991 Thir. 29 Sgr. 1 Pf., inkl. 9913 Thir. 20 Sgr. in Golde, Binsscheine, sum Börsenkourse eingeloset und kaffirt worden ist.

C. 12. Berlin, den 20. Kebruar 1830.

Marz.

Sauptverwaltung ber Staatsschulben. Rother. v. Schüge. Beelig. Deeg. v. Rochow.

Potebam, ben 3. Marz 1830. Borstehenbe Bekanntmachung wird hierdurch zur allgemeinen Kenntniß gebrach. Konigliche Regierung. Kaffen Derwaltung.

Verordnungen und Bekanntmachungen, welche den Regierungsbezirk Poredam ausschließlich betreffen.

Mr. 34.
Raffation
ber eingelbseiten Stgates
schulbscheins
Binetous
pone.
C. 174.

Bebruar.

Potsbam, den 2. Marz 1830.
Es haben sich unter ben, bei den Spezialkassen realisiten, und von denselben in Folge der Berfügung vom 25. Juni v. B. (Amtsblate vom Jahre 1829 Seite 139 Nr. 99) mittelst Durchkreuzung auf der Borderseite kassirten Staatsschuldscheine Ainskoupons sehr viele vorgesunden, die auf eine solche Weise durchstrichen worden, daß die Nummern und Littern der Staatsschuldscheine, zu welchen sie gehören, durch aus nicht zu erkennen sind. Da es indessen nothwendig ist, daß die gedachten Numw mern und Littern kenndat bleiben, so werden in Semäsheit einer deshalb erganger nen Verfügung der Königl. Hauptverwaltung der Staatsschulden vom 8. v. M., sämmtliche uns untergebene Kassen hiermit angewiesen, die Durchkreuzung der bei denselben eingelöseten Zinskoupons so zu bewerkstelligen, daß dabei die Nummer des Staatsschuldscheins, zu welchem sie gehören, und die danebenstehende Litter befreiben underührt bleiben. Königliche Regierung. Kassenverwaltung.

Mr. 35. Erhaltung ber bffentz lichen Kunsts gegenstände, Glasmales reien 2c.

I. 985. Februar.

Potsbam, ben 6. Meig 1830.
Es ift neuerdings wieder der Fall vorgekommen, daß offentliche Kunftgegensstände, Denkmäler oder geschichtliche Merkwürdigkeiten, besonders Glasmalereien in den Kirchen u. s. w., durch Mangel an Auswerksamkeit der Beschädigung, ober wohl gar der Zeistörung ausgesest worden sind.

Es werden daher die Bekanntmachungen vom 10. Juli und 29. November 1816 (Umteblatt Pag. 246 und 376) und vom 16. Juni 1824 (Umteblatt Pag. 151) wiederholt zur genauesten Befolgung in Erinnerung gebracht, und inshesope bere die Herren Landrathe, Bauinspektoren und Ortsobrigkeiten angewiesen, dastür zu sorgen, daß dergleichen Denkmaler alter Kunst, namentlich auch Glasmalereien, wo sich solche noch vorsinden, durch zweidmäßige Borkehrungen bestens erhalten und vor jeder Beschädigung sorgfältig bewahrt und gesichert werden.

Konigliche Regierung.

Dotebam, ben 27. Rebruar 1830.

3m Jahre 1829 find bie Upotheten gu Beelig, Treuenbriegen, Diemegt, Beb Dr. 36. alg, Bruck, Alle, Landeberg, Bernau, Biefenthal, Liebenwalbe, Cremmen, Rauen, Guter Bu-Rebrbellin, Ule. Ruppin, Deu. Ruppin, Bufterhaufen an ber Doffe, Bittenberge, ftanb meh-Bengen, Copenict, Teltow, Berber, Mittenwalbe, Trebbin, Luckenwalbe, Juterboge, rerer Apos Bongenburg, Charlottenburg, Baruth und Dabme vorschriftemagig revibirt, und fo befunden, daß beren Ginrichtung und bie untabelhafte Befchaffenheit ber Argneivorrathe belobt merben tonnte. In mehreren berfelben, namentlich in Charlottenburg, Deu, Ruppln, Mauen zc., murben nicht nur Die fur bie Upothefen fleiner Stabte, fonbern auch alle fur bie Apotheten großer Stabte vorgefchriebenen Argnet Bors rathe vollständig angetroffen. Ronigl. Regierung. Abibeflung bes Innern.

Potsbam, ben 27. Rebruar 1830.

Die Gefanglehrer in ben Schulen machen wir aufmertfam auf die empfehlens. Dr. 37. werthe

Empfehlung einer Schul= schrift.

"Sammlung eine, zweis und breiftimmiger Schullieder von L. Ert, Mufits lebrer am Schullebrererfeminarium ju Meurs, 3 Sefte. Effen, 1828 1829 (jedes Beft 10 Sgr.)"

II. 1150. November.

Das erfte Beft enthalt 74 eine und zweistimmige Lieber fur ben frubesten Befangunterricht, bas amelte 93 eins und zweiftimmige Lieber fur bie ameite Unterrichtsftufe, bas britte 54 breis und vierstimmige Lieder fur bie britte Stufe.

Die Lieberterte find überall beigefügt.

Ronigliche Regierung. Abtheilung für bie Rirchenverwaltung und bas Schulmefen.

Verordnungen und Bekanntmachungen des Ronigl. Rammergerichts.

Nachdem höheren Orts bestimmt worden, bag bie Führung und Aburtelung ber fietalischen Untersuchungen, mit Ausnahme ber im Anhang jur Allg. Gerichte Suhrung 2c. ordnung & 249 und 250 bestimmeen Balle, jur ausschließlichen Rognicion ber Ober, ber fietalis gerichte geboren foll, fo werben fammtliche Untergerichte im Departement bes Ram, fcon Untermergerichts hierburch angewiesen, eine jebe bei ihnen einkommenbe Denungiation, welche nach § 34, Tit. 35, Theil I ber Prozefordnung eine fiskalische Untersuchung jum Gegenstande bat, von jest an sofort bem Rammergericht jur Prufung und weitern Berfügung einzureichen. Berlin, ben 28. Januar 1830.

Ronigl. Dreuß. Rammergericht.

Verordnungen und Bekannemachungen des Königl. Konfistorii und Schul-Kolleniums der Proving Brandenburg.

Die Berren Superintenbenten, Beiftlichen und Schullehrer ber Proving Bran benburg machen wir auf die bei Ih. Ch. Fr. Enslin bierfelbft erfchienene Schufe Deutschlands Giftpflangen, eine Cammlung talligraphischer Schulvorfdriffe jum Gebrauche fur Boltsfchulen von Rarl Schulg, Roneftor ju Rurften malde, Berlin 1829, bei Enstin,

> bierburch aufmertfam, mit bem Bemerten, bag biefe Schrift, nach bem Urthelle bes Ronial. Mediginal Rollegil ber Proving Brandenburg, burch eine febr fagiliche und richtige Beschreibung, und mit febr wenigen Ausnahmen, auch burch eine treue The bildung ber Giftpflanzen fich vorzuglich elanet, Die Renntniß berfelben in ben Com len ju verbreiten. Berlin, ben 23. gebruar 1830.

> > Ronigliches Schulfollegium ber Proving Brandenburg.

### Derfonalebronit.

Der Professor Benbt beim Friedrichs Bilbelms . Symnasum in Berlin ift als

Lehrer an bas bortige Berlinfche Onmnafium berufen worden.

Die erpedirenden Doligeifekretarien Dr. Soffmann und Peterfen in Berlin find gu Polizelaffefforen, und ber Protofollant Denede jum erpebirenben Dollzelfes Fretair dafelbst beforbert worben.

Der bieberige Polizeifergeant Bieber ju Potsbam ift jum britten Infpettor bei

ber Strafe und Befferungsanftalt ju Brandenburg ernannt worden.

Prebiat= bibaten.

Bon bem Ronigl. Ronfistorium ber Proving Brandenburg find ble Prebiate amte : Rans amte : Ranbibaten :

Sortfried Schmibt in Berlin,

Albert Ebuard Rarl Bormann, Repetent am Ronigl. Rabettenfores in Berlin, Rriedrich August Engenbarbe in Berlin,

Rarl Sottlieb Stiller in Rogenau bei Polfwig,

Quitus Willelm Papin in Berlin,

Lubwig Abolph Marimilian herrmann Rubloff in Groß. Berge bei Petleberg,

Johann Friedrich Subert in Dobrilugt,

Karl August Sabn in Wriegen,

Eduard Ludwig Reinholb Mener in Berlin und

Rarl Soulob Braunig in Berlin,

für mablfabig zum Predigtamte erflart worden.

(Hierbei ein Extrablatt,)

## Ertra. Blatt

Lum

# 11ten Stud des Amtsblatts der Roniglichen Regierung zu Potsdam und ber Stadt Berlin.

Die Pflegeanstalt für Kinder von 1 bis 4 Jahren in Potsbam.

Da bie Mutter, sowohl Chefrauen als Bitts wen, aus ber Rlaffe ber Sandwertegefellen unb Tagelohner, welche ihren Unterhalt und den ihs rer Rifiber burch Arbeiten außerhalb bes Saus fes verbienen muffen, in ber Regel ihre fleinen unmundigen Rinder entweder einschließen, ober alteren, oft aber felbft noch ber Aufficht bedurfenden Geschwistern überlaffen, ba bann baus fig bie fleinern Rinber entweber ju Schaben ober gar ums Leben tommen, fo mar icon oft ber Bunich geaußert morden, daß man in ben Stadten und auf bem Lande Berforgungeans stalten errichten moge, wohin die Mutger ihre Rinber, wenn fie jur Urbeit geben, bringen tonnten, bamit fie da beauffichtigt und verpflegt marben, und fie bann am Abend wieder abs bolten, nach bem Dufter abnlicher Unftalten, bie in Detmold, in Genf u. f. w. vorhanden find. Eine Aufforderung, welche bie Ronigl. Regierung im Jahre 1820 ju bem Enbe erließ, war bisher ohne Erfolg geblieben. Da ereige nete es fich im Berbfte bes Jahres 1828, bag in Potebam ein Kind, bas zu Haufe eingeschlofe fen gewefen mar, verbrannte. Dies gab Bers anlaffung, bag fich ein Berein jur Errichtung einer Pflegeanstalt für Potsbam bilbete, welche am 10. April 1829 (an bem Tage, ba unfer allverehrter Konig einige Jahre zuvor zum erften Male nach einer glucklich überftanbenen langen Krankheit wieber nach Potsbam gekoms men mar) wirflich eroffnet murbe.

Die erste Periode ihres Bestehens ist nunmehr porüber, und der Berein hat in dem Potsdamer Wochenblatte Rechenschaft über seine Birtsamteit und die Verwendung der ihm anvertrauten Gaben abgelegt, wovon wir hier das Wesentliche mittheilen wollen.

Es war für biefe Anftalt ein schickiches Lotal gemiethet worben, bestehend aus 2 Stuben, die eine gum Aufenthalt ber Rinber, die andere jur Schlaffinde bestimmt, sobann einem Flur und einem mit einem Sandhugel verfebenen Spielplate im Garten. hierhin brachten bie Mutter ihre Kinder bes Morgens, wenn fle zur Arbeit gingen, und holfen fie Abends, wenn fie von der Arbeit zuruckkehrten, wieder ab.

Bei ihrer Ankunft wurden die Kleinen aussgrzogen, gewaschen, und ihnen die Kleidung der Auskalt angelegt, bestehend in einem Hems de, Pohlrod, Schurze, Halstuch und Strümspfen; sodann erhielten sie zum Frühstud eine Suppe von Grütze und bergleichen, um 10 Uhr ein Stütt gutes hausbadenes Brodt, Mittags Gemüse, z. B. Kartoffeln, Wohrrüben und bergli, je nach der Jahreszeit, mit Butter oder mit Fleisch zugerichtet, Nachmittags ein Stüd Brodt, Abends eine Suppe. Die an strophulbsen Hebeln und Ausschlag leidenden Kinder erhielten bes Worgens Eicheltaffer.

Die Pflege ber Kinder wurde von der Bensitzerin des Hauses, der Ehefrau eines Mauserregeschlen, und von einer altlichen Fran, die sie dem Ende angenommen hatte, geführt, und zwar mit so vorzüglicher Sorgfalt und Umssächt, daß in dieser hinscht nichts zu wünschen übrig blieb.

Die Einrichtung mar eigentlich auf 24 Kinsber berechnet; boch waren selten mehr als 24 wirklich anwesend, und es sind überhaupt nur 2475 Tagesportionen verabreicht worden, weil oft Kinder wegen Krankheit, oder weil die Mitzter ohnehin zu hause bleiben mußten, ansbliebeit.

Ber biefe Kinder im Anfange und zulett gesehen hat, wird es bezeugen konnen, daß fie sowohl in Sinsicht ihres Anssehens und ihres korperlichen Zustandes, als ihres Betragens sichts bar gewonnen haben. Sie vertrugen sich sehr gut, und waren in der Regel so folgsam und zutraulich, daß man immer gern unter ihnen verweilte. Sie waren, so oft es das Wetter erlaubte, im Garten. Fast alle schliesen regels mäßig Mittags nach Lische eine Stunde und auch wohl länger.

Bei ber Regelmäßigfeit ihrer Lebenbart, bei

ber sorgfaltigen Aufsicht gebieben bie Rinber zusehende, und man barf hoffen, sie nicht nur vor manchem Unglack bewahrt, sondern auch mancher Krantheit vorgebeugt, und ibre Ges sundheit befestigt zu haben, so daß sie den Winster besser überstehen werden, als es soust ber Fall gewesen sein wurde.

Inbeffen hat ber Verein auch beschloffen, im nächsten Jahre noch ein eigenes Jimmer für trans te Kinder einzurichten, und die Veranstaltung zu treffen, daß diese dann auch des Nachts das bleiben konnen, und das Krankenzimmer nicht eber verlassen, bis es ohne Gefahr geschehen kann.

Uebrigens haben die Frauen, welche die Mufficht übernommen hatten, es nicht dei dem blogen Seben auf Ordnung bewenden laffen, fondern sie haben oft Stunden lang im Areise der Kleinen verweilt, und badurch auch in sittlicher hinsicht einen wohlthätigen Einstuß auf dieselben gehabt.

Bur ersten Sinrichtung war eine Summe bon 93 Thir. 2 Sgr. 6 Pf., jur Unterhaltung ber Kinder an monatlichen Beiträgen von 58 Personen waren 234 Thir. 22 Sgr. 6 Pf. eingekommen, welche zur Erhaltung der Anskalt vom 10. April bis zum 31. Oktober hinsgereicht haben.

Es ergiebt sich aus ber Berechnung, baß bie Unterhaltungstoften eines Kindes intl. der Wäsche täglich 1 Sgr. 3 Pf. betragen haben; für Miethe und Aussicht hat der Kostenauswand eben so viel betragen.

Es find namlich ausgegeben worben:

1) für Anschaffung bes Inventars an Basche, Rleibung, Betten und Hausgerathe, wos bei geschenkte Gegenstände nicht mit bes rechnet sind 96 thl. 10 fgr. 10 pf.,

2) für die Berpflegung nebft Bafche 116 = 16 = 9

3) für Hausmiethe 60 • — • — • 4) für fiebenmonatliche Lufficht 60 • — • — •

überhaubt 332 thl. 27 fgr. 7 pf. Un Orten, wo Miethe und Aufsicht wenis ger kofibar find, wo vielleicht bas Lokal felbst unentgelblich hergegeben wurde, konnte also eine folche Anstalt mit sehr geringen Kosten eins gerichtet werben, zumal auf bem Lande, wo die Mutter, indem sie bie Kinder am Morgen

bet Pflegerin übergeben, zugleich bie erforberlichen Nahrungsmittel mitbringen thunten, wo es also nur um bie gute Beauffichtigung po thun ware.

Die Anstalt wird in biesem Frahjahre aus ber eröffnet werden, und wird, wie im selfenen Jahre, jedem offen stehen, der sich wie ihrer Einrichtung zu unterrichten wanscht.

Potsbam, den 1. Februar 1830.

Der Borftand ber Pflegeanfielt.

Da folgende Staatsiculdicheine 7809 Lit. A. über 400 Thles. 11893 D. 100 12902 E. 100 18026 F. 25 25 18026 G. 18026 . I. 25 K. 25 18026 21161 E. 100 25081 A. 500 34054 A. 1000 55567 A. **1000** A. 55568 £ 1000

bem Bimmermeifter Lange ju Spanbow in ber Nacht vom 31. Dezember 1826 bie 1. 3d= nuar 1827 angeblich aus feiner Wohnung ent= manbt worben find, fo werben auf ben Antrag beffelben alle biejenigen, welche als Gigenthue mer, Beffionarien, Pfand = ober fonftige Briefe= inhaber ober beren Erben an obige Ctaats= fouldscheine Unspruche zu haben behaupten bierburch offentlich vorgelaben, fich entweder bis sum 2. Nanuar 1831, fpateftens aber in bem por bem Rammergerichte = Referenbarius Gra= fen von Pfeil auf ben 8. Februar 1831, Bormittage um 11 Uhr, bier auf bem Ramt= mergericht anberaumten Termin gu gestellen. und ihre Unfpruche ju bescheinigen, widrigens falls ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen auferlegt, fie mit ihren Unfpruchen baran pra-Mubirt, gebachte Staatsschulbscheine für anzors tifirt erflart, und ftatt berfelben neue ausgefertigt werben sollen. Den Auswartigen werben bie Justigkommiffarien Robert, Sembeck und Dr. Amelang ale Manbatarien in Borfchlag gebracht. Berlin, ben 8. Februar 1830.

. Abnigl. Preug. Rammergericht,

Das Kontektorat an der hiefigen hohern Burs gerschule, mit dem das Diakonat an der Fraus ens und Monchen-Kirche verbunden ist, wird jest unerwartet schnell vakant, und wir fordern daher predigtamtskähige Kandidaten auf, sich, wenn sie auf jene Stelle Rucksicht nehmen wollen, schleunigst mit ihren Zeugnissen dei und zu mels den. Juterbogk, den 3. Mag 1830.

Der Magistrat.

Im Auftrage bes Königl. Rammergerichts ift zum öffentlichen Berkaufe ber auf 1448 Ahlr. 28 Sgr. 4 Pf. gewürdigten, vom Stadtrichter Jesse bisher besessenen Erbpachtsgerechtigkeit einer auf der Feldmark Bucwitz im Ruppinsschen Kreise bei Wusterhausen an der Dosse bes legenen, zur Pfarre von Neustadt gehörigen Hufe Ackers, auf den 23. April d. J., Bormittags 10 Uhr, im Kruge zu Bucwitz ein Termin angesetzt, wozu Kaussustige eingelaben werden. Die Tare kann in den Geschäftsstuns den beim Unterzeichneten eingesehen werden.

Ryrif, ben 23. Januar 1830. Der Juigrath Kelfch.

Das Mittergut Gralow im hiefigen Kreise soll nach Bestimmung des Bestigers, Herrn Krics geds und Domainenraths Honig zu Rosens durg bei Magdeburg, auf 7 Jahre von Johans nis d. J. ab aus freier Hand verpachtet wers den. Zu diesem Gute gehdren 3156 Worgen bet. 34 Worgen Guten, 1040 Worgen Wiesen, 354 Worgen privative Hutungen im Bruche und 600 Morgen in der Forst. Dasselbe hat Brauerei, Brennerci, Ziegelei, eine Windmuble, wei Fabren und 1566 Thir. 26 Sgr. 8 Pf. daare Gefälle, und es sind in diesem Jahre ges gen 4000 hochveredelte Schaafe zum Winter eingezählt.

Der Bietungstermin ist auf ben 25. Marz b. J., Bormittags um 10 Ubr, in bes unterschriebenen Gerichtshalters Behausung zu Landsberg an ber Warthe angesetst worden. Es werben bazu Pachtlustige mit bem Bemerken eingeladen, daß Bedingungen vom 1. Marz b. J. an, zu Gralow und hier einges

feben merben tonnen.

Landeberg a. b. 2B., ben 31. Jan. 1830.

Der Affeffor AnbvenageL

Das zum Spannagelschen Nachlaß geshörige, zu Fahrland belegene, im Hypothekens buche Fol. 25 und 26 verzeichnete, auf 1999 Thr. gerichtlich abgeschätzte Bauers und Dreis hüfnergut, mit 453 Thir. 22 Sgr. 6 Pf. Felds, Biehs und Wirthschafts-Inventarium, soll nach bem Antrage ber Erbinteressenten aus freier Hand bffentlich an den Reistbietenden verkauft werden, und ist der Bietungstermin auf

ben 22. Marz b. J., Wormittags 10 Uhr, im hiesigen Rentamte angesetzt. Bei einem ans nehmlichen Gebote hat ber Meistbietenbe ben Zuschlag zu gewärtigen. Die Tare ist täglich in der Registratur des Justizamts einzusehen, und die etwa bei Aufnahme derselben vorgesals lenen Mängel sind vor dem Termine anzuzeigen.

Potebam, ben 3. Februar 1830.

Ronigl. Preuß. Juftigamt Sahrland.

Auf ben Antrag bes Dominil und ber hufe ner und Koffathen zu Bogborf ist zum meiste bietenben Berkaufe bes bisherigen hirtenhauses baselbst, mit Stallgebauben und sonstigem Zusbehor, ein Termin auf

ben 20. April d. J., Bormittags 10 Uhr, auf ber Gerichtsstube ju Bogborf anberaumt.

Rauflustige werben bazu eingeladen, und bat ber Deistbietenbe, nach Einwilligung ber Jutereffenten, ben Zuschlag zu gewärtigen.

Die Tare dieses Grundstud's beträgt 315 Thir. 17 Sgr. 4 Pf., und tann nebst ben Raufsbedingungen auf bem Rittergute und im Schulsgengericht zu Bostorf eingesehen werben.

Wittenberg, ben 11. Februar 1830. Das Patrimonialgericht über Bogborf.

Es foll bas ber hickigen Stadtgemeine zus gehörige Vorwerk Wolfsthal, wegen bes im letzten Termine nicht erfolgten annehmlichen Gesbots, am 24. Marz b. I., Vormittags um 10 Uhr, babier nochmals alternative in Zeits ober Erbpacht, nicht minber zum Kauf im Ganzen ober in einzelnen Partieen, nehft 2 Winspelm Winteraussaat, so wie bazu gehörigen lebenden und tobten Inventarienstillen ausgebotenwerben.

Bu bem Borwert gehoren 390 Morg. Ader, 15 Morgen Wiesen, und eine ausgebehnte Beibes gerechtigkeit fur barauf befindliche 700 Stud Schaafvieh; auch wurde baffelbe fich wegen sein ner Lage an ber Poststraße nach Wriegen und

bem Oberbruche, ju einer Gaftwirthichaft und Ausspannung vorzüglich eignen.

Straußberg, ben 12. Februar 1830, Der Magistrat.

Der zum Nachlaffe bes Schiffbauermeisters Bratz in Reufadt Eberswalbe gehörige, mit Takelage auf 163 Thir. 15 Sgr. abgeschätzte Kahn, soll am

19. April b. J., Nachmittags 3 Uhr, im Gafthause bes Braufrugers Roseler zu Mies berfinow, in welchem Orte er eingewintert ift, öffentlich veraußert werben. Zu biesem Termine werben auch die unbekannten Schiffsglaubiger bei Berluft ihrer Anspruche vorgelaben.

Neuftabt = Chersmalbe, ben 15. Feb. 1830. Rbnigl, Preug. Juftizamt Chorhi.

Das Rittergut Langen im Ruppinschen Kreisfe, 3 Meile von Kebrbellin, 13 Reile von Neus Ruppin und 8 Meilen von Berlin belegen, mit gutem Acker, vorzäglichen Wiesen und Weiden, soll von Trinitatis d. J. an, auf seche Jahre meistbietend verpachtet werden. Hierzu ist ein Termin auf

ben 31. Marz b. J., Bormittags 10 Uhr, auf ber Gerichtsstube zu Langen angesetzt, und werben Pachtlustige mit bem Bemerken bazu eins gelaben, daß ber Pachtanschlag und die Pachtbez bingungen auf bem Gute selbst, bei bem Herrn Justigrath Gerike zu Wusterhausen a. d. D. und bei bem Unterschriebenen einzusehen, selbige auch gegen Erstattung ber Kosten abschriftlich mitgetheilt werben können.

Neu=Auppin, ben 26. Februar 1830.

Im Auftrage bes Konigl. Rammergerichte. Mollius, Stadtgerichtsbirettor.

Der Bauer Schent beabfichtigt, fein gu Dechtow belegenes Zweibufnergnt an ben Deiftbietenben zu vertaufen, und ce ift bierzu am

15. April b. J., Bormittage 10 Uhr, im Geschäftszimmer bes Justigiarit hier ein Termin angesett. Das Gut ift speziell separirt. Es gehören zu bemselben 75 Morgen Ader, 23% Morgen Weibe. Ein

bebeutenber Aheil bes Raufgelbes tann im Bute fteben bleiben.

Fehrbellin, ben 23. Februar 1830. Gräflich von Zietensche Patrimonal Geriffe über Dechtow. Rletfc/c

Gin in Luckenwalbe in ber beften Gegab ber Stabt, nicht weit vom Martte belegend fogenanntes Großburgergut, bestehenb:

1) in einem neu erdauten, 100 Fuß langen Wohnhaufe von zwei Etagen, worin mehrere Stuben, und im zweiten Stock ense fer ben Stuben mehrete Cale befindig find, mit einer Auffahrt:

2) einem Stolle auf bem hofe von gleicher tange, mehreren anderen Stallen, großen hofraum, und einem bahinter belegenen Ruchengarten nehft Obstbaumen;

3) an 100 Morgen Aderland guten Bobenes

4) virca 30 Morgen guten zweischürigen Wiesserachs, sehr nahe bei ber Stadt belegen;
5) freier Reihe für 150 Stadt Schafe. 19

5) freier Weibe für 150 Stud Schaafe, 10
Stud Rindvieh, 6 Pferde, Schweine und
Ganfe; wobei

6) ber Besitzer gegen Zethellige Bezahlung aus ber Khnigl. Forst bas bendthigte Baubolz zum Neubau und zur Reparatur ber Gesbäube erhält,

foll aus freier hand in termino

ben 7. Juni Dieses Jahres hierselbst, nach Befinden ber Umstände, mit obet ohne Grundstude vertauft werden, und wird nur noch bemerkt, daß bie Salfte ber Raufgel= der zur ersten Hypothek darauf stehen kleibere tann. Dies Grundfillet eignet fich jum Betriebe bes Acterbaues, jur Brans und Brennes zei, jum Gafthofe, ba bergleichen im hiefigen Orte nicht find, zu jedem Fabritgeschaft und fonftigem Gemerbe, bei ber Rabe bes Waffere binterm Saufe, und gur Anlegung einer Seifens flederei von weißer und gruner Geife, beren bedeutenber Absatz in hiefiger Stadt, bei bem großen Berticht der Gewerbtreibenben, bem Uns ternehmer gesichert genug ist, da dergleichen Bedürfniffe von außerhalb genommen werben muffen. Die nahern Bebingungen dieferhalb find bei dem Rendanten Zobel baselbst zu erfragen.

# Amts, Blatt

der Königlichen Regierung zu Potsdam und der Stadt Berlin.

## Stud 12. -

Den 19. Mati 1830.

Verordnungen und Bekanntmachungen für den Regierungsbezirk Potsdam und für die Stadt Berlin.

Des Ronigs Majestat haben auf ben Untrag bes Ronigs. Ministeriums ber geiftlichen zc. Angelegenheiten im Betreff ber in Geminarien ausgebilbeten Schulamte Randtbaten, Die gur Erfullung ihrer Militalebienftpflicht nach ber Allerhochften pflicht ber Rabmetsordre vom 29. Oftober 1827 als Refruten ber Kriegereserve ober ber Landwehr refp. Au 6, und 4, mochentilder erfter Ausbildung eingezogen werben, une term 24. Dezember 1829 noch unchzugeben gerubet, bag biejenigen berfelben, welche für bie milfrairischen Uebungen tauglich find, von ben Militairbeforben ju jeber

Reit gur liebung angenommen merben founen.

Diefe Individuen werden bemnach, in Gemagheit ber beehalb ben Provingials Milicairbeborden vom Ronigle Rriegs, Minifteelum ertheilten Weifung, nicht bloß ju ber Beit, wo bie Rriegereferve, und Landwehr-Refruten allgemein aur erften Uebung einkommen, fondern auf ben Antrag ber betreffenden Beborben auch fofort nach ihrem Austritte aus ben Seminarien gur militairifchen Ausbildung angenoms men werden, bamit bem Beburfniffe, bie Giementars Schullehrerftellen immer balb mit tauglichen Lebrern zu verfeben, möglichst schnell genügt, und jugleich vermieben werben fonne, fcon angestellte Schullebrer jur erffen Uebung einzuziehen. Dies gu erleichtern und bei ben Truppen allen Berlegenheiten wegen ber Berpflegung bies fer ju jeder Beit zur Musbildung anzunehmenden Leute ju begegnen, ift Seitens bes Ronigl. Rriegs, Ministeriums gestattet worden, bag felbige, in fofern fie als Rriegs. referbe. Refruten bie erfte Ausbildung erhalten, nicht in ber Babl ber per Infans terie. Bataillon jabrlich einzuziehenden 50 Rriegereferve Refruten begriffen, fondern somobl beim ftebenben Beere, als bei ber Landwehr ertraordinair über den liebungse etat ju verpflegen feien.

Da sie übrigens nicht als Freiwillige eintreten, auch in ber Regel nicht im Stande fein werden, fich felbft auszuruften und zu verpflegen, fo haben fie zwar nicht die Wahl des Truppenthells, bei bem fie jur erften Ausbildung eintreten wol.

Mr. 38. Militair= Schulamie: Randidaten. I.IL 1099. Rebruar.

len; jeboch wirb, um ihnen, wenn fie beim ftebenben Beere ausgebilbet werben, weite Darfche zu erfparen, auf ihre Bunfche billige Racficht genommen werben.

Mis Landwehr - Refruten tommen fie ohnehln bet bemjenigen Bataillon, in beffer

Begirt fie ihren Aufenthalt haben, jur enten Unebilbung.

Der Konigl. Regierung wird blefe Allerhochste Bestimmung, so wie die in Fox berfelben vom Konigl. Kriegs Ministerium getroffene Anordnung jur Nachricht be kannt gemacht. Berlin, ben 8. Februar 1830.

Ministerium bes Innern. Erfte Abtheilung.

Possbam, ben 10. März 1830.

Borftebenbes Ministerial-Rescript mirb in Berfalg ber Amteblatt. Bekanntmuchungen vom 5. Mai 1828 und 26. September 1829 hierdurch jur offentlichen Renutnig und Nachachtung ber betreffenben Beborben gebracht.

Ronigliche Regierung.

Abtheilung bes Innern; Abtheilung fur bie Richenverwaltung und bas Schulmefen.

Verordnungen und Bekanntmachungen, welche den Rr. 40. Seneral. ber Durchschnitts. Marktpreise bes Getreides, Rauchfutters und ber nothwendigsten für ben Monat

|         | Mamen          |      | 13  | Der    |     | d) e |              | 1   |     | Dei  |          | 5ch<br>gge |      | ı    |     | De    |          | 5d)<br>rft       |    | i  |                | De  |    | Sch<br>afer | effe        | 1  | 30   | Der<br>utn<br>hen | er  |
|---------|----------------|------|-----|--------|-----|------|--------------|-----|-----|------|----------|------------|------|------|-----|-------|----------|------------------|----|----|----------------|-----|----|-------------|-------------|----|------|-------------------|-----|
| mer.    | ber Ståbt      |      |     | diffe  | - 1 | Ă    | edri<br>fter | g=  | 68  | diff |          |            | edri | ig=  | bi  | diff  | W        | niedrig=<br>fier |    |    | hichfter<br>Dr |     |    |             | fer         |    | 0,74 | chili             | BA. |
| Rummer. | 0.00.          | ٤.   | rtī | . fgr. |     |      | s.<br>.fgr   | .pf | rtl |      | r<br>.pf |            | s.   | r.vf | rti | . fgt | r<br>.pf | 1                | 3  | vf | rtI            | -   |    | 1           | s.<br>. fgr | pf | T.   | fgr.              | 1   |
| 1       | Brandenburg .  |      | 1-  | -      | -   | 1-   | -            | -   | 1   | 2    | 6        | 1          | 1    | 3    | -   | 29    | -        | -                | 25 | 4  | 1-             | 22  | 6  | -           | 21          | 3  | -    | 20                |     |
| 2       | havelberg      |      | 1   | 22     | 6   | 1    | 20           | -   | 1   | 5    | -        | 1          | 1    | .3   | -   | 25    | -        | -                | 22 | 6  | -              | 22  | 6  | -           | 20          | -  | -    | -                 | -   |
| 5       | Juterbogt      |      | 2   | -      | -   | 1    | 22           | 6   | 1   | 2    | 6        | 1          | -    | -    | -   | 22    | 6        | -                | 20 | _  | -              | 20  | -  | -           | 18          | 9  | -    | 22                | 6   |
| 4       | Ludenwalde .   |      | 1   | 27     | 6   | 1    | 25           | -   | 1   | 2    | 6        | 1          | -    | -    | -   | 23    | 9        | _                | 23 | 9  | -              | 21  | 3  | -           | 21          | 3  | -    |                   | -   |
| 5       | Potsbam        |      | 1   | 23     | 5   | 1    | 21           | 7   | 1   | 4    | 10       | 1          | 4    | 10   | -   | 28    | 6        | _                | 27 | 2  | -              | 22  | 4  | -           | 22          | 4  | -    | 20                | 2   |
| 6       | Prenglow       |      | 1   | 12     | 6   | 1    | 12           | 6   | 1   | 5    | _        | 1          | _    | _    | _   | 22    | 6        | -                | 22 | 6  | -              | 18  | -  | -           | 18          | _  | -    | -                 | -   |
| 7       | Rathenow       |      | 1   | 26     | 3   | 1    | 22           | 6   | 1   | 2    | 6        | 1          | _    | _    | -   | 27    | 6        | _                | 25 | _  | _              | 21  | 3  | _           | 21          | 3  | -    |                   | -   |
| 8       | Meu = Ruppin . |      | 1   | 28     | _   | 1    | 21           | _   | 1   | 5    | _        | 1          | -    | _    | _   | 25    | _        | _                | 21 | _  | -              | 21  | -  | _           | 18          | _  | -    | 23                | _   |
| 9       | Schwebt        |      | 1   | 25     | _   | 1    | 12           | 6   | 1   | 3    | 9        | 1          | _    |      | _   | 27    | 6        | _                | 1  | _  | -              | 21  | 3  | _           | 18          | 9  | -    | _                 | _   |
| 10      | Spandow        |      | t   | 25     | -   | 1    | 20           | -   | 1   | 5    | _        | 1          | 3    | 9    | _   | 26    | 9        | _                | 25 | _  | _              | 21  | 3  | _           | 21          | 3  | 2    | -                 | _   |
| 11      | Strausberg     |      | -   | -      | _   | _    | _            | _   | 1   | 5    |          | 1          | 2    | 6    | -   | 27    | 6        | 4                | 25 | -  | _              | 26  | 3  | -           | 25          | 9  | -    | 27                | 6   |
| 12      | Templin        |      | 1   | 22     | 6   | 1    | 20           | _   | 1   | 6    | _        | 1          | 5    | _    | _   | 26    | _        | _                |    | _  |                | 18  |    | _           | _           | _  | -    | 20                | _   |
| 13      | Treuenbriegen  |      | 1   | 25     | _   | 1    | 25           | _   | 1   | _    | 10       | 1          | _    | 2    | _   | 24    |          | _                | 24 | 8  | _              | 100 |    | _           | 20          |    | -    |                   | _   |
| 14      | Bittflod       |      | 1   | 19     | 10  | 1    | 17           | 6   | 1   | 3    | 10       | 1          | 1    | 7    | _   | 24    | 5        | _                | W. | 11 |                | .46 | 11 |             | 19          | 8  | _    | 23                | 7   |
| 15      | Briegen an ber | Ober | 1   | 18     | -   | 1    | 15           | -   | 1   | 1    | -        | -          | 29   | 6    | _   | 25    | 6        | -                | 23 | -  |                | 19  | 13 | _           | 17          | 3  | -    | _                 | -   |

|     | Potebam, ben 9. Marg 1830.                                            | •                         |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|     | Die Durchschnittspreise von bem im Monat Februar b. 3. auf bem Martte | Nr. 39. ~                 |
| ıu  | Berlin verkauften Getreibe, Rauchfutter zc. haben betragen:           | Berliner                  |
| ••• | 1) für den Scheffel Weißen 1 Thaler 28 Sgr. 1 Pf.,                    | Getreiber n.              |
|     | 2) für ben Scheffel Roggen 1 Thaler 6 Sgr. 7 Pf.,                     | Fourage =                 |
|     | 3) für ben Scheffel große Gerste— Thaler 29 Sgr. 3 Pf.,               | preise pro<br>Febr. 1830. |
|     | 4) für ben Scheffel kleine Gerfte Thaler 24 Sgr. 5 Pf.,               | I. 545                    |
|     | 5) für den Scheffel Hafer Thaler 23 Sgr. 8 Pf.,                       | I. 545.                   |
|     | 6)' für ben Scheffel Erbsen 1 Thaler 10 Sgr. 7 Pf.,                   |                           |
|     | 7) für den Zentner Heu 1 Thaler 3 Sgr. 9 Pf.,                         | 4                         |
|     | 8) für bas Schock Strop 6 Thaler 19 Sgr. 5 Pf.                        |                           |
|     | Die Tonne Weißbier tostete 4 Thaler — Sgr. — Pf.,                     |                           |
|     | bie Tonne Braunbier kostete 4 Thaler - Sgr Pf.,                       | ,                         |
|     | bas Quart boppelter Kornbranntwein toftete 4 Ggr. 3 Pf.,              | ·                         |
|     | Das Quart einfacher Kornbranntwein kostete 2 Sgr. 6 Pf.               | . •                       |
| •   | Konigl. Regierung. Abtheflung bes Innern.                             |                           |

Regierungsbezirk Potedam queschließlich betressen. Rach weiße ung Lebensbedurfnisse in den Garnison. Stadten bes Potsbamschen Regierungsbezirks Februar 1830.

| 301 | Der Das Schod entner Stroh |    |   | Strob Der Scheffet |    |           |                  |     |      |     | -   | Das Quart |              |     |     |                     |     |              |      |              |     | ie i          |      | -                    | I    | 1               | Butter,       |                        |      |                  |    |   |     |                     |
|-----|----------------------------|----|---|--------------------|----|-----------|------------------|-----|------|-----|-----|-----------|--------------|-----|-----|---------------------|-----|--------------|------|--------------|-----|---------------|------|----------------------|------|-----------------|---------------|------------------------|------|------------------|----|---|-----|---------------------|
| pr  | reis.                      |    |   |                    | r  | Ŋ,        | fer<br>fer<br>s. |     | erti | rbf | en. | ti        | Ert<br>offer | in. | (gr | E Pfb. Roggenbrobt, | igr | e Draumoker. | igt. | is metholet. | ig: | Z Stannoenii. | Sag. | E Pfund Rimbflefich. | f    | ch=<br>er<br>Pr | n<br>di<br>fi | ie=<br>rig<br>er<br>s. | BUG. | d)=<br>er<br>P r | br |   | ſg: | T Das Pfund Burter, |
| - 2 | 20                         | -  | 4 | 10                 | -  | 4         | -                | -   | -    | -   | 1-  | -         | 11           | 6   | 1   | -                   | -   | 11           | 1    | 1            | 5   | -             | 3    | -                    | 18   | -               | 12            | -                      | 10   | -                | 8  | - | 6   | 1-                  |
|     | -                          | -  | + | -                  | -  | -         | -                | -   | 1    | 12  | 6   | -         | 12           | 6   | -   | 10                  | 1   | -            | 1    | 4            | 3   | 6             | 2    | 6                    | -    | TR              | -             | -                      | 5    | -                | 4  | - | 6   | -                   |
| - 2 | 22                         | 6  | 7 | -                  | =  | 4         | 15               | -   | 2    | -   | -   | -         | 8            | 9   | -   | -                   | -   | -            | -    | -            | -   | 8             | 2    |                      | -    | -               | -             | -                      | 7    | +                | -  | - | 6   |                     |
| -   |                            | -  | 6 | -                  | -  | 6         | -                | -   | 1    | 14  | -   | -         | 11           | 1 1 | -   | -                   | -   | -            | -    | -            | -   | -             | -    | -                    | -    | -               | -             | -                      | -    | -                | -  | - | 8   | -                   |
| 7   | 20                         | -  | 5 | 10                 | =  | 5         | 10               | -   | 1    | 24  | -   | -         | 14           | -   | 1   | 6                   | 1   | 3            | 2    | 3            | 4   | 6             | 3    | -                    | 16   | -               | 12            | -                      | 10   | -                | 6  | - | 8   | 1                   |
| 1   | -                          | -  | - | -                  | 27 | $\dot{a}$ | -                | 177 | 4    | - 5 | 6   | -         | -            | -   | 1   | -                   | 1   | -            | 1    | -            | 5   | -             | 2    | 6                    | 26   | -               | 6             | -                      | 7    | -                | 4  | - | 7   |                     |
| - - | -                          | -2 | + | -                  | -  | -         | ÷                | -   | -    | -   | -   | -         | 10           | -   | -   | -                   | -   | -            | -    | -3           | -   | -             | =    | +                    | di i | -               | -             | -                      | -    | -                | _  | - | 6   | -                   |
| - 5 | 20                         | -  | 6 | 5                  | -  | 5         | 25               | -   | 1    | 10  | 1   | -         | 12           | 6   | 1   | 2                   | -   | -            | -    | -            | -   | $\rightarrow$ | 2    | 6                    | tt   | -               | 9             | -                      | 7    | -                | 5  | _ | 5   | 1                   |
| -   | -                          | -  | - | -                  | -  | 4         | -                | -   | 1    | 7   | 6   | -         | 11           | -   | 1   | 3                   | 1   | 6            | 1    | 9            | 5   | -             | 2    | 6                    | 20   | -               | 12            | -                      | 8    | -                | 6  | - | 7   |                     |
| -   | -                          | -  | - | 4                  | -  | +         | -                | 4   | 1    | 14  | 2   | -         | 10           | _   | 1   | 2                   | 1   | -            | 1    | 5            | 5   | _             | 3    | -                    | 12   | -               | 8             | -                      | 8    | 6                | 4  | - | 8   | -                   |
| - 2 | 15                         | -  | 6 | 7                  | -  | 6         | -                | -   | 1    | 8   | 9   | -         | 10           | 4   | -   | É                   | _   | _            |      | _            | 4   | -             |      | -                    | -    | -1              | -             | -                      | _    | -                |    |   | 6   | 1                   |
| - 2 | 20                         | 44 | 5 | 15                 | _  | 5         | 15               | _   | 4    | 12  | -   | -         | 9            | _   |     | _                   | _   | _            |      |              | _   |               | -    | _                    | 10   | -1              | 5             | _                      | 6    | -1               | 5  | _ | _   | -                   |
| -1- | -                          | -  | 4 | _                  | _  | 4         | -                | -   | -    | -   |     | _         |              | _   |     | _                   | _   | _            | _    | _            | 2   | -             | -    | -                    | -    | -               | _             | _                      | _    | _                | _  |   | _   | _                   |
| -   | 23                         | 7  | 6 | 8                  | 2  | 6         | 8                | 2   | i    | 11  | 11  | 2         | 12           | 5   | 1   | 1                   | 2   | _            | _    | _            | 4   | -             | 2    | 6                    | 12   | 3               | 5             | 11                     | 7    | _                | 4  |   | 5   |                     |
| -   | _                          | _  | _ | _                  | -  | _         | _                | -   | 1    | 13  |     |           | 12           |     | 1   |                     | 1   |              | 1    | 6            | 2   | 6             | 3    | _                    | 12   | _               | 10            | _                      | 11   | _                | 5  | _ | 6   |                     |

Potsbam, ben 8. Mary 1830.

Mr. 41. gegen bie Maffenfteus er=Beranla= gung pro 1830.

Mit Bezug auf bie im 4ten Stud ber biesjährigen Gesetsammlung sub Dr. Rellamas 1231 abgebruckte Allerhochfte Rabinetsorbre vom 17. Januar b. 3. machen mie tionsgesuche hiermit bekanne, daß alle diejenigen, welche gegen ihre in den Liften für 1830 a genommene Beranlagung jur Rlaffenfteuer gegrundete Ginwendungen ju baba glauben, fpateftens bis jum 15. Mai b. 3. ihre Reklamationsgefuche fchriftlich bet ber lanbrathlichen Beforbe einreichen muffen. Spacer eingegende Befcwerben tom nen für biefes Jahr nicht mehr berucknichtige werben.

III. 516. gebruar.

Ronigliche Regierung.

Abtheflung fur bie Berwaltung ber bireften Steuern, Domainen und Borften.

Mr. 42. Begrabniff= plage. II. in pl. 969. Zebruar.

Des Konigs Majestat haben mittelft Allerhochster Kabinetsorbre vom 8. b. M. au bestimmen geruhet, bag, um bei bet Disposition über bie außer Bebrauch ge-Deffentliche festen offentlichen Begrabnifplage, nachft ben erforderlichen fanitatespolizeilichen Ruce. fichten, auch bem Undenken ber Berftorbenen bei ber noch lebenben Seneration ibrer Ungehörlgen bie gebuhrende Berudfichtigung ju fichern, ben Rirchengemeinben ober Rommunen die Beraußerung folder geschloffenen Begarbnifplage te ber Regel nicht vor Ablauf von vierzig Jahren feit erfolgter Schliegung gestattet werden foll, bergestalt, daß für etwa ausnahmsweise frühere Bewilligung unter besonderen, bie porbemerfte Rucfficht erledigenden Lokalverfaltniffen, Die jedesmalige besondere Benehmlaung, rudfichtlich ber firchlichen Begrabulfplage bet bem Minifterlo ber geift. lichen ic. Ungelegenheiten, rudfichtlich ber ben Rommunen jugeborigen aber bei ben beiben unterzeichneten Ministerien einzuholen ift. Es verfteht fich übrigens von felbit, baf bierburch bie immittelft freiftebenbe Benngung ber Ploge gur Graswerbung, Baumpflanzung, ober auf andere bergleichen unanftoffige Weife nicht bat befchränft werben follen. Berlin, ben 28. Januar. 1830.

> Ministerlum ber geistlichen, Unterrichtse und Mediginal, Ungelegenheiten.

v. Altenstein.

Ministerium bes Innern und ber Polizei.

Shudmann.

bie Ronigl. Regierung zu Potsbam.

Potsbam, ben 10. Marg 1830.

Borftebende Minifterlalverfügung wird bierburch gur Rennenig ber Beborben und Einwohner bes Regierungsbegirfs gebracht, und in eintretenden Rallen bie Berichts. erftattung an uns gur weitern Beranlaffung erwartet.

Uebrigens bringen wir auch bie frubere offentliche Belehrung und Bekannting. dung (im Amteblatt de 1811 Pag. 72) über bie zwedmäßige Anlegung und Ber fconerung ber Dorffirchhofe und Begrabnigplage in Erinnerung, und empfehlen ble fernere Beachtung und Unwendung der darin enthaltenen Borfcblage und Bestim-Königliche Regierung. mungen.

### Dersonalchronit.

#### Unstellungen

im Rirchen und Schulwefen in bem Zeitraume vom 1. Juli bis 31. Dezember 1829.

I. Als Prediger find angestellt in ben lutberischen Superintendenturen:

1. Ungermunbe.

Der Kanbibat ber Theologie Beinrich Chuard Kruger, als Bulfsprediger und Rektor ju Ungermunde.

2. Beelig.

Der ehemalige Lehrer am Onmnafium zu Neus Stettlin, Wilhelm August Reis per, als Predigers Udjunkt zu Studen.

3. Linbow , Granfee.

Der bisherige Archibiakonus Karl Ludwig Kinderling zu Bossen, als Pre-

4. Ludenwalbe.

Der Kandidat ber Theologie und Lehrer am Königl. großen Militair, Waisen, hause ju Potsbam, Gustav Banbel, als Prediger, Abjunkt zu Dobbrickow.

5. Spanbow.

Der Kanbidat ber Theologie und ehemalige Repetent am Konigl. Kabettenkorps zu Berlin, Spriftlan Abam Schuge, als Prediger-Abjunkt zu Marwis.

6. Storfow.

Der bisherige Divisionsprediger zu Stargard, Karl Friedrich Wilhelm Serzeberg, als Oberprediger-Udjunkt zu Storkow. Der bisherige Hulfsprediger und Rektor zu Luckenwalde, Karl Friedrich Siegert, als Prediger zu Neu-Zittau.

7. Briegen.

Der bisherige Prediger und Rektor Juftus Wilhelm Gottlieb Sahn ju Briege gen, als Archidiatonus baselbft.

8. In ber französisch reformirten Parochie Strasburg. Der Kandibat ber Theologie Abolph Friedrich Souchon, als Prediger zu Strasburg.

### II. Als Schullehrer find angestellt in ben lutherischen Superintenbenturen:

1. Ungermunde.

Der Seminarist Johann Gottfried Erdmann Aehwald, als Rufter und Schuls lehrer zu Gunterberg. Der Seminarist Karl Friedrich Wilhelm Schneiber, als Rufter und Schullehrer zu Kerkow.

2. Barutb.

Der Seminarist Johann Lubwig Wilhelm Schone, als Kantor zu Baruth. Der Schulames Praparant Joh. Sottfried Jerick, als Schullehrer zu Waltereborf.

3. Belgig.

Der bisherige Schullehrer Johann Trangon Drasbo in Linbo, als Schullehe rer zu Ries. Der bisherige Schullehrer Johann Gottfried Schulze in Zemnick, als Kufter und Schullehrer in Beneten.

4. Betlin (Land).

Der Ceminarist Joh. Lubwig Jordan, ale Ruster und Schullehrer ju Bud.
5. Berlin (Biln).

Der bisherige interimistische Rufter und Schullehrer Friedrich Ludwig Metscher zu Teltow, als wirklicher Rufter und Schullehrer daselbst. Der Seminarist Kark August Schmidt, als 3ter Lehrer in Teltow.

6. Bernau

Der bisherige Rufter und Schullehrer Friedrich Peters zu Liepe, als Kufter und Schullehrer zu Zerpenschleuse. Der Schulamis-Afpirant Friedrich Wilhelm Seeger, als Schullehrer zu Luchen.

7. Altftabt . Branbenburg.

Der Seminarist Joh. Friedrich Bels, als Rufter und Schullehrer zu Lunow. 8. Dom , Brandenburg.

Der bisherige Rufter und Schullehrer Joh. Friedrich Caplic ju Anoblauch, als Rufter und Schullehrer ju Muglig.

9. Dahme.

Der bisherige incerimistische Schullehrer Karl Gottlieb Bressend orf zu Ille mersborf, als wirklicher Schullehrer baselbft. Der Schulamts Aspirant Friedrich Anton Reißbach, als Schullehrer zu Wiepersborf.

10. Sehrbellin.

Der Seminarist Udam Peter Leng, als 2ter Schullegrer ju Limm.

11. Gramjop.

Der Schulamts. Uspirant Joh. Daniel Lorenz, als Schullehrer zu Streflow.
12. Dom . Havelberg.

Der Seminarist Friedrich Wilhelm Noack, als Kantor und Letter, und bet Seminarist August Ferdinand Neubert, als bier Lehrer zu Dom Davelberg.

13. Ludenwalde.

Der bisherige interimistische Lehrer Friedrich Wilhelm Meißner gu Lychen, als wirklicher Schullehrer in der Geraer Kolonie bei Luckenwalde.

14. Reustadt : Eberswalde.

Der bisherige Rufter und Schullehrer Johann Friedrich Fund ju Zerpensichleuse, als Rufter und Schullehrer ju Liepe.

15. Perleberg.

Der Schulamte, Ufpirant Ludwig Boge, ale Schullehrer zu Jagel.

16. Arenglow.

Der Schulamts Ufpfrant Wilhelm Kerwig, als Rufter und Schullehrer zu Alttgarten.

· 47:1: Nathefow.

Der bisherige Rufter und Schullehrer Johann Gotthilf Christian Gottfried Weingarren gu Brieft, als Rufter und Schullehrer zu Premnig.

18. Spanbew.

Der Seminarift Rarl Lubwig Deifler, als 2ter Lehrer in Behlefang.

19. Strausbera.

Der Seminarff Johann Angust Meißner, als Ruster und Schullehrer zu Alt-Landsberg. Der Schulamtes Uspirant Johann Friedrich Wishelm Kunde, als Kuster und Schullehrer zu Sternberg. Der bisherige Küster und Schullehrer Friesbrich Wilhelm Herms zu Kienbaum, als Kuster und Schullehrer zu Johenstein.

20. Treuenbrießen.

Der bieberige Rafter und Schullehrer-Abjunkt Chriftian Heinrich Seiger zu Templin, als 7cer Lehrer, und ber bieberige interimistische Schullehrer August Ferdinand Rubn mu Potebam, ale Bier Behrer ju Treuenbriegen.

21. Wittfiod.

Der Schulamts. Afpirant Joh. Joachim Elfeld, als Schullehrer zu Eichenfelde.

22. Ronigs , Wufferbaufen.

Der Schulamts. Ufpirant Rarl Aug. Bunderlich, als Schnllefrer ju Tornom.

23. Zehbenick.

Der Semmarist Johann Sbuard Frohlich, als Ruster und Schullehrer zu Babingen. 24. Zo ffen.

Der bisherige Diakonus Johann Gottlieb Friedrich Wilhelm herrmann gur Reppen, als Rettor gu Trebbin.

25. In ber beutschareformirten Superintenbentur Berlin. Der Semmarift Karl Friedrich Wuldow, als Kufter und Schullehrer ju Muggeleheim.

26. In der ber beutschereformirten Superintendentur Prenglow. Der Seminarift Karl Friedrich Ludert, als Kantor und Lehter zu Prenglow. Porebam, ben 10. Marz 1830.

> Ronigliche Regierung. Ubifeilung für bie Rirchenverwaltung und bas Schulwesen.

> > A. Prediger.

Der Prediger Johann Friedrich Schilcke zu Rubow, Superintendentur Colln Tobesschle. an der Spree. Der Prediger Johann Christoph Wilhelm Ruhnau zu Ronnebeck, Superint. Lindow. Der Prediger Karl Edlestin Rudolph Ugricola zu Janicken, borf, Superint. Luckenwalde. Der Prediger Friedrich Gottlieb Ludwig Schlitte zu Karhow, Superint. Potsbam. Der Prediger Benjamin Gottstied Müller zu

Mander, Superint. Meu-Nuppin. Der Superintendent und Prediger August Wilsbelm Rosa zu Spandow, Superint. reformirt Potsbam. Der Superintendent und Oberprediger Karl Siegfried Heinrich Schwarz, Superint. Strasburg. Der Prediger Johann Samuel Feist zu Große Luctow, Superint. Strasburg. Der Prediger Johann Samuel Ernst Spiesesche zu Perziprung, Superint. Wittstock.

### B. Coullebren

Der Rufter und Schullefrer. Emerkus Johann Briebrich Blan fner gu Dais, Superintenbentur Belgig. Der Rufter und Schullehrer Rart Ernft Seifeler m Charlottenburg, Superint. Colln an ber Spree. Der Rufter und Schuflebrer 30e bann Beinrich Gundlach ju Friedrichsthal, Superint. Bernau. Der Rufter und Schullebrer Johann Briedrich Rraufe ju Rlein, Bonig, Superint. Alt. Brandens burg. Der Rettor Beinrich August Fledeifen ju Dagme, Superint Dagme. Der Rufter und Schullehrer Beorg Friedrich Rurg ju Reller, Supering Gram feeilindow. Der Rufter und Schullehrer Rarl Friedrich Schoof ju Ryris, Gu perint. Anris. Der Schullehrer Friedrich Wilhelm Bohme ju Robbahn, Superint. Ryrif. Der Schullebrer Briedrich Babate ju Lengen, Superint. Lengen. Schullehrer Emericus Johann Eller ju Sagaft, Superint. Putilife. Der Rufter und Schullehrer Bernhardt Zeumer ju Balchow, Superint. Reus Ruppin. Der beutich reformirte Rantor Rarl Lubwig Siebert gu Schwebt, reformirte Superint. Prentiom. Der Rufter und Schullebrer Johann Gottlieb Befter gu Bitifiod, Superint. Bittftod. Der Schullebrer Emerkus Chriftian Friedrich Guffcom ju Alt. Bliesborf, Superint. Wriegen. Der Rufter und Schullehrer: Emeritus Johann Briedrich Lubemann ju Tornow, Superint. Bufterhaufen an ber Doffe. Der Schullehrer Johann Daniel guller ju Grunau, Superint. Konigs Bufterhaufen. Der interimistische Schullehrer Johann Buffe ju Trebbin, Superint. Boffen.

### vermischte nachrichten.

Die Kommune Krempenborf, Superintendemur Puttlig, hat aus freiem Untriebe ben ruhmlichen Entschluß gefaßt und ausgeführt, die Dotation ihrer Schulsftelle burch bedeutende Zulage aus ihren Mitteln wesentlich zu verbessern.

Dotsbam, den 6. Mars 1830.

Ronigl. Regierung. Abtheilung für bie Rirchenverwaltung und bas Schulwefen.

Berichtigung. In ber Bekanntmachung vom 27. Februar b. I. sub Rr. 36 bes 11ten Stude bes Umteblatte, Pag. 49 Beile 4 von oben, muß Neuftabt un ber Doffe ftatt Wufterhausen an ber Doffe gelesen werden.

(Sierbei ein Extrablatt.)

12ten Stud des Amtsblatts der Koniglichen Regierung zu Potsbam und ber Stadt Berlin.

In ben von und bis Ende Februar b. 3. ausgestellten Obligationen über die bei dem Seebandlungs-Institute, gegen eine jährliche Berzinsung von 4 Prozent belegten Kapitalien, has ben wir und, nach Berlauf einer einjährigen Frist, eine sechsmonatliche Auftündigung berzielben, durch Aufruf in den öffentlichen Blatzen, dorbebalten.

Bon biefem Rechte wollen wir nun Ges brauch machen, und baber, unter Bezugnahme auf die von unferm Herrn Chef unterm 26. w. M. erlaffene Bekanntmachung, hierdurch die fammilichen alteren Kapitalien kundigen, bereu Belegung in den Jahren 1814 bis einschließlich zum 2. Mary 1829 stattgefunden bat, bergestalt:

1) best es awar jedem Inhaber von bregletchen, mit den Buchstaben A. B. C. D., E. F und G versehenen Obligationen schon fetzt zu jeder Zeit freisteben soll, das Kaspital bei unserer Haupttasse, (Jägerstraße Mr. 21,) gegen Ruckgabe ber Ohligation und Ausstellung einer Bescheinigung über ben Empfang des Kapitals, zu erheben,

2) baß aber mit bem Ablaufe ber opligeriones mäßigen Kindigunges und Zahlungszeit, welcher für die Kapitalien der Obligationen nich Lit. A von Rr. 1 bis intis 550 auf den 15. September b. 3.,

aub Lit. B von Mr. 551 bis intl. 1500 auf ben \$5. September b. 3.,

sub Lit. C von Re. 2504 bis tull, 2900 auf ben 4. Oftober b. F.

auf ben 15. Ditober b. 3.,

auf ben 1. November b. 3.,

auf den 15. November b. 3.,

auf ben 1. Dezember b. J., feffgeset wird, bie Abbebung bes Raph

tale erfolgt fein nruß, und von biefer 3cht ab, jebe meitere Berginfung fortfaut.

Bur Erleichterung ber Inhaber von Obligationen, welche ihre Kapitalien anderweit gegen eine jabrliche Berzinfung von Drei ein Drittels Progent bei und belegen wollen, haben wir die Einrichtung getroffen, daß vom 1. Mai d. J. ab, ihnen gegen Ruckgabe der alten Obligas tionen die neuen Obligationen sofort ausgeferztigt und ausgehändigt werden.

Berlin, ben 10. Mars 1830. General-Direction ber Germanblungen Sozietat.

Die Braus und Branntweinbrennerei bes 2 Meilen von Landsberg an der Barthe belegenen Königl. Huttenwerfs Zanzhausen, soll vom 1. Oktober d. J. ab, im Wege beffentlicher Listation, alternative in Erds oder Zeitpacht auszgethan werden. Der Bietungstermin ist auf den 7. Mai d. J. anderaumt, und wird im Huttenamts 2 Lokal zu Zanzhausen abgehalten werden.

Die Bedingungen find in den Registraturen bes Königl, Lands und Stadtgerichts zu Landsberg an der Warthe, des huttenamts zu Zanzshausen und der unterzeichneten Behörde einzussehen. Berlin, den 4. Marz 1830, Königl. Ober Berg-Amt für die Brandenburgspreußischen Provinzen,

Stedbrief.

Die unten naber signalistren Militairstrafslinges 1) Choistian Gottfried Wilhelm Sohn,
2) Kart Repatte, haben in der Nacht vom 6.
zum 7. d. M. Gelegenheit gefunden, aus dem biesigen Gamison-Lazarethe zu entweichen. Es werden daher alte vesp. Militairs und Jivils Boshorden dienstergebenst ersucht, auf selbige visgiliren, im Betretungsfalle-aber sie arretiren und bierber abliefern zu lassen.

Spandan, den 7. März 1830. Königl. Preug. Kommandantin. Signalemen ?

4) Cheifian Gottfried Wilbelm & a fi u. aus Sanzibing im Reche Dft. Priranig, Propitiz

Branbenburg, gebartig, 31 Jahr alt, 5 Fug. 1 Boll groß, evangelischer Religion, bat bun-Telbraune Saare, gewollbte Stirn, Made Mugen, braune starte Augenbraunen, die Mase unten ftart, ftarte Dberlippe, ein Borbergahn fiffs oben, rundes Rinn, braunen Bart, langliches Geficht, gefunde und rothe Gefichtefarbe, ift von mittler Statur, fpricht beutsch im gemobne lichen Dialeft, hat auf dem linten Urm in roth geftochen eine Seufe, eine Seugabel, einen Dreschflegel, eine Sarte und barunter die Borte: "Aten Juni 1819." Er mar befleibet mit einer grautuchenen Duge mit ichwarz latirtem Schirm, einer schwarzseibenen Salbbinde, grautuchenen Jade mit bergl. abergogenen Andpfen, ponceau Rasimirmeste mit schwarzer Garnirung, grautuchenen Beintleibern und Schuben.

2) Karl Reppte, aus AlteRabnis im Krejs fe Ronigeberg in ber Neumart, Proving Brandenburg, geburtig, 24 Jahr alt, 6 30 1 2 Strich groß, evangelischer Religion, bat braune Saas re, niedrige und gewölbte Stirn, braune Mus gen, buntelbraune Angenbraunen, nach ber lich ten Seite gebogene Dafe, gewohnlichen Mund, vollzählige Zahne, obal nach ber Unterlippe gebogenes Rinn, buntelbraunen Bart, langliches Geficht, gefunde Gefichtefarbe, ift unterfetter Statur, spricht beutsch im gewohnlichen Dialett, hat im Beficht feine Dodennarben, in beiden Dhren toder geftoden, mobon bas rechte bermachfen ift. Er war befleidet mit einer blaue tuchenen Muge mit rothem Streif und fomarge latirtem Schirm, blautuchener Jade mit bergleichen überzogenen Anopfen, blautuchener Befte, grautudenen Beinfleibern und Ochuben.

Die Entwichenen haben mittelft Einbruchs einen Diebstahl in baarem Gelbe im Betrage von einigen breißig Thalern verübt, worunter die Mehrzahl in Thalerstucken bestanden hat. Auch ift von ihnen ein Siegel entweudet, mit der Umschrift: "Königlich Preußisches Militair-Las zareth zu Spandau."

Der Schmiedegeselle Joh. Samuel Spitzbarth, aus hirschberg in Schlessen geburtig, hat in ber Gegend von Werber seinen am 11. Februar b. J. hier nach Magbeburg visirten, am 18. November 1829 zu Nicolal, auf Jechs Monate gultig, sub Pr. 37 ausgestellten Reises paf verloren. Der Paf wird bemnach bien burch für ungultig erflart.

" Spandoni, ben 24. Februar 1830. Der Magistrat.

big na lement.

Street Schmietegefelle Joh. Samuel Sitte barth ist 40 Jahr alt, 5 Fuß. 5 Joll gri, bat braune Haare, bedeckte Stirn; braune in genbraunen, blaugraue Augen, lange und spitze Mase, breiten Mund, braunen Bart, langliches Kinn und Gesicht, blasse Gesichtsfarbe und In von mittler Statur.

Der biebiahrige hiefige Oftermarkt wird nicht am Montag vor Oftern, wie unrichtigerweise im Delitsschichen Kalender bemerkt ift, sondern wie Dieher am Mittwoch vor Oftern, namlich den 7. Aprik b. J. abgehalten werden, welches hierburch zur Kenntniß des Publikums gebracht wird. Bend, ben 1. Marz 1830.

Der Magistrat.

Bir benachrichtigen bas Publikum, bas bie uns in ber Nacht vom 14. zum 15. Ra v. J. entwendeten Zinstoupons Ser. V Ar. 5 bis 8, zu den in unferer Bekanntmachung vom 15. Mai v. J. näher bezeichneten 3 Staatsschuldsscheinen, bei den jeht entveckten Dieben gefins den sind, so daß es einer fernern Forschung das nach nicht bedarf.

Ren-Muppin, ben 27. Februar 1830. C. Ronigl. Preuß. Stabtgericht.

\* Höherer Berffigung zufolge foll ber zum Amete Saarmund gehörige, bei Trenendriegen uns weit der dortigen Stadtziegelei helogene, soges nannte muste Weinderg von 7 Morg. 86 MR. Größe, alternativ entweder zum Verlauf; oder für den Fall, daß auf den Kauf kein annehmsthebe Gebot abgegeben werden follte, auf eine sechsjährige Zeitpacht, und zwar von Trinitatis 1830 dis dahin 1836, meistdietend ausgethan werden.

Hierzu haben wir einen Termin auf Freitag ben 2. April b. 3., Bormittage 10 Uhr, auf bem Rathhaufe zu Ereuenbriegen anberaumt, wozu refp. Rauf= ober Pachtluftige hierburch eingelaben werben. Die refp. Rauf= und Pachtsbedingungen tonnen sowohl hier auf bem Umte, (breite Straße Nr. 11 im Lanbschaftshause)

als auch bei bem Dagiftrate in Treuenbriegen eingefehen werben.

Potsbam, ben 10. Marz 1830. Rbnigl. tomb. Rentamt Potsbam, Bornftabt und Saarmund.

Die zu Frenenstein belegene, bem Schneibermeister Raasch zugehbrige, und im Hypothes kenbuche Bol. I Fol. 111 verzeichnete halbe Hufe Acker, taxirt zu 455 Thir. 21 Sgr. 3 Pf., soll Schulbenhalber in dem auf

den 14. April d. J., Bormittags 9 Uhr, in der Gerichtsstude zu Frenenstein auftehenden peremtorischen Bictungstermine diffentlich meiste bietend verlauft werden, wozu wir Kauflustige berburch einladen, und tann die Laxe zu zeder Zeit in der Wohnung des Richters zu Pritz-walt eingesehen werden.

Priswalt, ben 10. Januar 1830. Das von Winterfelbiche Burggericht zu Frenenstein.

Das Rittergut Langen im Ruppinschen Kreife, I Meile von Fehrbellip, 41 Meile von NeusRuppin und 8 Meilen von Berlin belegen, mit gutem Ader, vorzüglichen Wiesen und Weiben, foll von Trinitatis b. I. an, auf sechs Jahre meistbietend verpachtet werden. Hierzu ift ein Termin auf

ben 31. Marz b. 3., Wormittags 10 Uhr, auf ber Gerichtsstube zu Langen angesetzt, und werben Pachtlustige mit dem Vemerten dazu eine geladen, daß der Pachtanschlag und die Pachtbebingungen auf dem Gute selbst, bei dem Herrn Justigrath Gerike zu Wusterhausen a. d. D. und bei dem Unterschriebenen einzusehen, selbige auch gegen Erstattung der Kosten abschriftlich mitgetheilt werden konnen.

Neu-Ruppin, ben 26. Februar 1830. Im Auftrage bes Konigl. Kammergerichts. Mollius, Stadtgerichtsbirektor.

Das unter Gerichtsbarteit bes Juftigamts Spandow, zu Tiefwerder belegene Fischergut bes verstorbenen Joh. Cbrift. Fried. Teichwestell, auf 1000 Thir gerichtlich abgeschätzt, soll Theilungsbalber an ben Meistbietenben in bem bazu angeseiten einzigen peremtorischen Biestungsternine

ben 23. April d. J., Bormittags 10 Uhr, dfientlich vertauf. werben. Zare und Bebingun-

gen find taglich Bormittags in ber Registratur bes unterzeichneten Gerichts einzuseben.

Spandow, ben 30. Marz 1830. Ronigl. Preuß. Justizamt allbier.

An 29. Marz d. J., Bormittags 8 Uhr, folsten zu Kuhhorst im herrschaftlichen Sause mehrere Effetten, bestehend in gut erhaltenen Robeln, Porzellau, Glas, einem kompletten Billard nebst Jubehbr, und 63 Bouteillen verschiedenen Weiznen, öffentlich an den Meistbietenden gegen gleich baare Bezahlung in Kourant verkauft werden, welches den Kaussussigen hiermit bekannt ges macht wird. Fehrbellin, den 4. Mårz 1830. Kletschke,

im Auftrage bes Ronigl. Rammergerichts.

Mit Genehmigung ber Konigl. Regierung gu Potsbam follen die sammtlichen, ber Pfarre zu Wulfersborff gehörigen Landereien bem Meifts bietenben in Erbpacht gegeben werben, und ift ber Termin zur Abgabe der Gebote auf

ben 26. April b. J., Bormittags 10 Uhr, in hiesiger Amtsgerichtsflube angesetzt worden. Witthout, ben 5. Marz 1830.

Konigl. Preuß. Justizamt hierselbst.

Das den Amtmann Elsschen Erben zuges bbrige, bei dem früheren Domainen-Ante Kies nig im Oderbruche belegene, aus 30 Magdeb. Worgen bestehende Erbpachtsgut mit den das bei besindlichen Wohns und Wirthschaftsgebäusden, und der Berechtigung zur mittel und kleis nen Jagd, soll im Wege einer freiwilligen Lizis tatiog in dem dazu auf dem Gute

ben 31. Marz b. J., Bormittags 10 Uhr, angesetzen Bietungs-Termine verkauft werben, Besitz und zahlungsfähige Kauflustige werben hiermit eingeladen, und ihnen noch besonders bekannt gemacht, baß ber auf bem Gute geshaftete Kanon von ben genannten Erben abgeslifet ist, und die Uebergabe an den Kaufer auf den 1. April d. J. erfolgen kann, die übrigen Kausbedingungen aber zuvor bei den unterzeicheneten Testaments Exelutoren erfragt werden können. Königsberg in der Neumark, den 5. Marz 1830.

Die Exclutoren bes Umimaun Eldfchen . Teftaments,

Dåhring, Justikomigarins u. Notar.

Reinbardt, Raufmann,

3d beabsichtige ben Berkauf meiner sammte lichen gum Rittergute Bechlin gehörigen Grunds ftude, bestehend in Ader, Wiesen und Beiben, entweber im Gangen ober in einzelnen größeren eber fleinern Parzelen. Der Ader ift burch eine Reibe von 18 Jahren in dem fraftigften Dungungeguftanbe und ber forgfaltigften Rultur gehatten; er liegt zwischen zwei groffen Dorfern und & Meile von Reu-Ruppin entfernt. Bablungefabige Raufer werden ersucht, fich bei mir an melben. Rur wenn eine binreichenbe Ans zahl fich gemelbet hat, kann befinitiv abgefcbloffen werden.

Brolin bei Men-Ruppin, ben 8. Februar 1830. Der Gutebefiger Schuler Baubeffon.

Auf ben Bunfc von Schaafzachtern ifticon im verigen Jahre feine Bodauftion mehr gebalten, und auch gleichzeitig bamale in ben bffentlichen Anzeigen befannt gemacht, wie es mit dem Bertauf gehalten wird. Die jest vich feitigen Unfragen veranlaffen mich zu dieser Wie-

derbolung. Die Bode werben zu jeber Zeit' im Jahre perfauft, nach Auswahl ber Serren Raufer in Rlaffen gu feftftebenben Preifen bon 50 und 25 Thir. Die Bode tonnen allemal bie gur nache ften Sprungzeit auf Gefahr ber Schaferei bas felbft verbleiben. Gollte unterbeffen ein Bod fterben ober unbrauchbar werben, fo mablt ber Raufer fich aus berfelben Rlaffe einen Unborn, und maren babon teine mehr borbanben, fo er balt er bas Raufgelb gurud. Beftellungen bon Boden werben nicht angenommen, fonbern es gefchieht ber Rauf nach eigener Babl, mobei auch jugleich ber Raufpreis gezahlt wirb.

Großherzoglich Metlenburg = Cchweriniche Stammfchaferei ju Tobbin, eine Biertelmeile bon Sagenow und brei Deilen von Lubwigs-Iuft, am 4. Mary 1830. E. b. Luden.

🔐 Alle Gorten Blumens, Kräuters und Bemufes Gaamen find beftens zu haben, in Potebam, Spandauer Strafe Dr. 19, bei

Bei Bifdin Rriginger in Rehnin ift gu Pepen : Abbilbung und Befdreibung bes Dentmals,

L. Sepbert.

meldes jur Erinnerung an bie Bheombeffeigung 33. Majestaten bee Raifere und bir Raiferin von Rugland in ber Lehniner Forit errichtet, und den Unbangern und Bereferen des Raiferlich=Ruffischen und Roniglich-Pro-Bischen hauses gewidmet ift. Preis 1 We. Sefcichte von Lebnin, ohne Rupfereit

5 Egr.; mit 3 schwarzen Rupferstichen 20 Sgr. und mit illuminirten Ruferstichen 1 Thir. 10 Car.

Much flicht beifelbe 2Bappen, Namen u. . w. auf Petischafte zu ben billigsten Preifen. Der Prois fur ein Bettschaft mit 2 bis 3 Buchftaben ift 74 Egr.

Bestellungen nimmt an ber Biltnalienbandler herr Rittberg in Potsbam, Schwerbtfes gerftrage Rr. 10 im Friedrichschen Raffcebaufe.

Bir erfallen biermit die traurige Beicht. bas am 6. b. M. erfolgte Ableben bes Chefs ber hiefigen hofbuchbruckerei und Besiters ber bekannten Buchdruckerei, Schriftgicherei und bes Ralenber = Romfoirs in Berlin herrn Karl Kerdiffand Sigismund Trowits Co

anzuzeigen. Die unterzeichneten bestellten Bormunber find ber speziellen Aufsicht ber vormundschaftlichen Beborde entbunden, und wird bas Gedaft nach ihrem Beichluß in allen feinen 3meigen ungeftort, und unter ber bieberigen Firma

"Tromisich und Cobn" bei ungeschwachten Fonde fo fortgefest, ale es bis jum Tobe bee Beremigten beffanben bat.

Die bieberigen Geschaftefabrer herr Wilhelm Dutterlein in Berlin und herr Friedrich Blubau in Frantfurt an ber Dber

find als solche beibehalten und eidlich verpfliche tet worden.

Bir bitten, bem Geschäft ferneres Wohlmole len und Bertrauen ju fcenten, auf daß es uns mbglich werde, baffelbe in feinem Flor im erhalten, und in foldem bereinft in bie Denberunferer Dunbel ju abertragen.

Frankfurt a. b. Q., ben 12. geb. 1830. Die bestellten Normanber ber minorennen Rinder des Verewigten und Ruratoren bes Berliner und bes biefigen Befahfts. 3. L. Siderte, Meignatiff

# Amts Blatt

der Königlichen Regierung zu Potsdam Stadt Berlin. und ber

## Stúck 13.

Mark 1830. **2**6.

Verordnungen und Bekanntmachungen für den Regierungsbezirk Potedam und für die Stadt Berlin.

Potsbam, ben 14. Mar. 1830.

Das Ronial. Finang-Ministerium bat mittelft Rescripts vom 2. b. M. unter Beziehung auf frühere besfallfige Bestimmungen ausgesprochen: daß Militale. Invaliden vom Relbwebel abwarts, welche nicht üben 3 Thir. mo, fteuer ber nutsiches Gnabengehalt beziehen, nach Unleitung bes § 2 Lit. e bes Rlaffens fteuergesebes bom 30. Dai 1820 von ber Rlaffenfteuer befreiet bleiben follen, wenn fie nicht in Lohn und Brode von Privatpersonen fteben, ober ein Gewerbe treiben, ober mit Beibehaltung bes Gnabengehalts im Staats, ober Gemeinder bienft verforgt worden, ober erft nach Berleihung bes Gnabengehalts jum Befife von Bermogen gelangen. Wenn biefe Salle aber eintreten, muß bie Gine Schäßung der Invallden gur Rlaffensteuer erfolgen, jedoch foll auch ber Befig eines kleinen Saufes, welches bem Invaliden und feiner Familie nur ein Dbe Dach, und fein weiteres Gintommen gemabrt, Die Steuerfreiheit nicht aufheben.

Mr. 43. Rlaffen= Militairs Invaliden. 11I. 244. Marz.

Was bie Angehörigen folcher von der Klassensteuer befreieten Invallden bes trifft, fo barf nach Maaggabe ber Rabinetsordre vom 5. September 1821 bie Steuerhefrefung nur auf folche Familienglieber ausgebehnt werben, benen fie Wohnung und Unterhalt gemabren; es find baber nicht allein bie in Lobn und Brodt der Invaliden stehenden Personen und etwanigen Kostganger berfels ben, fonbern auch biejenigen Ungeborigen ihrer Samilie fteuerpflichtig, welche für Lohn arbeiten, und ihren Unterhalt hauptfachlich aus eigenem Einfommen bestreiten.

Ronigliche Regierung. Abtheilung für bie Bermaltung ber bireften Steuem, Domainen und Sorften.

### Potsbam, ben 5. Marg 1830.

| <b>A0</b>                | ~            | f f wrest to a few towards and a few and a few and a few and a                         |
|--------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr. 44.                  | 310          | ach & XIV, des Reglements vom 16. November 1819 (Beilage zum 5ten                      |
| Uebersicht<br>bes Schul= | Stud         | bes Umteblatts vom Jahre 1820) und im Berfolg ber Befanntmachung                       |
| lebrerwitt=              |              | 4. Mary v. 3. (Umesblate 1829 Stick 14 Geite 67) wird hiermir Der                      |
| men = und                | die Vi       | erwaltung des Schullehrerwittmen, und Waifen, Unterftugungsfonds für die               |
| Waifen=Un=               | Jahr 1       | 1829 nachstehende Uebersicht zur allgemeinen Reinsniß gebracht.                        |
| terftugungs=             |              | Die Einnahme betrug im Jahre 1889: Ehlegnich                                           |
| fonds für                | ~4           | A. an Bestand aus bem Jahre 1828;                                                      |
| das Jahr                 | 93100        | in Dokumenten                                                                          |
| 1829.<br>11. 992.        | ,            | B. an laufenben Cinnahmen;                                                             |
| Februar.                 |              | 1) außerordeneliche: Ehl.                                                              |
| Ocoramir.                |              | a) Untrittsgelder von neuen Mitgliedern 256                                            |
| •                        | · ·          | b) Abzüge von Zulagen 9                                                                |
|                          |              | c) Strafes -                                                                           |
| _                        | •            | d) Geschenke und Vermächtnisse                                                         |
|                          |              |                                                                                        |
|                          |              | e) ad Extraordinaria 10                                                                |
|                          | •            | 2) gewöhnlich foutlaufende: 381. Sgr. Pf. 276 -                                        |
| ,                        | ,            | a) Zinfen von Kapitalien                                                               |
|                          | -            | h) on Pallatomadham                                                                    |
|                          |              | b) an Kollektengelbern                                                                 |
|                          | ` .          | C) Deitrage with well guideling (967/48) 0                                             |
| •                        |              | d) an zurückgezahlten Kapitalien 2867 18 9 6213 3 8                                    |
|                          |              | 3) an angerauften Dorumenten, und swar:                                                |
| •                        |              | 3000 Thir. in Staatsschuldscheinen und                                                 |
|                          | _            | 2000 Eplr. in Hypothet, Kapitalien                                                     |
| • .                      | <b>5</b> 000 |                                                                                        |
| •                        | 28400        | in Dokumenten(Summa) und baar 6828 28 6                                                |
|                          | 20100        | Dagegen war Ausgabe:                                                                   |
|                          |              | a) bie Whemen Unterstützungen, welche für bas Thi. Sgr. Pf.                            |
|                          |              | Jahr 1828 gewährt find, mit                                                            |
| •                        |              | b) jum Antauf u. jur Belegung ber vorftebend ju                                        |
|                          |              | 3 nachgewiesenen 5000 Chir. Dokumence und                                              |
|                          |              |                                                                                        |
|                          |              | Sypothet, Rapitalien sind exforderlich gewesen 5028 7 6 c) ad Extraordinaria. 299 11 3 |
|                          | · ·          |                                                                                        |
| •                        |              | d) zu ben vorstehend ad d zurückgezahlten Rapitalien                                   |
| •                        | 7700         | in Preußisch-Englischen Anleihe. Obligationen; so daß am Schlusse                      |
|                          | # £ 00       | bes Jahres 1829 im Bestande verblieben                                                 |
|                          | -            |                                                                                        |
|                          | 25400        | in Dokumentenund Vorfchuß 50 22 9                                                      |
|                          |              |                                                                                        |

Für das Jahr 1829 sind Einhundert ein und siebenzig 11 einzelne Wirmen-Unterftügungen zu bewilligen, welche mit dem Betrage von zehn Thalern sur jeden

| , .       |                                                               |                |             |             |
|-----------|---------------------------------------------------------------|----------------|-------------|-------------|
| Untheil   | Beute gur Auszahlung an bie einzelnen Wittwen burch bie betre | ffenber        | 11 <b>S</b> | eto -       |
| THI GU    | perintenbenten augewiesen unb.                                | mau <b>h</b> a | 114         |             |
| Hic       | rnach beträgt bie für bas Jahr 1.829 grunbfasilch zu gewäh    | egile.         | une<br>E    | ZTS         |
| Augung    | 1714 Thir. 17 Car. 6 Pf., und bas Meinvermögen ber 2          | nhair .        | non         | mr          |
| am So     | hluffe des Jahres 1829 in folgender Afre zu stehen.           |                |             | ,           |
| De        | Beffant an Dokumenten beträgt                                 |                |             |             |
| Hiervon   | ab ber geleistete Borfchuß beim baaren Gelbe                  |                |             |             |
| mic       | 50 Thir. 22 Sgr. 9 Pf.                                        |                |             | •           |
| und bie   | pro 1829 zu gewäh                                             |                |             | •           |
| rende S   | Bicwen : Unterstüßung. 1714 + 17 , 6 ; 1765 Thr. 10           | 8              | 25          | Mc          |
|           | 1705 2ptt. 10                                                 | Ogr.           | ر د         | DE.         |
| Bleibr .  | ein wirkliches Bermogen von23634 Thir. 19                     | Sgr.           | 95          | Pf.         |
| meldes    | sich gegen bas Jahr 1828, wo es21875 . 7                      | •              | 4           | •           |
|           | erlibber bat um                                               |                |             |             |
| verrug,   | r wird zugleich die Uebersicht über ben Schullehrerwittwen.   | ogt.           | BASS        | 371.        |
|           |                                                               | 1110 2         | Day         | ent-        |
|           | igungs Berstärfungsfonds für das Jahr 1829 angeschloffen.     | ~u @           |             | Me          |
| Thir.     |                                                               | Ehi.C          | gr.         | nt-         |
| 4 7 9 9 9 | a) in dem que bem Jahre 1828 verbliebenen Bestande ber        |                |             | _           |
| 15800     | in Dokumenten                                                 | 577            | 29          | Ð           |
| - 1       | b) in Zinsen von Kapitalien                                   |                | _           | <del></del> |
| 1         | c) in freiwilligen Beiträgen aus Privat. Patronais-Kirchen.   |                |             | İ           |
|           | taffen                                                        | 339            |             |             |
| 1         | d) in erhöheten Beiträgen von den Mitgliedern des Berbandes   | 1040           | 18          | 4           |
|           | 6) in forigefaftenen Gebuhren für Revision der Konigl. 21em-  |                |             |             |
|           | ten Rirchenrechnungen und Zuschuß aus bem Haupt. Umte.        |                |             |             |
|           | Kirchenfonds                                                  | 660            |             |             |
| ·         | f) in Saustolleften, Gelbern                                  | 230            | 8           | 3           |
|           | g) ad Extraordinaria                                          | ·              | _           | _           |
|           | h) in zurudgezahlten Kapitalien                               | 2867           | 18          | .0          |
|           | i) in belegten Rapitalien, und zwar:                          | į              |             |             |
| ,         | 6000 Ehlr. in Staatsschuldscheinen und                        | j              |             | _           |
|           | 300 Thir. in Hypothef Rapitalien                              |                |             | _           |
| 6300      |                                                               | İ              |             | l           |
|           |                                                               |                | <u> </u>    | . ي         |
| 22100     | Dokumenteund baar                                             | 6505           | 14          | 9           |
|           | Die Ausgabe dagegen berrägt:                                  |                | 1 1         |             |
|           | a) zum Ankauf der vorstehend zu i nachgewlesenen 6300 Thlr.   |                |             | İ           |
| •         | Dotumente und Hypothet Rapkallen find erforderlich ge-        |                |             | İ           |
|           | wesen                                                         | <b>63</b> 69   | 5           | -           |
| •         | b) für oben ad h zuritigezahlte Kapitalien                    | i              |             |             |
| 2700      | in Preußisch Englischen Unleihes Obliggeionen                 |                |             |             |
| 19400     | Es verbleiben alfo bei biefem Bonbs im Beftanbe               | 136            | 0           | 0           |
|           | und in Dokumenten nebenstehende 19400 Eftr.                   | 100            | الا         | 9           |
| , , '     | mae in Solumenten neventepende 19400 Lyti.                    | 1.             | l į         | !           |

| Das effektive Bermogen ber Anftalt beträgt nun | am Sch | luffe b | es ?       | dahred | 11  | 3 <b>29</b> : |
|------------------------------------------------|--------|---------|------------|--------|-----|---------------|
| a) beim gewöhnlichen Fonde                     | 23634  | Thir.   | 19         | Ogr.   | 9   | 2)f.          |
| b) beim Berffartungefonde                      | .19536 | ,       | 9          | 6      | 9   | ,             |
| aufammen .                                     |        |         |            |        |     | T.            |
| Am Schluffe bes Jahres 1828 betrug es          | .38253 | •       | 6          |        | 9   | •             |
| es hat sich also ethohet um                    |        |         | 2 <b>2</b> | Sgr.   | ğ   | <b>9</b> ¥.   |
| Abtheilung für die Ricchenverw                 |        |         | .e         | dulme  | fen | <b>-</b>      |

Memonte= antaufe. I. 634, Marz.

Mt. 45.

Befanntmachung Diediabrige ber in biefem Jahre in ben Marten, und zwar in bem Regierungebegirt Potebam angefesten Remontemarkte, welche in ber bekannten Urt burch eine biergu bestimmte Militairfommiffion an nachftebend bezeichneten Lagen abgehalten werben follen, ale:

1) ben 12. Auni in Wriegen a. b. D., 8) ben 16. Aull in Bufterhaufen. · Ungermunde, 2) 9)

17. 17. 19. Prenglow, 10) 16. August. Wildnack,

21. . Strafburg, 11) 18.

10. Juli · Granfee . ·12} 19.

Derleberg,

12. Reu . Ruppin, 13) 21. Vriswall, · Wilsnack. 14) 23. 14. Bavelbera.

Die erkauften Pferbe werben wie gewöhnlich gleich jur Stelle abgenommen und

baar bezahlt.

Mit den in biefem Sabre Allerhochsten Orts befohlenen Ronigk. Revuen ber bau bestimmten Urmeeforps eritt ber Umftand eine bag- aus Mangel an Kommanbinen Die Marke in Wilsnack, Lengen, Perleberg und Prigwalk nicht mit folden befest were ben tonnen, weshalb ich die Berren Berfaufer erfuchen muß, an einem ihnen bom Prafes der Rommission naher zu bestimmenden Tage die erbandelten Pferde selbst nach bem Depot havelberg zu bringen, woselbft fie bann bei feblerfeier Abliefes rung bas bedungene Raufgeld in Empfang nehmen fonnen.

Ueber bie anderweitigen Bedingungen bei biefem Rauf, fo wie aber bie erfore Derlichen Gigenschaften bieser Pferde wiederholt etwas zu fagen, balte ich für un. nothig, ba sie zur Genüge bekannt sind, fühle mich aber veranlaft, die Berren Berfaufer nochmale barauf aufmerkfam ju machen, bei ben Pferben, bie etwa in ber Kormation zurückgeblieben fein follten, fo wie überhaupt keine ber Gesundheit nachtheb ligen Kutterungsarten in Unwendung zu bringen, weil in der Regel bei diefen Pfere ben nach in ben Depots erfolgtem Beibegange fich Krankheiten entwickeln; Die oft -nicht unbebeutenbe Berlufte jur' Folge haben. Berlin, ben 10. Marg 1880.

Der Beneral Major und Remonte, Infpetteur. Beier.

Potsbam, ben 14. Marg 1830. Borftebenbe Befanntmachung wird bierburch jur Kenntniß bes Publifums ges Ronigl. Regierung. Ubtheilung bes Innern. bracht.

Potsbam, ben 20. Marg 1830.

Eine Ronigl. Würtembergiche Berordnung vom 4. September 1808 erflart Mr 46. eine jebe Trauung eines Burtembergichen Unterthans, von welchem Religionetheile Chen außer= , er auch fein moge, welche, ohne vorher eingeholte und nur vom Landesberen gu ertheilende Erlaubnif, außerhalb bes Ronigreiche geschieht, fur ungultig und bie barauf sich grundende Che für nichtla.

Die Berren Superintenbenten und Pfarrer werben bemnach angewiefen, bei vorfommenden Proflamationen und Trauungen bieffcitiger mit Rouigl. Wurtembergichen Unterthanen, bie erften auf bie nachtheiligen Folgen einer folchen Che aufmertfam zu machen.

> Konfaliche Regierung. Abtheilung bes Innern; Abtheilung fur bie Rirchenverwaltung und bas Schulmefen.

Potsbam, ben 15. Mary 1830. Der Buchhandler Ragoegy ju Prenglau bat bie Ugentur fur bie Roftocker Feuer Derficherungs Bant übernommen. Dies wird hiermit gur offentlichen Rennts niß gebracht. Ronigl Regierung. Abtheilung bes Innern.

Nr. 47. Ugent für bie Roftoder Feuerverfi= derunges bank.

halb Landes.

II. I. 238.

Rebruar.

I. 168. Marz.

Bekanntmachungen des Konigl. Ober Bergamts für die Brandenburge Prengischen Provinzen.

Seine Majeftat ber Konig haben zur Erleichterung ber Privatbaue in ben Re-Abengien, fo wie gur Beforberung bes Maffirbaues überhaupt, auf ben gemeinschafte lichen Untrag ber Berren Minifter bes Innern und Der Finangen, ans landesvaters jung ber Ucher Bulb fich bewogen gefunden, eine allgemeine Ermäßigung und Berabsegung ber aus bem landesherrlichen Betrieb ber Ralffteinlager ju Rubersborf jum Ber, preise ber fauf ju ftellenden Producte, mittelft Allerhochfter Rabinessordre vom 13. b. M. zu genehmigen und gu bestimmen, bag von jest an bie Rubersborfer Rafffteine und Mebenfabriface, namlich:

Mr 1. herablez Berfaufe= Müberedors fer Raltsteis ne und Mebenfabris łate.

ausgesuchte große Raleffeine, bie Rlafter für Bier Thater, große Ratt, ober Baufteine, Die Rlafter für Zwei Thaler, ordinaire Rake oder Brennfteine, die Rlafter für Einen Thaler 15 Gilbergroschen,

Rothen und Zwittersteine, die Rlafter für Einen Thaler 10 Gib bergrofden,

robe Werkstude, ber Rubitsuß für Fünf Silbergroschen, Ropfsteine, die Quadratruthe für Zwei und zwanzig Khaler, Bliefen über 12 Zoll Quadrat, die Quadratruthe für Bier und zwan zig Thaler, Bliefen unter 12 Zoll Quadrat, die Quadratruthe für Zwei und zwan zig Thaler,

Treppenftufen, ber laufende Buß fur Gilf Silbengrofchen, vertauft merben follen.

Diese Allechbafte Konigl. Bestimmung, ju beren Bollziehung bas Konigl. Berge amt ju Rubersborf heute von uns angewiesen ift, machen wir hierdurch offentlich bekannt.

Damit Jebermann ble Bebentung biefer wohlhatigen Maagregel und beren Einfluß auf das allgemeine Wohl fogleich zu wurdigen im Stande fei, wird es hinrelchen, die Preise zu vergleichen, für welchen die beiden hauptsorten Kalkseine, welche zum Vermauern und zum Kalkbrennen angewendet werden, in ben Rüsbersdorfer Kalkseinbrüchen und auf deren dortigen Ablagen bis dahin verkauft worden sind, und von jest an verkauft werden.

Für die großen Kalksteine ober Bausteine wurde der Verkaufspreis im Jahre 1811 auf 15 Thr. 12 gBr. für den Prahm von 300 Kubikkuß festgesest, welches für die Klaster von 108 Kubikkuß 5 Thr. 17 Sar. 6 Of.

ausmacht; nach Einführung bes Klastermaaßes für die Ralksteine ist von dieser Sorte Kalksteine die Klaster für 5 . 15 . — , verkauft worden, und von jest an wird sie verkauft wers.

Für die ordinairen Kalksteine ober Brennsteine wurde der Berkaufspreis im Jahre 1811 auf 13 Thr. 14 gGr. 9 Pf. für den Prahm von 300 Kubiksuß festgesetzt, welches für die Klaster von 108 Kubiksuß 4 Thir. 27 Sgr.

Es werben baber von jest an für benfelben Betrag, welcher bisher für 1 Rlafter Baufteine zu bezahlen mar, 23 Rlafter, und für benfelben Betrag, welcher bisher für 1 Rlafter Brennsteine zu bezahlen war, 23 Rlafter aus ben Ralksteins brüchen zu Rübersborf zu erhalten fein.

Berlin, ben 19. Mar, 1830.

Ronigl. Ober Bergamt für ble Branbenburg Preugifchen Ptevingen.

personal dronit.

Die bisherigen Oberlandesgerichts Acferendarien Ludwig Georg Friedrich Theobor Schröder, Johann Martins und Franz Gustav Köhler, so wie die bisberigen Kammergerichts Referendarien Moris Securius und Ferdinand Phlipp Bonstedt sind zu Kammergerichts Affesson, Allesson Karl Albert Ferdinand Naude, Julius Löffler, Ferdinand Constant in Klas, Insies Emil Villaume, Adolph Karl Alexander Villaume, Gustav Misselm Arnde, Emil Granow, Friedrich Hellwig, Herrmann Philipp Barsschaft und Friedrich Heinrich Oswald Graf von Pfeil, imgleichen der Lande und Stadtgerichts Auscultator Franz Julius Albert Pellhoss und der Auscultator der Justizkammer zu Schwedt Julius Friedrich Leist zu Kammergerichts Referendarien bestärdert, und der Rechtskandidat Adolph Heinrich Stein als Auscultator bei dem Lande, und Stadtgericht zu Havelberg angestellt worden.

Der pensionirte Regierungsrath Rari Chuard Klebs ift jum Jufistommissqrius bei dem Konigl. Kammergerichte ernannt worden.

Der Predigtames Kandibat Karl Gottlob Braunig ift zum Frühprediger und Adjunctus ministerii bet ber Jerufaleme, und Neuen Kirche in Berlin gewählt und bestätigt worden.

Der bisherige Sehelme Registrator bei ber Konigs. Ober Rechnungskammer zu Potsbam Senk che, ber vormalige Burgemeister zu Gellnow Aug. Leopold Maaß, der vormalige Burgemeister zu Maumburg am Bober, Landwehr, Lieutenant Heine. Wilhelm Frosch, der bisherige Burgemeister Aug. Withelm Lubse zu Barwalde in der Neumark, der Lieutenant a D. und Reglerungskondusteur. Friedrich Wilhelm Radloff, der Premierlieutenant a. D. Karl Leopold von Herzberg, der vormaslige freiwillige Jäger Georg Ernst Friedrich Siefele, und der Kammergerichtvere serndarius Johann Friedrich Wilhelm Zwick sind als Revier-Polizei-Kommissarben, imgleichen der bisherige Hulfsarbeiter im Polizei-Sicherheitsamte und vormalige frelwillige Gardeschüß Friedrich Wilhelm Johow als Kriminal-Polizeisommissarius in Berlin angestellt worden.

Der praktische Urzt Dr. Ernst Philipp Beinrich Storch und ber Wundarzt Johann Beinrich Undreas Wilhelm Franke find als ausübende Beburtshelfer in ben Konigl. Landen approblet und vereidigt worden.

### Dermischte Madrichten.

Alls eine fehr belehrende und nugliche Zeitschrift zur Aufflarung bes Landmanns über die Berbefferung seines landwirthschaftlichen Zustandes, verdiene bie vom Rurs fürstlich heffischen Landwirthschaftsverein redigirte landwirthschaftliche Zeitung für Aurheffen empfohlen zu werden, die zu Cassel in 12 Monarsheften erscheint, und, der Erklarung des gedachten Bereins zufolge, ben Beberden und Bemeinen zu

Sinem Thaler pro Jagrgang überlaffen werben foll, weshalb man fich an bie Bies harbische Hofbuchhanblung in Caffel ju wenben bat.

Potsbam, ben 16. Mar; 1830.

Ronigl. Regierung. Abtheilung bes Inuera.

Durch die im Brandenburgischen Landgestüt. Marstalle Lindenau bei Reuffah an der Dosse befindlichen Königl. Landbeschäler ist mabrend der Beschälzeit im Jahre 1829 folgende Anzahl Stuten bedeckt worden, wovon der beste Erfolg zu erwarten stehet, und welches hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

|             | gu Marstall Li    | amer Regierus<br>indenau zu Neust | abt an der Do   | He,          | •              |        |
|-------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------|--------------|----------------|--------|
|             | a) burch Land     | beschäler à 11 T                  | bl. Sprunggelt  | ) 3          | 55             | . Crád |
|             | b) · Haup         | tbeschäler à 6 T                  | bl. Sprunggelb  |              | 71             |        |
|             |                   | Probierhengst                     |                 |              |                |        |
|             |                   |                                   |                 |              | <del>459</del> |        |
| 2.          | au Dollen i. b. L | Istoriegniş durch L               | andbeschälera 1 | LEGL Sprun   | gg.104         | . ,    |
|             | · Popenbruch      |                                   | besgl.          | Desgl.       | 218            |        |
|             | , Bulfersborf     |                                   | besgl.          | . •          | 1 1 1          | •      |
|             | , Burg Freien     |                                   | besgl.          | besgl.       | 71             |        |
|             | . Laaste          |                                   | beegl.          | desgl.       | 67             |        |
|             |                   | . b. Westpriegnig                 |                 | besgl.       | 144            |        |
| 8.          | * Rubstebt        | besgl.                            | besgl.          | besgl.       | 83             |        |
| 9.          | , Stadt Berli     | in                                | besgl.          | · beegl.     | 84             | . ,    |
| 10.         | . Umt Liebenn     | oalbe im Nieberbo                 | arnimschen Arei | se besgl.    | 170            |        |
|             |                   | Dorf, im Tem                      |                 | besgl.       | 122            |        |
| 12.         | . Lübbenow in     | n Prenglower Kr                   | eife            | besgl.       | 224            |        |
| <b>13</b> . |                   |                                   | •               | besgl.       | 125            |        |
| 14.         |                   | Ungermünder Kr                    | eife .          | besgl.       | 137            |        |
| 15.         |                   | is im Oberbarnic                  |                 | besgl.       | 84             |        |
| 16.         |                   | n besg                            |                 | besgi.       | 92             |        |
|             |                   | •                                 |                 | _            | 229            |        |
| II.         | Im Reantfure      | er Reg. Bez. bur                  | d Landbeschaler | : à 14 TH. C | Sprunga. 27    | 0 .    |
| III.        |                   |                                   | besgl.          | . 3 -4 ···   | 119            |        |
| IV.         |                   | <b>J</b>                          | besgl.          |              | 145            |        |
| v.          |                   | rt                                | besgl.          | •            | 76             |        |
| ,           | •                 | •                                 |                 | • •          |                |        |

Summa aller bedecken Stuten 5981 Stuck. Friedrich: Wilhelms: Geftut bei Neuftabt an ber Doffe, den 7. März 1830. Der Landstallmeister Strubberg.

(hierbei ein Extrablatt.)

7 B. I.

)as

İμα

Wg

# 13ten Stud des Amtsblatts der Koniglichen Regierung zu Potsdam und der Stadt Berlin.

Stedbrief. Die unten naber fignalifirte angebliche Ras tharine Friederife Caftian verwitten. Mollien, melde im Dorfe Mobrich zwischen Wittenberge und Lenzen wohnhaft fein will, ift am 10. b. DR. hierfelbft bei einem Marttbiebftable, beffen Gegenstand auf 8 Thir. 12 Egr. ermittelt worben, ertappt, und fteht in bem Berbacht, noch mehrere Marktbiebstähle in Gefellschaft eines jungen Menschen verübt zu haben, ber jedoch nicht naber bezeichnet merben fann, als bag er einen blauen Mantel getragen und gebudt geht. Unffreitig gehort biefe Beibeperfon gu ben abgefeinteften Marttbieben, und hat bas Gewerbe icon lange betrieben, infonderheit ift berfelben bierfelbst ein verschiedenfarbiger Doppelrock abs genommen worden, ber zu einem formlichen Dagazin fur gestoblene Sachen bient. Diese verschmitte Beibeverson ift in ber vergangenen Nacht bon ber hiefigen Burgermache entsprungen, weshalb mir alle resp. Polizeibehorben erfuchen, auf diefelbe ein genaues Augenmert gu haben, und und, im Salle ihrer Ergreifung, schleunigst Nachricht zu geben.

Wriegen a. b. Ober, den 12. Mary 1830. Der Magiftrat.

Signalement ber angeblichen Wittwe Mollien, Katharine Friederike Castian. Alter: angeblich 55 Jahr, Größe: unter

Alter: angeblich 55 Jahr, Größe: unter 5 Fuß, haure: schwarz, Stirn: frei, Augensbraunen und Augen: braun, Nase: lang, Mund: Rein, aufgeworfene Lippen, Jahne: in der obern Reihe fehlt einer, Kinn: spig, Gesicht: eingefallene Backen, Gesichtefarbe: gesund, Statur: tlein. Besondere Kennzeichen: ist verwachsen, insonderheit die linke Schulter höher als die rechte, und trägt kleine silberne Obreinge.

Beim Entspringen war dieselbe betleioet mit schwarzbuntkattunerer Jacke, weißer Müge und schwarzseidenem Kopftuche, neuem, buntkattunenen Halstuche, blaugestreifter Schurze und braunkattunenem Rock.

Der hinter ben hiefigen Burger und Raufsmann Ernft Audolphi unterm 7. Juli 1829 burch biefe Blatter erlaffene Steckbrief wird hiersuit zuruckgenommen.

Berlin, den 5. Mary 1830. Das Ronigl. Stadtgericht hiefiger Refibeng.

höberer Verfügung zufolge soll ber zum Amete Saarmund gehörige, bei Treuenbriegen uns meit ber dortigen Stadtziegelei belegene, soge nannte muste Weinberg von 7 Worg. 86 M. Größe, alternativ entweder zum Verlauf, ober für den Fall, daß auf den Kauf kein annehmeliches Gebot abgegeben werden sollte, auf eine sechsjährige Zeitpacht, und zwar von Trinitatis 1830 bis dahin 1836, meistbietend ausgethan werden.

Hierzu haben wir einen Termin auf Freitag ben 2. April d. J., Bormittags 10 Uhr, auf bem Rathbaufe zu Treuenbrießen anberaumit, wozu resp. Kaufs oder Pachtlustige hierdurch eingeladen werden. Die resp. Raufs und Pachts bedingungen tonnen sowohl hier auf dem Amte, (breite Straße Nr. 11 im Landschaftshause,) als auch bei dem Ragistrate in Treuenbrießen eingesehen werden.

Potsbam, den 10. Mårz 1830. Kbnigl. komb. Rentamt Potsbam, Bornftabt und Saarmund.

Das zu Falkenrehbe im Ofthavellknbischen Kreise, 2 Meilen von Potsvam, 4½ Meile von Berlin belegene, bem Mühlenmeister Andreas Friedrich Bredow gehörige Mühlengrundstück, bestehend aus einer beim Dorfe belegenen Bockwindmühle nebst Wohnband, Scheune, Stallung, etwa 2½ Morgen Gartenlund und 4 Morzgen 3 N. Wiese, ist Schuldenhalber auf den Antrag eines hypothekarischen Gläubigers zur Subphassium gestellt. Die Bietungstermine sind auf

ben 29. Januar und 31. Marz 1830, jedesmal Bormittags um 11 Uhr, in der Wohz mug des Justitiari, neue Kommandantenstraße

Nr. 27, und ber lette, welcher peremtorich ift. auf ben 7. Juni 1830, Wormittags um 11

auf den 7. Juni 1830, Wormittags um 11 Uhr, in der Gerühtsstude zu Falkenrede angesetzt, und es werden hierzu Kaussusige mit dem Bemerken vorgeladen, daß auf die, nach Berlauf des letzten Termins etwa einkommens den Gebote nicht weiter gerücklichtigt werden wird. Die Tare der zur Subhastation gestellten Grundstäcke beläuft sich, ohne Rücksicht auf die der Mühle gegen das Allerhöchste Dominium oblitegenden Verpssichtungen, auf 2171 Thr. 20 Sgr., und kann täglich in der Wohnung des Justitiarii und im Schulzengericht zu Falkens rehde eingesehen werden.

Berlin, den 6. November 1829. Die Konigl. Patrimonialgerichte über Falkenrehde. Loper.

Der sub Nr. 6 zu Ihlem bei Mheinsbergbelegene, im bortigen Hypothetenbuche Vul. I
Fol. 41 verzeichnete, zu 1544 Thir. tarirte Bauerhof bes Johann Christian Friedrich Bbls de foll im Wege ber Exelution subhastirt wers ben, und fordern wir Rauflustige auf, ihre Ges bote in ben bazu angesetzen Leminen

am 13. Februar und 20. Marz 1830, in der Amtsgerichtsstube zu Wittstod, und am 19. April 1830,

am 19. April 1830, in ber Amtsgerichtsstube zu Zechlin, wovom ber letztere peremtorisch ist, jedesmal Bormittags 10 Uhr, vor uns abzugeben.

Bechlin, ben 18. Dezember 1829. . Rbnigl. Preuft, Juffizamt.

Das Ronigl. Lands und Stadtgericht allhier macht hierburch bekannt, daß die zum Nachslaffe des Grenabiers Johann Friedrich Christian Schulz gehörigen Grundfluce:

a) das 4 Meile von Lychen an der Straße nach Fürstenberg belegene Etablissement Reukrug, bestehend aus einem Wohnhause, nehst Scheune und Stallgebäuden, nehst 9 Morg. 83 Muth. Ackers und Garkenland, 4 Morgen Wiesemachs und der Forstweis beberechtigung für 2 Kühe, welches als zwei Budnerstellen in dem Hypothekenbus che bes ehemaligen Justizamts Badingen Vol. II Pag. 58 und 62 eingetragen steht;

b) bie bagu gelegten, im Spoothefenbuche von Ruthenberg Dr. & verzeichneten 1 Morgen

67 Muthen ehemaliges himmelpfortsches Forstland, 188de zu 599 Thr. 16 Sgr. 113 Pf. gerichte lich abgeschäut worden. Theilungsballer sub

lich abgeschätzt worden, Theilungsballer sub hasta gestellt find, und ein Ligitationsterniamf ben 26. Rai b. A., Bornittage 10 Uk.

ben 26. Mai b. J., Bormittags 10 Um, in hiesiger Gerichtsstube angesetzt ift, wozu Kailustige und Besitzsähige hiermit eingeladen was ben. Zehdenick, ben 9. Januar 1830. Königl, Preuß. Land und Stadtgericht.

Der zur Konkursmasse bes Rossathen Gotts fried Paasche gehörige, zu Sobennauen beleges ne, im Sypothekenbuche bes unterzeichneten Gerichts Fol. 25 Mr. 13 eingetragene Rossathenhof, welcher gerichtlich auf 1123 Thir. 1 Sgr. 8 Pf. gewürdigt ist, soll auf ben Antrag ber Gläubis ger in bem auf

ben 19. April d. I., Bormittags 11 Uhr, in der Gerichtsstube zu hohennauen angesetzten Termine bffentlich an den Meistbietenden bew kauft werden.

Febrbellin, ben 19. Januar 1830. Die Kleift von Bornstedtschen Patrimomals Gerichte aber Sobennauen.

Rletfchte, ale belegirter Richter.

Im Auftrage bes Königl. Kammergerichts ift zum beffentlichen Berkaufe ber auf 1448 Thir. 28 Sgr. 4 Pf. gewürdigten, vom Stadtrichtet Jesse bisber besessenen Erbpachtsgercchtigkeit einer auf ber Feldmark Bachwis im Ruppiusschen Kreise bei Wusterhausen an ber Dosse bestegenen, zur Pfarre von Reustadt gehörigen Hufe Acers auf ben 23. April b. I., Borsmittags 10 Uhr, im Kruge zu Budwitz ein Termin angesetzt, wozu Kaussussisse eingelaben werden. Die Tare kunn in den Geschäftsstussen beim Unterzeichneten eingesehen werden.

Ryrit, ben 23. Januar 1830. Der Juftigrath Felfch.

Auf ben Antrag bes Dominii und ber Sufs ner und Kossathen zu Bosborf ift zum meists bietenden Berkaufe bes hisherigen Hirtenhauses baselbft, mit Stallgebauden und sonstigem Zus behor, ein Termin auf

den 20. April d. J., Bormittags 10 Uhr, auf der Gerichtsstude zu Bostorf anberaumt. Kauflustige werden dazu eingeladen, und hat der Meistbietende, nach Einwilligung der

Intereffenten, ben Buichlag ju gewärtigen. Die Tare biefes Grunoftucks beträgt 315 Thir. 17 Sgr. 4 Pf., und kann nebst den Raufs bedingungen auf bem Rittergute und im Schule gengericht zu Bogborf eingesehen werben.

Wittenberg, den 11. Februar 1830. Das Patrimonialgericht über Bogborf.

Der jum Nachlaffe des Schiffbauermeisters ·Brat in Reuftadt = Eberdwalde gehbrige, mit Takelage auf 163 Thir. 15 Sgr. abgeschätzte Rahn, foll

am 19. April b. J., Nachmittags 3 Uhr, im Gafthaufe bes Braufrügers Rofeler ju Dieberfinow, in welchem Orte er eingewintert ift, dentlich veraußert werben. Bu biefem Termine werben auch die unbefannten Schiffsglaubiger bei Berluft ihrer Unfpruche vorgelaben.

Reuftadt = Cberswalde, ben 15. Febr. 1830. Ronigl. Preuß. Juftigamt Chorin.

Der Bauer Ochent beabsichtigt, fein gu Dechtow belegenes Zweihufnergnt an den Meiftbietenben gu vertaufen, und es ift biergu

am 15. April d. J., Vormittags 10 Uhr, im Geschäftszimmer des Justiziarii hier ein Terwin angesetzt. Das Gut-ift speziell separirt. Es gehoren zu demselben 75 Morgen Acker, 23% Morgen Biefen und 32 Morgen Beibe. Gin bedeutender Theil des Raufgeldes kann im Gute fteben bleiben.

Fehrbellin, ben 23. Februar 1830. Graflich von Zietensche Patrimonial - Gerichte über Dechtom. Rietschte.

Das Rittergut Langen im Ruppinichen Rreis fe, & Meile von Sehrbellin, 12 Meile von Reu-Ruppin und 8 Meilen bon Berlin belegen, mit gutem Uder, vorzüglichen Biefen und Beiben, foll bon Trinitatis b. 3. an, auf feche Jahre meiftbietenb verpachtet werben. Siergu ift ein Zermin auf

ben 31. Mary b. 3., Bormittage 10 Ubr, auf ber Gerichteftube ju Langen angefett, unb merben Pachtluftige mit bem Bemerten bagu ein= gelaben, daß ber Pachtanfchlag und bie Pachtbes bingungen auf bem Gute felbft, bei bem Serrn Juftigrath Gerite gu Bufterhaufen a. b. D. und bei bem Unterschriebenen einzusehen, felbige auch gegen Erstattung ber Rosten abschriftlich mitgetheilt werben tonnen.

Neu-Ruppin, den 26. Februar 1830. Im Auftrage bes Ronigl. Rammergerichts. Mollius, Studtgerichtsdirektor.

Die am 1. Juli b. J. pachtlos werdenben, ber hiefigen Ctabt gehbrigen

a) beiben Waffermublen,

b) Tuch = und Leder = Walkmuhle, imgleichen

c) Schneibemuble, follen von biefem Zeitpunkt ab, nach Maaggas be bes Gebots, auf drei ober feche Jahre am Donnerstage

den 15. April b. J., Bormittage 10 Uhr, zu Rauthhause von neuem disentlich verzeitpach= tel merden. Pachtliebhaber, welche fur bie Borber-Mahlmuble 800 Thir., für die hinter-Mahlmuble 1000 Thir., für die Walkmuble 150 Thir., für die Schneidenrühle 200 Thlr. Raution zu beftellen Willens und im Stande find, laben wir bierzu ein, und tonnen fie bie ber Berpach= tung jum Gruube liegenden übrigen Bebinguns gen taglich bor bem Termine in unferer Regis ftratur erfahren. Die Mühlen werden einzeln, die Mahlmuhlen bagegen gemeinschaftlich vers pachtet, und follte außer bem jahrlichen Ranon noch ein annehmliches Erbstandsgeld geboten werben, fo fann ber Meisibietende auch auf eis ne Vermanblung ber Zeitpacht in Erbpacht rechs Rathenom, den 8. Mary 1830. nen. Der Magistrat.

Auf den Antrag ber verwittweten Frau Hauptmann v. Teiffel, gebornen v. Pleffen, gu Luchfelb, haben wir einen Termin gur Bernehmung ber unbefannten Glaubiger bes ver= ftorbenen hauptmanns v. Teiffel aus Luch= feld über ihre Forberungen, auf

ben 6. Mai d. J., Nachmittags 3 Uhr, in ber Gerichteftube gu Luchfelb anberaumt, gu welchem wir biefelben hiermit vorladen.

Busterhausen a. b. D., ben 14. Marz 1830. Die v. Teiffelschen Gerichte ju Luchfelb.

Bum offentlichen meiftbietenben Berkauf bes Mobiliarvermbgens der ju Guftebiefe verftorbes nen Dablemmeifter Rarl Lehmaunschen Che-"leute, bestehend in allerhand Meubles und Wirthfchaftsgerath, Betten, Rleibungsfluden und eis ner Quantitat holg, ift ein Termin auf

ben 3. Mai b. J., Bormittags 9 Uhr, im Bohnhaufe bes versiorbenen Mullers Leha mann zu Guftebiefe angefest.

Grüneberg, den 16. Marz 1830.

Ronigl. Preuf. Juftigamt.

Das Erbpachtsvormert Lichtenberg, eine Bierstel-Meile von Berlin gelegen, foll von Johannis ab, auf mehrere Jahre verpachtet werben. Nasbere Rachrichten hierüber und bie Bedingungen find zu erfahren beim Defonomie-Rommiffionssrath Grofchte in Berlin, Martgrafenstraße Dr. 49.

Auf ben Bunfch von Schaafzlichtern ift icon im vorigen Jahre teine Bodauftion nebe gebalten, und auch gleichzeitig bamals in ben bfefentlichen Anzeigen befannt gemacht, wie es mit bem Bertauf gehalten wird. Die jest viele feitigen Anfragen veranlaffen mich zu biefer Biesberholung.

Die Bode werben zu jeber Zeit im Jahre vertauft, nach Auswahl der Herren Käufer in Klassen zu sestschenden Preisen von 50 und 25 Thir. Die Bode konnen allemal bis zur näche sten Sprungzeit auf Gefahr der Schäferel das selbst verbleiben. Sollte unterdessen ein Bod sierben oder undrauchdar werden, so wählt der Käufer sich aus dersetben Klasse einen Andern, und wären davon keine mehr vorhanden, so ers halt er das Kaufgeld zurück. Bestellungen von Boden werden nicht angenommen, sondern es geschieht der Kauf nach eigener Wahl, wobei auch zugleich der Kaufpreis gezahlt wird.

Großberzoglich Mellenburg. Schwerinsche Stammschäferei zu Tobbin, eine Biertelmeile von Hagenow und brei Meilen von Lubwigstuft, am 4. Marz 1830. E. v. Lucken.

Ein zu Budenit unweit Biefar gelegenes vollig feparietes Adergut, zu welchem, außerben nöttigen Wohns und Wirthschaftsgebäuden, einem Hof und Garten, 140 Morgen Wiefen, 40 Morgen niedrige Fiener-Hutung und über 300 Morgen Land größtentheils in gutem Ader,

bem übrigen Abeile nach in Holzung und hattung bestehend, gehören, ist aus freier Hand zu verlaufen, und werden Kaussustige ersucht, die Kausbedingungen bei dem Rublendesign Poblem ann in Wiesen zwischen Biesar und Brandenburg einzuschen, und das Rabere über im Kauf zu verhandeln. Die Kaussumme kann gelichtentheils auf dem Gute hypothekarisch versichen gegen 4 Prozent jährliche Zinsen stehen bleiben.

Die vom 10. Oftober 1829 bis gum 2. Mar 1830 bei ber Mellenburgfichen Mobiliar=Brandaffeturang : Sozietat vorgefallenen Reuerschaben betragen mit ben Taxationetoffen 1628 Thir. 5 Car. Gold. Burbe biefe Summe auf ben jehigen Jond von 16,355,175 Thir. Gold repartirt, fo betruge ber Beitrag ppr. 3 gute Pfennige Gold Prozer'. Da bie Cogietatelaffe aber im Stande ift, blefe geringfägige Entfetarigungesumme einstroeilen vorschuftveile gu befe ten, so ist von dem Direttorio beschloffen worben, zur Ersparung ber Kosten, die Repartition bis jum Berbste zu verschieben. Rebord baben bicjenigen Intereffenten, welche ibre Berfiches rung gefündiget, und also mit beute die Cogietat verliffen, ben vorbemertten Beitrag von 3 auten Pfennigen Gold Prozent, nebft ber gewöhnlichen Quittungegebuhr, jett zu leiften.

Augleich theilt das unterzeichnete Dietiverium den Mitgliedern der Metlenburgifchen Sosgelaffeturang-Sozietat hierburch mit, das in der heutigen allgemeinen Konvents-Verfamulung Nachstehendes beschloffen worden, welches als Seses der Sozietat von nun an zu betrachten ist:

jebes Mitglieb, welches Sagelichlag erleis bet, ift verpflichtet, mit ber Ernbte bes verhagelten und versicherten Getreibes bis zu der, von dem Diftritts Direttor ober beffen Stellvertreter veranlagten Abschazzung beffelben, bei Strafe von 10 Prozent der Entschädigungsfumme, einzuhalten.

Reus Beanbenburg, ben 2. Mary 1830. Das Direktorium ber Meklenburgifchen hagels und Mobiliars Brandaffekurange Sozietät. v. Chad. v. Bord. v. Derhen. Richter. Schrober. Pogge.

# Amts Blatt

der Königlichen Regierung zu Potsdam und der Stadt Berlin.

# Stuck 14. -

#### April 1830. Den 2.

### Allgemeine Gesenfammlung.

Das biesjährige bie Smid ber allgemeinen Befekfammlung entbalt:

Dr. 1232: Das Befet wegen Bestrafung ber wiffentlichen Berausgabung fale icher Raffenanweisungen. Bom 24. Februar 1830.

Dr. 1233. Die Allerhöchste Rabinetsordre vom 28. Februar 1830, die Bestime mungen wegen ber in Meu. Borpommern und Rugen noch in Umlauf befinde lichen alten Schwebifch Dommerfchen Mungen enthakenb.

Dr. 1234. Die Allerhochfte Rabinetsorbre vom 13. Mary 1830, betreffent bie Aufhebung ber Befchlechtevormunbichaft in bem, bem Costinithen Bodierungs bestet überwiesenen Lauenburg Bistowschen Rreife, imgleichen in ben eben bies fem Regierungebegirf einverleibten Beftpreugifchen Entlaven.

Verordnungen und Bekanntmachungen für den Regierungsbeziekt Dotsdam und für die Stadt Berlin.

Dotsbam, ben 28. Mars 1830. Bei bem Gisgange ber Gibe find an ben unterhalb Bavelberg gelegenen Defr Dr 49. chen am 6. und 7. b. M. mehrere Durchbruche entstanden, burch welche bie Dors Deichburchfet Quigobel, Lennewig, Legbe, Abbenborf, Gneveborf, Rubftabt, Groß, und Rlein, brache ber Luben im Weftpriegnitichen Rreife ganglich unter Waffer gefest worben finb. Priegnig. Der baburch ben Ginmobnern ermachsene Schaben ift überaus betrachtlich, inbem viele Bebaube gerftobre, alle Bactofen weggeriffen, vieles Gerathe und ber gange Erbtoffelvorrath fortgefpublt, vorzuglich aber ber febr ergiebige Uder ber Gemeine Outsobel ganglich verfandet und unfruchtbar geworben ift.

Diejenigen Boblibater, welche ben ungludlichen Befchabigten in ihrer großen Roth beigufteben gesonnen find, forbern wir baber auf, ihre Unterftugungen an bie nachfte Rreistaffe, in Berlin und Porebam aber an bie Magiftrate abzuliefern, mel de gu beren Empfangnahme und Befterbeforberung an bie Beftpriegnifiche Rreise taffe ju Perleberg, bebufs ber Bertheilung an die Bulfebedurftigen burch ben Land. rath bon Petersborff, bon uns angewiefen worben finb.

Ronfgliche Regierung. Abtheilung bes Innetn.

Elbe in ber I. 1537. Marz.

Voisbam, ben 22. Mars 1830.

Das Ronigliche Ober Benfurfollegium bat unterm 6. b. M. Die Debitverlauf. Mr. 50. Benfurfache, wiß für bie belben, außerhalb ber Staaten bes beutschen Bunbes in beutscher L 1140. Sprache ersthlenenen Schriften, unter ben Litel:

Marz.

1) bie Soldgrube ober ber erprobte Rathgeber für Sausväter und Sausmann 2c., 2ter Band, 2te Auflage. Defit und Kafchau bei Otto Bigand 1829, um

2) ber feine Gefellichafter ober ber in bie Belt tretenbe junge Mann, bie Auflage. Pests bei Otto Wigand 1830, ertheilt. In Folge eines Ober- Prafibialerlaffes vom 14. b. M. wirb foiches bier mit que offentlichen Renntniß gebracht.

Ronfal. Regierung. Abtheflung Des Innern.

Verordnungen und Bekanntmachungen, welche den Regierungsbezirk Dotsdam ausschließlich betreffen.

Postbate, ben 13. Mary 1830.

Mr. 51. Ungeigen Militairs Dersonen. C. in pl. 88. Zebrige.

Mit Bezug auf bie, im Umteblatt bes vor. Jahres, Stud 33, Geke 183 ence Saltene Bestimmung, bie ben Koniglichen Militair. Intendanturen ju machenbe Ans bon im Bivil geige von im Bivil angestellten Militairpersonen betreffend, werben sammiliche uns angefiellten untergeordnete Beborben, einschließlich ber Magiferate, hierdurch nochmals angewiesen,

von einer feben Unftellung eines Unteroffigiers ober Gemeinen aus bem fte benben Beere ober von den Samifon, und Invalidentompagnien, berfelbe moge unmittelbar ju biefer Berforgung entlaffen, ober fonft tommanbiet und beurlandt gewesen fein, der betreffenden Intendantur fofont Renntuig ju ger ben, bamit leftere Die Siftirung bes Militaireinfommens geborig zu fontrob liren bermbar.

Es wird hierbei noch besonders bemerte, daß biese Anzeige an die betreffende Intendantur auch in ben Sallen gemacht werben muß, wenn Beurlaubte, mabrend fie ihr Urlaubseinkommen in ber Beimath fortbesiehen, auf ben Grund ihres Ber rechtigungsfcheines bei einer Zivilbeborbe interimistifch und versuchsweise Beschaftle gung finden, fobalb biermit irgend ein Einfommen verbunden ift, beffen Betrag in Der betreffenden Angeige aufzuführen ift.

Konigliche Megierung. Kaffen Bermaltung.

Mr. 52. Chlorialis. I. in pl. 711.

Dezember.

Potsbam, ben 20, Marg 1830. Beft langerer Beit find bereits die nach Bunton Morveau's Borfchriften aus Ruben bes ber Mifchung von Rochfalz, Braunftein und Schwefelfaure entwickelten Chlordampfe gur Berbefferung ber Luft in Lagarethen, Mohngebauben und Stallen mit Mugen angewandt, und auch bei Rrantheiten bes Rindviehes und ber Schaafe murben bie Saeraucherungen jur Prafervation bes Biebes und jur Ellaung bes Unftedungse giftes mit Erfolg benust.

> Reueren Erfahrungen sufolge wird indeffen bie Reinigung von Krankenbaufern und Stallen und wirtfamer erreicht, wenn man bie Wande und ben gußboben mit Chlormaffer (Auflosung von Chlorfalf ober Chlornatrum in Baffer) besprenge.

> > Digitized by Google

meil das Spier nur allmählig aus biesem Wasser entweicht, und beshalb die Linkingen weuiger belästigt. Sten so zwedmäßig ist auch da, wo es nur auf allmählige Entbindung des Chlors ankommt (insonderheit auch jur Berhutung der Lungenseuche des Rindviehes), die Anwendung des Chlorkalks, dergeskalt, daß man in ein gläser nes oder gut glasttes, mit einem Quarte reinen Brunnenwasser gefülltes Sefäß eis nen Esidstel voll trocknen Chlorkalk schüttet, und die Flüssigkeit mit einem Glass städchen, oder in dessen Ermangelung mit einem thonernen Pseisenstiele zuweilen ums rührt. Die Entwickelung der Dämpse erfolgt dann zwar langsam, aber zureichend, und auf eine weder den Menschen noch dem Wiehe nachtheilige Weise, und wenn die Entwicklung nicht erfolgen will, so läßt sie sich durch Hinzutropfeln von kons zentrirter Schweselsäure (Vitriolöhl) aufs neue hervorrusen. Wird das Semenge geruchlos, so muß es erneuert werden. Schon 2 Loth mit Wasser benester Ehlors kalk sind hinreichend für einen Stall von 24 Jus Länge und 12 Jus Breite.

Bur Sicherung bes Rindviehes gegen Seuchen und besonders gegen Unihrare frankheit (Milabrand) bient auch das Abwaschen ber Wiehflucke mit einer Mischung von 4 Loth Chlorfalt und 12 Maag Wasser.

Sen biefe Mifchung bat fich bei Menschen zur Bellung bosartiger Geschwure und zur Berbutung ber Wafferschen bewahrt, wenn im lettern Falle bie Bifmun-

ben fogleich bamit forgfältig ausgewaschen wurden.

Mergte und Rrantenwarter fichern fich bor Unstedung, wenn fie bes Morgens bie Banbe mit Chlorwaffer waschen. Fleisch und bergleichen wird burch Ueberbeden eines mit Chlorwaffer getrantten Tuches vor Saulnig gefchugt. Gelbft jur Erhals tung ber Leichen und gur Berminberung bes Leichengeruchs bient bas Bafchen mit Chlorwaffer, bas Auflegen bamit getrankter Tucher und bas Hinstellen offener Schas Ien mit bem ermannten Bemenge aus Chlorfalf und Baffer. Der Eblorfalt eignet sich ferner (auch schon wegen seines geringen Preises) jur Zerstorung ber faulen und flinkenden Dunfte, welche von vielen Gewerbsanftalten umber vergreitet were ben, 4. B. in Gerberefen, wo anderthalb bis 2 Pfund Chlorfalk, in 10 bis 15 Pfund Baffer aufgelofet, vollkommen binreichen, um einem gangen Decher Ochfens baute ben penetrantesten Geffant ju benehmen. Die Leimfieber werben burch Befprengen ihrer Borraibe von thierifchen Abgangen mit Chlorwaffer und burch Bus . sas besselben beim Leimkochen den Gestank mindern, wobei zugleich der Leim bellen und flarer wird. Wenn in ben Schlächtereien nicht felten bas Unsammeln von Bes barmen, bie nicht fogleich gereinigt werben fonnen, Gestant verurfacht, fo wird biefem burch Uebergieffen berfelben mit Chlorwaffer abgeholfen werben. In Speifes fammern und Rellern ift burch Sprengen mit Chlormaffer leicht gefunde Luft gu Schaffen. Die febr baufigen, durch unzweckmäßige Bauart ber Bobnbaufer berbei geführten ublen Ausbunftungen ber Aberitte werden leicht befeitigt, wenn man in lettern alle vier Wochen einige Pfund Chlorfalt wirft.

Aber auch jur Entwässerung ber Luft und jum Trocknen feuchter Zimmer und Bebaube leistet ber trockne und lockere falgaure ober Shorkalt gute Dienste, wenn man einige Pfunde besselben trocken auf mehreren tiefen Tellern ober Schüffeln ins Zimmet jest. Wenn er durch sein schnelles Unziehen der Feuchtigkeit zerflossen ist, so

Digitized by Google'

tiffe man ibn über Beuer wieber eintrodnen, und wieberholt bies Berfahren, bis ber erwundte Erfolg erreicht ift. Richt nur Die Luft wird burch bies Mittel entfende tet, sondern auch Mauerwerk troduct viel schneller aus, und der Schwamm der Bebinde wird bedeutend baburth verhütet.

Binfichts bes Preifes wird bemerft, daß in ber Konigl. demifichen Rabriff : Schonebeck bei Magbeburg ber Zenmer Chlorfalf (calcaria oxyenuriatica) 134 Thir., und bas Pfund 4 Sar. koftet. Ronfal. Regierung.

Verordnungen und Bekanntmachungen des Rönigk Rammergerichts.

Mt. 5. Landwebr= manner 2c. gur Reftung Stettin.

Die Ronigliche Rommanbantur ber Festung Stettin bat sich barüber beschwert. Ablieferung bag ble Untergerichte im Departement bes Rammergerichts, welche Landwehrmans verurtheilter ner und Rriegereferviften jur Abbugung ber gegen fie erfannten Strafen bortbin abliefern, bierbei bie bieferhalb bestehenben Borichriften, bag namlich:

> -1) ble bei einer Straffektion einzustellenden Individuen ber betreffenden Komman baneur fostenfrei überschickt und infl. bes Tages ber Ablieferung verpflegt wer

ben muffen,

2) entweber bie Berpflegungsgelber bes Straflings fofort auf 3 Monate pranu merando, ober ein Durftigkeitsatteft fur ibn und feine fubsibiarifc verpflichteten

Bermanbten mit einzusenden ift,

3) alle bergleichen Straflinge bei furger Strafgeit, fur bie Dauer berfelben, bei einer mehr als einjahrigen Strafgeit auf ein Jahr mit ber vorgeschriebenen Befleibung verfeben fein, ober aber bie etatsmäßigen Gage fur bie feblenben Rleibungestücke mit eingesandt, ober auf Berlangen der Strafabibeitung sofort nachaeschickt werden sollen,

nicht geborig beobachten, und baburch eine laftige Korrefpondenz und weitfauftige

und unbequeme Berechnungen berbefführen.

Sammiliche Untergerichte unfers Departements werben baber bierburch angewiesen, folche Beschwerben auf bas forgfaltigfte ju vermeiben, und bie besfallfigen Borichriften auf bas Genaueste zu befolgen.

Diejenigen, welche biergegen fehlen, muß bas Rammergericht mit Ordnungse

strafen belegen. Berlin, den 11. Mars 1830.

Ronigs. Preuß. Rammergericht.

Mit Genehmigung bes herrn Zuftigminifters Ercelleng follen bie bieber getrenne Bereinigung ten feche Domainen Juftgamter Ronigs . Bufterhaufen, Groß. Machenow, Selchow, ber Domal: Bloffin, Robis und Waltersborf vom 1. Juli b. J. ab, ju einem Gericht unter nen-Juftigs bem Mamen bes Juftigamts Konigs Bufterhaufen, welches ju Ronigs Bufterhau-Bufferhaus fen feinen Gig bat, vereinigt werben, was hiermit gur offentlichen Reuntniß ge fen, Groffe brache wirb. Berlin, ben 11. Mary 1830. Ronigl. Preuß. Kammergericht. Machenon

Digitized by Google

### Veroebnungen und Bekanntmachungen der Beborden der Stadt Berlin.

Bergeichnis ber Borlesungen, welche auf ber Konigl. Thier. Arzneischule im bevorstehenden Commers femester, vom 26. April bis 15. September, gehalten werben.

- 1) herr Ober Staabs Rofarzt und Professon Naumann wird taglich Morgens von 8 bis 9 Uhr und Nachmittags von 5 bis 6 Uhr die Uebungen im Krantenstalle leiten; Montags und Dienstags von 2 bis 3 Uhr wird berselbe allgemeine Pathologie, Donnerstags und Freitags Therapie und Arzneimitteliehre, und Mitts wochs und Sonnabends die Lehre vom Exterieur vortragen.
- 2) Herr Professor D.M. Reckleben, Privatdozent an der hiesigen Universität, wird von 11 bis 12 Uhr Mittwochs und Donnerstags über Diareit, Freitags und Sonnabends über die Seuchen der Hausthiere lesen, von 1 bis 2 Uhr Nachmittags am Montag, Dienstag, Mittwoch und Donnerstag über Physiologie, am Freitag und Sonnabend über Ofteologie Vorträge halten.
- 3) herr Professor D. M. Gurlt halt Montags, Dienstags und Donnerstags von 10 bis 11 Uhr über Engystopabie ber Thierheilkunde, Montags, Dienstags, Donnerstags und Freitags von 11 bis 12 Uhr über Physiologie, so wie Mittwochs und Donnerstags von 2 bis 3 Uhr über Osteologie Boriefungen. Ferner halt bereiselbe am Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag von 3 bis 4 Uhr Vorträge über Botanif, und verbindet damit botanische Ertursionen. Die Sektionen der in den Krankenställen gefallenen Thiere geschehen unter seiner Leitung.
- 4) Herr Oberlehrer und Ober Thierargt D. M. hertwig halt Montags, Diens stags, Mittwochs und Donnerstags von 3 bis 4 Uhr Borlefungen über allgemeine Spirurgle, Repetitionen über bieselbe und über die Arzneimittellehre täglich von 6 bis 7 Uhr Abends. Den Unterricht im Krankenstalle ertheilt berselbe täglich von 7 bis 8 Uhr Morgens und von 7 bis 8 Uhr Abends. Auch verrichtet er die im Krankenstalle des herrn Professor Naumann vorkommenden dirurgischen Operationen, ober läst sie unter seiner Leitung verrichten.
- 5) herr Apotheker und Lehrer Erdmann leitet täglich die pharmazeutischen Arbeiten in der Schulapotheke. Derfelde halt Mittwochs und Sonnabends von 11 bis 12 Uhr und Freirags von 10 bis 11 Uhr über Pharmakologie und Formulare, und Montags, Dienstags und Sonnabends von 2 bis 3 Uhr über Physik Bortrage und Repetitionen.
- 6) herr Rreis Thierarst und Repetitor van Gemmeren wird taglich Bormitstags von 9 bis 10 Uhr praktischen Unterricht über die Krankheiten ber Hunde und kleinen Hausthiere ertheilen, in noch zu bestimmenden Stunden Repetitionen über allgemeine Pathologie, Therapie, Errerieur, Seuchenlehre und Diatetik halten.
- 7.) Herr Dr. phil. Storig, Professor ertraordinarius an der Universität, wird wodentlich dreimal über Zuchtung und Pflege des Schaafviehes, dessen Krankheiten und deren Heilung Vorträge halten.

Digitized by Google

Mr. 7.

- 8) Der Borfieber ber Schmiebe, herr Thierart Maller, wieb wicheuche Aweimal von 3 bis 4 Uhr über bie Schmiedefunft Bortrage balten, und Die praftischen Uebungen in ber Inftruftions. Schmiebe leiten.
- 9) Berr Professor Dr. Reckleben und Bere Thierargt Muller, übernehmen ber Unterricht berjenigen gelernten Befchlagichmiebe, welche zugleich Thierarzte vienn Rlaffe werben wollen, wenn fich bagu eine binlangliche Ungabl melben wirb.
- 10) Berr Registrator Connies wird in noch zu bestimmenben Stunden m fchriftlichen Stylubungen Unleitung geben. Berlin, ben 16. Mary 1830. Ronfal. Dreuß. Polizei. Draffbinn. von Efebed.

Mr 8. Genitice miartte auf meumarkt in Berlin.

Die nach ber Bekanntmachung vom 3. Februar b. J. angeordnet gewesone funfe tige Werlegung ber auf bem Genbarmenmartt bierfelbft abunhaltenben Bemufemiette. von ben Mittwochen und Sonnabenben, auf Die Dienstage und Rreitage jeber Bobem Genbar de, wird beshalb ergangener Allerhochfter Bestimmung zufolge nicht jur Ausführ gung tommen, es vielmehr bei Abhaltung jener Martte an ben Mittwochen und Sonnabenben, nur mit ber Beschrantung unveranbert verbleiben, bag ber berref. fende Berkehr Sonngbende ftere um 12 Uhr Mittage ganglich wieber geschlossen fein wufi. Berlin ben 23. Mars 1830.

Ronigl. Preuß. Polizel-Prafibium. von Efebed.

### Dersonalchronit.

Der bieberige biefige Regierunge, Uffeffor Rarl Lubwig Freiherr v. Werthern ift an bie Stelle bes im Monat Januar b. 3., nach 52 jahriger Dienftzeit verforbenen Begeimen Regierungsraths Braunlich jum Regierungerath beim biefigen Regierungskollegium ernannt worden.

### Vermischte Rachrichten

Wegen ber Ueberschwemmung, von welcher bie Umgegend von Sopenick, so wie gum Theil bie Stadt felbst betroffen ift, tann ber in biefer Stadt auf ben 5. Upril b. 3. anstehende Jahrmarkt nicht abgehalten werben, und wird beshalb fols Potsbam, ben 27. Mar, 1830. cher biermit aufgehoben.

Konigl. Regierung. Abtheilung bes Innern.

Dierbei eine befobere Beilage, enthaltend bie Bekanntmachung Rr. 48, imgleichen. ein Extrablatt und die chronologische Alebersicht ber im Isten Quartal 1830 im Auteblatte erschies' menen Berorduungen und Befanntmachungen.

# Beilag

14ten Stud bes Amteblatts der Konigi. Regierung zu Votsbam und ber Stadt Berlin.

Derordnungen und Bekanntmachungen für den Regierungsbeziek Votsdam und für die Stadt Berlin,

Potsbam, ben 19. Mars 1830.

In Gemilfheit ber Beffinmung bes herrn Generalbireftors ber Steuern wird bes bannachftebenber Rachtrag zu ber, in ber Beilage bes Zien Stude bes biesjährigen Umter belebertrablatte abgebruckten Daags und Bewichtebergleichung, Beilage C. jur Befanntmas ges mit Bais dung vom 8. Dezember v. 3. wegen Ausführung bes Sanbelevertrages mit Bab ern und Burtemberg, hiermit jur bffentlichen Renntuif gebracht. Ronigl. Regierung.

Mr. 48. Ausführung ern n. Würs temberg. IV. I. 381. Mars.

Abthellung für bie Bermaltung ber inbireften Steuern.

## Nachtrag zur Beilage C.

der Bekanntmachung vom 8. Dezember 1829.

### Bu A. Langenmaafe.

क्षि में हैं द Der Abelmbaieriche Deter ift ber Frangofifche, alfo = 443,296 Parifer Linien. Der Buf ift ber britte Theil bes Meters und wird in 12 Bolle gethellt.

Demnach find gleich:

1 Rheinbaierfcher Meter = 3,1862 | Preuß. Buß. | 1 Preuß. Fuß = {0,3139 Rheinbaiersche Meter. 1 | Fuß = 1,0621 } Preuß. Buß. | 1 Preuß. Fuß = {0,9446 | Fuß. Holl = 1,0621 Roll 1 Soff = 0,9416 Roll. Bur ben gewöhnlichen Bebrauch find gleich ju fegen: 16 Rheinbaleriche Buß = 17 Preuß. Bug. 301 = 17

### b. Ellen. 1 Meinbalersche Elle (aune) = 12 Dezimeter.

Demnach find gleich: 1 **Rheinbalerfche Elle — 1,7993** Preuß. Ellen. [ 1 Preuß. Elle — 0,5558 Rheinbalerfche Ellen. Bur bem gewöhnlichen Gebrauch find gleich ju fegen: .

5 Meinbaiersche Ellen = 9 Preufische Ellen. Nom. In ber Beflage C. ift, ftatt: 12 Burtentb. Ellen = 12 Preuß. Ellen, gu lefen: 33 Burtembergiche Ellen = 12 Prengifche Ellen,

```
Bu B. Körpermaaße.
```

a. Solimaafe.

1 Rheinbaiersches Rlafter = 144 altbaiersche Rubffuß, also = 14 altbaiersche Rlafter. Demnad fint gleich: 1 Mbelnbaieriches Rlafter = 1,0722 Preug. Rifte. 1 Preug. Rifte. = 0,9327 Rheinbaleriche Rife. Bur ben gewöhnlichen Bebrauch find gleich ju fegen: 97 Rheinbaleriche Rlafter = 104 Preuß. Rlafter. b. Bluffigfeitemaaße. 1 Rheinbaleriches Bektoliter = 10 Dekaliter = 100 Liter, mit ben frangbiichen Maagen aleichen Damens übereinstimmend, alfo 1 Liter = 50,4124 Parifer Rubifgoll. Demnach find gleich: 1 Mbeinbaiersches Liter = 0,8733 Preng. Quart. 1 Preng. Quart = 1,1450 Rheinbaiersche Liter. Seftoliter = 1,4556 . Eimer = 0,6870 Befoliter. Bur ben gewöhnlichen Bebrauch find gleich ju fegen: 8 Rheinbalersche Liter = 7 Preuß. Quart. Bektoliter = 16 c. Betretbemaafe. 1 Rheinbalersches Beftoliter = 4 Biernfel = 8 Simmer = 32 Biernling; entbalt, aleid bem frangofichen, 5041,2416 Parifer Rubiffgoff. Demnach find gleich; 1 Rheinbaleriches Betrolker = 1,8195 Preuß. Scheffel. 1 Preuß Schil. = 0,5496 Rheinbaleriche Biernsel = 0,4549 . Scheffel. Beftoliter, ob. 2,1985 Biernfel. . Megen. It Preng. Mege = 1,0992 Rheinbaleriche pb.7.2778 Biernling = 0,9097 . Megen. Biernling. Fur ben gewöhnlichen Gebrauch find gleich ju fegen: 11 Abeinbaiersche Befrolier = 20 Preng. Schwel. 11 Viernling = 10 3n C. Gewichte. 1 Abeinbaieriches Quintal = 100 Rilogrammen, 1 Rilogramm = 10 Bektogrammen = 100 Defagrammen = 1000 Grammen, übereinstimmend mit ben gleichbenaunten frangofischen Gewichten. Demnach find gleich: 1 Rheinbaierfches Kilogramm = 2,1384 Preuß. Pfund |1 Peeng. Prb. = 0,4677 Rheinbalerfche Kl. s Zenmer. logramen. =1,9437Quintal . 3mt. = 0,5145 . Quintal, ob. ob. 213.807 Pfund. 1 . Kiloaramen. . 51,448

> Bur ben gewöhnlichen Gebrauch find gleich ju fegen: 7 Reinbaieriche Klogrammen = 15 Preug. Pfund.

13

Quintals = 35 . Bemper.

# Ertra. Blatt

tun

# 14ten Stud bes Umteblatts ber Roniglichen Regierung zu Potsbam und ber Stadt Berlin.

9n Berfolg unferer Bekanntmachung vom 41. November v. J. (im Extrablatte jum 47sten Stude unsers vorjährigen Amtsblattes), brins gen wir hierdurch jur öffentlichen Kenntniß, daß wir jur Berpachtung des Amtes Krausnick vom Arinitatis d. J. ab im Wege der Lizitation, einen Wietungstermin auf

ben 11. Mai d. J., Bormittage 10 Uhr, in unferm Geschäftslofale vor bem Departes menterathe, Regierungerath Mahraun, ans

beraumt haben.

Wir laden Pachtlustige zu biesem Termine hierdurch mit bem Bemerken ein, daß die von und, mit Borbebalt der Genehmigung des Rosniglichen Finanzministeril, entworfenen Lizitastions= und Pachtbedingungen die zum 10. k. W. dem Borsteher unfrer Domainenregistratur, Megierungssetretair Henning, dem Oberamtsmann Schlesinger zu Krausnick, und dem Mentbeamten Eyber auf dem Amte Muhlens dof zu Berlin werden mitgetheilt werden, um solche den sich melbenden Pachtlustigen vorzulezgen, und ihnen auf Berlangen-gegen Erstatung der Kopialien Abschriften berselben zu ertheilen,

Die Pachtanschläge können von ben Pachtbewerbern eingesehen werben, wenn solche nach
erfolgter Feststellung von Seiten bes Königlichenkinanzministerit hierber zurückgekommen sein
werden. Sobald letzteres geschehen sein wird,
werben die Pachtlustigen bavon, so wie von ben
etwa burch die höhere Entscheidung veranlaßten Modistationen ber von uns entworfenen
Bedingungen durch diesenige der vorgedachten
Personen, bei welcher sie sich zur Einsicht ber
Bedingungen gemeldet haben, in Kenntniß gesseit werden. Potsdam, den 23. Marz 1830.
Konigl. Regierung.

Abtheilung far die Berwaltung ber bireften Steuern, Domainen und Forften.

\* Bon ben Beftanben bes hiefigen Ronigl. Saupt : Gifenmagazins follen am 14., 15. unb 16. April b. J. nachfolgenbe Baaren, in fleis

nen Quantitaten, gegen baare Bezahlung bffentz lich an ben Meiftbietenben verkauft werben, als! 35 Jentner ord. Zaineisen, 16 Stud mit einem flachen Boben versehene große eiserne Reffel, 1 Kanonenofen, 16 Zentner verschiez bene Gorten Rundeisen.

Die Auftionstermine werben im Lokale bes hiefigen Königl. Haupt-Gisenmagazins, an ber Grunftraßen-Brude, Bormittags von 9 bis 12 Uhr, Nachmittags von 2 bis 6 Uhr abgebalten, und können die Waaren taglich eine Stunde vor der Auftion besehen werden.

Berlin, ben 25. März 1830. Konigl, Ober-Berg-Umt für die Brandenburg-Preußischen Provinzen.

Es follen zwei Gehbfte in Tempelhof mit ben bazu gehörigen Garten, etwa 400 Morgen auf ber Tempelhoffchen und Schönebergschen Felbmark belegenen Acers und einem ausehnslichen Aufhütungs und Weiderecht vom 1. Juli b. J. ab auf vier Jahre verpachtet werden. Pachtlustige werben eingelaben, das Nähere bei der vierten Abtheilung des Militair-Dekonomies Departements (Leipziger Straße Nr. 5) ober in Tempelhof beim Dekonomen Pusch zu erfahren, demnächst aber in Tempelhof in dem Haufe Nr. 26 Montags am 10. Mai, Nachs mittags 2 Uhr, zur Abgabe ihrer Pachtgebote zu erscheinen.

Berlin, ben 25. Mårz 1830. Abministration ber bem Kriegesministerio zuges hörigen Kanbereien.

In ben von und bis Enbe Februar b. J. ausgestellten Obligationen über die bei dem Seesbandlungs-Institute, gegen eine jahrliche Bers zinfung von 4 Prozent belegten Kapitalien, has bend wir und, nach Berlauf einer einzahrigen Frist, eine sechsmonatliche Aufkundigung bers selben, durch Aufruf in den bffentlichen Blatztern, vorbehalten.

Bon biefem Rechte wollen wir nun Gebrauch machen, und baber, unter Bezugnahme

14

auf bie von unserm Herrn Chef unterm 26. v. De. erlaffene Befanntmachung, hierqurch bie fammtlichen alteren Rapitalien fundigen, beren Belegung in den Jahren 1814 bis einschließlich jum 2. Mary 1829 ftattgefunden bat, bergeftalt:

1) bag es gwar jebem Inhaber von bergleis den, mit ben Buchftaben A, B, C, D, E. F und G verfebenen Obligationen icon jett zu jeber Beit freifteben foll, bas Ras pital bei unferer hampttaffe, (Jagerftraße Dr. 21,) gegen Rudgabe ber Obligation und Ausstellung einer Bescheinigung über ben Empfang bes Rapitale, zu erheben,

2) bag aber mit bem Ablaufe ber obligationes mäßigen Runbigunges und Zahlungezeit, welcher für die Rapitalien der Obligationen sub Lit. A von Mr. 1 bis inkl. 550 auf

ben 15. September b. 3.,

sub Lit. B von Nr. 551 bis infl. 1500 auf den 15. September d. 3.,

sub Lit. C von Nr. 1501 bis infl. 2900 auf ben 1. Ottober b. 3.,

sub Lit. D von Nr. 2901 bis infl. 4300 auf den 15. Oltober d. 3.,

sub Lit. E von Nr. 4301 bis infl. 5800 auf den 1. November b. 3.,

sub Lit. F von Nr. 5801 bis infl. 7280 auf ben 15. Rovember b. 3.,

sub Lit. G von Nr. 7281 his infl. 8770 auf ben 1. Dezember b. 3.,

festgeset wird, die Abbebung bes Ranitale erfolgt fein muß, und von diefer Beit ab, jede weitere Berginfung fortfällt.

3mr Erleichterung ber Inhaber pon Obliga= tionen, welche ihre Rapitalien anderwelt gegen eine jahrliche Verzinsung von Drei ein Drittels Prozent bei ums belegen wollen, baben wir bie Ciarichtung getroffen, daß vom 1. Mai d. J. ab, ihnen gegen Rudgabe ber alten Obligas tionen die neuen Obligationen sofort ausgefers tigt und ausgehändigt werben.

Berlin, ben 10. Mars 1830). General = Direction ber Seehandlunge = Sozietat.

\* Der Leichnam eines ermordeten Man= nes ift in einem Sade am 26. Februar b. J. nabe ber Unterbaumsbrude in ber Spree ges funden worden. Seche schwere, jum Theil ben Schadel durchdringende, unbebingt tobtliche Ropfs wunden, und die Umbullung bes über ben Ropf gezogenen und bicht über den Anieen zusamsmengebunbenen Gades feten ben Morb ausger Imelfel. Der Gemorbete und die Morber find unbefannt. Das Publikum in und außerhalb ber Refibeng wird aufgeforbert, zur Ermittelung beiber nach Rraften mitzuwirten, ber nachften Obriglait jeben Berbacht ohne Berzug a zeigen, und, wenn es irgend möglich, die Berhaftung des Thaters zu bewertstelligen. 36 besondere werben alle Gerichtes und Bonis Behorben erfucht, jeben zu ihrer Renntnif ge langenben Umfanb, welcher gur Ermittelung bes Getbbteten ober bes Mbrbers führen tonnte, nach Möglichkeit festzustellen, und bem unterzeichneten Gerichtshofe mitzutheilen, verzäglich aber um bie Sabhaftwerbung bes Thatere bemuht zu fein, und ben Berhafteten unversig= lich, geschloffen und unter febr ficherer Begleitung, hierher transportiren, und gegen fofortige Erstattung ber Roften an die Erpedition ber hiefigen Stadtvoigtei - Gefängniffe abliefern pe laffen. Auch an die verehrlichen Beborben bes Auslandes ergeht biefe Aufforderung unter Berficherung volliger Bereitwilligfeit zu allen rechtlicen Gegenbienften.

Ber bem unterzeichneten Gerichte uchnblis de Angeige zu machen bat, tann fich thelich von 8 bis 2 Uhr bei bem herrn Ctabi-Juftip rath Bonferi auf ber Stadtvoigtei melben.

Berlin, ben 4. Marz 1830. Die Kriminal Deputation des hiefigen Rhnigk Stadtgerichts.

Beforeibung bes Leichnams. Große, 5 Fuß 3 Joll, Alter: moifchen 40 bis 50 Jahr, Karbe ber Haare: braun, Zähne: sparlich und schadhaft, Aleibung: 1) ein gros bes hembe mit langen Aermein, an welchen fich wie am Rragen leinene Banber befinden, übrigens ohne irgend ein Zeichen ober besonde= res Mertmal, 2) eine blaue wollene (Flanells ober Mokongs) Jade. Diese Jade hat feinen Rragen, sonbern ift oben rings herum abgefcnitten und gefaumt. Sie bat lange Aermel. Die Lange ber Mermel besteht nicht aus einem Stude, sonbern ift aus breien Studen jufams mengesett. Born befinden fich zwei Rappon. An jeber Rappe find vier weiße Banber beres fligt. An der linken Alappe find biefe Bander am Saume und zwar innerhalb angenaht, an ber rechten Rlappe find fie außerhalb, und gwar brei ftarte Boll vom Saume entfernt, aufges

naht. Besondere Kennzeichen fehlen. Bei ber

ftart voogsschrittenen Berwefung ift die Farbe der Augen nicht zu erkennen. Anch läßt sich aus biesem Grunde nicht bestimmen, ob der Getöbtete von-ftarter Korpertonstitution gewessen und eine kable Platte gehabt, oder ob daglange Liegen im Waffer eine Auftreidung des Leichnams und das Ausfallen der Haupthaare bewirkt hat.

Beforeibung bes Sades.

Der Sack — ein gewöhnlicher Getreibes ober Zuttersack — faßt brei Scheffel, und hat an ber einen Seite bes obern Randes die gewöhnslichen Bindestrippen. Nach völliger Austrocks nung besselben sind mehrere schwarze Schrifts züge hervorgetreten, welche höchst mahrscheinslich bedeuten:

F (ober J) Ziethen

Zehden: 17.

Dicht über bem Z im Borte Ziethen befindet

fich eine Stopfe, ungefahr von ber Geftalt und Große einer fleinen Birne.

Der aus bem Dorfe Sievertshausen im hans növerschen geburtige, hier in Berhaft und Unstersuchung sich befundene, und zu breimonatlischer Gefängnißstrafe verurtheilte Olitätentrasmer Gottlieb Melching ift am 21. Marz b. I., Abends 7 Uhr, aus dem Gefängniß entswichen. Alle Bohltabliche Zivil- und Militairs Behörden werden dienstergebenst ersucht, auf den 2c. Melching vigiliren, ihn, wenn er sich betreten läßt, verhaften und hierher transporstiren zu lassen.

Munt Behlefang, ben 22. Mary 1830.

Miter: 17 Jahr, Größe: 4 Fuß 10 3oll, Saare: bunkelblond, Stirn: bebeckt, Augens braunen: schwach, Augen: blau, Rase und Mund: gewöhnlich, Kinn: rund, Gesicht: langelich, Gesichtsfarbe: blaß.

Befleibung.

Ein grunlicher Nanquin-Staubmantel, eine blautuchene Wefte, blautuchene, lange Sofen, ein roth gewurfelter Saletuch, Stiefeln, mit Ragen befchlagen, eine blautuchene Schirmmute.

Der Urbeitsmann, auch Brauer und Brens ner Rarl Sartwich Graning, aus Eremmen geburtig, hat angeblich ben bafelbft am 10. Februar b. J. auf 6 Monate gultig erhalteneu Pag, hier verloren. Bur Bermeibung bes Mißsbrauchs wird bies bekannt gemacht, und ber qu. Daß für ungultig erflart.

Brandenburg, den 12. Marz 1830.

Der Magistrat.

Der Schuhmachergeselle Christian Friedrich Uhlich aus Liebenwerds, 21 Jahr alt, hat sein nen ihm am 28. Oktober 1829 vom Landrath des Torgauer Kreises ertheilten, von uns uns term 20. März b. 3. zur Reise nach Schmies deberg visirten Paß, auf dem Wege von hier nach Wittenberg verloren.

Indem wir bies zur bffentlichen Kenntniß bringen, wird der qu. Paß hierdurch für uns gültig erklärt, und bemerkt, daß der zc. Uhlich von uns am 20.-März d. J. einen neuem Paß.

erhalten hat.

Treuenbriegen, ben 20. Marg 1830. Der Magistrat.

Bon fammtlichen Grundftuden bes unferer Gerichtsbarkeit unterworfenen Dorfes Rect, mit alleiniger Ausnahme bes ehemahls Gotts fried Senftschen Sufnergute und ber wenigen Grundflude, welche aus Dismembration ents ftanden find, moju ber landespolizeiliche Ronfens noch fehlt, find die Tabellen gur Uebertragung in bas neu anzulegende Sypothetenbuch fertig geworben. In Gemagheit ber Allerhochften Rabis netborbre vom 5. April 1824 bringen wir bies gur bffentlichen Renntniff, mit bem Bemerten, daß die angefertigten Tabellen zwei Monake lang vom Tage biefer Befanntmachung an, für einen jeben, ber bei Anlegung bes Hypo= thetenbuche von ben oben bezeichneten Grunds fluden betheiligten Intereffenten, zur Ginficht bei und bereit liegen, bag aber nach Berlauf ber angegebenen Frist bie Uebertragung jener Tabellen in bas Sppothetenbuch erfolgen, und auf teine Erinnerungen bagegen Radficht ges nommen merben wird.

Rieps, ben 20. Mars 1830. von Tratta : Trepbensche Gerichte über Mableborf 2c.

Das bienste und abgabenfreie Zweihäfners gut des verstorbenen Bauer Friedrich Strass fenburg zu Friedheim bei Dannenwalde in der Priegnis, Vol. I Nr. 8 des hypothetens buche, taxiet zu 2060 Thir. 18 Sgr., soll Theilungehalber in folgenben Terminen:

den 22. April 1830, Wormittags 19 Uhr, in Koris,

ben 25. Juni 1830, Bormittags 10 Uhr, in ber Gerichtsftube zu Dannenwalbe, bffentlich bem Meistbietenben verlauft werben. Die Tare ift in ben Geschäftsstunden bei dem unterschriebenen Richter einzusehen.

Aprit, ben 16. Dezember 1829. Die v. Rohrschen Gerichte über Dannenvalle. Der Justigrath Felich.

Die am 1. Juli b. J. pachelos werbenben, ber hiefigen Stabt geborigen

a) beiben Baffermuhlen,

b) Tuch = und Leder = 2Baltmable, ingleichen

c) Schneibemuble, sollen von diesem Beitpunkt ab, nach Maafigabe des Gebots, auf drei oder sechs Jahre am Donnerstage

den 15. April d. J., Vormittage 10 Uhr, zu Rauthhause von neuem difentlich verzeitpach= tet werden. Pachtliebhaber, welche für die Vor-, ber=Mahlmuble 800 Thlr., für die hinter=Mahl=. muble 1000 Thir., für die Walkmable 150 Thir. für die Schneibemühle 200 Thir. Raution gu bestellen Willens und im Stande find, laben wir hierzu ein, und konnen fie die ber Berpachs tung zum Grunde liegenden übrigen Bebinguns gen täglich vor bem Termine in unferer Regie ftratur enfahren. Die Mublen werben einzeln, Die Mahlmublen bagegen gemeinschaftlich verpachtet, und follte außer bem jabrlichen Ranon noch ein annehmliches Erbftanbegelb geboten merben, fo fann der Meifibietenbe auch auf eis ne Bermandlung ber Zeitpacht in Erbpacht reche nen. Rathenow, ben 8. Mary 1830.

Das Erbpachtsvorwerk Lichtenberg, eine Wiertel-Meile von Berlin gelegen, soll von Johannis ab, auf mehrere Jahre verpachtet werben. Abbere Nachrichten hierüber und die Bedingungen' find zu erfahren beim Dekonomie-Kommisslousrath Groschte in Berlin, Markgrafenstraße Nr. 49.

Der Magistrat.

Begen Berpachtung foll am 7. Juni b. J. und folgende Lage auf bem Gute Depens burg in ber Ditpriegnig bas bafelbft bes finbliche lebende und tobte Inventarium meife

bitiest verlauft werben. Das lebende Inda tarium besteht aus 1400 Stink hochverede Schaase, 20 Pferben, 44 Ochsen, 50 Rabb Offriesischer Race, und 30 Schweinen. Da tobte Inventarium begreift alle zu der bishenigen eigenen Bewirthschaftung im Gebrauch zu versue und im bosten Ctande besindliche Schassen, ohne Ausnahme, in sich; auch w hören dazu eine große Hachsel-Maschine u pvei neue Schäfer-Karren, nebst sämmtlich Schaafraufen und Harden. Kaufinstige werden hierzu eingeladen.

Mepenburg, ben 4. Februar 1836. Der Gutebefiger Major von Robe.

Am 15. Marz d. J. ist vor Oberberg me Meine weiß und braun gesteckte Subnerbunda, mit braunem Ropfe und braunen Behängen, einer langen weißen Ruthe und etwas stachlichem Haare, entwendet worden. Wer solche nachweist, oder in Oberberg an den herrn Oberförster Arüger abliefert, erhalt eine angemessene Belohnung.

Saamen . Bertauf.

Mußer allen Corten Rices, Rigaer lans und Grassamen offerire ich eine neue, for ju empfehlende Sarte Grassamen, Italienich: Lold, (Lolium perenne italicum). Er unter scheibet sich burch seine breite faftige hellgrune Blatter, erreicht bie Sohe bes Rorns, wie grun und durr bom Bieh gern gefreffen; feine Musfaat ift gewbhulich im Berbfte, in ber Caatgeit bes Getreibes, ber Ader wird gepflägt, gergt, und 12 bis 14 Pfund auf einen Morgen flach barüber gefaet und bann gewalzt. Schon im Spatherbste hat man eine so bichte Grasnarbe, als bei einer alten Biefe, und in der Heuerndte einen bebeutenben Ertrag; er fann auch im Frahjahr gesaet werben, und giebt bann nuch zwei reiche Schnitte, er liebt guten, etwas feuchten Boben, porzüglich Bic fengrunde. Dan baut ihn auch auf Boden, wo Rice und Luzern gebeiht.

Der Raufmann Ziefursch in Potsbam.

Alle Sorten Blumens, Arauters und Gemuses Saamen find bestens zu haben, in Potsbam, Spandauer Strafe Dr. 19, bei E. Dep bert,

恤

der in dem Amteblatte der Königl. Regierung zu Potsdam und der Stadt Berlin im Istel Quartal 1830 erschienenen Berordnungen und Bekanntmachungen, nach Ordnung der Materien.

Bemerkung. Die Berordnungen und Bekanntmachungen ber Konigl. Regierung find burch die bloß Nummer, ble bes Kammergerichts burch ein K., die bes Konfistoriums und Schulfol leglums ber Provinz Brandenburg burch die Buchstaben Co., die bes PolizeisPrafibium von Berlin burch die Buchstaben PP. und die bes ObersBergamts für die Branden burgsPreufischen Provinzen burch die Buchstaben OBA. neben der Nummer bezeichnet.

| ber<br>ngen.    | t 5                         | •                                                                                                                                               | 661.         | . G                           |
|-----------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|
| Datum be        | Rummer ber<br>Berordnungen. | Inhalt ber Verordnungen und Bekanntmachungen.                                                                                                   | Std.b.Amtebl | Seitenzahl bes<br>Amesblatts. |
|                 | •                           | L. Abgaben, landes herrliche. A. Bolls, Steuets und Salzsachen.                                                                                 |              |                               |
| Da. 20          | 2<br>14                     | Bestimmungen in hinsicht auf die Brennzelt in den Maischbrennereien Bestimmungen hinsichtlich des Ausganges von Schaafwolle nach Baiern         | 1            | 1 — 4                         |
| Jan. 12         | 15.                         | und Wartemberg Bekanntmachung im Betreff ber gebilbeten Zollstraßen und der Transports                                                          | 4            | 16 — 1                        |
|                 | 10                          | Rontrolle im Grenzbezirk                                                                                                                        | 5            | 19                            |
|                 |                             | B. Chauffeefachen.                                                                                                                              |              |                               |
| Mårz 8          | 41                          | Reklamationsgesuche gegen bie Klassensteuer-Beranlagung pro 1830 milj- fen spätestens bis zum 15. Mai b. J. schriftlich bei ben landräthlichen  |              | •                             |
| .14             | 43,                         | Behbrben eingereicht werden<br>Bestimmungen über die Klassensteuer=Befreiung der Wilitair=Invaliden vom<br>Keldwebel abwärts                    | 12<br>13     | 54                            |
|                 |                             | IL Domainens, Forfts und Baufachen.                                                                                                             |              |                               |
| Feb. 17         | 26                          | Bestimmung in Beziehung auf bas Berfahren bei Ablosung von Doma-                                                                                | 9            | 37                            |
|                 |                             | IIL Juftigfacen.                                                                                                                                |              |                               |
| Dez. 7          | 1 K.<br>2 K.                | Borfdriften gur Berbutung bes Kinbermorbes                                                                                                      | 4            | . 6.                          |
| <b>Jan. 2</b> 8 |                             | richtbeingeseffenen und Raffen feit bem 1. Jan. 1825 bis ult. Dez. 1829 Beftimmung in Beziehung auf die Fuhrung und Abartelung fietalischer Uns | 1            | 7                             |
| <b>a</b> cb. 8  | ,                           | tersuchungen Borfchriften in Beziehung auf bas Berfahren bei Bollstredung von Ge-                                                               | 111          | 49                            |
| 9tv. 0          | J 15.                       | fangnifftrafen in Steuer-Defraubations-Unterfuchungefachen                                                                                      | 9            | 37                            |

|                            | . •                         |                                                                                                                                                                                                                      |                |                               |
|----------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|
| Datum ber<br>Berordnungen. | Rummer der<br>Berordnungen. | Infalt ber Berordnungen und Befanntmachungen.                                                                                                                                                                        | Std.d.Simtebl. | Ecttenzahl bes<br>Amtsblatts. |
|                            | l .                         | IV. Raffens Krebits und Schuldenwesen, auch Etates und Rechnunges Angelegenheiten.                                                                                                                                   |                | . `                           |
| Jan. 19<br>Scb. 22         | 18<br>29                    | Erinnerung an rechtzeitige Sinsendung der Rechnungen pro 1829<br>Die Borschriften, welche in Beziehung auf die Quittungen über Militair-<br>pensionen, Inaktivitätegehalter und Wartegelder zu beobachten sind, wer- | 6              | 23                            |
| 06                         | 20                          | den in Erinnerung gebracht                                                                                                                                                                                           | 10             | 45 -                          |
| 26                         | 28                          | Lifte ber im Laufe bes Jahres 1829 bei ber Kontrolle ber Staatspapiere als amortifirt nachgewiesenen Staatspapiere                                                                                                   | 10             | 40                            |
| Mary 2                     | 34                          | Werfahren bei Raffation ber eingelbseten Staatsschuldschein=Binstoupons.                                                                                                                                             | 15             | 48                            |
| 3                          | 33                          | Bekanntmachung wegen eingelbseter Kurs und Neumarkscher alterer Zinss toupons' und Zinsicheine                                                                                                                       |                |                               |
|                            |                             | innhane am Smaldene                                                                                                                                                                                                  | [12            | 47                            |
|                            | , .                         | V. Rirdene und Schulfachen.                                                                                                                                                                                          |                |                               |
| Deg. 22<br>Beb. 23         | 1 Co.<br>2 Co.              | Die ,, Jahrbacher fur wiffenschaftliche Aritit" werben gum Ankauf empfohlen Empfehlung ber Schrift: Deutschlande Giftpflanzen zc. vom Ronrettor                                                                      | 3              | <b>54</b>                     |
| منم *                      | 25                          | Schulz, zum Gebrauch in ben Schulen                                                                                                                                                                                  | 11             | 50                            |
| 27                         | 37                          | Empfehlung ber "Sammlung eine, zweis und dreistimmiger Schullieber von L. Ert" zum Gedrauch fur Gesanglehrer in ben Schnien                                                                                          | 11             | 10                            |
| Mars 5                     | 44                          | Ueberficht bes Schullehrerwittwen und Baifen Unterflugungsfonds für bas Jahr 1829.                                                                                                                                   |                |                               |
| . 10                       | 42                          | Die Beraußerung ber außer Gebrauch gefeten bffentlichen Begrabnig-<br>plate foll ben Rirchengemeinben wer Kommunen in ber Regel nicht                                                                                | 13             |                               |
| <b>90</b>                  | 46                          | por Ablauf von 40 Jahren feit erfolgter Schliegung gestattet werben. Das bei Proflamationen und Traumgen bieffeltiger mit Konigl. Wurtem-                                                                            | 12             | 54                            |
| . 20                       | 40                          | bergschen Unterthanen ju beobachten ift                                                                                                                                                                              | 13             | 63                            |
| -                          |                             | VL Militair - Angelegenheiten.                                                                                                                                                                                       |                |                               |
| Deg. 27                    | 6                           | Nummerntausch bes 2ten Berfiner und des Trenenbriegener Candmehr-Bo-                                                                                                                                                 |                | ,                             |
| , .                        |                             | taillons                                                                                                                                                                                                             | 2              | 10                            |
| Seb. 11                    |                             | Bekanntmachung wegen Unmelbung ber Williatrpflichtigen zum freswilligen einfährigen Militatrbienke                                                                                                                   | اه             | <b>3</b> 6.                   |
| <b>M</b> 13.10             | <b>3</b> 8                  | Bekanntmachung, daß die Schulamte-Randibaten, welche zur Erfullung ihrer Militair-Dienstpflicht ale Rekruten ber Arlegereserve ober Land-                                                                            | 0              | 30                            |
|                            |                             | mehr zu ihrer ersten Ausbisdung eingezogen werden, und für die milistairichen Uebungen tauglich fund, von ben Militairbehörben zu teber                                                                              |                |                               |
| . 14                       | 45                          | Belanntmachung in Beziehung auf die bledjahrigen Remonte-Antaufe                                                                                                                                                     | 12<br>43       | 51<br>62                      |
|                            | ļ ·                         | VII. Polizeifachen.                                                                                                                                                                                                  |                |                               |
| Dej. 24                    | 3                           | Strafe auf bie Sperrung und Berengung Der gabritraffen in ben Stabten                                                                                                                                                | 1              | 4                             |
| Jan. 14                    | 12                          | Berliner Durchschnitte-Martipreife bes Getreibes ic. pro Degember 1829 Durchschnitte-Martipreise bes Getreibes ic. im Potsbamer Regierungs-                                                                          | 4              | 15                            |
| .,=                        | 13                          | Departement pro Desember 1829                                                                                                                                                                                        | 4              | 16 n 17                       |

|                            |                             |                                                                                                                                                                                | ı. • .         | . =4.               | •   |
|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-----|
| Datum bee<br>Berordnungen. | Nummer ber<br>Berordnungen. | Inhalt der Berordnungen und Bekanntmachungen.                                                                                                                                  | Ctd.b. Amtebl. | Seitengabl bet      |     |
| 3an, 25                    | 16                          | Magregeln jur Steuerung ber gewaltsamen Solzbiebstable in ber Jung-                                                                                                            | · _            | نہ.                 |     |
| <b>. 50</b>                | 20                          | fernheibe bei Berlin                                                                                                                                                           | 5              | 19                  |     |
| · 8 <del>ch</del> , 3      | 4 PP.                       | rechts nothig ift. Bestimmung wegen Abhaltung bes Gemblemartts auf bem Genbarmen                                                                                               | . 7            |                     |     |
| 5                          |                             | markte in BerlinSchnellwager, und namentlich die Straßburger Bruckwagen burfen nur                                                                                             | 9              |                     | ,   |
| - 4                        | 21                          | im Privatgebrauch, nicht aber im öffentlichen Bertehr benutt werden<br>Befanntmachung binfichtlich ber Aufbewahrung leicht fenerfangender Gegenstände innerhalb ber Stabte     | ·9             | 38<br>27            |     |
| 7.                         | 22                          | Berpflichtung zur Wegraumung bes Schnees von den Landstraßen und Chausseen                                                                                                     | 7              | 27                  |     |
| 7                          | 24<br>25                    | Berliner Durchschnitts Marktpreise vom Getreibe 2c. pro Januar 1830 :<br>Durchschnitts Marktpreise bes Getreibes 2c, int Possbamer Regierungs =<br>Departement pro Januar 1830 | 8              | 31<br>32 u.         | • . |
| 10<br>22                   | 34)                         | Jahlung von Beltägelb an der Jannowithelude in Berlin                                                                                                                          | 9<br>10        | 38<br>'42           |     |
| May 9                      | 39<br>40                    | Berliner Durchschnitte Marktpreise vom Getreibe ic. pro gebruar 1830. Durchschnitte Marktpreise bes Getreibes ic. inr Potsbamer Regierungs- Departement pro Februar 1830       |                | 53<br>5 <b>2 u,</b> |     |
| •                          |                             | A. Feuersogietate = Sachen.                                                                                                                                                    |                |                     |     |
| Deg. 30                    | 9                           | Ueberficht ber bei bem Brandversicherungs Inflitute gu Merfeburg von Oftern bis Michaelis 1829 vergateten Brandfcoben                                                          | 2              | 11                  | ,   |
| <b>Jan.</b> 18             |                             | Uebersicht ber in Berlin pro &. Ottober 1828 vorgefallenen Brandschacen und ber zu zahlenden Brandentschädigungsgelber                                                         | 5              |                     | 22  |
| <b>Mrs.,15</b>             | 47                          | Die Agentur für die Roftod'er Feuerversicherungsbank betreffend                                                                                                                | 13             | 63                  |     |
| ,                          | F                           | B. Webtzinal-Polizei.                                                                                                                                                          |                | ,                   | _   |
| Dez. 17                    |                             | Einreichung ber Nachwessungen von ber im Jahre 1829 vorgetommenens Schutzpoden Impfungen                                                                                       | 5              | 8                   | , · |
| 24                         | 7                           | Auf die Gefahr, welche fur die Gesundheit und das Leben der Menschen burch zu frühre Berschließen der Ofenrohren entsteht, wird aufmerksam gemacht.                            | 22             | 10                  |     |
| 25                         | ŧ                           | Wo bie Druckschrift über die Kennzeichen und die Berhätung ber Hunds-<br>wutb zu, zu erhalten iff                                                                              | 2              | 11                  |     |
| 31 31                      | 3 P P.                      | Bestimmungen über die Form und Einrichtung der Sanitateberichte                                                                                                                | 8              | 32 <u> </u>         | 342 |
| <b>5:0.</b> 27             |                             | Bekanntmachung wegen ber im Dorfe Wartenberg unter bem Akidvieh ausgestruberten Lungenseuche                                                                                   | 10             | 12                  |     |
| 27                         | 36                          | Belobung mehrerer Apotheten wegen ihrer guten Ciarichtung und untabels haften Beschaffenheis ber Arzaeivorrathe                                                                | 15             | 49                  |     |

| Dafum ber Berorbnungen. | Rummer ber<br>Berordnungen. | Suhalt ber Verordnungen und Bekanntmachungen.                                                                                                  | Std.b.Amtsbl. | Seitenzahl bes Amitablatts, |
|-------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------|
| Dez. 18                 | _                           | G. Zenfurfachen.<br>Bekanntmachung bes herrn Ober-Prafibenten von Baffemig in Beziehung                                                        |               |                             |
| 22                      | 1.                          | auf die Bertheilung ber Benfur-Gegenstände in Berlin                                                                                           | 2             | 9                           |
|                         |                             | adfischen Weinwirths.                                                                                                                          | 1             | ` . <b>\$</b>               |
| Jan. 8                  | 10                          | Debiterlaubniß für einige, außerhalb ber Staaten bes beutschen Bunbes in beutscher Sprache erschienene Schriften                               | 3             | 13                          |
| 30                      | 19                          | Debitberlaubniß fur zwei bergleichen Schriften                                                                                                 | 7             | 26                          |
| Feb. 23                 |                             | Bekanntmachung des herrn Ober-Prafibenten von Baffewit, eine Ben-<br>furvorschrift betreffend                                                  | 111           | 47                          |
| 27                      | 27                          | Debitserlaubniß für vier, außerhalb ber Staaten bes beutschen Bundes in beutscher Sprache erschienenen Schriften                               | 10            | <b>39</b>                   |
| •                       |                             | VIIL Angemeine Regierungs - Angelegenheiten.                                                                                                   |               | ,                           |
| -                       |                             | Maaße und Gewichte Bergleichung (gehorig ju ber in ber Beilage jum                                                                             |               |                             |
|                         | ,                           | 52ften Stud bes Umteblatts do 1829 abgebrudten Befanntmachung wegen Ausführung bes hanbelsvertrages mit Baiern und Burtemberg                  |               | -                           |
| a o                     | 4.4                         | pom 27. Mai 1829) Beilage jum 2ten Stud bes Anteblatts                                                                                         | -             | 13                          |
| Jan. 9                  | 11<br>23                    | Bestimmung in Beziehung auf das Berfahren bei, den Landrathswahlen.<br>Bestimmungen über die Ausführung des Artikels 5 des unterm 27. Mai      | 3             | 13                          |
| Mårz 6                  | 35                          | 1829 mit Baiern und Burtemberg abgeschlossenen handelspertrages Auf Die Erhaltung offentlicher Aunstgegenftanbe, Denkmaler ober geschichtlis   |               | 29 — 31                     |
| ±tu.a ~                 | . 00                        | der Merkwurdigfeiten, namentlich auch Glasmalereien foll gesehen werben                                                                        | 11            | 48                          |
|                         |                             | IX. Bermischte Angelegenheiten.                                                                                                                |               |                             |
| ລາງ. 22<br>25           | <u>4</u><br>5               | Bekanntmachung, die Landbeschalung im Jahre 1830 betreffenb                                                                                    | 1 2           | 4-6                         |
| Jan. 7                  | _                           | Sperre ber Paffage burch den Finow = und Werbelliner Ranal                                                                                     | 3             |                             |
| 9                       | شہم                         | Empfehlung bes Journals für reine und angewandte Mathematit vom Ge-<br>beimen Ober-Baurath Crelle                                              | 6             | 24                          |
| 25                      | ÷                           | Bekanntmachung bes herrn Ober-Praficenten von Baffewig megen Kon-<br>trollirung ber Ablieferung ber, bor Konigl. Bibliothet gebuhrenben Ber-   |               |                             |
|                         | ,                           | lago = Eremplare                                                                                                                               | 171           | 25                          |
| Feb. 14<br>20           | <b>~</b> .                  | Sperre der Passage durch die Marienthaler Schleuse im Wentowkanal<br>Bekanntmachung wegen der im Jahre 1830 auf dem Friedrich-Wilbelms-        | 9             | 38                          |
|                         | 100                         | Geftut ftattfindenden Bedeckung gesunder Stuten burch Sauptbeschaler.                                                                          | 10            | 44 — 46                     |
| 27                      | 32                          | Bebingungen, unter welchen Schäferlehrlinge in die Unterrichtsansialt für Schäfer zu Frankenfelbe aufgenommen werben                           | 10            | l                           |
| Mar <sub>3</sub> .5     | _                           | Bekanntmachung wegen verbefferter Dotation ber Schulftelle ju Krempenborf Bekanntmachung wegen ber burch Konigl. Lanbbeschater mabrenb ber Be- | 12            | . 58                        |
|                         | ~                           | schälzeit im Jahre 1829 bebeckten Stuten                                                                                                       | 13            | 66                          |
| ,16                     | -                           | Empfehlung ber vom Kurfurstlich - Seffischen Landwirthschaftsverein redigir-<br>ten landwirthschaftlichen Zeitung für Kurheffen                | 13            | 65 ·                        |
| - 19                    | 1 OBA                       | Ermaßigung und herabsetzung ber Bertaufspreise ber Rubereborfer Ralt:                                                                          |               |                             |
| i                       | <b>)</b> ~                  | fteine und Debenfabritate                                                                                                                      | [13]          | 63                          |

# Amts, Blatt

der Koniglichen Regierung zu Potsbam und ber Stadt Berlin.

## Stúck 15. –

Den 9. April 1830.

Verordnungen und Bekanntmachungen für den Regierungsbezirk Potsdam und für die Stadt Berlin.

Es ift fcon mehrmals vorgefommen, daß Militalrofilchtige, welche fich bem . Mr. 53. Studium ber Thierarzneikunde widmen, und fich auf der hiefigen Phierarzneischule Militaire als Rivil. Eleven befinden, in der Meinung, daß es nach beendigten Studien noch bienft berimmer Beft fel, fich jur Ableiftung ihrer Milkrairbienftpflicht burch ben freiwilligen jenigen, Rurschmibtebienft gu melben, es verabfaumt haben, ihre besfallfigen Berbaltniffe ju welche fich gehöriger Zeit ordnungsmäßig feststellen ju laffen, und in Folge beffen ben Erfag. beborden jur Aushebung fur ben gewohnlichen Erfas bes Deeres verfallen unb.

Wenn nun einerseits die Reflamationen, welche folden Aushebungen gefolgt tunbe wide find, ju verschiebenen Weftlauftigfeiten Unlag gegeben haben, andererfeite aber nicht gu verkennen ift, bag bie als Thierargte ausgebilbeten jungen Leute ber Armee von großerem Rugen burch ben Ginteite jum freiwilligen Rurschmibteblenfte bei ber Ravallerie ober Artillerie, als burch ben Dienst mit ben Baffen fein tonnen, es auch in der Billigkeit beruht, biefen Individuen die zu ihrer Ausbildung erforderliche Beit, gleich anberen Milftafrpflichtigen ju laffen, und nur barauf gehalten werben muß, bag in Bezug auf Genugung ihrer Militairpflicht alles Mothige ordnungemaßig feftgeftellt und gur Musfuhrung gebracht werbe, fo find bie Minifterien bes Innern und bes Krieges über machftebenbe Festfegungen übereingefommen.

. 1) Der bas Studium ber Thierarzneikunde und hierauf ben Gintritt als Rurschmibt ju einfahrigem Dienfte beabsichtigende Militairpflichtige, welcher fcon vor feis nem 20ften Lebensjahre fich bei einer Departemente, Prufunge, Rommiffion in Bolge feiner, im Allgemeinen erlangten Ausbildung, wegen Bulaffung jum eine jahrigen freiwilligen Dienfte melbet, baju berechtigt befunden und jugelaffen wirb, erklare hierbei jugleich, ob er ben Gintritt ema bis junt 28ften Lebens. jahre aussegen will, und bewirkt ibn sobann in ber allgemein vorgeschriebenen Weise. Bur die zu biefer Rategorie geborigen Freiwilligen bedarf es feiner web eren Seftfegungen.

dem Stubis um ber Thierarzneis

L 339. Mars.



2) Diejenlgen Milkairpsicheigen jebtch, bie sich bem Sendium der Thierarzneifunde widmen, und vor dem 20sten Lebenejahre noch keine Berechtigung zum einjährigen freiwilligen Dienste bei den Departements Prufungs Kommissionen nachs zuweisen vernögen, so wie diejenigen, welche nach Lage ihrer personlithen und Familienverhältnisse auf den einjährigen freiwilligen Dienst nicht Unspruch meschen, sondern, um mit etatsmäßigem Sehalte angestellt zu werden, zum drei jährigen Kurschmidtsbienste, nach bewirter thieranzlicher Unsbildung, einzusenten beabsichtigen, konnen nach der Bestimmung ad. 8. des 6 69 der Instruktion vom 30. Juni 1817, wegen der in Erlernung eines Gewerbes begriffernen, und beshalb bis zum 23sten Lebensjahre zurückzustellenden Dienstpslichtigen behandelt werden.

Dieselben haben sich zu bem Ende, wenn sie in die hiesige Thierarzneischule als Zivil. Eleven einzutreren beabsichtigen, zwor darüber bei der Kreis. Ersaße Kommission ihres Wohnores, und zwar vor dem Eintritt ihres militaliepslichtigen Alters zu melden, werden mit einem desfalligen Scheine verschen; und hierauf bei dem jährlichen Ersaßgeschäft auf Zeugnisse der Thierarzneischule, daß sie von derfelben angenommen worden sind, und dem Studium der Thierarzneischule, arzneistunde wirklich obliegen, von einer Ersaßgestellung zur anderen die vor Wollendung des 23sten Lebensjahres, jedoch nicht über dieses Lebensalter him aus, zurückgestellt. Sie gewinnen mithin hierdurch die zu ihrem Studium erstorderliche Zelt, und bewirken demnächst ihren Eintritt zum freiwilligen Kurschmidtsdienste vor dem Ablaufe ihres 23sten Lebensjahres in der allgemein vorgeschriebenen Weise.

3) Wer nicht auf der hiesigen Thierarmelichule, sondern anderweit seine thierarmeliche Ausbildung zu bewirken gesonnen, und gleichfalls nicht im Stande ift, bei einer Departements Prüfungs. Kommission die Zulassung zum einjährigen freswilligen Dienste vor dem Anspruch zu nehmen, meldet sich ebenfalls deshald, und bevor derselbe von den Ersasse behörden nach den allgemeinen gesehlichen Bestimmungen zur Ableistung seiner Dienstpsicht herangezogen wird, dei der Kreis. Ersassommission seines Wohnsorts, und kann hierauf in eben der Art, auf die Zeugnisse derzenigen Anstalt, wo er sich zum Studium der Thietarzuestunde besindet, den einer Ersasstellung zur andern, dis vor Bollendung des 23sten Lebensjahres zurückgestellt werden. Der Eintritt zum freiwilligen Kurschmidtsdienste muß hierauf gleichfalls in vorgeschriedener Weise, nachdem das Individuum sich noch über seine wird lich erlangte thierarzeiliche Ausbildung ausgewiesen har, rechtzeitig bewirkt werden.

Obige Bestimmungen finden übrigens auf die Militair. Eleven ber hiefigen Thieraezneischnle, welche in Fallen, wo die Ravallerie Regimenter feine Subjette aus Reth und Glied zur Rurschmidts Ausbildung in dieselbe zu schicken vermögen, durch das Konigl. Allgemeine Kriegedepartement angenommen und für die Armee als Burfdmithe ausgebildet werben, auch magrent ihres Aufenthales in ber gebachten Moftalt fieb unter militairifcher Aufficht befinden und ein Militairgehalt begleben. Line Anwendung.

Berlin, ben 26. Februar 1830.

Der Minifter bes Innern. von Schudmann.

ble Ronigl. Regierung ju Potebam.

Potsbam, ben 10. Mary 1830.

Borftebenbes Reserbt wird bierburch jur offentlichen Kenntuif gebracht. Ronigl. Regierung. Abtheilung bes Innern.

### Verordnungen und Bekanntmachungen, welche den Regierungsbezirk Dotsbam ausschließlich betreffen.

Dotsbam, ben 25. Mary 1830.

Big finben uns veraplaßt, ben Berren Rreisphnsteen wiederholentlich jur Pflicht au machen, über alle Gegenstande bes ihnen übertragenen Physifats eine geordnete Registratur Registratur ju halten, bei welcher ein vollftandiges Ein. und Abgangejournal, fo ber Rreies wie ein übersichtlich nach Materien angelegtes Afren Revertorium punktlich au fub- physiter. ren find.

I. 156. Rebmar.

- Wir werben Gelegenheit nehmen, biefe Physikats, Registraturen revibiren, unb

über ben Ruftand berfelben uns berichten zu laffen.

Rugleich fordern wir fammiliche Rreisphysiter auf, ben frubern Inftruktionen gemäß bie topographischen Motigen über ihten Rreis fortwährend ju sammeln, und bebufs ber Ginreichung an uns, ju ordnen.

Ronigl. Regierung. Abtheilung bes Innern.

Votsbam, ben 28. Mars 1830.

Die Boben Ministerien bes Innern und ber Sinangen find babin übereingefome Dr. 55. men, baf bie in bem 6 39 a bes Gewerbesteuer Geseges vom 30. Mai 1820 ber Orbnunasftimmte Ordnungestrafe megen unterlaffener Anmeldung eines fteuerfreien Gewerbes, ftrafe wes Da Dieselbe lediglich ben Steuerschus bezweckt, und Dabel zugleich über die Frage: gen unters ob bas Gewerbe fteuerfrei ober fteuerpflichtig fel, Zweifel obwalten tonnen, tunftig melbung eis von bet Bewerbesteuer Beborbe festgefest werbe, baber auch Refurse gegen bere nes fteuergleichen Straf. Resolute und Besuche megen Mieberschlagung ber Belbbufe vor bie freien Ge-Steuerverwaltung geboren.

werbes.

Die Berrechnung der gedachten Strafen foll jedoch, wie bisber, bei den Poli, III. I, 550. zeiftrafen erfolgen.

Digitized by Google

Diese Bestimmung wird ben, mit Verwaltung ber Polizei und ber Gewendensteuer beauftragten Behörden, unter Bezugnahme auf die frühern Versügungen von 29. Januar 1822 und 27. Februar 1823, in den Amtsblättern von 1822 und 1823, Seite 27 Nr. 18 und Seite 54 Nr. 50, zur Nachricht und Achtung hiers burch bekannt gemacht.

Ronigliche Regierung.

Abtheilung bes Innern. Abtheilung für die Berwaltung ber bireften Steuern, Domainen und Forften.

Potsbam, ben 2. April 1830.

Ner. 56.
Chausses geld = Erbes bung zwis schen Interes bogs u. ber Grenze bes Merseburs ger Regies rungsbes zirks.

IV. 50.
Upril.

Mr. 56. Bom 1. Mai b. I. ab, wird auf ber nen gebaueten Kunststraße zwischen Ids Chausses eerbogt und der Grenze des Merseburger Regierungsbezirks das Chaussegeld nach geld-Erbes dem Tarif vom 28. April 1828, und zwar bei den Hebestellen

a) süblich Juterbogk für 13 Meile, und

b) füblich Welsitendorf für 2 Meilen in beiben Richtungen, erhoben werben.

Konigliche Regierung. Abtheilung far bie Bermalung ber inbiretten Steuern.

### Derfonaldronit.

Der hisherige Unteroffizier bei ber Sarnison. Kompagnie bes erften Garbe. Res giments zu Fuß, Johann Gottfrieb Rahnert, ist als Ranzleibiener bei ber hiest gent Regierung angestellt worden.

Bei bem Polizei-Prasiblum in Berlin ist an die Stelle bes verftorbenen Raffenboten und Polizeierekutors Thens, in gleicher Elgenschaft ber bisherige Regifraturbote Johann Anton Saafe, imgleichen ber bisherige Hulfserekutor, invalide
Unteroffizier Johann Beinrich Nielbod als Registraturbote angestellt worden.

Der praktische Arzt und Operateur, Professor Dr. Karl Beinrich Souls in Berlin, und ber praktische Arzt Dr. Beimann Bregler, find als ausübende Bes burtshelfer in den Konigl. Landen approbirt und vereidet worden.

Bei ber am 19. Februar b. 3. in bem Schullehrer. Seminar zu Reu-Zelle gehaltenen Abgangsprufung, sind bie Seminaristen

1) Bans Chriftoph Jafob Rabler aus Laffahn im Bergogehum Lauenburg,

2) Friedrich Samuel Rubn aus Rap bei Bullichau, für anstellungefähig erklärt worden.

(hierbei ein Extrablatt.)

### 15ten Stud des Amtsblates ber Raniglichen Megierung zu Potsbam und ber Stadt Berlin,

The Berfolg unferer Bekanntmachung von 11. November v. J. (im Extrablatte jum 47sten Stude unsers vorjährigen Amtsblattes), bring gen wir hiervurch jur öffentlichen Leuntvill, bast vir Merpachtung bes Amtes Krausnick von Trinitatis b. J. ab im Wege ber Ligitation, einen Biefungstermin auf

ben 11. Mai b. I., Bormittage is Abrectig, unferm Geschäftsleilale won bem Departes mentifreihe, Regierung brath Rubra ung eine befannt, beberg.

Mir laden Pachtluftige: zur biefem Aerninet sterburch mit bem Bemerten ein, daß die som und, mit Borbebatt ber Genehungung bes Konnistern Finanzministern, entwesenen Lighton tiens - und Pachtsebitgungen bis isin 10. k.: Ut. bem Borfisher anfrer Donninepotgistann; Aggierungssebetater hen nicht gen ihn ger ihm Oberaumer wahn Schleffnger zur Afreibnick, und bem Bentbeamten Cyber auf bem Amte Wilhlems bef zu Bulln werben mitgetheilt werben, und solche ben fich melbenben Pachtluftigen vorzeleit gen, und ihnen auf Werlangen gegen Erstettung vor Kopialien Abschriften derselben zur ertheitung vor Kopialien Abschriften derselben zur ertheitenit

Die Pachtenschliche ihnere von ben Michte bewerdern eingeschen werben, wenn solchen andherschafter Finanzwinisteris chitrifer zuräckgetommen: feine werben. Sobald letteres geschehen sein wirb, werben die Pachflustigen davoii, so wie von ben etwa: turch Rie hincre: Entschehen, weitellasse ten Modistationen ber von und entworfenen Bedingungen durch diejenige der vorgedachten Personen, bei melder sie sich zur Einsicht der Bedingungen gemeldet haben, in Kenntnis gesselft werden. Potsbam, den 23. März 1830. Renigt. Regierung.

Steuern, Domainen und Forften.

Soberer Bestimmung gufolge follen nache folgende Militair-Grundstucke in Mittenwalde bffentlich und meistbietend vertauft werben:

ीक्ष दश है है अ

1) bas Bachthaus am Mublenthore, von gache wert, bestehend aus 2 Stuben, 1 Ruche, 1 Flur und 1 Appartement, — auf ben Abbruch, mithin obne Grund und Boben,

2) bas logenannte Laignethgebaube, meffin, 2 Etagen bach, und helfebend in ber uns tern Etage aus 2 Eruben, 2 Rammern, 1 Rache, 1 Flur unt Durchfahrt, und in bei Bener Gagetiene 1 Stat II Grabe

Garten, 1 Stall von 2 Etagen und 1 Up-

3) eine ju bem ad 2 gebachten Lagarethges baube gehörige, aus ber Gemeinschaft bes reits gefchiebene, auf 3 Morgen 1233 am Ruthen Superficial : Inhalt bonifirte nies brige Grundhutung erfter Rlaffe.

Dir haben biergu einen Termin am

yu Rathhause in Mittenwalde vor unserm Deputirten, bem Intendantur-Assessor Dhun, ans
beraumt, wozu wir Kauflussige mit dem Bemerten einladen, daß ein jedes der genannten
brei Grundstude für sich allein zum Berkause
gestellt werden wird, daß die naheren Bedingungen im Termine selbst werden bekannt gemacht werden, daß die Entscheidung über den
Zuschlag dem Königs. Militair-Detondmic-Departement des Krieges-Ministeri vorbehalten
bleibt, und daß vier Wochen nach erfolgtem
Zuschlage das Kauspretium in einer unzertrennten Summe gezahlt werden muß.

Berlin, ben 29. Mars 1830. Konigl. Intendantur bes britten Armee-Corps. Die Braus und Branntweinbrennerei des In. f Der Leichnam eines ermord eten Mans Meilen von Landsderg an der Warthe beleges nes ist in einem Sade am 26. Februar der Stein Adigle Hitzeinweis Zanzhausan, soll voir Inabe der Anterdaumsderkete in der Thilde gestünden, aber der Beitpacht auss gestan werden. Der Beitungstermin ist auf wunden, und die Umpklung des ihrer den Angesten werden. Dar Beitungstermin ist auf wunden, und die Umpklung des ihrer den Angesten werden. Haben aus des gegogenen und dieht über den Angesten werden. Der Genordere und die Mord auf werden. In Bergebalten werden. Solle gegogenen und dieht über den Ruicen gegogenen und dieht über den Ruicen gegogenen werden. In Bergebalten werden. In die Bergebalten werden.

Die Beblingungen find in beh Regiftraturen bie Konigl. Lands und Stadtgerichts ju Lands berg an ber Warthe, bes Suttenamts zu Zangs hausen und ber unterzeichneten Behörbe einzus feben. Berlin, ben 4. Darg 1830.

Shnigl. Ober : Berg = Amt für bie Branbenburg= Preußifden Provingen.

Es sollen mei Gebbfie be Tampelhof mit ben bazu gehörigen Garten, etwa 400 Morgen auf ber Tempelhofschen und Schönebergschen Feldmark belegenen Ackers und einem ansehnslichen Ausschlichen Aufhätungse und Weiberecht, vom 1. Juli b. J. ab auf vier Jahre verpachtet werden. Pachtlustige werden eingeladen, das Nähere bei der vierten Abtheilung des Militair-Dekonomies Departements (Leipziger Straße Nr. 5) oder in Tempelhof beim Dekonomen Pusch zu ersfahren, demnächst aber in Tempelhof in dem Hause Nr. 26 Montags am 10. Mai, Nachsmittags 2 Uhr, zur Abgabe ihrer Pachtgebote undehnen.

Berlin, ben 25. Mary 1830, 1930 in 1930 in 1930 in 1930 in 1930 in 1930 in 1930 in 1930 in 1930 in 1930 in 1930 in 1930 in 1930 in 1930 in 1930 in 1930 in 1930 in 1930 in 1930 in 1930 in 1930 in 1930 in 1930 in 1930 in 1930 in 1930 in 1930 in 1930 in 1930 in 1930 in 1930 in 1930 in 1930 in 1930 in 1930 in 1930 in 1930 in 1930 in 1930 in 1930 in 1930 in 1930 in 1930 in 1930 in 1930 in 1930 in 1930 in 1930 in 1930 in 1930 in 1930 in 1930 in 1930 in 1930 in 1930 in 1930 in 1930 in 1930 in 1930 in 1930 in 1930 in 1930 in 1930 in 1930 in 1930 in 1930 in 1930 in 1930 in 1930 in 1930 in 1930 in 1930 in 1930 in 1930 in 1930 in 1930 in 1930 in 1930 in 1930 in 1930 in 1930 in 1930 in 1930 in 1930 in 1930 in 1930 in 1930 in 1930 in 1930 in 1930 in 1930 in 1930 in 1930 in 1930 in 1930 in 1930 in 1930 in 1930 in 1930 in 1930 in 1930 in 1930 in 1930 in 1930 in 1930 in 1930 in 1930 in 1930 in 1930 in 1930 in 1930 in 1930 in 1930 in 1930 in 1930 in 1930 in 1930 in 1930 in 1930 in 1930 in 1930 in 1930 in 1930 in 1930 in 1930 in 1930 in 1930 in 1930 in 1930 in 1930 in 1930 in 1930 in 1930 in 1930 in 1930 in 1930 in 1930 in 1930 in 1930 in 1930 in 1930 in 1930 in 1930 in 1930 in 1930 in 1930 in 1930 in 1930 in 1930 in 1930 in 1930 in 1930 in 1930 in 1930 in 1930 in 1930 in 1930 in 1930 in 1930 in 1930 in 1930 in 1930 in 1930 in 1930 in 1930 in 1930 in 1930 in 1930 in 1930 in 1930 in 1930 in 1930 in 1930 in 1930 in 1930 in 1930 in 1930 in 1930 in 1930 in 1930 in 1930 in 1930 in 1930 in 1930 in 1930 in 1930 in 1930 in 1930 in 1930 in 1930 in 1930 in 1930 in 1930 in 1930 in 1930 in 1930 in 1930 in 1930 in 1930 in 1930 in 1930 in 1930 in 1930 in 1930 in 1930 in 1930 in 1930 in 1930 in 1930 in 1930 in 1930 in 1930 in 1930 in 1930 in 1930 in 1930 in 1930 in 1930 in 1930 in 1930 in 1930 in 1930 in 1930 in 1930 in 1930 in 1930 in 1930 in 1930 in 1930 in 1930 in 1930 in 1930 in 1930 in 1930 in 1930 in 1930 in 1930 in 1930 in 1930 in 1930 in 1930 in 1930 in 1930 in 1930 in 1930 in 1930 in 1930 in 1930 in 1930 in 1930 in 1930 in 1930 in 193

Der Musketier Rarl Ludwig Schulz bes 20ften Infanterie-Regiments, aus Pag bei Mittenwalbe geburtig, ift burch friegestgerichtliches, Allerhöchsten Orts bestätigtes Erkenntniß aus bem Solbatenstanbe ausgestoßen, und für unfabig erklart worben, bas Burgerrecht und Grundeigenthum zu erwerben, welches bierdurch zur bffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Torgan, ben 22. Marg 1830. Das Gericht ber Ronigl. oten Divifion.

funden worben. Geche schwere, jum Theil ben Schabel burchbringende, unbedingt tobtliche Ropfwanten, und die Umhallung bes ther ben Am gezogenen und bicht über ben Ruicen ge mengebundenen Sades feten ben Morb 3weifel. Der Gemorbete und bie Mbrber M unbekannt. Das Publikum in und aufterbal ber Refibeng wird aufgeforbert, gut Ermittelume briber nach Kraften mitzuwirken, ber unchften Dbrigfeit jeben Berbacht ohne Bergug angle zeigen, und, wenn es irgend moglich, die Berbaftung des Thaters zu bewertstelligen. Inde befondere werben alle Gerichts und Boffnel-Behorden erfucht, jeden zu ihner Kennenif gelangenben Umftanb, welcher jur Ermitteline bas Getbbteten ober bes Mirball fabren fonnte. nach Möglichkeit festzustellen, und bem unterzeichneten Gerichtshofe mitzutheilen, vorgäglich aber um die Sabhaftwerdung des Thaters bemubt gur fein e und ben. Berhaftnien unverzige lich, geschloffen und unter febr fichente Beilde tung, bierber transportiren, und gegen fofortiet Erfattung ber Roften an die Erpebition ber histigen Stadtvoigtel - Gefängniffe ablicfem pu laffen. Auch an dir verehrlichen Beborben bed Muskandes ergeht diest Aufforderung unter Ber-Sperung volliger Bereitwilligfeit zu affen rechte liden Gegendienstein. 

MBfr bem unterzeichnstein Gerichte mandle che Angeige zu machen hat, kann fich eiglichvon 8 bis 2 Uhr bei dem Herre Genite Afligerath Bonfers auf der Stadtboigtei melben.

Berlin, ben 4. Dary 1830:

Die Ariminal-Deputation bes hiefigen Rinigli

Befde effung Des Leidnams.

Stoffe, 5 Juf 3 3oll, Alter: zwischen 40 bis 50 Jahr, Farbe ber haare: braun, Bahne: spartich und schahaft, Kleidung: 1) ein gros bes Genthel nie langen Aermeln, an welchen sich wie lan Kragen leinene Banber bestwoen, abrigens ohne irgent ein Beichen ober besonder

red Mertual, 2) eine blade wollte (Flancke ober Moltong =) Jade. Diefe Jade bat teinen Rragen, fonbern ift oben ringe herum abgefebnitten und gefaumt. Gie bat lange Mermel. Die Lange ber Mermel befteht nicht aus einem Stude, fonbern ift aus breien Studen gufame mengefest. Born befinden fich gwei Mappen. Min jeber Rlappe find vier weiße Banber befes fligt. Un ber linten Rappe find biefe Banber am Caume und zwar innerhalb angenabt, an ber rechten Rlappe find fie außerhalb, und gwar brei farte Boll bom Saume entfernt, auface nabt. Befondere Rennzeichen fehlen. Bei ber ftart vorgeschrittenen Berwesung ift bie Karbe ber Augen nicht zu erkennen. Auch läßt fich aus biefem Grunde nicht bestimmen, ob ber Getobtete von ftarter Korpertonftitution gemes fen mud eine table Platte gehabt, ober ob bag lange Liegen im Waffer eine Auftreibung des Leidname und bas Ausfallen ber haupthaure bewirft bat.

### Befdreibung bes Gades.

Der Sad — ein gewöhnlicher Getreibes ober Tutterfad — fast brei Scheffel, und hat an ber einen Seite bes obern Randes bie gewöhnslichen Bindestrippen. Nach völliger Austrocks nung beffelben sind mehrere schwarze Schrifts gage hervorgetreten, welche höchst wahrscheinslich bedeuten:

F (ober J) Ziethen Zehden:

17.

Dicht über bem Zim Worte Ziethen befindet fich eine Stopfe, ungefahr von der Geftalt und Erbfe einer kleinen Birne.

### Stedbrieft.

Mus bem hiefigen Polizeigefangniß ift ber nachftebend bezeichnete angebliche Gartnergebalfe Rarl Friedrich Richter alias Pudewill, melder wegen mangelnder Legitimation und Berbachts, einen Diebstabl hiefelbst begangen ju haben, in Berhaft gewesen, ausgebrochen, und in ber Nacht vom 24. jum 25. b. M. entsprungen.

Sammtliche 3ibit : und Militair : Beborben werben ergebenft erjucht, auf benfelben Ucht

ju finden, im im Meirafungefalle zu verhafe ten, und an und unter ficherer Bebedung gefchlosfen abliefern zu laffen.

Trebbin, ben 25. Marg 1830.

### Signalement.

Geburibert: angeblich balb Wittenberg, balb Lorgan, gewöhnlicher Aufentbalt: angeblich Wittenberg, Religion: evangelisch, Alter: angeblich balb 23, balb 25 Jahr, Stand, Gewerbe: Gartnergehalfe, Größe: 5 Fuß 4 Joll, Haare: schwarzbraun, Stirn: bedeckt, Augenbraunen: schwarzbraun, Nase: wesnig gebogen, Mund: etwas aufgeworfen, Ichane: gut, Bart: wenig, blond, Kinn: rund, Gessichtsfarbe: zur Zeit blaß, Gesichtsbildung: oval, Statur: schlank. Besondere Kennzeichen: etwas blattermarbig.

### Beileibung.

Rod: blautuchener, Wefte: von braun, schwarz und weiß karirtem Commerzeuge, Sossen: schwarztuchene, Stiefeln: halbe, Sut: hos ber Filhut, schwarzes Halbtuch und zerriffenes hembe.

Der unten naher benannte Mustetier Karl Christian Wilhelm Peters, welcher auch die Schuhmacher-Profession erlernt hat, aber noch nicht Geselle ift, und hier wegen verübten Straßenraubes an der Post und eines frühern Diebsstable in Saft und Untersuchung gewesen, hat heute Abend awischen 5 und 6 Uhr Gelegens beit gefunden, sich der Fesseln zu entledigen, und zu entweichen.

Alle Militair und Zivil-Behörben werben blenftergebeuft ersucht, auf biesen gefährlichen Berbrecher genau zu vigkliren, ihn im Betretungsfalle fofort zu arrettren, und sicher anberdabliefern zu laffen.

Rlempenow, ben 24. Februar 1830.

Konigl. Domainen=Justizallmt.

### Signalement.

Geburteort: Arien, Aufenthalteort: Jarmen, Acligion: evongelisch, Alter: 22 Jahr, Gobe: 5. Buf. 5 Joli, Haare: blond, Stien: rund, Augenbraunens block, Augen: Nan; Mafe: ftark, Mund: breit, Jahne: gut, Kime breit, Gesichtsbilbung: langlich, Gesichtsfarbe: blaß, Gestalt: ftark, Sprache: beutsch, besons

bite Rennysithens eine Marbe auf bem Biannes ber rechten hand.

Betlieibung. Blautuchener Oberrod mit bergl. Andpfen-

### Berzeichniß ber im Monat Februar 1830 im Berliner Polizeibezirk ergriffenen und und

| Num. | Stand und Namen.                                                                             | Geburteort.    | Alter 42 | Gr<br>F. | 20 | Saare.                    | Stirn.                     | Augen<br>braunen.          |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------|----|---------------------------|----------------------------|----------------------------|
| - 1  | Denniger Sophie geb. Alokow,<br>fep. Backerfrau<br>Lafit, Johanne Louife, Dienft-<br>magb    | berg a. b. 2B. | 48<br>25 | 5        |    | rothe<br>braun<br>fchwarz | niebrig,<br>frei<br>bedect | braun                      |
| 3    | Ririch baum, Auguste Friederite,<br>Magd.<br>Schon, George Christian, Tifch=<br>- lergefelle |                | 25<br>44 | 5        |    | dunkel=<br>braun<br>braun | rund<br>niebrig            | fchwachs<br>braun<br>braun |

Dem Arbeitsmann und Brau- und Breunereigehalfen Johann Karl hartwig Grbning, aus hiefiger Stadt gebartig und 48 Jahr alt, ift sein Relfepaß, welcher ihm am 10. v. M. bier ertheilt worden, in Brandenburg angeblich verloren gegangen.

Bur Berbutung etwanigen Diffbrauchs wirb bies biermit befannt gemacht, und gebachter Bag fur ungultig erflart.

Eremmen, ben 25. Marg 1830.

Der Magistrat.

Nach ber Bestimmung ber Kbnigs. Registung zu Potsbam, sollen die auf der Stettiner Chausse gelegenen Chaussegeld-Hobestellen dei Shorin, Angermunde, Dodderzin, Jugen, Biere eaden und au der Pommerschen Grenze, dom 1. Juli d. J. ab, an den Meistbietenden bestentellich derpachtet werden. Es ist hierzu ein Termin auf den 20. April d. J., und zwar für die Hebestellen dei Chorin, Angermunde und Dodderzin, Bormittags um 10 Uhr, und für die Hebestellen dei Ingen, Bierraden und an der Pommerschen Grenze, Nachmittags um 2 Uhr, im Lokal des unterzeichneten haupt-Steueramts angesetzt, dei welchen auch die Verpachtungs

bebingungen bis zum Tage bes Termins eine gesehen werben tonnen.

Reufigdt Ebersmalbe, ben 25. März 1830. Jim Auftrage ber Königl. Regierung zu Potsbam.

Abnigl. Preuß. Saupt = Steuerant.

Es foll die zum Nachlaffe der verwittweten Zimmergefelle Schur, Katharine geborne Stasmer gehörige, zu Dablbausen belegene, auf 559 Thir. 14 Sgr. 5 Pf. taxirte Bubnerfelle

am 26. Juni d. J., Bormittags 11 Uhr, in der Gerichtsstude zu horst, Theilungshalber, an den Meistdietenden verlauft werden, word wir Kauflustige biermit einladen.

Wusterhausen a. d. D., den 13. Februar 1830. Die v. Mibbeckschen Gerichte zu Dahlhausen.

Es foll die ber verwittweten Bubner Schmoot, Elifabeth geb. Pohlmann gehörige, zu Stabnit belegene, auf 367 Thr. 6 Sgr. 4% Pf. tarirte Bubnerftelle mit Bubehör

am 19. Juni b. J., Nachmittags 4 Uhr, im Schulzengericht zu Centuck an ben Meist

bergi. hofen, kunge Stiefel, rothbunte, mans Spekerne Befte, fcwarzseibenes Salstuch und runder Jut. Bei seiner Entweichung am 24. Februar Abende alte grave tuchene Sofen mit

abgetragenem rothen Befate, zwifchen ben Beisnen geflielt, bunten Salbtuch, alte blaue tuchen Solbatenmutge mit rothem Befate ohne Schirm.

ihrem refp. Bohn - ober Geburteorte und uber bie Grenze beforberten Bagabonben.

| Augen. | Mase.          | Mund.            | Kinn. | Bart. | Geficht. | Statur.   | Ort ber Beffimmung.                     |
|--------|----------------|------------------|-------|-------|----------|-----------|-----------------------------------------|
| blan   | flein und      | tlein            | fleip | -     | poal     | unterfet  | Berlinichen.                            |
| 11-2   | fpit<br>Mein   | gewähnl.         | eval  | ***   | runß     | flein     | beigl.                                  |
| blau   | flein und      |                  | rung  | _     | bregl.   | unterfett | Spandow.                                |
| besgi. | ipit<br>mittel | worfen<br>mittel | (pig  | braun | sval     | mittler   | Lengen und von bort über<br>bie Grenze, |

Dietenben verlauft werben, wozu wir Rauflu-flige hiermit einlaben.

Wufterhaufen a. b. D., ben 19. Februar 1830. Die von Ronigsmartichen Gerichte ju Stubnig.

Das unter Gerichtsbartrit bes Jufigamts Spandow, zu Liefwerder belegene Fischergut bes verstorbenen Joh. Christ. Fried. Leichwes bel, auf 1000 Thir. gerichtlich abzeschätt, son Theilungshalber an ben Weistbietenben in bem bazu angesetzten einzigen peremtorischen Biestungstermine

ben 23. April b. J., Bormittags 10 Uhr, bffentlich vertauft werben. Tare und Bebingungen find taglich Bormittags in ber Registratur bes unterzeichneten Gerichts einzusehen.

Spandow, ben 30. Marg 1830.

Rbnigl. Preuß. Juftizamt allhier.

Den 10. Juni b. J. sollen auf bem Rits tergute Lebusa, Orangerie Baume und Runste gewächse burch Auttion verlauft werden. Es besinden fich darunter 35 Pomerangen und 25 Zitrouenstämme, tragbare. Die gerichtliche Kane aller Multionsgegenstände, welche beim

hiefigen Gartner Leiter eingesehen werben kann, ift auf 295 Thir. 29 Sgr. gefommen. Kaufe luftige werden mit dem Bemerken eingeladen, daß der Zuschlag nach Befinden von der Seanehmigung des Hochlobl. Pupillenkollegii 30 Naumburg abhängig bleibt, und bei der Ablies ferung baare Zahlung geleistet werden muß.

Rittergut Lebufa im Schweiniger Areise bes Bergogthums Sachsen, am 6. Marg 1830.

Das Patrimonialgericht.

Auf den Antrag der verwittweten Fran Sauptmann v. Teiffel, gebornen v. Pleffen, zu Lüchfeld, haben wir einen Termin zur Bersuchung der unbekannten Gläubiger des versstorbenen Sauptmanns v. Teiffel aus Luchsfeld über ihre Forderungen, auf

ben 6. Mai b. J., Nachmittage 3 Uhrs in ber Gerichtsflube zu Lüchfelb anberaumt, zu welchem wir biefelben hiermit vorladen.

Bufterhaufen a. b. D., ben 14. Marz 1830. Die b. Teiffelfchen Gerichte zu Lüchfelb.

Die dem Mablenmeister Mensborff gebbe rige, auf bem Porwert Riet belegene Bludmuhle nebst Wohnhaus und Stallgebauben und einem Garten, so wie der Weidegerechtigkeit für 2 Kibe, 4 Schweine und 2 Ganfe mit 3ms zucht, welche zusammen auf 843 Thle. gerichtelich abgeschätzt worden, und auf welcher eine jährliche Mühlenpacht von 50 Thle. haftet, soll Schuldenhalber an den Meistbietenden verlauft. werden. Hierzu haben wir auf

ben 12. Juni b. I., Bormittage 10 Uhr, in biefiger Gerichtsftube einen peremtorischen Termin angesetzt, ju welchem Kaufluftige eine gelaben werben.

Unbefannte Realgikubiger, welche an biefe Grunbftude irgend einen Aufpruch zu haben vermeinen, werben zu biefem Termine bei Bersluft ibres Rechts gleichfalls porgelaben.

Burg Brandenburg, ben 26. Marg 1830. Die Domfapieularifchen Gerichte.

Das aus 297 Morgen 120 Muthen Bruchland nebst Gebauben bestehenbe, auf 11146 Thir. 1 Sgr. 3 Pf. abgeschätzte, und an der Kunfts strafte zwischen Seelow und Rustrin gelegene Erbs pachtsgut Bergenfeld, foll Schulbenhalber vers kauft werden, wozu der letzte Bietungetermin auf

ben 9. Oktober d. J., Normittags 11 Uhr, in ber Gerichtsstube zu Tucheband bei Seelow ansteht. Wrichen, ben 29. Marz 1830.

Patrimonialgericht Tucheband.

Das bem Rrüger Karl Friedrich Mane zus gehörige, zu Buchows Carpzow bei Rauen bes legene Bauergut Nr. 2, und das ihm gleichs falls eigenthümlich zugehörige, daselihst befindlische Kruggut Nr. 15, sollen mit komplettem Insventazium und ber bestellten Winters und Some mersaat an den Meistbietenden diffentlich verskauft werden. Zur Abgabe der Gebote ist ein Termin an Ort und Stelle auf

ben 10. Mai d. J., Wormittags 9 Uhr, anberanmt worden, zu welchem hierdurch Raufs-Lustige mit dem ergebensten Bemerken eingelasben werden, daß bei einem annehmlichen Gesbote der Raufkontrakt sogleich abgeschlossen wers ben kann. Die naberen Bebingungen follen im Termine befannt gemacht, und es tounen bie Gater taglich in Augenschein genommen werden. Potsbam, ben 29. Marz 1830.

Gello, Juftig-Lommisfarius, im Auftrage.

Das Erbpachtevorwert Lichtenberg, eine Bin tel-Meile von Berlin gelegen, soll von Johannit ab, auf mehrere Jahre verpachtet werden. Nabere Machrichten hierüber und die Bedingungen find zu erfahren beim Delononie-Kommissiones rath Groschte in Berlin, Markgrafenstraße Nr. 49.

Der am 7. Juni b. J. in Ludenwalde am fiehende Termin gum Berkauf eines Großbingerguts wird in Bezug auf die, im Ertrablant gum 11. Stud des Umesblatts Pag. 42 ente baltene Bekanntmachung, hiermit wieder auf gehoben, ba dasselbe bereits verlauft ift.

Ludenwalde, ben 26. Mary 1830.

Der Land und Stadtgerichts : Renbaut 30 b e L.

Meine albier belegene Windmuble nebst des bei befindlichem Wohnhause und Zubehor bin ich eingetretener Umftande wegen gewilligt, sofort zu verkausen, welches ich Kauflustigen hiermit anzeige.

Mittenwalbe, ben 27. Mary 1830.

Der Mublenmeister Noat.

Ein zu Budenitz unweit Ziesar gelegenes bollig separirtes Actergut, zu welchem, außer den notitigen Wohns aud Wirthschaftsgebauben, einem Hof und Garten, 140 Morgen Wiesen, 40 Morgen niedrige Fiener=Hutung und über 300 Morgen Land größtentheils in gutem Acter, dem übrigen Theile nach in Holzung und Hutung bestehend, gehören, ist aus freier Hand zu vertausen, und werben Kausussisse ersucht, die Kausbedingungen bei dem Mühlenbestiger Poblem ann in Vielen zwischen Ziesar und Branz dendurg einzusehen, und bas Nähere über den

Rouf ju berbanbeln. Die Rauftumme tann geoffe tentheils auf bem Gute bopothetarifc verfichert gegen 4 Prozent jabrliche Blufen firben bleiben.

Gin Gut, 10 Meilen von Berlin, mit neus en Mohn und Wirthichaftegebauben , mittels midfigem ndet, vielen und guten Diefen, ans mapigen Solb und Sutrungegerechtfamen, eie nem guten Schaafftanbe und bedeutenben Schos nungen, foll fogleich fur 6000 Thir. vertauft, port billig berpodreck werben. Frantirte Abrefs fen unter 8. 23 nimmt bas Intelligenze Coms toir in Berlin an.

perfonen, welche ein Untertommen (uchen, ale: Abministratoren, Apotheter= und Sandlungegebulfen, Sauslehrer, Komptoiriften, Defonomen, Gefretaire, überhaupt Gehulfen jeglicher Branche, eben fo Musgeberinnen, Graies berinnen, Labenjungfern, Wirthichafterinnen ic. boberer Ctanbe, Theilnebmer und taus tionsfähige Perfonen, fo mie lebrlinge gu jedem Gefchaft; ferner: Raufs, Taufch = und Dachtfuchenbe, fo wie Berfaufer und Berpachter landlicher und ftabrijder Grundftude und Stabliffemente jeber Art, tonnen Rachweis fungen erhalten, und werben ergebenft eingelas beu, mit ihren gutigen refp. Auftragen beebren gu mollen C. &. Brennide in Prenglan.

Muf Muerhochffen Befehl follen bie, aus ber Großberzoglich Meflenburg : Schwerinschen Stammichaferei in Toddin bei hagenow gu bers Laufenben 140 Stud Muttermerge in Raveln son 40 Ropfen geftellt merben; ber Preis ift a Ropf 6 Thir. 4 Gir. (R. 3) infl. bes 3abigels bes für bie Cchaferfnechte. Den erften Dal werben bie Schaafe ausgefest, und tonnen bann munbliche ober fdriftliche Unmelbungen gemacht

Min erften September, Morgens 10 Ubr, werben die Raveln im Beffein ber Intereffenten verloofet, die Echaafe bezahlt und abgeführt.

Toddin bei Hagenow, den 26. Marz 1830.

# Macingang Beden Bagelfchaben:

Rachbem Se. Majeftat auf unfern unterthis nigften Untrag ju beschließen gerubet und allere gnabigft genehmigt haben, baß mit Enthinbung bon ber bieberigen Brichrantung unferer Bras mienfage auf einen beftimmten Prozentials, für bie Butunft und perftattet werbe, Die Sobie ben Pramienfage nach einem alljabrig befannt ju machenben Pramientarif nach freiem Ermeffen gu bestimmen, mogegen bas uns allergnabigft verliebene ausschliegliche Privilegium von nun an erloschen sein soll, so baben wir nach 7=jabs riger Erfahrung ben Pramientarif far bas laus fenbe Jahr folgenbermaßen feftgefest.

# 3m Inlande:

- à & Progent. Mus den Regierungs Departes mente Potebam, Stettin, Chelin und Strale fund; besgl. aus ben 6 Rreifen bes Frankfurter Regierunge Departemente, Frankfurt, Lebus, Chftrin, Landeberg a. b. 2B., Colbin und Sid nigsberg i. b. Neumart.
  - & 4 Progent. Mus ben Regierunge Departes ments Rbnigeberg , Dangis, Frantfurt (mit Musnahme ber obenermabnten & Rreife, bie & Prozent, und bes Corauer Recifes, welcher 1 gang Progent ju gablen bat), Marienwerber, Bromberg, Pofen, Dppeln, Magbeburg, Mers feburg. Munfter, Minben und Arneberg.
    - à 1 Prozent. And ben Regierunge-Begirten Gumbinnen, Breslau, Liegnit, Erfurt, Doffele borf, Colin, Coblens, Arier und Hadyen.

## Im Anslander

- 1-1 Projent. Deffau, Corben, Bernburg, Braunfcmeig, Sannover und Rieber = Seffen.
  - 17 prozent. Das Ronigreich Sachfen,
- à 1 Progent. Die Gachfifchen Bergogthunge, bas Franffurt am Mainer Gebiet, Dber-Seffen, bie Graffchaft Betglar und Enclaven, bas Große bergogthum Seffen bieffeits bed Rheins; bie gu Balern gehorenben Grundbefigungen auf bem rechten, und biejenigen auf Dem linken Maine ufer, bie anmittelbar an bemfelben liegen; bas Sonogehum Nassau.

Delfruchte und Handelsgemachfe, soweit felbige angenommen werben, gablen 1 Prozent Pranie durchgebends.

Die Bebingungen befinden fich auf ber Radsfeite ber Policen, welche bei fammelichen Herren Ugenten, so wie im Hauptbureau in Berlin, binster bem Gießhaufe Nr. 1., à 2 Sgr. bas Dops pelsExemplar, zu haben sind.

Berlin, im Jahr 1830.

Direction ber Berliner Sagel-Affecurange Gefellichaft.

3, 5. Emalb. C. Seine. Jefeph Menbelffohn.

Die vaterlandische Feuerversicherungs. Sow ziefät in Rostod macht bierburch gemeinkundig, baß herr Karl Friedrich Kerkow in Rauen die Gute gehabt bat, die Agentur für Nauen und bessen Umgebungen zu übernehmen, und mit der erforderlichen Bollmacht versehen worsen ist. Rostod, den 5. Februar 1230.

Dirigent: Direttor: H. H. Howits. J. F. Schalburg. Depatitet:

S. Levenhagen. S. g. Saniter. R. Rofter. J. g. Bauer.

Indem ich mich auf obige Anzeige beziehe, und nich zur Entgegennahme von Verficherungest Antragen für die vaterländische Foureversiches runge Styletät in Rastock bestend; empfehle,; glaube ich auch erwähnen zu mußen, best, die, Ginrichtung dieser Anstalt benjenigen Feuers Versicherunges Gesenschaften gleicht, deren Versicherunges Gesenschaften gleicht, deren Versicherunges auch zugleich Versicherer, also Theils nehmer an Gewinn und Verlust sind. Der Seswinn wird rein, ohne andere Abzüge, als die ber erforderlich gewesenden Koffen und bezahlten Praudschäden, an die Theilnehmer entrichtet, und ihnen am Schlusse eines seben Rechnunges jahres durch Dividendenschien übermacht.

Diese Sozietat begann ihre Wirksamkeit am erffen Januar 1828. Sie zahlte am Ende bes

A ... 11. 11.

erften Mehrungsjahres pro 1808 ihren Thei nehmern 53 g Dividenden, workber bie me rechnung bei mir jur Einsicht Liegt.

Das zweite Jahr 1829 wird ein noch giten fligeres Resultat liefern, ba bas Bertrauen, wie welchem die Anstalt gleich bei ihrem Enfichen erfreut warb, sich täglich mehrt.

Den Bersichenben stehen Dellarationisma mulare und Plane stets gratis bei mir zu Diena ste, so wie ich auch jeherzeit bereit bin, jegliz cho Auskunft zu ertheilen, und alles Erforderz liche prompt zu beforgen,

Nauen, ben 25. Marg 1830.

R. g. Rertom.

Der Unterzeichnete wirb eine turge Webach nisschrift auf ben bochseligen Raifer Mexamber von Rufland in ber Urt Berausgeben, baf bie Salfte bes, nach Dedung ber fammtlichen Ros ften übrig bleibenben Reinertrages ber Corit ben durch Ueberschwemmung in Die und Wefts preuften, fo wie in Schleften Berungthaten geflicBen foll. Schon haben eine bebeutenbe Menge von Mannern aus ben gebildeten Standen barauf unterzeichnet. Der Breis taft fich noch nicht gang genau befilmmen, wird aber ber go ringen Ausbehnung ber Schrift angemeffen fein. Alle Preußische Postaniter find von Gr. Erzek leng, bem Serrn General-Poftmeifter beaufträgt, Unterzeichnungen anzunehmen. Die Schrift wird in einer breifachen Musgabe, auf Belin- Schreibe und gewöhnlichem Drudpapier ericheinen. Die Subscribenten gablen ben geringen Betrag erk nach Ablieferung ber brofchirten Gremplare, unb ibre Ramen werben ber Edrift vorgedruct, medhalb ich um beutliche Bezeichnung bes Das mens, Ranges, Ctanbes und Wohnorts hitte. Bufdriften erbitte ich mir unter ber portofreien . Bubrit: "Ungelegenheiten ber burd Hebers fowenmung Berungladten."

Prebiger ju Rofian bei Loburg.

. 13 ... .

## Amts Blatt

# der Königlichen Regierung zu Potsdam und der Stadt Berlin.

### — Stúck 16. —

### Den 16. April 1830.

Veroronungen und Bekanntmachungen für den Regierungebezirk Potedam, und für die Stadt Berlin.

Potsbam, ben 7. April 1830.

| Dk     | Durchschnittspreise von bem im Monat Mary b. 3. auf bem Martte | į |
|--------|----------------------------------------------------------------|---|
| Berlin | verkauften Getrelbe, Rauchfutter zc. haben betragen:           |   |
| ,      | 1) für ben Scheffel Weißen 2 Thaler 3 Sgr. 1 Pf.,              |   |
| •      | 2) für ben Scheffel Roggen 1 Thaber 6 Egr. 9 Pf.,              |   |
|        | 3) für den Scheffel große Gerste— Thaler 29 Sgr. 9 Pf.,        |   |
|        | 4) für den Scheffel fleine Gerfte Thaler 28 Sgr. 3 Pf.,        |   |
| ,      | 5) für ben Scheffel Hafer Ehaler 24 Sgr. 7 Pf.,                |   |
|        | 6) für ben Scheffel Erbfen 1 Thaler 11 Sgr. 8 Pf.,             |   |
|        | 7) für ben Zentner Beu 1 Thaler 3 Sgr. 9 Pf.,                  |   |
|        | 8) für bas Schock Strot 6 Thaler 10 Sgr. 7 Pf.                 |   |
| . ` .  | Die Tonne Weißbier tostete 4 Thaler — Sgr. — Pf.,              |   |
| •      | bie Tonne Braunbier toftete 4 Thaler — Sgr. — Pf.,             |   |
|        | bas Quart boppelter Kornbranntwein toftete 4 Sgr. 3 Pf.,       |   |
|        | bas Quart einfacher Kornbranntwein kostete 2 Sgr. 6 Pf.        |   |
|        | Konigl. Regiorung. Abtheilung bes Junern.                      |   |

Mr . 57. Berliner Getreibes u. Kourages

preise pro Mar, 1830. I. 365.

April.

Verotonungen und Bekanntmachungen, welche den

Mr. 58. Senerale bes Getrefbes, Rauchfutters und ber nortwendigsten für ben Monte

|         | Mamen               |                | Scheffel<br>eigen |                    | Scheffel<br>ggen          |                | Scheffel<br>erfte          |                | Scheffel<br>H <del>er</del> | Ber<br>Bentun<br>Hen |
|---------|---------------------|----------------|-------------------|--------------------|---------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-----------------------------|----------------------|
| Rummer. | ber Et a b t e.     | bochfter<br>Pr | niebrig<br>fter   | þschster<br>Pr     | niebrig-<br>per<br>e i s. | håchster<br>Pr | niebrig=<br>flex<br>e t s. | höchster<br>Pr | niedrigs<br>fier<br>e i s.  | pächker<br>Preis     |
| 20,44   |                     | rtl. fgr. vi   | rtl.fgr.r         | frtl. fgr.pf       | rtī. fgr.pf               | rtl. fgr.pf    | rtl. fgr.pf                | rtl. fgr.pf    | rtl. fgr.pf                 | rtî. [gp.pf          |
| 1       | Brandenburg         | 1-1-1-         | <b> -</b>  - -    | 1 6 3              | 1 -1 -1                   | -27 6          | -                          |                |                             | - 20 -               |
| 1       | Havelberg           | 1 25 -         | 1 ) (             | 6 1 7 6            | 1 2 -                     | 1              | 155                        |                |                             | - - -                |
| 5       | Jaterbogt           | 2              | -11               | 3 1 2 6            | 1                         |                | <b>— 22</b> 6              |                | <b>- 3</b> 0 -              | - 22 6               |
| - 1     | Lucienwalde         | 1 98 9         | 1 -1 1            | 3 1 2 6<br>6 1 5!— | 1 5 -                     |                | - 23 9<br>- 28 1           |                | - 21 3<br>- 23 11           |                      |
|         | Potsbam             | 1122 -         | 1 22 -            | 1 6 -              |                           | _ 23 _         |                            |                | - 16 -                      |                      |
| 7       | Rathenow            | 1 27 6         |                   | 1 5 -              | 1 1 3                     |                |                            | _ 20 _         | 20 -                        | -1-1-                |
|         | Neu-Ruppin          | 2              | 1 20 -            | - 1 5 -            | 1                         | _ 25 _         | _ 20 _                     | _ 23 _         | - 18 -                      | - 23/-               |
| 9       | Schwedt             | 2              | 1 20 -            | - 1 6 3            | 1 2 6                     | <b>28</b>   9  | _ 25 _                     | - 22 6         |                             |                      |
| 10      | Spandon             | 1 28 -         | 1 22              | 3 1 6 3            | 1 5 -                     | - 28 -         | <b>— 2</b> 6 3             | - 22 .6        | - 22 6                      |                      |
| 11      | Strausberg          | 1- - -         | - - -             | 1 5 —              | 1 2 6                     |                | - 25 -                     | - 27 6         | <b>-</b> 25 −               | - 27 6               |
| 12      | Templin             | 1 27 6         | 1 25 -            | 1 6 3              |                           |                | <b>— 26</b> 3              | 1 1 1          | - 20 -                      | - 15 -               |
| 13      | Treuenbrieben       | <b> -</b>  - - | <u> - - -</u>     | 1 - 11             |                           | 1 1 1          | - 25 1                     |                | - 20 8                      |                      |
| 14      | Witthed             | 1 25 7         | 1 1 1             | 1 3 8              | 1 1 9                     | <b>-</b> 25 5  | 1                          | <b>- 22</b> .6 | <b>— 21</b> 6               | - 22 9               |
| 15      | Brieben an ber Ober | 2 4 -          | 1 29              | 1 3 8              | 1 1 8                     | <b>- 25 8</b>  | - 24 -                     | <b>- 19 4</b>  | <b>- 27 4</b>               | -1-1-                |

Derordnungen und Bekanntmachungen des Ronigl. Rammergerichts.
Nr. 7.
Untersus des Chefs der Justiz vom 8. d. M. hierdurch angewiesen, in Untersuchungssachen, welche wogen Brandstiftungen eingeleitet werden, den betreffenden Kreis Feuersoziestungen.

Berlin, ben 22. Mary 1830. Königl. Preuß. Kammergericht

Mr. 8. Den sammtlichen Gerichten bes Departements wird hiermit bekannt gemacht, Sinziehung bag die Königl. Hauptbank diejenigen Kapitalien, welche bei derselben vom Wieders ic. der aus anfange des Bankverkehrs im Jahre 1810 bis zur Publikation der Allerhichster den Jahren Berordnung vom 3. April 1815 (Gesessammlung pro 1815 Nr. 272) aus den 1813 vor=

Digitized by Google

Acyierungsbeziek Potsbam ausschließlich betreffen.

Rach we if un g Lebensbeburfnisse in ben Sarnison, Stabten bes Potsbamschen Regierungsbegirfs Mars 1830.

| 30 | De<br>ntn<br>Her   | er |    |       | St |   | pod                       | 9 |   | De           |    | Бф             | effe         | 1  | 5   | Roggenbrobt. |     | D             | 18  | Ωu          | art |                |     | Rindfleifch. |    | die i<br>Gra     | upi      | n                       |    | ie i             |        |                        |     | Burter.             |
|----|--------------------|----|----|-------|----|---|---------------------------|---|---|--------------|----|----------------|--------------|----|-----|--------------|-----|---------------|-----|-------------|-----|----------------|-----|--------------|----|------------------|----------|-------------------------|----|------------------|--------|------------------------|-----|---------------------|
| p: | ebri<br>fer<br>e i | s. | ĺ  | d fgr | r  |   | ebri<br>fter<br>s.<br>fgr |   |   | rbfe<br>.fgr |    | to             | Erb<br>offel | n. | Das | E Mp. Rogg   | fgr | t Schullwich. | for | - melboici. | fgu | t Stantivenii. | (g) | ofund Skin   |    | er<br>Pr<br>r.vf | in di fi | te=<br>rig<br>ier<br>B. |    | d)=<br>er<br>P r | fi fg: | ie=<br>ig=<br>er<br>5. | (a) | . Das Pfund Butter. |
|    | 20                 |    | 4  | 5     | -  | 4 | -                         | - | - | -            | _  | -              | 10           | 10 | 1   | -            | _   | 11            | 1   | 1           | 5   | -              | 2   | 6            | 18 | -                | 12       | -                       | 10 | -                | 8      | -                      | 6   | 1                   |
| _  | 2                  |    |    | _     | -  | - | -                         | - | 1 | 12           | 6  | -              | 10           | -  | -   | 10           | 1   | -             | 1   | 4           | 3   | 6              | 2   | 6            | 11 | -                | 6        | -                       | 6  | -                | 4      | -                      | 5   | 1                   |
| _  | 22                 | 6  | -6 | -     | -  | 5 | -                         | - | - | -            | -  | -              | 11           | -  | -   | -            | -   | -             | -   | -           | -   | -              | -   | -            | -  | -                | -        | -                       | -  | -                | -      | -                      | -   | -                   |
| Ļ  | _                  | -  | 6  | 7     | -  | 6 | -                         | - | 1 | 14           | -  | -              | 12           | 1  | -   | -            | -   | -             | -   | -           | -   | -              | -   | -            | -  | -                | -        | -                       | -  | -                | -      | -                      | 8   | -                   |
| ŝ  | 22                 | 6  | 5  | 10    | -  | 5 | -                         | - | 2 | 7            | 6  | -              | 16           | -  | 1   | 6            | 1   | 3             | 2   | -           | 5   | -              | 3   |              | 16 | -                | 10       | -                       | 9  | 8                | 6      | -                      | 8   | 1                   |
| -  | -                  | -  | -  | -     | -  | - | -                         | - | 1 | 6            | 10 | -              | 11           | -  | 1   | -            | 1   | -             | 1   | -           | 5   | -              | 2   | 6            | -  |                  | -        | -                       | -  |                  | -      | -                      | 7   | -                   |
| -  | -                  | -  | -  | -     | -  | - | -                         | - | - | -            |    | -              | 10           | -  | -   | -            | -   | =             |     | -           | -   | -              | -   |              | -  | -                | -        | -                       |    |                  |        | -                      | 6   | -                   |
| -  | 19                 | -  | 6  | -     | -  | 5 | 15                        | - | 1 | 10           | 6  | $\overline{a}$ | 12           | 6  | 1   | 2            | _   |               | ٠,, | -           | =   |                | 2   | 0            | 11 |                  | 9        | -                       | 6  |                  | 5      | _                      | 5   | 1                   |
| -  | -                  | -  | -  | -     | -  | - | -                         | - | 1 | 8            | 9  | -              | 11           | -  | 1   | 3            | 1   | 6             | 1   | 9           | 5   | -              | 3   | -            | 20 |                  | 12       | -                       | 8  |                  | 6      |                        | 7   | 1                   |
| -  | -                  | -  | -  | -     | -  | - | -                         | - | 1 | 11           | ,3 | -              | 10           | -  | 1   | 2            | 1   | -             | 1   | 5           | 5   |                | 3   |              | 12 | -                | 8        | -                       | 8  | 6                | 4      | -                      | 8   | -                   |
| -  | 25                 | -  | 6  | -     | -  | 6 | -                         | - | 1 | 11           | 3  | -              | 10           | -  | -   | -            | =   | -             | -   | -           | -   | -              | -   | -            | -  |                  | -        | -                       | -  | -                | -      | -                      | T   | -                   |
| -  | 15                 | -  | 5  | 15    | -  | 5 | 6.7                       | - | 1 | 10           | -  | -              | 8            | -  | -   | -            | -   | -             | -   | -           | -   | -              | -   | -            | 11 | -                | 5        | -                       | 5  | 6                | 5      | -                      | 6   | -                   |
| -  | -                  | -  | 4  | 7     | 6  | 4 | 7                         | 6 | - | -            | -  | -              | -            | -  | -   | -            | -   | -             | -   | -           | -   | -              | -   |              | 7  | -                |          | -                       | -  | -                | -      | -                      | _   | -                   |
| -  | 21                 | 8  | 5  | 29    | 2  | 5 | 22                        | 3 | 1 | 24           | 10 | -              | 10           | 3  | 1   | 1            | 2   | -             | -   | -           | 4   | -              | 2   | 6            | 12 |                  | 6        | -                       | 7  | -                | 4      | -                      | 5   | -                   |
| -  | -                  | -  | -  | -     | -  | - | -                         | - | 1 | 15           | -  | -              | 12           | -  | 1   | -            | 1   | -             | 1   | 6           | 2   | 6              | 3   | -            | 12 | -                | 10       | -                       | 11 | -1               | 5      | -                      | 6   | 1                   |

Depositorien belegt sind, und wegen welcher ein besonderes Unterpfand niedergelegt bandenen worden, gefündigt hat, und diese Unterpfander daher in Folge jener Verordnung Bantobligazuruckgegeben werden.

Die Gerichte werden hiernach angewiesen, die bei ihren Depositorien aus ber vorgedachten Zeit noch vorhandenen Bankfapitalien, entweder baar einzuziehen, oder die Umschreibung der betreffenden Bankobligationen in neue Obligationen zu veranlaffen. Berlin, ben 1. Upril 1830. Konial. Dreuß. Kammergericht.

Die viette Kurmarkifche Kommunal' Landtageversammlung hat in ihrer Sigung

Die viette Kurmarkische Kommunal-Landtageversammlung hat in ihrer Sigung am 7. Dezember v. J. beschloffen, daß in Zukunft die Transporte der in die diese

Digitized by Google

feitige Landarmen Anstalt zu Strausberg einzulkfernben Judividuen in der Regel nur durch einen Transporteur geschehen, und daß die Gründe zur Ausnahme hier- von jedesmal im Transportettel angeführt werden sollen. Indem wir diesen, von dem Königlichen Hohen Ministerium des Innern bestätigten Beschluß hiermit zur öffentlichen Kenntniß bringen, und die betreffenden Behörden auffordern, sich nach demselben sortan genau zu achten, machen wir ihnen aber zugleich zur Pflicht, bei der Erwägung, ob für einen Transportanden ein Begleiter hinreichend sei oder nicht, die Sicherheit des Transports stets im Auge zu behalten, und bei jedem Aweisel, ob solche auch in besonderer Rücksicht auf die Persönlichkeit des Transportanden und die zu passirende Dertlichkeit, durch einen Transporteur erreicht werden könne, eis nen zweiten Begleiter beizugeben, indem die Verantwortlichkeit in dieser Beziehung, lediglich anch serner auf der jedesmaligen absendenden Behörde beruhen bleibt.

Zugleich wird hierdurch in Erinnerung gebracht, daß, den bestehenden Borschriften gemäß, der Wagentransport erkrankter Gefangenen nur dann angeordnet wers den darf, wenn solcher durch ein, von einem besoldeten Physikus oder Chirurgus unentgeldlich auszustellendes und dem Transportzettel beszusügendes Zeugniß für nothwendig erklärt worden ist, daß auch an solchen Orten, wo kein besoldeter Merdischlache anwesend ist, nach der Berordnung vom 18. Sept. 1824 (Amerdischlat Jahr 1824 Mr. 196) die betreffende Orts Polizeibehörde auf dem Transportzettel zu bescheinigen hat, daß der Transportat Krankheitshalber unfählig gewersen ist, zu Juße fortgeschafft zu-werden, und daß Bescheinigungen dieser Int am nächsten Stationsorte, wo sich ein besoldeter Medizinalbeaute besindet, diesem zu Untersuchung und Abgedung eines Outachtens, wonach sodann weiter zu verfahren ist, vorzulegen sind. Berlin, den 20. März 1830.

Stanbifche Lanbarmen Direftion ber Rurmart.

### Vermischte Nachrichten.

Die betreffenden Behörden und das Publikum werden auf das bei Ruder in Berlin 1830 erschienene Wert über die Militairverpflichtung der Preußischen Staatsburger in ihren verschiedenen Abstufungen und Beziehungen, und deren Absteistung u. s. w. aufmerksam gemacht; welches eine bichst zwermäßige und uußlische Zusammenstellung und Erörterung der über diesen Gegenstand ergangenen Bessimmungen enthält, und in jeder Hinsicht sowohl den Militairpflichtigen zur Belehrung über ihre Obliegenheiten und Rechte, als auch den mit den Ersapaushebungsstängelegenheiten beguftragten Behörden empfohlen werden kann.

Porebam, ben 7. Upril 1830. Rouigl. Regierung. Abtheilung bes Innern.

(hierbei ein Extrablatt.)

jun

# 16ten Stud bes Amtsblatts ber Koniglichen Regierung ju Potsbam und ber Stadt Berlin.

In Berfolg unserer Bekanntmachung vom 11. November v. J. (im Extrablatte zum 47sten Stücke unsers vorjährigen Austoblattes), bringen wir hierdurch zur öffentlichen Kenntniß, daß wir zur Berpachtung des Amtes Krausnick von Trinitatis d. J. ab im Wege der Lizitation, einen Bietungstermin auf

ben 11. Mai b. J., Bormittags 10 Uhr, in unferm Geschäffslofale vor bem Departementsrathe, Regierungsrath Mahraun, am

beraumt baben.

Bir laden Pachtlustige zu biesem Termine blerdurch mit bem Bemerken ein, daß die von uns, mit Borbehalt der Genehmigung des Koniglichen Finanzministeril, entworfenen Lizitastions und Pachtbedingungen die zum 10. t. M. bem Borsteher unfrer Domainenregistratur, Regierungsfefretair henning, dem Oberamtsmann Schlesinger zu Krausnick, und dem Rentbeamten Epber auf dem Amte Muhlensbof zu Berlin werden mitgetheilt werden, um solche den sich melbenden Pachtlustigen vorzules gen, und ihnen auf Berlangen gegen Erstattung der Kopialien Abschriften derfelben zu ertheilen.

Die Pachtanichlage konnen von den Pachts bewerbern eingesehen werden, wenn solche nach erfolgter Feststellung von Seiten des Königlichen Finanzministerit hierher zuruchgekommen sein werden. Sobald letzteres geschehen sein wird, werden die Pachtlustigen davon, so wie von den etwa durch die höhere Entscheidung veranlagten Modistationen der von und entworfenen Bedingungen durch diesenige der vorgedachten Personen, dei welcher sie sich zur Ginsicht der Bedingungen gemeldet haben, in Kenntnis geseht werden. Potsdam, den 23. Marz 1830.

Ronigl. Regierung. Abtheilung für die Berwaltung ber diretten Steuern, Domainen und Forften.

\* In ben von und bis Ende Februar b. 3. ausgestellten Obligationen über bie bei dem Ses

handlungs-Infilitite, gegen eine jahrliche Werz zinsung von 4 Prozent belegten Kapitalien, has ben wir und, nach Berlauf einer einjahrigen Frift, eine sechsmonaklithe Aufkandigung Berselben, burch Aufruf in-den offentlichen Blats tern, vorbehalten.

Bon biefem Rechte wollen wir nun Gie brauch machen, und baber, unter Bezugnahme auf die von unferm herrn Chef unterm 26. b. M. erlaffene Befanntmachung, hierburch bie fanntlichen alteren Rapitalien fundigen, beren Belegung in ben Jahren 1814 bis einschließlich zum 2. Marz 1829 stattgefunden hat, bergestalt:

- 1) daß es zwar jedem Inhaber von bergleischen, mit den Buchstaben A, B, C, D, E, F und G verschenen Obligationen schon jest zu jeder Zeit freistehen soll, das Rapital bei unserer Saupttasse, (Jägerstraße Mr. 21,) gegen Ruckgabe der Obligation und Ausstellung einer Bescheinigung über den Empfang des Kapitals, zu erheben,
- 2) baß aber mit dem Ablaufe der obligationsmäßigen Kimdigungs und Zahlungszeit,
  welcher für die Kapitalien der Obligationen
  sub Lie. A von Rr. 2 bis inkl. 550 auf
  den 15. September d. J.,
  sud Lie. B von Nr. 551 dis inkl. 1500
  auf den 15. September d. J.,
  sud Lie. C von Nr. 1501 dis inkl. 2900
  auf den 1. Oktober d. J.,
  sud Lie. D von Nr. 2901 dis inkl. 4300
  auf den 15. Oktober d. J.,
  sud Lie. E von Nr. 4301 dis inkl. 5800
  auf den 1. November d. J.,

sub Lit. F von Nr. 5801 bis intl. 7280 auf den 15. November d. J., sub Lit. G von Nr. 7281 bis intl. 8770 auf den 1. Dezember d. J.,

fesigesetzt wird, die Abbebung bes Rapitals erfolgt sein muß, und von bieser Beit ab, jede weitere Berginsung fortfallt. Jur Erleichterung ber Inhaber von Obligastionen, welche ihre Kapitalien anderweit gegen eine jahrliche Berginsung von Orei ein Orittels Prozent bei und belegen wollen, haben wir die Einrichtung getroffen, baß vom 1. Mat d. J. ab, ihnen gegen Ruckgabe ber alten Obligastionen die neuen Obligationen sofort ausgeferstigt und ausgehändigt werden.

Berlin, ben 10. Marg 1830.

General-Direction ber Seehandlunge - Sogletat.

Es sollen zwei Gehöfte in Tempelhof mit ben dazu gehörigen Garten, etwa 400 Morgen auf der Tempelhofften und Schönebergschen Kelmark belegenen Acers und einem ansehnslichen Aushütungs und Weiderecht, vom 1. Juli d. J. ab auf vier Jahre verpachtet werden. Pachtlustige werden eingeladen, das Nähere dei der vierten Abtheilung des Militair-Dekonomies Departements (Leipziger Straße Nr. 5) oder in Tempelhof deim Dekonomen Pusch zu ersfahren, demnächst aber in Tempelhof in dem Hause Nr. 26 Montags am 10. Mai, Nachsmittags 2 Uhr, zur Abgabe ihrer Pachtgedote zu erscheinen.

Berlin, ben 25. Dars 4830.

Sbministration ber bem Kriegesministerio zugehörigen Lanbereien.

Durch bie diffentlichen Blatter haben wir bas Publikum bavon in Kenntniß gesetzt, daß am 26. Februar b. J. ber Keichnam eines erswerbeten, in einen Sad gebundenen Wannes am Unterbaum in ber Spree gefunden worden ift. Jene Bekanntmachung hat Erfolg gehabt. Der Ermordete ist außer allem und jedem Zweisfel der Schiffbauergeselle und Steuermann Blanskenburg aus dem Dorfe Cappe bei Zehdenick.

Der muthmafliche Mober ift geftern bei Dranfenburg ergriffen, und gun Stadtwoigteis Arvefte abgeliefert worben.

Berlin, den 29. Marz 1830. Die Kriminal = Deputation des Königlichen Stadtgerichts.

Der mittelft Stedbriefs vom 21. Novems ber 1828 verfolgte Dienstinecht Johann Gotts lieb Neumann aus Barentlau ift heute wie ber eingeliefert. Briegen, ben 6. April 1830. Patrimonialgericht Tucheband.

Der Nagesichmiedegeselle Johann Gotties Bottcher aus Eilenburg, hat ben von bem Magistrat zu Calau am 2. Juni 1829 sub K.
99 auf ein Jahr erhaltenen Paß, welcher pulett von dem Magistrat zu Belzig am 3. Februar d. J. nach Spandan visirt war, in dies siger Stadt angeblich verloren. Zur Bemeidung des Mißbrauchs wird dies mit dem Bemerkene bekannt gemacht, daß der Bottcher don und mit einem neuen Passe versehen ist.

Brundenburg, ben 27. Marg 1830.

Der Magiftrat.

Der Drechslergefelle Daniel Friedrich Weber aus Khnigsberg in ber Neumark hat die
ihm in Schwerin am 29. Marz b. J. zur Reife
in die Heimath ertheilte Reiseroute, welche erfe
am heutigen Tage bier vifirt worden war, auf
bem Wege von hier nach Wusterhausen verloren, und wird diese Reiseroute zur Berneidung
eines Wisbrauchs hiermit für ungültig erfart.
Der ze, Weber hat zur Forrsetzung seiner Reise
nach Konlysberg in der Neumark hier eine und
Reiseroute erhalten.

Rprit, ben 5. Mpril 1830.

Der Magistrat.

Das dem Gastwirth Bosdorff gehbrige, zu Caputh belegene, im Spyporbekenbuche Vol. I Fol. 266 und 480 verzeichnete, und mit 2209 Thir. 20 Sgr. gerichtlich abgeschägte haus und Weinberg unt Jubehbr, nebst sieben Morzgen Ackerland, ist Schulbenbalber zum öffentz lichen Berkaufe an ben Meistbietenden gestellt, und find die Bietungstermine

a) auf ben 16. Mary 1830, bes Morgens

um 10 Uhr,

b) auf ben 17. Mai 1830, bes Morgens um 10 Uhr, in unserer Gerichtssinde, Brandenburger Straße Nr. 57,

c) auf den 20. Juli 1830, des Morgens.
um 10 Uhr,

welcher peremtorisch ift, auf bem biefigen Rent-

Kann täglich in unferer Registratur eingesehen werben, und sind die bei Aufnahme ber Taxe erma vorgefallenen Mängel binnen 4 2Bochen vor bem letzten Termine anzuzeigen.

Potsbam, ben 16. Dezember 1829. Rbnigl. Preuß. Justigamt hierselbst

Das Renigl. Land= und Stadtgericht allhier macht hierburch bekannt, bag die jum Nache laffe bes Grenadiers Johann Friedrich Christian Schulz geborigen Grundstücke:

1

3

rź

a) das 4 Meile von Lychen an der Straße nach Fürstenberg belegene Etablissement Reutrug, bestehend aus einem Wohnhause, nebst Scheine und Stallgebäuden, nebst 9 Morg. 83 Muth. Aders und Gartenland, 4 Morgen Wiesewachs und der Forstweis beberrchtigung für 2 Kühe, welches als wei Budnerstellen in dem Hypothetenbusche des ehemaligen Justigamts Badingen Vol. II Pag. 58 und 62 eingetragen steht;

b) bie bazu gelegten, im Spothefenbuche von Ruthenberg Af. 1 verzeichneten 1 Morgen 67 Muthen ehemaliges himmelpfortsches Forstland,

welche zu 599 Thir. 16 Sgr. 114 Pf. gerichtlich abgeschätzt worden, Theilungshalber sub hasta gestellt sind, und ein Ligitationstermin auf

ben 26. Mai b. J., Bormittage 10 Uhr, in hiefiger Gerichtsstube angesetzt ift, wozu Kauf-luftige und Besitzstabige hiermit eingeladen wer-ben. Zehdenich, ben 9. Januar 1830.

Rouigl. Preuß. Land = und Stadtgericht.

Auf ben Antrag ber vermittweten Frau Hauptmann v. Telffel, gebornen v. Pleffen, zu Lachfelb, haben wir einen Termin zur Bernehmung ber unbefannten Gläubiger bes versforbenen hauptmanns v. Teiffel aus Lachfelb aber ihre Forberungen, auf

ben 6. Mai b. I., Nachmittage 3 Uhr, in ber Gerichtsflube zu Luchfelb anberaumt, zu welchem wir biefelben hiermit vorladen.

Wusterhaufen a. b. D., ben 14. Marz 1830. Die v. Teiffelfchen Gerichte zu Lüchfelb.

Es ift die dem Mablenmeister Lindhort zugehörige, im Hypothekenduche Vol. IV Nr. 207 verzeichnete, unfern der Stadt hierfelbft belegene, und auf 1221 Abfr. 17 Egr. abges schäfte Bockwindmuble nebst Zubehbr, Schuls benhalber sub hasta gestellt, und der Licitastionstermin auf

ben 28. Juni b. J., Bormittags 11 Uhr, an gewöhnlicher Gerichtsstelle anberaumt wors ben, zu welchem besitz und zahlungsfähige Kauflustige mit bem Bemerken eingeladen wers ben, baß die Tare und die Verkaufsbedingungen täglich in unserer Registratur eingesehen werben konnen.

Bittenberge, ben 22. Marg 1830. Das Stabtgericht.

Das bem Krüger Karl Friedrich Raue zus gehörige, zu Buchows Carpzow bei Nauen bes legene Bauergut Nr. 2, und bas ihm gleichs falls eigenthumlich zugehbrige, baselbst besindlis de Kruggut Nr. 15, sollen nut tomplettem Insventarium und ber bestellten Winters und Soms mersaat an den Meistbietenden diffentlich verstauft werden. Zur Abgabe der Gebote ist ein Lermin an Ort und Stelle auf

ben 10. Mai b. J., Bormittags 9 Uhr, anberanmt worden, zu welchem hierdurch Kaufelustige mit bem ergebensten Bemerken eingelas ben werben, daß bei einem annehmlichen Gesbote der Kaufkontrakt sogleich abgeschlossen wew ben kann.

Die naberen Bedingungen follen im Termine befannt gemacht, und es tounen bie Guter tage lich in Augenschein genommen werden.

Potebam, ben 29. Marz 1830. Sello, Justig-Kommissarius, im Austrage.

Eln zu Budenit unweit Ziesar gelegenes völlig separirtes Adergut, zu welchem, außer ben nottbigen Wohn= und Wirthschaftsgebauden, einem Hof und Garten, 140 Morgen Wiesen, 40 Morgen niedrige Fiener=Hutung und über 300 Morgen Land größtentheils in gutem Ader, dem übrigen Theile nach in Holzung und Har, dem übrigen Theile nach in Holzung und Har, dem übrigen Theile nach in Holzung und Hartung bestehend, gehören, ist aus freier Hand zu verfaufen, und werden Kausussiege ersucht, die Kausbedingungen bei dem Mühlendssieger Pohlemann in Biesen zwischen Zieser und Branz bendurg einzusehen, und das Nähere über den Kaus zu verhandeln. Die Kaussumme kaun größe

tentheils auf bem Gute hppotheiarifc verfichert gegen 4 Prozent jahrliche Zinsen stehen bleiben.

Der Butner Rirftam ju Caputh bei Potes bam will Alters = und Rrantheitshalber fein Grundflud aus freier hand vertaufen. Es bes fieht baffelbe, erftens: and einem Bobnhaufe bon 40 Auf Lange und 25 guß Ticfe, worin 3 Stuben, 1 Ranimer und 1 Reller fich befinden, und welches in gutem baulichem Zuftanbe, von Rachwert und mit Ziegeln gedect ift; zweitens: aus Stallung für Rube und Schweine; drittens: aus einem Garten von 21 Morgen guten Lans des, welcher mit vielen guten tragbaren Obstbaus men bepflangt ift; auch bas Gebege um benfelben ift im beften Buftanbe, größtentheils bon les benbigem Gesträuch. Es hat biefes Grundstück eine sehr gute Lage dicht an ber havel, weshalb ce fich für jeden Gewerbtreibenden wohl eignet. Raufluftige tounen fich, bom Tage ber Betaunts machung an, beim Unterzeichneten, und zwar in ben Bormittagestunden von 9 bis 11 Uhr und Nachmittage von 2 bis 4 Uhr, bis zum 1. Juni b. 3. melben, moselbst sie bas Rabere erfahren werben; auch tann ein Jeder bas Grundfüd felbft in Augenschein nehmen.

Caputh, ben 6. April 1830.

Müller, Schulze bes Orts.

In der Nähe einer ansehnlichen Drovins gielftabt, 8 Meilen von Berlin, unweit eines schiffbaren Bluffes, soll ein speziell separirter Ademlan bon 100 Morgen guten Gerftlanbed, ber fich zur Anlegung einer Hollanderei eignet, verkauft merben. Frankirte Abreffen unter D. 53. nimmt bas Intelligenzkomtoir in Berlin an.

Der Befiger eines in ber Preugischen Ober-Laufit belegenen Ritterguts von circa 45,000 Thir. an Werth, beabsichtigt folches zu vertaufen. Bur naberen Kenntnifnahme ist eine voll= ftanbige Beschreibung biefes Guts bei bem Regierunge : Sefretair Schulze in Potsbam Charlottenftraße Dr. 70, einzuseben, ber auch außerbem über alle Umstande, die der Lotalbefichtigung nicht vorbehalten bleiben, nabere Musfunft geben wirb. Nachrichtlich wird bier bemertt, bag au bem Gute amei abgesonberte

Borwerte, eine gut bestandene Sche von De beutenber Große, ausgebehnte Shiungebefug: niffe für bie Schaferei, hobe, mittel und nicbere Jagb, Karpfenteiche, baare Gefalle und Sandvienfte geboren. Der Alder befieht gum Theil aus Weizen ., fonft durchgebends aus milbem tragbaren Mittelader, welcher in gutem Rufturs und Dungungs-Buftande erbalten worden ift. Die Wiefen fiefern gutes und birreichendes heufutter. Die porhandene Brannts weinbrennerei tann bei den Lokaberhaltmiffen gu einer bebeutenden Wirthschaftsverbefferung fübren.

Borghglich gute Michlensteine gu Baffen und Windmublen, fo wie Ragensteine zu DRet len und Zapfenlagern, vertauft für ben billie ften Preis ber Dublenmeifter Goltbammer in Berlin vor bem Neuen Konigethore, lies fer Hand.

Die auf Gegenseitigkeit gegrundete Bagele Schaben = Berficherungegefellichaft far Deutschland, an beren Theilnehmer bie jabriichen Ueberschusse, wie bei ber Zeuer- und lebend-Ben ficherungsbant in Gotha, girudgegeben werten, hat mir eine Haupt-Agentur zur Asnahme von Berficherungen auf Felbfrüchte aller Urt, Dbft und Wein übertragen. Die Statuten, wie bie Chemas ju ben Caatregiftern, liegen gur Ginficht bei mir bereit. Rathenow, den 4. April 1830. C. Sabener.

Auf Merbechften Befehl follen bie, aus ber Großberzoglich Metlenburg. Schwerinschen Stammiddiferei in Toddin bei hagenow ju ver-Taufenden 140 Stud Muttermerze in Ravella bon 10 Ropfen geftellt merden; ber Preis ift à Ropf 6 Thir. 4 Gr. (M. 3) infl. des Zähigels bes fur die Schaferinchte. Den enften Dai werben die Schaafe ausgeset, und tonnen bank munbliche ober schriftliche Anmelbungen gemacht merben.

Am ersten September, Morgens 10 Ubt, werben die Raveln im Beisein der Intereffenten verloofet, die Schaafe bezahlt und abgeführt.

Toddin bei Hagenom, den 26. Marz 1830.

E. s. Laden.

## Amts Blatt

der Konigsichen Regierung zu Potsbam ber Stabt Berlin.

्र स्वारमार्थः अस्य भूतासम्बद्धाः ह Allgemeine Gefenfammlung.

Das biesjahrige bie Stud ber allgemeinen Wefehfammlung enthalt:

Dr. 1235. Die Erftarung wegen Befeitigung ber Differeng, Die fich rudfichtlich

bes Lepenschen Diffrifte erhaben bat. Bom 11. Juni 1827.

Dr. 1286. Die befinitive Uebereinfunft gwifden Dreugen und Franfreich, über bie Grengberichtigung ber beiberfeitigen Staaten, gemaß ber Parifer Traftaten bom 30. Daf 1814 und vom 20. Dorbr. 1815 und in Berfolg ber unterm 11. Juni 1827 ju Paris unterzeichneten Erflarung. Dom 23. Oftober 1829.

Dr. 1237. Die Allerhochfte Rabinetoorbre vom 27. Rebruar 1830, Die Dauer ber Mirkfamkeit der Drieg, und Begirksmabler bei ben Bablen ben Provine zial . Landrageabarendraten ides. Etanden ban Landgemeinden.

Mr. 1238. Die Allerhöchste Rabinericiberbibam d. Marg 1830, bie Befreiung ber Refruten ber Landwehr Artillerie von ber Rlaffenfteuer mabrend ber Uebung. Mr. 1239. Die Berardnung vom 9.Mary 1830, die ff 1 und 2 Rap. XXXI : ber Schlesischen Bergordnung vom 5. Juni 1769 betreffend.

Derordnungen und Bekanntmachungen, welche ben Regierungsbezut Potedam queschließlich betreffen.

Bud Befeitigung bes Broeifels, : ber in Unsführung Meiner. Beftimmung aber bas Berfahren bei ben Bahlen ber Landrathe nach Ihrem Berichte vom 6, b. M. ontstanden ist, seige Sch nach Ihrem Borschlage fest, daß im Wahltermin über jeben zu prafentirenben Randibaten einzeln burch Babigettel, worauf nur ein einziger Raine genannt fft, ber Reife nach fo vielmal, als Canbibaten gu prafentiren Lanbrathes find, abgestimmt werde. Abwesende, welche ihre Wahlgettel einfenden wollen; find mablen. verpflichtet, Die Reihefolge unter ben benannten Canbibaten auf ben Bafigetteln befilmmt auszubrücken: In welcher Rethefolge übrigens bie Die ju prafentirenben Ranbibaten bie Mehrheit ber Stimmen erlangt haben, ift Mir zwar anzuzeigen,

Mr. 59. Werfahren. in Absicht der Abstime

I. 704. April.

jeboch ist Meine unter ben Prafentieren zu meffende Babl biervon ganz unalbame gig. Ich überlaffe Ihnen, in Bemasteit biefes Berfchriften bas Erforderliche zu verfügen. Berlin, ben 23. Marz 1830. An Fredrich Mille Em.

ben Staatsminifter v. Schudmann.

Potsbam, ben 16. April 1830. Vorstehende Allerhöchste Kabinetsordve vom 23. Marz d. 3., betreffend das in Absicht der Abstimmung bei Landrathswahlen zu beobachtende Versahren, wird in Folge eines Erlasses des Herrn Ober-Prastoenten von Bassewis vom 12. d. DR. hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Ronigl. Regierung. Abrheitung bes Innern.

Rt. 60. Pulvers transporte. L. 556. Upril. Potsbam, den 13. April 1830.
In Verfolg der den Kreis Polizeibehörden unterm 11. März 1822 von uns mitgetheilten Vorschriften des Königl. Kriegs Ministerti vom 17. Dezember 1821 über das bei Bersendung von Schlespulver zu beobachtende Versahren, wied nach einer Bestimmung des Königl. Ministerti des Innern und der Polizei vom 25. März d. I., ein von den beiden genannten Ministerten unterm 4. März d. I. er lassener Nachtrag zu jener Vorschrift, welcher die bei dem Zusammentressen nich Pub vertransporten zu beobachtenden Vorsichtsmaaskregeln enthält, nachsolgend mit dem Bemerken befannt gemacht, daß auch sämmtliche Postanstalten von dem Herrn Geineralpostmeister dem gemäß mit Unweisinng versehen worden sind.
Rönigliche Regierung. Ibtsellung des Innern.

Machtragliche Bestimmung ju ber Borschrift über bas bei Bersendung von Schlespulver zu besbachtende Bet fahren vom 17. Dezember 1821, betreffent bas Answeichen ber ben Pulvertransporten begegnenden Wagen und Schiffe.

Da über bas Auswelchen ber ben Pulvertransporten begegnenden Wagen und Schiffe bisher noch keine allgemeine Bestimmung ergangen ist, so wird es nochig erachtet, wegen Bevoachtung ber zur Berhäung von Unglücksfällen erforderlichen Borucht bei solchen Eransporten, in bieser Beziehung folgendes festzusesen:

1) jedes einem Pulvertrausport begegnende oder benfelben einholende Fuhrmert muß auf einer Entfernung von 10 Scheiten von dem nächsten Pulverwagen in den Schritt fallen, und darin so lange verbleiben, die es aus weichend, den Pulverwagen paffirt hat, und wiederum 10 Schritte von demfelben ent fernt ift, worauf es den Zwischensaum die zum nächsten Pulverwagen, und zwar wieder die auf eine Entfernung von zehn Schritten im Trade zuwäckleigen kann.

(: 2) : Irber: Putterchagen mus; fobeid fin :ein Gustement bis aufcheft eine gehald hat, so leugenskalt machen, bis legenes ihn paffire hat, und wieder zehn Schrinte von ihm emfernt ist:

3) Angerdem, das die Johrgenge eines Palvertrausports bereits an außern Zeichen kempelich find, (§ 9 der Borfchrift vom 17. Dezember 1821) soll auch wie den Pulvertrausport begleitende Militalrestotte die Schiffer, Aufscher und Juhrleute, unter Bekamtmachung des Gembes, zuw Andweitien, die Autscher und Juhrleute und ihnes langfanten Borbeifahren auffredern, und diesenigen, welche desemben fungeachtet schwell fuhren mogeen, darun mögliche verhindern. Das mie in Jallen der Widerseilichkeit die Widerspeufilgen zur gesessichen Strafe gezogen werden konnen, werden der, einen Pulvertrausport begleitenden Militalrestorte, die ihr spuedies nach fiere Gestung schon zustehenden Befugnisse einer Schliswäche hierdusch ausdrücklich beigeleit.

4) Berftehende ad 1, 2 und 3 hegebene Bestimmungen finden in ihrer gangen Ausbehnung mit der Maaßgabe auch auf führmitliche Postfrihrwerte Anwens dung, daß die Pulverwagen einerseits; und die Postspiwerte andererseits sich gegenseitig auf halbes Geleise ausweichen muffen. In solchen Fällen aber, wo wegen der besonderen Beschaffenheit des Weges, beim Ausbiegen der Pulvers wagen, das Umwerfen der letzteren zu beführen ist, sollen zur Vermeldung von Gefahr für beide Theile, die Postsufrunter ohne Ausundhme gehalten sein, den Pulverwagen ganz auszuweichen.

5) Bei einem Pulvertransport zu Lande wird von der Militafrestorte nicht blod 1 Unteroffizier und etwa 1 Mann (nach f 12 der Borschrift vom 17. Des zember 1821) vorauszuschicken sein, sondern es muß auch ein Posten dem Transport auf etwa 50 Scheitte folgen, um sowohl vore als rückwarts die em forderliche Aufforderung zum Langsamfahren an die dem Pulvertransport des gegnenden und ihn einholenden Juhrwerke aller Art, schon dei Zeiten bewirden zu konnen.

Miches bestoweniger haben aber auch bie bei ben einzelnen Pulverwagen befinde lichen Begleitungsmannschaften diese Aufforderung zu wiederholen, sobald sich ein Bubrwert benfelben nabert.

Besteht aber ber Pulvertransport nur aus einem Wagen, wie bies 3. B. bei bem Bersenden bes Pulvers jum Scheibenschießen und ju den Mandvers fur bie Truppen, in der Regel der Fall fein wird, so fann der Posten auswäres megfallen wo alsdann die Aufforderung jum Langfamfahren, durch den bei dem Bagen selbst befindlichen Mann, jedoch schon in Zeiten erfolgen muß.

Berlin, ben 4. Dars 1830.

Ministetium bee. Samern.

Kriege-Ministerium.

Mr. 64. Unterftüzz zung ber Uez berschwesses ten betrefz fenb.

I. 523. **Up**ril. Sekt einer Meihervond Indenn, Mit wer Gleste Make Tone E. Solausez dentich bit Betausgabe vieler von thm: werftrieber und mußt Min Abetreben in Labfer ges frochener Albnisse, mittelft ausschließlicher Bestimmung des Erwages zu wohlteistigen Zwecken verschiedener Und schrenenheitenstenntügen Sine mie unsigernöstige ger Selbstverleugnung und chrenwenher kinverdrossentwendigen Sine mie unsigernöstige bewährt. Laut der Beschrichungen, die Herr Abedelmum met pargelegt hit, ist ent name bich seinen rastlosen Arstronugen, welche die estimatlichen Behorden und dang umerkung in gerechter Windsbung, ihren Bestienklichkeit, steilnehmend und chang umerstügt haben, gelungen, die jest im Sanzen, wehr als 160,000. Thin devel zu kellen, deren Verwendung zu wohlthatigen Zwecken, nachgewiesen ist. Es gereicht mir zume besonderen Bergnugen, dieses über alle Erwartungen bestiedigende: Hausreschlich der seiner geweinfingen Unternahmungen des Deren Geheum hiermie öffentlich der feitherigen geweinfingen Unternahmungen des Deren Geheum hiermie öffentlich der keinberigen geweinfingen Unternahmungen des Deren Geheum hiermie der kankbares Unerkenuftlig der Leisungen zuweignen, welche aus seiner rühmlichen, Weigung zur Wohlstausseit harvongegangen sind-

Anch jest findet Gem Gebauer sich ihurch diese Relging aufs Neue; bewogen, zum Besten der bei dem lesten Aufganga der Flüsse durch Elegang und Uebers schwemmung in Schadenstand nersesten Bewohner der Monarchie eines seines Sieden, eine liebende Mutter mit ihrem Kinds darstellend, ihr waht gelungenen Eteins abbruden, zu dem außerst geringen Areise von 16 Ggu. für ein Eremplen auf Subscription herauszugeden. Auf seinen Untrag werde ich die Konigk. Megierungen und das hiefige Polizei Prasidium veranlassen, den Debit dieses Bildes zu bewerftelligen, und ich lade alle diesenigen, welche die menschenfreundliche Gesinnung des Unternehmers werch haben, und an dem abermaligen Gelingen seines löblichen Bordabens ein Interese nehmen, hiermit ein, dasselbe wirksum zu besordern.

Berlin, ben 26. Mars 1830\_

Der Minffer bes Innern von Schudmann

Borffehende Bekanntmachung Des Herrn Ministere des Innern von Schucks mann Erzellenz vom 26. v. Dt., mittelft welcher das Hauptresustet der, von dem Maler Herrn Gebauer zu Berlin seinher vielfach zu wohlihatigen Zwecken veraustalteren Herausgabe von Bildnissen in Rufterstlich zur Publizität gebracht, und Vamit die Einladung zur Theilnahme an einem abermaligen Unternehmen bieser Art zum Besten der neuerlichst durch Eisgang und Ueberschwemmung in Schadenstand verzehren Bewohner ber Monarchie verbunden worden, wird hiermit im Auftrage Seiner Erzellenz auch zur öffentlichen Kenntniß der Behörden und Einwohner des diesessigen Regierungsbeziels gebracht.

Bur Bewerkfielligung bes Debits bes in ebiger Befanntmachung ermafnren, von bem herrn Gebauer herausgegebenem neuen Bilbes, haben wir ben herren Landsathen unfere Bezirks und bem herrn Polizeie Direktor Elefche hierfelbft einige

Erempfare bes Bilbes und Formulars sum Subserlibenten Bergelchuffe nut Van Auferrage jugefertigt, die Subscription auf bas Bild in ihren Areisen zu eröffin, und und ben Erfolg mit Einreichung ber mmentlichen Subsorbtionelisten zur western

Berantaffung anzuzeigen.

Das unermiddet wohlthatige Publifum unfers Bezirks wird in Folge beffen hiers mit eingelüden, durch Subscription auf daffelbe einen abermaligen Boweis feiner Monfchenfreundlichteit, und durch folche Beforderung des oblen Zwecks zugleich ein Unerkenntniß der Verdienstlichkeit des Hermungebers zu Lage zu legen, der die Beslehung seines unverdroffenen Strebens allein in seinem Innern gesucht hat; und mur in reichlicher Beforderung, desselben für seine Resignation auf alle Entschädigung einigen Erfaß fuden kann. Robnigl. Regierung. Abtheilung des Innern.

Derordnungen und Bekammengen des Ronigs. Kammergerichte.

Digleich mehrfach bemerkt worden ist, daß in den Endschaftsstempeld Labellen Mr. 9.
auch selche Erbanfalle aufgenommen sind, die sich aus Todeserklarungen verscholles Erbanfalle
ner Personen herschreiben, so werden dennoch besonders fammiliche Untergerichts aus Todes=
zur Sicherung des siestalistien Siempelinterestes hiermit angewiesen, auf dergleichen erklarungen Erdanfalls psichtmäßig zu vigiliren, sie den gesestlichen Bestimmungen gemäß zu er, Personendedigen, und in den Erdschaftestempel-Tabellen aufzusühren.

Berling ben 29. Man 1830.

Konigl. Preuß. Kammergericht.

#### Dessonaldronit,

Der bleberige Kammergerichte Referendarius Rael Friedrich Seinrich Straß iff jum Kammergerichts Affeffor; und ber Kammergerichte Referendarius Kael Friesbrich Ferdinand Caubenspeck statt bes abgegangenen Justiksommissarius hendel jum Justiksommissarius bei beite Stadtgericht zu Reur Ruppin ernannt worden.

Die bisherigen Subtgerichts Auscultatoren Aug. Ferdinand Frisdrich Wendt, Georg August Lebrun, Julius Karl Leopold Freiherr von Schleinitz, Johann Cheistigen Ludwig Großuff, August Wilhelm Meier, Johann Heinrich Wilhelm Schwistau, Karl Wilhelm Julius Schulz, Sustav Schob, Karl Gustav Osswald Gisbert von Rober, Stankland von Baranowski, Joh. Friedrich Sbusard Leonhande und Karl Ludwig Gustav Friedrich Große, imgleichen die Landsund Stadtgerichts Auscultatoren Dr. juris Wilhelm Sally Louis in Vrandens duch und Julius Gustav Emil Berzbruch in Havelberg sind zu Kammergerichts Meserendarien befördert, und die Rechtskandidaten Friedrich Wilhelm Heinrich Susskav Köpcke, Eugen Julius Numpff und Utrich Hübbe als Auscultatoren, und zwar der Erstere bei dem Stadtgericht in Mathenow, und die beiden letzteren bek dem Lands und Studigericht in Brandendurg angestelle worden.

Dem Juftstommissions nache Empich ift bie nachgestiches Entlosiung von dem

Amte ale Jufichkommissarius bei bem Cammergerichte und Notarius publicus &

Dem bisherigen Salzmagagin. Berwalter und Holginfpelter, Sauptmann Glummert in Spandau, ift die Steuereinnehmer. Stelle bafelbit übertragen worben.

Die Unteroffiziere Beinrich und Preuß vom 24ften Infanterie Regimente sind einstweilig als Grenzaufseher im Bezirk bes Zollamts Wietenbenge, und den chen malige Unteroffizier Bock im Regiment Garbe du Corps als Gernjansseher im Bergirt bes Haupt-Zollames Gransee interimistisch angestellt worden.

Der Randibat ber Chirurgie Joh. Friedrich Gottlieb Boone ift als anauben. ber Wundarzt zweiter Rlaffe in ben Konigl. Landen approbirt und veredigt werden.

Die Kandibaten der Mathematik Johann August Bartsch, herrmann grien brich Theodor Rabe und Wilhelm Stuard Kest find im isten Quartel b. 3. als Feldmeffer bet ber Königl. Ministerial Baukommiffion in Berlin vereibigt worden.

Rachbenannte Franen find als Debammen approbirt worden, nachbem bieselben ben vorschriftsmäßigen Bedammen Unterricht genoffen, und in der mit ihnen angestellten Prufung nachstehendermaßen bestanden find:

A. vorzüglich gut bestanben; 1) Die verehelichte Louise Triloff geb. Singe zu Braunsberg im Ruppluschen Rreife,

2) . Louise Rollag geb. Duller gu Angermunde,

3) . . . Cophie Klinkmuller geb. Bubel ju Friedersborf im Teltowe Storkowschen Rreife,

4) \* Raroline Seeger geb. Zehagen zu Elebenthal im Mieberbars nimschen Kreife,

5) . Marie Egloff geb. Grote ju Meus Trebbin im Oberbaruims schen Rreife

B. febr gut bestanben;

5) bie verebelichte Friederife Schwarz geb. Welbauer ju Juterbogf,

7) . Whime Friederife Schrober geb. Wolff ju Savelberg,

8) > verehelichte Dorothee Engel geb. Strebe ju Grimnis im Angermans ber Rreife,

9) : Rouise Weilemeper geb. Balg ju Possbam,

10) . Sophie Engel geb. Braunschweig zu Perwenit im Ofifas vellandischen Rreife,

1!) s s Johanne Leu geb. Deutschmann zu Schweinrich in ber Ofts priegnig,

12) \* Raroline Commerfeld geb. Bergas zu Flatow im Offavels landischen Kreise,

13) . Marie Eubr geb. Kliging ju Grabow in ber Oftpriegnig.

14) , Mittwe Marie Grapp geb. Sonom ju Friefad,

15) bie veregelichte Raroline Den er geb. Schulg gu Dotsbam,

16) , Raroline Chel geb. Wendland ju Barbenbeck im Templinet Rreife,

37) . Saroline Schelltopff geb. Saul zu Biefenthal,

58) . Sophie Steinmann geb. Peters ju Jacobshagen im Temps liner Rreife,

19) . Wilhelmine Bartmann geb. Lucow zu Bufterhaufen a. b. D.
C. gut bestanben;

20) , Bittwe Bilbeimine Jahn geb. Dietmann ju Strasburg,

21) s berefelige Auguste Brennert geb. Bennig ju Liebenwalbe,

22) . . Charlotte Beber geb. Forfter ju Strausberg,

23) . Wittwe Auguste Labte geb. Rog ju Prenglow,

24) i verefelichte Charlotte Bieten geb Mienach ju Granfee,

25) . Albertine Refe geb. Magnus ju Alte Landsberg.

Die sub A 1, 2 und 3 genannten Bebammen haben wegen ihres Fleißes und guten stellichen Betragens ein Gebahrbette als Pramie erhalten.

### Vermischte Radrichten.

Der Bau Kommissionstath und Ober Deichinspekter Koppin zu Welegen bes absichtigt, eine Karte vom Oberthale von Frankfurt bis Schwedt, welche aus 2 Sektionen, jede 23 Zoll breit und 17 Zoll hoch besteht, herauszugeben, und ist mit der Urbeit soweit vorgeschritten, daß die erste Sektion in den ersten Monaten des kunftigen Jahres, und die zweite noch vor Ablauf der ersten Halfte des Jahres 1832 erscheinen foll, sest dabei jedoch voraus, daß er die nothige Unterstühung in diesem schwierigen und kostspieligen Unternehmen durch Pranumeration sinden werde.

Indem wir uns veranlaßt finden, auf die Herausgabe dieser Karte aufmerksam zu machen, demerken wir zugleich, daß der Pranumerationspreis der obern Sektion, welche das Sternbergsche und Ober Oderbruch umfaßt, auf 3 Thr., der der uns tern Sektion aber, welcher das Aleder Oderbruch (mit dem Mittel und tiefen Oderbruch) und die der Melioration entgegengehenden Niederungen bei Oderberg, Zehrben; Stoipe und Schwedt enthält, auf 4 Thr. festgesest ist, und der nachherige Ladenpreis für jede Sektion 1 Thr. höher sein wird.

Potsbam, ben 8. April 1830.

Rouigl. Regierung. Abtheilung bes Junern.

Um 19. Marg b. 3., Abends 8 Uhr, ift ber Handelsmann Werner zu Bins bowbrud, Umts Konigs: Bufterhausen, in seiner Wohnung durch einen von außers balb gefallenen Schuß, der die Bruft und den Oberarm getroffen, tobtlich verwuns bet worden.

Suffom bis in die nahe liegende heibe verfolgt, jedoch von ihrem Borbaben abe

uteben muffen, weil auch auf fie mehrmals geschoffen worben ift.

Das Königl. Ministerium des Innern und der Polizei hat für bie Entbeckung bes hieher noch unbekannten Thaters eine Pramie. bon 50 Thir. bestimme, was hierburch mit dem Bemerken zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird, daß diejenis gen, welche zur Sache gehörige Anzeigen machen wollen, sich damit zunächst an den Landrath des Teltow Storkpwichen Kreises Herrn Albrecht zu wenden haben, welcher von uns mit den weltern polizeisichen Untersuchungen beauftragt ift.

Dotsbam, ben 14. April 1830. Romigl. Regierung. Abtheilung bes Sunem.

Beschente an Kirchem. Der Rirche ju Rlein i Mangehns ift von dem Schnigen Rant bufelbit du Bebang fur bas Rangelpult von fcmargem Sammemanchefter mit ülbernen Ereffett. von beffen Chefrau ein Rangelbehang von brautem Merina, mit weißen Frangen, vom Schmiebemeifter Paul eine weiße Alterbede mit meifen ffongen; von ber Chefrau Des Bufnere Mobius ein Paar ladirte Leuchter mit Wachelichten, und von bem Roffathen Efchholz ein Bebang für bas Ultargelander von weißem Zeuge mit bergleichen Frangen, ber Rieche gu Bernifbm bom Amtitann Salfentbal eine fchwargfammetne Alter und eine bergleichen Kangeldecke, ber Rieche I Schaapow von bem borigen Schulzen Rrufemann eine ichwarzeuchene, mit feibenen Frangen befaste Altarbede, und von bem borigen Schullehrer Reinsch eine fcmare manchefferne Mtarpulibede, ber Rirche ju Schanermart von ber Frau Bebeime Dberbauraifin Ereille in Berlin eine Schwarze, mit achtsilbernen Frangen und Guil ferei gegierte Altarbede, nebft einer Befleibung bes Rangelpulte und ber Rangel bruffung, ber Rirche ju Larmow von einem Unbefannten ein Bebang für bie Bruftung und bas Pult ber Rangel von ichwarzem Sammimancheffer mit filbeenen Fraugen, und ber Rirche gu Deeg von bem Sufner Undreas Riffel und beffen Chefrou bafelbit eine fcwarzsammene, mit filbernen Frangen gezierte Altarbecte, fa wie eine bergieichen Decte fur bas, ben Sufiboden vor bem Ulter umgebende Sita ter geschenkt morben.

Bu Prenglow sind der St. Marienkirche eine Weinkanne, ein Pokal, ein Brodtteller und zwei große Altarleuchter von englischem Zinn, zum Gebrauch bei der Abendmahlskeier, der St. Jacobikirche zwei Altar, und zwei Kronenleuchter von Messing, eine schwarztuchene Kanzelpulidecke, und behufs der Konfirmation ein kleiner Woraktar, nebst einer dazu gehörigen dreifschen Bekleidung von Leinen, Tuch und Atlas, und der St. Nicolaikirche sowohl für den großen, als den kleinen Altar, weiße, mit-Frangen beseste Batistoecken, von ungenannten Wehlthatern-zum Beschenk gemacht worden.

(Bierbei ein Extrablatt.)

lum

# 17ten Stud des Amtsblatts der Koniglichen Regierung zu Potsdam und der Stadt Berlin.

\* Die Braus und Branntweinbrennerei des 2 Meilen von Landsberg an der Warthe beleges nen Königl. Hittenwerks Zanzhausen, soll vom 1. Oktober d. J. ab, im Wege defentlicher Lis zitation, alternative in Erds oder Zeitpacht auss gethan werden. Der Bietungstermin ist auf den 7. Maj d. J. anderaumt, und wird im Hattenamts zokal zu Zanzhausen abgehalten werden.

Die Bebingungen find in den Registraturen bes Königl. Lands und Stadtgerichts zu Landsberg an der Warthe, des huttenamts zu Zanzshausen und der unterzeichneten Beborde einzussehen. Berlin, den 4. Marz 1830.

Ronigl. Ober = Berg = Amt für die Brandenburgs Preußischen Provinzen.

\* Sherer Bestimmung zufolge, follen nache folgende Militair-Grundstade in Mittenwalne bffentlich und meistbietenb verkauft werben:

1) das Bachthaus am Mühlenthore, von Fachwert, bestehend aus 2 Stuben, 1 Kücke, 1 Flur und 1 Appartement, — auf den Abbruch, mithin ohne Grund und Boten.

2) bas sogenannte Lazarethgebaube, massiv, 2 Etagen boch, und bestehend in der unstern Stage aus 2 Studen, 2 Kammern, 1 Küche, 1 Flur mit Durchsahrt, und in der obern Etage aus 1 Saal, 1 Stude, 1 Entree, 2 Kammern nebst Hoframm, Garten, 1 Stall von 2 Stagen und 1 Upppartement — mit Grund und Boden, und

3) eine zu bem ad 2 gebachten Lazarethgebaube gehörige, aus ber Gemeinschaft bereits geschiedene, auf 3 Morgen 123½ []= Ruthen Superficial Inhalt bouitirte niebrige Grundbutung erfter Rlaffe.

Wir haben hierzu einen Termin am Dienstag ben 27. April b. 3.,

Wormittags 9 Uhr, 3u Rathhanse in Wittenwalde vor unserm Depatirten, dem Intendantur-Assessor Dhm, anberaumt, wozu wir Kaussusige mit dem Bemerten einlaben, daß ein jedes der genannten drei Grundstücke für sich allein zum Berkaufe gestellt werden wird, daß die naheren Bedinsgungen im Termine selbst werden bekannt ges macht werden, daß die Entscheidung über den Zuschlag dem Königl. Militairs Dekonomies Des partement des Krieges Ministeril vorbehalten bleibt, und daß vier Wochen nach erfolgtem Zuschlage das Kauspretium in einer ungertrennsten Summe gezahlt werden muß.

Berlin, ben 29. Marz 1830.

Rbnigl. Intenbantur bes britten Urmee-Corps.

Da, folgende Staatsschulbscheine Nr. 7809 Lit. A. über 400 Thir., = 11893 = D. = 100 =

\* 18026 \* I. \* 25 \* 18026 \* K. \* 25 \*

21161 E. 100 s

= 25081 = A. = 500 = 34054 = A. = 1900 =

= 55567 s A. = 1000 = = 55568 s A. = 1000 s

bem Bimmermeifter Lange gu Spanbow in ber Nacht vom 31. Dezember 1826 bis 1. Januar 1827 angeblich aus seiner Wohnung ents wandt worden find, fo merben auf ben Untrag beffelben alle diejenigen, welche als Eigenthus mer, Zeffionarien, Pfand = ober fonftige Briefeinhaber ober beren Erben an obige Ctaates schuldscheine Anspruche zu haben behaupten, hierdurch offentlich vorgelaben, fich entweder bis jum 2. Januar 1831, fpatestene aber in bem vor bem Rammergerichte Referendarius Gras fen von Pfeil auf ben 8. Februar 1831, Bormittage um 11 Uhr, bier auf bem Kaup-mergericht anberaumten Termin gu gestellen, und ihre Unspruche ju bescheinigen, wibrigen= falls ihnen deshalb ein ewiges Stillschweigen auferlegt, fie mit ihren Unfpruchen baran praMubirf, gebachte Staafsschulbscheine für amore tisirt erklart, und statt berselben neue ausgefers tigt werben sollen. Den Auswärtigen werben bie Justigkommissarien Robert, Sembed und Dr. Amelang als Manbatarien in Borschlag gebracht. Berlin, ben 8. Februar 1830.

Rbnigl. Preuß. Rammergericht.

Mm 29. v. M. haben wir bas Publikum benachrichtigt, bag ber ermorbete Mann, welder, in einen Sad gebunden, am 26. Februar nabe bem Unterbaum in der Spree gefunden morben, unameifelhaft ber Schiffbauergefelle und Steuermann Blantenburg aus dem Dorfe Cappe bei Zehdenick, ber muthmagliche Morder aber unfern Dranienburg bereits ergriffen, und jum Stadtvoigtei : Arreste abgeliefert morben fei. Der Berbacht mar vollig begrundet. Der Schiffelnecht Friedrich Schrober aus Behbenid, ber Berhaftete, hat bie That bekannt. Gereizt hat er im Zorn in der Racht vom 21. jum' 22. November b. J. feinen Steuermann Blantenburg hier in Berlin am Schiffbauerbamm in ber Schiffsbube mit einem Stud Rus ber erschlagen, und ben Leichnam, bis auf hembe und Jade entfleibet, in ben Sad gebunben und aber Borb geworfen.

Berlin, ben 10. April 1830. Die Kriminal=Deputation bes Koniglichen Stadtgerichts.

#### Stedbrief.

Der unten naher signalisirte Militairstrafs Ang Gottfried Rarras hat Gelegenheit gefunben, in ber Nacht vom 12. jum 13. b. M. mittelst Ausbruchs aus bem Arrest von ber biefigen hauptwacht zu entweichen.

Es werden baher alle refp. Militairs und Bivilbehbrben bienstergebenst ersucht, auf felbisgen vigiliren, im Betretungsfalle ihn aber ansettren und hierher fenben zu laffen.

Spandan, ben 13. April 1830.

Ronigl. Preuß. Rommanbantur.

Signalement.
Gottfried Karras, aus Neuborf im Telstow Storkowschen Krehe gebürtig, 26 Jahr alt, 5 Juß 5 Joll groß, evangelischer Religion, bat braunes Haar, uiedrige Stirn, blane Ausen, braune Augenbrannen, lange und gebosgene Nase, gewöhnlichen Mund, volkählige

3ahne, fpiges Kinn mit einer Grube, wenig Bart, blaffe Gesichtsfarbe, langes Gesicht, und ift von mittler Statur.

Bekleidet war berfelbe mit einer grauen Tudmütze mit rothem Streif, schwarztuchenen haldsbinde, blauen Tuchjade mit rothem Kragen,
bergleichen Uchseltlappen, blauen Aufschläge
und bergleichen überzogenen Andpfen, hellblam tuchenen Unterjade, schwarzen Tuchweste, grauen Tuchhosen und kurzen Stiefeln.

Die burch ben Steckbrief vom 12. v. M. verfolgte Marktbiebin Katharine Friederike Camftian, verwittwete Moli (uicht Mollien) aus Motrich (nicht Mobrich), ist mit ihrem Komplicen, bem Hausirhanbler Strauch ebendaber, auf Beranlassung des Magistrats zu Perleberg zur gefänglichen Haft gebracht, welches hierdurch bekannt gemacht, und ber erwähnte Steckbrief zurückgenommen wird.

Wriegen a. d. D., den 13. April 1830. Der Magistrat.

Dem Schniebegesellen Joham Mislaus Deißenroth, aus Fürstenwalde gebutig, ik am 1. b. M. auf der Straße allhier sein unsterm 20. März d. J. zu Stettin auf 6 Mes nate ertheilter, und am 26. ejusdem in Passewalt zur Reise nach Neus Ruppin visirter Pas verloren gegangen, der zur Berhatung eines Mistrauchs daher für ungklitig ertlärt wiet. Prenzlau, den 13. April 1830.

Der Landrath v. Minterfelb.

Religion: evangelijch, Alter: 40 Jahre, Große: 5 Fuß 1 300, Haare: schwarzgrau, Stirn: bebeckt, Angenbraunen: braun, Augen: bellbraun, Nafe: stumpf, Mund: aufgeworfen, Bart: schwarzgrau, Kim: eval, Gesichtsbiddung: hager, Gesichtsfarbe: gesund, Gestalt: mittler, besondere Kennzeichen: podennarbig.

In ber nacht vom 12. jum 13. b. M. find burch Einbruch in die Wohnung bes Predigers Gravenhorst hierselbst folgende Gegenstände gestohlen worden: 1) funf schwere filberne Estiffel und ein silberner, inwendig vergoldeter Vorlegelbstel, det allen am Stele inwendig F.G. und auf der Rucfeite Godet gravirt; 2) ein silberner Auchenstecher, in Form eines Blate

des mit burchbrochener Arbeit, eine Rofette im Blatte, hohl gearbeiteten Stieble, welcher ba, mo er an bas Blatt befestigt ift, ietwas bunn mit ben punttirten Buchftaben Dr. R. neu; 3) eine einfache, gang geschaftete Gubler Buchfe mit Patentschrauben und grau polirtem Pertufe fiones Stechschloffe mit eingeatter Arbeit, filbers nem Korn, blau angelaufenem Rlappviffr, braun ladirter Rolbe mit Baden und ausgeschnigten Sirfden, Bagel, Rolbenbefchlag und Labeftod's bligel von Beiftupfer, unten mit zwei erhabce nen Ringen, auf bem rothbraunen laufe Gustay Schifling Suhl in Gilber eingelegt, mit braunem bolgernen Labestode mit einem halbs zerbrochenen Auffage von Sorn und unten einem eifernen Vulvermaaße, etwas gelb gelbthet, morauf ein Rolben mit einer Schraube ftedt, ber gum Auffchrauben queer burch ein Loch hat, mit einem mit Drudfchloffe verfehenen Rugeltaften und Raliber, zwanzig Rugeln auf bas Pfund.

Jebermann wird bor bem Antaufe dicfes gestohlenen Gutes wit ber Aufferberung geswornt, bon etwa bereits bekannten ober tunftig sich ergebenden Berdachtes Umständen, bes bufs ber Entbedung bes Thaters und Kerbeisschaffung bes Entwendeten, bem unterschriebes nen Gericht unverzüglich Anzeige zu machen.

Joachimsthal in ber Ufermart, ben 14.

Myril 1830.

Ronigl. Preuß. Schulamtes Gerichte.

Das zu Sabended belegene, im Hypother kenduche Vol. I Rr. 3 Pag. 21 verzeichnete Freidungen nebst Zubehdrungen, des Heinrich Hartmann daselbst, ist mit der gerichtlichen Lare von 3592 Thlr. 29 Sgr. 4½ Pf. Kourant, Schuldenhalber zud hasta gestellt worden, und siehen die Wetungstermine auf den 26. Konnor. 30. Mars und 4. Juni 1830.

ben 26. Januar, 30. Marz und 4. Juni 1830, wovon der letztere peremtorisch ist, jedesmal Bormittags 9 Uhr, in der Gerichtskude zu Heis-Ligengrabe an, wozu wir Kauflichkaber hiers durch einladen, um in den Terminen, besonders aber in dem letzten, personlich zu erscheinen, und ihr Gebot abzugeben. Die Tare kam zu jeder Zeit in dem Hause des Richters zu Pritzwall eingesehen werden.

Uebrigens werben alle unbefannte Realgiaubiger aufgeboten, fich mit ihren Forberungen hatestens in bem peremtorischen Termine pu melben, wibrigenfalls fie bamit ausgefchloffen melfen.

Prigwalt, ben 7. November 1829. Die Stiftsgerichte zu Beiligengrabe.

Auf bem Rittergute bes herm Direktors von Jurgaß zu Ganzer follen am 21. Juni b. J. und folgende Lage, 6 bis 8 Arbeitspferze, 10 Ochfen, 1 Bulle, 40 Ruhe, Jungvieh, 250 verebelte Schaafe inkl. Bode, Lammer, 1 Juchfan nebst 6 Schweinen, beschlagene und unbeschlagene Wagen, Adergerath aller Art, Meubles, an ben Meistbietenden gegen gleich baare Bezahlung verlauft werben.

Banger, ben 3. April 1830. Die Patrimonialgerichte hierselbik.

Das ben Gebrabern von Oppen zugehösige, im Zauch-Belzigschen Areife, vor Belzig gelegene Rittergut Sandberg ersten Antheils, welches zu Johannis 1831 pachtlos wird, soll auf sechs ober zwölf Jahre anderweit bffentslich an den Meistbietenden verpachtet werden, jedoch mit Borbehalt der Auswahl unter den Ligitanten.

Bur Abgabe ber Gebote haben wir einen

Termin auf

ben 21. Dai 1830, Abrmittage, angefegt, und werben zu bemfelben nach ber Gerichtsftube alle Pachtluftigen vorgelaben.

Die zu bem Rittergute gehörendem Grundsfinde tonnen jederzeit in Augenschein genous men, und ber Pachtanschlag, so wie die spezziellen Pachtbedingungen in dem Geschäftes zimmen des Gerichtshalters eingesehen werden.

Sandberg vor Belgig, ben 12. April 1830. Das von Oppenfche Patrimonialgericht. Justigrath Richter als Gerichtsbalter.

Aus der Stammschäserei des Amtes Prills wis dei Pyrit in Pommern, sollen am 17. Mai d. J., Bormittags 10 Uhr, 300 Stud Mutters and Zeitschaase und 200 Stud Zuchthammel, im Wege der desentlichen Anktion an den Meists dietenden verkauft werden, und können diese vom 1. Mai an in der Wolle besehen werden. Desegleichen stehen von jetzt an 170 Wähle verschiedes ner Klassen zum Verkauf aus freier Hand. Die Ubnahme des Wiehes muß am 1. Juli d. J. gegen daare Zahlung in klingendem Kourante erfolgen. Sämmtliches Vich ist vollkommen ges

fund, frei von allen erblichen Krankheiten; bie Bode nach Klaffen fortirt und numerirt, und von vorzüglicher Feinbeit.

Prillwig, ben 14. April 1830.

Er. Konigl. Sobeit bes Prinzen Muguft von Preußen Rentamt.

gehörige, ju Buchow=Carpzow bei Nauen bes legene Bauergut Nr. 2, und bas ihm gleichs falls eigenthumlich zugehörige, baselbst befindlische Kruggut Nr. 15, sollen mit komplettem Instrutarium und ber bestellten Winters und Soms mersaat an den Meistbietenden öffentlich verskauft werden. Bur Abgabe der Gebote ift ein Termin an Ort und Stelle auf

ben 10. Mai d. J., Bormittage 9 UPr, anberanmt worden, ju welchem hierdurch Raufs-luftige mit dem ergebensten Bemerken eingelasben werben, daß bei einem annehmlichen Gesbote der Rauffontratt fogleich abgeschlossen wers

Die naberen Bedingungen follen im Termine bekannt gemacht, und ce tonnen die Guter taglich in Angenschein genommen werben.

Potebam, ben 29. Marg 1830.

Sello, Juftiz-Romniffarius, im Auftrage.

Ich bin Willens, meine Borwerke Kowros und Mittenwalbe mit Inventarien auf 6 ober 9 Jahre zu verpachten. Das Vorwerk Kowros besteht aus 55 Hufen 27 Morgen Prens., wird in 3 Feldern bewirthschaftet, hat vorzüglich gusten Boden, der in jedem Felde durchweg als Weizenboden bekannt ist, hat binreichend Heu, ebenfalls hinreichend Klee und Luzerne zur Soms mersutterung für Pferde und Ochsen, hat ein neues und sehr bequemes Wohnhaus, neue Wirthschafsgebäude, gute Dorfsgedäude, hinseichende Arbeitsleute, einen vorzüglich schonen und großen Obstgarten, und eine Windmitte am Dorfe.

Das Vorwerk Mittenwalbe besteht aus 13 Sufen; ber Boben ist in jedem Felde über bie Halfte als Beizenboden, und ber andere als sehr guter Roggenboden bekannt. Beide Borwerke sind, ba sie zusummen granzen, auch bis

seht zusammen bewirthschaftet worden, Hinz sichts des Getreideabsuges, wie auch jeder aus berer Produkte in einer der schönsten Lage, 1½ Weile von Thorn, 3 Meilen von Culm, 5 Meilen von Grandenz. Pachtliebhaber können diese Vorwerke zu jeder Zeit in Augenschrin neimen, und die Pachtbedingungen von mir eris ren, so wie auch von den Kaufleuten Gebrider Hepner in Thorn.

Rowres bei Thorn, am 6. April 1830. Der Gutsbefiger &. Schuls

Ich beabsichtige, eine mir zugehörige, bei Helligenfee unweit henningsborf belegene, eirea 17 Morgen große Wiefe, ganz ober in kleiner Parzellen zu veräußern, und habe hierzu einen Termin im Schulzengericht zu heiligenfee auf

ben 14. Mai d. I., Vormittags 10 Ubr, angescht, zu welchem ich Rauflustige mit bem Bemerten einlade, baf bie Bebingungen bei mir zuvor und im Termine einzusehen find.

Dublenbed bei Berlin, ben 14. April 1830.

Um ben in Folge meiner früheren Betannts machung häufig an mich ergebenden Anfragen über den Bertauf meines Gutes Großenhoff bei Zehdenick zu begegnen, habe ich zum hifentlichen meistbietenden Bertaufe, und wenn bieser nicht zu Stande kommt, zur anderweiten Berpachtung dieses Gutes, einen Termin auf den 10. Mai b. J. an Ort und Stelle angessetzt, zu welchem ich Kaufs und Pachtliebhaber mit dem Benterken einlade, daß die Braus, Brennerei und Destillation, nehft den dazu geshdrigen Gebäuden und Garten, allenfalls auch für sich verkauft werden soll.

Frankfurt an ber Ober, ben 15. April 1830. Der Lanbidger Bartenberg.

Ein brauner Huhnerhund mit weißer Brust und halbstodigem Haar, an ben Läusen bellet, die Zehe der vorderen weißbunt, hinten Wolfstlauen, mit Halbband versehen, auf welchem Namen und Wohnung des Eigenthuners steht, ift am 1. Ofterseiertag fortgekommen. Zwei Thk. Belohnung dem, der ihn in Berlin, Schloft plag Nr. 7 wiederbringt, oder sicher nachweiset.

### Amts. Blatt

# der Königlichen Regierung zu Potsbam und der Stadt Berlin.

### Stud 18. –

Den 30. April 1830.

### Allgemeine Gefenfammlung.

Das bfesjährige 7te Stud ber allgemeinen Defesfammlung enthalt:

Dr. 1240. Der Vertrag zwischen Sr. Majestat dem Könige von Preußen und Sr. Durchlaucht dem souverainen Landgrafen zu hessen, den Beitritt Seiner Durchlaucht mit dem Ober Amte Meisenheim zu einem Verbande mit den westlichen Preußischen Provinzen in Beziehung auf die Erhebung der Zölle, imgleichen der Abgaben vom Salze, von der Jabrikation des Branntweins, vom Braumalze und vom inlandischen Weine und Laback betreffend. Vom 31. Dezember 1829.

Da bel ber in Meiner Verordnung vom 18. November 1826 of 6 angeord, neten Vertretung des Standes der Landgemeinen auf dem Kommunal, Landtage der Miederlausis durch die beiben jedesmaligen Provinzial, Landtage, Abgeordneten dieses Standes und deren Stellvertreter, es sich im Behinderungsfalle eines oder mehres ver dieser Abgeordneten ereignen kann, daß die speziellen Interessen dieses Standes nicht gehörig vertreten sind, so will Ich auf den Antrag des im vorigen Herbste versammelt gewosenen Niederlaussissischen Kommunal, Landtages hiermit genehmigen, daß für einen jeden der vier Kommunal, Landtage, Abgeordneten des Standes der Landgemeinen ein Stellvertreter gewählt werde. Ich bestimme aber zugleich, daß in Beziehung auf die Wahl und Qualisitation dieser Stellvertreter alle gesetzliche Borschriften wegen der Wahlen der Provinzial, Abgeordneten des Iten Standes und wegen der Besässung, als solche gewählt zu werden, Anwendung sinden sollen, und beauftrage Sie im Uedrigen, Meine gegenwärtige Bestimmung zur Kenntnis der Provinz zu bringen und wegen deren Aussichtung das Erforderliche zu veranlassen.

Berlin, ben 3. April 1830.

en Staats Minifter von Schudmann.

Friebrich Wilhelm.

Die vorstehenbe Allerbochte Rabinetsorbre vom 3. b. M. wird in Semägheit eines Erlaffes bes Konigl. Ministerhums bes Innern vom 13. b. M., hierburch gur offentlichen Renntnig gebracht. Berlin, ben 22. April 1830.

Der Ober Prafibent ber Proving Brandenburg, von Baffewis.

Verordnungen und Bekanntmachunger für den Regierungsbezirk Dotsban und für die Stadt Berlin.

Mr. 62. Bermeibung der wissent= lichen Ber= ausgabung fenanweifungen. April,

In Beglebung auf bas Geseg vom 24. Februar 1830, Gefessammlung Dr. 1232, über bie Bestrafung ber wissentlichen Ausgabe falfcher Raffen. Unweisungen, werben alle biejenigen, welchen falfche ober verfalfchte Raffen. Unweifungen gu Sans ben tommen, hierdurch aufgefordert, diefelben, fobalb fie von ihrer Unachtbeit ober falfcher Raf- Berfalfchung Renntniß erhalten, an bie Obrigfeit abzuliefern, welche nach Unleitung ber Allerhochsten Berordnung vom 21. Dezember 1824 & XII, Befetfammlung Dr. 904, verpflichtet ift, ber unterzeichneten Sauptverwaltung ber Staatsichulben C. I. 163. babon ungefaumt Anzeige zu leiften. Berlin, ben 3. April 1830.

Haupt Bermaltung ber Staatsschulben. Rother. v. Schufe. Beelig. Deeg. v. Rochom.

Potsbam, ben 26. April 1830. Borftebende Bekanntmachung wird hierburch jur allgemeinen Renntniß gebracht. Konigl. Regierung. Abtheilung bes Innern und Raffenverwaltung.

#### Verordnungen und Bekanntmachungen, welche den Regierungsbezier Dotsdam ausschließlich betreffen.

Nr. 63. Sche Bermals tung erlebig= ter Lands ratheamter.

> L 62. April.

Ich bin auf Ihren Bericht vom 17. vorigen Monats bamit einverftanben, baß Interimiftis ber reglementsmäßige Beruf ber Rreis Deputirien jur temporairen Bertretung ab. wefender, ober burch Rrantheit und andere Zufalle von ihren Umte Berrichtungen abgehaltener ganbrathe, feinen Unfpruch auf bie interimiftifche Bermaltung erlebige ter Landratheamter bie zu beren Wiederbefegung begrundet. Bielmehr find bie mit einer folden, in ber Regel langwierigen Bermaltung au beauferagenden Inbibibuen, in jebem einzelnen galle von ben Regierungen nach ihrer pflichtmäßigen Uebers zeugung auezumablen.

Wenn jeboch ein Rreisbeputirier, welcher bie Qualififation eines Lanbraths auf vorgeschriebenem Wege bereits nachgewiesen bat, fich um bie interimistische Bir maltung ber in feinem Rreife erledigten Landratheftelle bewirbt, fo ift ibm ber Borgua gu geben. Sat ein Rreisdeputirter ble erforderliche Qualifikation noch nicht nachgewiesen, wird jedoch jur interimistischen Berwaltung als tuchtig von ber Regierung berufen, fo ift ibm von berfelben zugleich anzudeuten, bag er burch bie fe einstweilige Geschäftsführung von bem Erforderniß ber vorschriftsmäßigen Drus fung nicht entbunden werbe, fondern folche au besteben verpflichtet fei, falls er aum

Laubrath gemable werben follte. Ich überlaffe Ihnen, in Gemäghelt beffen bie Des glerungen mit Unweisung ju verfeben. Berlin, ben 13. Marg 1830. Briebrich Bilbelm.

ben Staatsminifier von Schudmann.

Votebam, ben 24. April 1830.

Borftebenbe Allerbochfte Rabinetsorbre vom 13. Mary b. 3.; bie Beffimmune gen über bie interimistische Berwaltung erledigter Landratheamter betreffent, wird in Gemäßheit eines Erlaffes des herrn Ober. Prafibenten von Baffewig vom 27. v. D., hierdurch jur offentlichen Renntnig gebracht.

Ronigliche Regierung. Abthellung bes Innern.

Potsbam, ben 20. April 1830.

Die Konfal. Berordnung bom 28. September 1808 jur Berbuchng ber Pfer. beblebstable, schließt im & 12 bie Dorfschulzen und sogenannten Dorfgerichte, Dorf, Attefte gum vorsteber ober Dorfsgeschwornen von der Befugnif jur Ausstellung der vorgeschrie, Pferdeverbenen Eigenthumsattefte fur Pferdebefiger aus; und wir baben biefes Berbot in fauf. ber Befanntmachung vom 6. Februar 1822 (Umteblatt 1822 Mr. 30) in Erin. nerung gebracht. Da indeffen bieber noch mehrere galle vorgekommen find, wo bas gebachte Utteft burch Dorfschulgen ausgestellt worben ift, so finden wir uns auf Den Grund ber Regierunge-Instruktion vom 23. Oktober 1817 6 11 veranlafit, biere mit festgufegen, bag berjenige, welcher als Dorficule, Dorfrichter, Dorfvorfieber ober Dorfegeschworner, an Pferdebesiger bergleichen Eigenthumsattefte ferner aus. ftellen wird, in eine Polizeistrafe von Ginem Thaler fur jedes berartige Utteft ges nommen werben foll.

Die Entscheidung über Kontraventionen gegen oblore Betbot bleibt ben Ortes Polizeibehorben, mit Borbehalt bes ben Kontravenlenten freiftebenden Refurfes, über-Ronigl. Regierung. Ubtheilung bes Innern. laffen.

Potsbam, ben 15. April 1830.

Bur Bergutlaung ber bei ber vereinigten Rur, und Reumarkifchen Stabte-Reuer, Solietat felt bem vorigen Ausschreiben vom 22. Juli v. 3. (Amteblatt von 1829 Feuertaffen-Seite 163) liquidirten Brandschaben, wird hierdurch ein zweites, abermals nach gelber-Auss ben Berficherungesummen bes Hauptkatafters pro 1. Maf 1838 berechnetes Muss Schreiben erlassen, und ber Beitrag auf

Schreiben für bie Stabte. I. 804. April.

I. 1718.

Marz.

Seds Silbergroschen

von jedem Sundert ber Berficherungesumme festgesett.

Bon der Baupte Bersicherungssumme pro 1. Mai 1832 à 43,192,425 Thr. kommen nach vorgebachtem Beitragefage, jeboch nach Abrechnung von 2 Prozent Rezepturgebuhren, 84,657 Thir. 4 Sgr. 11 Df. ein.

Dietzu tragen bef:

|      | Mamen ber Stabte. | 1829.    | Beitrag<br>a 6 Silbergr.<br>bom Sundert. | Davon ab<br>2 Prozent<br>Rezepturge-<br>buhren. | Bleiben gur<br>Feuerfogietace=<br>Raffe<br>eingufenden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |
|------|-------------------|----------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 380. | Santa Comment     | Thaler.  | Thir. Sgr. Pf.                           | Thir. Sgr. Pf.                                  | Thir. Sgr. Pf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |
| 11   | Ungermunde        | 362375   | 724   22   6                             | 14 14 10                                        | 7101 71 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |
| 2    | Beelig            | 242550   | 485 3 -                                  | 9 21 1                                          | 475 11 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |
| 3    | Bernau            | 292900   | 585 24 -                                 | 11 21 6                                         | 574 2 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |
| 4    | Biefenthal        | 97275    | 194 16 6                                 |                                                 | 190 19 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |
| 5    | Branbenburg       | 2220450  | 4440 27 -                                | 88 24 6                                         | 4352 2 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |
| 6    | Bruffom           | 89100    | 178 6 -                                  | 3 16 11                                         | 174 19 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |
| 7    | Buchholy          | 57525    | 115 1 6                                  | 2 9 —                                           | 112 22 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |
| 8    | Charlottenburg    | 1163025  | 2326 1 6                                 | 46 15 8                                         | 2279 15 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
| 9    | Copnict           | 198150   | 396 9 -                                  | 7 27 9                                          | 388 11 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |
| 10   | Cremmen           | 343200   | 686 12 -                                 | 13 21 10                                        | 672 20 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |
| 11   | Sehrbellin        | 251700   | 503 12 -                                 | 10 2 -                                          | 493 10 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |
| 12   | Frefenwalbe       | 308325   | 616 19 6                                 | 12 10 -                                         | 604 9 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |
| 13   | Friefact          | 380850   | 761 21 -                                 | 15 7 -                                          | 746 14 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |
| 14   | Fürftenwerber     | 130575   | 261 4 6                                  | 5 6 8                                           | 255 27 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |
| 15   | Granfee           | 389500   | 779 — —                                  | 15 17 5                                         | 763 12 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |
| 16   | Greiffenberg      | 105325   | 210 19 6                                 |                                                 | 206 13 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |
| 17   | Savelberg         | 470350   | 940 21 -                                 | 18 24 5                                         | 921 26 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |
| 18   | Joachimsthal      | 106475   | 212 28 6                                 | 4 7 9                                           | 208 20 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |
| 19   | Regin             | 114850   | 229 21 -                                 | 4 17 10                                         | 225 3 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |
| 20   | Knris             | 570450   | 1140 27 -                                | 22 24 6                                         | 1118 2 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |
| 21   | Mit, Landsberg    | 126525   | 253 1 6                                  |                                                 | 247 29 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |
| 22   | Lengen            | 352175   | 704 10 6                                 | 14 2 7                                          | 690 7 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |
| 23   | Liebenwalbe       | 253775   | 507 16 6                                 | 10 4 6                                          | 497 12 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |
| 24   | Lindow            | 224475   | 448 28 6                                 | 8 29 4                                          | 439 29 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |
| 25   | Enchen            | 203800   | 407 18 -                                 | 8 4 7                                           | 399 13 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |
| 26   | Luctenwalbe       | 374575   | 749 4 6                                  | 14 29 6                                         | 734 5 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |
| 27   | Menenburg         | 130275   | 260 16 6                                 | 5 6 4                                           | 255 10 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |
| 28   | Mittenwalde       | 167400   | 334 24 -                                 | 6 20 11                                         | 328 3 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |
| 29   | Mauen             | 804550   | 1609 3 -                                 | 32 5 6                                          | 1576 27 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |
| 30   | Reuftabt a. b. D  | 166825   | 333 19 6                                 | 6 20 2                                          | 326 29 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |
| 31   | Deuftabt E. 28    | 501050   | 1002 3 -                                 | 20 1 3                                          | 982 1 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |
| 32   | Oberberg          | 148625   | 297 7 6                                  | 5 28 4                                          | 291 9 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |
| 33   | Dranienburg       | 368775   | 737 16 6                                 | 14 22 6                                         | 722 24 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |
| 34   | Perleberg         | 649425   | 1298 25 6                                |                                                 | 1272 26 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |
| 35   | Potsbam           | 3153400  | 6306 24 -                                | 126 4 1                                         | 6180 19 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
|      | Latus .           | 15520600 | 31041 6 -                                | 620 24 7                                        | The second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second secon |  |  |  |

| . [      |                                 | Berfiche.                         | Beitrag                    | Davon ab                                | Bleiben gur                    |
|----------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|
|          | Mamen ber Stabte.               | rungssuche<br>pro 1. Mai<br>1833. | à 6 Gilbergr. vom hundert. | 2 Prozent<br>Rezepturges<br>bubren.     | Feuersozietats.<br>Raffe       |
| 30.      |                                 | Thaler.                           | Thir. Sgr. Pf              | ,                                       | einzusenden.<br>Thir. Sar. Pf. |
| 47.      | Transport                       | 1155206001                        | 31041 6 -                  | 620 24  7                               | 30420 11  5                    |
| 36       | Vrentiow                        | . 1484975                         | 2969 28 6                  | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 2910 16 6                      |
| 37       | Prigerbe                        | 153650                            | -307 9 —                   | 6 4 5                                   | 301 4 7                        |
| 38       | Priswalf                        | 489450                            | 978 27 —                   | 19 17 4                                 | 959 9 8                        |
| 39       | Putlis                          | 125750                            | 251 15 —                   | 5 - 11                                  | 246 14 1                       |
| 40       | Rathenow                        | 781225                            | 1562 13, 6                 | 31 7 6                                  | 1531 6                         |
| 41       | Rheinsberg                      | 242400                            | 484 24 —                   | 9 20 11                                 | 475 3 1                        |
| 42       |                                 | 70575                             | 141 4 6                    | 2 24 8                                  | 138 9 10                       |
| 43       | Alte Ruppin                     | 127575                            | 255 4 6                    | ~   -   ~                               | 250 1 5                        |
| 44       |                                 | 1091625                           | 2183 7 6                   | 43 19 11                                | 2139 17 7                      |
| 45       | Saarmund                        | 42100                             | 84 6 —                     | 1 20 6                                  | 82 15 6                        |
| 46       |                                 | 868025                            | 1736 1 6                   | 34 21 7                                 | 1701 9 11                      |
| 47       | Spandow.                        | 816275                            | 1632 16 6                  | 32 19 6                                 | 1599 27 -                      |
| 48       |                                 | 109375                            | 218 22 6                   | 4 11 3                                  | 214 11 3                       |
| 49       | Straßburg                       | 336925                            | 673 25 6                   | 13 14 4                                 | . 660 11 2                     |
| 50       |                                 | 297375                            | 594 22 6                   |                                         | 582 25 8                       |
| 51       | Teltow                          | 134975                            | 269 28 6                   |                                         | 264 16 6                       |
| 52       | Templin                         | 377575                            | 755 4 6                    |                                         | 740 1 5                        |
| 53       | Teupis                          | 33950                             | 67 27 —                    | 1 10 9                                  | 66 16 3                        |
| 54       | Trebbin                         | 140500                            |                            | 5 18 7<br>16 24 7                       | 275 11 5<br>824 5 5            |
| 55       | Treuenbriegen                   | <b>4205</b> 00                    | 841 — —                    | 16 24 7<br>7 2 3                        | 824 5 5<br>346 18 9            |
| 56       | Werber                          | 176850                            | 353 21 —<br>296 27 —       | 5 28 2                                  | 290 28 10                      |
| 57<br>58 | Wilsnack.                       | 148450<br>211000                  | 422 —                      | 8 13 2                                  | 413 16 10                      |
| 59       | Bittenberge                     | 197300                            | 394 18 —                   | 7 26 8                                  | 386 21  4                      |
| 60       |                                 | 648575                            | 1297 4 6                   | 25 28 3                                 | 1271 6 3                       |
| 61       |                                 | 642300                            | 1284 18 —                  | 25 20 9                                 | 1258 27 3                      |
| 62       | Bufterhaufen a.b. D.            | 468675                            | 937 10 6                   | 18 22 5                                 | 918 18 1                       |
| 63       |                                 | 333550                            | 667 3 —                    | 13 10 3                                 | 653 22 9                       |
| 64       |                                 | 55575                             | 111 4 6                    | 2 6 8                                   | 108 27 10                      |
| 65       | Rossen                          | 91675                             |                            | 3 20                                    | 179 20 6                       |
|          |                                 |                                   |                            |                                         |                                |
|          | Summa<br>Die Städte der Neumarf | 26639350                          |                            | 1065 16 11<br>662 3 8                   | 52213 4 1<br>32444 — 10        |
|          |                                 | ·                                 |                            |                                         |                                |
| .        | - Haupti Summa                  | 43192425                          | 86384   25   6             | 1727 20 7                               | 84657 4 11                     |

|            | Davon kommen                            | gur Bergutigung:                           | Thir. Sgr. Pf. |
|------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|
|            | A. für b                                | en bieffeitigen Regierungebegirk.          |                |
| 1          | Ungermunbe                              | für ben Brand am 10. Juli 1829 beim Uder   | 1 1 1          |
| ,          | ,                                       | burger Bouge                               | 1 18 110       |
| 2          |                                         | 11. Aug. 1829 beim Acer                    |                |
| 9          | O Yie                                   | burger Jenne sen                           | 166 9 3        |
| , <b>3</b> | Beelig                                  | 5. Dit. 1829 bei ber Bitte                 | 20100          |
| 4          | Biefemhal                               | we Krüger                                  | 27 2 7         |
| `          | I.                                      | mermeister Dersch                          | 10             |
| 5          | <i>*</i> :                              | 2. Juli 1829 beim Rauf.                    |                |
| _          |                                         | mann Lau und Riemermeifter Pierfch         | 236 1.0 —      |
| 6          | Brandenburg                             | für ben Brand am 23. April 1827 beim Tuch  |                |
| 7          |                                         | scheetermeister Friot nachträglich         | 67 28 2        |
|            | •                                       | für ben Brand am 23. Febr. 1828 beim Tuche |                |
| 8          |                                         | fabrifant. Lager nachträgl.                | 299 2 7        |
|            | ,                                       | letmeifter Wagenig                         | 2343 6 2       |
| 9          |                                         | 11. Rob. 1829 im Jacobie                   | 2010           |
|            | • •                                     | schen Hause                                | 23 11 6        |
| 1.0        | • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 1. 3an. 1830 im Barbe.                     |                |
|            | Cakakattia                              | lebenschen Sause                           | 825 20 2       |
| 11         | Fehrbellin                              | i. n. 6. April 1829 nach,                  |                |
| 12         |                                         | träglich                                   | 379 25 10      |
|            |                                         | frahl beim Ramerer Frige                   | 28 29 4        |
| 13         | Freienwalde                             | 4 4. 2lug. 1829 beim Lob,                  | 20 25 ~        |
|            |                                         | gerbermeifter Schafer                      | 322            |
| 14         | Friesack                                | 2. April 1829 beim Schub,                  |                |
| 15         |                                         | machermftr. Bill. Weber                    | 494 2 5        |
| 10         | <b>3</b> ,                              | 10. Jan. 1830 beim Gaft.                   | 7 6            |
| 16         | Granfee                                 | wirth Schmidt                              |                |
|            |                                         | machermeister Degband .                    | 837 21 9       |
| 1.7        | Greifenberg .                           | 6. Des. 1829 bei ber Bitts                 | 00.            |
|            | , ,                                     | we Luther                                  | 74 1 8         |
| 1,8        | Havelberg                               | 27. Sept. 1829 beim Kon-                   |                |
| 1.01       | Ostin .                                 | bstor Lehmann                              | 926 5 9        |
| 19         | Resin                                   | 4 4 Aug. 1829 helm Schlos,                 | 10 soluti      |
| 1          | 1                                       | fermeister Effenmenger                     | 1059 16 -      |
| 1          |                                         | Latus                                      | 8130 8 1       |

|            | t .             | ì                                            | Thir. 6 | 3ar            | Df.           |
|------------|-----------------|----------------------------------------------|---------|----------------|---------------|
|            |                 | Transport                                    | 8130    | 1 8            | 1             |
| 20         | Anris           | für ben Brand am 15. August 1828 nach Ab     |         | ĺ              | 1             |
|            |                 | rechnung ber am 26. Sept. 1828 bereits aus   | ,       | 1              | 1             |
|            |                 | geschriebenen 80,000 Thir. nachtraglich      | 8636    | 4              | 11            |
| 21         | Lenden          | für ben Brand am 3. Mary 1829 beim Uder      |         | † <sup>-</sup> | 1.7           |
| • • •      | 1.              | burger Wernecke                              |         | 21             | 2             |
| 22         | Liebenwalde.    | 10. Mai 1829 nach Abreche                    |         |                | 1             |
|            | 3,              | nung ber am 22. Juli 1829 bereits ausge-     |         | ł              |               |
|            |                 | Schriebenen 8,000 Epir. nachträglich         |         | 15             | 5             |
| <b>2</b> 3 | Lindow          | für ben Brand am 1. Dal 1829 beim Chieur.    |         |                | ]             |
|            |                 | gus Pape                                     | 476     | 25             | 9             |
| 24         | Luckenwalds -   | 8. 3an. 1830 beim Tuch.                      | -,-     |                | ľ             |
|            |                 | fabrifanten Bichoche                         | 479     | 20             | 7             |
| 25         | Nauen           | Musfall an Feuerfaffen Beitragen             | . 26    |                | 6             |
| 26         |                 | für ben Brand am 14. Mug. 1829 burch Blig.   |         | _              |               |
| , =0       |                 | ftrati beim Dublenmeifter Dlane              | 14      | 20             | 7             |
| 27         |                 | für ben Brand am 23. Dob. 1829 beim Bat.     |         |                | .•            |
| ~-         |                 | fermeister Thans                             | 379     | 22             | 1             |
| 28         |                 | 3. Jan. 1830 beim Rauf.                      | 1       |                | •             |
|            | , , ,           | mann Rerdom                                  | 1666    | 21             | 2             |
| 20         | Meufade:Cherem. |                                              | 1000    | ~              | <b>.</b>      |
|            |                 | Mubiger nachträglich                         | 24      | 9              |               |
| 30         | Prenglow        | 4. April 1829 beim Schub                     | 24      | 3              |               |
|            | <b>3</b>        | machermeifter Geste nachträglich             | 250     | 1              |               |
| 31         | •               | für ben Brand am 28. Juni 1829 beim Fischer  | 230     | -              | _             |
| -          |                 | Sottfried Fischer                            | 10      | 5              | 6             |
| 32         | 5               | 80, Sept. 1829 beim Rut.                     | 10      | ٦              | U             |
|            |                 | fcher Schulz                                 | 16      | 26             | 6             |
| 33         | •               | 13. Dez. 1829 beim Eigen                     | 10      | -0             | ν,            |
| ~          | ·               | thumer Friese                                | 653     | اور            | ģ.            |
| 34         | Prismal?        | . 1. Nov. 1821 nachträglich                  | 224     |                | 4             |
| 35         | 3,18,4,10       | für bie am 34. April 1829 abgebrannte Boct,  | 224     | 10             | *             |
|            |                 | Windmible bes Farbers Wolff                  | 1149    | 6              | 6             |
| 36         |                 | für die am 7. Juni 1829 abgebrannte Thiede.  | 1149    | 4              | U             |
|            |                 | sche Bockwindmuble                           | 1000 -  | -              |               |
| 37         | Rathenow        | Ausfall an Feuerkassen. Beiträgen.           |         | 21             | ·<br>Š        |
| 38         | Alt's Ruppin    | besgleichen                                  | 3 1     |                | <b>.</b>      |
| 39         | Neu-Ruppin      | für Beichabigungen am Saufe bes Rreischirur. | 3 1     | 3 -            | <del></del> . |
| -4         |                 | gus Weber am 17. Juni 1829 durch Blis.       | •       |                |               |
| ł          |                 | frabl                                        | 7 1     |                |               |
| 1          |                 |                                              |         |                | _             |
| -          |                 | . Latus                                      | 23356 1 | 8              | 6             |

| •   | •                 | 1                                                                                          | <b>THE E</b> | !          | m.c         |   |
|-----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-------------|---|
|     |                   | Transment                                                                                  | Thir. 8      | gr.        | <b>3</b> 1. |   |
| 4.0 | 00 00             | Transport                                                                                  | 23356        | 19         | 0           |   |
| 40  | Meu Ruppin        | für ben Brand am 28. Dez. 1829 im Saufe bes                                                | 4.0          |            |             |   |
|     | Saarmun <b>b</b>  | Justigraths Belersborf, 21. Mars 1824 kommen                                               | 13           | 4          | 11          |   |
| 41  | Caarmuno          | von ben, in ber Nachweisung B. jum Rech.                                                   |              |            | l           |   |
|     |                   | nungs-Resultat pro 1828 (Amtsblatt pro                                                     | - 1          |            |             |   |
|     | •                 | 1829 Seite 158) sub Nr. 1 als erspart                                                      |              | ' <i>I</i> | _           |   |
|     | `                 | aufgeführten 482 Thie. 25 Sgr. aufs neue                                                   | 1            | - [        | ,           |   |
|     |                   | gum Ausschreiben                                                                           | 163          | 40!        |             |   |
| 42  | Schwebt           | Ausfall an Feuertaffen Beitragen                                                           | 13           |            | Ţ,          |   |
| 43  | Cupietet          | für ben Brand am 3. April 1829 auf bem Ries,                                               | . 10         | 13         | •           |   |
| -   | , ,               | nach Abrechnung ber am 22 Juli 1829 ber                                                    | , '          | ł          |             |   |
|     | •                 | reits ausgeschriebenen 10,000 Thir., nachtragl.                                            | 39           | 26         | 9           |   |
| 44  | Spandow           | für ben Brand am 28. Juni 1829 in ber Dra-                                                 | ;            |            | Ą           |   |
| -   | Opinion           | nfenburger Borftabt                                                                        | 4496         | 3          | 3           |   |
| 45  |                   | 20. Sept. 1829 beim Brau.                                                                  |              | 1          | •           |   |
|     |                   | eigen Gottharbt - welcher auf bie ju 23                                                    | i            | 1          |             |   |
|     |                   | Thir. abgeschäfte Bergutigung felbft Ber-                                                  | i            | - [        |             | • |
|     |                   | sicht geleiftet bat - an Targebubten                                                       | : 4          | 10 -       | <b>.</b> ′  |   |
| 46  | Wilsnad           | für bie am 25. Dte. 1829 abgebrannte Rlofter.                                              |              | 1          |             |   |
|     |                   | manniche hollandische Windmuble abschläglich                                               | 1000         | _ -        |             |   |
| 47  |                   | für ben Brand 29. Det. 1829 beim Schubma-                                                  |              | 1          |             |   |
|     |                   | cher Greul und Genoffen abschläglich                                                       | - 1500       | -          |             | 1 |
| 48  | Wriegen a. b. D.  | Musfall an Feuerkaffen Beitragen                                                           | 4            | 19         | 8           | ١ |
| 49  |                   | für ben Brand am 6. Aug. 1829 beim Rauf.                                                   | i            | i          |             | 1 |
|     | •                 | mann Garmer                                                                                | 279          | 5          | . <b>6</b>  |   |
| 50  | Wusterhaus.a.b.D. | 22. Sept. 1829 befm Rauf.                                                                  |              |            |             |   |
|     |                   | mann Rarl Rubsch                                                                           | <b>3</b> 33  | 21-        |             |   |
| 51  |                   | 4. Nov. 1829 beim Schuf.                                                                   |              |            | _           |   |
| _   |                   | machermeister Behrbaum.                                                                    | 479          | . 1        | 8           |   |
| 52  | Bebbenick         | für ben Scheunenbrand am 11. Mal 1829 nach                                                 | 1            | Į.         |             |   |
| -   |                   | Abrechnung ber am 22. Juli 1829 bereits                                                    | 1500         | tion       | •           |   |
|     |                   | ausgeschriebenen 10,000 Ehlr. nachträglich.                                                | 4520         | 22         | 3           |   |
| •   | Ferner:           | an Grafasia Carba in bar Managaran Station                                                 |              |            | ;           |   |
| 53  | Beiltag oes Jen   | er.Sozietäts. Fonds zu den Verwaltungskoften<br>stituten, und Kommunalkasse zu Potsbam pro | ,            | 1          |             |   |
| ,   |                   | littinism, nuo Romininggrafis In Hotonam bro                                               |              |            |             |   |
|     | 1830              | 1828 und 1829 à 156 Thir. — ju den für                                                     | 972          |            |             |   |
|     | istanting pro     | iben Jahre nur ausgeschriedenen 816 Ehlr. —                                                | 312          | 1          |             |   |
|     | Tenes oleler of   |                                                                                            |              |            | _           |   |
|     | <b>1</b> 4        | Summa A für bie Rurmark                                                                    | 37485        | 13         | 1           |   |
|     |                   | •                                                                                          | - 54         | 200        | ir,         |   |
|     |                   |                                                                                            |              |            |             |   |

| B.       | für ben Begl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | rt ber Königl. Regierung ju Frankfurt       | Thir. Sgr. Vf.  |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | an ber Ober.                                |                 |
| 54       | Barmalbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | für ben Brand am 18. Mai 1829               | 515 25 6        |
| 55       | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4. Juni 1829                                | 2789 3 <b>3</b> |
| 56       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8. August 1829                              | 175 — —         |
| 57       | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 22. November 1829                           | 687 17          |
| 58       | Bernftein .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | , 20. Oktober 1829                          | 1924 12 -       |
| 59       | Custrin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 29. Mai 1829                                | 496 9 6         |
| 60       | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | , , <u>18</u> . Juli 1829                   | 1394 26 7       |
| .61      | 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1                                           | 1894 5 10       |
| 62       | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1       | 216 19 <b>6</b> |
| 63       | l · -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7. Februar 1830,                            | 2887 10 —       |
| 64       | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | s s 28. beffelben                           | 27   -   -      |
| 65       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4. Mary 1830                                | 2000 — —        |
| 66       | Dramburg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4. Sept. 1828 nachträglich                  | 8 4 10          |
| 67       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8. Mår; 1829                                | 7 28 9          |
| 68       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Musfall an Beuerkaffen Beitragen            | 10 5 9          |
| 69       | Droffen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | für ben Brand am 25. Mai 1829 nach Ub.      | .               |
|          | i i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | rechnung ber am 22. Juli 1829 bereits aus-  |                 |
| ٠.,      | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | geschriebenen 70,000 Ehlr. nachträglich     | 2827 15 9       |
| 70       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | für ben Brand am 19. September 1829         | 73 13 2         |
| 71       | Frankfart a. d. D.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 24. Mai 1829                                | 896 13 9        |
| 72<br>73 | Culabatana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ausfall an Feuerfaffen Beitragen            | 1 10 5          |
| 74       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | besglechen                                  | 5 - 8           |
| 75       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | für ben Brand am 6. Mai 1829                | 415 23 . 9      |
| 76       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1. Dezember 1829                            | 4 13 4          |
| 77       | Fürstenwalbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 30. Januar 1830                             | 300             |
| 78       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ausfall an Feuerkaffen, Beiträgen           | 400             |
|          | Landsberg a.d. W.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | für ben Brand am 13. September 1829         | 103 22 10       |
| 80       | t and the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of | 19. Desember 1829                           | 495 3 4         |
| 81       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ausfall an Feuerkaffen Beitragen            | 6 22 2          |
| 82       | Schermeiset                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | für ben Brand am 24. Jan. 1829 nachträglich | 8               |
| 83       | Seelom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 14. November 1828                           | 39 19 3         |
| 84       | Coldin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8. April 1829                               | 125 — —         |
| 85       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 31 Mai 1829                                 | 78 22 7         |
| 86       | Bebben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Musfall an Feuerkaffen Beitragen            | <b>—</b> 29 5   |
| 87       | (C) 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | für ben Brand am 26. Juli 1829              | 8599 12 3       |
| 88       | Zúllichau · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 31. beffelben                               | 8 21 9          |
| 1        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                             | 29429 1 6       |
| - 1      | l i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Latus                                       | 47467 1 . 9     |

| Transport                                                                                                                                                                                                   | <b>EN</b> r.€ 29429     | gr.Pf.          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|
| Fernet:  89 Beitrag bes Feuer. Sozietats Fonds zu den Verwaltungskosten ber Haupt. Instituten, und Komunynalkasse zu Franksurt an der Ober pro 1830.                                                        | 962                     | 22 6            |
| Summa B für die Neumark<br>Hierzu A für die Kurmark<br>Haupt. Summa                                                                                                                                         | 30391<br>37485<br>67877 | 13 1            |
| Auf bas jesige Ausschreiben kommen, wie vorgedacht, nach Abrech nung ber Rezepturgebühren ein                                                                                                               |                         | gr. <b>P</b> f. |
| 1) an Bestand nach bem vorigen Ausschreiben vom Thie. Ggr. P. 22. Juli v. J                                                                                                                                 |                         | ·               |
| welche bisher besonders verwaltet, und daher in ben<br>früheren Ausschreiben und Rechnungsresultaten nicht<br>berücksichtiget worden sind, und zwar:<br>a) an Ueberschuß von den seither bis zum Rechnungs. |                         |                 |
| folus 1828 überhaupt in Einnahme Thir. Sgr. Pf. nachgewiesenen                                                                                                                                              |                         |                 |
| b) an Einnahmeresten pro 1803 nach ber Rechnung pro 1828 Fol 4. 917 4 9                                                                                                                                     |                         |                 |
| Hiervon muffen jedoch abgerechnet werden: die Ausgabereste pro 1803 nach                                                                                                                                    |                         |                 |
| fo daß aus den Jahren 1803 dem Fonds überhaupt zutreten. 533 18 10                                                                                                                                          | 15247                   | 29 10           |
| Die Haupt-Entschädigungssumme beträgt                                                                                                                                                                       | 99905<br>67877          | 4 9             |
| Es bleibt also zu den bereits vorgekommenen, jedoch noch nicht geho<br>zig liquidirten Schäden ein Bestand von                                                                                              | .  32027<br>n Giádi     | en des-         |

und die andere Balfte am 15. Juli b. 3. an die hiefige Bampt-Institutens und

Kommunalkaffe abgeführt ift.

Sollte bies nicht geschehen, fo haben bie Berren Landrathe nach ben naberen Beffimmungen unferer Berfugung bom 25. Juni 1828 (Umteblatt Geite 151) m verfahren, und, ohne weitere Aufforderung bagu von uns abzuwarten, bas eres fuelvifche Berfahren gegen bie faumigen Magiftrate fofort einzuleiten.

Wegen Gingiebung ber Beitrage und Refte werben bie Magiftrate auf ebenges bachte Berfügung, und wegen bes, bei Ginfenbung ber Geiber ju beobachtenben Berfahrens, auf Die Betanntmachung vom 30. April 1823 (Amteblate Geite 131) Ronigl. Regierung. Abtheilung Des Innern.

verwieseu.

Potsbam, den 21. April 1830.

Es haben bie Sopen Ministerien ber geistlichen ic. Angelegenheiten und bes Innern auf ben Untrag bes Borftandes ber tatholischen Gemeine zu Wittowo im Großbergogibum Dofen fich bewogen gefunden, jum Wiederaufbau der dafelbft im Sahre 1823 bei einer großen Feuersbrunft mit abgebrannten fatholischen Pfarrfir. che, welche aus Mangel an Mitteln bisber nicht bat aufgebauet werben tonnen, Befufe Unterflugung ber fehr armen und fleinen Stabtgemeine, bie von bem fie betroffenen Brandunglud fich noch nicht erholt bat, eine katholische Ritchen, und Bausfollette in den Propinzen des Scaats dieffeits der Elbe nachzugeben.

Die Berren Landrathe und Magistrate werden baber aufgefordert, die Baustollette bei ben fatholifchen Bausvatern ju veranlaffen, und ben Ertrag an bie Baupte Inftituten's und Kommunaltaffe bierfelbft mittelft- vorschriftsmäßigen Lieferzettels eine zusenben.

Bon Seiten ber Magiftrate wird ber Ertrag ber Rollefte unmittelbar an bie gebachte Raffe abgefanbt. Ronfal. Regierung.

Abtheilung für bie Rirchenverwaltung und bas Schulmefen.

Potebam, ben 24. April 1830.

Da felt bem 13. Februar b. 3. bie Biebfrantheit in Wartenberg, im Mieberbarnimschen Rretfe, aufgebort bat, fo ift bie unterm 27. Februar b. 3. im. 10ten Stud bes biesjährigen Amisblatts Dr. 31 angeordnete Sperre biefes Dorfs für bene Sperre Mindviet und Rauchfutter wieber aufgehoben.

Konigliche Regierung. Abtheilung bes Innern.

Aufgebos von Wartenberg. I. 940. Airdle

Mr. 66.

und Hauss

II. 619.

follette.

Ratholische Rirchens

Verordnungen und Bekannemachungen der Behörden der Stadt Berlin.

Die auf ben Grund bes & 11, Abfag 2 ber Regierunge, Instruktion vom 23. Oftober 1817, bes & 1 Des Gewerbepolizei. Biftes vom 7. September 4811, und eines Erlaffes bes Konigl. Ministeriums bes Innern und ber Polizei vom 2. Dos bember 1826, unter bem 30. Man 1827 ergangenen Befanntmachung:

nach welcher berjenige, welcher ohne polizeilichen Qualifitationeschein, und ohne vorherige Gewinnung bes Burgerrechts ein Gewerbe anfangt, ju mels

"Gewerbes .



chem bas beregte Zeugniß ober bie Gewinnung bes Bargertechts nothig in eine Polizeistrafe von funf bis funfzig Thalern genommen werden fou, wird hierburch in Erinnerung gebracht. Berlin, ben 8. April 1830.
Ronigl. Preuß. Polizei Prasibium. von Efebe C.

### Personal chronit.

Des Konigs Majestat haben ben Hofmebitus Dr. Busse zum Mebizinalrats und Mitglieb des Medizinal-Kollegiums der Provinz Brandenburg, und den Borskehrer der hiesigen Vaccinations : Austalt, Dr. Bremer, zum Medizinalrath und aus fierordentlithen Mitgliede bei demselben Kollegio allergnädigst zu ernennen gerubet.

Die Kanbibaten ber Rechte Bernhard Ludwig Berend, Otto Sellwig, Kark Ferdinand Lenke, August Seinrich Wilhelm Schimmelpfennig v. d. Ope, Christian August Emil Schmid und Franz Ulrich von Trotha sind als Auseule tatoren bei bem Stadtgericht in Berlin angestellt worden.

### Vermischte Nachrichten.

Die Bauern Daniel und Johann Labewig, ber Bauer Joachim Rnad und amei Altsiger aus Tellschow, welche bei ihrer Rudfehr von einem in Stepenth bek gewohnten Begrabniffe gezwungen waren, um burch ben mahrend ber Tobtenfeier ploglich fehr angewachsenen Stepenigfluß zu gelangen, fich bazu eines Wagens zu bedienen, wurden, nachdem ber Bagen icon Die Mitte bes Stromes erreicht hate te, am 28. Februar b. 3. mit Gespann und Magen von den Wellen fortgeriffen. Der Wagen Schlug um, und die barauf befindlichen Personen fielen ins Waffer, batten jedoch, mit Ausschluß bes Bauer Daniel Labewig, welcher fich mitten im Strome auf einer Gisscholle befand, fammilich bas Glud, lebend an bas Ufer ger schleubert zu werden. Muf ben Sulferuf bes Labewig, welcher nur noch an ber Elescholle, ble ihn forttrieb, bing, magte es ber Bauer Joachim Knad, fich in dem reißenden Strome ber Gisscholle ju nabern. Schon ergriff auch ihn ber Strubel, als er eine zweite Gisscholle erreichte, bie es ibm moglich machte, so weit vorzubringen, um ben bulflofen Daniel Labewig ju erfaffen; ein fubner Sprung von seiner, ihm unter ben Fußen weggleitenden Gisscholle brachte ibn endlich so weit, baß er mit einer Sand einen Weibenstrauch ergreifen konnte, von hier aus and Grund faßte, und auf biefe Beife ben Labewig vom Tobe rettete.

Indem wir diese, mit Hintenansegung seines eigenen Lebens von dem Joachim Knack unternommene kubne That zur allgemeinen Kenntniß bringen, finden wir und zugleich bewogen, bemselben über die Unerschrockenheit und Geistesgegemwit, welche er bei der Rettung seines, in der gefahrvollsten Lage schwebenden Mimensschen an den Lag gelegt hat, offentlich den wohlverdientesten Beifall hiermit zu erkennen zu geben. Potsdam, den 20. April 1830.

Konigliche Regierung. Abthellung bes Innern.

(Bierbei ein Extrablatt.)

aun

# 18ten Stud des Amtsblatts der Königlichen Regierung zu Potsbam und ber Stadt Berlin.

Mach einem Erlasse bes Königl. Ober-Prafibenten ber Provinz Brandenburg, Herrn von Bassewitz, vom 30. v. M., ist dem Dorfe Gramzow, Angermundeschen Kreisch, an die Stelle des dort bisher am zweiten Pfingstseiertage abgehaltenen sogenannten Schützenplatzes

ŧ.

bie Abhaltung eines Jahrmarktes von eintägiger Dauer, und zwar jebesmal Donnerstag nach Pfingsten bewilligt worden, welches bierdurch zur Kenntniß des Publikums mit dem Bemerken gebracht wird, daß der diesjährige Jahrmarkt zu Gramzow am Donnerstage den 3. Juni abgehalten werden wird.

Angermunte, ben 19. April 1830. Rbniglicher Lanbrath Angermunbeschen Kreises. von Webell parlow.

\* Rach der Bestimmung der Koniglichen Resgierung zu Potsdam soll die zum hiesigen Koniglichen Haupt-Steueramts-Gebäude gehörige, vor dem Unterthore im ersten Schlage Nr. 33 gelegene Landkavel, öffentlich au den Meistbiestenden verkauft werden. Es ist zu diesem Berskauf ein Termin auf den 22. Mai d. J., Borsmitags um 11 Uhr, im Lokale des unterzeichsneten Faupt-Steueramts angesetzt, dei welschem auch die Berkaufsbedingungen dis zum Tage des Berkaufstermins eingesehen werden können, und dei welchem diesenigen, welche das Grundsstud besichtigen wollen, sich diesershalb melden können.

Meuftabt-Eherswalbe, ben 10. April 1830. Im Auftrage ber Koniglichen Regierung zu Potsbam. Das Haupt = Steueramt.

Der mittelft Steckbriefs bom 10. Januar b. 3. verfolgte Gutspachter Martin Friedrich

Schent aus himmelepforth ift wieder gur haft gebracht,

Anchen, ben 19. April 1830.

Det Inquirent, Konigl. Stabtrichter Eich ft e b t.

Der Schuhmachergeselle Friedrich Withelm Jost, aus hohebruch geburtig, 19 Jahr att, hat den ihm am 31. Dezember v. J. vom Mas gistrat zu Trebbin ertheilten Paß angeblich in hobebruch verloren. Jur Berhutung des Wissbrauchs, der von dem fraglichen Passe gemacht werden konnte, wird bessen Berlust hierdurch zur dsfentlichen Kenntniß gebracht, der Passielbst aber zugleich für ungultig erklart.

Cremmen, den 19. April 1830.

Der Magistrat.

Bon fammtlichen Grundftucken bes unferer Gerichtsbarteit unterworfenen Dorfes Reet, mit alleiniger Ausnahme bes chemahls Gotte fried Senftichen Sufnergute und ber wenigen Grundstude, welche aus Dismembration ente ftanden find, mogn ber landespolizeiliche Ronfens noch fehlt, find die Tabellen zur Uebertragung in bas neu anzulegende Sppothekenbuch fertig geworden. In Gemagheit ber Allerhochften Rabis netsorbre vom 5. April 1824 bringen wir bies jur bffentlichen Renntnig, mit bem Bemerten, baß bie angefertigten Tabellen zwei Monate lang vom Tage diefer Befanntmachung an, für einen jeden ber, bei Unlegung bes Sypos thetenbuchs von den oben bezeichneten Grund= ftuden betheiligten Intereffenten, gur Ginficht bei und bereit liegen, daß aber nach Verlauf ber angegebenen Frist bie Uebertragung jener Tabellen in bas Sypothekenbuch erfolgen, und auf keine Erinnerungen bagegen Rucficht genommen werben wird.

Rleps, ben 20. Marz 1830. von Trotta = Trenbensche Gerichte über Mahlsborf 2c.

| Mun. | Stand und Namen.           | Seburteort.       | 3. Grbße         | Haare.         | Stirn.          | Augens<br>hraunen. |
|------|----------------------------|-------------------|------------------|----------------|-----------------|--------------------|
|      | Neumann, Wilhelm<br>Knopfe | Nowaweß<br>Martin | 10 — —<br>50 5 5 | blonb<br>braun | bedectt<br>frei | blond (            |

Es foll bie, ber verwittweten Bubner Schmoot, Elifabeth geb. Poblmann gehörige, zu Stidenit belegene, auf 367 Thir. 6 Sgr. 43 Pf. tarirte Bubnerstelle mit Bubehor

- am 19. Juni b. J., Nachmittage 4 Uhr, im Schulzengericht zu Studnig an ben Deife bietenben verkauft werden, wozu wir Rauflus flige hiermit einladen.

Bufterhaufen a. d. D., ben 19. Februar 1830. Die von Khnigemartschen Gerichte zu Studnig.

Das ben Erben ber verehelicht gewesenen Hollander Erbmann, Marie Katharine geb. Balzer gehörige, Fol. 86 unfers Hypothetens buchs verzeichnete, zu 3500 Thir. gewürdigte Hollandergut zu Alts-Garz, foll Theilungshalber in ben auf

ben 25. Juni, 2. September und 11. November b. 3.,

Bormittags 11 Uhr, im hiefigen Rathbaufe ans beraumten Terminen, von welchen ber lette pereintorijch ift, offentlich an ben Meifthietens ben verfauft werben.

Die Lare, gegen welche bis 4 Mochen vor bem lettem Lermine Erinnerungen gulaffig find, ift taglich in unferer Registratur einzusehen.

Muftabt = Cheremalce, ben 25. Marz 1830. Ronigl. Preuß. Justizamt.

Von ben ven Teiffelschen Gerichten zu tächfelb fit das zum Nachtasse der verstorbenen Zweihüster Sch duebeck, Anne Negine geb. Remnitz gehörige, zu Lüchfeld belegene Zweibussenerzust, welches nach der Taxe, des Detonomies Rommissarios Pepe zu Trestow auf 2007 Thle. 10 Egr. 5 Pf. gewürdigt worden, Theilungsshalber subhastert, und sind die Bietungstemnine auf den 5. Juli und 6. September d. 3., jedesmal Vormittags 11 Ubr, auf hiesigem Stadtgericht, der letzte aber, welcher peremstorisch ist, auf

ben 13. November b. J., Bormittags 11 Uhr, in ber Gerichtsstube an Luchfelb anberaumt worden, au welchem wir Kauflustige und Besthfähige hiermit mit dem Bewerken einladen, sich spätestens in dem letze ten Termine zu melden, und ihr Gebot abzusgeben, bemnächst aber zu gewärtigen, daß, wenn sonst nicht rechtliche hindernisse eintreten, dem Meistietenden der Zuschlag ertheilt, und auf spätere Gebote keine Kücksicht genommen werden soll. Wusterhausen a. d. D., den 1. April 1830. Die v. Teisselschen Gerichte zu Lüchfeld.

Da in bem am 4. Juli v. J. angestandenen Termin zum biffentlichen Bertaufe bes zum Nachlasse best verstorbenen Johann Friedrich Geue gehörigen, zu Seeburg bei Spandow betegenen Budnergutes, welches aus einem Mobne hause, einem Stallgebäude und mehreren Gärten besteht, und auf 600 Ther. gerichtlich absgeschätt ist, kein Gebot abgegeben worden, so haben wir einen anderweitigen einzigen Die tungstermin auf

ben 27. Mai b. J., Bormittags 10 Ubr, in unserm Geschäftelpfale in Spandow angessetzt, welches hierdurch mit dem Bemerken zur Kenntniß gebracht wird, daß die Tare des Grundstücks und die Verkunfed dingung n tagslich Vormittags in unserer Registratur eingeses den werden können, und der Justlag an den Meistbietenden erfolgen soll, werm keine gesetzlichen hindernisse entgegenstehen.

Spandow, ben 4. April 1830.

Ronigl. Preuß. Juftigamt allbier.

Die bem Dome zu Berlin gebörigen, auf ber Feldmark bes im Ober-Barnimschen Kreife belegene Dom-Dorfes Labeburg, & Meile von Bernau belegenen funf Ritterbufen, welche völlig separirt sind, und aus 239 Morg. 46 M. urbaves Ackerland und 364 Morg. 102 M.

und nad theem refp. Bohns ober Geburteorte beforberten Bagabonben.

| 2  | lugen. | Nase.               | Mund.            | Kinn.                | Bart.  | Gesicht.      | Statur.        | Ort ber Bestimmung.                |
|----|--------|---------------------|------------------|----------------------|--------|---------------|----------------|------------------------------------|
| gr |        | furz, dict<br>spitz | groß<br>gewöhnl. | oval<br>(pi <b>g</b> | fdwarz | rund<br>mager | unterfett<br>— | Potscam.<br>Clauswalde bei Reppen. |

Mderholzgrund bestehen, sollen von Arinitatis d. J. ab vererbpacktet werden, und zwar nach Besinden der Umstände, entweder in vier ziems lich gleichen Theilen, oder zusammen. Die gessammte Grundstäche ist in 3 Nlänen getheilt, wovon der Hauptplan zwischen Bernau und Lasbeburg längs der Straße nach Biesenthal liegt. Keener soll vererbpachtet werden, der aus 43 Morg. 32 M. bestehende Ancheil an der sozgenannten Domheide, unweit der Hellmühle, in dem sogenannten Struvenberge.

Davon laffen fich ungefahr 3 Morg, zur Wiefe eineichten; der Beftand an holz verschiedener Art ift auf 2107 Thir. abgeschätzt. Sammtliche Pertinenzien find frei von allen fremden Servituten, dagegen haben die Ritterhufen mit der Gemeine Labedurg Antheil an der Aufhütung in der Königl. Forst. Bur Annahme der Gebote auf vordenannte Erdpachtsgrundstude steht ein Termin auf

ein Termin auf ben 17. Mai 1830, Vormittags 10 Uhr, vor dem Dom - Kapitels - Verwalter, Hauptmann Hartwich, im Schulzens gerichte zu Labeburg an, wozu Pachtlusstige hierdurch vorgelgden werden. Die bei der Vererbpachtung zu Grunde zu legenden Bezdingungen können in Ladeburg selbst im dortle gen Schulzengerichte, in Bernau beim dortle zen Hochvelen Magistrate, und in Verin bei gebachtem ze. Hartwich, Dorotheenstraße Nr. 20, eingesehen werden.

Borlin, den 12. April 1830. Konigl. Preuß. Dom = Rirchen = Kollegium.

Ans ber Stammschäferei bes Amtes Prillwis bel Pyritz in Pommern, sollen am 17. Mai b. J., Bornkittags 10 Uhr, 300 Stud Mutterund Zeitschaafe und 200 Stud Zuchthammel, im Wege ber bffentlichen Antikon an den Meistbietenden verlauft werden, und tonnen biese vom 1. Mai an in der Wolle beschen werben. Desgleichen strhen von jest an 170 Bbde verschieusner Rlaffen zum Verkauf aus freier hand. Die Abnahme bes Biehes muß am 1. Juli b. J. gegen baare Jahlung in klingendem Kourante erfolgen. Sammtliches Wieh ist vollkommen gen sund, frei von allen erblichen Krankheiten; vie Bode nach Klaffen sortirt und numerirt, und von vorzüglicher Felnbeit.

Prillwig, ben 14. April 1830.

Gr. Konigt. Sobeit bee Pringen Muguft bon Preugen Rentamt.

Das zu Kleinem auf bem Lehm gelegene, zum Nachlaffe bes Friedrich Roch gehörige, auf 550 Thir. tarirte Haus, zu welchem 12 Schefel Ausfaat Weizenboden gehören, foll am 21. Mai b. J., Vormittags 10 Uhr, in der Gerichtsstube zu Kleinem, Theitungsshalber, meistbietend verfauft werden.

Wilbuad, den 20. April 1830. Das Gericht zu Kleinom.

Die jum Rachlasse bes verftorbenen Garnwebers Biermann gehörigen, zu Gustebiese belegenen Grundslucke, eine Budnerstelle, tarirt zu 67.1 Abir. 20 Sgr., und ein Luchgarten, tarirt zu 100 Thir., sollen

am 8. Juli b. J., Vormittage 11 Ubr, in ber Budnerstelle meistbietend verkauft werden. Gruncherg, ben 21. April 1830.

Königk Preuß. Justizamk

Ich beabsichtige, eine mir zugehörige, bei heiligensee unweit henningsverf belegene, eirea 17 Morgen große Wiese, ganz ober in fleinen Parzellen zu veräußern, und habe hierzu einen Termin im Schulzengericht zu heiligensee auf den 14. Mat d. J., Vormittags 10 Ubr, angesett, zu welchem ich Kaufustige mit dem Benerken einlade, daß die Bedingungen bei mir zuvor und im Ternine einzweben sind.

Mublenbed bei Berlin, ben 14. April 1830.

Ich beabsichtige, meint Bockwindunthle nebft Haus und Stallung aus freier hand zu verstaufen. Rauflustige belieben sich bieferhalb persshuich bei mir einzusinden, wo sie aledann bas Mahere erfahren werden.

Bugow bei Brandenburg an ber havel, ben

18. April 1830.

Gottlieb Bergemann, Dublenmeifter.

Frische Rappstuchen von Dampf ermarme ter Tannen, die vorzüglichste bis jeht bekannte Sorte zur Biebfütterung, find jeht wieber vorrathig auf meiner Delfabrit im Thiergartens felbe an ber Spree vor Charlottenburg.

Jacobs.

Hanblungs ann beige. Bei meiner Materialhanblung führe ich an gleicher Zeit ein wohl affortirtes Lager aller nur mbglichen Malerfarben, Firnisse, Bleiweiß, und alle andere Spezics, welche zu diesem Fache geshdren, in ganz neuer Waare, verspreche magslichst billige Preise, und prompte Ausführung als Ier Auftrage. Potsdam, im April 1830. Abolph Ludw. Dippold,

Adolph Ludw. Dippold, Brandenburger Strafe Rr. 48.

Allen benen, die meine ärzeliche und augensärztliche hilfe in Anspruch nehmen wollen, zeige ich an, daß ich täglich des Morgens von 8 — 9 und des Nachmittags von 3 — 4 Uhr, in meiner Wohnung, Friedrichsstraße Nr. 130, zu sprechen bin.

In ber Nachmittagestunde, die besonders für Augenkranke bestimmt ift, wird, wie bisber, auch Armen unentgelblich Rath und Beis

fanb geleiftet werben.

Für solche Kranke, bie am granen Staar und an anderen, ein operatives Verfahren ers beischenden Augenkrankheiten leiden, besonders für auswärtige Kranke, bemerke ich noch, daß in der Nähe meiner Wohnung immer einige Zimmer bereit sind, in welchen sie dis zur Genesung angemessenes Unterkommen und Verspstegung sinden konnen.

Dr. Kranich felb, Professor ber Medizin an ber Kbnigl. Friedrich = Wilhelms = Universität 26. Die vaterlanbifde Fenetverfich erunge Sozietat in Roftod macht hiere burch gemeinkundig, bag bie herren Louis Fours nier & Komp. in Berlin die Gute gehabt haben, die haupt-Agentur für Berlin und boffer Umgebungen zu übernehmen, und baß sie wir ben erforderlichen Bollmachten bereits verfeix sind. Rostod, den 4. April 1890.

Dirigent:

Direttor:

- h. G. howit. J. g. Schalburg. Deputirte:
- D. Levenhagen, S. F. Saniter. D. Rofter. 3. F. Bauer.

Indem wir auf vorstehende Bekaummachung Bezug nehmen, und und zur Entgegemahme von Bersicherunges-Unträgen bestens empfehlen, bemerken wir zugleich: bas die Rostoder Feuerversicherunges-Unträgen bestenst auf bem bewährt befundenen Prinzip beruht, nach welchem der Bersicherte zugleich Bersicherte, also Theiluehmer au Gewinn und Brünk ift. Der Gewinn wird rein, ohne andere Abstage, als die der erforderlich gewesenen Rosten und bes zahlten Brandschaben, an die Theilnehmer entweichtet, und ihnen am Schlusse eines zeden Rechs nungsjahres durch Dividendenscheine übermacht.

Diese Sozietät trat in Wirksamkeit mit dem ersten Januar 1828. Sie zahlte am Ende die Rechnungsjahres pro 1828 ihren Theilnehmen 53 Prozent Dividende. Das zweite Rechnungsiahr pro 1829 bat ein noch gunktigeres Ressultat geliefert, nämlich 68 Prozent Dividende. Die Abrechnungen können bei uns eingeschen werden.

Das Bertrauen, deffen fich biefe Unftalt feit ihrem erften Entflehen zu erfreuen hatte, mehrt fich taglich.

Den Berfichernben stehen Deklarationsformulare und Plane stets gratis bei und zu Dienesten, so wie wie auch bereit sind, jegliche Ausstunft zu ertheilen, und alles Erforderliche prompt zu beforgen. Berlin, ben 20. April 1830.

Louis Fournier & Komp., Friedrichs Gracht Nr. 50, Ece ba Scharenstraße.

## Amts Blatt

#### der Königlichen Regierung zu Potsdam Stadt Berlin. und ber

## Stúck 19. —

#### Den 7. Mai 1830.

Um bem Geheimen Regierungerath herrn Grano ale bieberigem Benfor ber nicht politischen Reltungeartitel und aller berjenigen Schriften, beren Benfur nicht, icon nach frubern Befannemachungen ober befondern Berfugungen, andern Benforen überwiesen worden ift, Die gewunschte Beschäftsetleichterung ju gewähren, haben Die Ronigl. Ministerien bes Innern' und ber geiftlichen, Unterrichtes und Mebigie nal- Ungelegenheiten refp. unter bem 8. und 25. Marg b. 3. bestimmt, bag

- 1) nur bie Benfur ber nichtspolitischen Zeitungsartitel und Intelligenzien, fo wie aller Lags, und Flugblatter in bem Reffort bes Rbnigt. Ministeril bes Innern, imgleichen aller juriftifchen Schriften (foweit lettere nicht Lehrzwecken gewide met find und gur pabagogischen Benfur geboren) bem Begeimen Regierungs. rath herrn Grano berbleiben, bagegen aber
- 2) bie Zensur aller übrigen größern und fleinern, periobischen und nicht periobischen Schriften in bem Reffort bes Konigl. Minifteril bes Innern, fo wie auch bie Benfur aller mathematifchen, aftronomischen, geographischen, naturgeschichtlichen Werfe, bem Berrn Provinzials Schulrach Dr. Schuls übertragen werden foll.

Die vorstehenden Bestimmungen werden bierdurch mit bem Bemerken gur ofe fentlichen Renntniß gebracht, daß beren Ausführung mit bem 25. Mai b. 3. be-Berlin, ben 30. Upril 1830. ginnen mirb.

Der Ober Prafident ber Proving Brandenburg. v. Baffe wif.

Verordnungen und Bekammendungen für den Regierungsbezirk Porsdam und für die Stadt Berlin.

Bei ber am heutigen Lage in Merfeburg erfolgten 24sten Berloosung ber vor. Dr. 68. male Cadfischen Zentralfteuer. Obligationen, find bie in ber nachfolgend abgedruct. Musgelove ben Rachwelfung sub @ verzeichneten Rummern gezogen worden.

Die Inhaber Dieser verloofeten Obligationen werden baber aufgeforbert, Michaes Obligation lis D. 3. Die Rapitalien, gegen Rudgabe ber Dbligationen und ber baju geborigen nen. Rame

fete Bentral-

. Digitized by Google

mer= und
Steuer=Are=
dit=Raffen=
fcheine.
C. 198,
Upril.

mer= und Lalons und Roupons, beim Hanblungshaufe Herrn Frege & Komp. in Leipzig im Steuer-Kre= Empfang zu nehmen. Merfeburg, den 20. April 1830.

Im Auftrage ber Konigl. Hauptverwaltung ber Staatsschulben. Der Konigl. Preuß. Regierungs-Prafibent, Freiherr von Brenz

Dach weißung ber, bei ber 24sten Berloofung ber vormals Sachfischen Zentrab Steuer, Obligationen gezogenen Nummern. Litt. A. à 3000 Ehr.

Mr. 42. 68. 75. 84. 92 und 99.

Litt. B. à 2000 Thr.

De. 4, 17, 33, 48, 62, 127, 176, 197 unb 223.

Litt. C. à 1000 Essr.

Mr. 25. 36. 50. 128. 133. 162. 189. 267. 319. 325. 348. 354. 374. 406. und 424.

Litt. D. à 500 Thir.

Mr. 12. 19. 52, 56. 88. 89. 92. 105. 199. 203. 204. 255. 256. 277. 280. 359. 372. 461. 490. 514. 535. 539. 553. 571. 674. 699. 702. 725. 834. 853. 855. 897. 947. 960. 970. 990 und 1025.

Litt. E. à 200 Thir.

Mr. 3. 71. 97. 113. 140. 145. 178. 208. 284. 305. 345, 386. 399. 457. 465. 475. 486. 500. 578. 605. 620. 632. 646. 688. 694. 760. 830. 840. 856. 879. 885. 889. 895. 897. 898. 914. 972. 980. 993. 1085. 1086. 1112. 1161. 1175. 1178. 1229. 1235. 1275. 1288. 1308. 1325. 1345. 1362. 1386. 1392. 1406. 1413. 1420. 1430. 1458. 1506. 1516. 1519. 1520. 1521. 1533. 1565. 1573. 1629. 1786. 1867. 1877. 1881. 1884. 1902. 1947. 1954. 1991. 2001. 2048. 2096. 2106. 2129. 2142. 2181. 2277. 2290. 2316. 2331. 2337. 2338. 2348. 2406. 2444. 2447. 2509. 2511. 2584. 2720. 2783. 2803. 2826. 2832. 2844. 2864. 2933. 2944. 2949. 3069. 3116. 3118. 3136. 3176. 3207. 3212. 3223. 3228. 3231. 3267. 3278. 3320. 3461. 3526. 3546. 3608. 3628. 3631. 3632. 3643. 3650. 3701. unb 3718.

Litt. F. à 100 Tole.

 Nr. 11. 51. 109. 167. 180. 187. 235. 301. 304. 305. 309. 311. 332. 382. 396. 462. 471. 528. 537. 572. 589. 599. 674. 701. 705. 725. 727. 793. 818. 836. 902. 904. 909. 953. 981. 1006. 1061. 1079. 1081. 1087. 1095. 1124. 1130. 1150. 1220. 1262. 1324. 1367. 1472. 1473. 1476. 1481. 1549. 1568. 1622. 1629. 1648. 1737. 1785. 1816. 1851. 1918. 1946. 1963. 2027. 2066. 2074. 2099. 2124. 2138. 2179. 2194. 2237. 2238. 2246. 2305. 2350. 2357. 2440. 2486. 2494. 2538. 2567. 2614. 2620. 2656. 2657. 2688. 2696. 2724. 2744. 2773. 2777. 2800. 2816. 2859. 2862. 2884. 2886. 2893. 2897. 2900. 2930. 2936. 2970. 2983. 3003. 3022. 3124. 3170. 3171. 3173. 3252. 3263. 3296. 3319. 3359. 3396.

Nr. 3396. 3463. 3508. 3588. 3619. 3645. 3646. 3676. 3706. 3739. 3745. 3762. 3770. 3776. 3788. 3811. 3898. 3903. 3921. 3939. und 3954.

Bei ber heute in Merseburg erfolgten 17ten Verloosung ber vormals Sachstischen Kammer, Kredit-Kassenscheine sind folgende Nummern gezogen worden, als: von Litt. B. à 500 Thr. Nr. 202. 227 und 414, von Litt. D. à 50 Thr. Nr. 72. 136. 189. 222. 259. 358. 668 und 669, von Litt. Aa. à 1000 Thr. Nr. 139. 153. 157. 468. 786 911. 1086. 1600. 1704. 2226. 2490. 2709 und 2761.

Außerbem find von ben unzinsbaren Kammer Krebit Kaffenscheinen Litt. E. & 25 Thir. Die Scheine von Mr. 10402 bis mit 11483 zur Zahlung ausgesetzt worden.

Die Inhaber ber obigen verlooseten und resp. jur Zahlung ausgesesten Scheine werben baber aufgeforbert, nach erfolgtem Eintritt bes biesjährigen Michaelistermins bie Rapitalien, gegen Ruckgabe ber Scheine und ber baju gehörigen Salons und Koupons, bei ber hiefigen Saupt. Instituten, und Kommunalkasse in Empfang zu nehmen. Merseburg, ben 22. Upril 1830.

Im Auftrage der Konigl. Hauptvermaltung ber Staatsschulben. Der Konigl. Preug. Regierunge Prafident, Freihere von Brenn.

Bei ber am heutigen Tage, unter Konfurtenz ber, zur bieffeitigen Steuer-Kresbit. Kaffe verordneten Standischen Herren Deputirten, in Merseburg stattgehabten 17ten Verloosung ber varmals Sachischen Steuer. Kredit. Kaffen Dbligationen sind folgende Nummern gezogen worden, als:

1) von Litt. A. à 1000 Ehr. Nr. 371. 571. 995. 1342. 1944. 3022. 3349. 3499. 4250. 5195. 5768 6337. 7691. 9249. 9503. 10895. 11590. 12136. 12202 und 13566.

2) von Litt. B. à 500 Estr. Rr. 832. 2198. 2792. 3338. 4704. 6387. 6711. 6923. 6942 und 7074.

3) von Litt. D. à 100 Thr. Nr. 629, 1084, 1251, 1735, 2354, 2925, 3891, 4623, 4836 und 5613.

Die Einlösung biefer Obligationen wird zu Michaelis b. 3. bei ber hiefigen Saupt. Instituten. und Kommunalkaffe, gegen Ruckgabe ber Obligationen und ber bazu gehörigen Talons und Koupons erfolgen. Merfeburg, ben 27. April 1830.

Im Auftrage ber Konigl. Hauptverwaltung ber Staatsschulben. Der Konigl. Preuß. Regierungs . Praudent, Freiherr von Brenn.

Potsbam, ben 30. April 1830.

Borfiehende brei Bekanntmachungen, wegen der resp. bei der 24sten und 17ten Berloofung der vormals Sachsischen Zentralfteuer, Obligationen, so wie der ehemals Sachsischen Kammer, und Steuer-Kredit, Kassenscheine gezogenen Nummern, were ben hierdurch zur offentichen Kenntniß gebracht.

Konigl. Regierung. Raffen Berwaltung.

#### Verordnungen und Bekanntmachungen, welche den Regierungebeziet - Dotedam ausschließlich betreffen.

Potsbam, ben 25. April 1830.

ber Nachtheile übers fdmenimt gewesener Bohnun= gen.

Die an mehreren Orten bes Regierungsbezirfs frattgefundene Ueberschwernemmen Berhatung ber Bohnungen lagt von bem Bieberbegieben derfelben große Rachtheile fur be menschliche Gefundheit beforgen, ba ber Erfahrung jufolge bosartige Bieber, Ge schwilfte, Glieberreißen, Drafenubel und infonderheit langwierige Rinderfrantheiten, fo baufig in ben Ramilien vorkommen, welche die überschwemmt gewesenen 2006. nungen ohne vorhergegangene Reinigung balb wieber beziehen. Um biefen großen Rachtbeiler foviel als moglich ju entgeben, bebarf es folgender Borfebrungen.

I 1011. April.

- 1) Muffen bie Banbe, wenigstens fo boch, als bas Baffer an benfelben geftane ben bat, und bie Rugboden bald möglichst mit reinem Baffer gewaschen und abgerleben werben, fo lange als fich noch Schlamm baran befindet. Sind bie Bufboden mit Breitern belegt, fo ift es am beften, fie auszuheben und an der Sonne geborig ju trodnen, die barunter gelegene Erbe aber ju entfernen, und burch trocknen Sand oder andern trocknen Boden ju erfegen. Dies Legiere ift auch nothwendig, wenn ber Boden nicht gebielt war. Ueberhaupt beforbert es ble Austrocknung febr, wenn ber Jufboben mit trocknem Sanbe bid befreut, und biefer, wenn er feucht geworden ift, über Reuer ichnell getrochtet und dann wieder beiß aufgestreut wird.
- 2) Sobann muß ein mäßiges Feuer auf bem Kamin ober im Ofen unterhalten werben, wobei man genfter und Thuren von Zeit ju Beit offnet, um bie in ber Barme mehr verdunftenbe Seuchtigkeit burch Bugluft ju entfernen. Wo nicht geheigt werben fann, ift anhaltenbes Rauchern mit Bachholberbeeren ju empfehlen. .
- 3) Sind bie Banbe getrodnet, fo ift es jutraglich, biefelben mit Ralf ju uberfireichen, und mit ber Unterhaltung eines gelinden Reuers sowoff, als mit ber offern Luftung fortgufahren. Gehr nuglich ift es bann, bie Wohnungen, (jes boch nur; wenn fich gerade Niemand barin befindet) mehrere Stunden lang bei geschlossenen Thuren und Fenstern mit falpeterfauern Dampfen ju burch rauchern, wozu bie Ingredienzien nebft ber Unweifung in allen Apotheten zu baben finb.
- 4) Sollte fich nach biefen Borfehrungen ber moberartige ober faulige Geruch nicht in wenig Tagen verlieren, fo wird wiederholtes Befprengen bes Sugbodens und ber Bande mit Chlormaffer (aqua oxymuriatica), oder bas Scheuern mit einer Auftofung des Chlorfaltes (ein Pfund auf einen Eimer Baffer) pon Mugen fein. Diefe Mittel find in den Upotheken billig ju haben.
- 5) Sollte ja bie Roth erforbern, eine Wohnung gu beziehen, bevor bie, in ber angegebenen Urt gereinigten Bande und Sugboben geborig ausgetrodnet find, fo burfen weber Betiftellen, noch andere Gerathichaften bicht an Die Bande geschoben werden. Zwischen ben erhoht ftebenden Betiftellen und ber Band. ffelle man trodine Bretter ober trodines Etrob, bas taglich geluftet wirb. Eben

bies muß taglich mit ben Betten gescheben. Bor bem Rieberlegen frene man noch einmal heißen Sand bic auf ben Boben, und bleibe nicht langer, ale bas hochfte Bedurfniß es erforbert. Biel beffer ift es jedoch, die Schlafftellen auf einem trochnen Boben zu nehmen, als in ben noch feuchten Zimmern.

6) Rahrungemittel und Rieidungestüde burfen in überschwemmt gewesenen Zimmern nicht ausbewahrt werden, sondern auf den Boben, oder in andern trocknen Behaltniffen. Ueberschwemmt gewesene Brunnen muffen ausgeschopft und vom Schlamm bestens gereinigt werden. Nahrhafte und erwarmende Speisen und Setranke, trockne und warme Aleidung, gehoren dabei noch zu den noch-

wendigen Erhaltungsmitteln für bie Gesundheit.

Auch überschwemmt gewesene Stallungen mussen in berselben Art gereinigt und gelüftet werben, allenfalls durch eine neue Deffnung in der Wand. Der übersschwemmt gewesene Mist wuß aus den Stallungen baldmöglichst, auch von den höfen fortgeschafft, seuchtgewordenes Rauchsuter an der Luft getrocknet und mit Salz bestreut, verdorbenes aber gar nicht versutert werden. Auch sind die übersschwemmt gewesenen Hutungen so lange zu meiden, dis aller Schlamm durch den Regen an den Gräsern abgespult und junges Gras hervorgewachsen ist. Und selbst dann wird es noch rathsam sein, dem Wiehe vor dem Austreiben noch etwas trockenes Jutter zu reichen, auch übrigens die im Amtsblatte 1829 Seite 275 — 277 empsohlenen Vorsichtsmaaßregeln zu treffen.

Ronigl. Regierung. Ubtheilung bes Innern.

Potsbam, ben 1. Mai 1830.

Die blesjährigen Remonte. Unkaufe finden ben 14. Juli d. 3. in Wittstock Statt, und nicht in Wilsnack, wie in der Bekanntmachung vom 10. Marz d. 3. ad 7 (Seite 62 des Amzeblatts) irrthumlich bemerkt worden ist.
Ronigliche Regierung. Abtheilung des Innern.

Nr. 70. Berichtis gung. L. 9.

Verordnungen und Bekanntmachungen des Königl. Kammergerichts.

Sammetliche Untergerichte im Departement bes Kammergerichts werden in Folge Mr. 10. bes Ministerial Rescripts vom 2. d. Mt. angewiesen, die geschlossenen Ukten, welche Uebersenssie zur Ubfassung eines von dem Ober Appellations. Senate des Kammergerichts dung der zu sprechenden Erkenntnisses einreichen, nicht wie bisher dem Instruktions. Senat tem an des Rammergerichts zu übersenden, sondern sie unmittelbar an den Ober Appella der aber oberschippellations. Senat zu befordern, von dem sie solche mit dem verschlossenen Uriheile zu lations. Sezukerhalten werden, und nur in dem Falle Beides dem Instruktions. Senat zur nat des weitern Beforderung mitgetheilt werden wird, wenn sich bei Absassung der Erkennt. Kammergen nises zu Bemerkungen oder Rügen wegen vorschöftswidrigen Bersahrens des Un, richts.

Berlin, ben 19. Upril 1830.

Ronigi. Preuß. Rammergericht.



Verordnungen und Bekanntmachungen ber Beborben ber Stadt Berlin.

Mr. 10. Pulvertransporte.

ju der Vorschrift über das bei Versendung von Schiefpulver zu beobachtende Versfahren vom 17. Dezember 1821, betreffend das Ausweichen der den Pulverstransporten begegnenden Wagen und Schiffe.

Da über bas Ausweichen ber ben Pulvertransporten begegnenben Wagen und Schiffe bisher noch teine allgemeine Bestimmung ergangen ift, so wird es nochig erachtet, wegen Beobachtung ber zur Verhütung von Unglücksfällen erforberlichen Borsicht bei solchen Transporten, in bieser Beziehung folgendes festzusesen.

1) Jebes einem Pulvertransport begegnende oder benselben einholende Fuhrwert muß auf einer Entfernung von 10 Schritten von dem nachsten Pulverwagen in den Schritt fallen, und dorin so lange verbleiben, bis es ausweichend, den Pulverwagen passirt hat, und wiederum 10 Schritte von demselben entsfernt ist, worauf es den Zwischenraum bis zum nachsten Pulverwagen, und zwar wieder bis auf eine Entsernung von zehn Schritten im Trade zurückles gen kann.

2) Jeder Pulverwagen muß, sobalb fin ein Juhrwerk bis auf zehn Schritte eine geholt bat, so lange Halt machen, bis letteres ihn passur bat, und wieder zehn

Schritte von ihm entfernt ift.

3) Außerdem, daß die Fahrzeuge eines Pulvertransports bereits an außern Zeb chen kenntlich sind, (§ 9 der Borschrift vom 17. Dezember 1821) soll auch die den Pulvertransport begleitende Militalreskorte die Schiffer, Ausscher und Fuhrleute, unter Bekanntmachung des Grundes, zum Ausweichen, die Kutscher und Fuhrleute auch zum langsamen Borbeisahren aufsoldern, und diezeuigen, welche dessen ungeachtet schnell fahren mogten, daran moglichst versindern. Das mit in Fällen der Widersesslichkeit die Widerspenstigen zur gesesslichen Strafe gezogen werden können, werden der, einen Pulvertransport begleitenden Milistalreskorte, die ihr ohnedies nach ihrer Stellung schon zustehenden Besugnisse einer Schildwache hierdurch ausdrücklich beigelegt.

4) Borstehende ad 1, 2 und 3 gegebene Bestimmungen finden in ihrer ganzen Ausdehmung mit der Maaßgade auch auf sammtliche Postfuhrwerke Unwens dung, daß die Pulverwagen einerseits, und die Postfuhrwerke andererseits sich gegenseitig auf halbes Geleise ausweichen mussen. In solchen Källen aber, wo wegen der besonderen Beschaffenheit des Weges, deim Ausdiegen der Pulverwagen, das Umwerfen der letzteren zu befürchten ist, sollen zur Vermeidung von Gesahr für beibe Theile, die Postsuhrwerke ohne Ausnahme gehalten sein,

ben Pulvermagen gang auszuweichen.

5) Bei einem Pulvertransport zu Lande wird von der Militaireskorte nicht blos 1 Unteroffisier und etwa 1 Mann (nach § 12 der Borschrift vom 17. Des zember 1821) vorauszuschicken sein, sondern as muß auch ein Posten dem Transport auf etwa '50 Schritte folgen, um sowohl vor als ruckwarts die ers forderliche Aufforderung zum Langfamfahren an die dem Pulvertransport begegnenben und ihn einholenden Suhrwerke aller Art, fcon bei Beiten bewir. ten au tonnen.

Nichts bestoweniger haben aber auch ble bei ben einzelnen Pulverwagen befind, lichen Begleitungsmannschaften biefe Aufforderung zu wiederholen, fobald fich ein

Rubrwerk benfelben nabert.

Besteht aber ber Pulvertransport nur aus einem Wagen, wie bles z. B. bei bem Versenden des Pulvers zum Scheibenschießen und zu den Mandvers für die Truppen, in der Regel der Fall sein wird, so kann der Posten ruckswärts wegkallen, wo alsdann die Aufforderung zum Langsamfahren, durch den bei dem Wagen selbst besindlichen Mann, jedoch schon in Zeiten erfolgen muß.

Berlin, ben 4. Mars 1830.

Ministerium bes Innern. von Schudmann.

Rrlege Ministerium.

Auf ben Grund eines Erlasses des Königl. Ministerit des Innern und ber Polizel vom 25sten v. M., wird vorstehender Nachtrag zu der Borschrift über bas bei Bersendung bes Schlespulvers zu beobachtende Bersahren, hierdurch zur offentslichen Kenntniß gebracht. Berlin, den 15. April 1830.
Königl. Preuß. Polizei. Prafidium. von Efebe c.

#### Personal dronit.

Der bisherige hiefige Regierungs Referendarius Uppel ift jum Regierungs. Affessor ernannt, und als solcher jur Konigl. Regierung in Frankfurt an der Ober verlest worden.

Der Seconde, Lieutenant außer Dienften Bennede, vormals in der Garbe. Artillerie, Brigabe, ift ale Grenzauffeber im Bezirf Des Saupt-Bollames Bittiftod

einstweilig angestellt werben.

Bet bem Polizeiprafidis in Berlin iff bie burch die Penfionirung bes Polizeis Journalisten und Registrature Uffiftenien Schrobedouff erledigte Stelle, bem bissberigen Registrature Affiftenten Johann Christian Abolph Kohler verliehen, und in Stelle bes lesteren der bisberige Registratur- Schleveiber Johann Friedrich Luds

wig: Lem de als Regiftrature Uffiftent angeftellt mbeben;

Die Lieutenants außer Diensten heinrich Golf und Karl Benjamin Sache, die invallden Feldwebel Johann Friedrich Michael Spanke und Wishelm Mintel aff, die invaliden Gendarmen August Wilhelm Conradi und Johann Gonlied Wolff I., der invalide Armee Gendarm Karl Friedrich Länzer, die invaliden Unteroffiziers Johann Gottlob Miraf, Karl di Dio und Immanuel Ferdinand hummtel, so wie ber Unteroffizier Wilhelm Wander, find als Poliziel-Gergeanten in Berlin angestellt worden.

Dem bisherigen Jug. Bendarmen Orthbenau ift die bis jest schon interimis fifch verwaltere gweite Stromundfer Belle in Berkin, befinitiv übertragen worden.

Obfibarren von Sifenbrath mit ben bagu gehde rigen eifernen Rahmen :c. angefertigt, und has ben folche ben Erwartungen ber resp. Besteller bieber fiets genügend entsprochen.

Die hierselbst vergrößerte Fabritationes-Gins richtung zu bergleichen bochft bauerhaften und amedmäßig tonftruirten Darrblattern geftattet ce jegt, ben bieberigen Bertaufepreis von 5 Sgr. pro Pfund fertiger Darren auf 4 Sgr. 8 Pf. zu ermäßigen, und wonach ber Buß pr. pr. nur auf 1 Thir. 8 Pf. ju veranschlagen fein murbe. Beftellungen biefer Urt werben mit genauer Ungabe ber Maage und Beifugung eis nes Angelbes, portofrei bier angenommen, mos bei noch zu bemerten, bag bie Ueberfenbung ber qu. Darren, in soweit ce ausführbar ift, bon ber Dber ab mit Schiffsgelegenheit veranlaßt werben tann, und bann die Fracht von circa 10 Deilen pr. pr. nur auf 2 Pfennige pro Dauf ju berechnen fein burfte.

Gijenhuttenwert Plaste bei Eroffen an ber Dber, ben 24. April 1830.

Das Sattenamt.

Das Königl. Lands und Stadtgericht allbier macht hierdurch befannt, bag die jum Rachslaffe bes Grenadiers Johann Friedrich Christian Schulz gehörigen Grundstude:

- a) bes & Meile von Lychen an ber Strafe nach Fürstenberg belegene Etablissement Reutrug, bestehend aus einem Wohnhause, nebst Scheune und Stallgebäuden, nebst 9 Morg. 83 Muth. Acter und Gartenland, 4 Morgen Wiesewachs und ber Forstweis bestrechtigung für 2 Kühe, welches als zwei Büdnerstellen in bem Hypothetenbus che bes ehemaligen Justizamts Badingen Bol, II Pag. 58 und 62 eingetragen sieht;
- b) bie bazu gelegten, im Hypothetenbuche von Ruthenberg Nr. 1 verzeichneten 1 Morgen 67 (Muthen ehemaliges Himmelpfortsches Forftland,

welche zu 599 Thir. 16 Sgr. 113 Pf. geriche lich abgeschätzt worden, Theilungshalber sub hasta gestellt find, und ein Rzitationstertum auf

ben 26. Mai b. J., Bormittags 10 U/.
in hiefiger Gerichtsflube angesetzt ift, woge keilustige und Besitzschige hiermit eingeladen weben. Zehbenick, ben 9. Januar 1830.

Ronigl. Preug. Land = und Stabtgericht.

Es foll bie jum Nachlaffe ber verwittmeten 3immergefelle Schur, Katharine geborne Stammer gehörige, ju Dahlhausen belegene, auf 559 Thir. 14 Sgr. 5 Pf. taxirte Bubnerftelle

am 26. Juni b. J., Bormittags 11 Uhr, in ber Gerichtsflube ju horst, Theilungshalber, an ben Meistbietenben verlauft werben, wozu wir Kauflustige hiermit einladen.

Bufterhaufen a. b. D., ben 13. gebruer 1830. Die v. Ribbedichen Gerichte zu Dahlhaufen.

Es ist die dem Mühlenmeister Lindhart zugehörige, im Spoothekenducke Vol. IV R. 207 verzeichnete, unfern der Stadt hierseicht belegene, und auf 1221 Thir. 17 Sgr. abgesschäfte Bockwindundhle nebst Zubehör, Schuldenhalber aub hasta gestellt, und der Licitationstermin auf

ben 28. Juni b. J., Bormittags 11 Uhr, an gewöhnlicher Gerichtsftelle anberaumt worzben, zu welchem besitz und zahlungöfähige Rauflustige mit bem Bemerten eingeladen werzben, daß die Taxe und die Bertaufsbedingungen täglich in unserer Registratur eingesehen werden können.

Wittenberge, ben 22. Marz 1830. Das Stabtgericht.

Die bem Dublenmeister Werstorff gebierige, auf bem Borwert Riet belegene Binds mable nebst Bohnhaus und Stallgebauben und einem Garten, fo wie ber Weibegerechtigfeit

für 2 Ribe, 4 Comeine und.2 Gaufe mit Im zucht, welche zusammen auf 843 Thir. gerichte lich abgeschätzt worden, und auf welcher eine jährliche Mühlenpacht von 50 Ihr. haftet, soll Schuldenhalber un den Meistbietenden verlauft werden. Hierzu haben wir auf

ben 12. Juni b. J., Bormittags 10 Uhr, in hiefiger Gerichtsfinde einen peremtwischen Termin angefest, zu welchem Kaufluftige eine gelaben werben.

Unbefannte Realglanbiger, welche an biefe Grundfinde irgend einen Unspruch zu haben vermeinen, werben zu biesem Termine bei Ber- luft ihres Rechts gleichfalls vorgelaben.

Burg Brandenburg, ben 26. Mary 1830. Die Domtapieularifchen Gerichte.

Das ben Gebrübern von Oppen zugehörige, im Zauch=Belzigschen Kreise, vor Belzig gelegene Rittergut Sandberg ersten Antheils, welches zu Johannis 1831 pachtlos wied, soll auf sechs oder zwölf Jahre anderweit biffenta lich an den Meistbietenden verpachtet werden, jedoch mit Vordehalt der Auswahl unter den Lizitanten.

Bur Abgabe ber Gebote haben wir einen Termin auf

ben 21. Mai 1830, Vormittags, angesetzt, und werden zu bemselben nach ber Gerichtsstube alle Pachtluftigen vorgelaben.

Die zu bam Rittergute gehörenben Grundsstücke können jeberzeit in Augenschein genome men, und ber Pachtanschlag, so wie bie speziellen Pachtbebingungen in bem Geschäftszimmer bes Gerichtshalters eingesehen werben.

Sanbberg vor Belgig, ben 12. April 1830. Das von Oppensche Patrimonialgericht. Juftigrath Richter als Gerichtshafter.

Die zu Carlebiefe belegene, ber verehelichten Rurgner, Wilhelmine geborne Fifcher gehbrige,

und in 876 Affer, 10 Cgr. taxirte Kolonistens

am 12. Juli b. J., Bormittage 11 Uhr, in berfelben Schulbenhalber meiftbietenb vers tauft werben.

Grüneberg, ben 17. April 1830. Ronigl. Preuß. Juftigame.

Die allhier belegene, ben Jatob Ragtes fchen Cheleuten gehörige, ju 5237 Thir. 3 Sgr. 4 Pf. taxirte Bauerwirthschaft, foll in ben auf

den 7. Juli b. J.,

ben 7. Ceptember b. 3. unb

ben 8. November b. 3.,

jedesmal bes Bornittags 11 Uhr, allhier ans gesetten Terminen meistbietend vertauft werben. Die Taxe berselben liegt in unserer Registratur zur Einsicht bereit.

Gruneberg, ben 17. April 1830.

Rbnigl. Preuf, Juffigamt.

Das von verstorbenen Aderbänger George, Ernst Fid nachgelassene, sier belegene, speziell separirte Burgergut, verbunden mit der Erbs pachtsgerechtigseit an die ehedem zum Forstschreiberdienst gehörig gewesenen, ebenfalls bies sethst belegenen, zusammen auf 5061 Thir. 25 Egr. gerichtlich gewürdigten Grundstücke, sollen Schuldenhalber in termino peremtorio

ben 3. Juli b. J., Bormittage 10 Uhr, in unferm gewöhnlichen Geschäftszimmer meifi= bietenb vertauft werben.

Justizamt Ruppin, ben 24. April 1830.

Freiwillige Subhaftation.

Ich beabsichtige ben Berkauf meines zu Besfelit, 1% Meile von Prenzlau belegenen Mahslenguts, bestehend in einer Bodwindmahle mit 2 Gangen und Stampfen, Wohnhaus, Scheusne und Stallen, in einem Obstgarten, einer Wörde von 5 Schessella Aussaat, Weibefreiheit

auf ber Amtsfeldmart Befeith für 4 Pfate, 4 Kibe, Schweine und Ganfe, freies Brennund Strauchbolz zu Gebegen; ferner in dem vorerbpachteten Kirchenacker von 1 Minfpcl
Aussaat, wovon ein jabrlicher Kanon von 40 bis 45 Thir. zu entrichten ift, bffentlich an den Meftbietenden zu verfaufen, und steht hierzu ein Termin auf

ben 25. Juni b. J., Mittags 12 Uhr, in meiner Wohnung hierfelbst an, wozu ich Rauflichhaber ergebenst mit bem Bemerten eine labe, baß ber Zuschlag auf ber Stelle erfolgt, sobalb ein annehmbares Gebot geschicht. Auch bin ich geneigt, die Halfte bes Kaufgelbes zinsebar in bem Eigentbum stehen zu lassen.

Befelig bei Prenglau, ben 1. April 1830. Der Dublenbefiger Dufing.

Ich bin Willens, meine Vorwerte Kowros und Mitrenwalde mit Inventarien auf 6 oder 9 Jahre zu verpachten. Das Vorwert Kowros besieht ans 55 hufen 27 Morgen Preuß:, wird in 3 Felvern bewirthschaftet, hat vorzüglich gusten Boden, der in jedem Felde duschweg als Weizenhoden bekannt ist, hat hinrickend Heu, ebenfalls hinreichend Klee und Luzerne zur Comsmersütterung für Pferde und Ochsen, hat ein neues und sehr besucmes Wohnhaus, neue Wirthschaftgebäude, gute Dorfsgebäude, hinsreichende Arbeiteleute, einen vorzüglich schönen und geoßen Obstgarten, und eine Windunühle am Dorfe.

Das Bormert Mittenwalde besteht aus 13 Sufen; ber Boben ift in jedem Felde über bie Salfte als Weizenboden, und ber andere als sehr guter Roggenboden bekannt. Beide Borwerfe find, ba fie zusammen granzen, auch bis jeht zusammen bewirthschaftet worden, hins sicht bes Getreibeabsatzes, wie auch jeder ans

berer Probutte in einer ber schöffen Lage, 1. Weile von Shorn, 3 Meilen von Culm, 5 Meilen von Eulm, 5 Meilen von Graubenz. Pachtliebhaber tonnen big Borwerte zu jeder Zeit in Augenschein est men, und die Pachtbedingungen von mir intern, so wie auch von ben Kaufleuten Sit der Kepner in Thorn.

Rowres bei Thorn, am 6. April 1830. Der Gutsbefiger F. Schuly.

In einer schnen Gegend, vier Meisen vom Berlin, eine Meile von Potsdam, ift ein Etasblissement aus freier Hand zu verkaufen. Das massive berrschaftliche Wohnhans von 2. Stagen ist im besten Zustande, und vorzäglich mit alsen nur möglichen Bequemlichteiten eingerichtet. Nähere Austunft giebt in Berlin Herr-Kaufmann Baur, Wallstraße Nr. 23, den Salzbose gegenüber, täglich Morgend bis 9 Ubr, und in Potsdam Herr Simon, Baissenstraße Nr. 61.

Sanblungs = Ungeige.

hiermit erlaube ich mir bie ergebene Ans zeige zu machen, baß ich unter heutigem Lage an hiefigem Plate eine vollig affertirte Stable, Gifen=, Meffing= und Galanteriewaaren-hands. lung etablit habe.

Bugleich zeige ich ben herren Tifchler= und Schloffermeistern an, bag ich ein gang fortirtes Lager von vorzäglichen englichen Wertzeugen aus ben besten Fabrien führe.

Und indem ich Gin hochgeechrtes Publicum auf ein gut eingerichtetes Lager aller Gorten Bander, Seide, Imirne zc. aufmerkfam mache, versichere ich die allerbilligste und reellste Bebienung, und bitte um geehrten Jusprach.

Potsbam, ben 19. April 1830.

T. S. Wagas, Canal Nr. 19.

## Amts. Blatt

# ber Königlichen Regierung zu Potsbam und ber Stadt Berlin.

## Stud 20.

Den 14. Mai 1830.

Verordnungen und Bekanntmachungen für den Regierungsbezirk Potsdam und für die Stadt Berlin.

Publifanbum,

bie Rudjahlung ber im Staatsschulden Etat vom 17. Januat 1820 Rudjah-(Gesessammlung Mr. 577 Pag. 17 Lit. d) aufgeführten 5.prozentigen Domainen Domainen Pfanbbriefe betreffenb. Pfanbbrief

Das Sbift über bie Finanzen bes Staats vom 27. Oftober 1810 (Gefegfamm. lung Mr. 3) bestimmt unter Mr. 4 c.,

daß eine Summe gur Tilgung, ber Schalben bes Staats und feiner In schaftlichen fitute ausgesest, werben folle;

und macht jugleich ben Borbehalt:

baß mehr, ale jene Summe, abgetragen werben tonne, wenn bie Umftane be folches gestatteten.

Der ersteren Zusage ist durch die Verordnung wegen der kunstigen Behand, Zentrals lung der gesammten Staatsschulden vom 17. Januar 1820 (Gesesssammlung Nr. Structs 577) genügt, und in Bezug auf den letteren Vorbehalt ist gegenwärtig beschlossen Obligatios worden, sammtliche noch zirkulirende, zu 5 Prozent verzinsliche Domainens Pfand, nen. C. 18.

briefe jum 1. Ceptember b. 3 baar gurudgugablen.

Demjufolge werden nunmehr sammeliche ju 5 Prozent verzinsliche Domainens Pfandbriefe ben Inhabern hiermit gekundigt. Lestere werden daher hiermit aufges fordere, gegen Zuruckgabe der in ihren Sanden befindlichen Pfandbriefe dieser Are, mit samtlichen dazu gehörigen Binskoupons, die Baluta berfelben mit allen bis das hin falligen noch unabgehobenen und durch die vierjährige Präklusion noch nicht erloschenen Binsen, am 1. September b. J. bei der Staatsschulden Tilgungskaffe, hier in Berlin, Taubenstraße Dr. 30, jum vollen Mennwerthe in Empfang zu nedemen, da die fernere Berzinsung von diesem Termine ab aufhört, und die in bemsselben nicht abgehobenen Kapitalien unverzinslich liegen bleiben muffen.

Nr. 71.

Rudzahs
lung der
Domainens
Pfandbriefe,
der ältern
Rurmärfis
schaftlichen
und Städtes
Rassen-Oblis
gationen
und der
Schsschaftschafts
Sentrals
Steuers
Obligatios
nen.
C. 18,

Mai,

Sollten einzelne Besitzer von dergleichen Pfandbriefen wunschen, hre Kapitalien in anderen Staatspapieren anzulegen, so soll ihnen als Begunftigung gestatter werden:

-1) fact ber baaren Baluta StaatseSchulbscheine mit Koupons über Imsen vom

1. Januar 1831 ab jum Mennwerth bafür anzunehmen.

Auch foll ihnen in biefem Falle

2) noch eine Entschäbigung für bas fünfte Binfen Prozent, auf zwei Jahte, zw. fammen alfo von 2 Prozent bewilligt, und mit

3) ben Staats Schulbschein Rinsen fur bie Monate September, Oktober, Ilo

bember und Dezember b. I. gleich baar mit ausgezahlt werden.

Wer hierzu geneigt ist, hat sich vom 15. Mas ab bis spätestens zum 1. Ans gust b. I., unter Beisung eines speziellen Berzeichnisses ber betreffenden Pfand, briefe, bei ber gedachten Staatsschulden Tilgungskasse zu melben, und die unter Rr. 1, 2 und 3 benannten Effetten und baaren Zahlungen gegen Einlieferung der Pfandbriefe in Empfang zu nehmen.

Da mit bem 1. September die baare Zuruckjahlung nach ber obigen Bestimmung eintritt, so muß mit dem 1. August das Umtauschgeschaft geschlossen werden, und können später eingehende Meldungen zum Umtausch nicht berückschigt

merben. Berlin, ben 1. Dat 1830.

Hather. v. Schufe. Beelig. Deeg. v. Rochow.

#### Publikanbum,

bie Rudjahlung ber im Staatsschulden. Etat vom 17. Januar 1820 (Gesessammlung Mr. 577 Pag. 17 Lit. b) aufgeführten alten Rurmartischen landschaftlichen und Städte, Raffen, Obligationen betreffenb.

Die im Ebikte über bie Finanzen bes Staats vom 27. Oktober 1810 (Gefesssammlung Nr. 3) unter Nr. 4 c verheißene Bestimmung einer Summe zur Allgung ber Schulden bes Staats und seiner Institute, ist durch die Verordnung wegen der Behandlung der gefammen Staatsschulden vom 17. Januar 1820 (Gefessammlung Nr. 577) erfolgt. Gegenwärtig gestatten es aber die Umstände, auch
von der bort zugleich vorbehaltenen Mehr-Abtragung Gebrauch zu machen, und es
ist daher beschlossen worden, sammtliche in den disherigen sieden Ziehungen noch
nicht ausgeloosete, zu resp. 6, 5½, 5 und 4½ Prozent verzinsliche Kurmärkische alte
landschaftliche Obligationen und Städtekassen Schulden zum 2. Januar 1831 baar
zurückzuzahlen.

In Folge bessen werben nunmehr alle in ben biegerigen sieben Bertoofungen noch nicht gezogenen Aurmartischen alten landschaftlichen und Stadtetaffen Obligationen, welche mehr als 4 Prozent Zinsen tragen, ben Inhabern hiermit gefündigt, und Lektere hierburch zugleich aufgeforbert, nicht nur bie Kapital Baluta, ben Bew

schner 1830 oder am 2. Januar 1831 bei der Staatsschulden Ligungskasse hier felbst, Taubenstraße Mr. 30, gegen die erforderlichen Quittungen und gegen Zurückgabe der Obligationen, in Empfang zu nehmen. Von diesem Tage ab wird-die weistere Berzinsung derfelben aufhören. Um jeden Anstrad, welcher in einzelnen Fällen aus mangelhafter Legitimation zc. der Erhebung der Rapital-Valuta in dem bezeicheneten Zahlungstermine etwa entgegentreten könnte, bei Zeiten zu heben, werden wir die Inhaber der Obligationen noch durch besondere Motifikatorien auffordern, diese Obligationen noch zeitig genug vor dem Zahlungstage zur nahern Prüfung bersels ben originaliter bei uns einzureichen.

Sollten einzelne Besiger von bergleichen Rurmartischen allen lanbschaftlichen und Stabtefaffen, Obligationen ihre Kapitalien gegenwärtig noch nicht zurudnehmen, sow bein solche ferne zinsbar als Staatsschuld fleben laffen wollen, so soll solches unter ber Bebinqung flatzsinden konnen:

a) bag bavon vom 1. Januar 1831 ab nur 4 Projent Zinsen gezahlt werben. Als Begunftigung für bie Inhaber sollen jedoch nicht nur

b) biefe 4 Prozent Zinsen von benjenigen Kapitalien, beren Baluta auf Golb laus tet, auch in Golbe, und zwar in Friedrichsb'or, ausgezahlt werden; sondern es foll auch

c) allen benjenigen, welche ihre Obligationen, fie mogen auf Gold ober Rourant lauten, mit einem unter benfelben ausgefertigten und vollzogenen Untrage:

baß die ihnen gefündigte Kapital. Baluta berfelben noch ferner, und zwar bom 1. Januar 1831 ab, zu Bier Prozent verzinslich, als Staatsschuld steben bleiben durfe.

bis jum 1. Ottober dieses Jahres bei uns einreichen, noch eine baare Enteschädigung für die bioberigen hoheren Zinsen auf die beiden Jahre 1831 und 1832 bewilligt werden.

Wer an vieser Verwilligung Theil nehmen will, hat sich also balbigst und spas testens bis jum 1. Oftober b. 3. schriftlich bei uns zu melben, und seinem besfalle sigen Untrage bie Obligationen, in ber vorstehend unter Lit. c bezeichneten Weise, beizulegen, damit, in so fern babel nichts zu erinnern ift, die sofortige Zahlung ber eben erwähnten Entschäbigung bei Zuruckgabe ber Obligationen verfügt werden kann.

Spatere Melbungen tonnen nicht welter beructfichtigt werben.

Uebrigens versteht es sich von selbst, daß, was die Amortsfation der stehen bleb benden Kapitalien betrifft, es dieserhalb bei den Bestimmungen der §§ 5 und 6 der Allerhöchsten Berordnung vom 17. Januar 1820 (Gesetsfammlung Nr. 577) vers bleibt. Berlin, den 1. Mai 1830.

Saupte Betwaltung ber Staatsschulben. Rother. v. Schuge. Beelig. Deeg. v. Rochow.

#### Publitanbum,

bie Rudjahlung bet Sachsischen, mit bem Bergogthum Sachsen über nommenen Bentral. Steuer. Schulben betteffenb.

Die auf ben Rredit der Sachsischen Peräquations, und Zentral, Stener, Anstadten fontrahirte Gattung von Schulden, worüber Zentral, Steuer, Obligationen aus gesertigt sind, ist durch die zwischen Preußen und Sachsen abgeschlossene Konven eion vom 23. Juli 1817 auf das Herzogthum Sachsen übernommen worden; und ist im § 33 derseiben die Verpslichtung zur baldigen Zurückzahlung sestgestellt. Diese konnte die jeht nur nach und nach bewirkt werden. Es waren in der von dem vormaligen Ministerium des Schases erlassenen Vekanntmachung vom 31. Juli 1818 vorläusig jährlich 300,000 Thr. zur Verzinsung und Tigung ausgesest, und es ist in lesterer Veziehung terminlich eine angemessene Zahl von Zentral, Steuers Obligationen ausgelooset worden.

Da aber gegenwärtig bie völlige Aberagung bes ganzen Schuldkapitals beschlofe fen worden ift, so sollen bie Betrage ber bis jest noch nicht ausgeloofeten Zentrale Steuer Digationen jum Michaelistermin biefes Jahres baar zurudgezahlt werden.

Es werben baber sammtliche bisher noch nicht ausgeloofete Zentral. Steuer. Obligationen hiermit gefündigt. Die Inhaber ber gebachten Zentral. Steuer. Obligatio.

nen merben bierburch aufgeforbert,

gegen Zuruckgabe berfelben, mit sammtlichen bazu gehörigen Zinskoupous und Zinsleisten, die Valuta mit allen bis bahin fällig gewordenen, aber was abgehobenen und durch Praklusion noch nicht erloschenen Zinsen, im Michaelistermin bieses Jahres bei dem Handlungshause Frege und Kompagnie in Leipzig, dem Inhalte der Obligationen gemäß, entweder in Konventions, gelde oder mit Zulegung des koursmäßigen Ugios, in Prenßischem Kourant baar in Empfang zu nehmen.

Die fernere Berginfung bort, von biefem Termine ab, auf, und werben bie in

bemselben nicht abgehobenen Kapitalien unverzinslich liegen bleiben.

Sollten einzelne Inhaber von Zentral-Steuer Obligationen es wunschen, ihre Kaple tallen in Staatsschuldscheine umzutauschen, fo kann folches in folgender Art gescheben:

1) es sollen benfelben als eine Begunftigung für ben Nominalbetrag ber Zentrale Steuer. Obligationen Preußische Staatsschuldscheine zum Rennwerthe mit Koup pons über Zimfen vom 1. Januar 1831 ab eingehändigt;

2) bas koursmäßige Ugio bes Konventionsgelbes in Preußischem Kourant, so wie

auch die Zinsen bis jum Michaelistermin 1830 baar vergutigt, und

3) ber einvierteljährige Zins von den Staatsschuldscheinen fur die brei Monate Oftober, November und Dezember bieses Jahres, mit Einem Prozent, ebens falls baar gezahlt werden.

Wer hierzu geneigt ist, hat sich vom 15. Mal ab, spätestens bis zum 1. Uus guft b. I., bei ber Königl. Kommunal, und Institutenkasse zu Merseburg, unter Beilegung eines speziellen Berzeichnisse ber Nummern und ber Gelbbetrage ber

in feinen Banben befinblichen Bentral Steuer Dbligationen, jum fofortigen Empfange ber unter Dr. 1, 2. und 3 genannten Effetten und Gelber, gegen Buructgabe ber quittirten Obligationen fammtlicher baju geforigen Binstoupons und Binsleiften, zu melben.

Dach bem 1. August b. 3. findet ein folder Umtausch nicht mehr Statt, son

bern bie baare Zahlung wird am 1. Oftober b. 3. in Leipzig erfolgen.

Berlin, ben 1. Mai 1830.

Haupt Weiwaltung ber Staatsschulden. Rother. v. Schuge. Beelig. Deeg, v. Rochow.

Dotsbam, ben 6. Mai 1830.

Indem wir bie vorftebenben, bereits in ben offentlichen Blattern erfchienenen Bekanntmachungen wegen Rundigung und Rudjablung

1) ber funfprozentigen Domainen. Pfandbriefe,

2) der mehr als vier Prozent gebenben Rurmarfifchen alten lanbichafilichen und Stabtefaffen Dbligationen,

3) ber Gachfischen Zentral. Steuer Dbligationen, biermit gleichfalls in Die Umteblatter aufnehmen, begleiten wir biefelben mit ber Erflarung, daß die hiefige Regierunge Bauptkaffe angewiesen ift, die Domainen Pfande briefe, nebft fpeziellem Berzeichniß berfelben, von benjenigen Juhabern anzunehmen, welche fich gur Unnahme von Staatsschulbscheinen entschließen, und die angenome menen Pfanbbriefe, behufs ber Gingiebung ber ben Gigenthumern biefer, nach bem Publikando ber Ronigl. Saupt Berwaltung ber Staatsschulden gebuhrenden Rapitale und Rinfen Baluten, an bie Staatsichulben Tilaungstaffe toftenfrei zu beforbern.

Die beigufügenden Berzeichniffe muffen gedoppelt eingereicht werben, und biefels ben Rubriten enthalten, welche bei Einreichung ber Pfandbriefe, behufs ber Ber-

folgung einer neuen Geries von Roupons, vorgeschrieben maren.

Konigliche Regierung. Raffen Derwaltung.

Potsbam, ben 29. April 1830.

Bon ben in Gemäfibeit ber Allerbochften Rabinetsorbre vom 31. Oftober 1827 bem Beren Ober Prafibenten ber Proving Brandenburg von bes Beren Rrieges Ministers Erzellenz überwiefenen Unteroffizieren ic., welche wegen neunjahriger Dienft geit ju Bivilanftellungen berechtigt find, und folche vorzugemeife in Berlin und im Re. geeignete glerungsbezirt Potsbam qu erhalten munichen, find bei ber Prufung geeignet befunden: Unteroffie A. zu Subalternftellen 2ter Rlaffe und zu Ranzlisten,

Mr. 72. Bur Bivils anftellung ausgebiente

1) Rarl Binge, Quartiermeifter bei ben Garbebufaren ju Dotebam, (fann 100 Thir. Raution ftellen),

I. 156. Rebmar.

2) Johann Poleng, Bachtmeiffer bei ben Garbebufaren ju Dotebam, (fann 100 Thir. Raution ftellen);

B. ju Buchhalter, Raffenschreiber. und Rangliffenstellen,

3) Beinrich Ratter, Feldwebel bei ben Garbepioniers in Berlin;

C. ju Rangliften,

4) Rrieb. Wilhelm Grabow, Unteroffigier im Barbe Referveregiment in Berlin. 5) Raspar Plath, Gelbwebel im Grenabler Regiment Raifer Alexander in Ber lin, (fann 500 Tole. Raution ftellen),

6) Rriedrich Wilhelm August Lieberfubn, Unteroffigier und Bataillonsschreiber in 24ften Landwehr Regiment ju Oranienburg, (fann 250 Ebir. Raution stellen.)

7) Rriedrich August Richter, Unteroffigier und Bataillonsschreiber im iften Gan beregiment in Potsbam, ift vorzuglich geeignet,

8) August Bartelbe, Unteroffgier in der Barbe Artilleriebrigabe ju Berlin, ift que geeignet, und tann burch liebung auch fur andere Sacher brauchbar merben. In Rolae ber von Gr. Konial. Majeftat ausgesprochenen Ullerbochften Willense

meinung werden fammeliche Landesfollegien und Beborden in Berlin und im Dotse-Damer Regieringsbegirt bierauf aufmertfam gemacht, um bei Bleberbefegung erte Digter geeigneter Stellen auf worgenannte Versonen möglichft Rudficht zu nehmen. Ronigliche Regierung.

#### Verovonungen und Bekanntmachungen, welche den Regierungsbeziek Dotedam ausschlieflich betreffen.

Mr. 73. Preis bes Chimins. L 1524. April.

Da ber Preis des Chinins feit einem Jahre sich wieder bebeutend vermindert Bat, bie gegenwärfig ichon eingetretene Rranfbeite Ronftitution aber ben vermebrien Bebrauch biefes wirksamen Beilinittels außer Zweifel fest, fo finder fich bas Die nifterium veranlaßt, auch in ben Offiginen ben bisberigen Preis beffelben auf neun Pfennige pro Gran, und auf zwolf Gilbergroschen pro Strupel, biermit berabin legen. Die Ronigl. Regierung bat beebalb bie Phyfifer und Aporbefer three Be-Berlin, ben 21. Upril 1830. girfs hiernach ju instruiren.

Ministerium ber geiftlichen, Unterrichts und Mediginal Ungelegenheiten.

Un bie Ronigi. Regierung ju Porsbam.

Potsbam, ben 3. Mai 1830. Borftebenbes Ministerial. Refcript, betreffend ben Preis des Chinins, wird hiere burch jur offentlichen Renntniß gebracht, und haben fich bie Apotheter nach biefer Bestimmung genau zu richten. Ronigl. Regierung. Abtheilung bes Innern.

Verordnungen und Bekanntmachungen der Behörden der Stadt Berlin.

Die nachstehende Berordnung vom 23. Juli 1828, rucksichtlich ber Bauanlagen Baumlagen auf dem Wedding und dem Kammerei Beibelande vor dem Oranienburger Thore auf bem . Berlins. Wedding.1c.

"In Ermagung, bag bie feither bei Ausführung von Bauanlagen auf bem Web. bing und dem Rammerei-Beibelande bor bem Dranfenburger Thote Berline, gur Ambenhung gekommenen gesessichen Bestimmungen für die Berbindung jenes Berstes mit der Stade Berlin einiger Modistationen bedürfen, bat das Königliche Ministerium des Innern und der Polizei mehrere Abanderungen der bestehenden Borschriften angeordnet. Es wied daher in Gemäsheit der diesfälligen Bestimmungen und im Berfolg der Bekanntmachung des Königl. Ober Prassoums der Proding Brandenburg vom 9. November 1824, nach welchen von dem Königk. Ministerium des Innern und der Polizei dem Polizei. Prasidium die daupolizeiliche Aufssicht über die Anlagen in beregtem Bezirke übertragen worden ist, vorläufig und die auf Erlas anderweitiger deskallsiger Borschriken folgendes hierdurch seitgesest.

5 1. Die für bie Stadt Berlin bereits bestehenden ober noch zu erloffenden baupolizeslichen Vorschriften, in soweit durch gegenwärtige Bervrbnung nicht ein Ans beres bestimmt ist, dienen bem Verfahren bei Ausführung einer Bauanlage auf dem

Webbing und bem Rammerei Seidelande jur Grundlage.

§ 2. Bu Folge bessen muß zu bem Baue eines neuen Sebaubes, wie auch zu einer Bauaussührung an der Straße, sie bestehe in einem Neubaue oder in einer Instandsesung, imgleichen zur Errichtung, einer neuem Feuerstelle und zur Instandssesung oder Umanderung, einer schon vorhandenen Feuerstelle die Erlandnist dazu, muter Einreichung einer zwiesachen Zeichnung von dem vorzunehmenden Baus und eines Sienationsplanes, auf welchem die vorhandenen und die zu erbauenden Seichaube ze., so wie die Grenzen des Grundstücks und die zunächst belegenen nachbarklichen Gebäude verzeichnet sind, bei dem Polizes Präsidium nachgesucht werden, und darf mit dem Baue nicht eher angefangen werden, als die Ersaudnist dazu in schriste licher Aussertigung ertheilt, und dem Bauherrn behändigt worden ist.

§ 3. Cammiliche Zeichnungen und Stummansplane find von ben Gewerksmelistern, welche ben Bau ausführen sollen, zu unterschreiben, und auf jenen auch bie Maaße der Länge und Liefe, ferner fur wen und wo der Bau ausgeführt werden

foll, ju bemerten.

§ 4. Die Anzeige eines vorzunehmenden Baues, nebft ben Zeichnungen und Situationsplan, muß wenigstens 14 Lage früher eingereicht werden, als der Baus

berr ben Bau anzufangen beabsichtigt.

§ 5. Die Abweichung von ber Vorschrift bes Bauerlaubnificheines und von ber bemfelben zu Grunde gelegten Bauzeichnung ze., wird ale eine Baumusführung ohne polizelliche Erlaubnif geahndet.

& 6. Alle Dacher muffen mit gebrannten Dachzlegeln ober Metall eingebeckt

merben.

§ 7. Jeber Lehmbaw in bem nach ber Strafe belegenen Seiten ber Bebaude wird ausbrucklich untersagt; auch barf bei keinem Gebaude ber Dachglebel in Pisc- Wellerwand, Lufigjegeln ober Lehmpagen anfgeführt werben.

§ 8. Dagegen foll bas Auslehmen der innern Wande ber Gebande, fo wie ber

Sofe und Gartenfronten, bei Bebauben von einer Etage geftattet fein-

& 9. Die Umwendung von Lufesteinen- und Die Amfettigung ber Banbe vom Dife ober Lehm ift gestattet, jedoch burfen Gebaube, beren Umfassingsmanern und

Digitized by Google

beren Mittelwände gang ober zum Theil von Lufrsteinen; in Phe ober als Bellede wände aufgeführt werden, nur ein Geschoß hoch fein. Dieselbe Bestimmung fendes Statt, wenn Fenerungen von Luftsteinen aufgefährt werden. Bei Gebäuden von zweif, brei oder mehrern Stockwerten sind aber alle Wände und Fenerungen ganz von gebrannten Steinen aufzuführen. Jeder, der hiernach Mauern und Fenerungen von Luftsteinen, Lehm oder Dife anfertigen lassen will, muß einzeln angeben, welche Wände er ganz oder zum Theil in der beregten Art aufführen zu lassen beabsichtige, und muß einen deskalligen Vermert ins Hypothetenbuch eintragen lassen.

of 10! Die Gebaube miffen an der nachbarlichen Grenze maffiv verblendet, ober wenigstens vier Zuß von berfelben entfernt erbaut, auch barauf gehalten werben,

bag bie verschiedenen Gebande nicht zu nabe aneinander zu fteben kommen.

o 14. Stalle tommen bei fonft geboriger Borficht an und in Bobingebauben

angebracht werden.

o 12. Scheunen, und bie zur Anfbewahrung von hen, Strof und bergleichen bienende Bedande muffen, wenn fie von Fachwert find, mindeftens seche Ruthen, beim Maffirbau funf Iuthen von andern Gebanden und von der nachbarlichen Grenze aufgeführt werden.

Bei einem Muffeban foll inbeffen in ben Fallen, wo bie Dertlichkit ben Ande einanberbau von fünf Ruthen unansführbar macht, ausnahmsweise nachgegeben wers ben, daß nur eine Entfernung von brei Ruthen Statt finden kann." — wird hierburch wiederholentlich jur diffentlichen Renntnif gebracht.

Berlin, ben 20. April 1830.

Rbuigli Preuß. Polizeis Prafibium. von Efebed.

#### Dersonaldronit.

Die Kanbibaten ber Rechte Karl Suftab von Goßler, Wilhelm Ferdinand Rabbas, Wilhelm Karl Otto Kampfert, Conrad Ludwig Kahle und Friedrich Wilhelm Chriffian Wendland, sind als Auscultatoren bei bem Stadtgericht in Berlin angestellt und verpflichtet worden.

Der Prediger Sofbach an ber Neuen-Airche ju Berlin ift durch Allethochfte Rabinetsorbre vom 25. Morg b. J. jum Superintenbenten ber Friedrich . Wer-

berichen Didgese baselbst bestellt worden.

#### Vermischte Nachrichten.

Wegen bes bevorstehenden Neubaues der bei dem Dorfe Hammelspring befinde lichen, über das Stortowsche Schulzensließ führenden Brude auf der Posistraße von Zehdenick nach Lemplin, wird die Passage über dieselbe vom 1. bis einschließlich den 12. Imit d. J. gesperrt sein, und muß während dieser Zeit der Weg von Zehder nich über Dorf Stortow nach Hammelspring genommen werden.

Potsbam, ben 3. Maf 1830. Konigl. Regierung. Abeheilung bes Intrem.

(Sierbei ein Extrablatt.)

### Ertra · Blatt

MIN

# 20sten Stuck des Amtsblatts der Königlichen Regierung zu Potsdam und ber Stadt Berlin.

\* Der biesjahrige große Bollmartt zu Stettin wird in ben Lagen:

am 14., 15. und 16. Juni

Statt haben.

Derfelbe fallt zwischen bem Breslauer, ber bereits am 6. Juni beenbigt ist, und bem Bersliner, ber am 19. Juni d. J. seinen Anfang nimmt; und es ist also bequeme Zeit für Käufer, um auch noch von Breslau zum hiesigen Martte zu koumen, so wie für Berkaufer und Käufer, um noch den Berliner Martt besuchen zu könsnen, wenn sie Beranlassung bazu hatten.

Für die Bequemlichkeit des Berkehrs werden die nothigen Beranstaltungen mit aller Sorgsfalt und Berücksichtigung getroffen, und die hiessigen Geld-Institute, so wie auch angesehene Handlungshäuser hieselbst, werden mit ausreischendem Gelde versehen sein, um jedem Bahstungsbedürfniß und Geld-Auweisungen zu ges

nhaen.

Die Lage bes hiefigen Oris bietet erhebliche Bortheile auch für bas Wollgeschäft bar, und erwähnen wir in dieser Hinsicht nur besonders, baß ber Transport ber Wolle unmittelbar vom Orte — ja vom Marktplatze selbst aus — burch große Seeschiffe und große verbeckte Oberkahne, mittelst ersterer ben Strom herunter über See, und Stromauswarts burch letztere Fahrzeuge, erfolgen kann.

Kaufer und Vertäufer werben baher zum frequenten Besuche eingelaben, und burfen wir hoffen, daß ihnen ber hiesige Markt die gewanschte Befriedigung gewähre, wie dies bei

ben frühern ber Fall gewesen. Stettin, ben 28. April 1830.

Die Bollmartte-Rommiffion. Ruth. Rumfchbttel. Gribel. Raller.

In Gemaßheit ber Allerbochsten Berordung vom 16. Juni 1819 96 (Gesethaminlung Mr. 549) wird hiermit bekannt gemacht, daß bem Schullebrer herrn Barfuß zu Beelit ber Staatsschulbschein

Rr. 138,777 Litt. D. aber 25 Thir.

angeblich abhanden gefommen ift.

Es werden daher diejenigen, welche fich jeht im Besit des oben bezeichneten Dokuments bessinden, hiermit aufgefordert, folches der unterzeichneten Kontrolle der Staatspapiere, oder dem Herrn 2c. Barfuß anzuzeigen, widrigenfalls die gerichtliche Amortisation desselben eingeleitet werden wird. Berlin, den 3. Mai 1830.

Rbnigl. Rontrolle ber Staatspapiere.

\* Nach ber Bestimmung ber Konigs. Regierung zu Potsbam, soll die Dammzoll-Einnahme zu Brud vom 1. Juli d. J. ab anderweit auf 3 Jahre, offentlich meistbietend verpachtet werden. Es ift dazu ein Termin auf

Sonnabend ben 29. Mai d. J., Vormittags 10 Uhr, im hause bes Gastwirths Schulze zu Brud von uns anderaumt worsden, zu welchem Pachtlustige mit dem Bemersten hierdurch eingeladen werden, daß die Pachtsbedingungen dei dem Wohllobl. Magistrat in Brud, und dei uns sederzeit eingesehen werden tonnen, Brandenburg, den 30. April 1830. Konigl. Haupt=Steueramt.

Stedbrief.

Im Sonnabend Abend ist ber wegen ges waltsamen Diebstahls bier inhaftirte Tagelohs ner Lemm, besten Signalement nachstehend folgt, aus bem Gefäugnisse entsprungen. Alle Militairs und Zivilbehörden ersuchen wir erges benst, den Lemm im Betretungsfalle verhafsten, und hierher auf unsere Kosten transportiren zu lassen. Wir versichern jede Acchtswills fährigkeit in ahnlichen Fällen.

Lenzen, ben 5. Mai 1830.

Abnigl. Preuß. Land= und Stabtgericht.

Friedrich Wilhelm Lemm, ein Tagelohner, aus Tiefenthal bei Dalmin geburtig, 41 Jahr alt, großer, boch gebucter Statur, blaffen Ansichens, mit großen blauen Augen, einer lans

gen Nase, aufgeworfenen Lippen und röthlichen Ropf= und Backenhaaren, übrigens besonders daran kenntlich, daß er von der Hüfte die auf die Hälfte der Lenden voller Geschwüre ist, welsche aufgegangen sind und die ganze haut wund gemacht haben.

Er ist bekleibet mit einem alten blautuchenen Dberrod mit weißen metallenen Andpfen, einer zerriffenen grunlichen Weste, alten leines nen Hosen, rothem wollenen Shawl, Stiefeln

und altem but.

Die zum Nachlasse karl Johann Bager gehbrige Erbzinswohnung Nr. 7 auf ber neuen Hatte, welche auf 56 Thir. 25 Sgr. abgeschätzt ist, soll nach bem Antrage ber Erben an ben Reistbietenben verkauft werden, und ber Bietungstermin ist auf

ben 24. Juli d. J., Bormittage 11 Uhr,

hierfelbft angesett.

Meuftabt : Ebersmalbe, ben 3. Dai 1830. Ronigl. Juftigaut Chorin.

Es wird ein Termin zum bffentlichen Berkauf von 7 Stuck in gutem Stande befindlischen Kuben, so wie mehrerer Mobilien, in den bei Steglig rems an der Chaussee belegenen neuen häusern auf den 17. Mai d. J., Bormittags 9 Uhr, anderaumt, wozu Rauflustige mit dem Bemerken eingefaden werden, daß dem Meistbietenden der Zuschlag gegen sofortige baare Zahlung geschehen wird.

Berlin, ben 6. Mai 1830. Die Freiherelich von Rbnigfchen Vetrimonials

Gerichte ju Lichterfelde.

Wegen Verpachtung foll am 7. Juni d. J. und folgende Tage auf dem Gute Menendung in der Oftpriegnig das daselbst des sindliche lebende und todte Inventarium meisteietend verkauft werden. Das lebende Inventarium besteht aus 1400 Stud hochveredelte Schaafe, 20 Pferden, 44 Ochsen, 50 Kuhen, Ostsicher Race, und 30 Schweinen. Das todte Inventarium begreift alle zu der disherigen eigenen Bewirthschaftung im Gebrauch gewresene und im besten Stande besindliche Gegonstände, ohne Ausnahme, in sich; auch gestoren dazu eine große Hechselel-Maschine und

zwei nene Schafer-Karren, nebst fammtlichen Schaafraufen und Sorben. Kauflustige werben hiezu eingelaben.

Meyenburg, ben 4. Februar 1830. Der Gutsbefiger Major von Rok.

Beranberungshalber bin ich gefonnen, wie nen allhier belegenen Gafthof, gum beutiche Hause genannt, gu Michaelis b. 3. ju von pachten ober ju vertaufen; bas Saupthaus von 14 Fenftern Front, 2 Stod hoch, imgleichen bie bagu gehörigen Nebens und hintergebaube bes finden fich im guten bauliden Buftanbe. Da felbe liegt hart an ber von Berlin nach Magdeburg führenden Runftstrafe, und es gebbren bagu eine neuerbaute Regelbahn, ein Garten bir ter bem Soufe, ein bergleichen vor ber Statt, 28 Scheffel Aussaat Ader und 6 Morgen grock fourige Wiefen. hierauf Reflettirenbe wollen fich bei mir melben, um bie naberen Bebinguns gen zu erfahren. Plaue, ben 8. Mai 1830. Christian Buffe.

#### Antunbigung.

Berhandlungen bes Bereins zur Befbeberung bes Gartenbaues in ben Konigl. Preuß. Staaten, 13te Lieferung. gr. 4. in farb. Unschlage gebeftet, nut 1. tolor. Rupfer. Preis 21 Thu, im Selbstverlage bes Bereins, zu haben burd bie Nicolaische Buchbandlung in Berlin und Stertin und bei bem Setretair der Gesellschaft, Hennich, Zimmerstraße Nr. 81 a in Berlin. Desgleichen

Aus ber Iten Lieferung besonders abgebruckt: Anleitung jum Dau der Gewachshaufer, mit Angabe der inneren Einrichtung berfelben und der Konstruktion ibrer einzelnen Theile; vom Garten = Direttor Otto und Bau = Inspelter Schramm, Mit 6 Rupfern, Preis 24 Thr.

## Amts, Blatt

### der Königlichen Regierung zu Potsdam der Stadt Berlin.

## Stuck 21.

#### 21. Mai Den 1830.

Verordnungen und Bekanntmachungen für den Regierungsbezirt Potedam , pud für die Stadt Berlin.

Da bie bieber ergangenen Unordnungen jur allgemeinen Berbreitung ber burch : Mr. 74. bas Gefes vom 30. September 1821 eingeführen neuen Scheidemunge in ben grembe billichen Provinzen ber Monarchie nicht ausreichend befunden find, indem theilmeife Scheibes Die burch Meinen Befehl vom 22. Juni 1823 außer Rurs gefehten fremben Gil, munge. ber, und Rupfer-Scheibemungen fich in mehrern Segenden noch immer im Umlaufe befinden, fo will 3ch, in Uebereinstimmung mit Meiner in Diefer Begiebung für bie westlichen Provingen unterm 25. Rovember 1826 erlaffenen Orbre, nach ben Borfchlagen bes Staatsministerlams, hiermit auch für bie öftlichen Dropfnien folgendes bestimmen.

1) Die burch Meinen Befehl vom 22. Juni 1823 auf ble Einbringung frem. ber filberner. und fupferner Scheldemunge gefesten Strafen ber Ronfielacion und refp. ber Ronfistation und Zahlung bes Doppelten Mennwerthes, follen auch in ben Ratten jur Unwendung tommen, wo biefe Mungen im Laufch ober gemeinen Berkehr gebraucht und angetroffen werben, und benjenigen trefe fen, ber folche ausgiebt.

Wenn in besondern Sallen ber nachbarliche Bertebr ober andere Umftanbe eine Ausnahme biervon erforbern follten, fo wird bas Staatsminifterium bare über entscheiden. Den Metallwerth ber konfiszirten Rungen follen bie Urmens anstalten bes Orts erhalten, in welchem bie Beschlagnahme ber Mumen Statt gefunden.

2) Bur Fortschaffung ber fremben Scheibemungen wird ein Termin von brei Dos naten bewillige, Damit Die Unterthanen fich biefer Mungen entledigen und fich gegen ben Nachibell, welcher mit ber fernern Ausgabe berfelben verbunden ift, vermabren fonnen.

3) Im Bandel und Berkehr im Innern foll teine andere Berechnungsart, als im Preußischen Gelbe, ben Thaler ju 30 Silbergroschen und ben Gilbergro. ichen ju 12 Pfennigen Statt finben, und jebe bagegen entbedte Kontraben. cion polizeilich bestraft werden.

Die Bestimmung sm & 14 bes Geseges über ble Manzverfassung von 30. September 1821, wonach im Privatverkehr sebe bisher erlaubte Berechnungsart ferner gestattet ist, hort baber auf. Kausseute und Gewerbetreibende, welche kaufmannische Rechte haben, sollen ihre Bucher, wo solches nuch nicht Stark
sindet, vom Unfang des Jahres 1830 an nach dieser Sinthellung führen, wie drigenfalls sie, wenn bei einer nach den gesehlichen Bestimmungen eintretenden Borlegung der Bücher ober daraus zu fertigender Auszüge eine Kontraden
tion gegen diese Bestimmung sich ergiebe, in eine Strase von 20 bis 100
Thir. verfallen.

Wird bei offentlichen Berhandlungen ber Berwaltungs, und Juffizdehöre ben, Notarien, Auktionskommissarien u. s. w. die vorgeschriebene Munzeintheis lung nicht zur Anwendung gebracht, so verfällt der Beamte, welcher die Berbandlung aufnimmt, in eine Strafe von 2 bis 25 Thir. Nur der Wechsels

verkehr bleibt von biefer Borfchrift ausgenommen.

4) Wegen der untersagten Unnahme frember Gold, und Silbermungen bei ben offentlichen Raffen, bleiben bie bieber erlaffenen Bestimmungen in Rraft,

Im Handel und gemeinen Tefehr sollen die fremden Silbermunzen nur zu bem Werthe ausgegeben werden durfen, welcher ihnen in der, der Bekanntmachung vom 27. November 1821 (Beschsammlung von 1821 S. 190 f. f.) belgefägten Bergleichstadelle gegen Preußisches Gelb beigelegt ist, und durfen sie zu einem boberen Werthe dei Zahlungen nicht aufgedrungen werden. Zur Annahme dieser Münzen ist übrigens Niemand verpflichtet.

Wegen ber in Meu-Borpommern noch im Umlauf befindlichen alten Schwebische

Dommerfchen Mungen, wird befondere Unordnung erfolgen.

Ich beauftrage Das Staatsministerium, biese Bestimmungen burch bie Gesets sammlung und Amtsblatter zur offentlichen Kenntniß zu beingen, und auf die Bestofgung berselben strenge halten zu laffen. Berlin, ben 30. November 1829.

In bas Staatsministerium.

Potsbam, ben 11. Mai 1830.

Berstehende Allerhöchste Kabinetsordre vom 30. November v. J., welche sich bereits Seite 3 der diesjährigen Seschsammlung befindet, wird hierdurch gleichfalls in den Amtsblättern zur öffentlichen Kenntniß gebracht, mit dem Bemerken, daß die Brift der drei Monate, binnen welcher die fremden Scheidemungen fortgeschafft sein muffen, mit dem 21. d. M. zu laufen anfängt, und mithin den 21. August-d. J. abläuft.

Rönigl. Regierung. Kaffenberwaltung.

Mr. 75. Ructzahs lung der Domainens Pfandbricfe, der ältern Kurmarlis

Publikanbum, bie Rudzahlung ber im Staatsfchulden, Etat vom 17. Januar 1826 (Gesetsfammlung Mr. 577 Pag. 17 Lit. d) aufgeführten Seprozentigen Domainen, Pfandbriefe betreffenb.

Das Sbift über bie Finanzen des Staats vom 27. Oftober 1810 (Befegsamme lung Rr. 3) belimmt unter Dr. 4 c.

Digitized by Google

baf eine Summe gue Eligung ber Schulben bes Staats und feiner In, fcben land. Kitute ausgesest werben folle;

mb macht zugleich ben Worbehalt:

bag mehr, als jene Summe, abgetragen werben fonne, wenn bie Umftans gationen be' foldes gestatteten.

Der erfteren Busage ift burch bie Berordnung wegen ber funftigen Behand, Bentrale Jung ber gefammten Staatsschulden vom 17. Januar 1820 (Gefegsammlung Dir. Steuers 577) genügt, und in Bejug auf ben lesteren Borbehalt ift gegenwartig beschloffen Obligatios morben, sammiliche noch girkulirende, ju 5 Prozent vergineliche Domainen-Pfand, nenbriefe gum 1. September b. 3. baar guruckjugablen.

Demaufolge werden nunmehr fammeliche au 5 Prozent verzineliche Domainens Manbbriefe ben Sinbabern biermit gefündigt. Lestere werden baber biermit aufges forbert, gegen Burudgabe ber in ihren Sanben befindlichen Pfandbriefe biefer Are, mit famtlichen bazu geborigen Binstoupons, Die Batuta berfelben mit allen bis bas bin falligen noch unabgehobenen und burch bie vierjahrige Praklufion noch nicht erloschenen Binfen, am 1. Ceptember b. 3. bei ber Staatsschulben Rilgungefaffe, bier in Berlin, Taubenftrage Dr. 30, jum vollen Mennwerthe in Empfang ju nebe men, ba bie fernere Berginfung von biefem Termine ab aufbort, und bie in beme felben nicht abgehobenen Rapitalien unverzinslich liegen bleiben muffen.

Sollten einzelne Besiger von bergleichen Pfandbriefen munschen, ihre Rapitalien in anderen Staatspapieren anzulegen, fo foll ihnen als Begunftigung gestattet merben:

- 1) fact ber baaren Baluta Staats. Schulbfcheine mit Koupons über Zinfen vom 1. Nanuar 1831, ab jum Mennwerth dafür anzunehmen. Auch foll ihnen in biefem Ralle
- 2) noch eine Entschädigung für bas fünfte Ainfen Prozent, auf zwei Sabte, que sammen alfo von 2 Prozent bewilligt, und mit
- 3) ben Staats Schulbichein Zinfen fur bie Monate September, Oftober, Res vember und Dezember b. J. gleich baar mit ausgezahlt werben.

Wet blerzu genelat ift, bat fich vom 15. Das ab bis fpateftens zum 1. Inie auft b. 3., unter Beifugung eines fpeziellen Berzeichniffes ber betreffenben Pfanbe briefe, bei ber gebachten Staatsschulden Lilgungstaffe zu melben, und bie unter Mr. 1, 2 und 3 benannten Effetten und baaren Zahlungen gegen Einlieferung ber Pfandbelefe in Empfang ju nehmen.

Da mit bem 1. Ceptember bie baare Burudjablung nach ber obigen Befitme mung eintritt, fo muß mit bem 1. August bas Umtauschgeschaft geschloffen wer ben, und konnen frater eingehenbe Melbungen jum Umtaufch nicht berudfichtigt werben. Berlin, ben 1. Mai 1830.

> Daupte Bermaltung ber Staatsschulben. Nother, p. Schife. Beelig. Deeg. v. Rochow,

schaftlichen

und Ctabtes-

Raffen Dblie

Sadfifcen

C. 18,

Mai.

und ber

Bublifanbum,

bie Rudzahlung ber im Staatsschulben, Etat vom 17. Januar 1820 (Besessammlung Rr. 577 Pag. 17 Lit. b) aufgeführten alten Rue, martischen landschaftlichen und Stabte, Raffen, Obligationen betreffenb.

Die im Solte über die Finanzen des Staats vom 27. Oftober 1810-(Co sehsammlung Nr. 3) unter Nt. 4 c verheißene Bestimmung einer Summe zur Ugung der Schulden des Staats und seiner Institute, ist durch die Verordnung wogen der Behandlung der gesammten Staatsschulden vom 17. Januar 1820 (Ser sehsammlung Nr. 577) erfolgt. Gegenwärtig gestaten es aber die Umstände, auch von dershort zugleich vordeheltenen Mehr. Ubtragung Gebrauch zu machen, und es ist daher beschlossen worden, sommtliche in den hisherigen sieben Ziehungen noch nicht ausgeloosete, zu resp. 6, b., 6 und 4. Prozent verzinsliche Kurmarksche alte sandschaftliche Obligationen und Städtekassen, Schulden zum 2. Januar 1831 baar

mrudzugablen.

In Folge bessen werden nunmehr alle in den bisherlgen sieben Verloosungen noch nicht gezogenen Kurmarkischen alten landschaftlichen und Stadtekassen. Obligationen, welche mehr als 4 Prozent Jinsen tragen, den Inhabern hiermit gekündigt, und Lestere hierdurch zugleich aufgefordert, nicht nur die Kapital Valuta, den Verzschwingen gemäß, sondern auch die bis dahin fällig werdenden Zinsen am 31. Der zember 1830 oder am 2. Januar 1831 bei der Staatsschulden Lisqungskasse hier selbst, Laubenstraße Nr. 30, gegen die erforderlichen Quittungen und gegen Jurudsgabe der Obligationen, in Empfang zu nehmen. Von diesem Lage ab wird die webtere Verzinsung berselben aushören. Um jeden Anstand, welcher in einzelnen Fästen aus mangelhafter Legitimation zc. der Erhebung der Aapital-Valuta in dem bezeich neten Zahlungstermine etwa entgegentreren könnte; dei Zeiten zu heben, werden wir die Inhaber der Obligationen noch durch besondere Rotistatorien auffordern, diese Obligationen noch zeitig genug vor dem Zahlungstage zur nahern Prüfung derselben den originaliter bei uns rinzureichen.

Sollten einzelne Befiger von dergleichen Kurmarkischen alten landschaftlichen und Städerkaffen Obligationen ihre Rapitalien gegenwärtig noch nicht zurücknehmen, fow dern folche ferne zinsbar als Staatsschuld fteben laffen wollen, fo foll solches une

ter ber Bebingung fattfinden tonnen:

a) daß bavon vom 1. Januar 1831 ab nur 4 Prozent Zinsen gezahlt werben. Alls Begunftigung für bie Inhaber sollen jeboch nicht nur

b) biefe 4 Prozent Zinfen von benjenigen Rapitalien, beren Baluta auf Gold law tet, auch in Golbe, und zwar in Friedriched'or, ausgezahlt werden; sonbern es

foll auch

e) allen benjenigen, welche ihre Obligationen, sie mogen auf Gold oder Konrant lauten, mit einem unter denfelben ausgefertigten und vollzogenen Antrage:

baß die ihnen gefündigte Kapital. Baluta derfelben noch ferner, und swar vom 1. Januar 1831 ab, zu Bier Prozent verzinslich, als Staatsschuld steben bleiben durfe,

ber jum 1. Ofcober biefes Jahres bei une einreichen, noch eine baore Ente fchabigung fur bie bisherigen hoheren Binfen auf bie beiben Jahre 1831 und

1832 bewilligt werben.

Wer an biefer Verwilligung Theil nehmen will, hat sich also balbigst und spatestens bis jum 1. Oktober b. J. schriftlich bei und zu melden, und seinem besfalligen Antrage bie Obligationen, in ber vorstehend unter Lit. a bezeichneten Weise, beizulegen, bamit, in so forn babei nichts zu erinnern ist, die sofortige Zahlung ber eine erwähnten Entschädigung bei Zuruckgabe der Obligationen versugt werden kann.

Spacere Melbungen fonnen nicht weiter beruckfichtigt werben.

Uebrigens versteht es sich von selbst, daß, was die Amortisation der stehen bleibenden Kapitolien betrifft, es dieserhalb bei den Bestimmungen der 55 5 und 6 der Allerhöchsten Berordnung vom 17. Januar 1820 (Geseffammlung Nr. 577) ver bleibt. Berlin, den 1. Mai 1830.

Paupte Verwaltung ber Staatsschulden. Nother. v. Schuse. Beelig. Dees. v. Rochow.

Publitanbum,

bie Rudgablung ber Sachfischen, mit bem Bergogthum Sachsen über

nommenen Zentral, Steuer, Schulden betreffend.

Die auf den Kredit der Sachsichen Peraquations, und Zentral. Steuer. Anstalten kontrahirte Gattung von Schulden, worüber Zentral. Steuer. Obligationen auss gefertigt sind, ist durch die zwischen Preußen und Sachsen abgeschlossene Konvenstion vom 23. Juli 1817 auf das Bertogthum Sachsen übernommen worden, und ist im § 33 derselben die Berpflichtung zur baldigen Zurückzahlung festgestellt. Diese konnte die jeht nur nach und nach bewirkt werden. Es waren in der von dem vormaligen Ministersum des Schasses erlassenen Bekanntmachung vom 31. Juli 1818 vorläusig jährlich 300,000 Thir. zur Verzinsung und Tilgung ausgesest, und es ist in lehterer Beziehung terminlich eine angemessene Zahl von Zentral. Steuere Obligationen ausgesoose worden.

Da aber gegenwärtig die völlige Abtragung des ganzen Schulbkapitals beschlofen worden ift, so sollen die Beträge der die jest noch nicht ausgelooferen Zentrale Steuer Dignienen zum Michaelierernin dieses Jahres baar zuruckgezahlt werden.

Sowerden daher sammiliche bisher noch nicht ausgeleosete Bentral. Steuer. Oblie gationen piermit gefündigt. Die Inhaber ber gedachten Zentral. Steuer, Obligation

nen werben blerburch aufgeforbert,

gegen Zuvuckgabe berfelben, mit fammilichen bazu gehörigen Zinskoupons und Jinslessen, die Valusa mit allen die dahin fallig gewordenen, aber und abgehobenen und durch Praklusion noch nicht erloschenen Zinsen, im Michaelistermin bieses Jahres bei dem Handlungshause Frege und Kompagnie in Lehzig, dem Inhake der Obligationen gemäß, entweder in Konventionsigelde oder mit Zulegung des koursmäßigen Ugios, in Preußischem Kourant baar in Empfang zu vehmen.

Die fernete Berginfung bort, von blefem Termine ab, auf, und werben bie in -

bemfelben nicht abgehobenen Rapitalien unverzinslich liegen bleiben.

Collten einzelne Inhaber bon Zentral-Steuer-Dbligationen es wünfchen, ihrt Rapfe tallen in Staatsschulbschie umzutauschen, fo fann foldes in folgender Urt geftheben:

1) es follen benselben als eine Begunstigung für ben Raminalbetrag ber ZentralSteuer. Obligationen Preußliche Staatsschuldscheine zum Nennwerthe mit Roupons über Zinsen vom 1. Januar 1831 ab eingefändigt;

2) bas koursmäßige Agio bes Konventionsgelbes in Preußischem Kourant, is wie auch die Zinsen bis zum Michaelstermin 1830 baar vergutigt, und

3) ber einvierteljährige Zins von ben Staatsschuldscheinen fur Die brei Monnt Oftober, November und Dezember bieses Jahres, mit Ginem Prozent, ebem falls baar gezahlt werben.

Wer hierzu geneigt ist, hat sich vom 15. Mal ab, spätestens bis zum 1. Aus gust b. 3., bei ber Königl. Kommunat, und Institutenkasse zu Merseburg, unter Bellegung eines speziellen Berzeichnisses ber Nummern und ber Gelbbeträge ber in seinen Handen besindlichen Zentral Steuer Obligationen, zum sofortigen Empfange ber unter Nr. 1, 2 und 3 genannten Effekten und Gelber, gegen Zuruckgabe ber quittirten Obligationen sammtlicher bazu gehörigen Zinskoupons und Zinsleisten, zu melben.

Mach bem 1. August b. 3. findet ein solcher Umtausch nicht mehr Statt, som bern die baare Zahlung wird am 1. Oktober b. 3. in Leipzig erfolgen. Berlin, ben 1. Mai 1830.

Saupt-Berwaltung ber Staatsschulben. Rother. v. Schufe. Beelig. Deeg. v. Rochow.

Dotsbam, ben 6. Mal 1830.

Inbem wir bie vorstehenben, bereits in ben offentlichen Blattern erschienenen Befanntmachungen wegen Runbigung und Rudgablung

1) ber funfprozentigen Domainen, Pfanbbriefe,

2) der mehr als vier Prozent gebenden Aurmarkischen alten landschafilichen und Stadtekaffen Dbligationen,

3) der Sachsichen Zentral Stener Dbligationen, begleiten wir dieselben mit der Erstärung, daß die hiesige Regierungs Dauptkasse angewiesen ist, die Domainen Pfand, briefe, nebst spezielem Berzeichnis berfelben, von denjenigen Inhabern anzunehmen, welche sich zur Annahme von Staatsschuldscheinen entschließen, und die angenommenen Pfandbriefe, behufs der Einziehung der den Eigenthümern dieser, nach dem Publikand der Konigl. Haupt Berwaltung der Staatsschulden gebührenden Kapitalund Zinsen Baluten, an die Staatsschulden Tilgungekasse kostenfrei zu bestehren.

Die beigufügenden Berzeichniffe muffen gedoppelt eingereicht werden, und biefelben Rubrifen enthalten, welche bei Ginreichung ber Pfandbulefe, behufs ber Bewfelgung einer neuen Series von Roupons, vorgeschrieben waren.

Ronigliche Regierung. Raffen : Bermaling.

a chitta g

gu bem Publifanbum wegen Runbigung ber 5.prozentigen Domai, Rudzahlung nen , Pfanbbriefe vom 1. Mai 1830.

Anfragen, welche bei uns barüber eingegangen finb: ob auch bie auf ben Schlefischen Domainen haftenben 5 prozentigen Pfand, Pfandbriefe.

briefe ben in unserem Dublitando bom 1. b. D. (f. Staatszeitung Dr. 123, Berliner Boffische, so wie auch Saubes und Spenersche Zeitung Dr. 103 und Berliner Intelligenzblatt Dr. 107, besgleichen bie Umteblatter ber Ronfal Regierungen) enthaltenen Bestimmungen wegen Rudjahlung fammtlicher bise ber au 5 Degent vergindlicher Domainen Pfandbriefe unterworfen feien? Beranigffen uns au gegenwartiger nachtraglicher Erflarung,

baß biefelben und namentlich bie sab Dr. 1 bie 161 auf bem Ronigl. Dor mainenannte Rothschloß und sab Der. 1 bis 49 auf bem Umte Karlsmarkt in Schlesten haftenben 5.prozentigen Pfanbbriefe allerbings barunter mitber Berlin, ben 6. Dai 1830.

ariffen sind. Baupt, Bermaltung ber Staatsschulben.

Rother. v. Schuse. Beelig. Derg. v. Rochow.

Potsbam, ben 14. Mal 1830.

Borfebenber Nachtrag ju bem Dublkfandum wegen Rundigung ber fünfepros gentigen Domainen Pfandbriefe vom 1. b. M., welcher bereits in bie offentlichen Blatter aufgenommen worben, wird hiermit auch burch bie Umteblatter jur offents lichen Renninif gebracht. Konfgliche Megierung. Raffenverwaltung.

Potsbam, ben 12. Mai 1830.

Bufolge Benachrichtigung bes Ronigl. Ober . Bergamts für Die Branbenburgs Preußischen Provinzen vom 26. Dar; b. 3. wird hiermit befannt gemacht, bag ber bisherige Verkaufspreis bes gebrannten Ralls bei ben Ronigs. Kalfbrennereien in Rubereborf von' 25 Sgr. auf 23 Sgr. pro Tonne berabgefest ift.

Ronigl. Regierung. Abtheilung bes Innern.

Mr. 77. Bertaui bes Ruberss borfer ges brannten . Raife.

Mr. 76.

der funfs

prozentigen

Domainen

C. 66,

Mai

I. 1255. Avril.

Potsbam, ben 13. Mai 1830.

Die Durchschnittspreife von bem im Monat Apeil b. 3. auf bem Martre ju Berun verfauften Getreibe, Rauchfutter ze. haben betragen:

1) für ben Scheffel Weigen ..... 2 Thaler 6 Sgr. - Df., 2) für ben Scheffel Moggen ..... 1 Thaler 7 Sar.

3) für ben Scheffel große Gerfte ... 1 Thaler 1 Sar.

4) für ben Scheffel fleine Gerfte ... - Thaler 28 Ggr.

5) für ben Scheffel Bafer...... Thaler 25 Sgr. 11 Df., 6) für den Scheffel Erbfen ..... 1 Thaler 11 Sgr.

Mr. 78. Berliner Getreibes m. Kourage = preife pro April 1840. L. 768. That.

Digitized by GOOGLE

| 7) für ben Zentner Ben      | 1 | Phaler   | 3 | Sgr. | 9   | Df.         |
|-----------------------------|---|----------|---|------|-----|-------------|
| 8) für das Schod Stroh      | 6 | . Thaler | 8 | Ogr: | . 5 | <b>W</b> f. |
| Die Lonne Welßbier kostete  |   |          |   |      |     |             |
| ble Conne Braundier kostete | 4 | Thaler   |   | Egr. | -   | 2V.,        |

Verordnungen und Bekannemachungen, welche der

der Durchschnitts Markipreise bes Setrelbes, Ranchstutters und der nothwendigsten.
für der Monet

| Ma'men           |      | 1 3  |       |     | de   |                  |    | 0    |       |     | od)<br>gge | offe<br>n  | 1   | 1   |       | g G |     | effe               | 1   | 11. | De    |     | Sch<br>afer | effe        | 1   | 3    | Der<br>intme<br>Hen |     |
|------------------|------|------|-------|-----|------|------------------|----|------|-------|-----|------------|------------|-----|-----|-------|-----|-----|--------------------|-----|-----|-------|-----|-------------|-------------|-----|------|---------------------|-----|
| ber<br>Ctabt     | r.   | 58   | diff. | - 1 |      | fer<br>fer<br>8. | g= | 68   | d) fl | er  | 131        | fler<br>B. |     | bi  | g)    |     |     | edri<br>fler<br>6. |     | .61 | 9)    | er  | 1           | fer<br>fler |     | 366  | t e i               |     |
|                  | 3    | rtl. | fgr.  | pf  | rtl. | fgr              | pf | rtl. | fgt   | .pf | rtl        | . fgt      | .pf | rtl | - fgr | of. | rtl | .fgr               | .pf | rtl | . fgi | .pf | rfl         | fgt         | pf  | rtl. | fgr                 | t.p |
| Branbenburg      |      | 1    | 27    | 6   | 1    | 27               | 6  | 1    | 7     | 6   | 1          | 5          | -   | 1   | 2     | 6   | . 1 | -                  | -   | -   | 26    | 3   | 4           | 22          | 6   | -1   | 20/                 |     |
| havelberg        |      | -    | -     | -   | -    | -                | -  | 4    | 5     | Ţ,  | 1          | 2          | 6   | -   | 27    | 6   | -   | 25                 | -   | -   | 23    | 9   | -           | 22          | 6   |      | -1-                 | -1  |
| Buterbogt        |      | 2    | -     | -   | . 6  | 25               | -  | 1    | 2     | 6   | 1          | -          | -   | -   | 25    | -   | ÷   | 22                 | 6   | -   | 25    | -   | =           | 21          | 3   | -1   | 22                  | 6   |
| Ludenwalde       |      | 2    | 5     | -   | 1    | 27               | 6  | 1    | 4     | 4   | 1          | -          | -   | -   | 26    | 100 | -   | 23                 | 9   | -   | 25    |     | =           | 21          | 3   | -    | 100                 | 1   |
| Potsbam          |      | 2    | 2     | 2   | 2    | -                | 10 | 1    | 8     | 2   | 1          | 6          | 8   | =   | 29    | 8   | -   | 28                 | 1   | -   | 28    | 10  | -           | 26          | 6   | -    | 25                  | -   |
| Prenglow         |      | 1    | 22    | 6   | 1    | 17               | 6  | 1    | 5     | -   | 7          | 21         | -   | +   | -     | -   | -   | -                  | -   | -   | 19    | -   | -           | 18          | 100 | -    | -                   | -   |
| Rathenom         |      | 2    | -     | -   | 1    | 25               | -  | 1    | 8     | 9   | 1          | 2          | 6   | 1   | -     | -   | -   | 26                 | 3   | -   | 25    | -   | -           | 22          | 6   | -    | -                   | -   |
| Meu = Ruppin     |      | 2    | S     | -   | 1    | 25               | -  | 1    | 8     | =   | 1          | 1          | -   | -   | 26    | =   | -   | 20                 | -   | -   | 25    | -   | -           | 19          | -   | -    | 23                  | 1-  |
| Schwedt          |      | 2    | 10    | -   | 2    |                  | -  | 1    | 6     | 3   | 1          | 3          | 6   | -   | 27    | 6   | -   | 25                 | -   | -   | 22    | 6   | -           | 20          | -   | -    | -                   | -   |
| Spandom          |      | 2    | -     | -   | 1    | 27               | 6  | 1    | 7     | 6   | 1          | 5          | 6   | -   | 27    | 6   | -   | 27                 | 6   | -   | 22    | 6   | ***         | 22          | 6   | -    | -                   | -   |
| Strausberg       |      | -    | -     | -   | -    | -                | -  | 1    | 8     | -   | 1          | 5          | -   | -   | 27    | 6   | -   | 26                 | 3   | -   | 28    | 9   | -           | 26          | 3   | -    | 25                  | -   |
| Templin          |      | 2    | 7     | 6   | 2    | 7                | 6  | 1    | 7     | 6   | 1          | 7          | 6   | -   | 26    | 3   | -   | 25                 | -   | -   | 22    | 6   | -           | 22          | 6   | -    | 15                  | -   |
| Treuenbrieben .  |      | -    | -     | -   | -    | -                | -  | 1    | 1     | 11  | 1          | 1          | 3   | -   | 26    | 3   | -   | 26                 | 3   | -   | 23    | 1   | -           | 23          | 1   | -    | -                   | -   |
| Bittftod         |      | 1    | 27    | 6   | 1    | 27               | 2  | 1    | 4     | 1   | 1          | 2          | 4   | =   | 27    | 2   | -   | 25                 | 4   | -   | 22    | 10  | -           | 22          | -   | -    | 22                  | 1   |
| Brieben an ber f | Ober | 1    | 29    | 3   | 1    | 24               | 3  | 1    | 7     | -   | 1          | 4          | 9   | -   | 26    | 6   | -   | 25                 | 3   | -   | 21    | 3   | -           | 19          | 3   | -    | -                   | -   |

Nr. 80. Anzeigen von Todess fällen pen= fionirter Willtamper= fonesny die im Besitz

Potsbam, ben 9. Mai 1830. Um von den Todesfüllen penfionirter Militairpersonen, die im Besise des eifernen Kreuzes oder Erbberechtigte deffelden gewesen, die nothige Kenntniß zu erhalten, soll kunftig in den, von den mit Jahlung der Invaliden-Snadengehalter und Wartegelder beauftragten Kassen, quartaiter einzureichenden Invaliden-Snadenges halts Jahlungslisten dom Feldwebel und Wachmeister abwarts, bei der Ungabe des Todestages zugleich mit angegeben werden, ob der Verstordene im Besis des eisers nen Kreuzes, oder Erbberechtigter desselden gewesen ist. -bas Quart boppelter Rornbranntwein toftete ... 4 Bgr. Das Quart einfacher Kornbranntwein toftete . . . 2 Sar. Ronigl. Regierung. Abthellung bes Innern.

Regierungebezirk Potebam ausschlieflich betreffen.

Madweifung Lebensbeburfniffe in ben Garnifon Grabten bes Potsbamfchen Regierungsbegirts April 1830.

| Der Das So<br>Zentner Strol |                  |     |     | ođ |    | Der Sch  |    |          |         |      | 31 | mbrobt. |              |    | Da      | d Quart              |           |    |              | Dag      | ibitetia). |    |     | Ret          | 1                 | Grüße |                |               |        | 5 Sautter           |    |    |                     |
|-----------------------------|------------------|-----|-----|----|----|----------|----|----------|---------|------|----|---------|--------------|----|---------|----------------------|-----------|----|--------------|----------|------------|----|-----|--------------|-------------------|-------|----------------|---------------|--------|---------------------|----|----|---------------------|
| niedi<br>fte<br>pre         | ig=<br>r<br>i s. | 1   |     | P  | re | nie<br>f | er | j=<br>pf | Er etl. | bfe: | i, | to:     | erd=<br>Feln |    | Bad ar. | way of Droggenbroot. | Raumbler. | pf | E Metfibier. | pf       | Brantwein. | pf | far | is Pfund Nen | båc<br>fte<br>gr. | r     | fir<br>fre i s | e=<br>ig<br>r | bec ge | h=<br>r<br>dr<br>dr |    | g= | 25 Dae Meund Butter |
| - 20                        | 1                | Ī   | - 1 | 10 | -  | 4        | 5  | -1       | -       | 4    |    |         | 10           | 6  | 1       | -1                   | -1        | 11 | 1            | 1        | 5          | -1 | 2   | 6            | 18                | -     | 10             | -             | 9      | -                   | 6  | 6  | 10.1                |
| _ _                         | 1_               | 1   | _   | -  | _  | -        |    | -        | _       | -    | -  | -       | 10           | -  | -       | 10                   | 1         | -  | 1            | 4        | 3          | 6  | 2   | 6            | 12                | -     | 6              | -             | 5      | 6                   | 4  | -  | 5                   |
| _ 2                         | 2                | 6   | 7   | 15 | =  | 4        | -  | -        | _       | -    | -  | -       | 12           | 6  | -       | -                    | -         | -  | -            | -        | -          | -  | -   | -            | -                 | -     | -              | -             | -      | -                   | -  | -  | 7                   |
|                             | - -              | -1  | 6   | -  |    | 6        | _  | -        | 1       | 10   | -  | -1      | 11           | 10 | -       | ÷                    | -         | -  | -            | $\vdash$ | -          | -  | -   | -            | -                 | 7     | -              | -             | -      | -                   | -  |    | 8                   |
| _ 2                         | 2                | 6   | 5   | 10 | _  | 5        | -  | -        | 2       | 4    | -  | 100     | 16           | -  | 1       | 6                    | 1         | 3  | 2            | -        | 5          | -  | 3   | -            | 16                | -     | 10             | -             | 9      | -                   | 6  | -  | 8                   |
|                             |                  | 4   | -   | -  | _  | -        | _  | -        | 1       | 5    | -  | -       | 11           | -  | 1       | -                    | 1         | -  | 1            | -        | 5          | -  | 2   | 6            | -                 | -     | -              | -             | -      | -                   | _  |    | 1                   |
|                             | -1-              | - - | -   | -  | _  | -        | _  | -        | -       | -    | -  | -       | -            | -  | -       |                      | -         | -  | -            | -        | -          | -  | -   | -            | -                 | -     | -              | -             | -      | -                   |    | -  | 0                   |
| - 1                         | 9 -              | -1  | 6   | -  | _  | 5        | 15 | _        | 1       | 11   | 6  | -       | 12           | 6  | 1       | 2                    | -         | -  | -            | -        | -          | -  | 2   | 6            | 12                | -     | 9              | -             | 6      |                     | 5  |    | 6                   |
| _ -                         | -1-              | -1  | -1  | _  | _  | -        | _  | -        | 1       | 10   | _  | -       | 11           | -  | 1       | 3                    | 1         | 6  | 1            | 9        | 5          | -  | 3   | -            | 20                | -     | 12             | 1-            | 8      |                     | 6  | 7  | 1                   |
| _ -                         | -1:              | -1  | 5   | 15 | -  | 5        | 15 | -        | 1       | 17   | 6  | -       | 12           | 6  | 1       | 2                    | 1         | -  | 1            | 5        | 5          | -  | 3   | -            | 12                | -     | 8              | -             | 8      | 6                   | 4  |    | 8                   |
| - 2                         | 2                | 6   | 6   | _  | _  | 6        | -  | -        | -1      | 13   | 9  | -       | 12           | 6  | -       | -                    | -         | -  | -            | -        | -          | -  | -   | -            | -                 | -     | -              | -             | -      | -                   | -  |    | -                   |
| - 1                         | 5 -              | -1  | 5   | 10 | _  | 5        | 10 | -        | 1       | 12   | -  | -       | 10           | -  | -       | -                    | -         | -  | -            | -        | -          | -  | -   | -            | 11                | -     | 6              | -             | 5      | 6                   | 5  | 7  | 1                   |
| -1-                         | _                | -1  | 4   | _  | -  | 4        | -  | -        | -       | -    | -  | -       | -            | -  | -       | -                    | -         | -  | -            | -        | -          | -  | -   | -            | -                 | -     | -              | -             | -      | -                   | Ι. | -  | -                   |
| - 2                         | 0                | 4   | 5   | 16 | 3  | 5        | 11 | 3        | 1       | 15   | -  | 1-      | 9            | 9  | 1       | 1                    | 2         | -  | -            | -        | 4          | -  | 2   | 6            | 12                | 3     | 6              | -             | 7      | =                   | 4  | -  | 5                   |
| -                           | -1               | -1  | _   | -  | -  | 1-       | -  | 1-       | 1       | 12   | 6  | 1-      | 12           | -  | 1       | -                    | 1         | -  | 1            | 6        | 2          | 6  | 3   | -            | 12                | -     | 10             | -             | 111    | -                   | 5  | -  | 17                  |

Es merben baber bie betreffenden Ortsbesorben bierdurch veranlagt, bei ber bes eifernen ihnen obliegenden Bescheinigung der gedachten Zahlungelisten dergleichen Abgange Erbberech= ju bezeichnen, bie Sauptzoll- und Saupt Steneramter aber angewiesen, somabl nach tigte beffelbiefen Bezeichnungen, ale nach bem, was ihnen felbft bavon befannt ift, bie Ungar ben gewesen ben in ben Quartal Defignationen ju machen. Ronigl. Regierung. Raffen , Berwaltung.

finb.

C. 27.

Verordnungen und Bekanntmachungen der Behörden der Stadt Berlin.

Nachstehende polizeffiche Berordnung vom 23. April vorigen Jahres:

Nr. 12. Vorfenstern und Schaus spinden,

In der neuern Zeit hat sich bei den hlesigen handeltreibenden Einwohnern immer mehr die Meigung verdreitet, zur Aufstellung von Waaren an den Haufern in den Staufern in den Straßen, Borfenster vor einzelnen Fenkern und Schauspinden vor einem oder mehreren Fenstern und den anstoßenden Pfellern anzubringen, mit die vor der Fluchtlinke der Straße vortreten. Wenn jedoch dergleichen Dwickhtungen, zumal in ledhaften Straßen und auf schmalen Bürgersteigen, thells burch sich selbst, thells dadurch, daß sich vor denselben Schaulustige aufstellen, für die Borübergehenden hinderlich, auch bei unangemeffener Einrichtung in sicherheitspolizeslicher Hinscht gefährlich sind, so werden mit Genehmigung des Konigl. Ministeriums des Innern und der Polizei, folgende Borschriften rücksschlich der Anlegung von dergleichen Borfenstern und Schauspinden hierdurch festgesetz, und zur Beachtung zur öffentlichen Kenntniß gedracht.

§ 1. Borfenster und Schauspinden, welche vor der Bluchtlinke ber Strafe hervortreten, konnen nur gestattet werden, wenn der vor dem Sause befindliche

Burgerfteig minbeftens jehn Preußische Suß breit ift.

§ 2. Dergleichen Unlagen burfen aber nur auf bochstens sechs Boll vor ber Bluchtlinie ber Strafe vortreten, und muffen an ben Eden abgerundet fein.

§ 3. Bei Borfenstern und Schauspinden, die mindestens sieben Juß hoch über ber, nach den bestehenden polizeilichen Grundsäsen richtigen hohe des Burgersteiges angebracht werden, wird ein Untersas nicht verlangt, dagegen ist bei Borfenstern und Schauspinden in minderer Sohe ein Untersas erforder lich, der mit Gesimsvorlagen von hochstens zwei Zoll bis zum Pflaster des Burgersteiges hinunterreicht.

§ 4. Worfenster und Schauspinden muffen so eingerichtet sein, daß badurch nicht den Dieben das Sinsteigen in die oberen Stockwerke des Hauses forders lich gemacht wird, sie muffen deshalb gar keine oder doch nur fehr wenig vorstretende Besimse, überhaupt auch an den Seiten keine Einrichtung haben, wels

che bequem Gelegenheit jum Sinaufsteigen barbietet.

o 5. Ohne vorgangig erhaltene schriftliche polizelliche Erlaubnis barf Mlesmand Vorfenster und Schauspinden anbringen. Bei Nachsuchung bieser Erstaubnis ist eine vollständige, und mit Ungabe bes Maaßes versehene Zelchnung

ber beabsichtigten Unlage zwiefach einzureichen.

§ 6. Wer ohne schriftliche polizeiliche Erlaubnis bergleichen Anlagen ausführen ober auch nur anfangen läßt, verfällt in eine zur Polizei-Hauptkaffe
zu zahlende Polizeistrafe von Kunf Thalern, und hat außerdem den Schaden
zu tragen, welcher durch die auf polizeiliche Anordnung vorzunehmende Abanderung der fraglichen Anlagen hervorgehen mochte.

of 7. In eine gleiche Strafe verfällt auch ber Werkmeister, welcher bergleischen Anlagen ausführt, ohne bag ibm bie gebachte polizeiliche Erlaubnig bagu

nachgewiesen ift.

§ 8. Derjenige, welcher gegen ansbrudliches Berbot ber Polizek

behörde bennoch bergleichen Anlagen aussührt, ober aussühren läßt, oder Alde anderungen gegen die bestimmten Vorschriften des polizeilichen Erstaubnißscheins bei beren Bau ober Instandsegung vornimmt oder vornehmen läßt, verfällt außerdem noch in eine erhöhte, nach dem Besinden der Umstände und den bestehenden gesehlichen Vorschriften gemäß sestzusehende, zur Polizeis Hauptkasse zu entrichtende Polizeistrase, und hat gleichmäßig den durch Fortschaffung oder Abanderung der Aulagen erwachsenden Schaden zu tragen.

§ 9. Die in ben §§ 6 und 7 enthaltenen Strafbestimmungen finden auch bann Statt, wenn sich bei ber Untersuchung ergeben mochte, daß die ohne Erlaubniß geschehenen ober veranderten Antagen nicht vor der Fluchtlinie ber Strafe hervortreten, und auch sonft nicht vorschriftswidrig eingerichtet sind.

§ 10. Jede polizestiche Erlaubniß zur Einrichtung von vergleichen Anlagen wird nur als ein Prefarium und also widerruflich erheilt. Dergleichen Anlagen mussen daher auf vorgängige schriftliche Aufforderung Seitens der Polizeibehörde wieder fortgeschafft oder abgeändert werden, auch wenn sie mit poslizeilicher Erlaubniß und vorschriftsmäßig angefertigt sind, wenn polizeiliche Rückssichten diese Fortschaffung als nothwendig erachten lassen. Dem Inhaber einer solchen Anlage steht für diesen Fall überall kein Eutschädigungsanspruch oder Widerspruchsrecht zu.

§ 11. Bu jeder Abanderung bei bergleichen Anlagen oder bei ganzlicher Erneuerung derfelben, jedoch in der bestandenen Art, ist gleichmäßig zuvor die desfatsige schriftliche polizeiliche Erlaubniß bei der Polizeibehörde nachzusuchen, und macht es hierbei keinen Unterschied, od sie mit vorschriftsmäßiger Erlaubniß eingerschtet, oder ohne dieselbe in einer früheren Zeit ausgeführt sein mocheten, Auch hierbei sind Zeichnungen nach Borschrift des § 5 zwiesach einzureichen, sofern dieselben für den Fall, daß von einer bloßen Erneuerung ohne Abanderung die Rede ist, nicht schon früherhin eingereicht sein mochten.

§ 12. Gegen benjenigen, welcher wider ble Bestimmung des § 11 handelt,

finden die Festsegungen ber & 6, 7, 8 und 9 Statt.

§ 13. Bon bereits bestehenden, und gegen die Borschriften biefer Berords nung früher eingerichteten Unlagen der fraglichen Urt, kann Niemand einen Grund herleiten, auch bei ihm eine Ausnahme von der Regel patisinden zu lassen.

§ 14. Diejenigen Bestimmungen bieser Verordnung, welche sich auf bie aus polizeilichen Rucksichten nothwendige Fortschaffung ober Abanderung ber in Rebe stehenden Anlagen beziehen, (§ 10) finden auch auf diejenigen Unwendung, welche bereits vor Vekanntmachung dieser Polizeiverordnung vorhanden gewesen find. —

wird hierdurch wiederholenelich in Erinnerung gebracht.

Berlin, ben 20. April 1830.

Ronigl. Dreuß. Polizel. Prafibium. von Efebed.

#### Vermischte Madrichten.

Alls eine für Dekonomen und Gartenbesiger fehr nugliche kleine Schrift verbient empfohlen gu werden:

Anhang zu Babekers Unterricht in der einfachen Obstdaumzucht, zur Bereanschaulichung der beim Beredeln der Wildlinge vorkommenden handgeisse. Mit Bildern in Steindruck, für Landschullehrer, zugleich ein allgemeiner Unleit zur Obstdaumzucht. Dritte Auflage. Marienwerder in der Kanters schen Hofbuchdruckerei 1829. 20 Seiten 8.

Bugleich wird auf die gekrönte und fehr wohlfelle Preisschrift von W. hinkert, Unterricht in der praktischen Obstbaumzucht zc., Munchen, im Zentral. Schulb bucher- Berlage, —

hierdurch aufmerksam gemacht, da biese Schrift unter den verhandenen die beste, und wenn auch mit besonderer Ruckucht auf die klimatischen und dreischen Berhaltniffe Baierns abgefast, doch auch für andere Lander und abrolichere Gegenden vorzügslichen Werth und entschledene Brauchbarkeit hat.

Dem zufolge wird auch die Anschaffung biefer beiben Schriften auf Koften ber Orteschulkaffen im Dieffeitigen Regierungsbezirk genehmigt.

Potebam, ben 4. Mai 1830.

Rönigliche Regierung. Abthessung bes Innern; Abtheilung für die Kirchenverwaltung und das Schulwefen.

Mach einer Unzeige bes Magistrats in Aprif hat nicht allein ber borige Gastwirth Urhemann sich willig gefunden, seine noch innerhalb der Ringmauern ber Stadt sich befindlichen beiden Scheunen, obgleich selbige zu 800 Thr. bei der Feuers Sozietät versichert woren, und ihm bei ihrer Nahe hinter seinem Wohnhause eine Menge Borthelle gewährten, zur Verminderung der Feuersgesahr, welche bei einem in einer dieser Scheunen etwa entstandenen Brande für die Stade zu befürchten war, gegen eine Vergütigung von 600 Thr. niederzureißen, sondern auch die dasige Stadtverordneten-Versammlung einstimmig beschlossen, den Betrag jenes Kaufgels des auf famntliche Einwohner unter der Kommunalsteuer mit ausschreiben zu lassen.

Wir finden uns veranlaßt, sowohl dem Uthemann über feine bei diefer Gelegenheit jur Beforderung des allgemeinen Besten an ben Lag gelegte Uneigennutigfeit, als auch den Stadtverordneten über die mir vieler Bereitwilligkeit getroffene, die größere Sicherheit der Stadt bezweckende Maagregel, unsern Beifan bierdurch offentlich zu erkennen zu geben.

Potsbam, ben 14. Mai 1830. Ronigl. Regierung. Abtheilung bes Innern.

(hierbei ein Ertrablatt.)

Digitized by Google

auni

# 21sten Stud des Amtsblatts der Koniglichen Regierung zu Potsbam und ber Stadt Berlin.

Die Haupt=Berfammlung ber Mitglieber ber Zivil=Waisen=Bersorgungss Auffalt für die Stadte Berlin, Potsdam und ben Potsdamer Regierungsbezirk, wird in diesem Jahre Mittwoch den 9. Juni, Bormittags um 10 Uhr, im Saale des Zivil-Waisenhauses in der Berliner Straße stattsinden, und werben hierzu sammtliche Theilnehmer der Stiftung mit der Bemerkung eingeladen, daß von Seiten des Waisenamts Rechenschaft über die Verwaltung des verstossenen Jahres abgelegt, und der Etat für das gegenwärtige Jahr zur Prüfung und Genehmigung vorgelegt werden wird. Potsdam, den 10. Mai 1830.

Das Bivil = Baifenamt.

" Nach ber Bestimmung der Konigl. Regies rung zu Potsbam, soll das auf der Straße nach Angermande, nahe bei Neustadt=Ebersmalde gelegene Chaussegeld=Einnehmerhaus, unter Bordehalt höherer Genehmigung, an den Deists bietenden dertauf ein Termin auf

ben 26. Juni b. J., Bormittags 11 Uhr, im Lokale bes unterzeichneten hauptsteueramts angeseit, bei welchem auch die Berkaufsbedingungen bis zum Lage bes Berkaufstermins ein-

gefeben merben tonnen.

Neustabt = Eberswalbe, ben 6. Mai 1830. Im Auftrage ber Konigl. Regierung zu Potsbam.

Konigl. Preuß. Sauptsteueramt.

Der Berein für die Sparkasse bes Templisner Rreises sindet sich bewogen, das Statut bieser Sparkasse, d. d. Templin, den 15. September 1821, mit Genehmigung der Ronigl. Regierung in Potsbam dahin abzuändern, daß 1) die Gelbeinlagen bei der Sparkasse ferners

hin nicht mehr in Pfandbriefen, wie der § 4 bes Statute vorschreibt, sondern in Staatsschulbscheinen zinebar angelegt werben sollen, wodurch die Interessenten ber Sparkasse ben Bortheil genichen, daß ihe nen schon von einem Staatsschuldschein über 25 Thlr., sobald folder für ihre Rechs nung angekauft werden kann, 4 Prozent Zinsen bei ber Belegung des Geldes in Pfands briefen, nach § 6 des Statuts, erst von einer Pfandbriefssumme über 50 Thlr., 4 Prozent Zinsen zu Theil werden; und daß

2) biejenigen Gelbeinlagen, welche für Rechnung bes Einzahlers noch nicht in Staatsfchulbscheinen angelegt werben tonnen, für die Folge nur mit 3½ Prozent, und nicht mehr nit 3½ Prozent, wie ber § 2 bes Statuts vorschreibt, jährlich verzinset wer-

ben sollen.

Mit Bezug auf die 98 15 und 18 des Statuts der Sparkasse, bringt das unterzeichenete Auratorium die vorgedachten Beschlisse des Sparkassenverins hierdurch mit dem Bemerken zur diffentlichen Kenntniß, daß die anderweitige zinsbare Belegung der Fonds der Sparkasse in Staatsschuldscheinen, welches bei dem jetzigen hohen Kourse der Pfandbriese jedem Interessenten der Sparkasse wohl nur erwünsicht sein kann, nach Ablauf eines halben Jahres, und zwar vom 1. Dezember d. J. ab, eintreten wird, die vorstehend ad 2 gedachte Herung terschung der Insien von 3½ auf 3½ Prozent aber erst mit dem 1. Februar 1831 zur Aussuch zung kommt.

Bon allen Intereffenten ber Sparkasse, welche resp. bis zum 1. Dezember b. I., ober bis zum 1. Februar 1831 ihre Gelbeinlagen nicht etwa zurückgenommen haben, wird angenommen werben, daß sie sowohl den beschlossenen Ankauf von Staatsschuldscheinen, wobei ihnen der hohere Kours ihrer Pfandbriese zu gute gerechnet wird, als auch die fernerweite Berzinsung ihrer obgedachten Geldeinlagen mit 3.

Prozent, stillschweigend genehmigen. Templin, ben 24. April 1830.

Das Ruratorium ber Sparkaffe für ben Zempliner Kreis.

Stedbriefe.

Der in Branbenburg angehaltene, bereits früher wegen Diebstähls burch Steckbriefe versfolgte, unten signalisirte Mullergeselle Christian Relch, welcher an bas Justizamt in Neustabt a. d. D. abgeliefert werden sollte, hat Gelesgenheit gefunden, gestern auf dem Transport eine Meile diesseits Kriesack zu entspringen.

eine Melle biesseits Friesack zu entspringen.
Sammtliche Zivil = und Militairbeborben werben dienstergebenft ersucht, auf benselben Ucht zu haben, ihn im Betretungsfalle zu verhaften, und an bas Königl. Justizamt nach Reustadt

a. b. Doffe abliefern zu laffen.

Nauen, ben 15. Mai 1830. Der Magistrat.

Der Müllergefelle Shristian Relch ist 24 Jahr alt, aus Engelstein in Preußen geburtig, 5 Fuß 6 Zoll 2 Strich groß, hat braune Haare und Augenbraunen, genohnliche Nase und Mund, braunen Bart, gute Zahne, rundes Kinn, voale Gesichtsbildung, gefunde Gesichtsfarbe, ist von starter Statur, spricht den altspreußischen Dialett. Sein linter Arm ist nach innen gekrummt, und hat über dem rechten Auge eine Warze.

Bei seiner Entweichung war berselbe beklebbet: mit einer gelb und rothgestreiften Weste mit gelben Andpsen, weißen Kasimirhofen, langen Stiefeln, weißer Mage, rothbuntem Hals-

tuche und rothem Chawl.

Der Anecht Johann Gottlieb Salzwebel, 24 Jahr alt, 5 Huß 11 Joll groß, aus Berlin gebürtig, starter Statur, blonden Haares, ist gestern Wittag vom Felde, wohin sein herr, der hiesige Ackerdürger Schmidt, ihn zur Arbeif schicke, mit den beiden unten naher beschriebenen Pferden davongeritten.

Derfelbe trug eine grune Jade, Militairs Sofen mit Leber befett, und eine mit Baches

tuch überzogene Militairmüße.

Sammtliche resp. Dries und PolizeisBebbrs ben werden bierdurch bienstergebenst ersucht, auf vorbezeichneten Knecht Johann Gottlieb Salzs webel und auf die von ihm entwendeten Pferbe sorgfältig zu vigiliren, den Salzwedel im Bestretungsfalle sofort verhaften, die Pferbe, wo sie angetroffen werden, anhalten und hierher abslicfern, auch, was in einer oder der andern Bes

giehung ermittelt werben sollte, hierher bekannt machen zu laffen.

Charlottenburg, ben 16. Mai 1830. Rbnigl. Polizei = Bureau.

Befchreibung ber Pferbe.

1) Eine Fuchefitte mit Bleffe, weißen Wasnen und Schweif, 6 Jahr alt, und

2) ein brauner Ballach, ohne Abzeichen, mit Beichselzbyfen.

Beibe Pferbe maren mit fcmarziebernen. Adergefcbirren verfeben.

Der Schlächtergeselle Ernst Strikker, 19 Jahr alt, aus hamburg geburig, bat sein unterm 5. Mai 1829 von der Polizeibehörde zu hamburg ausgestelltes Wanderbuch, welches von uns unterm 3. Mai d. J. mit der Bescheinigung, daß berselbe hier 14 Lage gearbeitet habe, nach Giffborn im hanndverschen visirt war, auf dem Wege von hier nach dem Dorfe Wendtorf verloren. Zur Vermeidung eines Wishrauchs wird gedachtes Wanderbuch hierz wit sur ungültig erklärt.

Wittenberge, ben 4. Mai 1830.

Der Ragifrat.

In Gemäßheit des § 11 des Stututs für die Sparkaffe des Templiner Rreifes bringen wir bierdurch zur diffentlichen Renntniß, daß bet herr Premierlieutenant von Berg in Zehder nich, bisheriges Mitglied des Sparkaffenverems für den Templiner Areis, aus diesem Bereine ansscheibet. Templin, den 27. April 1830.

Das Auratorium ber Spartasse für ben Lempliner Kreis.

Es soll die, ber verwittmeten Budner Schmoot, Elisabeth geb. Poblmann gehörlge, zu Studenit belegene, auf 367 Ahr. 6 Sgr. 43 Pf. taxirte Budnerstelle mit Zubehor

am 19. Juni b. J., Nachmittags 4 Uhr, im Schulzengericht zu Stübnitz an ben Deiste bietenben verlauft werben, wozu wir Rauflus flige biermit einladen.

Wufterhaufen a. b. D., ben 19. Februar 1830. Die von Ronigemartichen Gerichte zu Stubnig.

Im Auftrage bes Ronigl. Raumergerichts find, auf ben Antrag ber Königl. Regierung & Potebam, sum öffentlichen Berkaufe ber, auf 2626 Thir. 15 Sgr. 10 Pf. gewürdigten, wim Stadtrichter Jeffe bisher besessennen Erbpacht zu Bucknis im Ruppinschen Kreise bei Busters baufen a. b. Dosse, welche Erbpacht aus dem Dlenstregulirungslande der sonst dienstpflichtig gewoesenen Königl. Bauern zu Bucknis, Getreis des und Geldprästationen, so wie auch der Justisbittion besteht, die Lermine auf

ben 17. Juni b. J., Bormittags 10 Uhr, ben 19. August b. J., Bormittags 10 Uhr, in meinem Geschäftslotale,

ben 22. Oftober b. J., Bormittags 10 Uhr, im Rruge zu Budwig

angesett. Rauflustige konnen die Tare in ben Geschäftsftunden bei dem Unterzeichneten eins seben, und werben die Akten nach abgehaltes nem letten peremtorischen Termine zur Absafssung bes Abjudikationsbescheides eingefandt.

Aprity, den 31. Marz 1830. Der Justigrath Felsch.

Auf bem Mittergute bes herrn Direktors von Jurgaß zu Ganzer sollen am 21. Juni b. J. und folgende Tage, 6 bis 8 Arbeitspferbe, 10 Dopfen, 1 Bulle, 40 Kabe, Jungvieb, 250 verebelte Schaafe inkl. Bode, Kammer, 1 Zuchtsau nebst 6 Schweinen, beschlagene und unbeschlagene Wagen, Ackergerath aller Art, Meubles, an den Meiskbietenden gegen gleich baare Bezahlung verkauft werden.

Ganger, ben 3. April 1830. Die Patrimonialgerichte hierselbst.

Das der Wittwe Neubauer, Dorothea Louise geb. Thurling, jetz verehl. Gers dorff gehörige, in Wegendorff belegene, im Sypothes kenduche Nr. 4 Pag. 1061 verzeichnete Kolonisstens Erbauergut, ist Schulbenhalber auf Unstrag der Hypothekens-Gläubiger zud hasta gesstellt, und, in Vereinigung der Gläubiger und der Schuldner, nur ein Ligitationstermin auf den 21. Juni d. J., Wormittags 10 Uhr, auf der hiesigen Umts-Gerichtsstube angesetzt, zu welchem Kauflustige mit dem Vemerken eins geladen werden, daß dem Meistbietenden, falls micht rechtliche Umstände entgegenstehen, der Zusschlag ertheilt werden wird.

Die auf 640 Thir. ausgefallene Ertragsstare, und die der Gebände von 519 Thir., kann iederzeit in der Registratur eingesehen, auch kons

nen etwanige Mangel gegen bieselbe bis 4 Baschen vor bem Termine angezeigt werden. Altstandsberg, den 7. Rai 1830.

Rbnigt. Preuß. Justigamt. bie ber Kirche zu Steffenshag

Se follen die der Kirche zu Steffenshagen in der Priegnitz gehörigen, auf dortiger Feldmark belegenen, bereits separirten Landereien, bestehend in 13 Morgen 6 Muthen gutem und leichtem Gerstland ucher und 142 Muthen Biesen, à 10 und 8 Zentner pro Morgen, defentlich an ben Meistbietenden vererbpachtet werden.

Bu bem Enbe steht ein Termin auf ben 8. Juni b. 3., Vormittags 10 Uhr, in ber Gerichtestube zu Streckenthin an, zu welschem wir Pachtliebhaber hierdurch mit dem Beswerken einladen, daß die Pachtbedingungen, so wie ber Ertrageanschlag täglich in unserer Registratur eingesehen werden konnen.

Prigmalt, ben 8. Mai 1830. Die Gerichte zu Streckenthin.

Da bie Pachtzeit ber Airchenlanbereien zu Bierraben, aus brei Parzelen Ader zum Gesfammthetrage von 22 Morg. 127 Muth. besstebend, auf Michaelis d. J. abläuft, so ist zu beren fernerweiten Berpachtung ein Termin auf

ben 15. Juni d. J., Bormittage 11 Uhr, hierfelbst angeseth, zu welchem Pachtlustige mit bem Bemerken hierdurch eingeladen werden, daß die Bedingungen im Termine bekannt gemacht werben. Schwedt, ben 13. Mai 1830.

Ronigi. Domainen = Rentamt ber Herrichaft
Schwedt.

Bur Berpachtung bes Erbpachtvorwerts Liche tenberg bei Berlin im Bege bes Deifigebots, ift ein Termin auf

den 26. Mai d. I., Bormittage 9 Uhr, auf dem Borwerte zu Lichtenberg angesetzt, wos zu Pachtliebhaber hierdurch mit dem Bemerken eingeladen werden, daß bei annehmlichen Gesboten der Zuschlag dem Bestbietenden ertheilt werden soll.

Die Bebingungen liegen auf bem Borwerke zur Einsicht bereit, und es sind auch baselbft nabere Rachrichten über bie Berhaltniffe zu ers fabren.

Beranberungshalber bin ich gesonnen, meis nen allhier belegenen Gasthof, zum beutschen hause genannt, zu Michaelis b. 3. zu bers pachten ober zu vertaufen; bas haupthaus von 14 Kenstern Front, 2 Stock boch, imgleichen die bazu gehörigen Nebens und hintergebäude bes sinden sich im guten bausichen Zustande. Ders selbe liegt hart an der von Berlin nach Magdes burg führenden Kunststraße, und es gehören dazu eine neuerbaute Regelbahn, ein Garten hinter bem hause, ein dergleichen vor der Stadt, 28 Scheffel Aussaat Acker und 6 Morgen zweischüs rige Wiesen. Hierauf Restettirende wollen sich bei mir melden, um die näheren Bedingungen zu erfahren. Plaue, den 8. Mai 1830. Ehristian Busse.

Die unterzeichnete Gutsberrschaft beabsichetigt, die am Ende des Dorfes Reppinichen im Zauch=Belziger Kreise belegene ehemalige Forste dienstwohnung aus freier Hand zu verkaufen; es bestehet diese in einem Wohnhause, Stallung und Garten, und eignet sich zum Betriebe fast eines jeden Gewerbes. Die Verkaufsbedinguns gen sind sowohl im Schulzengericht zu Reppisnichen, als auf hiesigem Rittergute einzusehen. Ein Termin hierzu stehet den 7. Juni d. 3. in Mahlsborf an, wozu Kauflustige bestens eins geladen werden.

Mahlsborf bei Belgig, ben 10. Mai 1830. 2B. von Trevben.

Bei meinem Abzuge von hier sollen am 26. Juni d. J., Bormittags 8 Uhr, auf dem Burghofe bierselbst 8 Pferde, 14 Dchs sen, 2 Bullen, 6 Kälber, Schweine, Moltereis geräthe, 1 Mauerkessel, 1 Kaleschwagen, Uckers geräthe aller Urt, Hausgeräthe, 1 große Schneis belade, Schaafraufen und Trdge, so wie endlich eine Schäferhutte mit Horden, diffentlich meists bietend gegen baare Bezahlung verkauft werden, weshalb ich Kauflustige biermit einlade.

Putlig, ben 12. Dai 1830. Saphengft.

Auf ber Cabifchen Holgstrede am Plauer Canal, follen am 12. Juni b. 3., Wormittags

10 Uhe, eirea 400 Mafter Kehnen Riobette ment 150 Klafter Kehnen Anuppelholz an bem Meiffe bietenben verfauft werben,

Barchau, ben 13. Mai 1930.

pon Briske

Es ist mir von dem Konigl. Hohen Minissterio des Innern ein Pateut auf den Bon und
bie ausschließliche Benutzung von eigenthundsden Einrichtungen, wodurch die Schnur-FlechtMaschine zum Flechten des Strobes und ans berer flechtbaren Substanzen brauchbar gemacht ist, wie sie durch Zeichnung und Beschreibung naher erläutert worden, vom b. April d. J. an auf acht nacheinanderfolgende Jahre, und für den ganzen Umfang des Preuß. Staats gultig, bewilligt worden, welches ich vorschriftsmäßig hierdurch effentlich bekannt mache.

Berlin, ben 24. April 1830. Ludwig Rieg, Strohhut = Kabrifant.

Es ist mir von bem Königl. Hoben Ministeris bes Innern ein Patent auf eine von mir dars gestellte Maschine zum Waschen ber Kattune und anderer Arten von Zeugen, nach der von mir eingereichten Beschreibung und Zeichnung, in ihrer ganzen Zusammensetzung, vom 22. April 1830 an auf acht nacheinanderfolgende Jahre im Umfange des Preuß. Staats gultig, bewiltigt worden, welches ich vorschriftsmäßig him durch öffentlich bekannt mache.

Berlin, den 1. Mai 1830. Eduard Aufte, Inhaber einer Kattundruckerel.

Ein gebildetes und anftandiges Mabchen von geseigtem Alter munscht, um sich nuglich zu machen, eine bis zwei junge Tochter, die eine Schule in Potsdam besuchen sollen, gegen billige Bedingungen in Pension und Aufsicht zu nehmen. Nahere Auskunft ertheilt in portoffeien Briefen ber herr Polizei = Registratur Weiß in Potsbam.

Drudfehler. In ber Bekanntmachung vom 25. Marz b. J., ben Berkauf bes Erdmannichen Hollanberguts zu AlteGarz betreffend, (Extrablatt zum 18ten Stud bes Amtsblatts Pag. 72) und in ber Bekanntmachung vom 27. April b. J., die stede briefliche Berfolgung bes Mullergesellen Kelch enthaltend, (Extrablatt zum 19ten Stud des Amtsblatts Pag. 75) ist als Ortssis ber Behorde, von welcher die Bekanntmachungen erlaffen sind, die Stadt Neustadt = Eberswalde genannt worden, und muß statt bessen Neustadt an ber Doffe gelesen werden.

# Amts. Blatt

# der Königlichen Regierung zu Potsdam und der Stadt Berlin.

### Stück 22.

#### Den 28. Mai 1830.

#### Allgemeine Gefenfammlung.

Das biesiabrige 8te Stud ber allgemeinen Befegfammlung enthalt:

Der. 1241. Der Staatsvertrag mit Seiner Berzoglichen Durchlaucht bem Berg joge von Sachsen-Coburg Gotha über ben Beitritt bes Fürstenthums Lichtens berg zu einem Zollverbande mit ben westlichen Preuß. Provinzen. Vom 6. Marg 1830.

Mr. 1242. Die Alleihöchste Kabinetsordre vom 28. Marz 1830, betreffend bie Aufhebung der in einem Theile des standesherrlichen Gebiets Solms Braunfels noch bestehenden Vorschrift, wegen Errichtung gerichtlicher Sheverträge.

Dr. 1243. Die Allerhöchste Kabinetsorbre vom 14. April 1830, über bie Aussichtießung ber Deffentlichkeit ber Berhandlungen über Mungverbrechen.

Mr. 1244. Die Allerhochste Kabinetsorbre vom 30. April 1830, den Einfluß der Union auf die, an die reformitte oder lutherische Konfession geknüpften Stifftungen, Schenkungen oder auf andere Weise erworbenen Rechte evangelischer Semeinden, kirchlichen oder Schulstellen betreffend.

# Verordnungen und Bekanntmachungen für den Regierungsbezirk Potsdam und für die Stadt Berlin.

Publikanbum,
Die Rudjahlung ber im Staatsschulden Etat vom 17. Januar 1820 Rudjah(Gesehfammlung Mr. 577 Pag. 17 Lit. d) aufgeführten 5sprozentigen lung ber
Domainen Domainen

Das Stift über Die Finanzen bes Staats vom 27. Oftober 1810 (Gefegfamm, lung Mr. 3) bestimmt unter Mr. 4 c,

daß eine Summe zur Tilgung der Schulden des Staats und seiner In schen lands stitute ausgesetzt werden folle; sund macht zugleich den Borbehalt: und Städtes

daß mehr, als jene Summe, abgetragen werden tonne, wenn die Umftan, Raffen Oblie be foldes gestatteten.

24

Nr. 81.

Rudzah
lung ber Domainens
Pfanbbriefe,
ber altern
Rurmartis
ichen lands
ichaftlichen
und Städtes.
Raffen:Oblis
gationen

und berSachflichen
Zentral=
Steuer=
Obligatio=
nen.

C. 186 Mai. Der ersteren Jusage ist burch bie Verordnung wegen ber kunstigen Behands lung ber gesammten Staatsschulden vom 17. Januar 1820 (Gesessammlung Dr. 577) genüge und in Bezug auf den letteren Vorbehalt ift gegenwärtig beschloffen worden, fammtliche noch zirkulirende, zu 5 Prozent verzindliche Domainen-Pfandsbriefe zum 1. September b. 3. baar zurückzugablen.

Demzufolge werden nunmehr sammtliche zu 5 Prozent verzinsliche Domainen Pfandbriefe ben Inhabern hiermit gekündigt. Lestere werden baher hiermit aufges fordert, gegen Zuruckgabe ber in ihren handen befindlichen Pfandbriefe dieser Are, mit samtlichen dazu gehörigen Zinskoupons, die Baluta berseiben mit allen bis das hin falkigen noch unabgehobenen und durch die vlersährige Praklusian noch nicht erloschenen Zinsen, am 1. September d. I. bei der Staatsschulden Tilgungskaffe, hier in Berlin, Taubenstraße Dr. 30, zum vollen Nennwerthe in Empfang zu nehmen, da die fernere Berzinsung von diesem Termins ab aufhört, und die in dems selben nicht abgehobenen Kapitalien unverzinslich liegen bleiben muffen.

Sollten einzelne Befiger von bergleichen Pfandbriefen wünschen, ihre Rapitalien in anderen Staatspapieren anzulegen, fo foll ihnen als Begunftigung gestattet

merben:

1) flatt ber baaren Baluta Staats Schuldscheine mit Kaupons über Zinsen vom 1. Januar 1831 ab zum Mennwerth bafür anzunehmen. Und foll ihnen in biesem Kalle

2) noch eine Entschädigung für bas fünfte Zinfen. Prozent, auf zwei Jahre, zw. fammen also von 2 Prozent bewilligt, und mit

3) ben Staate Schuldschein Zinsen für die Monate September, Ottober, Ro

vember und Dezember b. J. gleich baar mit ausgezahlt werden.

Wer hierzu geneigt ift, hat sich vom 15. Mai ab bis spatestens jum 1. Ans gust b. I:, unter Beisügung eines speziellen Berzeichnisses der betreffenden Pfandsbriefe, bei ber gedachten Staatsschulden Lilgungskasse zu melben, und bie unter Rr. 1, 2 und 3 benannten Effesten und baaren Zahlungen gegen Einlieferung der Pfandbriefe in Empfang zu nehmen.

Da mit dem 1. September die baare Jurudjahlung nach ber obigen Bestims mung eintritt, so muß mit dem 1. August bas Umtauschgeschäft geschloffen were den, und konnen spater eingehende Meldungen zum Umtausch nicht berucksichtigt

werben. Berlin, ben 1. Dai 1830.

Haupte Berwaltung ber Staatsschulden. Rother. v. Schufe. Beelig. Deeg. v. Rochow.

Publikandung ber im Staatsschulden, Etat vom 17. Januar 1820 (Gesetsschulden, Etat vom 17. Januar 1820 (Gesetsschulden Ur. 577 Pag. 17 Lit. b) aufgeführten alten Kur, markischen landschaftlichen und Stabte, Kaffen, Obligationen betreffend.

Die im Ebifte über bie Finanzen bes Staats vom 27. Oftober 1810 (Be-fegfammlung Dr. 3) unter Dr. 4 c betheißene Bestimmung einer Summe zur Ell-

gung ber Schulden des Staats und seiner Institute, ist durch die Berordnung wei gen der Behandlung der gesammten Staatsschulden vom 17. Januar 1820 (Gessesssammlung Mr. 577) erfolgt. Gegenwärtig gestatten es aber die Umstände, auch von der dort zugleich vorbehaltenen Mehr. Abtragung Gebrauch zu machen, und es ist daher beschiossen worden, sämmtliche in den bisherigen sieben Ziehungen noch nicht ausgesoosete, zu resp. 5,  $5\frac{1}{2}$ , 5 und  $4\frac{1}{2}$  Prozent verzinsliche Kurmärtische alte sandschaftliche Obligationen und Städtekassen, Schulden zum 2. Januar 1831 baar zurückzuzahlen.

In Folge bessen werden nummehr alle in den bisherigen sieben Verloosungen noch nicht gezogenen Kurmarkischen alten landschaftlichen und Stadtekassen. Obligationen, welche mehr als 4 Prozent Jinsen tragen, den Inhabern hiermit gefündigt, und Lettere hierdurch zügleich aufgefordert, nicht nur die Kapital Baluta, den Bewschweibungen gemäß; sondern auch die bis dahin fällig werdenden Jinsen am 31. Des zember 1830 oder am 2. Januar 1831 bei der Staatsschulden Lilgungskasse hiersselbst, Laubenstraße Mr. 30, gegen die erforderlichen Quittungen und gegen Jurücksgabe der Obligationen, in Empfang zu vehmen. Von diesem Tage ab wird die weistere Berzinsung derselben aushoren. Um jeden Anstand, welcher in einzelnen Fällen aus mangelhafter Legitimation zc. der Erhebung der Kapital-Baluta in dem bezelcheneten Jahlungstermine etwa entgegentreten könnte, bei Zeiten zu heben, werden wir die Inhaber der Obligationen noch durch besondere Notisikatorien auffordern, diese Obligationen noch zeitig genug vor dem Zahlungstage zur nähern Prüfung dersels, ben originaliter bei uns einzureichen.

Sollten einzelne Besiger von bergleichen Aurmärkischen alten lanbichaftlichen und Städtekaffen Obligationen ihre Rapitalien gegenwärtig noch nicht zurudnehmen, fons bern solche ferner zinsbar als Staatsschuld stehen lassen wollen, so soll solches unster ber Bebingung stattsinden konnen:

- a) baß davon vom 1. Januar 1831 ab nur 4 Prozent Zinsen gezahlt werben. 2118 Begunftigung für bie Inhaber sollen jedoch nicht nur
- b) biese '4 Prozent Zinsen von bewjenigen Kapitalien, beren Baluta auf Gold laus tet, auch in Golde, und zwar in Friedrichsb'or, ausgezahlt werden; sondern es foll auch
- c) allen benjenigen, welche ihre Obligationen, sie mogen auf Gold ober Kourant lauten, mit einem unter benfelben ausgefertigten und vollzogenen Antrage:
  baß die ihnen gekündigte Kapital Baluta berfelben noch ferner, und zwar

vom 1. Januar 1831 ab, zu Wier Prozent verzinslich, als Staatsschuld

fteben bleiben burfe,

ble jum 1. Oktober biefes Jahres bei uns einreichen, noch eine baare Entschädigung für bie bieberigen hoheren Zinfen auf bie beiben Jahre 1831 und 1832 bewilligt werben.

Wer an biefer Verwilligung Theil nehmen will, hat sich also balbigft und spåt testens bie zum 1. Oftober b. 3. schriftlich bei uns zu melben, und seinem besfallssigen Untrage bie Obligationen, in der vorstehend unter Lit. C bezeichneten Weise,

Digitized by Google

beigulegen, bamit, in fo fern babel nichts ju erinnern ift, bie fofortige Zahlung ber eben ermahnten Emfchabigung bei Zuruckgabe ber Obligationen verfügt werben fann.

Spacere Melbungen fonnen nicht weiter berudfichtigt werben.

Uebrigens versteht es sich von selbst, bag, was bie Amortisation ber stehen bledbenben Kapitalien betrifft, es bieserhalb bei ben Bestimmungen ber 65 5 und 6 ber Allerhöchsten Berordnung vom 17. Januar 1820 (Geseffammlung Nr. 577) werbleibt. Berlin, ben 1. Mai 1830.

Hother. v. Schüge. Beelig. Derg. v. Rochow.

Publifanbum,

bie Rudjahlung ber Gachfischen, mit bem Bergogthum Sachfen über nommenen Bentral, Steuer, Schulben betreffenb.

Die auf den Kredit der Sachsischen Peraquations, und Zentral Stener Anstalten kontrabirte Gattung von Schulden, worüber Zentral Steuer Obligationen aus gefertigt sind, ist durch die zwischen Preußen und Sachsen abgeschlossene Konvenzion vom 23. Juli 1817 auf das Herzogthum Sachsen übernommen worden, und ist im § 33 derselben die Verpflichrung zur baldigen Zurückzahlung sestgestelle. Diese konnte dis jest nur nach und noch bewirkt werden. Es waren in der von dem vormaligen Ministerium des Schases erlassenen Vekanntmachung vom 31. Juli 1818 vorläusig jährlich 300,000 Ehlr. zur Verzinsung und Tilgung ausgesest, und es ist in lesterer Vezichung terminlich eine angemessene Zahl von Zentral Steuer Obligationen ausgesooset worden.

Da aber gegenwartig die vollige Abtragung bes ganzen Schuldkapitale beschlofen worden ift, so sollen bie Betrage der bis jest noch nicht ausgeloofeten Zentral Steuer Digationen jum Michaelistermin biefes Jahres baar jurudgezahlt werben.

Es werben baber fammtliche bisher noch nicht ausgeloosete Zentral Steuer. Oblis gationen hiermit gefündigt. Die Inhaber ber gebachten Zentral Steuer. Obligatios

nen werben hierdurch aufgefordert,

gegen Zuruckgabe berselben, mit sammtlichen bazu gehörigen Zinskoupons und Zinsleisten, die Valuta mit allen bis dahin fällig gewordenen, aber unsabgehobenen und durch Praklusion noch nicht erloschenen Zinsen, im Mischaelistermin dieses Jahres bei dem Handlungshause Frege und Kompagnie in Leipzig, dem Inhalte der Obligationen gemäß, entweder in Konventionszgelde oder mit Zulegung des koursmäßigen Ugios, in Preußischem Kourant baar in Empfang zu nehmen.

Die fernere Berginfung bort, von biefem Termine ab, auf, und werben bie in

bemfelben nicht abgehobenen Rapitalien unverzinelich liegen bleiben.

Collten einzelne Inhaber von Zentral Steuer Dbligationen es munfthen, ihre Rapis talien in Staatsschuldscheine umzutauschen, fo fann folches in folgender Urt geschehen:

1) et sollen denselben als eine Begunstigung für ben Nominalbetrag der Zentrals Steuers Obligationen Preußische Staatsschuldscheine zum Nennwerige mit Kouspons über Zinsen vom 1. Januar 1831 ab eingehändigt;

2) bas koursmäßige Ugio bes Konventionsgelbes in Preußlichem Kourant, fo wie auch bie Zinsen bis jum Michaelistermin 1830 baar verguigt, und

3) ber einvierteljährige Zins von ben Staatsschuldscheinen fur die brei Monate Oktober, November und Dezember bieses Jahres, mit Einem Prozent, ebens

falls baar gezahlt werden.

Wer hierzu geneigt ift, hat sich vom 15. Mal ab, spätestens bis zum 1. Aus guft b. 3. bei der Königl. Kommunal, und Institutenkasse zu Merseburg, unter Beilegung eines speziellen Verzeichnisses der Nummern und der Geldbeträge der in seinen Händen befindlichen Zentral. Steuer. Obligationen, zum sofortigen Empfange der unter Nr. 1, 2 und 3 genannten Effesten und Gelder, gegen Zurückgabe der quittirten Obligationen sämmtlicher dazu gehörigen Zinskoupons und Zinsleisten, zu melden.

Nach bem 1. August b. 3. findet ein folder Umtausch nicht mehr Statt, son bern die haare Zahlung wird am 1. Oktober b. 3. in Leipzig erfolgen.

Berlin, ben 1. Mai 1830.

Raupt-Berwaltung ber Staatsschulben. Rother. v. Schufe. Beellg. Deeg. v. Rochow.

Potsbam, ben 6. Maf 1830.

Indem wir die vorstehenden, bereite in ben offentlichen Blattern erschienenen Bekanntmachungen wegen Runbigung und Ruckjahlung

1) ber fünfprozentigen Domainen. Pfandbelefe,

2) der mehr als vier Prozent gebenden Kurmarkischen alten landschaftlichen und Städtekaffen Dbligationen,

3) der Sachsischen Zentral Steuer Obligationen, biermit gleichfalls in die Umteblatter aufnehmen, begleiten wir dieselben mit der Ersklarung, daß die hiesige Regierungs Sauptkasse angewiesen ist, die Domainen Pfands briefe, nebst speziellem Verzeichnis derselben, von denjenigen Inhabern anzunehmen, welche sich zur Unnahme von Staatsschuldscheinen entschließen, und die angenommenen Pfandbriefe, behufs der Einziehung der den Eigenthümern dieser, nach dem Publikando der Konigl. Haupt Verwaltung der Staatsschulden gebührenden Kapitals und Zinsen Valuten, an die Staatsschulden Tilgungskasse kostenstreit zu befordern.

Die beizufügenden Berzeichniffe muffen gedoppelt eingereicht werden, und diesels ben Rubriken enthalten, welche bei Einreichung der Pfandbriefe, behufs der Berfolgung einer neuen Series von Roupons, vorgeschrieben waren.

Konigliche Regierung. Raffen Bermaltung.

Machetrag

ju bem Publikandum wegen Kundigung der Seprozentigen Domaf, Ruckzahlung nen Pfandbriefe vom 1. Mai 1830.

Anfragen, welche bei uns barüber eingegangen find: Domainens ob auch bie auf ben Schlesischen Domainen paftenben 5.prozemigen Pfand, Pfandbriefe.

Nt. 82.

Nûckzahlung
ber fünfs
prozentigen
Domainens
Pfandbriefe.
C. 66.
Mai.

Briefe ben in unserem Publikando vom 1. d. M. (s. Staatszeitung Rr. 123, Berliner Bossische, so wie auch Haube, und Spenersche Zeitung Nr. 103 und Berliner Intelligenzblatt Nr. 107, besgleichen die Amtsblatter der Konigl. Negierungen) enthaltenen Bestimmungen wegen Rückzahlung sammtlicher bischer zu 5 Prozent verzinslicher Domainen Pfandbriefe unterworfen seien? veranlassen uns zu gegenwärtiger nachträglicher Erklärung,

baß bieselben und namentlich bie sub Mr. 1 bis 161 auf bem Ronigl. Dos mainenamte Rothschloß und sub Mr. 1 bis 49 auf bem Amte Kartsmarke in Schlesien haftenben boprozentigen Pfandbriefe allerdings barunter mitbes griffen und, Berlin, ben 6. Mai 1830.

Haupt Berwaltung ber Staatsschulben.

Rother. b. Schuge. Beelig. Deeg. v. Rochow.

Potsbam, ben 14. Mai 1830.

Vorstehender Nachtrag zu dem Hublikandum megen Kundigung der fünfepros gentigen Domainen Pfandbriese vom 1. d. M., welcher beweits in die diffentlichen Blätter aufgenommen worden, wird hiermit auch durch die Umtsblätter zur öffents lichen Kenntniß gebracht. Konigliche Regierung. Kassenverwaltung.

Mr. 83.
Algip=Ber=
gütung auf
Kapital und
Insent ber
umzutau=
schenden
Zentral=
Schener=
Obligativ=
pen.
C. 89.

In Bezugnahme auf die, von der Konigl. Preuß. Hochibblichen Hauptverwalstung der-Staatsschulden unterm 1. d. M. erlassene Bekanntmachung, die Ruckzahlung der mit dem Herzogehum Sachsen auf die Konigl. Preuß. Regierung über gegangenen Zentral, Steuer, Schuld betressend, wird hiermit für diejenigen, welche die ihnen gehörigen Zentral, Steuer, Obligationen in der Zeit vom 15. d. M. bis zum 1. August d. I. dei der hleugen Königl. Haupt, Instituten, und Kommunals Kasse, in Staatsschuldscheine umzutauschen wünschen, anderweit bekamt gemacht, daß zur Erleichterung für die Interessenten und zu Bermeibung aushaltscher Berechsnungen, die Verzütung des Ugios sowohl für den Kapitalbetrag der Zentral Steuers Obligationen, als für den Betrag der Michaelis d. I. fällig werdenden Inssen, nach dem sesten Sase von Orei Prozent geschehen wird.

Dieser Sat ist jedoch nur bis jum 1. August b. 3., und bloß für die Kapitals und Zinsbetrage berjenigen Zentral. Steuer. Obligationen gultig, welche gegen Staatsschuldscheine umgetauscht werden. Merseburg, ben 14. Mai 1830.

Im Auftrage der Königl. Preuß. Hochibbl. Hauptverwaltung der Staatsschulden. Der Regierungs, Prasident, Freiherr von Brenn.

Potebam, ben 21. Mai 1830. Borftehende Bekanptmachung wird hierdurch jur offentlichen Kenntniß gebracht. Königliche Regierung. Kassen Bewaltung. Potsbam, ben 19. Maf 1830.

Im Berfolg ben Bekanntmachungen vom 17. April 1824 (Amieblatt 1824 Dr. 82) und vom 26. August 1829 (Amteblatt 4829 Dr. 128) wird in Ge Benfur ber maffheit eines Obet. Prafidial. Erlaffes vom 11. b. M. hiermit jur offentlichen Renut. Landfarten nif gebracht, bag boberer Berfugung zufolge alle blejenigen Berte, welche, wenn !t. gleich nicht militairischen, geographischen ober ftatiftischen Inhalts, boch mit Rarten und Dlanen von Begenden ober Stadten bes Inlandes verfeben find, in Bezug auf bie Bulaffigfeit ber Berausgabe biefer Rarten zc., juvor bem ber Benfurbehorbe augeordneten General. Staabs Dffuiere, nach Umftanben bem Chef bes Generalftace bes bes betreffenden Urmeekorps jur Prufung vorgelegt werden follen. Ronigl. Regierung. Abtheilung bes Innern.

I. 816. Mai.

Verordnungen und Bekanntmachungen, welche den Regierungsbeziek Dotedam ausschließlich betreffen.

Potsbam, ben 16. Mai 1830.

Bei der von der Medizinalbehorde anerkannten Schädlichkeit oder Gefährliche feit der

Nr. 85. Berbotene

Altonaer Bundereffeng, ber Langenichen Pillen und ber Dollerichen Geheimmit= Riebertrovfen,

L IV. 623. April.

wird ber, nach den Ministerial. Rescripten vom 22. Dezember 1820, unterm 26. Januar 1821 (Umteblatt 1821 Stud 6 Seite 26) zeitweise verbotene Eingang Diefer Medifamente in bie Konfal. Breuf. Staaten, in Roige anderweitiger Besting mung bes Ronigl. Minifterii ber gelftlichen, Unterrichtes und Mediginal, Angelegens heiten und des Herrn General Direktors ber Steuern vom 30. Marz b. 3., auch für bie nachsten fünf Jahre ganglich unterfagt.

Ronfgliche Megierung. Abtheffung bes Innern; Abtheilung für Die Bermaltung ber indireften Steuern.

Potsbam, ben 18. Mai 1830.

Die Königk. Ministerien des Immern und der Finanzen haben unterm 30. v. Rr. 86. M. genehmige, bag fowoft ben Marterenberinnen, als andern Biftmalienhandlern gefattet werden barf, bei großern und langer mabrenben Uebungen ber mandvriren, ichein freier Den Truppen biefen mit Lebensmitteln jum Berfauf folgen ju Durfen, ohne baß fie Bebensmitdazu eines Gewerbefcheins bedürfen.

tel bei ben

Indem wir bles hierdurch jun bffenklichen Kennenfi bringen, bemerken wir jun Truppen-Bermeibung von Difverftanbniffen jeboch noch ausbrucklich, bag burch biefe Bes abungen. fimmung in ber Berpfichtung ber Marketenber und Biftmallenbandier gur Entrich, III. I. 404, tung ber Steuer bom ftebenben Sanbet, in teiner Urt etwas gedubert worden ift.

Ronigliche Regierung. Abtheftung bes Innern. Abtheflung für bie Berwaltung . ber bireften Steuern, Domainen und Forften.

Potsbam, ben 24. Mai 1830.

Nr 87. Berfahren . bei Unnahme und Umtausch beschädigter Raffenans

weifungen. **C.** 103.

Mai.

Bur Befeitigung aller Ungewißheit und Zweifel, sowohl uber bie Bulafiteit ber Unnahme und bes Umtaufches fart beschäbigter ober sonft unbrauchbar geworbener Raffen Unweisungen, als über bas babel ju beobachtenbe Berfahren, feben wir uns vergnlafit, folgende theils in den Gefegen begrundete, theils auf besondere Beffin. mungen ber Ronigl. Sauptverwaltung ber Staatsschulben berubenbe Borfdeifien bierdurch jur allgemeinen Kenntnif bes Dublitums und ber betreffenden Raffen Beamten zu bringen.

Beschäbigte Raffen-Unweisungen find nur insofern jur Annahme bei Rablungen

ober jum Umtausch geeignet, als:

1) die gedruckte Littera und Nummer berfelben, so wie

- 2) bie babei geschriebene Namensunterschrift noch vollftandig vorhanden und fiche bar, auch
- 3) ber unbebructe außere Rand, welcher burch bas Bafferzeichen jugleich ben Werth der Raffen-Unweisung andeutet, nicht abgeschnitten ift.

Die nach biefen Bestimmungen noch umtauschfabigen, bei ben Spezial , Raffen eingebenben beschädigten Raffen-Unweisungen sind nicht wieder in Umlauf zu fegen. vielmehr zur Berichtigung ber an unfere Saupte Raffe abzuführenden Ueberfchuffe ju bermenden.

Werben bagegen mit ben geseslichen Erforberniffen uicht mehr versebene Raffens Unweisungen in Bahlung angeboten ober jum Umtaufche prafentirt, fo muffen felbige ben Prafentanten unweigerlich jurudgegeben werben, und bleibt es ben Lettern überlaffen, uns bie mangelhaften Papiere jur Prufung und Entscheibung unmittelbat, ober burch Bermittelung ber Ronigl. Lanbrathe einzureichen. Im Falle bie Betheb ligten bei unferen Befcheiben fich nicht beruhigen ju tonnen glauben, ftebt es ihnen frei, fich bireft an Die Konigl. Sauptverwaltung ber Staatsschulden in Berlin gu menben. Ronigl. Regierung. Raffenverwaltung.

### Dersonaldronit.

Der bisberige Subfonrettor August Wilhelm Golffc am Briedrich Bilbeims Symnafio ju Cottbus, ift in Die britte Lebrstelle bei biefer Lebranftalt mit bem Lie tel- "Konreftor" eingeruckt, ber Schulames , Ranbibat Friedrich Ferdinand Benno Breinbart, welcher fcon einige Jahre bei bem Dabagogio ju Bullichau fungirt, als orbentlicher Lehrer bil biefer Anftale angestellt, und ber Schulamestanbibat Dr. Lubwig-Wieft' jum: Lehber bei bem Friedrich Diffelme . Somnaffum in Berlin und Anspikienten bes Denstonsanstalt ernannt worden.?

(Sierbei ein Ertrablatt.)

## Ertra-Blatt

aun

# 22sten Stud des Amtsblatts der Königlichen Regierung zu Potsbam und ber Stadt Berlin.

\* Der biesjährige große Wollmarkt zu Stettln wird in ben Lagen:

am 14., 15. und 16. Juni Statt haben.

Derfolbe fallt zwischen bem Bredlauer, ber bereits am 6. Juni beenbigt ist, und bem Bersliner, ber am 19. Juni d. J. seinen Anfang nimmt; und es ist also bequeme Zeit für Kaufer, um auch noch von Bredlau zum hiesigen Markte zu kommen, so wie für Berkaufer und Kaufer, um noch den Berliner Markt besuchen zu kons nen, wenn sie Veranlassung bazu hätten.

Für die Bequemlichkeit des Berkehrs werden bie nothigen Beranstaltungen mit aller Sorgsfalt und Berücksichtigung getroffen, und die hiessigen Geld-Institute, so wie auch angesehene Handlungshäuser biefelbst, werden mit ausreischendem Gelde versehen sein, um jedem Jahslungsbedürfniß und Geldsunweisungen zu gesnügen.

Die Lage bes hiefigen Oris biefet erhebliche Wortheile auch für das Wollgeschaft dar, und erwähnen wir in dieser hinsicht nur besondere, daß der Transport der Wolle unmittelbar vom Orte — ja vom Marktplate selbst aus — durch große Sceschiffe und große verdeckte Oberkahne, mittelst ersterer den Strom herunter über See, und Stromauswarts durch letztere Fahrzeuge, erfolgen kann.

Kaufer und Berkaufer werben baber zum frequenten Besuche eingelaben, und burfen wir hoffen, bag ihnen ber hiefige Martt bie gewünschte Befriedigung gewähre, wie dies bei ben frühern ber Kall gewesen.

Stettin, ben 28. April 1830.

Die Bollmartte-Rommiffion. Ruth. Rumfchottel. Gribel. Maller.

#### Stedbrief.

Der unten naber fignalifirte, bei uns in haft und Untersuchung befindliche Baueresohn

Friedrich Christian Grunemalbt aus Brügs ge, Theilnehmer bes in der Nacht vom 27. zum 28. Januar 1823 hier auf der Juwiger Straße verübten Todtschlages an dem Grenzausseher Gragert, und der zügleich verübten lebenes gefährlichen Mißhandlungen an dem Grenzaussescher Müller, ist in der Nacht vom 18. auf den 19. Mai d. J. aus dem hiesigen Krimis nalgefängnisse, vermittelst gewaltsamen Auss bruchs, mit dem Schließzeuge entsprungen.

An die Wieberhabhaftwerdung biefes gefahre lichen Berbrechers ift fehr viel gelegen, und es werden daher alle resp. Militair und Zivilbes hörden, auch sonst Jedermann, geziemend von und ersucht, auf diesen Inquisten genau pigislieen, ihn im Betretungsfulle sofort arretiren, und au und gegen Erstattung der Kosten hiers her sicher abliefern zu lassen.

Frenenstein, ben 19. Mai 1830.

Das von Winterfelbiche Burggericht allhier.

#### Signalement.

Alter: zwischen 29 und 30 Jahr, Statur: unterset, Große: 5 Zuß 3 Zoll, Gesicht: langs lich, Haar: blond, Gesichtsfarbe: blaß, Augen: blaugrau, Augenbraunen: blond und von mittelmäßiger Starke, Stirn: bebeckt und rund, Mund: gewöhnlich, Nase: breit und spiß aussfallend, auch mit einem ganz kleinen Hocker versehen, Backenbart: rothlich und stark, Jahne: vorderwarts unten und oben vollzählig und gessund, Kinn: mehr spig als rund, Bart: schwach und rothlich.

Derfelbe spricht plattbeutsch, und tann feis nen Ramen schreiben. Besondere Rennzeichen finden sich an ihm weiter nicht, außer baß er an der rechten hand oberhalb des Daumes, nas he an der Pulsaber, eine ziemlich starte Narbe hat, welche er burch einen Sabethieb von eis nem Grenzauffeher bei der Gelegenheit, als der Grenzauffeber Gragert erfclagen warb, nach feiner Anzeige, erhalten hat.

Belleibet war Inquifit bei seiner Entweis dung mit einer ichwarzmanchefternen Dage, woran eine unachtfilberne und schmarzburchmirtte Borte, so wie ein tunber schwarzer Schieme befinblich, einem rothbunt gesternten fattumenen Halbtuche, einem alten ungezeichneten leineneu hembe, welches er am lettvergangenen Conntage erft weiß angezogen, einer rothbunten halbs manchesternen Wefte, woran fleine runde gelbe Metallindpfe, einem grauleinenen Sofentrager, einem Paar alte grautuchene, febr gerficts te lange Beinkleider über die Stiefeln, welche befonders mit verschiedenen Aliden von gruner Farbe am Hintertheile besetzt find, einer alten dunkelblauen, fehr gerflickten Tuchjade mit Hermeln, woran fleine runde weiße Detallfnopfe, welche fich oberwarts etwas zuspiken, befinde lich, und welche auch besonders mit Fliden von grunem Tuche versehen ift, und einem Paar meigwollene ichmutige Strumpfe; die Pantoffeln hat er in bem Gefangniffe fteben laffen. Die Stiefeln befanden fich in ber Bermahrung bes Gerichtsbieners, und er ist also auf den Strumpfen entwichen.

Der mittelft Stedbriefs vom 27. April b. J. von uns verfolgte, aus dem hiefigen Gefangenif entwichene Mullergefelle Christian Relchift wieder verhaftet.

Reuftadt a. d. Doffe, ben 20. Mai 1830. Kbnigl. Preuß. Justigamt.

Gestern Abend in ber sten Stunde ift bei einem Bewohner ber neuen Sauser beim Dorfe Bornstädt, ein junger Mann von schwarzbraus nen hauren, starten, über die Rase-zusammens gemachsenen Augenbramen, ovalen Gesicht, mittler Größe, schlanker Figur, mit einem kurzen grunen Obervock, langen grauen Beinkleis bern und einer grünen Müge mit Schirm bes Reibet, erschienen, hat sich für den Sohn bes Obwamtmanns Wend ler ausgegeben, gosagt, daß er Wendler beiße, daß er seine Eltern auf einer Reise nach Eustin abwesend gefunden habe, daß er Kondulteur in Berlin sei, und sich

gegenwartig auf einer Geschäftereise nach Naus en befinde, und bat auf diese Beise jenen Bewohner verlockt, ibm 10 Thir. ju leiben.

Derfelbe hat ein Reitpferd, braumen Enge lanber mit weißen hinterfußen, bei fich gehabt.

Sammtliche Wohliobl. Polizeibehörden werben, zur Berhatung abnlicher Betrügereite, auf ben vorbezeichneten Menfchen aufmertfan gemacht, zugleich aber ersucht, ihn im Betretungte falle arretiren und an uns abliefern zu laffen.

Potebam, ben 18. Dai 1830.

Ronigl, tomb. Rent- und Polizeiamt Potsbang, Bornftabt und Saarmund,

Das auf ber Chausser von Berlin nach Mags beburg, westlich ber hiefigen Stadt belegene, eber malige Chaussee Einnehmerhaus nebst Stall, hof und Garten, soll im Wege ber öffentlichen Ligitation vertauft werden. Wir haben hierzu einen Bietungstermin auf

ben 23. Juni b. J., Bormittage 9 Uhr, in unferm Geschäftelotale anberaumt, wogu wir Kauflustige mit bem Bemerten einladen, bag ebenbafelbst schon vor bem Termine bie Bere taufsbedingungen eingesehen werden tonnen,

Branbenburg, ben 21. Mai 1830.

Im Auftrage ber Kbnigl. Regierung pu Potsbam.

Das Saupt = Steueramt.

Der am 13. Februar b. J. zu Berlin vers
fiorbene Geb. Sekretair Johann Joseph Grumun
bat im bankbaren Andenken, daß er in unserer Stadtschleiche erste Bildung erhalten, derscleben in seinem Testamente vom 22. Januar
1828 ein Kapital von Iweitausend Thalern tegiret, von dessen Jimsen so viele arme Kinder
zur Schule frei angehalten, und mit den nothis
gen Schulbschen verschen werden sollen, als
die Einkunfte hinreichen. Diese edle Handlung
des milden Stisters dankend zu schätzen
wir uns verpsichtet, solche hiermit diffentlich bestannt zu machen. Friedeberg i. d. Neumark,
ben 16. Mai 1830.

Der Magiftrat und die Stabtverorbneten.

u e b e r f i ch t vom Juffande der Spartaffe bes Templiner Rreifes am 31. Mars 1836.

| Die Inhaber ber von ber Sparkaffe bes Templiner Kreises bis heute<br>ansgefertigten Quittungsbucher haben inkl, ber bis zum 1. Februar b. 3.                                                                                                                                                                                    | Silbe<br>Thir. |    | - 4 | Pfand=<br>briefe.<br>Thir. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|-----|----------------------------|
| flatutenmäßig berechneten Binfen in Summa zu forbern                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14089          |    |     | 35400                      |
| mit ungefahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 294            | 15 | 9   | _                          |
| Der wirkliche Bestand in ber Spartasse am 31. Marg 1830 beträgt                                                                                                                                                                                                                                                                 | 14384<br>543   |    |     | .35400<br>.48450           |
| Es fehlen also in baarem Gelbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13840          | 1  | 11  |                            |
| Dagegen find in Pfandbriefen mehr vorhanden                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 834            |    | 1   |                            |
| und Marz 1830 à 4 Prozent mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 484            |    |     |                            |
| Nach Abzug bes für bie Intereffenten ber Spartaffe fehlenben baa- ren Gelbes 2d                                                                                                                                                                                                                                                 |                | 16 |     |                            |
| bleibt baber ein Ueberfcung fur bie Raffe von                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 13840          | 24 |     |                            |
| Ueberhaupt find feit Erbffnung ber Sparkaffe vom 1. April 1822 bis inkt. 31. Marz 1830, mit Einschluß ber Infen von ben angekauften Pfandbriefen und ber erstatteten Koften für die bei Kapitale Ruchahlungen gurucklegegebenen Quittungebucher, eingezahlt.  Bon diefer Geldzahlung find nach und nach, so wie die Gelber ein- | 526<br>75818   |    |     | 5200                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 63999          | 25 | 11  | 61250                      |
| (Unter ber vorstehenden, für angekaufte Pfantbeiefe verausgabten Summe find 449 Thir. 20 Sgr. 5 Pf. mit inbegriffen, welche auf die mitgekauften 3inskupons, ifde die bis zum Tage des Pfandbelefs-Unkaufs falligen Binfen erstattet find.)  Bon den angekauften Pfandbriefen find zu kleinen Ravitals-Ruckab-                  | 11818          | 11 | 6   | 66450                      |
| lungen wieber bertauft für                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 569            |    | 400 | 550                        |
| Siervon find auf geschene Rundigung infl. Binfen gurudgezahlt,                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12387          | 20 | 9   | 65900                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11593          | 23 | 2   | 17450                      |
| bleiben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 793            | -  | -   | 48450                      |
| Davon ab bie vom 1. April 1822 bis ult. Marz 1830 für Rechnung ber Kaffe verausgabten Berwaltungskoften                                                                                                                                                                                                                         | 249            | 28 | 11  | -                          |
| Wirklicher Bestand ift baber am 31. Marg 1830, ertl. ber Binfen bon 48460 Thir. in Pfandbriefen pro Januar, Februar und Marg 1830                                                                                                                                                                                               | 543            | 28 | 8   | 48450                      |

welche lettere fich, nachbem fie vom Auratorio außer Rours gefett worben, nach § 7 bes Statuts unter gemeinschaftlichem Berschlusse bes unterzeichneten Landraths, eines Mitgliedes bes Auratorii und bes Rendanten, im hiefigen Spartaffen-Lotal verwahrlich niedergelegt besinden.

### Die Refultate ber vergangenen 8 Jahre feit Erbffnung ber Sparkaffe finb:

| Jahre.                                          | nte        | Betrag ber Einzahluns<br>gen nebst Zinsen und ers<br>statteten Kosten für zus<br>rückgegebene Quits<br>bungsbücher. |                    |                            | Betrag ber Rud'=     |      |              | Werwal=<br>tung&koften. |         | Bestand<br>am<br>Jahresschluffe.                     |  |  |
|-------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|----------------------|------|--------------|-------------------------|---------|------------------------------------------------------|--|--|
|                                                 |            | Silbe<br>Thir.                                                                                                      | rgeld.<br>fgr. pf. | Pfand=<br>briefe.<br>Thir. | Silberg<br>Thir. fgr | elu. | Click.       |                         | fgr. pf | Silbergelb. Pfand<br>briefe.<br>Thir. fgr. pf. Thir. |  |  |
| p. April 1822<br>p. April 1823                  | 160<br>240 |                                                                                                                     | 23 5               | 7750<br>6300               |                      | 5 3  |              |                         |         | 26 6 7 7450<br>128 21 9 13100                        |  |  |
| p. April 1824<br>p. April 1825                  | 325<br>427 | 469<br>1748                                                                                                         | 6 9                | 7000                       |                      | 3    |              |                         | 21 2    | 31 13 1 18400                                        |  |  |
| p. April 1835<br>p. April 1837<br>p. April 1827 | 494<br>595 | 1023                                                                                                                | 1 11               | 6800                       | 1208 21<br>1738 23   | 11   | 2100<br>4100 | 26                      | 7 4     |                                                      |  |  |
| p. April 1828                                   | 732        |                                                                                                                     | 15 6               | 10550                      | 2948 2<br>2934 13    | 4    |              | 48                      | 9 5     | 231 26 4 39200                                       |  |  |
| p. April 1838                                   |            | 12387                                                                                                               | 20 9               |                            | 11593 23             | -    |              |                         | 28 11   | 543 28  8 48450                                      |  |  |

Templin, ben 31. Marg 1830.

Das Ruratorium und ber Renbant ber Spartaffe bes Templiner Rreifes.

v. Arnim, Landrath, v. Rieben, v. Arnim. Balter. Beber, Renbant.

Bergeichniß ber im Monat April 1830 im Berliner Polizeibezirt ergriffenen Große Mugen= Geburteort. Stirn. Stanb und Mamen. Saare. braunen. 1 Behling, Johann Friedrich, Ar: Reppen bei Frant= |20 bellblond runb blond beitemann furt a. b. D. 2 Senfel, Rarl Friedrich, hell= Mr= Berlin braun beitemann braun

Die 382 Thir. 5 Sgr. gewürdigte Rrolliche Erbzinstolonistenstelle Mr. 22 zu Sußengrund, ist zum nothwendigen Berkaufe gestellt worden. Es steht ein peremtorischer Bietungstermin am 23. August d. 3., Abrmittags 11 Uhr, hier im Geschaftstokale an.

Ropenick, ben 31. Marz 1830. Die Patrimonialgerichte von Ablerehof.

Das zu Neuhoff gelegene, Vol. III gel. 121 unfers gerichtlichen Sypothekenbuches eins getragene Saustergut bes Sauster Friedrich Nitige, foll im Wege ber nothwendigen Cubs haftation offentlich an ben Meistbietenben vers tauft werben. Der peremtorische Ligitationsters min ist auf

ben 30. Juli d. J., Vormittags 11 Uhr, in hiefiger Gerichtsstube zu Baruth angesetzt. Die Tare im Betrage von 702 Thir. 21 Sgr. 3 Pf. kann taglich in unserer Registratur einz gesehen werben.

Baruth, ben 27. April 1830. Graflich Solmesches Jufijamt.

Bur bffentlichen meiftbietenben Beraugerung ber auf Befehl Großherzoglicher Soher Rammet

Die zu Alts Glienecke belegenen, im Spezials Spoothekenbuche sub Mr. 1 und 8 verzeichneten - burch theilweise Dismembration im Acterbestande verringerten - Bing-Roffathenguter find fammt ber sub Mr. 13 beffelben Sppothetenbuche verzeichneten Erbpachtsgerechtigkeit an einer Pfarrhufe, mit ber gerichtlichen Tare von aufammen 2313 Thir. 12 Ggr. zum bffentlis den nothwendigen Bertaufe gestellt worden.

Die brei Bietungstermine, von benen ber

Lette peremtorifch ift, feben am

25. Kebruar, 27. April und 28. Juni 1830, jedesmal Bormittags 11 Uhr, die ersteren beis den im hiesigen Geschäftslokale, und der britte im Gute felbft an.

Ropnid, ben 8. Dezember 1829. Ronigl. Preug. Juftigamt.

Die ben Soneschen Erben gehöriger zu Gus for belegene Gang=Roffathen=Wirthfchaft foll meisthietend verkauft werben, mogn bie Bietungstermine auf ben 29. April, 29. Juni und 30. August biefes Jahres, jedesmal Vormits tage 11 Uhr, auf ber Gerichtestube zu Gusom

bergestalt anstehen, baß für das im letten Ters mine erfolgende Meistgebot, wenn nicht rechts liche Umftanbe ein anderes erforbern, ber Bus fclag ertheilt werden foll.

Die bei uns aushangenbe Taxe berfelben

beträgt 2076 Thir. 6 Egr. 8. Pf. Gusow, ben 20. Januar 1830.

Burfilich v. Schonburgichen Gerichte allbier.

Es ift ble bem Dablenmeifter Linbbort augehbrige, im Sypothekenbuche Vol. IV Mr. 207 verzeichnete, unfern ber Stadt bierfelbft belegene, und auf 1221 Abir. 17 Sgr. abgeschätze Bodwindmuble nebst Zubehor, Schuls benhalber sub hasta gestellt, und ber Licita= tionstermin auf

ben 28. Juni b. J., Bormittage 11 Uhr, ... -an gewähnlicher Gerichtöstelle anberaumt wors ben, zu welchem befig = und zahlungefabige Raufluftige mit bem Bemerten eingelaben merben, daß die Zare und die Berkaufsbedingun= gen täglich in unserer Registratur eingesehen werben konnen. Bittenberge, ben 22. Marg Das Stabtgericht.

und nach ihrem refp. Bohn - ober Geburteorte beforberten Bagabonben.

| Augen.        | Rafe.         | Mund.  | Kinn. | Bart.   | Gesicht. | Statur.   | Ort ber Bestimmung. |
|---------------|---------------|--------|-------|---------|----------|-----------|---------------------|
| blan          | etwas<br>bick | mittel | poal  | entste= | oval -   | mittel    | Strausberg.         |
| blan-<br>gran | lang          | flein  | (pig  | braun   | besgl.   | unterfest | Strausberg.         |

von ber Reibmart Techentin, gang nabe bei Lube wigdluft, reservirten 9 Bubnerftellen, ift ber 17. Juni b. J. bestimmt, und tonnen fich etwanige Kaufliebhaber Vormittags 11 Uhr auf ber hiefigen Umteftube einfinden.

Bu jeber Bubnerei geboren

100 DR. Garten,

550 . Sider,

300 Wiesemache, 166

pur Holzbesaamung, und ift die Beibefreiheit fur 2 Rube einstweilen bis Johannis 1842 beigelegt.

Die Baupläge pon 8 biefer Bubnereien find.

langs bes Beges von Techentin nach Lubwigsluft abgeftect, ber neunten ift bie Salfte bes Dorfshirtenkatens zugetheilt. Die Wohnhauser ber erfteren werben maffit, nach einem im Ters mine vorzulegenden und beim Echulgen guttes chentin vorber einzuschenden Miffe aufgebanet, und erleibet berfetbe binfichtlich ber gaçabe feine Abanderung. Bum Gebot tonnen nur ruhige, friedliebende, mit bem gehörigen Vermögen verfehene Leute zugeloffen werben, und muffen et= wanige Kaufer, welche bem Amte als folche nicht bekannt find, fich vorber, spatestens aber im Termine genugend barüber ausweisen. Der

Bufchlag wird Tofart, sebach ander Boebehalt ber Genehmigung Großherzoglicher hoher Kammer, ertheilt, und zahlt ber Suchftbietende 25 Thir. N. Ztel auf Abschlag des Erbstandsgeldes, wolche als Konventionalpoen hasten. Die Bude nereien konnen nach dem Eingange der hoben Genehmigung übergeben werden, sind im Frühsiahre 1831 zu bedauen, und wird für das Jahr von Johannis 1842 bloß die anschlagsmäßige Packt für die Wiesen entrichtet. Am Is. Juni, Bormittags 9 Uhr, sollen die Kindersien und die Baupläße den etwanigen Kausliedhabern auf Berlangen an Ort und Stelle nachgewies fen werden.

Die Bekanntmachung ber übrigen Bebingungen erfolgt im Termine, und find solche auch vorher für die Gebahr in Abschrift zu erhaltun, Grabow, ben & Mai 1830.

Großherzogliche Beanite.

Bon der Feldmark Techentin, gang nahe bei Ludwigsluft, find auf Befehl Großherzoglich Hosber Kammer 2 große Ländereien reservirt, und sollen solche am 17. Juni d. J., Mittags 13 Uhr, auf hiesigem Amte defentlich meistbietend verkauft werden. Die Bauplätze derselben sind unmittelbar an der Chausse zwischen der Barriere Ar. 2 und der Residenz Ludwigslust absgestedt, und geboren zur erften:

100 (198). Garten,
5420 = Noter,
5100 = Biefemache,
2360 = Beibe,

gur zweitens

100 38. Garten,

3629 - Ader,

800 = Wicsemachs,

3502 = Beide,

1100 = jur Solzbesamung

9134.
Rur diejenigen, welche bem Amts als auhisge, besitischige und vermbgende Leute dekannt sind, oder sich vorher völlig genügend darüber auswilfen, werden zum Gebot gelassen. Der Jusschlag erfolgt im Termine, jedoth unter Borsbehalt der Genehmigung Großberzoglich Hober Kammer, und bezahlt der Höchstdierende sofort 50 Thir, vom Raufgelde, welche als Raulisse haften.

Die aufgeführenden Wohntanfer ninfen im fiv, nach einem vorzulegenden und apprehimmen Riffe, fpatestend im Frahjahr 1831 erdennt, Da Landereien sollen aber gleich nach dem Einemenge der hohen Genehmigung überwiesen werden

Für das Jahr von Johannis 1842 wird der wie anschlagsmäßige Nacht für die Allen Sezahlt; von Kanon für die Abrigen Längung de-

ginnt erft mit Johannis 1831.

Der erften Babnerei fann auf Berlangen bes Kaufers bie Kruggerechtigkeit in Mitpade beigelegt werben, zu welchem Betriebe fich Die

Lage berfelben ganz vorzüglich eignet,
Etwanigen Kaufliebhabern follen am Loge voor bem Bertaufe, also am 16. Inni ib. S., Bormittags 11 Uhr, wenn es gemunicht word, die Bebingungen an Ort und Stelle nachgewiesen werden, und tonnen sich zu diesem Bowiese im Schulzenhause zu Lechentin einfürder.

Die weiteren Bedingungen werden im Zermine befannt gemacht, und find auch fur Die Gebuhr in Abschrift zu erhalten.

Grabow, ben 8. Mai 1830.

Graffetaleffete gent.

Das Vol. I Rr. 25 unfers Sporkedenz wuchs verzeichnete, in bet Breiten Straße gelezgene Sergersche Braugrundstud, ist famt Pecstinenzien und Gerechtigkeiten, insbesondere iner Holzungsgerechtigkeit den jahtlich zwalf Alasker Brennholz, einschließlich der Braus und Beens nerelsttenstlien, mit der Taxe von 8841 Effe, 23 Sgr. 4 Pf. zum nothwendigen Berkauf gestellt worden.

Die brei Bietungstermine, bon benen ber lette peremtorisch ift, fleben am 16. Juli, 17. Sept. und 19. Nov. b. 3., jebesmal Bormittags 11 Uhr, im Geschäftslostale an. Die Tare kann an jebem beliebigen Berktage in unserer Registratur eingesehen werden. Ropnick, ben 10. Mai 1830.

Ronigi. Preug. Stabtgericht.

Da bie Pachtzeit ber Kirchenlanbereien zu Bierraben, aus brei Parzelen Acer zum Gessammtbetrege von 22 Morg. 127 Muth. bes sebend, auf Michaelis b. J. ablauft, so fit pu beren fernerweiten Berpachtung ein Tetmin auf den 15. Juni b. J., Bormittags 11 Uhr, hierselbst angesetzt, zu welchem Pachtlustige mit

bem Begierten hierburch eingelaben werben, baf Die Bebingungen im Termine bekannt gemacht merben. Schwebt, ben 13. Mai 1830.

Rouigl. Domainert=Rentamt ber Serrichaft

Schwebt.

Sim britten und legten Biefungetermine, ben 9. Juni d. I., Bormittags 11 Uhr, foll bas bem Johann Dichael Rulide gugeborige, gu Alle Briegen belegene, im Sppothes Pentinche sub Rr. 4 verzeichnete Lohngut, aus 90' Morgen Bruchland, Bohns und Wirths schaftegebauben bestehend, und auf 3909 Thir. 23 Egr. 9 Pf. gerichtlich abgeschäft, an Ort und Etelle meifthietend verlauft merben.

Priezen a. b. D., ben 18. Mai 1830. v. Reidenbachiches Gericht über Alta Briegen.

Weranberungsbalber bie ich gesonnen, meis nen allhier belegenen Gafthof, jum beutschen Hause genannt, zu Michaelis b. J. zu verpachten ober gu verlaufen; bas Saupthaus von 14 Fenftern Front, I Stock boch, imgleichen bie Baur gehörigen Reben und hintergebaude bes finden fich im guten baulichen Zustande. Ders felbe liegt bart an ber von Berlin nach Magbes burg führenden Runftftrafe, und es gebbren bagit eine neuerbaute Regelbahn, ein Garten binter bem hause, ein bergleichen vor der Stadt, 28 Scheffel Ausfaat Acer und 6 Morgen zweischis rige Wiesen. hierauf Reflektirenbe wollen fich bei mir melben, um bie naberen Bedingungen zu erfahren. Plaue, den 8. Mai 1830.

Chriftian Buffe.

Unterzeichneter beabfichtigt, von Johannis b. J. ab den Bertauf oder die Berpachtung seis nes hier belegenen hauses und dazu gehöriger Smundflude, in welchem erfferen feit 50 Jahr ren die Materialhandlung, so wie seit einiger Beit Die Gastwirthschaft betrieben wird Dassels be bestehet in einem maffiven Bobuhaufe nebft Sintergebauben, (worin eine Deftillation,) fo wie auch einer Scheune; übrigens faffen die Gebaus de alle Behalter in sich, welche zu einem taufmannifchen Gefchaft benothigt finb, bann geboren bagu ein Garten, vier Enben Land, neun Blefen, so mie bie Gerechtigkeiten an Heibe, Laate und Beide, welche lettere Bertinensien son Werth find, indem gegenwärtig für biefe Ge-

genstande die Separation beendigt wird. Mas here Bebingungen hieraber ertheitt auf frankirte Briefe Ernft Blume.

Prizerbe a. d. Havel, ben 10. Mai 1830.

Die unterzeichnete Gutsberrichaft beablich tigt, die am Ende des Dorfes Reppinichen im Zauch=Belziger Kreise belegene ehemalige Forst= dienstwohnung aus freier Hand zu verlaufen: es bestehet biese in einem Wohnhause, Stallung und Garten, und eignet fich jum Betriebe faft eines jeben Gewerbes. Die Berkaufsbebingun= gen find sowohl im Schulzengericht zu Reppis nicher, ale auf biefigem Ritterante einzuseben. Gin Termin biergu ftebet den 7. Junt b. 3. in Mahleborf an, wozu Kaufinstige bestens eine gelaben werben.

Mahlsborf bei Belgig, ben 10. Mai 1830. M. von Trepben.

Bei meinem Abzuge von bier follen am 26. Junt b. J., Vormittage 8 Uhr, auf dem Burghofe bierfelbst 8 Pfcrbe, 14 Dchs fen, 2 Bullen, 6 Kalber, Schweine, Moltereis gerathe, 1 Mauerteffel, 1 Ralefcomagen, Acters gerathe aller Urt, Sausgerathe, i große Coneis delade, Schanfraufen und Troge, so wie endlich eine Schaferhutte mit Sorben, offentlich meifts bietend gegen baare Bezahlung verkauft werden, weebalb ich Rauflustige biermit einlade.

Butlig, ben 12. Dai 1830. Raphengft.

Auf ber Cabischen Holzstrecke am Planer Canal, follen am 12. Juni b. J., Bormittags 10 Uhr, circa 400 Klafter tiebnen Klobens und 150 Rlafter tiebnen Anuppelholz an ben Deifts bietenden verkauft werben.

Marchau, den 13. Mai 1930.

bon Brigte.

Bei ber am 7. Juni b. J. und folgenbe Tage auf bem Gute Meyenburg abzuhaltenben Auftion, tommen bie in ber Befanntmachung vom 4. Februar d. J. aufgeführten 50 Ctud Rube nicht mit bor, ba diefelben bereits vertauft find.

Megenburg, ben 21. Mary 1830. Der Major von Robr.

Wehrere an der Chauffee polichen Alte und Ren-Behlenborf, nabe an ber Potebamer Chaufs fee bologene, ju Bauftellen geeignete Lanbereien,

follen in verschiebenen Parzellen von einem und mehreren Morgen verlauft ober vererbpachtet werben.

Erwerbsluftige wollen fich bieferhalb auf bem Neuen Borwerte zwifchen Alt= und Neu=3ehe lendorf bei dem Birthschafts Derwalter has nach melben.

Ich beabsichtige, ein mir zugehbriges, in Arenenbriegen auf ber Großstraße, bicht neben ber Post belegenes zweistöckiges masives Wohns und Brauhaus, mit sammtlichen Braugerathen, Pfanne, Kessel und einer englischen Darre, aus freier Hand zu verlaufen, und bemerke babei, baß sich das Grundstück auch zu einer Gasts wirthschaft eignet.

Treuenbriegen, ben 20. Mai 1830. Der Braueigen A. Kaplick.

Eine noch neue Scheune von 48 Fuß Lange und 32 Fuß Breite, mit Robrbach, und ganglich mit Schaalbrettern zugeschlagen, steht billig zum Berkaufe auf bem Borwerke Gallin bei Werber.

Das reisende Publikum setze ich hierdurch bavon in Renntniß, daß ich mir einen verdecksten und bequemen Reisewagen angeschafft babe, welcher 14 Personen aufnimmt, mit dem ich von jetzt an jeden Wontag, Worgens um 6 Uhr, von hier nach Berlin abfahre, und des Abends 7 Uhr bort eintreffen werde. Am Dienstage bleibe ich bort, und am Mittwoch, Morgens um 6 Uhr, fahre ich daselbst wieder ab, so daß meisue Ankunft hierselbst um 7 Uhr Abends Statt finden wird.

Diejenigen Personen, welche baher bie Reise von hier nach Berlin und von ba hierher mas chen wollen, labe ich hierburch ein, sich an mich hierselbst, und in Berlin Fischerstraße Mr. 27 zu wenden, und eine prompte Bedienung zu ers warten.

Der Preis für jebe Person, auf ber angegebenen Tour, tostet bin 1 Thir. 10 Sgr. und guruck eben so viel.

Wufterhausen a. b. D., ben 16. Mai 1830, Unfoth, Fuhrmann.

Dem hiefigen Burger, Buchbrucker und Des chanitus Pomer, ift ein vom 16. April 1830

un, auf seins nach einander folgende Jahre im ganzen Umfange bes Staats gultiges Patent:

1) auf den von ihm erfundenen, neu und eigenthumlich geformten Saitenhalter, wels cher die Berstärfung des Loues bewirken, auch zur Stimmung der Saiten an Saiteninstrumenten dienen soll; und auf die nachträglich an diesem Saitenhalter angesbrachten Berbefferungen;

2) auf die von ihm erbrterte Borrichtung an Buchbeuderpreffen, mehrere garben mite telft einer Schwarzwalze zu gleicher Zeit auf bem Typenfat aufzutragen,

ertheilt worben.

Auftrage in jeber Branche erbittet ber Pan tent. Empfanger unter portofreien Briefen in Berlin Spanbauer Strafe Rr. 63.

Das Kommissiones und Nachweisungs Gerschäft, Breite Straße Nr. 8 in Berlin, übernimmt zur punktlichen, verschwiegenen und gewissenhafs ten Aussuhrung mit Umsicht und Sachkenntniß: I. bie Besorgung sammtlicher Kommissonen, als:

1) ben Un= und Berfauf aller lanblichen und frabeffchen Grunbftude,

2) die Unschaffung und Unterbringung ber Raspitalien,

3) bie Einziehung ausstehenter Schulbforbe-

II. die Unterbringung ber hohern Sausoffizians ten, als:

ber Wirthschafte Inspektoren, Abministratoren, Handlungsbiener, Hauslehrer, Buch-halter, Kechnungssührer, Kompagnond, Stekter, Kechnungssührer, Kompagnond, Stekter, Schreiber, Hausbosmeister, Gestellen, Lehrlinge, Arbeiteleute, Gouvernantinnen, Gesellschafterinnen, Direktrizinnen, Putmacherinnen, Landwirthschafterinnen, Ladens, Garderobens und Schneiberdemoisselles 2c.;

III. die Nachweisung, als:

1) ber ad II benannten hausoffizianten, weld de ben reip. Herrichaften gang unentgelbe lich geschieht,

2) jeber Art Wohnungen, und namentlich auch ber Sommerwohnungen.

Ein hoher Abel und geehrtes Publikum wied um geneigte zahlreiche Auftrage jeder Art so horsamst geheten.

# Amts Blatt

der Königlichen Regierung zu Potsdam und der Stadt Berlin.

### Stud 23. -

### Den 4. Juni 1830.

Mus ben in Ihrem Berichte vom 25. Marg b. 3. entwickelten Grunden und nach ben Erlauterungen, Die Ihr anderweitiger Bericht vom 2. b. M. enthalt, genehmige Ich bie in Untrag gebrachten Abanherungen bes Reglements fur bie Dos lizesverwaltung ber Stadt Berlin vom 18. September 1822, namentlich ber in ben 66 14 — 18 entbaltenen Bestimmungen über bie Form ber Berwaltung und ben Gefchaftegang beim Polizei-Prafibium, welches, nach Ihren Borfchlagen, mit Aufe Ibfung bes bieber getrennten Geschäfteberhaltniffes zwischen bem General, Bureau und Der Intendantur, nach fpegiellen Gefchaftsabtheilungen bergeftatt organisirt were ben foll, daß fammiliche Abibeilungen unter ber unmittelbaren Leitung und Aufe Cht bes Profibenten ein Banges bilben, ble ben einzelnen Abtbellungen vorftebene ben Dirigenten aber ermachtigt find, bie ihrem Reffort überwiesenen Geschäfte unter eigner Berantwortlichkeit auf bem nibglich fürzeften Wege ju erlebigen. Dem Prafibenten, beffen Autoritat und Berantwortlichkeit in bem bieberigen Umfange verbleiben muß, ift hierbei unbenommen, fich bie unmittelbare Einwirfung, fowohl alle gemein fur bestimmte Ungelegenheiten, als auch fpeziell fur einzelne eingebenbe Sas chen, entweber burch Erforberung eines munblichen Bortrages, ober burch Mitgelche nung ber fchriftlichen Erlaffe vorzubehalten, fo wie es bom Ermeffen ber Dirigen. ten abhangt, inwiefern fie bei etwanigen Bebenfen bie Entscheibung bes Drafibenten einzuholen nothig finden. Der in Die Stelle bes jegigen General, Gefchaftebureaus gu bilbenben Abthellung wird ber Geheime Regierungerath Dagig, mit Belbehaltung feines Berhaltniffes als Stellvertreter bes Prafibenten vorgefest, ble Abtheilung bes Intendantur. Umte verbleibt bem Geb. Regierungerath Ruch, Die Dirigenten bes Polizei. Unterfuchungsamts, bes Sicherheitsamts und bes Frembenamts merben bem Prafibenten unmittelbar untergeordnet, und bas Bohnungs Melbungsamt foll als entbehrlich aufgelofet werden. Ich autorifire Gle, nach diefen Bestimmungen burch ben Polizei. Prafidenten bie weiteren Ginricheungen ju treffen,

Berlin, ben 16. Maj 1830,

Un

**1.** 

Briebrid Wilbelm.

ben Staatsminifter von Schuchmann.

Die umstehenbe Allerhochte Rabinetsorbre vom 16. b. M., wegen mehrerer 216. anderungen bes in ber Beilage jum 28ften Stude bes Umteblatts ber Ronial. Regierung zu Potsbam und ber Stadt Berlin vom Jahre 1824 abgedrucken Reglements für die Polizeiverwaltung ber Stadt Berlin bom 18. September 1832, wird in Gemafheit einer Beftimmung bes Konigl. Ministerlums bes Innern unb ber Polizei vom 21. b. M. hierdurch jur offentlichen Renntniß gebracht.

Berlin, ben 26. Mai 1830.

Der Ober Prafibent der Proving Brandenburg. In beffen Abmefenheit und Auftrag, ber Dige- Prafident Beil.

### Verordnungen und Bekanntmachungen für den Regierungsbezirk Votsdam und für die Stadt Berlin.

Potsbam, ben 21. Mai 1830.

Mr. 89. des San= beløvertras des mit Baiern und - Wartems berg. IV. in pl. *5*23. **D**Rai.

Nach ber Balerifch , Burtembergifchen Rollordnung tonnen Gegenftande, melde Musfahrung vom Austande in Balern und Burtemberg eingeben, ihre foliefliche Abfertigung auch bei einem Ballamte erhalten. Daffelbe ist baber auch hinsichts ber, aus ben Preufifch Beffenfchen Bereinsftaaten berrubrenben, mit Ursprungsgerifikaten verfebenen roben Erzeugniffe und Sabritate julaffig, und nicht erforderlich, daß bergleichen Begenftanbe beim vertragemäßigen Gingangsamte fofort bie vertragemäßigen Eine gangsabgaben erlegen, vielmehr fonnen biefelben, nach Babl, auch unverabgabt an ein Balerifches ober Burtembergifches Sallaunt mittelft Bollpaffes burch Entrichtung ber vertragsmäßigen Abgaben baselbft, ober jur welteren Berfugung nach ben Bov fdriften ber Bollordnung überwiesen merben.

Bur Erlangung ber Abfertigung auf Ballamter ift es aber erforderlich, baf bie Maaren für jeben Baierischen ober Murtembergischen Sallort, auch mit getrennten Ursprungsgertifitaten begleitet, und biefe Bertifitate nicht auf Empfanger an mehre ren Sallorten gerichtet werben, bamit bie vertragemäßigen Gingangsamter bie vorschriftmäßige Abfertigung für jedes Hallamt besonders bewirken können. Solche

Obergoll. und Sallamter befinden fich:

1) in Alt. Baiern ju Burgburg, Langfurt, Miltenberg, Labr, Deggenborf, Dag, fau, Reichenhalt und Lindau:

2) in Rhein-Balern ju Frankenthal, Rheinschange bei Danbelm, Speier, Landau,

Zweibrucken und Raiferelautern:

3) in Burtemberg zu Friedrichshafen, Ravensburg, Tuttlingen, Calw und Mergentheim,

wohin also die auf Ursprungszertisitate über die in der Bekanntmachung vom 8. Dezember v. 3. bezeichneten vertragsmäßigen Memter, von welchen Ufchaffenburg, Mellrichstadt, Ronigshafen, Kronach, Bof, St. Ingbert und Beilbronn ebenfalls augleich Ballamter find, eingebenden Gegenftande aur weitern Abfertigung verwiefen werben fonnen.

Außer ben mit Dber Bollamtern verbundenen Sallamtern, befinden fich folche Ballamter auch noch im Innern, wohin ebenfalls auf Urfprungszeugniffe eingebens be Erzeugniffe von ber Grenze aus abgelaffen werben fonnen, und amar:

1) in Alt, Balern ju Marktbreit, Ribingen, Schweinfurt, Marktfteft, Bambera Banreuth, Bunfiedel, Regeneburg, Amberg, Ingolftabt, Straubing, Minchen, Lanbebut, Augeburg, Memmingen, Rempten, Raufbeuern, Lauingen. Donaus werth, Nurnberg, Furth, Erlangen, Schwabach, Nordlingen, Ansbach und Dunfelsbubl:

2) in Burtemberg zu Denn, Biberach, Ulm, Reutlingen, Tubingen, Rannftabe

und Stuttgard.

In Gemögheit ber Beftimmungen bes herrn General-Direttors ber Steuern vom 17. vorigen und 14. Diefes Monats, wird bies in Bejug auf die Bekanntmas thung vom. 15. Dezember vorigen Jahres, (Beflage jum Amteblatte Stud 52) Dr. 193 für 1829) hiermit zur offentlichen Renntuff gebracht. Ronigl. Regierung.

In Bezugnahme auf bie, von der Konigl. Preuß. Hochloblichen Hauptverwale Mr. 90. tung ber Staatsschulden unterm 1. b. DR. erlaffene Befanntmadjung, Die Ruchjahe Agio=Berlung ber mit bem Berjogthum Sachfen auf bie Ronigi. Preug. Regierung über gatung auf gegangenen Zentral. Steuer. Schuld betreffend, wird hiermit fur biejenigen, welche Rapital und bie ihnen gehorigen Zentral. Steuer. Obligationen in ber Zeit vom 15. b. D. bis Binfen ber jum 1. August b. 2. bei ber biefigen Ronigi. Saupt Institutens und Rommunal ichenben Raffe, in Staatsichuldicheine umgutaufchen munichen, anderweit befannt gemacht, bag Bentrale gur Erleichterung für Die Intereffenten und ju Bermeibung aufhaltlicher Bereche Steuernungen, die Bergutung bes Ugios fowohl fur ben Rapitalbetrag ber Bentral-Steuer, Dbligatios Dbligationen, als fur ben Betrag ber Michaelis b. 3. fallig werdenden Zinfen, nennach bem festen Sage von Drei Prozent gescheben wirb.

Diefer Sag ift jedoch nur bis jum 1. August b. 3., und bloß für die Rapitale und Zinsbetrage berjenigen Zentral. Steuer. Obligationen gultig, welche gegen Staatse schuldscheine umgetauscht werden. Merseburg, den 14. Mai 1830,

Im Auftrage ber Konigi. Dreuß. Hochlobi. Hauptverwaltung ber Staatsschulben, Der Regierungs Prafident, Freiherr von Brenn.

Potsbam, den 21. Mai 1830. Borftebende Befanntmachung wird bierdurch jur offentlichen Renntnig gebracht. Ronigliche Regierung. Raffen Derwaltung.

Potsbam, ben 23, Mai 1830.

Nach einer Bekanntmachung bes Konigl. Ober Prasibil zu Stettin vom 16. Dr. 91. Januar b. 3., ift ber Raufmann Friedrich Schillow bafelbft mittelft eines von Konful ber bem Prafibenten ber vereinigten Rordameritanischen Staaten vollzogenen Patents vereinigten d. d. Washington ben 27. September 1829, jum Konsul ber vereinigten Staaten Staaten von Amerika fur ben Bafen von Stettin und alle andere Safen im Preußischen rika für ben

C. 89. Mai

Digitized by Google

Stettin 1c L 451. Mai

Staate, welche bemfelben naber liegen, als bem Aufenthaltsorte eines anbern Rome fuls ober Blie Ronfuls ber vereinigten Staaten, ernannt, und in gebachter Gigene . Schaft laut Berfügung bes Konigl. Preuß. Ministerit ber auswärtigen Angelegene beiten vom 10 Januar b. J. anerkannt worben.

In Rolge Erlaffes bes herrn Ober Prafibenten bon Baffewig bom 4. b.

DL, wird foldes hiermit jur offentlichen Renntniß gebracht.

Ronfal. Regierung. Abtheilung bes Innern.

Potebam, ben. 22. Mai 1830.

Mit Be-

Mai

te Maaren. Dfund Metto an Sewicht, befindlich maren. IV. 429.

In ber-Macht gum 30. Januar b. 3. ift in ber Stadt Lengen breien unbefanne ten entforungenen Mannern ein Sandschlitten abe und in Beschlag genommen wore schlag belege ben, auf welchem feche Packete mit 24 Broben raffinktem Buder, 2 Rentner 7%

Die Gigenthumer biefer Segenstande werben bierburch in Gemagheit bes & 180 bes Unbangs jur allgemeinen Gerichtsorbnung, Seite 142 ber Gefessammlung von 1818, aufgeforbert, fich binnen vier Wochen, vom Tage ber erften Infertion biefer Befanntmachung in Die offentlichen Blatter angerechnet, bei bem Saupt-Bollamee gu Wittenberge ju melben, und fich bieferhalb geborig ju legitimiren, wibrigenfalls mit ber Ronfistation bes Buders, bem Berfauf beffelben und ber Berrechnung bes Erlofes ohne weitern Unftand verfahren werden wird.

> Ronigliche Regierung. Abtheilung fur bie Bermaltung ber inbireften Steuen.

Verordnungen und Bekanntmachungen des Ronigl Konsistoris der Provin Brandenbura.

ber Uebergabe ber Mugsburgie fchen Rone festion,

Machbem bes Konigs Majestat mittelft Allerbochfter Rabinetsorbre vom 4ten Satularfeiet April b. 3. ju bestimmen gerubet haben, bag bie Catularfeier ber Hebergabe bet Augsburgischen Konfession ben 25. Juni b. J. in allen evangelischen Rirchen bes Landes gottesbienftich begangen werben foll, weshalb bas Dabere an bie Geift. lichen ber Proving, jur Bekammachung an bie Alrchengemeinen von ben Kangeln verfügt worden ift, fo verfeben wir uns zugleich von ben Berren Privatpatronen und Ortsobrigfeiten, baß fie ju bemienigen, mas ihrer Geles jur murbigen Begehung biefer Restfeler beigetragen werben tann, willig bie Sand bieten werben. Berlin, ben 24. Mai 1830.

Konigl. Konsistorium ber Proving Brandenburg.

Meibel eine Beilage, enthaltenb unter Rr. 88 bie Befanntmachung pom 18. Mai b. 3., ben Buftand ber Strafe und Befferungsanftalten ju Spandow und ju Brandenburg betreffend, imgleichen ein Ertrablatt.

Digitized by GOOGLE

## a.g

23sten Stuck bes Amtsblatts ber Konigl. Regierung zu Potsbam und ber Stabt Berlin.

Verordnungen und Bekanntmachungen für den Regierungsbeziek Votsdam und für die Stadt Berlin,

Potsbam, ben 18. Mai 1830.

Um bie Beforben und Einwohner bes hiefigen Regierungebegirts und ber Stadt Mr. 88. Berlin mit bem bermaligen Zuftande ber Strafe und Befferungsanstalten zu Spane Buftand ber Berlin mit dem dermaigen zupranve ver Steals und Defferungennichten gemeinschaftlich alle aus bet Strafe und bow und ju Brandenburg bekannt zu machen, welche gemeinschaftlich alle aus bet Befferunges Stadt Betlin, aus bem biefigen Regierungsbezirf und aus ben gum Frankfurter Anftalten gu Realerungsbegirt geborigen Ehellen ber Rurmart verurtheilte Buchthausgefangene Spandow aufnehmen, werben biermit, im Berfolg ber Befanntmachungen bom 8. April 1824 und gu (Amteblatt Mr. 79), vom 8. Marg 1826 (Amteblatt Mr. 52) und vom 12. April Branden-1828 (Umteblate Dr. 64), über bie fernere Berwaltung biefer beiben Unftalten für Die Jahre 1828 und 1829 nach ben Jahresberichten und tabellatischen Uebersichten ber Bermaltungebeborben berfelben, folgende Dachrichten gur offentlichen Renntnig gebracht.

L 963.

1. Belbe Unstalten werben nach übereinstimmenden Inftruftionen und Etats verwaltet, und unterschelben fich nur burch bie Rlaffifikation ber Buchtlinge nach ben außeren Graben ber Strafbarfeit, inbem bit Unftalt zu Branbenburg fur leichte Berbrecher, die Hauptanftalt zu Spandom fur die mittlere Rlaffe, und ein abgesone bertes Revier baselbft für bie schweren und gefährlichen Berbrecher bestimmt ift. Im Jahre 1828 hat bie tagliche Durchschnittszahl ber in ber Strafanstalt zu Spane bow unterhaltenen Buchtlinge 529, und in ber Unftalt ju Brandenburg 377 Bucht linge betragen; im Jahre 1829 in ber Unftalt ju Spandow 581, und in ber Une ftalt ju Branbenburg 373. Der Beftand am Schluffe bes Jahres 1829 belief fich in der Anstalt zu Spandow auf 616, in der Anstalt zu Brandenburg auf 358 Buchtlinge, nachdem im Laufe bes Jahres 24 Buchtlinge wegen Meutereien aus ber Brandenburger in ble ftrengere Unftalt in Spandow verfest worben. Unter jener Bestandsjahl von 974 Ropfen befanden fich an weiblichen Zuchellingen 95 in Der Spandower, und 96 in ber Brandenburger Unftalt, alfo etwa ein Runftel ber gamjen Babl; für die Sonderung ber mannlichen von ben weiblichen Anchtlingen besteff in beiben Unstalten gangliche Trennung ihrer Reviere und Bofe. Um Schluffe bes Jahres 1823 hatte ber Beftand in beiben Unftalten 713, am Schluffe bes 3dires 1825: 829, und am Schluffe bes Jahres 1827: 887 Buchtlinge betragen, mar affo von Sabr gu Jahr in fortidreftenber Bunahme geblieben, und am Schluffe bes Jahres 1829 auf 974 Ropfe gestiegen, wahrend bie Ctate und beilichen Einrichs tungen bis 1826 nur auf 400 Zuchtliche in ber Spandower, und 260 in der Brane

benburger Anstalt, seit 1826 aber, in Jolge baulicher Erwelterungen, auf 500 Züchte linge in der ersteren, und 300 in der zweiten Anstalt angelegt worden sind. In beiden Anstalten hat daher die Unterbringung der jesigen Mehrzahl nur mit Mühre und Berlegenheit bewerkstelligt werden konnen; die wachsende Ueberfüllung erschwerz die angemessene Behandlung und Beschäftigung der Züchtlinge, ist sowohl dem Strafe als dem Besserungszweck der Anstalten gefahrbringend, und von fühlbarem Druck für den Aussichtsbleust der Red waltungsbeamten.

- 2. Rach ber Dauer ber Strafzeit theilten fich bie am Schluffe bes Jahres 4829 in beiden Unftalten befindlichen 974 Zuchtlinge in 41 auf Lebenszelt, 208 über 40 Jahre, 464 von 2 bis 10 Jahren, 235 unter 2 Jahren und 26 vor Abfal fung bes Erkenneniffes eingeliefette Berbrecher. Der gegen frubere Jahre eingetretene Rumache an lebenstanglichen und andern langgeftigen Buchelingen, welche faft allein ber Spandower Unftalt angehoren, ift jum Theil burch futgeffive Rudlieferung von 44 gefährlichen Berbrechern, welche mabrent bes Umbaues biefer Unftale einstmeie Len nach verschiebenen Festungen transportirt waren, entstanden. Dach bem Lebensals ter find bie meiften Berbrechen ber mannlichen Buchtlinge wolfchen bem 25ften und 30ften, und ber weiblichen gwifchen bem 40ften und 46ften Jahre verübt morben. alfo bei ben Mannern burch ben Drang ber phyfifchen Rraft, bei ben Weibern mehr in Folge verfunkener Lebensweise hervorgetreten. Bon jenen 974 Zuchtlingen find von Der Ariminalbeputation des Berliner Stadtgerichts 565, von den Gerichten im bie figen Regierungsbezirk 325, aus ben Rurmarkischen Theilen bes Frankfurter Be zirts 62, und von Militairgerichten an ausgestoßenen Solbaten 22 Perfonen ein geliefert. Die Stade Berlin bat mithin ju ber Besammtgabl faft brei Funftel bet getragen. Die Babl ber Ginlieferungen bat in ben beiben Jahren 1838 in ber Strafanstalt zu Spandow überhaupt 432, und in der Anstalt zu Brandenburg bei bem ichnelleren Wechsel ber kurneitigen Gefangenen 960 Kopfe betragen.
- 3. Nach der Sattung der begangenen Berbrechen werden zwei Hauptabthellum gen angenommen, Verbrechen aus Eigennuß und Verbrechen aus Leidenschaft; erzitete sind ,mehr gegen Sachen, lestere gegen Personen gerichtet. Zu der ersteren Abtheilung sind von den vorhandenen 974 Züchtlingen in beiden Unstaten, 818 zu der lesteren Abtheilung 156 zu rechnen. Die erstere Abtheilung begreift Diebstahl, Raub, Betrug, Zolls und Münzverdrechen, Meineid und andere Vergehungen des gröberen Sigennußes, die zweite Abtheilung Mord und Lobschlag, Geschlechtsstünden und verheimlichte Entbindungen, Desertion, Majestätsverdrechen, Widersesslichseit, Beschädigungen und thätliche Injurien, Vrandstiftung aus Bosheit und and dere leidenschaftliche Handlungen in sich. Von den 818 Züchtlingen der ersteren Abtheilung leiden ihre Strafe 677 zunächst wegen gemeinen Diebstahls, worunter 468 allein aus Berlin eingeliesert sind. Unter der Gesammtzahl von 974 Züchtlingen sind über die Hällige Verdrecher, und zwar 479 oder sast dreif die Fünfe

tel ber erften Abtheffung, und 11 Perfonen ber zweiten Abtheilung befinblich: uns ter ben Rudfälligen ber erften Gattung haben 162 fcon einmal, 154 zweimal, 95 breimal, 43 viermal, 14 funfmal und 11 feche, bis neunmal Zuchtbausstrafe erlitten, und von biefen 479 Rucfälligen find 386, mithin über vier gunftel aus Berlin allein, und nur 93 aus bem gangen audern-Ginlieferungsbegirf ber beiben Anstalten zu ber jegigen Abbugung verurcheilt. Die größere Saufigkeit bes Ruck falls bei Berbrechen bes Sigennuges ift eine Erscheinung, Die nicht ben Strafans falten zur Laft gelegt werden fann, sonbern außerhalb ihrer Mauern in ber Une pollfommenheit mancher gefehlichen und fogialen Ginrichtungen, in ber bieberigen Sorglofigfeit vieler Rommunen fur ben Unterhaltungserwerb ber entlaffenen Rucht linge, und in andern, tiefer liegenden Ergebniffen der Beit gesucht werden muß, und aus biefen Urfachen zugleich bie Wirkung erflart, warum die Befferung bes Berbrechers, ju welcher im Buchthause ber Grund gelegt wurde, fo felten Fruchte tras gen konnte; vielmehr mochten jene Stufenzahlen ber Ructfalligen jum Maafiftabe Dienen, wie febr eine oftere Strafgeit in ben Unftalten gu ber Sinnesanderung beb getragen bat, welche bie erfte Bestrafung etwa nicht hervorzubringen vermochte. Das Uebergewicht ber Stadt Berlin gegen ble Proving in ber Rahl ber Strafba ren und vorzüglich ber Ruckfälligen, zeige unleugbar bie verberbende Rraft großer Stabte für Unternehmungen gur Betlegung bes Eigenthums, und bie leichtere Ques führbarteit individueller Aufficht und Furforge in Der Mitte fleinerer Rommunen. Die begonnene Revision bes Strafrechts und ber Armengesete, die fortschreitenbe Bervollfommnung ber Polizeipflege, Die Tenbeng und Wirtfamkeit ber jur Unterftugung der Beborden binjugetretenen Bereine fur bie Befferung ber Strafgefane genen, laffen indeffen jest eine erfolgreichere Befampfung bes Uebels erwarten, und werben wechselfeitig bie ebelften Zwecke bes Staatsverbanbes forbern, Berminderung neuer und wieberholter Berbrechen, größere Sicherheit ber Perfonen und bes Eigenthums. Mur bei einer folchen Busammenwirfung fann es ben Strafane stalten gelingen, nicht bloß bie Leibenschaften ber Berbrecher ju bampfen, sondern auch bie Lafter ju unterbruden, welche jur Wieberkehr fubren, inebefonbere bie Melgung jum Diebstahl zu beffern, wozu fonft der Untrieb aus Roth und Bere irrung beim Sange gur Ungebundenhelt nach wiedererlangter Freihelt ben entlaffe nen Buchtlingen im Ruftande ber Urmuth und Rathlofigfeit fo nabe liegt, wenn nicht ble einzelnen Ortsbeborben ber polizeilichen Aufsicht über biefelben eine pflichte magige Gorgfalt widmen, fie mit Bulfe ber Befferungsvereine als ihre besondere Pflegebefohlne behandeln, und ihnen Gelegenheit und Mittel jum Erwerb bes Unterhalts auf eine redliche Urt, auch in Bedarfsfällen Unterftugung und schugende Burforge gewähren. Bon Seiten ber Strafanftalten wird mit bem ununterbroches nen Bestreben fortgefahren werben, in ber Behandlung ber Ruchtlinge, wobei übris gens fattigende Dahrung, zwedmäßige Befleibung, geregelte Reinlichkeit und forge faltige Rrantenpflege ale unerläßliche Erforderniffe einer offentlichen Bermaltung geboten find, jugleich burch Bermeibung einer zwecklofen Milbe und ju welt getries.

benen Schonung, burch Entziehung mancher freien Lebensgenufe, burch angestrenges bis jur körperlichen Ermudung gesteigerte Beschäftigung, und burch Gewöhnung am Zucht und Unterwerfung, blejenige Einwirfung auf das Gefühl des Verbrechers zu erreichen, welche ihn nach abgelaufener Strafzeit ein gesemäßiges, der burgerlichen Sesellschaft nühliches Leben dem Zustande der Gefangenschaft und Zwangsarbeite vorziehen, und in den Strafanstalten etwas harteres, als einen für Nothleidende eine gerichteten Zusluchtsort erkennen lasse; es wurde nur ein neuer Grund zu noch hawsigeren Rückfällen gelegt werden, wenn aus solchen Unstalten gegen die Erfahrung gen und Grundsäße der Verwaltungsbehörden nach bloß menschenfreundlichen Wünssichen alles Ubschreckende entfernt werden sollte.

4. Im Jahre 1829 ist der große Umbau der Strafanstalt zu Spandow vollsendet worden, durch welchen ein abgesondertes Revier zur Aufbewahrung der ges fährlichsten Verbecher eingerichtet, zwei Seiten des Viereck, welches die Anstaldbildet, von Grund aus neu hergestellt, und eine verbesserte Reviereintheilung des ganzen Inneren mit Freisälen, neuen Wirthschafts, Umts, und Kirchenlokalen, und zugleich mittelst Erweiterung mehrerer Stagen und Ausmiethung der Inspektoren und meisten Unterossizianten eine nothwendige Vermehrung des Raumes herbeigeführt worden. Die Kostensumme dieses im Jahre 1822 begonnenen Umbaues hat nach den abgelegten Rechnungen 87,173 Thlr. betragen, wozu des Königs Majestät mitzetelst Allerhöchster Kabinetsordres vom 13. Oktober 1827 und 7. März 1829 die Verwendung des Kapitalvermögens der Anstalt und einiger Verwaltungsersparusse, zusammen mit 69,084 Thr. genehmigt haben, 15,300 Thr. aus den Dispositionsfonds des Königl. Ministeriums des Innern erfolgt sind, und das Uebrige von der Anstalt selbst als Arbeitslohn der den Baustinternehmern zum Handlangerdienst gesstellten Züchtlinge besgetragen worden ist.

Das Revler für die Absonderung der gesährlichen Berbrecher besteht aus 34 festverwahrten Bemachern, in deren jedem 1 oder 2 Züchtlinge, zusammen 55 bis 60, mit mehr und weniger Strenge eingeschlossen, und wohin insbesondere die wer gen schlechter Aufführung zur Strase des einsamen Besängnisses geeigneten Züchtlinge der anderen Klassen auf bestimmte oder undestimmte Zeit verseht werden sollen, um die Unwendung körperlicher Züchtigungen für Vergehungen gegen die Haussordnung entbehrlicher zu machen. Der verschärtzeste Grad dieser engen Einschließung kann mit Entziehung des Lageslichts, der Beschäftigung und selbst der warmen Speise auf ein gewisses Zeitmaaß nach der körperlichen Beschaffenheit des Züchts lings verdunden sein. Die Erfahrung hat bereits bewährt, daß die einsame Einsperrung das wirksamste Züchtigungsmittel für den verwegensten Berdrecher ist, und daß hierdurch zugleich eindringlicher und menschlicher, als durch die sonst gewöhnlichen Peisschenstrase, auf die Besserung der Strasbaren gewirkt wird.

5. Der Umbau der zwischen den Gefangenrevieren belegenen Rirche der Straf Anstalt zu Spandow wurde nicht allein durch beren schabhaften Zustand, sondern

anch burch die gestiegene Personenzahl ber Zuchtlinge, und burch das Bedürsnis eines isolitten sichern Kirchenplages für die Klasse ber gefährlichen Berbrecher not thig gemacht. Diese Umanderung der Kirche ist im Jahre 1829 vollständig ausges führt, und badurch ihre außere Einrichtung der Bestimmung entsprechender gewort den; zugleich wurde auch das Innere einfach aber anständig mit neuen Gerächen und Berzierungen versehen.

Die Predigerstelle wird sowohl bei ber Spandower, als Brandenburger Unftale von einem ber Stadtgeiftlichen verwaltet; beibe Prediger in Diefen Unftalten wib. men fich mit Effer ben ihnen im Reglement auferlegten Berrichtungen fur Die relie gibse Bildung und sittliche Befferung ber Buchtlinge. Unfer bem firchlichen Gote tesblenft, welden fie alle Sonntags, und Restrags Bormittage zu verrichten bat ben, balten fie fich fast jaglich mehrere Stunden jum Zuspruch ber Lazarethfranken ober einer Seefenkur bedurftigen Buchtlinge, ju ben vorschriftemaffigen Unterredungen mit allen ankommenden und abgebenden Buchtlingen, auch jum abwechselnden Befuch ber Urbeite, und Freifale, besgleichen ju ben geordneten Berathungen ber Bermaltungsbehorbe in ber Unftalt auf, forgen fur ben Ratechumenen Unterricht ber etwa noch nicht konfirmirten Buchtlinge, und fuhren bie Aufficht über ben Schule unterricht, welcher in beiben Unstalten, und zwar in der Spandower Unstalt jest an 60 Ruchtlinge, wochenelich 4 Stunden, und in ber Brandenburger Unftalt an 40 Ruchtlinge, wochentlich 3 Stunden im Lefen, Schreiben und Rechnen von einem . Stadtichullehrer gegeben wird. In biefen feit 1823 errichteten Schulflaffen beider Unstalten find bis jest gegen 600 Buchtlinge in jenen Elementarkenntnffen fur bas Fünftige burgerliche Leben ausgebildet worden; etwa 80 barunter batten vor ihrer Einlieferung in die Unstalt niemals eine Schule besucht, und die Mehrzahl der Theils nehmer nur einige Buchftabenkenntniß mitgebracht. Ferner wird von einem andern Lehrer in ber Brandenburger Unftalt wochentlich 4 Stunden an 30 mannliche und 30 weibliche Buchtlinge ein besonderer Religionsunterricht ertheilt, und jeden Conne tag Nachmittag ben fammtlichen Zuchtlingen in ber Rirche ein Ubschnitt aus ben "Stunden ber Andacht" borgelesen. In der Spandower Unstalt follen auch mochente lich einige Stunden Ratechifationen mit einer bazu ausgewählten Rlaffe von bem Prediger ber Unstalt abgehalten werden, find aber in den Jahren 1838 burch ben Umbau bes bortigen Rirchen, und Schullofale unterbrochen worben.

6. Un reinem Arbeitsverdienst der Zuchtlinge ist in der Strafanstalt zu Spans dow im Jahre 1828 eine baare Sinnahme von 12,308 Thr., und im Jahre 1829 von 10,736 Thr., in der Strafanstalt zu Brandenburg im Jahre 1828 eine Sins nahme von 6906 Thr., und im Jahre 1829 von 5826 Thr. erzielt worden. Außers dem tragen nach den neuen Arbeitsetats beiber Anstalten die in den Büreaur, den Wertstellen und der Dekonomie fürd Haus beschäftigten Zuchtlinge, deren Arbeitsvertag in ersparten Ausgaben der Austalten besteht, zu dem auf 3 Sgr. anzuschlagens den Durchschnittssaß des täglichen Arbeitslohns in den Anstalten, einen Geldwerth, und zwar für die Spandower Anstalt von jährlich 2656 Thr., und für die Brandens

burger Anstalt von 2380 Thir. als idealen Arbeitsverdienst bei. Die Dauer Der Arbeitszeit ist für alle Züchtlinge dieselbe, und geht im Sommer von bi, im Winster von 6 Uhr Morgens dis 7 Uhr Abends, ohne andere Unterbrechung, als burch eine ganze und zwei halbe Freistunden, welche zum Genuß des Frühltücks, des Mittags, und Abendessens und zur Erholung der Züchtlinge bestimmt sind. Durch diese unveränderliche Stundenordnung sollen die Züchtlinge an eine regelmäßige Les bensweise, an pünktliche Wollderingung ihrer Geschäfte und an volle Anstrengung der Arbeitskräfte gewöhnt werden, was auf verwilderte Menschen in physischer und psychscher Hinsicht wohltsätig zurückwirkt, und die beste Vorbildung und Armelosung zum künstigen freien Fortsommen gewährt. Zur Erweckung noch größerer Arsbeitslust werden die Züchtlinge sur Mehrarbeiten über das Pensum und für vorszügliche technische Fortschritte durch einigen Ueberverdienst in Depositalgelde oder erlaubten Genusmitteln belohnt.

Die Bauptbeschäftigung besteht in ber Strafanstalt zu Spandow in Maschinens fpinnerei von Landwolle, welche im Jahre 1829 an 175 Buchtlinge, und bon Baumwolle, welche an 143 Buchtlinge ju thun gegeben bat; neben Diefen großeren, von ausmartigen Rabrifanten unterhaltenen Urbeitegweigen werden bafelbst gleichfalls als Berlageunternehmungen auch Strumpfweberei, Dofamentierarbeit und Buchbinderef mit Papparbeiten betrieben; im Jahre 1829 find noch Berfuche mit Militairfchnes berei, Bembenknopf Rabrifation und Bilber Illuminiren bingugefommen. In ber Brandenburger Unftalt wird ebenmußig mittelft Berlags von Fabrifanten Landwolls fpinnerei auf Maschinen und Sandradern, im Jahre 1829 gufammen mit 116 gucht lingen, Tuchmacherei auf vier Stuhlen, und einige Mebenarbeiten, ale Durchieben von Veilneiftrichen, Spinnen von Ralberbacten ju Leiftengarn, Feberreißen und Det ftricken getrieben; Die Baumwollspinneret, Pofamentier- und Tambourfrarbeit ift mei gen Rudtritte ber Berleger wieder eingegangen. Dagegen wird in ber Branden burger Unftalt auf beren eigene Rechnung fur ben Berbrauch beiber Strafanftalten, auch jum Leinwandbedarf bes Strausberger Landarmenhaufes, Flachespinnerei und Leinweberei, im Jahre 1829 von 78 Buchtlingen, besgleichen Deckenfabrifation, Die fich im Jahre 1829 auf einigen Abfat im freien Berkehr erweitert bat, Zwirnmachen und Strumpfftrickerei fortgefest; auch ift, um bem Urbeitsmangel abzuhelfen, jumeffen Bolle fur Rechnung ber Unftalt angeschaffe, und bas bavon gespomnene Barn bestmöglich verkauft worden; zu allen diesen eigenen Arbeitsunternehmungen ift bie Unftalt im Jahre 1828 von bem Konigl. Minifterlum bes Innern mit einem Betriebskapital von 4000 Ehlr. verfegen worden. Im Allgemeinen baben fich bie von Drivatunternehmern betriebenen Urbeitezweige in ben Unftalten erfprieflicher gezeigt als wenn für eigene Rechnung ber Unftalt ohne gesicherten Abfaß in Ronfurrens mit ber Privatinduftrie gearbeitet werben foll; bei eigenen gabrifarbeiten ift bie Ans ftalt genothigt, fich mit einem Betriebsfond aus Staatskaffen in bas Rifiko bon Danbelofpekulationen einzulaffen, beren fleine Bortbeile von ben Unftaltebeborben

siemals mit bem Gifer und Erfolge, wie von Privatunternehmern mabrgenommen merben konnen, ben Ginkauf bes roben Materials und ben leicht flockenben Absas ber Baare ju betreiben, und ju biefen Gefchaften, wie jur Berarbeitung mehr teche nische Beamte ju besolben; mabrent ber Berleger ftets auf eigene Roften bas Das terfal, auch nach Umftanben bie Dafchinen und Berathichaften, und ben Werkmeis fter liefert, ben Ubfag ber Borrache ofne Buthun ber Unftalt bewirft, und nur fur Die Berarbeitung ein vertragsmäßiges Arbeitelahn entrichtet, auf welches als eine fortgebende Ginnahme Die Raffe ber Unftalt ficher rechnen fann, und worüber teine verwidelte Buchführung nothig ift. Ohne biefe einfache Arbeitseinrichtung murbe bie im Jahre 1829 jur Gehaltberfparung eingezogene zweite Buchbalterftelle bei ber Strafanstalt ju Spandow nicht entbehrlich gewesen sein. Die bieberige Erfahrung in beiben Strafanstalten hat übrigens bie Vorzüge ber Maschinenarbeit für große Maffen in einem beschränkten Raum, und bie Unpaglichkeit folcher Unftalten au Gemerkeschulen und zur Bervielfaltigung handwerkemäßiger Professionen bewiesen; anch boberen Orts ift vorlangft ber Grundfag als Regel aufgestellt, bag bergleichen Anftalten vornehmlich auf funftlofe, burch Mafchinerie betriebene, von einigen Werte meistern geleitete, von ben Buchtlingen mit leicht begreiflichen Sandgriffen ju ver richtenbe Arbeiten eingerichtet fein muffen. Dies ift um fo wichtiger, als ber baus fige und fcnelle Wechfel von Zuchtlingen ber Erwerbung befonderer Gefchicflichfels ten binderlich ift, und Zwangsarbeiter in ihren Leiftungen immer von freien Derfonen übertroffen werben, auch bie Daschinenarbeit eine gleichmäßig fortgebende Thatigteit gestattet, und icon beshalb eine angemessene Uebung jur Urbeitfamteit gemabrt. Es fehlt babei nicht in ben Strafanstalten an Debeneinrichtungen, einen Theil ber Zuchtlinge auch auf ihre erlernte handwerke und mit hausbiensten zu befcaftigen; die eigenen Bedürfniffe ber Unftalten bleten hierzu und zur funft, ober handwerksmäßigen Ausbildung einiger geeigneten Buchtlinge genügende Gelegenheit bar. In ben beiben Unftaleen ju Spandow und Brandenburg werden fur beren inneren Bebarf fo viele Buchtlinge, wie biefer erforbert, als Schneiber, Schubmas cher, Tifchler, auch wohl als Schloffer und Schmiebe in abgesonderten Werkflatten, ferner als Bauhandwerfer und Sandlanger ju ben Gebaudereparaturen und jum Ausweißen, auch in der Brandenburger Unftalt jum Buchbinden, jur Backerei und Brauerei und ju Gartenarbeiten gebraucht; besgleichen verrichten in beiben Unftal ten nur Ruchtlinge bie fchriftlichen Urbeiten in ber Ranglei und bem Romptoir ber Anftalt, Die Bulfsleiftung ber Werkmeifter, Die Rrantenwartung, bas Daben ber Bafche, bie gesammte Reinigung und Beigung ber Gebaube, Die Urbeiten in ber Ruche und Brobtkammer, im Waschhause, in ben Bolg- und Torfställen. Im Sabre 1829 find mit allen biefen Sausarbeiten in der Anftalt ju Spandom 78, und in ber Anstalt ju Brandenburg 71 Buchtlinge beschäftigt worben.

Der Ausfall übrigens, welchen die Spandower Anstalt sowohl im Jahre 1828, als noch mehr im Jahre 1829 gegen die letten Vorjahre an reinem Arbeitsver

blenst erlitten, so wie berselbe Unterschied, welcher sich bei der Brandenburger Ansstalt in dem Arbeitsertrage des Jahres 1829 gegen 1828 ergeben hat, ist durch die nothwendig gewordene Herabsehung des kontraktmäßigen Arbeitslohns bei verschiedenen Verlagsunternehmungen herbeigeführt, indem bei den ungünstigeren Ronsjunkturen für die Sarne sowohl der Land, als Baumwolle nur weniger vortheilhafte Spinnereikontrakte abgeschlossen werden konnten, und weil der Erwerd der bisherts gen Maschinenspinnerei überhaupt durch die den Markt überschwemmende Produktionskraft neuer und vervollkommneter Fabrikationsmittel gesunken ist. Da auch die ausgestellten Maschinen nur auf die etatsmäßige Zahl von Züchtlingen in besten Anstalten berechnet sind, und für die Ueberzahl der Einlieferungen weder Arbeitsstraum, nach Apparat, noch Material sogleich bei der Hand sein konnte, so hat ein Theil dieses Zuwachses nur als überzählig bei den schon besesten Maschinen einze theilt werden können, und dadurch im Sanzen mehr zur Berminderung als Erhbs dung des Arbeitsverdienskes besgetragen.

7. Die Unterhaltungslosten ber beiben Amstalten, sowohl an indestduellen Bew pflegungs, und Bekleidungs, als an allgemeinen Administrationskosten, haben für die Strafanstalt zu Spandow im Jahre 1828 überhaupt 36,991 Thr., im Jahre 1829 aber 41,190 Thr., und für die Strafanstalt zu Brandenburg im Jahre 1828: 23,124 Thr., im Jahre 1829: 24,276 Thr. betragen. Der größere Bedarf des lesteren gegen das erstere Jahr ist in der Spandower Unstalt durch die vers mehrte Kopfzahl, und in beiden Unstalten durch die etwas theureren Setreidepreise und die häusigeren Krankheiten des Jahres 1829 entstanden; auch wird durch die in der Brandenburger Unstalt befindliche eigene Bäckerei und Brauerei ein Unterschied in den Speisungskosten zwischen beiden Unstalten herbeigeführt, indem im Jahre 1829 die gewöhnliche Berpstegung eines Züchtlings in der Brandenburger Unstalt täglich 2 Sgr. 4 Pf., und in der Spandower Unstalt 2 Sgr. 10 Pf. gerkostet hat. Die sämmtlichen Kosten, nach Abzug des Arbeitsverdienstes, kamen in den beiden Jahren 1823 durchschnittlich sür jeden Züchtling auf jährlich 49 Thir. 16 Sgr. 1 Pf. in der Etrafanstalt zu Spandow, und auf 46 Thir. 7 Sgr. 3 Pf. in der Unstalt zu Brandendurg zu stehen.

Ronigliche Regierung. Abtheilung bes Innern.

### 23ften Stud bes Umtsblatts Der Roniglichen Regierung zu Potsbam

und ber Stadt Berlin.

Das auf ber Chauffee von Berlin nach Mags beburg, westlich ber hiefigen Stadt belegene, ebes malige Chauffee-Einnehmerhaus nebst Stall, Hof und Garten, soll im Wege ber offentlichen Lizitation verlauft werben. Wir haben hierzu einen Bietungstermin auf

ben 23. Juni d. J., Wormittage 9 Uhr, in unferm Grichaftelofale anberaumt, wozu wir Rauflustige mie bem Betterken einladen, bag ebenbaselbst schon vor bem Termine die Berekunfshebingungen eingesehen werden konnen.

Brandenburg, ben 21. Mai 1830.-Im Auftrage ber Kbnigl. Regierung zu Potsbam. Das Haupt-Steucramt.

Der mittelft Stadbriefs vom 27. April b. 3. von und verfolgte Millergefelle Christian Relch, welcher nach unferer Bekanntmachung vom 20. b. M. wieber verhaftet worden, ist nach ber Bekanntmachung bes Megistrats zu Rauen vom 16. b. M., auf bem Transport hierher entsprungen, weshalb wir unser Ersuchen: ben 26. Relch im Betretungsfalle anhalten, und an

und gegen Erftattung ber Roften abliefern su

Jaffen, wiederholen. Reuftadt a. b. Doffe, den 24. Mai 1830. Kbnigl. Prens. Justizamt.

\* Am 17. h. DR. ift ein bem Bauer Dit ffe ren zu Schwargenborff gehöriges Stutsohlen, 3 Jahr alt, schwarzbraun, und mit bem Brands geichen verfeben, entlaufen; weshalb die resp. Dbrigkeiten um gefällige Mitwirkung jur Wies bererlangung ergebenft ersucht werben.

Angermunde, ben 24. Mai 1830. Rhniglicher Landrath Angermundeschen Kreises. von Wedelle Parlow,

Die, von der Konigl. Generalfommiffion für bie Kurmart Branbenburg bem Unterzeichneten wir gesetzlichen Bermittelung übertragene Se-

paration ber beiben, auf ber biefigen Feldmark belegenen Situngerewiere Freiheit und Flote, wird hiermit zur affentlichen Kenntniff gebracht, und werben, mit Bezug auf § 15 bes Gefetes über die Ausführung der Gemeinheitstheilungen und Abldfunges Dronungen vom 7. Juni 1821 alle biejenigen, welche babei unmittelbar ein Interesse zu haben glauben, und mit ihren Anssprichen nicht schon gehort sind, aufgeforbert, sich innerhalb 6 Wochen, spätestens aber in bem auf

den 2. August b. J., Bormittags 9 Uhr, im Arbeitezimmer bes Kommissarii hierselbst ans sehenden Praklusivtermine, unter Beibringung ber nothigen Beweismittel, zu melben.

Die Dichterscheinenden muffen bie Gebaration qu., nach ben Bestimmungen des § 157 der Gemeinheitotheilungs-Ordnung vom 7. Juni 1821, selbst im Falle einer Berlehung, gegen sich gelten laffen, und tonnen mit keinen Eine wendungen dagegen weiter gehort werben.

Menfiadt - Eberswalbe, ben 29. Mai 1830. Im Auftrage ber Konigl. Generaltommiffion für bie Kurmart Branbenburg.

Der Detonomietommiffarius Sausmann.

Das blenft und abgabenfreie 3meihufners gut bes verftorbenen Bauer Friedrich Strassen burg zu Friedelm bei Dannenwalde in ber Priegnit, Vol. I Rr. 8 bes hypothetens buche, tarirt zu 2060 Thir. 18 Sgr., foll Theilungshalber in folgenden Terminen:

ben 22. Upril 1830, Bormittage 10 Uhr,

in Ryrig, ben 25. Juni 1830, Bormittags 10 Uhr, in ber Gerichtöftube zu Dannenwalbe, bffentlich bem Meifibietenben verfauft werben. Die Tare ift in ben Geschäftsstupben bei bem unterschriebenen Michter einzuseben.

Anith, ben 16. Dezember 1829. Die v. Robifchen Gerichte aber Dannenwalbe. Der Justigrath Felfch.

Die bem Mahlenmeifter Mersborff gebbo rige, auf bem Bornvert Siet belegene Binba ble nell Bifinhand und Stall gebauben und einem Garten, fo wie ber Weibegerechtigfeit fur 2 Rube, 4 Schweine und 2 Ganfe mit Bus pt, welche aufammen auf 843 Ehir, gerichte lich abgeschatt worben, und auf welcher eine fabrliche Mablenpacht von 50 Ahlr. baftet, foll Schulbenhalber an ben Meiffbietenben verlauft werben. Hierzu haben wir auf

ben 12. Juni b. I., Bormittags 10 Uhr, in hiefiger Gerichtoftube einen peremiveischen Termin angefett, zu welchem Raufluftige eine gelaben, werben

Unbefannte Reafglaubiger, welche an biefe. Grundfinde irgend einen Unfpruch m baben vermeinen, werben zu biefem Termine bei Berg buft ihres Rechts gleichfalls worgelaben.

Burg Branbenburg, ben 26. Mars 1839. Die Domtapitularifden Gerichte,

Auf bem Mittergute bes herrn Direktors bon Jurgaß gu Ganger follen am 21. Juni b. 3. und folgenbe Tage, 6 bie 8 Arbeitepferbe, 10 Debfen, 1 Bulle, 40 Rube, Jungvieb, 250 verebelte Schaafe infl. Bode, Lammer, 1 Buchfau nebft 6 Schweinen, befchlagene und umbefdlagene Wagen, Udergerath aller Urt, Meubles, an ben Meifibietenben gegen gleich baare Bezahlung verfauft merben.

anger, ben 3. April 1830. Die Potrimonialgerichte hierfelbft.

Die bem Roloniften Johann Friebrich Sabre matter senior gehörige, an Bilbelmbane bes legene, aus eirca 30 Morgen Bruchland bes Rebende, und gu 1429 Thir. 7 Sgr. abgefcate Erbpachteftelle, foll Schuldenhalber melftbietenb vertauft werben, wogu bie Bietungstermine auf

ben 5. Juli und 5 Angust d. I., febegmal Bormittage 11 Uhr, in ber Bohnung bes Juftitiarii, Juftig-Umimann Gutite gu Briegen, ber pereinterifche aber auf

ben 6. September d. 3.,

Bormittags 11 Uhr, in ber Birthicaft au Bilbelmoone anfieben, in welchem letteren. wenn nicht rechtliche Umftanbe ein Anberes nbs thig maden, bem Meiftbietenben ber Buidlag

ertheilt werben soll. Die Taxe kann täglich im ber Wahnung bes Juftitiarij eingeschen werben. 2 Briegen, ben 17. Abril 1830.

Abniel. Erhpachtegerichte ju Wilhelmsane.

Bon ber Relbmart Techentin, gam nabe bet Enduigelieft, find auf Befiehl Greffbergeglich Hoe ber Rammer & große Lanbergien refervirt, and stlen solche am 17. Juni d. J., Mittags 12 Uhr, auf hiefigem Amte bffeutlich weiftbietenb verlauft werben. Die Bauplage berseben find unmittelbar an ber Chauffer wifchen ber Barriere Dr. 2 und ber Refibeng Lubwigsluft abgeftedt, und gehören gur erften:

100 □R. Garten. 5420 Mder, Biesewache, 1100 2360 Beibe, 8980;

aur amelten:

100 DR. Gotten, Mder. 3629 Wickerachez 800 Beide, 3502 1100 ent Polypelagmans. 9131.

Mur biejenigen, welche bem Umte als rubibefitfichige und vermogenbe Leute befannet find, over fic vorber vällig genägend darübet andweifen, werben gum Bebot gelaffen. Der Bie foling erfolgt im Dormine, jedoch unler Borbehalt ber Genehmigung Geogherzoglich hobet Ronmer, und bezahlt ber Subblbietenbe fofort 50 Thir. vom Raufgelon, welche als Reulufte baften.

Die aufzuführenden Wohnbaufer muffin maffo, nach einem vorzulegenben und aprobieten Riffe, fpateftene im Frubjahr 1831 erbauet, Die Lanbereien follen aber gleich nach bem Einganne ber hohen Genehmigung überwiefen werben.

Bur bas Jahr von Johannis 1839 wird bloß bie aufchlagemäßige Pacht für bie Biefen begabit; ber Ranon fur bie übrigen Landertien bes ginnt erft mit Johannie 1831.

Der erften Bubnerei fann auf Berlangen bes Raufers bie Arungerechtigfeit in Zeitpacht beigelegt werben, zu welchem Betriebe fich bie Lage berfelben gang porzüglich eignet.

Elwanigen Raufliebhabern follen am Tage voe bem Berkaufe, alfo am 16. Juni b. 3., Wormittags 11 Uhr, wenn es gewünscht wird, bie Bedingungen an Drt und Stelle nachges wiefen werben, und tonnen fich zu biefem Bes bufe im Schulzenhause zu Techentin einfinden.

Die weiteren Bebingungen werben im Tere mine bekannt gemacht, und find auch fur bie Gebahr in Abschrift zu erhalten.

Grabow, ben 8. Mai 1830.

Großherzogliches Amt.

Das zum Rachlaffe ber Bittme bes Belbs richter August Erbmann gehörige gefammte Adergut, foll mit ber biediabrigen Ausfagt, bem Diebs, gelb= und Birthichafte-Inventarie, auch Gebauben auf 9 Jahre, von Johannis b. 3. ab, gegen bie in unferer Regiffratur naber eine aufebeuben Bebingungen bffentlich meifibietenb berpachtet werben. hierzu fteht ein Termin auf

ben 15. Juni b. J., Vermittags 10 Uhr, an, ju welchem Pachtluffige, welche eine Raution von mindeftens 200 Thir. fofort bestellen tonnen, eingeladen werben.

Trebbin, ben 20. Mai 1830. Bereinigtes Ronigl. Preuf. Juftizamt und Ctubtgericht.

Meines Alters wegen bin ich Willens, mein bierfelbst belegenes, vollig separirtes Gut nebft fammtlichen lebenben und tobten-Suventarien aus freier Sand zu verlaufen. Das Gut besteht;

- 1) in einem großen Wohnhaufe und vollftanbigen Ctall= und Cheungebauben,

2) in 2 Debenbaufern mit 4 Wohnfluben und Bubebor, melde, wenn fie vermiethet werben, circa 50 Thir. Miethe tragen,

3) in einem Garten, hinter biefen Häufern belegen, von eirea 10 Scheffeln Aushaat, 4) iu 350 Morgen Ader von ber besten Qua-

Htat,

5) in. 63 Morgen Wiefen,

6) in 78 Ufermartifden Morgen Sutung, wovon die Salfte bereits ju Biefen ges macht ift, und bie zweite Salfte fich bas zu eignet,

7) in einer verzännten Koppel, welche bie Weibe für 4 Pferde vollständig gewährt,

8) in bem Erbpachierechte an bent biefigen Rirdenlande, von ungefahr 25 Magbe

burgifden Morgen Mder.

Un lebenbem Inventario gehoren gum Gus te 250 Schaafe, 12 Pferbe und 7 Rube. Die Selber find gehörig befellt, und foll bem Raufer ble Erndte Diefes Jahres mit vertauft wers ben. Die jahrlichen Abgaben an Erbpacht betragen vom Gute 100 Thir, und vom Rirchens lande 25 Thir. Die Salfte des Raufgeldes fann, wenn es gewünscht wird, jur erften Sppothet auf bem Bute fieben bleiben, und die Uebers gabe ju Johannis b. J. erfolgen.

3ch erfuche Raufli bhaber, bas Gut in Aus

genschein ju nehmen, und fich bann

am 14. Juni b. J., Vormittags, in meiner Bohnung gefälligft einzufinden, um bie Gebote abzugeben. Der gerichtliche Kontraft tann hiernachft fofort aufgenommen werben.

Greifenberg i. b. Ulerm., ben 24. Mai 1830. Meumann, Gutsbefiger.

Unterzeichneter beabsichtigt, von Johannis b. 3. ab ben Bertauf aber bie Berpachtung feis nes bier belegenen Saufes und bagu gehöriger Grundflide, in welchem erfteren feit 50 Jaho ren die Materialhandlung, so wie feit einiger Zeit die Gastwirthschaft betrieben wird. Daffels de bestehet in einem massiden Wohnhause nebst Hintergebauden, (worin eine Deftillation,) fo wie auch einer Scheune ; fibrigens faffen bie Gebous be alle Behalter in fich, welche zu einem taufmannifchen Gefchaft benothigt find, bann geboren bagu gin Garten, vier Enben Land, neun Biefen, fo wie die Gerechtigkeiten an Seibe, Laafe und Beibe, welche lettere Bertinenzien von Berth find, indem gegenwärtig für biefe Gegenstande bie Separation beendigt wird. Ras bere Bedingungen hierüber ertheilt auf frankirte Ernft Blume. Briefe

Priterbe a. b. Savel, ben 10. Mai 1830.

Bei meinem Abjuge von bier follen am 26. Juni b. J., Bormittage 8' Uhr, auf dem Burghofe bierfetbst 8 Pferde, 14 Dche fen, 2 Bullen, 6 Ralber, Schweine, Moffereis gerathe, 1 Mauerteffel, 1 Ralefcwagen, Udergerathe aller Urt, hausgerathe, 1 große Schneis belabe, Schaafraufen und Arbge, fo wie endlich eint Schaferhutte mit Horben, dffentlich meifis bietenb gegen baare Bezahlung vertauft werben, weshalb ich Kauflustige biermit einlade.

Butlig, ben 12. Dai 1830. Raphengft.

Am Dienstage ben 29. Juni d. A., Bornnittags, und an ben folgenden Tagen, soll das sammtliche lebende und tode Inventarium des Mitterguts Guhlsborff, mischen Perleberg und Prizwalf in der Westpriegnig belegen, gegen gleich baare Bezahlung meistbietend verauttion nirt werden. Dies Inventarium besteht and einer feinen Schäferei, inkl. 70 Lämmern, Pferzben, Ochsen, Rühen, Acker-, Hof- und Hausgeräthen aller Art, Gesindebetten, Leinen u. f. m. Mit dem Berkauf des Viehes wird am 29. Jus mi der Unsang gemacht.

Guhleborff, ben 16. Mai 1830.

Bournot, Gutepachter,

Don bem vor dem Berliner Thore umd unsfern besselben allhier, in einer lebhasten und ansgenehmen Gegend sud Nr. 38 der Königöstraße belegenen Grundsside, soll ein gut ausgedautes Wohnhaus von funf Fenstern Front und zwei Stagen mit Auffahrt, ferner mit einer dazu geshörigen Wagenermise, Stallung, Brunnen, grossem Hofraum, Gärtnermohnung und einem Garten von eirea vier Morgen Flächeninhalt, mit massivem Gartenhause, vielen Weinaulasgen und Obstdäumen versehen, von welchem man nittelst eines schiffbaren Grabens in die Heilige Gee und die havel gelangen kann, verskauft werden.

Nach bem Bunfche mehrerer Kaufluftigen habe ich im Auftrage bes herrn Befigers auf

ben 17. Juni d. J., Nachmittags 3 Uhr, einen Termin zur Abgabe ber Gebote an Ort und Stelle angeseigt. Das Grundstück kann täge lich in Augenschein genommen, und die naber ren Bedingungen werden im Termine bekannt gemacht werben.

Potsbaur; ben 26. Mai 1830.

Sello, Juftigfommiffarius,

Mebrere an ber Chaussee mischen Alte und Reu-Beblenborf, nabe an ber Potebamer Chaus-

fee belegene, zu Baufiellen geeignete Landeveier. sollen in verschiebenen Parzellen von einem und mebreren Morgen, verlauft ober vererbyachter werden.

Erwerbeluftige wollen sich bieserhalb auf bene Neuen Borwerte zwischen Alt = und Neu=Zehslenborf bei dem Wirthschafts = Vermalter & 0.000 u.a. d. melben.

Ein militalifreier, mit guten Bengniffen ber febener unverheiratheter Berwalter, findet auf bem Rittergute Schmerwig bei Belgig eine An ftellung.

Thlorialt.

(Calcaria muriatica oxygenata,) beffen Unwendung und Gebrauch von Seiten ber biefigen Ronigl. Regierung ju wieberholten Malen in bem 14ten und 19ten Stud bes Amite blatte vom 2, April und 7. Mai b. J. aufs ruhmlichfte, gur Berminderung und Bermeibung aller feuchten und faulen Danfte in Bimmern, Rellern, Stallen ic., welche bei bent hoben 2Bafferstande gelitten, empfohlen murbe, halte ich hier ein Lager von biefem Chlortalt, und empfehle folden gum Gebrauch bem refp. Publitum, vorzüglich aber ben herren Untleue ten, Gutsbesitern und Schulgen, als ein in ber That febr wirtsames Mittel, welches bei nen gemalten Bimmern, fei es in Dels, ober in Leims oder Rallfarbe, alle unangenehme Gerte the vertreibt, und reine gesunde Luft in biefen erzeugt. Das richtige Verfahren und bie Anwendung biefes Chlorfalts ift in oben unthm ten Amteblattern genau angegeben.

Der Preis ist 16 Thir. pro Zentner, bas einzelne Pfund 5 Sgr. Gleicher Zeit halte ich ein Lager unehrerer demischen Erzeugnisse aus ber berühmten chemischen Fabrit zu Schbnebed, und tann ich mit Schwefelfaure, falls solche zur Aushalfe bes Chlortalts erforberlich sein sollte, bestens bienen.

Potsbam, im Mai 1830.

Ab. Lubw. Dippolb,... Branbenburger Strafe Rr. 48.

# Amts Blatt

der Königlichen Regierung zu Potsdam und der Stadt Berlin.

### Stud 24. -

#### 11. Juni 1830. Den

### Allgemeine Gesetzsammlung.

Das biesiabrige Die Stuck ber allgemeinen Befegfammlung enthalt:

Dr. 1245. Die Berordnung, betreffend bie Ausübung ber Jagb in ben am lin: fen Rheinufer belegenen Landesthellen. Wom 17. April 1830.

Das biebiabrige 10te Stud ber allgemeinen Befetfammlung enthalt:

Mr. 1246. Die Borfenordnung fur Die Rorporation ber Raufmannschaft zu Elbing. Wom 24. April 1830.

Mr. 1247. Die Allerbochste Rabinetsordre vom 14. Mai 1830, ben gegen beurlaubte Landmehr Dffigiere von ben Zivilgerichten ju ertennenden Berluft ber Charge als Offigier betreffend.

Verordnungen und Bekanntmachungen für den Rigierungsbezirk Potedam und für die Stadt Berlin,

In Bezugnahme auf bie, von der Konigl. Preuß. Sochlöblichen Hauptverwale Mr. 93. tung ber Staatsschulben unterm 1. b. D. erlaffene Bekanntmachung, Die Ruchjahe Ugio = Berlung ber mit bem Berzogehum Sachsen auf die Ronigl. Preug. Regierung übere gutung auf gegangenen Zentral, Steuer, Schuld betreffend, wird hiermit fur blejenigen, welche Rapital und bie ihnen gehorigen Zentral Steuer Obligationen in ber Zeit vom 15. b. M. bis umzutaus jum 1. August b. 3. bet ber biefigen Ronigl. Saupt. Inftitutens und Rommunal, ichenben Raffe, in Staatsschulbscheine umzutauschen munschen, anderwelt bekannt gemacht, bag Bentraljur Erleichterung für Die Intereffenten und ju Bermeibung aufhaltlicher Bereche Steuers nungen, die Bergutung des Ugios sowohl fur den Kapitalbetrag der Rentral, Steuer, Obligatio= Obligationen, als fur ben Betrag ber Michaelis b. 3. fallig werbenben Binfen, nen. nach bem festen Sage von Drei Prozent geschehen wird.

Mai.

Diefer Saf ift jeboch unr bis jum 1. August b. 3., und blof für bie Rapital. und Binsbetrage berjenigen Bentral . Stener Dbligationen galtig, welche gegen Staats. fouldicheine umgetaufcht werden. Merfeburg, ben 14. Dai 1830.

Im Auftrage der Königl. Preuß. Hochlobl. Hauptverwaltung ber Staatsfchulden. Der Regierungs Pranbent, Freiherr von Brenn,

Dotsbam, ben 21. Daf 1830. Berflegenbe Befanntmachung wird hierburch pur offentlichen Renntnif gebrache, Ronigliche Regierung. Raffen Berweltung.

### Derordnungen und Befametmachungen, welche ben Regierungebeiet Dotebam ausschließlich betreffen.

Potsbam, ben 18. Daf 1830.

Mr. 94. mercilefen ebåbrende Strafgelber. C in pl 67. Mei.

Die auf ben Grund ber Befanntmachung bes Konigl. Rammergeriches vom 26. Den Ram: Mary v. 3. (Amteblatt 1829 Seite 79) eingegangenen Gefuche einiger Stabt. Mas geffrate um Burudgablung ber jur Regierungsfaffe gefloffenen Strafen, beranlaffen und ju nachstebenben Bemertungen über biefen Segenftand. Die Dagfitrace bere jenigen Stabte, welche etwa bergleichen Gesuche annoch anbringen gu muffen glane ben, haben folche zu beruchfichtigen, und zugleich bie westerbin ertheilten Borfchrif. ten m beachten.

Auf welche Strafen bie Berichttherren einen Aufpruch machen konnen, ift in ber Befanntmachung bes Ronigl. Rammergerichts vom 4. Mai v. J. (Amteblatt

1829 Geite 111) genau auseinanbergefest.

Unter Dr. 3) find biejenigen Strafen aufgeführt, welche bem Konigl. Fistus verbleiben, und wohln anch bie fiefalischen gehoren. Die unter biefer Rummer nani, baft gemachten Strafen haben bie Ctabte auch vor bem Befege vom 30. Dai 1820, welches biefelben von ber Unterhaltung ber Berichtsbehorben enthindet, nicht beie gen, und fie tounen baber auch noch jest teinen Auspruch barauf machen, bent Die Ronigl, Rabinetsorbre von 3. Oftober 1821 (Amesblatt 1822 Geite 6) fpricht mur bon ben ben Stubten entjogenen Rugungen, im Benuf ber vorbin bemerften Strafen find biefelben aber nie gewesen. Ueberhaupt tonnen baber auch nur biejes nigen Stabte auf Begiebung ber Strafgelber Unfpruch machen, welche fruber im Befif ber Berichesbarteit waren, und zwar ift hierbei bie Bemerfung ja 2, ber bereits ermabnten Befanntmachung bes Ronigl. Rammergeriches vom 4. Dai b. 3. au beachten, nach welcher benjenigen Stabten, benen Die Rommunalgerichtsbarfeit nicht zustand, auf die boberen Strafen von Funf Thalern und barüber tein Reche auftebt.

Emanige Zurückforberungen muffen,

1) wenn bergleichen aus ben Jahren von 1825 vorhanden fein follten, besonders liquibirt werben.

2) Es muß ferner ber Betrag ber einzelnen Jahre besonbers aufgeführt, unb

3) bei ben einzelnen Summen bemerkt werben, an welchem Tage folche jur Res

gierungstaffe eingefandt find.

4) Endlich muß unter ben Liquidationen von ben Gerichtsbehörden bescheinigt werden, bag unter ben liquidirten Summen teine Strafgelder befindlich find, die nach ber Bemerkung zu 3) ber mehrfach angeführten Bekanntmachung vom 4. Mai v. 3. ben Konigl. Kaffen gebühren.

Mach Inhalt biefer und ber eben ermahnten Bekanntmachung vom 4. Mai v. 3. ist auch für bie Folge zu verfahren, und haben baber bie Gerichtsbehörden bie in Legterer zu 3) ermahnten Strafen auch ferner zur Regierungskasse einzusenden.

Ronigliche Regierung.

Die Königl. Regierung zu Potsbam hat durch die Berordnung vom 29. Juli Me. 95.
1811 (Amtsblatt 1811 Pag. 128), so wie durch die nachfolgenden vom 14. Mai Tobtschießen 1814 (Amtsblatt 1814 Pag 201) und 5. Juli 1816 (Amtsblatt 1816 Pag. der Hunde. 239) die Bestimmung ausgesprochen, daß den Hirten, Schäften und Feldhütern I. 1119.
nachgelassen bleibe, spre Hunde, so lange sie solche zu ihren Dienstgeschäften ges brauchen, frei mit sich zu-sühren, jedoch dabei die beschränkende Erläuterung hine zugefügt:

baß, wenn fie auf ihre Hunde nicht Acht geben, und es gestatten, baß selbige sich von ihnen und ihren Beerben entfernen, sich ihrer Aufmerksamteie entziehen, und wohl gar in den Gebuschen und auf den Feldern jagen, der gleichen Hunde ebenfalls tobtgeschoffen, die Eigenthumer angezeigt und mit

ber bestimmten Gelbstrafe belegt werben follen,

und hierdurch also die alteren, diesen Gegenstand betreffenden Verordnungen modifizit. Da diese Bestimmungen auch für die Neviere des Hoftuchen Jagdgeheges, mit Ausschluß des Fasaneriegeheges dei Charlottenburg, Anwendung finden, so wird dies mit Bezug auf die Bekanntmachung vom 6. Juli 1829 (Umteblatt 1829 Pag. 209) hierdurch zur öffentlichen Kenntnis gebracht.

Berlin, ben 29. Mars 1830.

Der Ober Idgermeifter. Beinrich, Burft ju Carolats.

Potsbam, ben 29. Mal 1830. Borstehenbe Bekanntmachung wird hierdurch jur öffentlichen Kenntniß gebracht. Königl. Regierung. Abcheilung bes Innern.

Potsbam, ben 30. Mai 1830. Bur Vervollständigung der Borfchriften in unferm Umtsblatte vom Sahre 1816, Mr. 96. Stud 15, Nr. 118, Pag 138, wegen Berpflegung der Militairarrestanten auf Verpflegung ihren Transporten, wird in Semasheit eines an uns ergangenen Reserbits des Ko, der Militaire

Digitized by Google

Urrestanten auf ibren Transpor= ten.

niglichen Minifterii bes Junern hierburch befannt gemacht, bag jufolge einer Beftimmung bes Roniglichen Rriegesministeril, Die in Untersuchung begriffenen Dille tafrarreftanten auf bem Transport:

I. 498. April.

a)- auf Traftament nach bem Sage von 2 Sar. taalich,

b) auf Biftuglienzulage nach bem Sage von 5 Pf. taglich, in Gemäßbeie bes Brundfages, bag folche, mit Musnahme ber Baruifonen Berlin, Dotsbam und Charlottenburg, überall nur mit 12 Sgr. 6 Pf. monaclich, ober 5 Pf. tage lich, und in jenen Garnisonen mit 6 Df. gewährt wird, und

c) auf die ichwere Brodiportion von 2 Pfund, ober fatt berfelben auf bas Brobe gelb von 1 Ggr. 3 Pf. taglich Unspruch haben; mogegen ben bereits verum theilten Militatrarreftanten nur ber, in ber oben angeführten Befanntmachung im Amteblate von 1816 erwähnte Berpflegungsfag von 21 Sgt. taglich guftebt. Biernach baben fich fammtliche Magistrate unfere Departements ju achten.

Königliche Regierung. Abtheilung des Innern.

Potsbam, ben 4. Juni 1830.

Mr 97. . rie . Schieß. plage.

I. 867.

. Mai.

Die Berlegung bes Artillerie Schiefplages nach ber Jungfernhelbe hat eine ver-Bege = Re= andere Richtung ber Landstraße von Bernau nach Spandau, so wie des von Tegef gulirung bei nach Charlottenburg fubrenden, unter dem Ramen der Tegelichen Allee befannten bem Artilles Beaes, in ber Rabe bes ArtillerieiSchlefplages, welchen jene beiben Bege bisher burchschnitten, erfotberlich gemacht. Die etflere Lanbstrafe gebt jegt von ber auf ber alten Samburger Strafe gelegenen, fogenannten freinernen Brude, ben Schiefe plag links laffend, gegen ben Tegelichen Gee, und wendet fich bann links um ben Plat nach bem Borwerf Plan.

Bur Kommunikation zwischen Charlottenburg und Tegel hingegen ift auf ber andern Geite bes Schiefplages ein neuer Beg burch bie Ronigi. Forft über bas Forftbaus Ronigebamm regulirt worben, welcher fich bor ber Ubfahrt jum Urtille the Schiefplage in die Chauffee mundet, fo daß die von Legel Kommenden, bis bier ber funftig bie Chauffee zu verfolgen haben werben. Es find baber von nun an nur bie bezeichneten Wege einzuschlagen, wohingegen bie Benugung ber alten, um ter Bermarnung vor ber Lebensgefahr, welche mit ihrem Bebrauche verfmipft fein wurde, und bei ber auf ben aufgestellten Warnungstafeln angebrobten Strafe von 5 Thalern, hiermit verboten wird.

Konigliche Regierung. Abtheilung bes Innern.

Verordnungen und Bekanntmachungen des Ronigl. Rammergerichte.

Es wird hierdurch jur offentlichen Renntnift gebracht, baf bie Jurisbittion über Jurisdiktian bie ju bem gufgeloften Domainenamte Mublenbeck gehörigen Dorfer Deiligenfer über Bellis und Frangofifch Buchhols im Mieberbarnimschen Kreise, burch bas Ministerial, Redenfee und feript vom 9. September v. 3., Ar. - Buch= bolz.

bas Erffere auf bas Justigamt Spanbau, . bas Lettere auf bas Juftigamt Mublenhoff und Schonhaufen Berlin, ben 3. Mai 1830. übergegangen ist. Ronigl. Preuß. Rammergericht.

Sammeliche Untergerichte im Departement bes Rammergerichts werben in Berfolg ber, in ben von Kampfschen Jahrbuchern (heft 68 Pag. 488) abgebrucken Ministerial Berfügung vom 17. Dezember v. 3. hierdurch angewiesen, tunftig in liche Unter= allen Untersuchungssachen, in welchen ber Ungeschuldigte von Strafe und Roften pollig frei gesprochen worden, ftatt ber Unberaumung eines besonderen Publikations. termins, Dem Ungeschuldigten eine Abschrift ber Erkenntnifformel mit ber Doft. mobel as eines doc. ins. nicht bebaff, ju überfenben, und ihm ju überlaffen, fich, wenn er bie Borlegung bes gangen Ertenneniffes verlange, beim Bericht ju melben. Ronigl. Preug. Rammergericht. Berlin, den 24. Mai 1830.

Verordnungen und Bekgnntmachungen der Behörden der Stadt Berlin.

Die Eigenthumer ber an ben biefigen Uferftragen betegenen Grundstude find Dr. 13. nicht berechtigt, von ben Schiffern, welche an bem jenen Grundstuden-gegenüber, an der Strafe liegenbem Ufer ihre Schiffgefafte mit polizeilicher Erlaubnif jur Muse labung anlegen, bafur eine Abgabe einzubeben, weil sowohl bie etwa bestehenben Schalungen, als auch bas Ufer felbft offentliches Eigenthum und Strafe find.

Diervon werben bie Schiffer und Diejenigen, welche fonft ein Intereffe babet

baben, benachrichtigt.

Bur Borbeugung von Migverständnissen wird jeboch hierbei bemerkt, bag biejes nigen Abjagenten ber hiefigen Uferftragen, welche ihrem Grundftude gegenüber, fens feits ber Strafe mit obrigfeftlicher Ronzefffon Waffertreppen unterhalten, fich für - beren erwanigen Ditgebrauch eine Diethe gabien ju laffen, befugt find.

Berlin, ben 17. Maf 1830.

Ronigl. Preuf. Polizei Prafibium. von Efebed.

Die unterzeichnete Kommiffion tritt für ben, jum 1. August b. J. beborftebeni ben Sinfeffungerermin mit bom ib; Muli b. 3. jufammen, und fordert biejenigen jungen Leute, welche auf die Begunftigung bes freiwilligen einjahrigen Militairbienftes Unspruch zu haben vermeinen, oder die Eltern und Bormunder derfelben bierdurch auf, ihre besfalfigen, mit ben burch bie Bekanntmachung bes Ronfolichen Obere Prafibli ber Proving Brondenhung web b. September 1822 (Amtsblatt Rr. 37) vorgeschriebenen Reuguiffen beleggen Autrage, späiestens bis gum 1. Bull b. 3. in bem Geschäftelokale, Diebermallftraße Dry 39, einzureichen

Spater eingehenbe Untrage konnen erft für ben nachsten Einstellungsterenfte ber

rudfiditigt merben.

Dabel wird darauf aufmerksam gemacht, daß die im Jahre 1810 gebornen, auf die in Rede stehende Begünstigung Unspruch machenden jungen Leute, welche die Meldung dazu, in Gemäßheit der Berfügung des Königlichen Ministerst des Innern vom 18. Mei 1826, vor dem ersten August vieses Jahres zu machen has ben, den nächstbevorstehenden, als den letzten für sie geeigneten Levnin nicht under nucht vorübergeben lassen dürfen.

Auch diesenigen Individuen find zur Meldung verpflichtet, welche — bereite früher mit dem Berechtigungsatteste zum einjährigen Dienste versehen, und damals zeitig unbrauchbar befunden worden — in der Zeit bis zum 4. Oktober b. 3. das 23ste Lebensjahr zurücklegen, und vor der Meldung dei einem Eruppentheile, eine anderweite Untersuchung ihrer köperlichen Dienstauglichkeit Seitens des und mass

ordneten Aextes wünschen.

Auf Antrage jur Untersuchung zu einem anberen, ale bem bekannt gemachten Beitpunkte, wird ferner keine Rucksicht genommen werben.

Berlin, ben 22. Mai 1830.

Königliche Departementskommission zur Prüfung ber Freiwilligen zum einjährigen Milltarbienst.

Diesenigen Mitglieber bes erften Berbandes ber Kurmart jur Probinzial-Ries gesschulden, Steuer, welche mit ihren Beitragen für den 1. Mai b. 3. noch im Rucktande find, fordern wir hiermit auf, dieselben spätestens bis zum 24. Juni d. 3. zu berichtigen, da wir am gedachten Tage die Restliften den Herren Landrasten zur erekutiven Ginziehung der Rückstande überfenden werden.

Mas die von uns nicht gestundeten Rücksande aus früheren Terminen betisst, so werden die Berren Landrathe gegenwärtig zur erekutiven Einziehung berselben ausgefordert, und können wir hinsichtlich solcher Rücksande keine Meklamationen aus nehmen, da die aus unseier Kasse an die Konigl. Staatsschulden Tilgungokasse zu leistenden Zahlungen erfüllt werden mussen, und die erwanigen Prägravationen nur bei der befinitiven Regulkrung der Kriegesschulden Betträge, welche im Laufe dies halben Jahres vollendet sein wird, berückschrigt werden können.

Berlin, ben 29. Daf 1830.

Rommission zur Megulinung ber Kurmarkischen Kriegesschulden Beiträge bes ersten Werbandes.

#### Perfonal dronit.

Die bieberigen Oberlandesgerichte Referendarien Rarl Moris Ratte und Rart Anton Marter find ju Rammergerichte Affestoren ernaunt, Die bieberigen Stadtger

Digitized by Google

richts-Auscultatoren Julius Karl Lehmann, Karl Marimilian Albert Winterfelbt, Auton Wilhelm Herrmann, Ludwig Wilhelm Karl Graf von der Schulenburg-Ottleben, Karl Wilhelm Sduard Stowe, Ludwig Sduard Hendenburg-Ottleben, Karl Wilhelm Sduard Stowe, Ludwig Sduard Hendemann und Karl Friedrich Sall zu Kammergerichts. Referendarien besördert, und die Rechts-Kandidaten Wilhelm Iohann Friedrich Sehrke, Morig Ioseph Hillmar, Franzeles August Hinschius, Wilhelm Heinrich Jordan, Wilhelm Ernst Ludemann, Julius Felix Theodor Marchand, Philipp Ludwig Trangott Püchler und Suffav Abolph von Wartenberg als Auscultatoren bei dem Stadtgericht in Berlin, die Rechts. Kandidaten Wilhelm August Wallroth und Karl Albert Consentius als Auscultatoren bei dem Land, und Stadtgerichte in Brandenburg, und die Rechtstandidaten Theodor August Ferdinand von Bismart und Ludwig Knausstals Auscultatoren bei dem Stadtgericht in Nathenow angestellt, auch der bisherige Oberlandesgerichts. Auscultator in Naumburg, Sustav Branmann, als Auscultator an das Land, und Stadtgericht in Havelberg versest worden.

Dem Justizsommissarius Lauben speck zu Reu-Ruppin ift Die Justigsommissarien. Proris bei sammilichen Serichten bes Ruppinschen Kreises gestattet worden, jedoch darf berfelbe für die außerhalb Neu-Ruppin zu betreibenden Geschäfte keine Reisen, und Zehrungekosten fordern, sondern muß sich mit den tarmäßigen Gesbuhren begnügen.

Dem Stadiforfter Stegner ju Erenenbriegen ift ber Rarafter als Ronigib

der Oberforster verliehen worden.

Die Bautonbukteurs Guftav Friedrich Abolph Giefede und Wilhelm Zachas eins find in die Reihe ber Bautonbukteurs bes hiefigen Regierungsbezirks aufger nommen worden.

Der Wachtmeister Weinat, ehemals im 2ten Westpreußischen Oragoner-Resgiment, ift zum Thorkontrolleur in Prenzlow ernannt worden. — Die erlebigte Templinsche Kreisbotenstelle ift bem Gendarmen Johann August Braun verlieben worden.

Die Doktoren der Medigin Karl Friedrich Franke und Audolph Hohlfeldt sind als praktische Aerzte, und der Doktor der Medigin und Chirurgie, Karl Fried brich Wägen als praktischer Arzt und Wundarzt in den Königl. Landen approbirt und vereibet worden.

Der Kandidat ber Pharmagie Paul Emil Belming ist jum Aporhefer in ben Koniglichen Landen bestellt und vereibigt worben.

Die verehelichte Bod, Louise Wilhelmine Amalie geb. Langhans, und die vere ehelichte Reimann, Raroline Florentine geb. Schultheis, sind als ausübende hebammen für Berlin approbirt und vereidigt worden, nachdem dieselben den vorsichristmäßigen Unterricht in der Geburtshülfe auf der hiesigen Ronigl. Hebammens schule gehörig genossen, und in der mit ihnen angestellten Prüfung im theoretischen und praktischen Theile der Entbindungskunst vorzüglich gue bestanden sind.

Prebiat= didaten

Bon bem Koniglichen Konsistorium bet Proving Brandenburg find bie Dree amte : Ran= biatames , Ranbibaten:

Johann Friedrich Konrad Pfester, Rettor an ber Stadtschule in Deur stadt an der Dosse,

Beinrich Ludwig Moris Bellwig, Lebrer am Friedrichs, Baffenhause in

Rrang Leopold Friedrich Soffmann, Subreftor an ber Stadtschule in Wriegen.

Christian Liebig in Berlin,

Rarl Friedrich Jacobis in Lieberofe,

Johann Christian Benjamin Peterfen in Guben, Johann Christian Matthias Quebl in Berlin,

Sobann Friedrich Borchardt in Friefact,

Beorge Abolph Jadel in Großelugow bei Pasemalt, und Rriedrich Wilhelm Geride in Berlin,

für mahlfabig jum Prebigtamte erflart worden.

#### Vermischte Nachrichten.

Das in ber Bekanntmachung vom 28. v. M. (Amteblatt Gefte 108) empfoh. lene Werf:

Abbildung und Beschreibung aller in der Pharmacopoea Borussica auf geführten Bewachse, herausgegeben von g. Guimpel, Tert von F. L. von

Schlechtenbal, ericheint auf Roften bes herrn Berausgebers, und ift nicht bei 21. 2B. Sann, bem nur der Drud übertragen ift, fondern in Kommiffion in der Dehmigkeschen Buch. bandlung in Berlin Pofistraße Mr. 29, ju baben.

Potebam, ben 17. Daf 1830. Konigl. Regierung. Abtheilung bes Innern.

Der Runfthanbler Bolgani ju Berlin beabsichtigt, eine Drudfchrift, betteelt: "Begweifer jum Seibenbau fur Morddentschland, inebefondere fur Preugen" berauszugeben, und hat Ungeige und Subscriptioneliften über Diefes Werf an Die Ber ren Landraibe gur meitern Berbreitung überfandt. 3m Auftrage bes Ronigl. Die nifteril ber geiftlichen, Unterrichts und Mediginal. Ungelegenheiten merben biermit auch besonders die Beiftlichen, Schullebrer, Seminariften u. f. w. auf bas in Diebe ftes benbe Werk aufmertsam gemacht. Potebam, ben 26. Maf 1830.

Ronigliche Regierung. Abtheilung bes Innern; Abtheilung fur bie Rirchenverwaltung und bas Schulmesen.

(hierbei ein Ertrablatt.)

#### 24sten Stud bes Amtsblatts der Roniglichen Regierung zu Potsbam und ber Stadt Berlin.

| Da f       | olgenbe            | Cta  | atefo | bulbs      | Beine      | :     |
|------------|--------------------|------|-------|------------|------------|-------|
| Nr.        | 7809               | Lit. | A.    | über       | 400        | Thir, |
| 8          | 11893              |      |       |            | 100        |       |
|            | 12902              | æ    | E.    | 8          | 100        |       |
|            | 18026              |      | F.    | 2          | 25         | 8     |
|            | 18026              |      | G.    | 2          | 25         |       |
| <b>s</b> . | 18026              |      | I.    | 8          | 25         |       |
|            | 18026              |      | K.    | <b>3</b> ' | 25         | 2     |
| <b>.</b>   | 21161              | 3    | E.    | 3          | 100        |       |
| *          | 25081              |      | A.    | * *        | <b>500</b> | 2     |
| 3          | 34054              | •    | A.    |            | 000        | 8     |
|            | 55567 <sup>.</sup> | •    | A.    |            | 000        |       |
| 3          | 55568              | 2    | A.    | s 1        | 000        |       |

bent Bimmermeifter Lange gu Spanbow in ber Nacht vom 31. Dezember 1826 bis 1. 3as nuar 1827 angeblich aus feiner Bohnung ents wandt worden find, fo werben auf ben Antrag beffeiben alle biejenigen, welche als Eigenthus mer, Zeffionarien, Pfands ober fonftige Briefes inhaber ober beren Erben an obige Staates schuldscheine Unspruche zu haben behaupten, hierdurch offentlich vorgelaben, fich entweber bis gum 2. Januar 1831, fpateftens aber in bem vor bem Rammergerichte = Referenbarius Gras fen bon Pfeil auf ben 8. Februar 1831, Bormittags um 11 Uhr; hier auf bem Kams mergericht anberaumten Termin gu geftellen, und ihre Unspruche zu bescheinigen, widrigenfalls ihnen beshalb ein emiges Stillschweigen auferlegt, fie mit ihren Ansprüchen baran pras flubirt, gebachte Staatsschulbscheine für amore eifert atlatt, und statt berfelben neue ausgefere tigt werben sollen. Den Auswärtigen werben die Lufigiommiffgrien Robert, Sembed und Dr. Umelang als Mandatarien in Borichlag gebracht. Berlin, ben 8. Februar 1830. Abnigl. Preuß. Rammergericht.

Stedbriefe. Der unten naber bezeichnete Bimmergefelle Johann Friedrich Carow aus Reu-Ranft, hat fich im Laufe einer gegen ihn bei uns fomes benben Kriminal-Untersuchung unt einem Paffe

bes Magistrats zu Freyenwalde nach Potsbam. d. d. ben 22. Februar 1830, gultig auf 6 Donat, entfernt, und ift fein Aufenthaltsort bis= ber nicht zu ermitteln gemefen. Wir ersuchen beshalb alle Wohlldbl. Behorden, auf ben Bims mergefellen Carow zu vigiliren, ibn im Bes tretungefalle fofort zu verhaften, und an uns gegen Erstattung der Kosten abzullefern.

Bebben, ben 24. Mai 1830. Ronigl. Preug. Juftigamt.

Signalement. Der Zimmergeselle Johann Friedrich Cas row ift 30 Jahr alt, 5 Fuß 3 Zoll groß, hat blonbe und frause haare, bedecte Stirn, blonbe Augenbraunen, blaue Augen, lange Rafe, ges wohnlichen Mund, gute Jahne, blonden Bart, ovales Rinn und Geficht.

Der aus Berlin geburtige Hausknecht Heins rich Lubwig Bod, bat fich mit zwei Bantos fcheinen über refp. 200 und 100 Ehtr., welche ibm bon feinem Dienstherrn behufs ber Gintaffie rung übergeben worden waren, heimlich entfernt.

Die öffentlichen Behörben bes In- und Auslandes werden ergebenft ersucht, auf ben unten naber bezeichneten Bod ein wachsames Auge gu haben, ihn im Betretungsfalle verhaften, und an die Expedition ber hiefigen Stabtvoja= teigefangniffe abliefern zu laffen. Wir verfichern bie ungesaumte Erstattung aller Roften, infons berheit ben verehrlichen Behorben bes Auslans bes unfere Bereitwilligfeit in Erwiederung gleis der rechtlicher Gegendienfte.

Berlin, ben 2. Juni 1830. Die Kriminal-Deputation bes Konigl. Stadtgerichte,

Perfonbeschreibung. Der Hausknecht Heinrich Ludwig Bock is 28 Jahr alt, 5 Fuß 7 Zoll groß, von seblanker Statur und graber Haltung. Er hat ein ovales Geficht, ichmarzbraune Gefichtsfarbe, schwarze bunne Spaare, welche er vorn seitwarts berübergefammt tragt, fcmarge Mugen, fcmargen Badenbart, etwas großen Mund, tunbes Kinn, vollständige Bahne. Befondere Kennzeischen find: er hat eine table Platte, und die Ruße find nach einwarts gebogen.

Bei seiner Entweichung trug er eine blaue Nanking-Jacke, graue tuchens Kommischbsen, eine bunkle Luchweste, blaue Luchmuse und

Ginghamhalstuch.

Durch ein Berfeben bes biefigen Berberges wirths ift ber zulett am 3. Juni b. 3. in Spandau visirte Reisepaß des Sattlergesellen Johann Gottfried Bobm, 28 Jahr alt, aus Abnigeberg in Preußen geburtig, in die Sande, entweber bes Tuchmachergefellen Mitfche, ober bes Schuhmachergefellen Chleber, von benen erfterer einen abgelaufenen Reifepaß, letterer aber eine Reiseroute von Brandenburg auf Berlin bei sich geführt haben soll, getommen. Der Tuchmachergefelle Nitiche foll aus Brandens burg geburtig, mit einem blautuchenen Ueberrod, bergleichen Sofen, bunt geftreifter Befte, blauer Tuchmuge und ichabhaften Stiefeln, ber Schuhmachergeselle Chleder aber mit einem branntuchenen Uberrock, weißer Befte und grib ner Muge befleibet gewesen fein.

Sammtliche resp. Ortes und Polizei-Behörs ben werben hierdurch bienstergebenst ersucht, auf die eben näher bezeichneten beiden Gesellen ein wachsames Auge zu haben, und falls sich ber Pas des Sattlergesellen Joh. Gottfried Bbhm in ihren oder vielleicht in andern unrechten Hans ben befinden sollte, benselben als ungultig zu betrachten, und ihn schleunigst anzero gelangen zu lassen. Charlottenburg, ben 5. Juni 1830. Abnial. Volizeis Bureau.

Montag ben 28. Juni b. J., Bormittags 9 Uhr, follen im Forsthause zu Dippmaunsborf 13 Rlafter Weißbuchen - Schirsholz,

14 Buchen = Kloben, 15<del>‡</del> Buchen = Rnuppel, 35 Eichen = Rloben, 11 Eichen = Rnuppel, 25 Eichen = Stubben , Elfen = Rloben , Elfen . Anuppel . Espen = Rloben. Espen : Knuppel, 536¥ Riefern = Rloben,

6103 Rlafter Riefern Rnuppel 2222D

überh. 1315 f. Klafter, welche in der Dippe mannsborfer hohen Heibe aufgeschlogen Feben, meistbietend verlauft werden, zu welchem Termine Kauflustige mit dem Bemerkn eingelas den werden, daß der vierte Theil der erfolgenden Meistgebote sogleich im Termiese der nirt werden muß.

Potsbam, ben 2. Juni 1830.

Der Ronigl. Forftmeifter Jacquot.

Das auf ber Chauster von Berlin nach Mebeburg, westlich ber hiesigen Stadt belegene, de malige Chauster Einnehmerbaus nebst Stal, hof und Garten, foll im Wege ber offentlichen Ligitation verlauft werden. Wir habers hierzu einen Bietungstermin auf

ben 23. Juni d. I., Bormittags 9 126r, in unferm Geschäftslotale andercumt, wozu wir Kanflustige mit dem Bemerten inladen, bas ebendaselbst schon vor dem Termine bie Beis taufsbedingungen eingefehen werden tonnen.

Branbenburg, ben 21. Mai 1830.

Im Auftrage ber Abnigl. Regierung 30. Potebam.

Das haupt = Steucramt.

Das aus 297 Morgen 120 Muthen Bruch land nebft Gebäuden bestehende, auf 11146 This. 1 Sgr. 3 Pf. abgeschäfte, und an ber Runft ftraße zwischen Geelow und Kissering gelegene Erbe pachtsgut Bergenfeld, soll Schulbenhalber bew faust werden, wozu ber letzte Bictungstermin auf ben 9. Oktober d. 3., Bormittags 11 Uhr, in ber Gerichtssitube zu Tucheband bei Seelow

anfteht. Wriegen, ben 29. Mars 1830. Datrimonialgericht Tucheband.

Das vom verftorbenen Alderburger George Ernft & id nachgelaffene, bier belegene, spezielt separirte Burgergut, verbunden mit der Erb pachtsgerechtigkeit an die ehedem jum Borfts schreiberdienst gehörig gewefenen, ebenfalls bie selbst belegenen, zusammen auf 5061 Thir. 25 Sgr. gerichtlich gewürdigten Grundstüde, sollen Schuldenhalber in termino peremtorio

den 3. Juli b. J., Bormittags 10 Uhr, in marferm gewöhnlichen Geschäftszimmer meists bietend verkauft werden.

Instizamt Ruppin, ben 24. April 1830.

Die zum Nachlasse bes Karl Johann Was ger gehörige Erdzinswohnung Nr. 7 auf der neuen Hatte, welche auf 56 Ahr. 25 Sgr. abgeschätzt ist, soll nach dem Antrage der Ers dem an den Reistbietenden verkauft werden, und der Bietungstermin ist auf

ben. 24. Juli D. I., Borunttage 11 Uhr.

Dierfelbft angefett.

Roufiadts Eberswalde, ben 3. Mai 1830. Königl. Justizamt Chorin.

Der bem Schiffer Gottlob Wiene aus Eruffen gehörige, mit ber Mr. 285 bezeichnete, und auf 380 Thir. taxirte Oberkahn, ohne Las kellage, foll Schulbenhalber in bem

am 21. Juni b. J., Nachmittags 4 Uhr, vor unferm Kommissarins, herrn Justizsetretair Heuftelber, auf dem Bauplat bes Schiffbaus meisters Mener, Schiffbauerbamm Nr. 22, anstehenden Termine offentlich an ben Deiste bietenben veraußert werben.

Bu biefem Termine werden auch bie unbekannten Schiffsglaubiger bei Berluft ihrer Ans

fprache vorgelaben.

Berlin, ben 17. Mai 1830.

Rbnigl. Stadtgericht hiefiger Refibeng.

Das zum Nachlasse ber Wittwe bes Felbe richter August Erbmann gehbrige gesammte Ackergut, foll mit der diedjährigen Aussauch, dem Biehe, Felde und Wirthschafts-Inventario, auch Gebäuden auf 9 Jahre, von Johannis b. J. ab, gegen die in unserer Registratur näher eine wiehenden Bedingungen bsfrittlich meistbietend verpacktet werden. Dierzu sieht ein Termin auf den 15. Juni d. J., Wormittags 10 Uhr, an, zu welchem Pachtlussige, welche eine Kaus einn von mindestens 200 Thir. sofort bestellen kounen, eingeladen werden.

Arebbin, ben 20. Mat 1830. Bereinigtes Königt. Preuß. Justizamt und Stabtgericht.

Die der hiefigen Stadt zugehörige Ballund Schneibemable bei Alte Daber, fon entweber an einen annehmbaren Kaufer vertauft, vber auf 12 Sahre verpachtet werben.

hierzu haben wir einen Termin auf

ben 15. Juli d. J., Bormittags 9 Uht, auf unserm Rathhause angesetzt, und laden zu solchem Kauf- und Pachtlustige, insbesondere aber Papiermacher hiermit ein, da sich in dies ser Mühle bereits ein Papiermühlenwert besins det, und seldige in den letzten Jahren mit gros sem Vortheil — wegen Wangels an Papiersmühlen in hiesiger Gegend — als Papiermühle benutzt worden.

Wegen ber Verkaufes und Verpachtunges Bedingungen wird bemerkt, daß die Muble von bem Käufer ober Pächter als Paplers, Walks, Schneldemuble, oder sonst zu jeden andern Ers werbszweige benutzt werden, und daß die Hälfte bes Kaufgeldes zur ersten Hypothek auf der Wühle gegen landesübliche Zinsen siehen bleis ben kann, auch daß wegen Erfüllung des Ges bots sofort eine Kaution von 200 Thir. gestellt werden muß.

Die übrigen Bebingungen biefes refp. Bertaufs ober ber Berpachtung werben im Termine bekannt gemacht werben; auch find felbige taglich in unjerer Registratur einzusehen.

Wittstod, ben 20. Mai 1830.

Der Magistrat.

Meines Alters wegen bin ich Willens, mein bierfelbst belegenes, vollig separirtes Gut nebst fammtlichen lebenben und tobten Inventarien aus freier hand zu vertaufen. Das Gut besteht:

1) in einem großen Wohnhaufe und vollfians bigen Stall- und Scheungebauden,

2) in 2 Mebenhäusern mit 4 Wohnstuben und Bubebor, welche, wenn fie vermiethet wers ben, eirea 50 Thir. Methe tragen,

3) in einem Garten, binter biefen Saufern belegen, von circa 10 Scheffeln Ausfaat,

4) in 350 Morgen Ader bon ber besten Qua-

5) in 63 Morgen Wiefen,

6) in 78 Ukermarkischen Morgen hutung, wovon die Salfte bereits zu Wiesen gemacht ift, und die zweite Halfte fich bas zu eignet,

7) in einer verganten Roppel, welche die Beibe fur 4 Pferbe vollfandig gewährt,

8) in bem Erbpachterechte an bem biefigen Rirchenlande, von ungefahr 25 Magbes burgischen Morgen Acker,

An lebendem Inventario gehören zum Guste 250 Schaafe, 12 Pferde und 7 Kübe. Die Felder fünd gehörig bestellt, und soll dem Käufer die Erndte diese Jahres mit verkauft wers den. Die jährlichen Abgaben an Erdpacht bestragen vom Gute 100 Thir, und vom Kirchens lande 25 Thir. Die Hälfte des Kaufgeldes kann, wenn es gewünscht wird, zur ersten Hypothek auf dem Gute stehen bleiben, und die Uebers gabe zu Johannis d. I. ersolgen.

3ch erfuche Ranfliebhaber, bas Gut in Aus

genschein zu nehmen, und sich bann

am 14. Juni d. J., Bormittage, in meiner Wohnung gefälligst einzufinden, um die Gebote abzugeben. Der gerichtliche Kontrakt kann hiernachst sofort aufgenommen werden.

Greifenberg i. b. Uferm., ben 24. Dai 1830. Deumann, Gutebefiger.

Um Dienstage ben 29. Juni d. I., Worsmittage, und an den folgenden Tagen, soll das sammtliche lebende und todte Inventarium des Ritterguts Guhlsdorff, zwischen Perlederg und Prizwalf in der Westpriegnitz belegen, gegen gleich baare Bezahlung meistbietend verauktiosnirt werden. Dies Inventarium besteht aus eisner seinen Schöseres, infl. 70 Länumern, Pferzben, Ochsen, Kühen, Uckers, Hofs und Haussgräthen aller Urt, Gesindebetten, Leinen u. s. w. Wit dem Verlauf des Viehes wird am 29. Jus ni der Unsang gemacht.

Guhleborff, ben 16. Mai 1830.

Bournot, Gutepachter.

Das zum Rittergute Rittgenborf und Glau (bei Trebbin) gehörige Biehs und Felds Inspentarium, soll im Wege bes Meistgebots freie willig am 30. Juni b. I., Morgens, und sols gunde Kage auf Mittgenborf gegen gleich baare Bezahlung in Rourant verlauft werben, welsches Kauflustigen hierdurch bekannt gemacht wird.

Es sollen die jum Rittergute (vormaligen Amte) Mablenbeck gehbrigen Seen, der soges unante Mablenbecks und Summtsche See, auf 6 ober 12 hintereinander folgende Jahre, von

Johannis b. I. ab im Wege bes Meiffgebots verzeitpachtet werben, wozu Termin auf

ben 21. Juni d. J., Bormittage 10 Uhr, im Wirthschaftshause zu Summt anseht, wels des Pachtlustigen mit dem Bemerken bekannt gemacht wird, daß die Bedingungen vorber hier und im Termine bekannt gemacht werden sollen.

Mahlenbeck bei Berlin, ben 1. Juni 1830.

Mehrere an ber Chauster zwischen Alte und Neu-Zehlendorf, nabe an ber Potsbamer Chaufe see belegene, zu Bauftellen geeignete Landerrien, sollen in verschiedenen Parzellen von einem und mehreren Morgen verlauft ober vererbyachtet werden.

Erwerbelustige wollen fich bieferhalb auf bem Reuen Borwerte zwischen Alte und Reue Behelenborf bei bem Wirthschafte Berwalter has nach melben.

Ein militairfreier, mit guten Zeugniffen vers sehener unverheiratheter Berwalter, findet auf bem Mittergute Schmerwig bei Belgig eine Anftellung,

Das reisende Publikum setze ich hierburch bavon in Reintuss, daß ich mir einen verdecten und bequemen Reisewagen angeschafft habe, welcher 14 Personen aufnimmt, mit dem ich von jetzt an jeden Montag, Morgens um 6 Uhr, von hier nach Berlin abfahre, und des Abends 7 Uhr dort eintreffen werde. Am Dienstage bleibe ich dort, und am Mittwoch, Morgens um 6 Uhr, fahre ich daselbst wieder ab, so daß meisne Ankunst hierselbst um 7 Uhr Abends Statt sinden wird.

Diesenigen Personen, welche baber bie Reise von hier nach Berlin und von da hierher mas chen wolfen, labe ich hierburch ein, sich an mich hierselbst, und in Berlin Fischerstraße Rr. 27 zu wenden, und eine prompte Bedienung zu erzwarten.

Der Preis für jebe Person, auf ber angegebenen Tour, toftet hin 1 Thir. 10 Sgn. und zurud eben so viel.

Wusterhausen a. b. D., ben 15. Mai 1930. Unfoth, Fuhrmann.

## Amts Blatt

der Königlichen Regierung zu Potsbam und der Stadt Berlin.

### — Stuck 25.

#### Den 18. Juni 1830.

Ocrordnungen und Bekanntmachungen für den Regierungsbezirk Potedam und für die Stadt Berlin.

|                             | •                    | Potsbam, ben   | 9. Juni 1830   | ) <b>.</b>              |
|-----------------------------|----------------------|----------------|----------------|-------------------------|
| Die Durchichnittspreise     | von bem im Monat     | Maí d. J. au   | f bem Marte    | : m Mr. 98.             |
| Berlin verfauften Getreibe, | Rauchfuttet zc. habe | n betragen:    |                | Berliner                |
| 1) für ben Scheffel         | Welgen 2             | Thaler 3 Sgr   | . 11 Af., ·    | . Getreibe n.           |
| 2) für den Scheffel         | Roggen 1"            | Thaler 7 Sgr   | . 1 29f.,      | Fourages<br>preise pro- |
| 3) für ben Cheffel          | große Gerste 1       | Thaler 1 Ggr   | . 10 Mf.,      | Mai 1830.               |
| 4) für ben Scheffel         | fleine Gerste        | Thaler 28 Sgr  | . 4 Mr.        | I. 402.                 |
| 5) für den Scheffel         | Hafer                | Thaler 26 Egr  | . 9 <b>Wf.</b> | · Juni.                 |
| 6) für ben Scheffel         | Erbsen 1             | Thaler 10 Sgr  | . — Pf.,       |                         |
| 7) für ben gentner          | Hen 1                | Thaler 3 Ggr   | . 9 Pf., ·     | •                       |
| 8) für das Schock           | Strop 6              | Thaler 3 Sgr   | . 7 Mf.        | •                       |
| Die Tonne Weißbie           | r kostete 4          | Thaler — Sgr.  | . — Of.,       | •                       |
| die Tonne Braunbie          | r fostete 4          | Thaler — Sgr.  | · — M.,        | •                       |
|                             | Rornbranntwein foff  |                |                | •                       |
|                             | Rornbranntwein fost  |                |                |                         |
|                             | Canial Regiet        | rung Ahthellun | in bes Quinery | <b>)</b> .              |

#### Verordnungen und Bekanntmachungen, welche den Regierungsbeziert Potsdam ausschließlich betreffen. Votsdam, den 15. Juni 1830.

Bur breihundertjährigen Jubelfeier ber am 25. Juni 1530 zu Augeburg statts Mr. 99. gehabten feierlichen Uebergabe ber Augeburgschen Konfession an Kalfer Karl V. Münzen burch die evangelischen Fürsten und Stande, sind in der Berliner Medaillen Munze ten an die von G. Loos zwei Denkmunzen in Bronce ausgeprägt, und berselben der Debit-Jubelseier von solchen nachgegeben worden.

Indem wir auf die im Ertrablatte jum bieswochentlichen Amesblatte abgedruckte gabe der bebfalfige Unkundigung aufmerksam machen, fordern wir mit Rucksicht auf das alle Augeburge gemeine Interesse, welches diese mit Benehmigung Seiner Majestat des Konigs ichen Kone angefertigten Medaillen für die evangelische Kirche haben, die Herren Landrache im fession.

Mr. 99.

Mûnzen

zum Anbens

ten an die

Tubelfeier

der Uebers

gabe der

Augeburgs

fession.

1. 747.

Tuni.

Digitized by Google

bieffeltigen Regierungsbezirk und ben herrn Polizeibirekter Flesch e hierfelbst hier, burch auf, etwanige Bestellungen auf die gedachten Medaillen resp. burch die Rreis, kassen und die hieuge Polizeikasse annehmen, und an den Dirigenten der Berliner Medaillen. Munze, General. Bardein, Munzrach Loos befordern zu laffen, wobes

Dr. 100. Seneral.
ber Durchschnitts Marktpreise bes Getreibes, Rauchfutters und ber nothweubigsten für den Monat

|         | Mamen          | Mamen |    |      | Der Scheffel<br>Weiten |     |      |                       |     | Der Scheffel<br>Roggen |       |             |     |                            | Der Scheffel<br>Gerfte |                |       |                            |     |       | Der Scheffel   Safer |     |       |                            |     | Der<br>Zentner<br>Hen |        |     |      |      |
|---------|----------------|-------|----|------|------------------------|-----|------|-----------------------|-----|------------------------|-------|-------------|-----|----------------------------|------------------------|----------------|-------|----------------------------|-----|-------|----------------------|-----|-------|----------------------------|-----|-----------------------|--------|-----|------|------|
| Nummer. | et à b t       | e.    |    | 1    |                        | r   | e t  | iedrig=<br>fier<br>s. |     |                        |       | pfier<br>Pr |     | niedrig=<br>fier<br>e i s. |                        | böchster<br>Pr |       | niedrig=<br>fier<br>e i s. |     |       | Doctysee             |     | r     | niebrig=<br>fier<br>e i s. |     |                       | Preis. |     |      |      |
| ଳ       |                | _     |    | rtl. | fgr                    | .pf | rtI. | fgr                   | .pf | rtl                    | . fgt | t.pf        | rtl | . fgt                      | .pf                    | rtl            | . fgt | .pf                        | rtl | . fgt | o.vf                 | rtl | · fgt | .pf                        | rfl | · fgt                 | t.pf   | rtl | . fg | r.pf |
| 1       | Brandenburg .  |       | 9  | 20   | -                      | -   | -    | -                     | -   | 1                      | 6     | 4           | 1   | 5                          | 7                      | 1              | 2     | 6                          | 1   | 2     | 6                    | -   | 27    | 6                          | -   | 26                    | 3      | -   | 20   | -    |
| 2       | Savelberg      |       |    | 2    | 5                      | -   | 2    | 5                     | -   | 1                      | 10    | -           | 1   | 2                          | 6                      | 1              | -     | -                          | -   | 27    | 6                    | -   | 27    | 6                          | -   | 22                    | 6      | -   | -    | -    |
| 3       | Juterbogt      |       | di | 2    | 5                      | -   | 2    | -                     | -   | 1                      | 2     | 6           | 1   | -                          | -                      | -              | 27    | 6                          | -   | 22    | 6                    | -   | 22    | 6                          | -   | 22                    | 6      | -   | 22   | 6    |
| 4       | Budenmalbe .   |       |    | 2    | 10                     | -   | 2    | 3                     | 3   | 1                      | 3     | 9           | 1   | -                          | -                      | -              | 26    | 3                          | -   | 25    | -                    | -   | 27    | 6                          | -   | 25                    | -      | -   | 1-1  | -1   |
| 5       | Potsbam        |       |    | 2    | 8                      | 7   | 2    | 6                     | 11  | 1                      | 7     | 6           | 1   | 6                          | 3                      | 1              | -     | -                          | -   | 28    | 9                    | 1   | -     | -                          | -   | 28                    | -14    | -   | 25   | -    |
| 6       | Prenglom       |       |    | 2    | 2                      | 6   | 1    | 25                    | -   | 1                      | 4     | -           | -   | 28                         | -                      | -              | 22    | 6                          | -   | 22    | 6                    | -   | 20    | -                          | -   | 16                    | -      | -   | -    | -    |
| 7       | Rathenow       |       |    | 2    | -                      | -   | 2    | -                     | -   | 1                      | 8     | 9           | 1   | 6                          | 3                      | 1              | 2     | 6                          | 1   | -     | -                    | -   | 25    | -                          | 1   | 23                    | 9      | -   | -    | -    |
| 8       | Reu = Ruppin . |       |    | 2    | 15                     | -   | 1    | 28                    | _   | 1                      | 9     | -           | 1   | 4.                         | -                      | -              | 28    | -                          | -   | 25    | -                    | -   | 28    | -                          | -   | 20                    | -      | -   | 22   | -    |
| 9       | Schwedt        |       |    | 2    | 10                     | -   | 1    | 25                    | -   | 1                      | 8     | 3           | -1  | 5                          | -                      | -              | 27    | 6                          | -   | 27    | 6                    | -   | 23    | 3                          | -   | 21                    | 3      | -   | -    | -    |
| 10      | Spandore       |       |    | 2    | 7                      | 6   | 2    | -                     | -   | 1                      | 7     | 6           | 1   | 6                          | 3                      | 1              | -     | -                          | 1   | -     | -                    | -   | 27    | 6                          | -   | 22                    | 6      | -   | -    | -    |
| 11      | Strausberg     |       |    | -    | -                      | -   | -    | -                     | -   | 1                      | 10    | -           | 1   | 7                          | 6                      | -              | 26    | -3                         | -   | 25    | _                    | _   | 28    | 9                          | -   | 26                    | 3      | -   | 26   | 3    |
| 12      | Templin        |       |    | 2    | 11                     | 3   | 2    | 10                    | _   | 1                      | 7     | 6           | 1   | 7                          | 6                      | _              | 26    | . 3                        | _   | 26    | 3                    | -   | 22    | 6                          | _   | 20                    | -      | -   | 14   | -/   |
| 13      | Treuenbrieben  |       |    | -    | _                      | _   | _    | -                     | -   | 1                      | 3     | _           | 1   | 2                          | 6                      | _              | 27    | 6                          | _   | 27    | 6                    | -   | 25    | 9                          | -   | 25                    | 9      | _   | -    | -    |
| 14      | Bittflod       |       | d  | 2    | 4                      | 3   | 2    | 1                     | 11  | 1                      | 7     | 8           | 1   | 4                          | 10                     | _              | 27    | 10                         | -   | 26    | 11                   | _   | 24    | 3                          | _   | 23                    | 151    | -   | 20   | 9    |
| 15      | Brieben an ber | Ob    | er | 2    | 2                      | 6   | 1    | 25                    |     | 1                      | 6     | 6           | 1   | 4                          | 6                      | _              | 26    | 6                          | _   | 24    | 6                    | _   | 21    | 6                          | -   | 19                    |        | -1  | -1   | -1   |

Nr. 101. Beiträge zum Domak nen = Fruer= schäben= Fonds pro 1. Mai 1839. III. 1309.

Mai.

Da bis jest erst von einigen Thelinehmern an dem Domainen, Feuerschaden, Fonds des diesseitigen Regierungsbezirks, die firiren Belträge pro 1. Mat 1830 bis dahin 1831 eingefandt worden sind, so sinden wir uns veranlaßt, den saumbgen Jahlungspflichtigen die Vorschrift des § 20 des Regulativs vom 28. April 1826, wonach die Beiträge schon im Laufe des Monats Mai eines seden Jahres einzugahlen sind, mit dem Bemerken in Erinnerung zu bringen, daß, falls die rücksftändigen Beiträge nicht binnen 14 Tagen an unsere Haupt. Instituten, und Kommunalkasse mittelst des vorschriftsmäßigen doppelten Lieferzettels eingesandt werden sollten, mit deren exclutivischen Sinziehung vorgeschritten werden wird.

Ronigliche Regierung. Abtheilung für Die Bermaltung ber birekten Steuern, Domainen und Korften. augleich bemerte wirb, bag ber Legtere fur bie Unnahme von folchen Beftellungen eine Bergutigung von 10 Prozent Rabatt zugefichert bat. Ronigl. Regierung. Abtheilung bes Innern.

Rachweisung Lebensbedurfniffe in Den Garnifon. Stadten bes Potsbamichen Regierungebegirts Mai 1830.

| 30                                         | Der Das Schod<br>entner<br>Heu Stroh |                                 | 1.0 | De | r Scheffel                                |   |                         |   | enbrobt,                        |    | eng      |             | 28 Quart |                |   | Das Rinbfleifch. |   | Die Mege<br>Graupen |   |                   | Die Mege<br>Grube |                               |   |                                          | Butter. |                               |    |      |    |                   |   |    |   |    |
|--------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|-----|----|-------------------------------------------|---|-------------------------|---|---------------------------------|----|----------|-------------|----------|----------------|---|------------------|---|---------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------------------|---|------------------------------------------|---------|-------------------------------|----|------|----|-------------------|---|----|---|----|
| niedrig=<br>fier<br>Preis.<br>rel. fgr.pfi |                                      | þöchster<br>V r<br>rtl. fgr. pf |     | r  | niedrig=<br>fier<br>e I s.<br>rtl. fgr.pf |   | Erbfen.<br>rtl. fgr. pf |   | Erd=<br>toffelm.<br> rtl.fgr.vf |    | #<br>11. | E Ph. Rogge |          | dar. Braunbkr. |   | ja.rg.           |   | Brafitwein.         |   | Date of the Other |                   | höch=<br>ster<br>Pr<br>fgr.pf |   | nie-<br>brig<br>fier<br>e i s.<br>[gr.pf |         | hoch=<br>fler<br>Pr<br>fgr.pf |    | lice |    | Das Pfund Butter. |   |    |   |    |
| -                                          | 20                                   | -                               | 4   | 10 | -                                         | 4 | 10                      | _ | 1                               | 12 | 6        | -           | 13       | -              | 1 | -                | - | 11                  | 1 | 1                 | 5                 | 1-                            | 2 | 6                                        | 18      | -                             | 8  | 1-   | 8  | -                 | 5 | -  | 7 | -  |
| -                                          | _                                    | _                               | -   | -  | -                                         | - | -                       | - | 1                               | 10 | -        | -           | 10       | -              | - | 10               | 1 | -                   | 1 | 4                 | 3                 | 6                             | 2 | 6                                        | -       | -                             | -  | -    | 5  | 6                 | 5 | -  | 6 | 13 |
| -                                          | 22                                   | 6                               | 7   | 15 | -                                         | 4 | -                       | - | 4                               | 25 | -        | -           | 10       | -              | - | -                | - | -                   | - | -                 | -                 | -                             | - | +                                        | -       | -                             | -  | -    | -  | -                 | - | -  | 5 | 1  |
| 4                                          | -                                    | -                               | 6   | -  | -                                         | 6 | -                       | - | 1                               | 14 | -        | -           | 11       | 10             | - | -                | - | -                   | - | -                 | -                 | -                             | - | -                                        | -       | -                             | -  | -    | -  | 1                 | - | -  | 8 | -  |
| -                                          | 25                                   | -                               | 5   | 5  | -                                         | 5 | 5                       | - | 2                               | 2  | 6        | -           | 16       | -              | 1 | 6                | 1 | 3                   | 2 |                   | 5                 | -                             | 3 | -                                        | 16      | -                             | 10 | -    | 9  | -                 | 6 | -  | 8 | -  |
| -                                          | _                                    | -                               | -   | -  | -                                         | - | -                       | - | 1                               | 6  | 4        | -           | 10       | 3              | 1 | -                | 1 | -                   | 1 | -                 | 5                 | =                             | 2 | 6                                        | -       | -                             | 1  | -    | -  | -                 | - | -  | 7 | -  |
| -1                                         | -                                    | -                               | _   | -  | -                                         | - | -                       | - | -                               | -  | -        | -           | -        | -              | - | -                | _ | -                   | - | -                 | _                 | -                             | - | -                                        | -       | -                             | -  | -    | -  | -                 | - | -  | 7 | -  |
| -!                                         | 19                                   | _                               | 6   | -  | -                                         | 5 | -                       | - | 1                               | 12 | 6        | -           | 12       | 6              | 1 | 2                |   | -                   | - | -                 | 4                 | -                             | 3 | -                                        | 14      | -                             | 10 | -    | 6  | -                 | 5 | -  | 6 | 1  |
| _                                          | -                                    | -                               | _   | _  | -                                         | _ | -                       | - | 1                               | 10 | _        | -           | 11       | _              | 1 | 3                | 1 | 6                   | 1 | 9                 | 5                 | _                             | 3 | -                                        | 20      | =                             | 12 | -    | 8  | -                 | 6 | -  | 7 | -  |
| -1                                         | -                                    | -                               | 5   | 15 | -                                         | 5 | 15                      | - | 1                               | 17 | 6        | -           | 12       | 6              | 1 | 2                | 1 | -                   | 1 | 5                 | 5                 | -                             | 3 | -                                        | 12      | -                             | 8  | -    | 8  | 6                 | 4 | -  | 8 | -  |
| -1                                         | 23                                   | 9                               | 6   | _  | $\mathcal{L}$                             | 6 | -                       | 3 | 1                               | 17 | 6        | _           | 12       | 6              | _ | -                | - | -                   | - | -1                | 90                | VD:                           | - | 2                                        | -       | -                             | -  | -    | -  | -                 | - | -  | - | _  |
| -                                          | 14                                   | -                               | 4   | 7  | 6                                         | 4 | 7                       | 6 | 1                               | 12 | -        | -           | 10       | -              | _ | -                | - | -                   | - |                   | -                 | -                             | _ | 4                                        | 12      | -1                            | 7  | -    | 6  | -                 | 5 | -  | 7 | -  |
| -                                          | -                                    | -                               | 4   | 2  | 6                                         | 4 | 2                       | 6 | -                               | -  | -        | -           |          | -              | _ | -                | _ | -                   | - | -                 | _                 | -1                            | - | -                                        | _       | -                             | -  | -    | -  | -1                | - | -  | - | -  |
| -                                          | 19                                   | 10                              | 5   | 4  | 5                                         | 5 | 3                       | 9 | 1                               | 10 | 11       | -           | 12       | 2              | 1 | 1                | 2 | -                   | - | -                 | 4                 | -                             | 2 | 6                                        | 12      | -1                            | 6  | -    | 7  | -1                | 4 | 5  | 5 | 5  |
| - -                                        | -                                    | -1                              | -1  | -  | -                                         | _ | -                       | - | 1                               | 15 | -        | -           | 12       | -!             | 1 | -                | 1 | -                   | 1 | 6                 | 2                 | 6                             | 3 | -1                                       | 12      | -                             | 10 | -    | 11 | -1                | 5 | -1 | 7 | 3  |

Potebam, ben 6. Junf 1830. Obgleich blejenigen Privatbefiger und Umteeinfaffen, welche jum Empfange bes für ihre Gehofte und Befigungen erforberlichen Baus und Reparatur Solges aus Bewilligun= Roniglichen Forften gegen mindere als tarmafifge Bezahlung berechtigt find, bereits gen. burch unfere, in bas Ameblatt Grud 10 bes Jahres 1819 und Stud 19 bes Jah. III. F. 3. res 1828 aufgenommene Befanntmachungen bom 23. Februar 1819 und vom 24. Upril 1828 aufgefordert worden find, ihre Befuche um Berabreichung bon bergleis chen Solg in ben erften Monaten eines jeben Jahres refp. bier und bei ben Dos mainen, und Rentamtern einzureichen, bamit bie borfcbriftemaffgen Dachweifungen über ben jebesjährigen Bedarf an Baus und Reparaturbola mit bem Enbe bes Do. nats Mai abgeschloffen, und bie betreffenden Bauinfpektoren hiernach die Bauane Schläge ausarbeiten, und bis Ende bes Monats September einreichen konnen, so

Mr. 102. Baubola=

Juni.



geben boch bie Antrage auf bergleichen holdverabreichungen sehr häusig immer noch fo spat und so kurz vor dem beabsichtigten Anfang des Baues ein, daß bie zunz Einxite des Wadels die nothige Prüfung der in Anspruch genommenen Berechtie yung und die Revision und Feststellung des Holzanschlages nicht bewirft werden kann. Auf den für die Berechtigten daraus entsprießenden Nachtheil, daß die ihr nen zu bewilligende Holzverabreichung in solchen Fällen die zum Wadel des nachs sten Jahres ausgesest dieiben muß, sind dieselben schon durch die vorgedachten, zur diffentlichen Kenntniß gebrachten Verfügungen ausmerksam gemacht worden, und wers den diese Bestimmungen hierdurch wiederholt in Erinnerung gebrachte. Königliche Regierung.

Abtheilung für bie Berwaltung ber birekten Steuern, Domainen und Forften.

Diejenigen Mitglieber bes erften Berbandes ber Kurmark jur Provinzials Refes gesschulben. Steuer, welche mit ihren Beiträgen für ben 1. Rai b. 3. noch im Rückstande find, forbern wir hiermit auf, biefelben spätestens bis zum 24. Juni b. 3. zu berichtigen, ba wir am gedachten Tage bie Restlisten ben Herren Landras

then zur erefutiven Ginzlehung ber Ruefftande überfenden werben.

Was die von uns nicht gestundeten Rucktande aus früheren Terminen betrifft, so werden die Herren Landrathe gegenwärtig zur erekutiven Einziehung derselben ausgefordert, und können wir hinsichtlich solcher Rucktande keine Arklamationen aus nehmen, da die aus unferer Kasse an die Konigl. Staatsschulden Lisgungskasse zu leistenden Zahlungen erfüllt werden mussen, und die etwanigen Prägravationen nur bei der befinitiven Regulirung der Kriegesschulden Beiträge, welche im Laufe dies stalben Zahres vollendet sein wird, berücksichtigt werden können.

Berlin, ben 29. Maf 1830.

Rommiffion gur Regullrung ber Kurmarklichen Kriegesschulden Beitrage bes erften Berbandes.

Vermischte Nachrichten.

Der auf den 25. d. M. zu Reckenzien im Westpriegnisschen Kreise anstehende Jahrmarkt, kann an diesem Tage wegen der dann statthabenden Sakularseier der Uebergabe der Augsburgschen Konfession nicht abgehalten werden, und ist deshalb auf den 2. Juli d. J. verlegt worden. Dies wird dem handels und gewerbetreis benden Publikum hierdurch zur Nachriche bekannt gemacht.

Potsbam, ben 9. Juni 1830. Ronigl. Regierung. Abtheilung bes Innern.

Behufs ber Ausführung einer nothwendigen Reparatur an der Havelbrucke bei Hennigsborf, wird die Passage über felbige am 1. und 2. Juli d. 3. gesperrt fein, und muß an diesen beiben Lagen das sonst über diese Bruke gehende Fuhrwert den Weg über Spandow nehmen.

Potsbam, ben 11. Juni 1830. Königl. Regierung. Abigeflung bes Imnern

(Sierbei ein Ertrablatt.)

Digitized by Google

: Lun

# 25sten Stud des Amtsblatts der Königlichen Regierung zu Potsbam

e. Majestat ber Kbnig haben die Folges ordnung und die Dauer der Wollandelte nach der in der Beilage zu dein 119ten Stude der vorsährigen Staatszeitung unter der Kubrik "Inland" enthaltenen Notig derzestalt festzusseigen geruhet, daß der Wollmarkt zu Magdesdurg in den Tagen des 25. die 27. Juni Statt sindet. Dieser Termin erleidet jedoch für das laufende Jahr eine Abanderung, indem derzselbe mit den Feierlichkeiten kollidiren warde, welche Allerdochstbieselden wegen der dritten Sakularseier der Uebergade der Augsdurgschen Konfession, welche auf den Freitag, den 25. Juni d. J. fällt, besohlen haben.

Aus dieser Ruchicht wird ber diesjährige hiesige Mosmarkt, statt nach der obigen Allers bochsten Festsetzung am 25. bis 27. Inni d. I., in den drei Tagen des 28. bis 30. Juni d. I. abgehalten werden, was ich hierdurch zur Kenntsniß des Publikums bringe.

Magbeburg, ben 27. Mai 1830.

Der Gehrime Staatsminister v. Klewiz.

mungen gum Unbenten
an bie 300jabrige Jubelfcier bes, von ben evans
gelischen Fursten und Standen, bem Raifer
Rarl V. zu Augeburg am 25. Juni 1530
feierlich übergebenen Glaubensbekentniffes:

bie Augeburgiche Konfession, welche die Berliner Medaillen-Munze von G. Loos unter Allerhochster Genehnigung hers ausgegeben hat.

1. (Katalog ber Anstalt E. Rr. 107.) Gebenfthaler, im Werthe bes alten beutschen Isachimothalers in feinem Silber geprägt, zum Preise von 3 Thir., aber auch in englischer Bronze zum Preise von 1 Thir.

Auf ber hauptseite ift in fehr reicher Bors stellung die Ucbergabe ber Konfession selbst vors gestellt. Raiser Karl V. sitt auf einem prach=

tigen, aber firchlich gebilbeten Thronfeffel (well Die Bandlung in ber Schloftapelle gu Augeburg geschabe.) Reben ibm gur Rechten febt ber Karbinal und Erzbischof Albricht II. von Brandenburg, Rurfürft von Mainz und Reiches Ergfanzler, und etwas gurad neben ibm', ber faiserliche Sefretarius. Links neben bem Rais fer fteht ber Ruffirft Johann bon Gachien im Ornat, umgeben von ben evangelischen farften und Standen. Man erblicht namentlich ben Marigrafen Georg zu Brandenburg, Die Berabge Ernft und Frang ju Luneburg, ben Landgrafen Philipp, zu Seffen, ben Fürften Bolfgang ju Unhalt und die beiden Abge= ordneten ber Ctabte Murnberg und Reutlungen, welche, so wie auch nach anderer Angabe, Ber-30g Johann Friedrich von Cachlen und Graf Albricht gu Mannefelb, bie Roufestion unterzeichs net haben. Dottor Baper, Rurfachlicher Rangs ler, war im Begriff, bie beiben Eremplare ber evangelischen Ronfession - in lateinischer und deutscher Sprache — bem Setretarius des Rais fere jur lebergabe an ben Reiche = Ergfangler m überreichen; ber Raifer ftredte aber felbft feine Sanb aus, nahm beibe Eremplare gu fich, und übergab, bas lateinische felbft fur fich behaltenb, bem Rurfurften bon Maing bas beut= fche, welches in bas Reichsardib gu Maing ges tommen ift. Der Rurfachfische Rangler ift alfo bier in bem Momente vorgeftellt, wo er, bas Berlangen bes Raifers bemertenb, fich aufs Rnie nieberlagt, um ihm, ben icon nach ber Seite gerichtet gemefenen Urm gu ihm wenbenb, Die Schrift zu überreichen.

Die Umschrift erklart bas Bilb mit beni Borten:

Dr. Bayer Churs. Kanzl. übergiebt d. K. Karl V. die evang. Confess. 2. d. Reichst. z. Augsb.

und im Abschnitt: am 25. Juni 1530.

Man sieht, daß hier nicht weniger als 12 Figuren, gang ober jum Theil sichtbar, vorge-

ftellt find; bas Blib alfo außerft reich ift. Die Surften haben überbem Portrait= Mehnlichkeit.

Rehrseite: Die heilige Schrift auf einem, Mitar ahnlich, verzierten Quaber aufgeschlagen; rechts baneben Doktor Luther, ber protestanstische Glaubenshelb, und links Melanchthon, ber eigenkliche Verfasser ber Konfession. Sie zeigen beibe auf bas geoffenbarte Wort, die Quelle aller Wahrheit und des achten Glaus benslichtes, und rufen gleichsam die Worte der Umschrift, Jeremias Kap. 22. B. 29., aus: O Land! Land! Land! höre des Herrn Wort!

Im Whichnitt: Zur dritten Jubelf. des Augsb. Confess. 2m 25. Juni 1830.

2. (Katalog E. Nr. 108.) Gebenkthaler zu besonders bantbarem Andenken an die Fursten und Stadte, welche theils durch ihre Unterzeichenung der Konfession-selbst, theils schon durch ihre Theilnahme am Einspruch vom 19. April 1529 unser Heil so vorzuglich und kraftig bestoren halfen. An Größe, Werth und Preis der vorigen gleich.

Die hauptfeite ift gang biefelbe wie auf Rr. 1.

Rehrfeite. Den Mittelraum nimmt, gur Bezeichnung bes hauptbeschützers ber beiligen Sache, Rurfurft Johann von Sachsen, bas Rurfachfische Wappen ein. Dben herum im Salbs Breise ist daffelbe von ben Wappen ber Fürsten und Stabte umgeben, welche bie Ronfoffion unterzeichnet haben und in ber Reihefolge der Uns terschriften gestellt find, mithin: oben in ber Mitte bas Bappen bes Markgrafen Georg zu Brandenburg, rechts daneben das des Herzogs Ernft zu Laneburg, links bas bes Landgrafen Philipp gu Beffen, und fo, in gleicher Dronung folgend, die Mappen ter herzoge Johann Bries brich ju Sachsen, Franz ju Laneburg, bee Furften Wolfgang ju Anhalt, bes Grafen Albrecht .gu Mansfeld, und ber Reichsfiabte Narnberg und Reutlingen. Unten herum schließen den Rreis: die Mappen der Reichsstädte Strafburg, Ulm, Coffnit, Lindau, Memmingen, Rempten, Mbrolingen, Beilbronn, Joni, St. Gallen, Beis Benburg im Nordgau und Windsheim. Um die oberen Schilbe stehen die Worte: "Unterzeichnet von den Fürsten u. Städten." und une ten herum: "und im Sinne der Städte:" Um bas Mittelwappen unten herum: "Zur dritten Jubelfeier am 25. Juny 1830."

3. Denkmunge, auf Hochsten Befehl Er. Durchlaucht bes herrn herzogs Alexlus zu Anshalt (Bernburg) geschlagen, von welcher, nach hochster Genehmigung Er. herzogl. Durchlaucht ebenfalls Exemplare (in feinem Silber zu 3 This. und in Bronze zu 1 This.) von der Anstallasselassen werden burfen.

hauptseite, Das Bildnis bes Fürsten Bolfgang, - Mitzeichners ber Augsburgschen Koufession und eifrigen Bertheibigers ber ebangelichen Lehre — nach einem Originalbilde en façe bargestellt, mit ber Umschrift:

Wolfgang, Fürst zu Anhalt, geh. 1492, gest. 1586.

Rehrseite. In einem Palmentranze fiefet man die Borte:

Dem Verdienste des Ahnherrn um die evangelische Lehre, am 25. Juny 1530. — Alexius Herzog zu Anhalt. 1830.

4. Kleine Denkmunze, welche die Stadt Schweinfurth auf die namliche Frier bat schlagen lassen, und beren Berkauf ebenfalls gestatztet worden ist. Sie kostet in feinem Silber 1 Thir. und in engl. Bronze 10 Sgr.!

hauptseite. Landgraf Philipp von helen, der eifrige Bertheidiger der evangelischen Lehre, und Doktor Melanchthon, welcher die Konfession konzipirt hatte, zeigen auf das offene und an den lesbaren Worten "Augsburgesche Konfession" erkennbare Eremplar derselben, welches auf der Bibel ruht, die wieders um auf einem Altar ahnlichen Tische liegt:

umdrift: Phil(ipp) Landgr. v. Hess. Schutzh(err) v. Schweinf(urth) — Melanchton.

Rehrseite. Die unter Landgraf Philipps Schutz erbaute wangellsche Kirche, wie sie zu jener Zeit aussah, mit der Umschrift: Die evangelische Kirche in Schweinfurth 1542. Im Abschnitt: Zur Feier 25. Juny 1830.

Es bedarf mohl keiner Erwähnung, daß, so wie sich heute noch viele Familien im Besit folder, auf sie von den Voreltern vererbten Denkmungen auf die früheren Feiern diefer, für die evangelischen Christen aller Konfessionen

Sleichmäßig hochwichtigen Begebenheit befine ben und sie werth halten, es auch heute kein zwedmäßigeres Geschent fur die Jugend geben kann, als diese Denknünzen: um sie als Ans benten an die heutige dritte Jubelfeier wieders werts auf die Kindeskinder zu vererben, welche dies hochwichtige Fest zum vierten Male seiern

Man tann auch Ctuis zu ben brei ersten Dentmungen zum Preife von 10 Sgr., und zur

Lettern ppn 5 Sgr. erhalten.

€:

Berliner Mebaillen = Munge von G. Loos, Neue Friedrichsstraße Nr. 56.

Der burch ben Stedbrief vom 2. Juni b. S. verfolgte hausknecht heinrich Ludwig Bod-tft ergriffen, und an das Gericht abgeliefert worben. Berlin, ben 7. Juni 1830.

Die Kriminal = Deputation bes Königl,
Stadtgerichts.

Der im 22sten Stude des diedjährigen Amtsblattes enthaltene Steckbrief vom 18. v. M. wird hierdurch wieder aufgehoben, da das des treffende Individuum bereits an uns eingelies fert worden ist. Potsdam, den 7. Juni 1830. Konigl. komb. Rents und Polizeiant Potsdam, Bornstadt und Saarmund.

• Montag ben 28. Juni b. J., Bormittage 9 Uhr, follen im Forsthause zu Dippmanneborf 13 Klafter Weißbuchen Schirrholz,

14 Buchen = Rloben, 15± Buchen = Kubppel, 35 Cichen = Rloben, 11 Eichen = Anuppil, 25 Eichen = Stubben, 1. Elfen = Rloben, Chen = Rnuppel, 31 Cepen = Rloben, 16 Cepen : Anippel, 536£ Riefern = Rloben, 6103 Rlafter Kicfera=Anuppel unb

Riefern = Ctubben,

uberh. 1315 Alafter, welche in ber Dippo mannehorfer hoben Beibe aufgeschlagen fieben, meisthictend vertauft werben, zu welchem Zers

57<del>±</del>

mine Kauflustige mit bem Bemerken eingelas ben werben, bas ber vierte Theil ber erfolgenden Meistgebote sogleich im Termine bepos nirt werden muß.

Potsbam, ben 2. Juni 1830.

Der Ronigl. Forftmeifter Jacquot.

\* Auf Befehl ber Königl. Hochibblichen Regierung sollen 117 Morgen 82 Muthen Rasborfer Lafzinswiesen, unweit ber Stadt Belig belegen, im Ganzen oder theilweise auf brei hintereinander folgende Jahre an den Weistbictenden verpachtet werden.

Bu biesem Geschäft haben wir einen Tersmin auf Montag ben 21. Juni b. J., Borsnittags 9 Uhr, im Schulzengericht zu Räsborf anberaumt, und laben Pachtlustige hierzu ein, mit dem Bemerken, daß die Pachtbedingungen in unserm Geschäftslokale, breite und Lindensstraßens Ecke, oder aber auch im Termine einsgesehen werden können, und daß die Dorfgestichte zu Räsborf angewiesen sind, den fremsden Pachtlustigen die Wiesen auf Ersordern zu zeigen. Potsdam, den 6. Juni 1830.

Königl. tomb. Rentamt Potsbam, Bornstäbt und Saarmund.

Daß auf ben Antrag bes hiesigen Raufmanns Christian Friedrich Stenger, seinen mit der unverchelichten Friederike Sophie Reich om aus fer der Ehe erzeugten, auf die Namen Wilsbelmine Henriette und Christian Friedrich Gustav getauften Kindern die bollständige Legitismation bewilligt ist, und ihnen durch das Pastent des Königl. Justizministerii vom 5. Fesdruar des Königl. Justizministerii vom 5. Fesdruar des Königl. Justizministerii vom 5. Fesdruar des Königl. Justizministerii vom 5. Fesdruar des Königl. Justizministerii vom 5. Fesdruar des Königl. Beilegung des våtersichen Namens Stenger, alle Rechte ehelich geborner Kinder beigelegt worden sind, wird hierdurch zur allgemeinen Kenntniß gebracht.

Schwebt, ben 17. Marz 1830. Kbnigl, Preuß. Justizkammer ber Herrschaft Schwebt.

Das zu Neuhoff gelegene, Vol. III Fol. 121 unfers gerichtlichen Sypothekenbuches eins getragene Sauslergut bes Sausler Friedrich Ritiche, foll im Wege ber nothwendigen Subs

hastation offentlich an ben Meistbietenben verkauft werben. Der peremtorische Ligitationsters min ist auf

ben 30. Juli b. J., Bormittage 11 Uhr, in hiefiger Gerichtoftube ju Baruth angesetzt. Die Tare im Betrage von 702 Thir. 21 Sgr. 3 Pf. tann taglich in unserer Registratur eins gesehen werben.

Baruth, ben 27. April 1830.

Graflich Solmesches Justigamt.

Der bem Schiffer Gottlob Biene aus Eroffen geborige, mit ber Nr. 285 bezeichnete, und auf 380 Ablr. taxirte Obertahn, ohne Lastellage, foll Schulbenhalber in dem

am 21. Juni d. J., Nachmittage 4 Uhr, vor unferm Kommissarius, herrn Justizseketair heu felber, auf bem Bauplat bes Schiffbaus meisters Meyer, Schiffbauerdamm Nr. 22, anstehenden Termine offentlich an den Meists bietenden verdußert werden.

Bu biefem Termine werben auch bie unbes kannten Schiffsgläubiger bei Werluft ihrer Anssprüche vorgeladen.

Berlin, den 17. Mai 1830.

Thnigl. Stadtgericht hiefiger Refibeng.

Ruf ben Antrag eines Realglaubigers soll bie bem Bürger Johann Wilhelm Schulze gehörige, hierselbst in der Berliner Straße sud Dr. 118 belegene halbe neustädtsche Aleinburgerstelle, welche auf 487 The. 5 Egr. gewürz digt ift, in dem auf

ben 28. August b. J., Bormittags 11 Uhr, in ber hiesigen Amtsgerichtsstube angesetzen peremtorischen Lizitationstermine offentlich an ben Meistbietenben verkauft werben.

Fehrbellin, ben 15. Mai 1830.

Rinigl. Preug. Juffigamt.

Die ber hiefigen Ctabt zugehörige Baltnub Schneidemuble bei Alt- Daber, foll entweder an einen annehmbaren Raufer vertauft, ober auf 12 Jahre verpachtet werden.

hierzu haben wir einen Termin auf ben 15. Juli b. J., Bormittage 9 Uhr, auf unferm Rathhaufe angefett, und laben gu folihem Kauf- und Packlussige, insbesonbere aber Papiermacher hiermit ein, da sich in dies ser Mühle bereits ein Papiermublenwerk besinz bet, und selbige in den letten Jahren mit grossem Bortheil — wegen Mangels an Papiersmuhlen in hiesiger Gegend — als Papiermuhle benutzt worden.

Wegen ber Berkaufes und Berpachtungs. Bebingungen wird bemerkt, daß die Muhle von dem Käufer ober Pächter als Papiers, Walt, Schneidemühle, oder sonst zu jedem andern Erzwerdszweige benutt werden, und daß die Hälfte des Kausgeldes zur ersten Hypothek auf der Muhle gegen landesübliche Zinsen siehen bleiden kann, auch daß wegen Ersullung des Gerbots sofort eine Kaution von 200 Thir. gestellt werden muß.

Die übrigen Bebingungen bieses resp. Bers kaufs ober ber Berpachtung werben im Ters mine bekannt gemacht werben; auch find selbige täglich in unserer Registratur einzusehen.

Wittstod, den 20. Mai 1830.

Der Magistrat.

Das im Ruppinschen Kreise belegene Prinzliche Erbpachts Wormert Mödern, welches zu 10,144 The. 26 Sgr. 2 Pf. abgeschätzt, und im Hypothetenbuche Vol. VII Fol. 2 verz zeichnet ist, soll auf den Antrag der Hypothetz Gläubiger öffentlich an den Meistbietenden verz tauft werden. Hierzu haben wir die Vietungs-Termine auf

ben 2. September b. J., ben 2. Dezember b. J., und

ben 15. Mårz 1831, jebesmal Vormittags 10 Uhr, movon ber letzte peremtorisch ist, in der hiesigen Amtsgerichtsssube anderaumt, und laden dazu Kauslustige und Zahlungsfähige hierdnrch mit dem Bemerken ein, daß, wenn besondere Umstände nicht ein Anderes weihwendig machen, der Zustdlag an den Meistdickenden sofort im letzten Kermine geschehen, und die Abjudikation nach Mögelichseit beschleunigt werden soll.

Die Taxe kann an jebem Sonnabend Bormittag von 8 bis 12 Uhr in unferer Registras tur eingesehen, und etwanigen Mangeln barin bis

• • •

8 4 Bochen vor bent letten Termine abgelfen werden.

Rheinsberg, ben 24. Mai 1830.

Er. Konigl. Hoheit des Prinzen August von Preugen Justizamt hierselbst.

Die zum Rachieffe der verwittweten Frau in der hagen gehörigen Mobilien, bestes nb in goldene Uhren, Sitber, Kupfer, Leis n, Kleidungsstücken, Betten, hausgerath und töbeln, einem guten modernen Wagen, zwei gagenpferden, mehreren Kuhen, sollen am 28. Juni d. J. und folgende Tage, on Vormittags 8 Uhr, zu Langen gegen gleich

eare Bezahlung in Kourant diffentlich an ben

deifibictenden verkauft werben. Fehrbellin, ben 6. Juni 1830.

> Vigore commissionis, ber Justizamtmann Kletschle.

Die bei Alt=Rauft, zwischen Freienwalbe nd Wriegen nabe an ber Ober belegene, schon n vorigen Jahre fubhaftirt geweseue, durch die rtrablatter zum 31sten, 41sten und 52sten tude bee Rurmartifchen Umiteblattes ausges otene, auf 2391 Thir. gewürdigte Bodwinds ithle mit baju gehörigen Gebauben und 24 Rorgen Bruchlandereien, soll, da der bisherige Reistbietende sein Gebot zu erfullen nicht im Stanbe gewesen ift, auf Antrag ber Glanbiger n ben auf den 18. Muguft, 18. Oftober und 8. Dezember b. J., jedesmal Vormitags um 0 Uhr, angefesten Terunnen, von benen bie beiden ersten hier in unserm Gerichtslokale, der ebte peremtorische aber in der zu verkaufenden Mable selbst abgehalten werben sollen, anders veit offentlich an ben Meiftbietenben vertauft verben, wozu Kauflustige hierdurch eingeladen verben. Freienmalve, den 8. Juni 1830.

Graffich v. Sadefche Berichte aber Att-Ranft.

Die jum Rachlaffe bes herrn Geheimen Ober Kinangraths Diefrich gehörige, beim Dorfe Drewit in ber Rabe von Potsdam bes Legene, und im Spoothebenbuche bes Königlischen Justizamts Potsdam Vok II Fol. 74 werzeichnete Wiefe von 12 Morgen 170 Musthen Flacheninhalt, soll an ben Meistbletenben

vertauft werben. Im Auftrage ber Gehelmen Ober-Finanzrath Dietrichschen Erben habe ich zur Abgabe ber Gebote einen Termin auf

ben 23. Juni b. I., Nachmittags 3 Uhr, im Schulzengericht zu Drewitz angesetzt, zu well dem ich Kauflustige hierburch ergebenst einlabe. Die naberen Bedingungen werden im Termine bekannt gemacht werden.

Potebam, ben 6. Juni 1830.

Sello, Juftigfommiffarius.

Es follen im Wege ber Exekution 24 Stud Rindvieh, 10 Pferbe und etwa 700 Stud Schaafe aller Gattungen, in bem auf

ben 2. Juli 1830,

und nothigenfalls folgenden Tage, von fruh 9 Uhr an, auf dem vormaligen Domainenamte Ziefar anderaumten Termine diffentlich an den Meistbietenden gegen gleich baare Bezahlung in Kourant verkauft werden, wozu Kauflustige eingeladen werden.

Genthin, ben 9. Juni 1830.

Der Juftizamtmann Duben.

Am Dienstage ben 29. Juni b. 3., Borsmittags, und an den folgenden Tagen, soll das sammeliche lebender und todte Inventarium des Mitterguts Guhlsborf, zwischen Perleberg und Prizwalf in der Westpriegnit belegen, gegen gleich baare Bezahlung meistbietend verauktios nirt werden. Dies Inventarium besteht, aus eis ner feinen Schäferei, inkl. 70 kammern, Pfers deu., Ochsen, Auhen, Ucces, hofs und hauss geräthen aller Urt, Gesindebetten, Leinen u. s. w. Wit dem Berkanf des Wiehes wird am 29. Jus-ni der Aufang gemacht.

Subleborf, ben 16. Mai 1830.

Bournot, Gutspachter.

Mehrere an ber Chausse zwischen Alte und Reu-Beblendorf, nabe an ber Potebamer Chaiffe see belegene, zu Bauftellen geeignete Lanbereien, sollen in verschiedenen Patzellen von einem und mehreren Morgen verlauft ober vererbyachtet werden.

Erwerbelustige wollen fich bieferhalb auf bem Neuen Borwerte zwischen ult = und Neus Behs lenborf bei bem Wirthschafts = Berwalter Das nach melben.

Mit Bezugnahme auf ben im vorjährigen Berliner Intelligenzblatte Nr. 308 befannt ges machten, und am 14. Juli b. J. stattsindens ben diffentlichen Bertauf ber ze. Zeggertschen Rüblengrundstüde, bestehend aus einer Wafsfers, Winds und Schneidemable nebst bazu ges bbrigen Wohns und Wirthschaftsgebauben und Ländereien, wird hiermit noch nachträglich bes mertt, daß

1) biefe Muhlengrundstude im besten Bustans be find, und auch bei ber trodensten Sahe reszeit nicht Mangel an Wasser haben,

2) an ber Landstraße zwischen Stettin, Pas sewalt und Prenglau hart an der Chausses liegen,

3) nur überhaupt mit einer jahrlichen Abgabe pon eirea 100 Thir. Kanon belastet sind, und weber Korn noch andere Pachte zu berichtigen haben,

4) es benfelben auch wegen ber nahen umlies genden vielen wohlhabenden Amtsborfer und Mittergüter nie an Mahls und Schnels begästen fehlt, wobei der Besitzer bei einem eigenen Betriebstapital wegen der nahe geslegenen Königl. Forst einen bedeutenden hans bel mit Bohlen und Brettern treiben tann,

5) bas Raufgelb nur auf eine Sobe von 5000 Abir. gezahlt zu werden braucht, indem bas übrige bei prompter Inszahlung mehrere Jahre ungefündigt fleben bleiben foll.
Prenzlau, ben 10. Juni 1830.

Ein Sppothetglaubiger.

Ein Grunbfild in Potsbam, worin mit bestem Erfolge ein Detail-Materialwaarens Ges schaft betrieben wird, foll Familienverhaltniffe halber aus freier hand vertauft werben.

Ein thatiger, umfichtiger Mann wurde fein Brobt vollständig darin machen. Nahere Rachticht barüber ertheilt auf portofreie Briefe

ber Kaufmann C. S. Bill, Hohewegstraße Dr. 13 in Potsbam.

Einem jungen Manne, ber entweber W bicfige Gymnafinm besuchen, ober fich in im anberen gache ausbilben will, weiset Logis & Roft in einer anständigen Familie nach

ber Raufmann Zill, Hohewegstraße Nr. 13 in Potsban

Borgüglich gute Mublengeine gu Bafer und Mindmublen, fo wie Kagenfieine gu Bei len und Zapfenlager, verfauft für den billifen Preis der Mublenmeister Goltdammer in two lin vor dem Neuen Konigsthore, linter han

Das Kommissions: und Nachweisungs: Stefchaft, breite Straße Nr. 8 in Berlin, übernimmt zur punktlichen, verschwiegenen und gewisseht ten Aussubrung mit Umsicht und Sachkennimi: I. die Besorgung sämmtlicher Kommissionen, all

1) ben Un= und Bertauf aller landlichen mi ftabtifden Grunbftude,

2) bie Anschaffung und Unterbringung ber & pitalien,

3) bie Einziehung ausstehenber Schulbforber rungen;

II. bie Unterbringung ber hohern Saufoffigiam

ten, als:
ber Wirthschafts-Inspektoren, Abministratioren, Handlungsbiener, Hauslehrer, Bude halter, Rechnungsführer, Rompagnons, So kretaire, Schreiber, Haushofmeister, Geschlen, Lehrlinge, Arbeitsleute, Goubernantinnen, Gesellschafterinnen, Dirckriginnen Putymacherinnen, Landwirthschafterinnen, Ladens, Garberobens und Schneiberbemsssells ze.;

III. bie Nachweifung, als:

1) ber ad II benamten Sausofftstanten, wie ben resp. Herschaften gang uneuhmelich geschiebt,

2) jeber Art Bohumgen, und namentlich and ber Sommerwohungen.

Ein hoher Abel und geehrtes Publitum wit um geneigte zahlreiche Aufträge jeber Art & horsamst gebeten.

## Amts, Blatt

### der Königlichen Regierung zu Potsbam und ber Stadt Berlin.

## Stúc 26.

#### 25. Juni 1830. Den

Allgemeine Gefen fammlung.

Das biesjährige 11te Stud ber allgemeinen Befegfammlung entbalt: Dr. 1248. Die Allerhochfte Rabinetsorbre vom 27. April 1830, wegen unfrefwills liger Emerkirung ober Denfionirung in Untersuchung gewesener Geiftlichen und

Schullehrer. Dr. 1249. Die Allerhochfte Rabinetsorbre vom 16. Mai 1880, über Rechtsverbeliniffe ber Mennonlien in ben westlichen Drobimen und Branbenburg, in Beziehung auf ibre Militairpflicht.

Dr. 1250. Die nachträgliche Bestimmung über bie Amvendung ber Borfchrift bes o 1 ber Minifterial, Juftruftion vom 14. Banuar 1822, wegen Unlegung ene ger, vom Schornsteinfeger nicht ju befahrender Schornsteinrobren. Bom 17. Mai 1830.

#### Vesordnungen und Bekanntmachungen, welche den Regierungsbezirk Dotsbam ausschließlich betreffen.

Potsbam, ben 12. Juni 1830. Gemaß hoherer Bestimmung wird bie bieberige Bollfrage von Grabow und Meuftabt über Gribom, Sagaft und-Luttfenborf nach Puttlig hierburch vom 1. August b. 3. an aufgehoben, und als Debenweg erklare.

Es wird auf bie 66 5, 6, 77, 123 und 111 ber Bollorbunng vom 26. Maj Reuftabt 1818 aufmerksam gemacht, und erinnert, daß vom 1. August b. 3. an, auf je, über Gri nem Wege feine abgabepflichtige Segenstande vom Auslande eingeführt werben burfen. Ronigliche Regierung.

Abtbeilung für-bie Berwaltung ber inbiretten Steuern.

Potsbam, ben 14. Juni 1830. In Folge eines Erlaffes bes Roniglichen Ministerli bes Innern vom 25, v. D. wird die diesfeitige Bekanntmachung vom 2. September v. 3. (Umteblatt 1829 Pertuffions, Mr. 132) wegen ber Sicherung ber Perfuffionsgewehre gegen bas ungeitige Los, gewebre. geben berfelben burch Unwendung bes fogenannten Sicherheitshahns, bierburch mit

TRL 103. Aufbebuna ber 3016 Arabe pon Grabow #. über Gris bom, Sagaft und Lutten= berf nach Puttlig. IV. 224,

Mini. DRr. 104. I. 514. Inni.

bem Bemerken in Erinnerung gebracht, daß Jeber es. sich seibst beizumeffen hat, wenn die Unterlaffung dieser Borfichts, und Sicherheitsmaßregel bei dem Gebrauch von Perkussionsgewehren, im Fall eines dadurch entstandenen Schadens als eine Bersaumis der Jedermann obliegenden Vorschift, und mittin als eine grobe Fahr, lassigkeit angesehen, und gesestlich geahndet werden wird.

Konigliche Regiewing. Ubtheilung bes Innern.

| •                                   | Potsbam, den 14. Juni 1830.                            |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Mr 105. Vom 1, Juli d. J.           | ab wird auf ber neu gebauten Samburger Strafe amischen |
| Chausses Spandow und Wusterbe       | susen an der Dosse bas Chaussegelb nach dem Tarif vom  |
| geld : Erbe= 28. April 1828 erboben | werden, und mar gleichmäßig, sowohl in ber Richtung    |
| Dulig lible was Smankon wie in      | ber Richtung nach Wufterhausen an ber Doffe,           |
|                                     | B                                                      |
|                                     |                                                        |
|                                     | fchen Rauen und Wuftermark für                         |
| ber Strafe 4) bei Berge fur .       |                                                        |
| nach Hams 5) bei Senife für         |                                                        |
| Durg.                               | l zwifchen Friefact und Geegles fur i                  |
|                                     |                                                        |
|                                     |                                                        |

Da jedoch für die Uebergänge über die Schwenz bef Wufterhausen, und über ben Rhin-Ranal zwischen Wusterhausen und Friesack zur Zeit nur noch Nochbrücken bestehen, welche mehr als höchstens funfzig Zentner Last nicht tragen können, so muß für schweres Juhrwerk die Chaustrestrecke zwischen Wusterhausen und Friesack vorerst, und auf so lange noch, geschlossen bleiben, die solche durch anderweite Bokuntmachung für unbeschränkt fahrbar erklärt sein wird.

Auch sind die- unchauffirten Abwege von der Chaussee ju jenen Rochbruden

nicht eben fo gut ju befahren, als bie Chauffee fetbft.

Ronigliche Reglerung. Abthellung bes Innern; Abthellung für bie Bermalmung ber indireten Seeuern.

Verordnungen und Bekanntmachungen des Königk. Konssstorii und Schul-Kollstzie der Provinz Brandenburg.

Rirdiens und Schuls sisstations Ordnung,

Rachstehenbe, von dem Konigk. Ministerium der geistichen und Unterrichts. Ans gelegenheiten über das künftige Verfahren bei den Kirchen, und Schul. Visitationen in der Provinz Brandenburg, mittelst Rescripts vom 9. Februar d. 3. uns zuger gangene Kirchen, und Schul. Visitationes Ordnung vom 16. d. M., wird hiermit den betheiligten Behörden und Personen zur Nachricht und genauen Beachtung bei kannt gemacht. Derlin, den 16. März 1830.

Konigl. Konfiftorium ber Proving Brandenburg.

Wenn and von ben Superintendenten mit Nocht erwartet werden kann, daß sie bei den von ihnen vorzunehmenden Kirchen, und Schul. Bistrationen sich der gewissenhaftesten Sorgfalt und Senauigkeit besleißigen, und dieses an sich so wichtige Seschäft durch eine geistvolle Behandlung deffeiben bedeutsamer zu machen wissen werden, so wird ihnen doch, nachst der Hinveisung auf die allgemeinen gesehlichen Bestimmungen und auf die deshalb erlassenen besonderen Verordnungen, behufs eines gleichmäßigen und sicheren Versahrens, nachstehende Anleitung dazu als Vorsschift mitgetheilt und die punktiiche Befolgung derselben zur Pflicht gemacht.

§ 1. Jeber Superintendent ist verpflichtet, die famintlichen Kirchen seiner Didzes in drei Jahren einmal zu vificiren, und sich hierbei so einzurichten, daß jahrlich der dritte Theil derselben an die Reihe komme. Jum 1. Marz des folgenden Jahres ist nach dem nachstehend abgedruckten Schema durch ben betreffenden General. Supersintendenten ber Königl. Regierung eine Uebersicht der im abgelaufenen Jahre ges-

baktenen Biffrationen einzureichen.

of 2. So viel als möglich und so weit es ohne zu große Versaumniffe in ben eigenen Predigtames. Geschäften der Superintendenten geschehen kann, mussen die Mittationen an einem Sonntage gehalten, jederzeit aber die Patrone durch dens Prediger dazu eingeladen, und durch diesen auch die Gemeinden durch Abkundigung von der Kanzel davon benachrichtiget werden. Vierzehn Tage vorher bestimmt der Superintendent dem Prediger den Tert, über welchen derselbe am Visitationstage predigen soll. Wenn an einer Kirche mehrere Prediger angestellt-sind, so muß wo möglich jeder in Gegenwart des Superintendenten über einen vorgeschriebenen Tert predigen.

3. Sehden zu einer Pfarrei Schwester, ober Lochter-Rirchen, so hat der Supersittendent die Blstation auch bei diesen vorzunehmen und sich zu ihnen hins zubegeben. Seschseht die Bistation an einem Werkeltage, so ist es hinreichend, wenn nut in einer der zur Parochie gehörigen Kirchen geprediget wird. Ihndet sie-aber an einem Sonn, oder Festrage statt, so muß der Prediger, so viel es die Zeit ers laubi, an allen den Orten predigen, an welchen er der Regel nach sonst hätte pres digen muffen, wenn die Vistation nicht angesest worden ware. Uederhaupt muß bei den gewöhnlichen Visitationen der Gottesbienst auch in der gewohnten Weise gehalten werden.

3 4. Es blefft bein Superintenbenten undenommen, wenn Radrichten, ble uber bas Berhalten eines Predigers ober Schullehrers bei ihm eingegangen find, ober sonft eingetretene Umffande im Rirchen, und Schulwesen es nothig machen sollten, auch ju jeder Zeit in feinem Sprengel eine außerordentliche Bistiation vorzunehmen,

ohne fie vorher befannt gu machen.

§ 5. Die bei einer gewöhnlichen Rirchen, und Schulbistation vorzunehmenben Begenftanbe find folgende.

a) Es wird nach ber Bestigunung bes

93. Gottesbienft gehatten, bei welchem ber Superfinkfibent nach ber Prebigt "
ben Ortspfarrer über ein ihm aufgegebenes Grud aus bem Ratechiemus
eine Latechetische Unterrebung mit ber Schulfugend anstellen lagt, sobann

ble in den lesten brei Jahren Konfirmirten felbst praft, und endlich von dem Altar herab eine kurze Anrede an die Gemeine halt, in welcher er die ihm nothig scheinenden Ermahnungen glebt, worauf er die Versamms lung mit dem Segen entläßt. Der Bistator hat hinsichtlich des diffents lichen Gottesdienstes darauf zu sehen, od derselbe den allgemeinen Grundssähen der evangelischen Kirche und den deshalb besonders ertheilten Bestimmungen gemäß gehalten und mit Theilnahme aufgenommen werde. Er muß bei der Predigt, ihren Sehalt, shre Erbaulschseit und den außen lichen Vortrag des Gestillichen zu einem Gegenstande seiner Ausmerksamzeit machen, und bei dem liturgliche Theile des Gottesdienstes auf die würdevolle und eindringliche Behandlung desselben, auch auf den Kirchenzgesang und das Orgelspiel achten.

b) Der Superintendent untersucht, ob bei sammilichen, sowohl Schwester, und Lochter, als Mutter-Rirchen, ber Bestimmung des § 624, Tit. XI Theil II des Allgemeinen Landrechts gemäß, mindestens zwei Kirchenvorsteher bestellt find, und veranlaßt, daß die etwa fehlenden nach § 552 l. cit. angestellt werden.

- c) Der Superintenbent veranstaltet eine Schulprufung und verfahrt babei nach ben bestehenden Borschriften. Sierbei ift besondere die Beschaffenheit ber Rennes nisse und der Methode des Lehrers, und ob derfelbe sich in dieser Beziehung vernachläffiget ober vervollfommnet bat, nebft ben Fortschritten ber Rinber au untersuchen. Demnachst ist ber Schulvorstand über bas Schulmefen insbeson bere ju vernehmen, wobei ju erforschen ift, ob und wie sich ber Pfarrer ber Schule und bes Schullehrers annehme, ob er auch ble Schulen in ben Killw len und in ben eingepfarrten Dorfern befuche, welche Schulbucher gebraucht werben, ob eine Schulbibliothet und Schulfaffe vorhanden fei, und wie es mit bem Religionsunterrichte ber Rinber und beren Borbereitung que Konfirmation, namentlich auch bei ben Schwester, und Tochter- Gemeinen gehalten werbe. Sollten in bem Gefchaftefreife ber Superintenbenten befonbere Schulinfnelter ren angesett fein, fo haben bie Superintenbenten fich gwar aller Rage bet etwa vorgefundenen Mangel, fo wie aller Abanderungen ober Anordnungen, an Ort und Stelle zu enthalten, bagegen aber ihre Bemerfungen und Antrageauf Berbefferungen in ben Begleitungsberichten unumwunden vorzutragen.
- d) Der Superintenbent forbert bie anwesende Bersammlung auf, sich zu erklaren, ob Jemand in berselben Untrage und Bunfche in Beziehung auf die Befors berung ber Seelsorge im Interesse ber Kirchengesellschaft, oder zum Besten ber Kirche, Pfarrei und Schule vorzutragen habe, welche sodann protofollareisch aufgenommen werden. In welchem Orte biese Berhandlung vorzunehmen seil, muffen die Umstände an die Hand geben, doch darf sie, wie sich aus sprem Charafter von selbst ergiebt, nie in ben Gang bes Gottesdienstes ver

legt werben.

e) Die Rirchenbucher werben mit Rucfucht auf die Vorschriften bes Allgemeinen

Landrechts Theil 2 Tit. XI § 481 seq. und 501 seq. untersucht, namente fich auch bas Duplikat berfelben. Auch ist zu bemerken, wo letteres aufbe-

wier wab, in weichem Juffande die Bucher find, bis zu welcher Zeit sie zur ruckgeben, ob sie ordnungsmäßig und nach den vorgeschriebenen Formularen geführet werden, und ob die Sandschrift bessen, der fie führt, leserlich und beutlich ist.

Desgleichen werben bie Pfare und Rirchen Registraturen burchgefeben, wobei ju beobachten ist, in welcher Ordnung sich biefelben befinden, und ob insbeson, bere die Berfügungen an die Pfarrer und Rirchengemeinden, auch die Resgierungs Amesbiater vorhanden, vollständig gesammelt und geheftet sind.

B) Auch die Kirchens und Schulrechnungen werden durchgegangen, um zu erfes hen, wann dieselben zulest abgenommen worden, wie viel Bestand oder Borsschuss verblieben, ob der Bestand baar vorgezeigt, oder wie er sonst nachgewiesen ist. Besinden sich die Rechnungen nicht im Orte, so sind sie vorher einzusors dern, und es dürsen sich die Kirchenvorsteher, Patrone oder Magisträte auf keine Weise weigern, die Rechnungen dem Superintendenten, als sandesherrlis chen Kommissarius vorzulegen, und ihm darüber alle erforderliche Auskunft zu geben. Insbesondere sind die Dokumente der Kirchenkasse nachzusehen, und es ist dabei wahrzunehmen, ob und wie dieselben nebst dem baaren Selbe in dem Kirchenkasten sicher verwahrt werden:

Rudfichtlich ber Nechnungen fur Kirchen Konigl. Patronats genügt bie Bemerkung, wann bie lette berfelben zur Revision an die Königl. Reglerung eingesenbet worben fei. In Betreff ber Privat-Patronats Kirchen burfen bagegen

folgende Angaben in dem Bifitations Drototolle niemals fehlen:

aa) worin das Bermogen ber Rirche besteht und wie die Grundflucke bem felben benugt merben;

bb) was in ber legten Jahredrechnung an baarem Bestande verblieben;

cc) ob bie jum Bermögen ber Kirche gehörenben Gefder stets unter ber vorfchriftsmäßigen Genehmigung ber betreffenben Behörden ausgeliehen worben find.

In) Die Beschaffenheit ber Kirchens, Pfare, und Schulgebaude muß untersucher werben. Der Superintendent ist verpflichtet, sich davon, ob der Mießbraucher die Gebäude und namentlich die Wohnung überall gut und reinlich halten lasse, lektere auch zu keinem anderen, als dem bestimmungsmäßigen Zwecke gebrauche, und seine Unterhaltungs. Berbindlichkeit nicht verfäume, vollständig, jedoch auf eine Weise, die denselben nicht kompromittirt, in Kenntnis zu sesen. Bemeikt der Superintendent Vernachläßigungen des Nießbrauchers, oder wers den solche von den Kirchenvorstehern gerügt, so sind sie ihm auf eine glimpfs liche Weise, im Wiederholungsfalle aber mit verschärftem Nachdrucke, behufs der schleunigen Abstellung vorzuhalten.

i) Ferner muß ber Superintenbent barüber Erfundigung einziehen:

aa) ob die außeren Rechte ber Parochle gehörig feststeben, ober ob etwas barin freitig geworden ift, und besser begründet werben muss;

bb) ob bas ben Kirchen, und Schulbeamten zugeficherte Einkommen unverfungt von ihnen bezogen wied und werben tann. Es find auf ben Jall

vorgekommener Unordnungen von ihm sogleich an Ort und Stelle ble erforderlichen Erdrierungen vorzunehmen.

k) Außerdem muffen die Bificatoren ihr besonderes Augenmerk bahm richten, ob die Begrabnisplase für die Kirchengesellschaften ausreichen, ob das Reihebes graben eingeführt ift, und ob die Plate gehörig sicher und anständig verwahrt find. Auf das Reihebegraben und die Verschhnerung werden die Superintens benten nur durch freundliche Ermehnung einzuwirken suchen.

1) Die Aufmerksamkeit des Bistators muß vorzäglich auch auf die Merkingle bes religibsen Sinnes der Gemeine, auf ihren Fleiß in Besuchung des öffentlichen Gottesbienstes, auf ihre Theilnohme an dem heiligen Abendmahle, auf den Grad der Stille, Ordnung und Sprechletung dei den gottesbienflichen Sand-

lungen und auf abnliche Punkte gerichtet werben.

m) In einer besonderen Konfereng mit bem Beiftlichen ift:

aa) batgenige, was bei der Bermaltung des offentlichen Gottesbienftes Bord gugliches, Mangelhaftes ober Migbrauchliches mahrgenommen worden, zur

Sprache ju bringen, und

bb) über die Thatigkeit des Gelstlichen, seine wissenschaftliche Beschäftigung, sein tieferes Eindringen in das Verständniß der heiligen Schrift, seine fortgesetzte Bekanntschaft mit der theologischen Literatur, seine Behands dung der Aranken, der Verächter des Gottesbienstes, eine nahere Sobre terung anzustellen und zu untersuchen, welche Lehrterte den sonntäglichen Vorträgen und den Wochenperdigten und Fastenbetrachtungen zum Grunde gelegt werden, wobes der Geistliche verpflichtet ist, seine Predigtsonzepte oder Entwurfe auf Erfordern dem Visitator vorzulegen.

o 6. Wegen ber über bie Rirchen, und Schul, Biftrationen aufzunehmenden Berhandlungen find bie von ber betreffenben Konigl. Regierung gegebenen Unweisfungen zu befolgen. In der Regel anuf die Aufnahme von 4 Presofollen über je-

den visitirten Kirchenort bewirkt werben, und zwar:

a) über die inneren Ungelegenheiten ber Kirche, die personilden und amtischt. Berhaltniffe ber Kirchendiener, zunächst aber ben Berlauf und die Beschaffen heit des Kirchens Bistations Gottesdienstes,

b) über bie Insering und Errerne bes Schulmefens,

c) über ble Rirchen, Pfarr, und Ruffereigebaube, audt.

d) über bas Kirchenvermögen.

Eine Ausnahme davon muß in dem Begleitungsbericht sedenral motivirt werden.

of 7. Diese Protokolle muffen, wenn nicht besondere Umstande ein anderes anrathen, von den zugezogenen Interessenten, besonders aber dann, wenn Thatsachen, die ein ferneres Einschreiten der geistlichen Behorden nothig machen, oder gegebene Zusagen und getroffene Ausgleichungen von Differenzien u. s. w. darin aufgenommen worden, unterschrieben werden. Der Bistator hat von ihnen Abschrift zu sein neu Ephoral-Akten zu nehmen und sie, innerhalb eines Zeitraums von längstens wier Wochen, mittelst eines Begleitungbesichtes, in weichem er seine besonderen Wünsche und Antrage gut Sprache bringen tann bem betreffenbem General Superintenben.

ten zu überreichen.

5 8. Diefem Berichte ift bas leferlich gefchriebene und mit einer Beurthellung bes Superintenbenten begleitete Ronzept ber von bem Ortegeftlichen gehaltenen Die Klationspredigt beigufügen.

| In ber | Superintenbentur N. | N. find vorhanden | Rirchen und bisitirt.            |  |  |  |  |  |  |  |
|--------|---------------------|-------------------|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
|        | Namen<br>ber        | r                 | weshalb die Klechen nicht bisite |  |  |  |  |  |  |  |
| Mr.    |                     | 1828 1829 1830    |                                  |  |  |  |  |  |  |  |
|        |                     |                   |                                  |  |  |  |  |  |  |  |

Die Sammlung von Predigten auf alle Sonntage und bie in ben Konigl. Mr. 5. Preug. Lanben ju felernben jabelichen Befftage jur bauslichen und firchlichen Erbam Prebigte ung, nach ber in ber erneuvren Rischen Agende angeordneten außeren Form über fammlung. bie gewohnlichen Evangeliem berausgegeben von M. Frang Bolfmar Conrad Dopno, 2cer Prebiger ju Commerfeld in ber Reumart, eignet fich unter mehreren abulte den Predigibuchern auch ju Borlefungen in ben gebilbeten Landgemeinen. Der Preis ift ju 2 Thir. angegeben, wofür bas 62 Bogen in Quave berragende Werk bei bem Berfaster selbst ju erkaufen ist Berlin, ben 17. Mai 1830. Ronigk Konfistorium ber Provinz Brandenburg.

In Rolge neuerer Bestimmungen über die friegesdienftliche Ausbildung ber in Saupts ober Deben Seminaren vorbereiteten Lehrer, haben wir befchloffen, bag Lehrturful ber Lehrfurfus in bem Seminar ju Meuzelle nicht, wie es in unserer Befannte in bem Cemachung vom 10. Otwber v. 3. bestimmt worben ift, mit bem erften April, fom minar gu bern, wie bisber, mit bem 1. Oktober angefangen und beendiget werde. Diejenigen Reuzelle. Unwarter, welche fich jur Aufnahme bereits gemelbet haben, werben ju ber im August b. 3. ju haltenben Aufnahmeprufung, auch ohne befondere Melbung burch ben Direttor bes Seminars einberufen werben; biejenigen, welche bie Aufnahme, erft jest nachfuchen wollen, baben fich, unter Ginreichung ihrer Zeugniffe und einer bestimmten Erflarung über ibre Zahlungsfahigfeit, balbigft bei uns ju melben

Die Berren Superintenbenten, Schul Infgektoren und Drediger forbern wie auf, ben Inhalt biefer Bekanntmachung jur Renntniß berjenigen jungen Manner ju bringen, welche bie Aufnahme in bas Seminar ju Reuzelle minfchen mogten. Berlin, ben 8. Juni 1830.

Königliches Schulkollegium der Proving Brandenburg.



Verordnungen und Bekanntmachungen ber Beborden ber Stadt Berlin.

Nach Borschrift bes Pasiebifts vom 22. Juni 1817 & 12 fellen Inlander zu Reisen innerhalb Laubes zwar nicht eines Polizeipasses bedürfen, sie sind jedoch verspflichtet, sich durch Legitimationskauten, Attesfre u. f. w. als unverbächtig auszuweisen.

Mach der Erfahrung treffen aber hier jahrlich Bunderte von Tageidhnern ein, bie zwar obrigkeitliche Attefte ober abnische Zeugniffe bei fich führen, welche aber, abgesehen daven, daß sie keine Personsbesthreibung enthalten, gewöhnlich in jeder Beziehung, fo mangelhaft find, bag selbst thre Glaubwurdigkeit zweifelhaft lift.

Wenn nun die Vorsorge für Ordnung und dffentliche Sicherheit es nothwendig macht, herziehende auswärtige Individuen vor ihrer Zulassung zum Aufenthalte hier, felbst als dazu geeignet zu erkennen, hierzu aber erforderlich ist-, daß solche entwer der mit ardnungsmäßigen Passen, oder wenigstens mit Attesten ihrer seitherigen Obrigkelten, die durch eine beigefügte Personsbeschreibung jeden Zweifel über die Ibentität des Inhabers beseitigen, versehen sein mussen, so wird nach Inhalt der Anordnung des Hohen Ministerii des Innern und der Polizel vom 15. d. M., den nach Berlin kommenden fremden Tagearbeitern hiermit angerathen, sich mit Passen ober wenigstens mit Attesten ihrer bisherigen Obrigkeiten,

die durch eine beigefügte Nersonsbeschreibung jeden Zweifet über bie Ibens

titat bes Inhabers befeitigen,

Mr. 14.

Paffache.

ju versehen, wideigenfalls sie sich die nachtheiligen Folgen selbst beigunnessen haben. Berlin, ben 26. Dai 1830.

Ronigl. Preug. Polizei. Prafiblum. von Efebed.

#### Vermischte Nachrichten.

Behufs der Instandsegung der sogenannten Schlangen Brude auf der Chaussee bei Spandow, wird die Passage über diese Brude auf einen Lag, und zwar am 2. Juli d. I. gesperrt werden, welches dem Publikum hierdurch zur Nachricht und mit dem Bemerken bekannt gemacht wird, daß an diesem Lage die Kommunikation zwischen Spandow und Charlottenburg auf dem rechten Ufer der Spree stattsfinden muß. Potedam, den 17: Juni 1830.

Konigliche Regierung. Abtheilung bes Innern.

Wegen bes Neubaues ber Brude bei ber Obermuste zu Birkenwerber auf ber Posistraße von Berlin nach Oranienburg und ber damit in Verbindung stes henden Herstellung der Arche bes Muhlenmeisters Aupfer, wird die Passage über die gedachte Brude für Juhrwerke aller Art vom 9. August bis einschließlich den 9. September b. J. gesperrt sein, welches hierdurch mit dem Bemerken zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird, daß die Juhrwerke in der angegebenen Zeit ihren Weg von Berlin über Hohen Reuendorf nach der Untermühle bei Birken, werder und weiter nach Oranienburg nehmen mussen.

Potebam, ben 18. Juni 1830. Konigl. Regierung. Abibeilung bes Innern.

(hierbei ein Extrablatt.)

## Ertra-Blatt

Lun

# 26sten Stud bes Amtsblatts ber Koniglichen Regierung zu Potsbam und ber Stadt Berlin.

Die Brucke über bas Jägeligefließ bei Rosfenwinkel auf ber Lanbstraffe von Prigwall nach Berlin, wird weben eines nothwendigen Neusbaues berfelben vom 1. bis 14. Juli d. J., gesperrt sein; daher Rettenbe ihren Weg entwesber über bas Dorf Grabow, ober über bas Dorf Wehlow zu nehmen haben.

Aprit, ben 15. Juni 1830. Abnigl. Preuß. Landrath ber Oftpriegnig, pon Krocher.

Steatbrief.

Der eines Gelbbiebstahls bringend verbachstige vormalige Solbat und habersammler Gotts lieb Zemper hat sich mit seiner Zuhälterin, ber unverehlichten Sophie Lienide, die wahrsscheinlich baran Theil genommen hat, von hier entsernt, und wir ersuchen alle Wohlloblichen Gerichts und Polizeibehörben, den Zemper mit gedachter Lienide im Betretungsfalle, und wenn die Entserung nicht mehr als 6

Meilen betragt, bierber abliefern zu faffen, funft aber bem nachften Gerichte gur Ginleitung ber

gerichtlichen Untersuchung zu übergeben. Juterbogt, ben 17. Juni 1830,

Der Magistrat.

Signalement bes Habersammlers Zemper. Kamilenname: Zemper, Vorname: Go

Familenname: Zemper', Borname: Gottslieb, Geburtsort: Damsdorf bel Dahme, Wohns ort: Juterbogk, Religion: lutherisch, Alter: 52 Jahr, Größe: 5 Fuß 5 Zoll, haare: braun, Stirn: bedeckt, Augenbraunen: blond, Augen: blau, Nase: bick, Mund: gewöhnlich, Bart: blond, Kinn: oval, Gesicht: langlich, Gesichtsfarbe: gesund, Gestalt: mittler, besondere Kenns zeichen: mehrere Kopfs und Handwunden.

Belleibung: eine grune alte Tuchmuße, ein blautuchener geflickter Rock und grautuchene

Beinkleiber.

Signalement ber unverchlichten Lienide. Familieuname: Lienide, Borname: Soe phie, Wohn: und Geburtsort: Liepe bei Dahs me, Religion: lutherisch, Alter: 44 Jahr, Größe: 4 Fuß 10 3 Joll, Haare: braun, Stirn: spits, Augenbraunen: blond, Augen: blau, Rase: groß, etwas dick, Mund: etwas zusammengefallen, Kinn: oval, breit, Gesicht: oval, Gesichtsfarbe, gesund, Gestalt: untersetz.

Der hiefige Weber Johann Gottfried Gies fau hat seinen ihm am 22. v. M. hier zur Reise über Berlin nach Biesenthal, um Blutzegel zu fangen, ausgestellten, auf 6 Monate gultigen Gratis-Paß, augeblich jenseits Berslin verloren. Dieser Paß wird baher hierdurch für ungultig erflart.

Trebbin, ben 10, Juni 1830.

Der Magistrat.

• Eines fehr bedeutenden holzschlages wegen foll eine große Anzahl von Arbeitern in den Stift Neuzelleschen Forsten sofort angestellt werden. Wer Beschäftigung sucht, kann sich beshalb bei dem Oberforfter Bigand zu Forstehaus Siehdichum melden, jedoch konnen nur solche Arbeiter angenommen werden, die nachzuweisen vernögen, daß sie bereits holzschlasgerarbeit verrichtet haben.

Reuzelle, ben 9. Juni 1830. Ronigl. General - Abministration.

Auf ben Antrag ber bekannten Intereffenten wird hierdurch jum 3wed der Ausmittelung unbekannter unmittelbarer Theilnehmer bekannt gemacht, daß im Auftrage der Königl. Generalkommission für die Kurmark, die Regulirung ber gutöherrlichen und bauerlichen Berhältnisse, und die damit in Berbindung stehende vollstanbige Gemeinheitsaufhebung zu Gramzow im Angermunder Kreise der Uchermark schwebt, und werden baher alle unbekannte unmittelbare Theilnehmer aufgesordert, sich bis zu dem auf

ben 24. August b. J., Bormittage 9 Uhr, im Geschäftezimmer bes Unterschriebenett allbier,

26

Friedrichsstraße Mr. 221, angesetzen Termine, ober spätestens in bemselben mit ihren Ansprüschen zu melden, unter der Berwarmung, daß bie Nichterscheinenben die Auseinandersetzung gesen sich gelten lassen mussen, mit keinen Erzinnerungen dagegen werden gehört werden, und sie selbst im Fall einer Berletzung nicht ansechsten können.

Prenglau, ben 25. April 1830. Der Defonomie-Rommiffarius Rende.

Es fcweben folgende Separationes und Dienftregulirungen:

1) die Separation gwifchen ben Gatern ber Pfarre und Gemeinde ju hobennauen,

2) bie Abfindung ber Sutungsberechtigten von ben holprevieren, ben hagen-Boigts und Dublenkaaten bei Rhinow, fo wie

3) von ben Sphennauenfeben Lagten und Wiefen, bad Stollniche Bruch genannt,

4) die Mifhebung ber Koppelhutung hinfichts ber zwischen Rhinow und Hohennauen gelegenen Meviere,

5) bie Regulirung ber Dienfte und Abgaben

ber Roffaten zu Cemlin,

6) bie Dienstreguftrung und Holzabsindung ber gis ben Gutern Hobennauen gehbrigen Hofwirthe gis Strobebne,

7) bie Abfindung ber Pfarre und bes Kantos rate ju Stwobehne wegen bes Rechts,

Brennholz zu verlangen, bet welchen die bem Geheimen Kriegebrath und Landrath, Herrn Friedrich Wilhelm Ferdinand von der Hagen, gehbrigen Rittergüter Hostennauen II. und III. Untheild, die die FloeisdomnissQualität haben, konkurriren. Diefe Gesweinheitstheilungen, Ablöhungen und Dienfresgulkungen mache ich hierdurch biffentlich beskannt, und überlasse es allen benjenigen, welche babet ein Interesse zu haben vermeinen, sich bis zu dem anf

ben 24. August 1830, Vormittags 11 Uhr, allhier in bes Kommissaris Behausung angessetzten Termine, oder in solchen zu melden, und zu erklären, ob sie bei den gedachten Separastionss, Ablösungssund DienstregulirungssVershandlungen zugezogen sein wollen.

Derjenige, welcher fich nicht melbet, muß bie Gemeinheitstheilungen, Ablbfungen und Dienstregulirungen gegen fich gelten laffen, und wird,

felbst im Falle einer Berletzung, mit keiner Gimvendingen bagegen gehort werben, Javelberg, ben 20. Mai 1830.

Vigore commissionis, Henning, Juffiz-Commissionscats.

Now den vom Teisfelschem Gerichten zu Lüchfeld ist das zum Nachlasse der verstordene Zweihüfner Schone beck, Anne Regine 3d. Kemnig gehörige, zu Lüchfeld belegene Anrihlinergut, welches nach der Taxe das Dekonomies Kommissarius Pape zu Treston auf 2007 Thir. 10 Sgr. 5 Pf. gewürdigt worden, Theilungshalber subhastirt, und sind die Bietungetemine

auf den 5. Juli und 6. September b. E, jebesmal Bormittags 18 Uhr, auf hiefigem Stadtgericht, ber lette aber, welcher perem-

wrisch ist, auf

ben 13. November b. 3., Bormittags 14 Uhr, in der Gerichtsstube zu Lüchfelb anderaums worden, zu welchem wir Kauflustige und Besitzschige hiermit mit dem Bemerken einladen, sich spätestens in dem legeten Termine zu melden, und ihr Gedot abzusgeben, demnächst aber zu gewärtigen, des, wenn sonst nicht rechtliche hindernissse eintretin, dem Meistdietenden der Zuschlag ertheilt, und auf spätere Gedote keine Rückschag ertheilt, und auf spätere Gedote keine Rückschäge gewommen werden soll. Wusterhausen a. d. D., den 1. April 1830. Die v. Teistelschen Gerichte zu Rüchfeld.

Die ber hiefigen Stadt zugehörige Walls und Schneibemufte bet Alt-Daber, soll enke weber an einen annehmbaren Käuser vorlauft, ober auf 12 Jahre verpachtet werben.

hierzu haben wir einen Termin auf ben 15. Juli d. J., Bormittags 9 Uhr, auf unferm Rathbause angesetzt, und laben zu solchem Kauf und Packelustige, indbesondere aber Papiermacher hirrnis ein, da sich in dies ser Mahle bereits ein Papiermählenwert besins bet, und selbige in den letzten Jahren mit grossem Bortheil — wegen Rangels an Væpiermählen in hiesiger Gegend — als Papiermähle benutzt worden.

Wegen ber Verkaufes und Verpachtunges Bebingungen wird bemerkt, daß die Mühle von bem Känfer ober Pächter als Papiers, Walk, Schneidemühle, ober sonst zu jedem anderer Erswerbszweige benutt werden, und daß die Halste

bes Kunftelbes jur erften Sypothet auf ber Withte gegen lanbesubliche Zimen ftehen bleiben tann, auch bag wegen Erfulung bes Gesbots fofort eine Rausion von 200 Thir. gestellt werben muß.

Die übrigen Bebingungen biefes resp. Berskaufs ober ber Berpachtung werben im Ters misse bekannt gemacht werben; auch find felbige täglich in unferer Registratur einzusehen.

iglice in unjerer viegiprame emzujehen. Bictifod, den 20. Mai 1830.

Der Magistrat.

Es foll bie ben Bubner huthschen Cheleuten gehörige, zu Körig belegene, auf 176 Thir. 17 Sgr. 94 Pf. toxirte Babnerstelle

am 4. September b. J., Bormittage 11 Ubr, in ber Gerichtoftube zu Ko-rig, Schulvenhalber, an ben Meistbietenben verskauft werben, wozu wir Rauflustige biermit einstaben. Wusterhausen a. b. D., ben 26. Mai 1830. Königt. Erbpachtsgerichte zu Körig.

Die Martin Bockschen Bauerhofe Nr. 2 mb Nr. 11 zu Felchow, sind Schuldenhalber mit der Tape von resp. 1379 Thir. 20 Sgr. mb 1679 Thir. 10 Sgr. subhastirt, und sieht der Bietungstermin auf

ben 20. September b. J., Vormitiggs 10 Uhr, zu Feldow an. Augennände, den Z. Juni 1830. Abelich von Böltziafche Gerichte.

Auf dem Antrag der Erden des zu Stefsknöhagen versiordenen Bauer Jakob Ludwig Christian Schridter, soll der zum Nachlasse destelden gehörige, auf dortiger Fedomark deles gene, dereits separirte und abgedauete, vom Diensten abgeköfete Imeks und Einhaldhüssers dof, welcher nach der davon ausgenommenen Taxe zu 3898 Ahlr. 20 Sgr. 3 Pf. gewürsdigt ist, im Wege der freiwilligen Subhastation öffentlich an den Reisbietenden verkauft werden. Wir haben zu diesem Beduse einen Ters min auf

ben 19. Juli d. I., Wormittage 10 Uhr, ine Schutzenhause zu Steffriedhagen angeseth, und laden Kaufliedhaber hierzu mit bem Bes mutten ein, buß die Laxe von dem hofe in unses eer Registratur taglich eingeschen werden tann.

Prismall, den 4. Juni 1830.

Die Gerichte zu Streckenthin.

Por bent untrrzeichneten Gerichte ift bas bem Bauer Ludwig Janfe zugehörige, im Dorfe Groß=Roris, eine Meile von Teupit und brei Stunden von Mittenwalde belegene Bauergut, wegen rudffandiger tandesberricher Abgaben sub hasta gestellt, und ein peremtorischer Bies tungstermin auf

ben 2. Ceptember b. J., Vormittags is Uhr, im biefigen Gerichtslokals angesetzt worben. Dies wird etwanigen Kaufern mit dem Bemerken ersbfines, daß, wenn nicht rechtliche hindernisse eintreten, dem Meistbietenden der Zuschlag erstheilt, und auf späters Gebote keine Rücksicht genommen werden soll.

Die auf 630 Thir. ausgefallene gerichtliche Tare ift bem Subhastationspatente beigefligt, und kann täglich eingesehen, etwanige Erinnerungen bagegem aber wenigstens 14 Tage vor dem Termine angezeigt werden.

, Buchholz an ber Dabme, ben 5. Juni 1830. Sbnigl. Preug. Juftigamt.

Das ben ininviennen Schamstern Webbing zugehörige, in dem Dorfe Bohne dei Rasthonow balegene Kossathengus, wozu beinahe IS Morgen Uder, 4 Morgen zweischurige Sasselwiesen, die erforderläche Welde für 7 Städ Kindvieh, 6 Schause und eine Gand und etz was Holz gehört, soll Theilungshalber diffents lich verkauft werden, und zwar dem Besuden der Umstände unch mit oder ohne Inventacium,

Wir haben bagur einen Termin auf ben 20. August b. J., Bormitags 11 Uhr, in Bonne angesetzt, wozu wir Kauflustige mit bem Bennerken einladen, daß die Erklarung über den Justiag shfort im Termine erfolgt, bagegen von dem Weistbietenden Sinhundert Thaler bage der deponirt werden mussen.

Nathenow, ben 12, Juni 1830. Abelich v. Brieffice Guichte über Bofine.

Am 42. Juli d. J., Bormittags 10 Uhr, sollen auf dem Gute Wahrenthin bei Rheinsbeng der Ertrag der Wirfen in Parzelen, der Ertrag des Gartens meistietend verlauft worden.

Granses, ben 15. Juni 2830. Im Auftrage bes Königt. Kammergerichts. Der Stabtsicher Fitzau. Die bem unterschriebenen Gewerke zugehderige Walke und Waschmuble zu Zippelösobrbe, ungefahr anderthalb Weilen von hiesiger Stadt belegen, wird zu Michaelis d. I. pachtlos, und soll anderweit verzeitpachtet werden. Pachtlusstige, welche sich genügend über ihre Qualifiskation auszuweisen vermögen, und im Stande sind, eine Kaution von Eintausend Thalern zu gestellen, werden ausgefordert, sich entweder perssonlich oder in frankirten Briefen bei und zu melden, und sollen denselben sofort die Pachtsbedingungen bekannt gemacht werden.

Neu-Ruppin, ben 12. Juni 1830. Das Tuchmachergewert.

Ich bin gewilligt, mein Hollanbergut von 100 Morgen, zu Michaelisbruch, & Meile von Friesack und nahe an der Chaussee belegen, meistbietend entweber ganz oder auch in einzellen und Lheilen zu verkaufen, und habe dazu einen Termin auf den 19: Juli d. I., Bormittags um 9 Uhr, auf dem Hollandergute angesetzt.

Dreet, ben 15, Juni 1830.

Mehrere an ber Chausse zwischen Alts und Neu-Zehlendorf, nahe an ber Potsbamer Chausfer belegene, zu Baussellen geeignete Landereien, follen in verschiedenen Parzellen von einem und mehreren Morgen verlauft ober vererbpachtet werden.

Erwerdsluftige wollen fich bieferhalb auf bem Neuen Borwerte mifchen Alts und Neuszehs lenborf bei bem Wirthschaftes Berwalter Das nach melben.

Ich bin gewilliget, mein zu Weseram bei Brandenburg belegenes Gut, welches ein Wohnehaus von 2 Stuben, 1 Stall und 1 Scheune, und 21 Morgen sehr guten Acer, Wiesen und Weibe hat, entweder im Ganzen, oder das Wohnhaus nebst Stall und 2 Gartenslecken besonders, und den Acker nebst Wiesen und Weibe ebenfalls besonders zu verlaufen, und haben deshalb einen Termin in Weseram, in meinem gedachten hause auf den 2. August d. I., Vormittags 10 Uhr, angeseizt.

Rauflichhaber werden eingeladen, an bem gebachten Tage zu erscheinen, die zum Berkauf

gestellten Grundftide in Augenschein gut hehr men, ihre Gebate abzugeben, und ben Abschluß bes hanbels zu gewärtigen.

Deffentliche Laften haften auf bem Gute etwa nur 2 Thir. jahrlich, und es tann ber großte Theil bes Raufpreifes zur erften Sppos thet auf bemfelben fteben bleiben.

Weferam, ben 14. Juni 1830. Thenne

Meine Aderwirthschaft, fo mit 40 Soft. Roggen, 2 Schfl. Gerfte, 18 Schfl. Safer, Linsen, Riees und Luzern-Saamen, Erdtoffeln und Ruben bestellt ift, und an Getreibe eine ante Ernbte verspricht, und wobei 3 bis 4 Rube gehalten werden, wovon bie Mild taglich in Potsdam verkauft wirb, will ich jum 1. Juli b. 3. verpachten ober verlaufen. Pacht= ober Raufluftige tonnen bas Weitere bei mir in meis nem Saufe, Behlertoftrage Dr. 3 gu Potebam erfahren. - Auch bin ich bereit, gedachtes Saus, morin eine Gaffwirthschaft betrieben wird, und bas seiner guten Lage und Größe wegen zu eie nem jeben Gemerbe fich eignet, auch an Miethes entrag sich gut verzinset, zu verkaufen. Lethber.

Die Lapziger Feuer-Berficherungs-Unftalt übernimmt Berficherungen auf Gegenftande jeber Urt, als: auf Gebäube, Fabritgerathschaften, Waaren, Mobilien, Aug- und Brennholzlager, Bieh, Schiff und Geschirr u. f. w., ausgenommen baares Gelb und Dokumente.

Man kann bei ihr auf alle Zeiten von einem Monat bis zu funf Jahren versichern, und bes zahlt bei einer Bersicherung auf funf Jahre bie Pramie für vier Jahre.

Sie haftet auch fur burch ben Blig verurfacte Schaben, und berechnet fo billige Pramien, als irgend eine andere Anstalt. Der Plan
ber Anstalt ift bei bem Unterzeichneten unentgelblich zu haben, welcher auch die Besorgung
ber Versicherungs-Auftrage gegen Erstattung bes
Portos übernimmt.

Potebam, ben 15. Juni 1830.

L. Jacobe, Blüchersplat Nr. 3, Algent ber Leipziger Feuer-Berficherunge-Unffalt.

# Amts Blatt

der Königlichen Regierung zu Potsbam und ber Stadt Berlin.

## – Stúc 27. –

#### Den 2. Juli 1830.

Derordnungen und Bekanntmachungen, welche ben Regierungebegirt Dotedam ausschließlich betreffen.

Potsbam, ben 21. Juni 1830. 2m 2. b. M. ift ein Theil ber Preußisch. Englischen Anleihe aus bem Jahre Mr. 106. 1818 jur Buruckjablung am 1. Oftober b. 3. ausgeloofet worben, worüber bie von ber Roufgl. Saupt , Berwaltung ber Staats , Schulben in Dr. 168 ber Staatsket fete Dbligas tung, fo wie in ben übrigen Berliner Zeitunge-Blattern (Grud 140) und in ben Intelligeng Blattern befindliche Bekanntmachung vom 2. Juni b. 3. bas Erforbers liche enthalt; auch ist biefen Blattern bas Bergeichniß ber ausgeloofeten Rummern lifchen Ans beigefügt.

Das Publikum wird auf biefe Bekanntmachung noch befonders aufmerkfam ge. Jahre 1818. macht, bie von une reffortirenben Beborben aber, in beren Raffen fich bergleichen ausgeloofete Bbligationen, entweder als Bestande, ober als Rautionen befinden folls ten, werden bierdurch angewiesen, barüber ungefaumt Anzeige ju machen.

Ronigl. Regierung. Raffen Berwaltung.

29

Verordnungen und Bekanntmachungen des Rönigk. Rammergerichts.

Die Dreußischen Strafgesete enthalten folgende Borichriften zur Berbutung bes Kindermordes:

1. Jebe außer ber Che gefchmangerte Welbsperfon, auch Chefrauen, bie von bes Rinders ihren Spemannern entfernt leben, muffen ihre Schwangerschaft ber Ortsobrigfeit, morbes. oter ihren Eltern, Bormunbern, Dienftherrschaften, einer Bebamme, Geburtebelfer, ober einer andern ehrbaren Frau anzeigen, und fich nach ihrer Unweisung achten.

2. Die Rieberkunft barf nicht beimlich gescheben, sondern mit gehörigem Beiftanb.

3. Ift babei nur eine Krau gegenwartig, fo. muß bas Rind fofort vorgezeigt werden, es mag tobt ober lebenbig fein.

Borfagliche Lobtung bes Kinbes giebet bie Lobesstrafe nach sich; verliert es burch unvorsichtige Behandlung bas Leben, fo tritt Zuchthausstrafe von mehr jabriger bis lebenswieriger Dauer ein.

Ausachoise tionen von ber Preus Bild = Engs leibe bom

> C. 135. Juni.

Me. 13. Berbatum

5. Aber auch ichon biejenige Weibeperfon, welche Schwangerichaft und Geburt verbeimlicht, bat, wenn bas Rind verungludt ift, mehrjabrige Buchthausftrafe gu gewartigen, follte fie fonft auch nichts gethan haben, wodurch ber Lob bes Rinbes beranlaft worden.

Bernachläßigen ber Schwängerer, Die Eltern, Bormunder ober Diensiberr,

schaften ibre Pflichten, so find fie ftrafbar und verantwortlich.

Ronial. Preug. Rammergeriche.

Mr. 14. Anschaffung bes Auszugs ber bon Rampsichen Jahrbucher far Preuß. Gefetge= bung.

Der Juftigfommiffarius Graff zu Breslau wird burch bie Maureriche Buch banblung in Berlin ein Wert berausgeben, unter bem Titel:

Bammlung fammelicher noch gultiger, in ben von Rampffchen Sabebui chern für Preug. Befesgebung enthaltenen, bis Ende bes Stabres 1828 er schlenenen Berordnungen, nach den Materien zusammengestellt,

und es find bereits zwei Banbe biefes Werks im Buchbanbel erschlenen.

Sammeliche Untergerichte im Departement bes Rammergerichts werben in Rolae bes Minifferial , Referipts vom 23. April b. 3. ermachtigt, Dies Werf angufchaffen. indem baffelbe bie von vielen Untergerichten gewünschte Unschaffung ber Sabrbu. der, welche nicht genehmigt ift, fur Die Bufunft entbehrlich macht.

Ronigl. Preuß. Rammergericht. Berlin, ben 27. Mai 1830.

Me. 15. runa bevos nirter Mli= mentengels ber.

Im Depositorio bes Kammergerichts befinden sich von den, bis Ende Mai v. 3. Rintforbes bei ber Beusvolgtei. Gefangen Inspektion eingezahlten baaren Borfchuffen jur Der pflegung pon Schuldnern noch mehrere Bestande, well bie Schuldner bis jest noch wicht jum Arreft gebrocht, und baber bie Alimenten Gelber nicht verbraucht wor ben find. Die Eigenthumer biefer Bestanbe werben biermit aufgeforbert, felbige binnen 6 Bochen gegen Rudgabe ber barüber erhaltenen Quittungen mittelft Uns geige bei bem Rammergericht abzuforbern, widrigenfals biefe langer als ein Jahr niebergelegten Bestanbe, ber vorschriftemagigen Bestimmung gemaß, ber Juftioffie gianten , Wittwentaffe merben übermiefen werben.

Berlin, ben 1. Juni 1830.

Ronigl. Preuß. Kammergericht

#### Verordnungen und Bekanntmachungen des Königl. Konsistorii der Provinz Brandenburt.

Mit Hinweisung auf unsere Bekanntmachung vom 13. Juli v. 3. (Umteblatt Nr. 7. Salbiabris de 1829 Stud 31 Pag. 171) forbern wir Schulamts Praparanden, melche weger Rache nigstens schon in ihrem 20sten Lebensjahre Reben, und geneigt find, tieinere Landschulhulfe = Rur= lebrerftellen anzunehmen, ju dem Ende aber noch einer zwedmäßigern Borbereftung, lus für als fie bisber erhalten baben, bedurfen, bierburch auf, fich zu bem mit bem 1. Dt Schulamis= tober b. 3. wieder beginnenben halbjabrigen Rachbulfe Curfus im Ronigl. Schulleb Pravarans Den.

Digitized by Google

rer Seminar ju Potsbam, ungefaumt bei bem bortigen Beminar Direttor Strieg fcheffilch anjumelben, und bemfelben gleichzeitig

1) ibren Taufschein,

2) genügende Schule und Sittlichfeits Beugniffe,

3) ihren von ihnen felbst verfagten Lebenslauf einzusenben, bemnachst aber von bem herrn zc. Striez bie Ginberufung zur Aufnahme. Prufung, ober nach Ums ftanben eine anderweitige, ihrer Qualifikation und ihren Berhaltniffen angemessene Weisung zu gewärtigen.

Die Herren Superintendenten, Schul Inspektoren und Prediger werben hiers burch veranlaßt, geeignete junge Leute auf obige Unordnungen aufmerksam zu machen, aber auch wohl zu beachten, daß jedenfalls nur solche Praparanden angenommen werden können, welche von Jugend auf an landliche Einfachheit gewöhnt, und mit landlicher Lebensart und Beschäftigung vertraut sind, dabei aber doch bereits einige Borbildung für's Schulfach erlangt haben, und namentlich auch schon mit leidlicher Gewandtheit und Richtigkeit sich schriftlich mitzutheilen vermögen.

Berlin, ben 14. Juni 1830.

Ronigl. Schul Rollegium ber Proving Branbenburg.

Bei der Kurmarklichen Land, Feuer, Sozietät sind in dem Zeitraume vom 1.
Mai 1829 bis 1. März 1830. 85 Brande vorgefallen, wodutch
a) an Gebäuden ister Klasse:

2 Wohnhäuser, 1 Nebenhaus und 1 Kruggebäude gänzlich eingeäschert, und 3 Wohnhäuser und 1 Kirche nebst Thurm beschädigt worden;
b) an Gebäuden Zter Klasse:

5 Wohnhäuser, 2 Scheunen, 3 Ställe, 7 Schuppen, 1 Nebenhaus gänzelich zerstört, und 2 Wohnhäuser und 1 Nebenhaus mit Brau, und Brenderei, eine Scheune und 2 Ställe beschäbige worden;
c) an Sebäuden 3rer Klasse:

173 Wohnhäuser, 2 Kruggebäude, 124 Scheunen, 176 Ställe, 2 Nebendauser, 1 Schuppen, 1 Speicher und 3 Undaue gänzlich eingeäschert, und 2 Wohnhäuser und 2 Ställe beschädigt worden;

d) an Bebauben 4ter Rlasse: 4 Bindmublen, 2 Wassermublen, 3 Ziegelofen und 1 Ziegelscheune gange

1 Allindmublen, 2 Walletmublen, 3 Ziegerofen und 1 Ziegerspeine gunglich zerstört, und 2 Schmieden von den Flammen beschädigt worden sud. Die badurch entstandene Ausgabe beträgt:

a) an Bergutigung fur bie Brandschaben ..... 130,796 Tole. 12 Sgr. 5 Df.,

b) an Pramien für die von Sprigen und Wassers wagen geleistete Hulfe ...... 2842 a 15 . — . c) an Bergutigung für neu angeschaffte Feuerspris

gen à 30 Projent ihres Werths......... 252 , — — — d) an Ausfällen, Reife, und Berwaltungskosten. 5131 , 7 , 41

Summa 139,022 Tolr. 5 Sgr. 4 Pf.

Que Reffresting biefer Musaghen ift bon bet Rerficherungssumme

|            |              |        |      |   |    | 0.054400     |   |             |       |     |       |     |     |
|------------|--------------|--------|------|---|----|--------------|---|-------------|-------|-----|-------|-----|-----|
| a)         | oct (9)      | ebaubi |      |   |    | n 3,854100 S |   |             | eurag | non | o Gge | pro | 100 |
| <b>b</b> ) | <b>6</b> · · | 6      | 2ter | • | 9, | 6,234550     | • | <b>\$</b> . | *     |     | 5     | ٠,  | •   |
| · .c)      | •            | •      | 3ter | • | •  | 21,797575    | • |             | •     | 11  | 5 .   | •   | 6   |
| ď)         | •            | •      | Ater | • | •  | 1,146950     |   |             | •     | 11  | 3 🖸   | •   | •   |

erforderlich gewesen.

Bon den stattgehabten Branden sind 54 burch unermittelte Zufälle, 3 burch Gewitter, 18 durch muthmaßliche Brandstiftung, 1 durch vorsäsliche Brandstiftung, 2 durch schliechte Bauart, 3 durch Undorsichtigkeit und 4 durch Flugseuer entstanden. Berlin, den 2. Juni 1830.

Rurmarkliche General, Land, Feuer, Soziecate, Direktion.

#### Dersonaldronit.

Der bisherige hiefige Regierungs Affessor Friedrich Benfamin Albert Ifig ift

in gleicher Eigenschaft jur Konigl. Regierung in Liegnis verfest worben.

Der Baufondukteut v. Aschen ift an die Stelle des pensionirten Kondukteurs Fisch er jum Wegebaumeister fur die Spausse von Berlin bis Freienwalde und fur die Chaussee auf der Stettiner Straße von Tiefensee bis Meustadt. Cherswalde ernannt worden.

Die bisberigen Oberlandesgerichtes Referenbarien Guftav Beinrich Ballach, Uns auft Friedrich Wilhelm Dobl und Julius vom Brochem, fo wie ber Rammen gerichte Meferendarius Friedrich Bilbelm Coulge und ber Land, und Stadtrich ter in Lauenburg, Ernft Wilhelm Berbinand Burbach, find ju Rammergerichte. Uffefforen ernahnt, auch ber bieberige Oberlandesgerichts . Affeffor Georg Moris Runowsky als Uffeffor an bas Rammergericht verfest, imgleichen ble bisberigen Stabtgerichts . Aufcultatoren Rarl Friedrich Abolph Langbeinrich, Johann Ferbi nand Chriftian Buffe, Eduard Alexander von ber Sagen, Karl Friedrich von Langen, Rarl Wilhelm Ferbinand Sager, Theodor Beinrich Julius Wilhelm Pref, Frang Joseph Wilhelm Balan, Joseph Theophilus Fried. Balan, Theor bor Julius Eduard Kolscher und August Ludwig Eduard Schols zu Kammer. gerichte-Referendarien befordert, und die Rechts Randidaten John Abam Francis Bailbon, Otto Friedlieb Beder, Friedrich August Beinrich Bredered, Christoph Moris von Egiby, Bilbelm Julius Gorbeler, Bans Gropius, Theodor Ales rander Friedrich Wilhelm Lubwig Ferdinand Bergbruch, Franz August Julius Mertins, Eduard Wilhelm Nattorff, Unbreas Wilhelm Poterte, Conftang Schmif und Rael Wilhelm von Bietersheim als Auscultatoren bei bem Stadt gericht in Berlin, bie Rechtes Ranbibaten Bilbelm Chuard Janichen und Karl Gottlieb Henrici als Aufcultatoren bei bem Land, und Stadtgericht in Belig, und die Rechts . Kandibaten Karl Rriedrich Gilbert von Roberts und Friedrich Wilhelm Aurgan, und zwar ersterer als Auscultator bei bem Land, und Stadiges richt in Brandenburg, und letterer als Aufeultator bei bem Juftigamte Mublenhof in Berlin angestellt worden.

Der Stadtgerichts Juftigkommiffarins Joh. Gottfried Ludwig Buge in Berlin ift jum Notarius publicus im Departement des Kammergerichts ernannt worden.

Der Rammergerichts Referendarius August Karl Wilhelm Friedrich Fromm und ber Hauptmann außer Diensten Karl Johann Friedrich find als Polizeis Kommissarien in Berlin angestellt worden.

Der Baufondufteur August Ludwig hetrmann v. Bornstebt ift in die Relbe

ber Baufondutteurs bes biefigen Regierungsbezirks aufgenommen worden.

Die Doktoren der Medizin Ludwig Friedrich Ferdinand Degener und Friedrich Wilhelm August Better find als praktische Aerzte, der Doktor der Medizin und Chirurgie Karl Sustav Mitscherlich als ausübender Arzt, Operateux und Ses burtshelfer, und die Kandidaten der Chirurgie Simon Valentin Albert Gerecke, Johann Samuel Sünder und heinrich Constantin Johann Zimmermann sind als ausübende Wundarzte zweiter Klasse in den Königt. Landen approbirt und verseidigt worden.

Der Invallbe Friedrich Gottfried Oftermann ift jum Ofenheißer und hausbiener bei ber Militairs und Ministerial Bautommission ju Berlin bestellt worben.

#### Vermischte Nachrichten.

Jum beliebigen Sinbrennen der in biefem Jahre von ben Landbeschälern bes Ronigl. Brandenburger Landgestute gefallenen Fohlen mit der Ronigl. Krone und bem Buchstaben B, sind nachstehende Termine angefest:

1) Freitag ben 16. Juli fruh 7 Uhr ju Marftall Linbenan bei Reuftabt an

ber Doffe,

2) Montag ben 19. Juli fruh 7 Uhr zu Amt Sandau, Magbeburger Regies rungsbezirk,

3) Sounabend ben 31. Juli fruh 7 Uhr zu Rubstädt in der Westpriegnis, 4) Mittwoch ben 4. August fruh 7 Uhr zu Papenbruch in der Oftpriegnis,

- 5) Donnerftag ben 5. Anguft fruh 7 Uhr ju Bulfereborf in ber Oftpriegnis,
- 6) Freitag ben 6. August fruh 7 Uhr ju Freienstein in ber Oftpriegnis, 7) Sonnabend ben 7. August fruh 7 Uhr ju Laable in ber Oftpriegnis,
- 8) Montag ben 9. August fruh 7 Uhr zu Stavenow in ber Beftpriegnis,

9) Dienstag ben 10. August frub 7 Uhr ju Dollen in ber Ofipriegnig,

- 10) Montag den 16. August früh 7 Uhr zu Umt Liebenwalde im Riederbarnimer Rreife,
- 11) Dienstag ben 17. August fruh 7 Uhr zu Mittenwalde im Templiner Kreife, 12) Mittwoch ben 18. August fruh 7 Uhr zu Lubbenow im Prenzlower Kreife,
  - 13) Freitag ben 29. August fruh 7 Uhr ju Amt Bruffow im Prenziower Rreife,
  - 14) Sonnabend ben 21. August frub 7 Uhr zu Bichow im Angermunder Rreife,
- 15) Montag den 23. August frut 7 Uhr zu Blumberg im Stettiner Regies rungsbezief,

Digitized by Google

16) Dieuftag ten 24. August fruh 7 Uhr zu Alle Maberoly im Oberbarnimer Rreise,

17.) Mitrooch ben. 25.. August frut 7. Uhr ju Reus Trebbin im Oberbarnimer Rreife,

18), Donnerstag ben 26. August fruh 7. Uhr zu Remonte Depot Rienis im Frankfurter Regierungsbegirk,

19) Freitag ben 27. August früh 7' Uhr gu Remonter Depot Friedrichsaue im Riankfurter: Regierungsbezirk,

201). Montag, ben: 30. August frut 7. Uhr zu:Berlin, Dorotheenstraße Nr. 64 im Obere-Marstalle,

melthes ben-Besigern biessahriger Landgestute. Johlen mit bem Bemerken bekannt gemacht wird, daß, ein: spateres Zeichnen der Fohlen nur mit. Schwierigkeiten ver bunden ift.

Wenn gleich ble in obiger Befanntmachung: aufgeführten Orte, ale: Nr. 2 Sanbau, Nr. 15 Blumberg, Nr. 18 und 19 Remonte Depot Rienis und Fries brichsaue, nicht zum Potsbamer Regierungsbezirke gehören, fo find an diesen Beschälsfationen boch mehrere Stuten aus diesem Regierungsbezirke gebecht worden:

Jur Erleichtenung ber Pferdezüchter, wegen bes beschwerlichen Transports ber tragenben Mutterstuten bei basen Wegen im Fruhjahre, sollen mit ben biesjährigen Brennterminen gleichzeitig, die im Jahre. 1831: burch bie Königl. Landbeschaler zu tebestenben Stuten auf ben nachstehenden: Beschälftationen als:

Amt: Sandau im Magdeburger Regierungsbezirk, Rühffabt, Amt Liebenwalke Mittenwalde, Lubbenow, Amt: Bruffow, Zichow, Blumberg im Steetliner Regierungsbezirk, Alt-Madewis, Neu-Trebbin, Remonte-Depot: Kienis und Remonte-Depot: Kienis und Remonte-Depot: Friedrichsaue: im: Frankfurter. Regierungsbezirk,

ansgewählte und aufgezeichnet, auch wegen Ertheilung ber Freischeine bas Mothige festgestellt werben, ba fpaterbin nach biefen abzuhaltenben Terminen feine bergleichen

Freischeine fur bas Jahr. 1831 weiter erthellt werden barfen ..

Im Allgemeinen beziehe. ich mich wegen Sestellung: ber: zu bedestenden Stuten ze: auf die im: Amteblutt unterm: 14.. Dezember: 1829 erlassen. Bekanntmachung, und bemerke ich hierbeit nur: noch, daß die Aufzeichnung der zu bedeckenden Stuten auf den übrigen sub. Nr.: 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 20 aufgestührten: Stationen im dinftigen Frühjähre, wie: gewöhnlich, erfolgen wird.

Friedriche Wilhelms- Gefrut, ben. 8.. Junk 18301.

Der Landsfallmelftet:. In beffen Abwefenheit: v.. Thielau:.

Sierbei ein Ertrablatt ,. lingleichen bie dronologische Mebersicht ber im 2ten Quartal. 1830' jun Amteblatte: erfchienenen: Werordnungen und Betanntmachungen.



### Chronologische Uebersicht

Der in bem Amteblatte ber Konigl. Regierung zu Potebam und ber Stadt Berlin im 2ten Quartal 1830 erschienenen Berordnungen und Bekanntmachungen, nach Ordnung ber Materien.

Bemerkung. Die Berordnungen und Bekanntmachungen ber Konigl. Regierung find burch bie bloge Nummer, die des Kammergerichts durch ein K., die des Konfistoriums und Schulfols legiums ber Provinz Brandenburg burch die Buchstaben Co., und die des Polizeispras sidiums von Berlin burch die Buchstaben PP. neben der Nummer bezeichnet.

| Datum ber Berorbnungen. | Nummer ber<br>Berordnungen. | Inhalt der Werordnungen und Bekanntmachungen.                                                                                              | Sta. d. Amtebl.  | Seitenzahl bes<br>Amtöblatts, |
|-------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|
|                         |                             | L. Abgaben, landesherrliche A. Zoll= und Steuersachen.                                                                                     |                  |                               |
| Mai 22<br>Juni 12       | 92<br>103                   | Begen in ber Stadt Lenzen in Beschlag genommenen raffinirten Buckers Aufhebung ber bisherigen Bollstraße von Grabow und Neustadt über Gri- |                  | 140                           |
| 2011122                 |                             | bow, Sagaft und Lutikenborf nach Puttlig                                                                                                   | 26               | 153                           |
|                         | ٠                           | B. Chauffeefachen.                                                                                                                         |                  |                               |
| Apr. 2                  | <i>5</i> 6                  | Chauffeegelb - Erhebung zwifchen Suterbogt und ber Grenze bes Merfebur-                                                                    | <br>             | ٠ 🚚                           |
| Juni 14                 | 105                         |                                                                                                                                            |                  | '`'                           |
| -                       |                             | auf ber hamburger Straße                                                                                                                   | 26               | 154                           |
| ,                       |                             | C. Gewerbsteuer.                                                                                                                           |                  |                               |
| Mrz. 28                 | <b>55</b> ′                 | Die Gewerbsteuer=Beborben sollen bie Ordnungeftrafen wegen unterlaffe-                                                                     |                  | ,                             |
| <b>W</b> 01 18          | 86 .                        | ner Anmelvung eines steuerfreien Gewerbes festseten                                                                                        | 15<br>2 <b>2</b> | 75<br>135                     |
|                         | ,                           | II. Domainen=, Forft= und Baufachen.                                                                                                       |                  |                               |
| - Apr. 20               | 11 <b>P</b> .P.             | Erneuerte Borichriften im Betreff ber Ausführung von Bauanlagen auf                                                                        |                  |                               |
|                         |                             | bem Webbing und bem Kammerci-Beibelande bor bem Oranienburger                                                                              |                  | 114—116                       |
| Juni 6                  | 102                         | Bestimmungen hinsichtlich ber Gesuche um Baubolg-Bewilligungen                                                                             |                  | 151                           |
|                         |                             | III. Juftiglachen.                                                                                                                         | •                | ,                             |
| Mrz. 11                 | 5 K.                        | Borfdriften, welche bei ber Ablieferung verurtheilter Landwehrmanner 2c. jur Festung Stettin zu beobachten find                            | 14               | _ <b>7</b> 0                  |

|                            | •                           | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                          |               |                               |
|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|
| Datum ber<br>Berordnungen. | Nummer ber<br>Berpronungen. | Inhalt ber Verordnungen und Bekanntmachungen.                                                                                  | Std.b.Amtsbl. | Seitenzahl bes<br>Amteblatts, |
| Prz.11                     | 6 K.                        | Bereinigung ber Domainen - Juftigamter R. Bufterhaufen, Gr. Machenow,                                                          |               |                               |
| 22                         |                             | Bloffin, Selchow, Rogis und Baltersborf zu einem Gericht unter<br>bem Namen des Jufigamts Konigs Bufterhausen                  | 14            | 70                            |
|                            |                             | tersuchungen burch die Gerichte Rachricht gegeben werben                                                                       | 16            | 78                            |
| 29                         | 9 K.                        | Die Untergerichte follen auf die Erbanfalle aus Tobeserklarungen verschol-                                                     |               |                               |
|                            | 0.77                        | lener Personen pflichtmäßig vigiliren                                                                                          | 17            | 85                            |
| Mpr. 1                     | 8 K.                        | Sahren 1878 noch vorhandenen Bankobligationen                                                                                  | 16            | 40                            |
| ۵۵                         | 10.75                       |                                                                                                                                | 30            | 78                            |
| 19                         | 10 K.                       | Bestimmung megen unmittelbarer Ueberfenbung ber Spruchatten an ben Ober - Appellationssenat bes Kammergerichts                 | 19            | ***                           |
| 600 At . 3                 | 44 W                        | Jurisbittion aber Seiligenfee und Frangofifch Buchholz                                                                         | 24            | 105<br>1 <b>44</b>            |
| <b>Mai</b> 3 24            | 12 K                        | Berfahren in Untersuchungsfachen, in welchen ber Angeschulbigte von Strafe                                                     |               | 378                           |
|                            | 10 16                       | und Roften freigesprochen worben                                                                                               | 24            | 145                           |
| -                          | ٠,                          |                                                                                                                                |               |                               |
| :                          |                             |                                                                                                                                |               | Ì                             |
|                            |                             | IV. Raffens Rredits und Schulbenwefen, auch                                                                                    |               |                               |
|                            |                             | Etatse und Rechnungs - Angelegenheiten.                                                                                        |               |                               |
|                            |                             | 69 officers and in 19 should have have Militain Windows and was from have                                                      |               |                               |
| Mrz.13                     | 51                          | Bestimmungen im Betreff der ben Militair-Intendanturen zu machenden<br>Anzeigen von den im Zivil angestellten Militairpersonen | 14            |                               |
| <b>4</b> 4- 66             | 62                          | Bermeibung ber wiffentlichen Bermusgabung falfcher Kaffenanweisungen                                                           |               | 68                            |
| <b>¥pr. 26.</b><br>30      | 68                          | Bekanntmachung wegen ber ausgeloofeten Bentral Steuer Dbligationen,                                                            | 10            | 90                            |
| 30                         |                             | Ramer = und Steuer = Rrebit = Raffenfdeine                                                                                     | 10            | 101-103                       |
| <b>.</b>                   | <b>.</b>                    | Befanntmachungen wegen Rundigung und Rudjablung ber funfprozentis                                                              | . 1           |                               |
| .Mai 6                     | 71                          | gen Domainen = Pfanbbriefe, ber mehr als 4 Prozent gebenben Rur-                                                               | 100           | 109-113                       |
| ′                          | 75<br>81                    | martifchen alten landschaftlichen und Stabte-Raffen = Obligationen und                                                         | 21            | 118-122                       |
|                            | 01                          | ber Sachfischen Zentrals-Steuer=Dbligationen                                                                                   |               | 129—133                       |
| . 9                        | 80                          | Ungeige von Tobesfällen penfionirter Militairperfonen, bie im Befit bes                                                        |               |                               |
|                            |                             | eifernen Rreuzes ober Erbberechtigte beffelben gewefen find                                                                    | 21            | 124 <b>u</b> ,125             |
| 11                         | 7.4                         | Bestimmungen über die Anwendung der Allerhochsten Ordre vom 25. No-                                                            |               | i                             |
| •                          |                             | vember 1826, wegen Berbreitung ber nenen Scheibemunge in bie west                                                              |               |                               |
|                            | ME.                         | lichen Provingen ber Monarchie, auf bie billichen Provingen                                                                    |               | 117                           |
| 54                         | 76<br>82                    | mainen pfandbriefe vom 1. Mai 1830.                                                                                            | 21            | 123<br>133                    |
| 38                         |                             | Bekanntmachung im Betreff ber ben Rammereitaffen gebuhrenden Straf-                                                            | مد            | 333                           |
| 30                         | 1                           | gelber                                                                                                                         | 24            | 142                           |
| 21                         | 83                          |                                                                                                                                | 22            | 134                           |
|                            | 90                          | Ngio Bergatung auf Kapital und Infen der umzutauschenden Zentral-                                                              | 23            | 139                           |
|                            | 93                          | , -                                                                                                                            | 24            | 141                           |
| 24                         | 87                          | Berfahren bei Annahme und Umtaufch beschädigter Kaffenanweisungen                                                              | 22            | <b>\$36</b>                   |
|                            | 1                           |                                                                                                                                |               | j·                            |

| Datum ber<br>Berordnungete. | Rummer ber<br>Berordnungen. | - Inhak der Verordnungen und Befanntmachungen.                                                                                                                           | Std. b. Amtebl. | Seitengaht bes Amtsblatts. |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|
| Mai 29                      | _                           | Aufforberung ber Kommiffion jur Regullrung ber Kurm. Kriegesschulbene Beitrage bes erften Berbanbes jur Berichtigung ber für ben 1. Mai b. J. noch rudständigen Beitrage | 24<br>25        | 146<br>152                 |
|                             |                             | V. Rirdene und Soulfachen.                                                                                                                                               |                 | <u> </u>                   |
| Mrz. 16<br>Apr. 21          |                             | Rirden und Schulvisitations Drbnung für bie Proving Brandenburg Ratholische Rirchen und haustollette jum, Wiederaufban ber tatholischen                                  | 26              | 154—159                    |
| · Mai 17                    | 5 Co.                       | Pfarrtirce in Wittowo                                                                                                                                                    | 18              | 99                         |
| 24                          | 3 Go.                       | bilbetern Landgemeinen Bestimmung wegen ber Satularfeier ber Uebergabe ber Mugsburgischen                                                                                | 26              | 159                        |
| Juni 8                      | 6 Co.                       | Aonfession                                                                                                                                                               | 23<br>26        |                            |
| ١.                          |                             | VI. Landtages und Kreibtagefachen.                                                                                                                                       |                 | 1                          |
| Apr. 22                     | -                           | Bestimmungen wegen Wahl ber Stellvertreter für die Abgeordneten bes baukrlichen Standes auf dem Kommunal-Landtuge der Kurmark                                            | 18              | 89                         |
| •                           |                             | - VIL Militair angelegenheiten.                                                                                                                                          |                 |                            |
| Mrz.10                      | <b>5</b> 3                  | Beftimmungen in Beziehung auf ben Militairbienft berjenigen, welche fich                                                                                                 |                 |                            |
| Mai 1                       | 70                          | bem Studium ber Thierarzneikunde widmen                                                                                                                                  | 15              | 73                         |
| 22                          | _                           | b. J. wegen ber biesjährigen Remonte-Antaufe                                                                                                                             | 1.9             | 105                        |
|                             | 1                           | lungetermine                                                                                                                                                             | 24              | 145                        |
|                             |                             | VIII. Polizeifachen.                                                                                                                                                     |                 | Į                          |
| Mr.23                       | 8 P. P.                     | Bestimmung aber bie abzuhaltenben Gemasemartte auf bem Genbarmen-                                                                                                        |                 | :<br>•                     |
| Mpr. 7                      | 57                          | Markt in Berlin                                                                                                                                                          | 14<br>16        | 72<br>77                   |
| -                           | 58                          | Durchschnitte Marttpreise bes Getreibes z. im Potebamer Regierunge-                                                                                                      |                 |                            |
| . 8                         | 9 <b>P.</b> P.              | Departement pro Marz 1830 Dhne polizeilichen Qualifikationsschein und shne vorherige Sewinnung bes                                                                       | 10              | 78 n. 79                   |
| 33                          | 60                          | Rachtrag zu ber Vorschrift über bas Verfahren bei Verfendung von Schieß:                                                                                                 | 18              | 99                         |
| -                           |                             | pulver, enthaltend die Borfichtsmaßregeln, welche bei bem Busammen-<br>treffen mit Pulvertransporten zu beobachten find                                                  | 17              | 82                         |
| 34                          |                             | Bestimmung einer Pramie für die Entbedung bee Thaters, burch welchen ber handelsmann Werner zu Bindowbrud vurch einen Schuß tobtlich                                     |                 |                            |
| , ·                         |                             | verwundet worden                                                                                                                                                         | <b>5</b> 7]     | 87                         |

| •                       | -                           |                                                                                                                                                                                        |               |                                |
|-------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|
| Dafum ber Werorbnungen. | Nummer ber<br>Berordnungen, | Inhalt ber Verordnungen und Bekanntmachungen.                                                                                                                                          | Std.b.Amtsbl. | Seitenzahl bes<br>Annteblatts. |
| Upr. 15<br>20           |                             | Die Eigenthumsatteste für Pferdebesitzer beim Pferdeverkauf follen nicht von ben Durfichulzen, Dorfrichtern, Dorfvorfiebern ober Dorfogeschmornen                                      | 19            | 106                            |
| - 20                    | 12P.P.                      | ausgestellt werden Borfenstern und Schauspinden an den                                                                                                                                 | 18            | 91                             |
| 26                      | 69                          | Saufern in Berlin Borfehrungen ger Rachtheile überfcmemmt gewesener Bob-                                                                                                               | 21            | 126                            |
| <b>M</b> ai 13          | 78                          | nungen Berliner Durchschnitte Marktpreise vom Getreibe 2c. pro April 1830 Durchschnitte Marktpreise bee Getreides 2c. im Potedamer Regierunges                                         | 19            |                                |
| · –                     | 79<br>13P.P.                | Departement pro Opril 1830                                                                                                                                                             | 21            | 124 n, 125                     |
| 18                      |                             | ben Uferstraßen in Berlin belegenen Grundfice barf nicht stattfinden . Bekanntmachung über ben Zustand ber Straf= und Befferunge=Unstalten                                             | 24            | 145                            |
| 26                      |                             | ju Spandom und ju Brandenburg (Beilage zum 23ften Stud) Befanntmachung bes herrn Ober-Prafibenten von Baffenit, wegen meh-                                                             | -             | _                              |
| . 30                    | 96                          | rerer Abanderungen des Reglements für die Polizeiverwaltung ber Stadt Berlin vom 18. September 1822                                                                                    | 23            | 137 u. 138                     |
| Juni 4                  | 97<br>98                    | Wegeregulirung beim Artillerie=Schiefplage in ber Jungfernheibe                                                                                                                        | 24<br>25      | 144                            |
|                         | 100                         | Durchschnitts = Marktpreise bes Getreides ic. im Potsbamer Regierungs=<br>Departement pro Mai 1830                                                                                     | -<br>25       | 150n, 151                      |
| 14                      | 104                         | Anwendung des Sicherheitshahns bei ben Perkuffiousgewehren                                                                                                                             | 26            | 153                            |
| Upr. 15                 | 65                          | A. Feuersozietate : Sachen.<br>Zweites Feuerkossengelber=Ausschreiben fur bie Stabte pro 18 ??                                                                                         | 18            | 94 00                          |
| Juni 3                  |                             | Einzahlung ber Beitrage jum Domainen - Beuerschaben - Fonde Dro 1832                                                                                                                   | 25            | 150                            |
|                         | ,                           | B. Medizinal=Polizei.                                                                                                                                                                  |               |                                |
| Mrz,16                  | ŀ                           |                                                                                                                                                                                        | 14            | 1.71                           |
| 20<br>Apr. 24           |                             | Bekanntmachung in Beziehung auf ben Nugen bes Chlorkalks                                                                                                                               | 48¦           | 68<br>99                       |
| Mai 3                   | 73                          | Herabjetzung bes Preises bis Chining                                                                                                                                                   | 20            | 114                            |
| 10                      |                             | und der Möllerschen Fiebertropfen                                                                                                                                                      | 22            | 135                            |
|                         |                             | C. Pagfachen.                                                                                                                                                                          |               |                                |
| <b>M</b> ai 26          | 14P.P.                      | Musmartige Tagearbeiter muffen vor ihrer Zulaffung jum Aufenthalte in Berlin, entweber erdnungsmäßige Paffe, ober wenigstens gehörige Attefte ihrer feitherigen Obrigkeiten beibringen | 26            | 160                            |
| !                       | !                           | colle Acce landar General Section Material Section 1                                                                                                                                   | j -           |                                |

| Datum ber<br>Berordnungen. | Nummer der<br>Berordnungen. | Inhalt ber Verordnungen und Bekanntmachungen.                                                                                                                                                                                 | Cic. D. Martebl. | Seifengafft beet |
|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                            | ÷                           | D. Zenfurfachen.                                                                                                                                                                                                              | 1                | ,                |
| Mr.22                      | 50                          | Debite-Erlaubniß fur bie beiben Schriften: bie Gblbgrube ic. und ber                                                                                                                                                          |                  |                  |
| Apr. 30                    |                             | Befanntmachung des herrn Ober-Prafidenten von Baffemig, die Bertheis                                                                                                                                                          | 14               | <b>6</b> 8       |
| <b>Mai 19</b>              | 84                          | lung ber Benfurgefchafte betreffenb                                                                                                                                                                                           | 19<br>22         | 101<br>135       |
| ,                          |                             |                                                                                                                                                                                                                               | ,                | ļ                |
|                            | ľ                           | IX. Allgemeine Regierunge : Angelegenberten.                                                                                                                                                                                  |                  | }<br>•           |
| Mrz.19                     | 48                          | Nachtrag zu ber, in Beziehung auf die Ausführung des Handelsvertrages mit Baiern und Burtemberg bekannt gemachten Mang = und Gewichts-<br>vergleichung. (Beilage zum 14ten Stud des Aintsblatts:)                             |                  |                  |
| 25                         | 54                          | Die Rreisphpfiter follen über alle Gegenftanbe bes ihnen übertragenen Phys                                                                                                                                                    |                  | <b>t</b>         |
| <b>Apr.</b> 16             | 59`                         | fitate eine geordnete Regiftratur halten                                                                                                                                                                                      | 15               | 75:              |
|                            | :                           | gur beobachtende Berfahren                                                                                                                                                                                                    | 17               | 81!              |
| 24<br>29                   |                             | Bestimmungen über ble interimiftifche Bermaltung erledigter Landratheamter Berfibiebene zur Zinilanftellung geeignete ausgediente Unteroffiziere werben zur Beruckfichtigung bei Wieberbefetzung erledigter Stellen empfohlen | 16°<br>20°       | . 113. ·         |
| <b>M</b> ai 21             | . 89                        | Fernerweite Bestimmungen in Sinficht ber Ausführung bes Sanbelevers trages mit Baiern und Burtemberg.                                                                                                                         | 23               | 138              |
| 23                         | 91'                         | Ernennung bee Raufmanne Schillow in Stettin gum Rouful ber vereinig-<br>ten Staaten von: Mordamerika fur ben hafen von Stettin: 26                                                                                            | 23               | 189)             |
| •                          | i<br>i                      | X. Vermischte Angelegenheiten.                                                                                                                                                                                                |                  | <u>;</u>         |
| Mi3:20                     |                             | Bekanntmachung ber Stanblichen Landarmen-Direktion ber Kurmark in Be                                                                                                                                                          | je.              | <b>)</b><br>[    |
|                            | -                           | jehung auf bas Berführen bei ben Transporten ber in bie Landarmen:                                                                                                                                                            |                  | ,<br>{           |
| <b>6</b> #                 | ž.                          | Unftalt zu Strausberg einzuliefernden Individuen                                                                                                                                                                              | 16<br>14         | 79               |
| 27<br>28                   | 49:                         | Aufhebung bes am 5. April anftebenben Jahrmartis in Copnid                                                                                                                                                                    | 14               | 72               |
| <b>N</b> pr. 7             | à                           |                                                                                                                                                                                                                               | 14               | 67               |
| •                          | 1.                          | tairverpflichtung ber Preußischen Staateburger                                                                                                                                                                                | 16               | 80               |
| . 8                        | -                           | Befanntmachung wegen einer vom Bautennnifionerathe Roppin berauszus gebenben Rarte vom Dberthale von Frankfurt bie Schwebt                                                                                                    | 17               | 87-              |
| 17                         | 61                          | Befanntmachung wegen eines' vom Maler Gebauer herauszugebenben Bilb-                                                                                                                                                          |                  |                  |
|                            | <b>.</b>                    | niffes zum Besten ber burch Cisgang und Neberschwemmung in Scha-<br>benftand verfehten Bemohner ber Mouarchie                                                                                                                 | 17               | 84               |
| 20                         |                             | Belbbung bee' Bauer Jonebim: Rhart' gur Tellfcom wegen: Krwitter Ret-                                                                                                                                                         |                  |                  |
|                            | Ä                           | tung, bee' Bauer: Daniell Labroig; and ber: Wafferenoth'                                                                                                                                                                      | 18               | 100              |

|                            |                             | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                              |                 | . •                           |
|----------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|
| Dafum der<br>Berordnungen. | Nummer ber<br>Berordnungen. | Inhalt ber Verordmungen und Bekanntmachungen.                                                                                                      | Otd. b. Amtobl. | Seitenzahl bes<br>Amtsblatts. |
| Upr. 26                    |                             | Empfehlung bes handbuchs bes Selretairs Forfter zu Roln unter bem<br>Titel: Profitiche Unleitung zur Kenntniß ber Gefetgebung über Befteues        |                 | •                             |
| •                          |                             | rung bes Branntweins nud bes Braumalzes                                                                                                            | 19              | 108                           |
| 28                         | <u> </u>                    | Empfehlung eines Berte über Arzueigewachse                                                                                                         | 19              | 108                           |
| 28                         |                             | Belobung bee Fifcher Dabne und Genoffen aus hobenfaaten über die be-                                                                               |                 |                               |
| , ,                        |                             |                                                                                                                                                    | 194             | 108                           |
| Mai 3                      |                             | Sperre ber Baffage über bie bei bem Dorfe hammelfpring befindliche                                                                                 |                 |                               |
|                            | -                           |                                                                                                                                                    | 20              | 116                           |
| 4                          | -                           | Empfehlung ber beiben Schriften; Anhang ju Babetere Unterricht in ber einfachen Dbfibaumjucht ic. und hinterte Unterricht in ber prattifchen       |                 |                               |
|                            |                             | Dbstbaumzucht                                                                                                                                      | 21              | 128                           |
| 12                         | 77                          | Berabsetzung bee Bertaufepreises bes Rubereborfer gebrannten Ralts                                                                                 | 21              | 123                           |
| 14                         |                             | Belobung bes Gaftwirthe Uthemann und ber Stadtverordneten in Rprig.                                                                                | 21              | 128                           |
| 17                         |                             | Das empfohlene Wert: Abbildung ze. aller in ber Pharmacopoea Bo-<br>russica aufgeführten Gewächse, ist in Kommission in ber Dehmigkeschen          |                 |                               |
|                            |                             | Buchhandlung ju Berlin zu haben                                                                                                                    | 24              | 148                           |
| 26                         |                             | Empfehlung ber Schrift bes Runfthanblers Bolgani: Begweiser jum Geis                                                                               | 1               |                               |
|                            |                             | benbau fur Norbbeutschland, inebesondere fur Preußen                                                                                               | 24              | 148                           |
| 29                         | 95                          | Spirten-, Schafer- und Felbhitterhunde follen, wenu fie fich von ben Seer-<br>ben entfernen, und in Gebuiden und auf Felbern jagen, tobtgefchoffen |                 |                               |
|                            | <b>\</b>                    | werben                                                                                                                                             | 24              | 143                           |
| Juni 9                     | _                           | Berlegung bes Jahrmarktes zu Reckenzien                                                                                                            | 25              | 152                           |
| 11                         | _                           | Sperre ber Paffage über bie Brude bei hennigeborf                                                                                                  |                 | 152                           |
| . <b>15</b>                | <b>9</b> 9                  | Wegen Unnahme ber Bestellungen auf die in ber Berliner Medaillen-Munge<br>ausgeprägten Medaillen jum Andenken an die Jubelfeier ber Uebergabe      | 1               |                               |
|                            | •                           | ber Augeburgschen Konfession Sperre ber Paffage über bie sogenannte Schlangenbrude auf ber Chauffee                                                | 25              | 149                           |
| 17                         | _                           | Sperre der Papage uder die jogenannte Schangendruce auf der Chauffee                                                                               | اء              | 460                           |
| ,                          | ļ .                         | bei Spandom                                                                                                                                        | 26              | 160                           |
| 18                         | _                           | Sperre der Paffage über die Brude bei ber Obermuble ju Birtenwerber                                                                                |                 | 160                           |
|                            | Ī                           | auf ber Postftraße von Berlin nach Deanienburg                                                                                                     | 26              | ŤOO                           |
| ,                          | 1                           |                                                                                                                                                    |                 |                               |
|                            |                             |                                                                                                                                                    | 1               | •                             |

## Amts Blatt

der Königlichen Regierung zu Potsdam und ber Stadt Berlin

## Stud 28.

#### Den 9. Juli 1830.

Allgemeine Gefenfammlung.

Das diesjährige 12te Stück ber allgemeinen Gesehsammlung enthält: Nr. 1252. Die Kartel-Konvention, unterzeichnet von den Bevollmächtigten Er. Majestät des Königs von Preußen und Er. Majestät des Kalsers von Rußland und Königs von Polen, am 17. Mai 1830, und ratifizirt von Seiner Majestät dem Könige am 8. Upril, und von Seiner Mojestät dem Kaiser von Rußland am 19. Upril (a. St.) 1830.

Verordnungen und Bekamtmachungen für den Regierungebezirk Potedam und für die Stade Berlin,

Da ber § 2 ber Strafbestimmung jum Chaustegeibe Tarif vom 28. April 1828 Mr. 107. pach Ihrem Berichte vom 19. Mal d. J. ju ber irrigen Meinung Anlaß geger Erläuterung ben hat, daß es erlaubt, sei, sich auf Chaustein vorgelegter Gespanne ohne Entricht bes § 2 ber tung des Shaussegeldes zu bedienen, in sofern ein solcher Vorspann nur die Chausses stimmung Jebestelle nicht passtre, so will Ich zur Berithrigung bieses Irrihums jene Straf, Jum Chaussesselle Bestimmung nach Ihrem Antrage bahin ergänzen,

daß, wer eine Spaussee mit starkerer Bespannung befahren hat, als mit wels Tarif vom cher er die nächste Chaussee, Sebestelle passitt, bei Bermeidung der Defrau, 28. Upril dations. Strafe verpflichtet sein soll, dieses bei derfelben anzweigen, und 1828. das volle earismäßige Chaussegeld (jedoch mit Wegfall der Geigerung des Capes in dem in § 2 der michslichen Bestimmung des Tarifs ausgen nommenen Falle) von der Gesammigabl des gebrauchten Gespanns zu ents richten. Berlin, den 27. Mai 1830.

Friebrich Wilhelm.

bie Ctaate Minifter v. Schudmann und va Dog.

Un.

Poesband, den 2. Inli 1830. Borftehende Allerhochste Bestismung wird hierdusch in Bezug, auf den Erlaß 30 bes herrn General Direftore Wit Stepern vom 2. in D. jur allgemeinen Rennt Konigliche Regierung. niß gebracht. Abtheilung fur die Bermaltung ber inblreften Steuern.

**TRr.** 108. I. 1663.

Juni.

Potebam, ben 2. Juli 1830. Das Ronidliche Ober Genfurtollegium bat fur bie außerhalb ber Staaten bes Benfurfache. beutichen Bunbes erichienenen Schriftent-

1) Erprobtes Mittel, fonell ju buttern ta, Rafdau bei G. Bigant, 1830, und

2) Leben, Thaten ic. bes D. Cartouthe, aus bem Frangofischen, von C. Fried. lich, eben daselbst,

unterm 7. v. M. ble Debitserlaubnig ertheilt. Dies wird in Gemäßheit eines Dber Drafibial , Erlaffes vom 17. v. D. biermit jur offentlichen Renntuig gebracht. Ronfgliche Regierung. Abtheilung bes Innern.

### Verordnungen und Bekanntmachungen, welche den Regierungsbeziet Dotedam ausschließlich betreffen.

Dotsbam, ben 29. Juni 1830.

Mr. 109. Sauetol= lette. II. 835.

Juni.

Ein Bobes Ministerium bes Innern bat, auf ben Untrag ber Ronigl. Regies rung ju Magbeburg, fur bie fatholifche Gemeinbe ju Burg, behufe Beichaffung eines eigenen Schulhaufes, eine allgemeine Saustolletre bei ihren Glaubensgenoffen,

namentlich auch in der Proving Brandenburg bewilligt.

Die herren Landrathe und bie Magistrate werden baber aufgeforbert, bei ben fatholischen Glaubenegenoffen auf bem platten Lande und in ben Stadten bie Rol. lette ju veranlaffen, und ben Ertrag an bie biefige Saupte Inftitutene und Kome mmaltaffe mittelft vollständigen Lieferzettele, ober mo tein Ertrag ber Sammlung etfolgt ift, bie vorschriftemäßigen Bafaticheine einzusenben.

> Ronialiche Regierung. -Abtheilung fur bie Rirchenbermaltung und bas Schulweim

Mr. 110. I. 1875. Juni.

> Mr. 16. Berfahren

bei Unter-

fuchung ber

Lotal = Dolls

gei = Berge=

hungen,

Potsbam, ben 2. Juli 1830. Da unter bem Rindvieb bes Dorfes Marzohn im Niederbarnimschen Kreife Biebfeuche bie Lungenseuche herrscht, so ist bieser Ort bis auf weiteres fur Rindvieh und Futs su Margabn. tet gefperrt. Konfaliche Regierung. Abebestung bes Innern.

Verordnungen und Bekanntmachungen des Rönigl. Rammergerichts.

Bur Befeltigung einiger über bas Berfahren bei Unterfuchung ber Lokal. Poligei. Bergebungen entstandenen Differenzien, baben bes Ronigs Majeftat auf ben Bericht bes Staatsministeriums folgendes zu bestimmen gerubet:

1) die Lotal Dolizeibeborbe bat, überall, auch ba, wo feine besondern Polizeiges richte vorhanden find, nicht allein die lokalpolizeilichen Rontraventionen, fonbern auch die Bergebungen wiber Landespolizele Borichriften gu untersuchen und au bestrafen, fobalb bie Untersuchung berfelben auch ber betreffenden Lofal

Digitized by GOOGLE

32 Nolfeei entgegen, und nicht mit einem Bewerechen verbunden ift, welches gefestich eine Kriminals ober fistalifche Untersuchung nach fich giebt.

2) Diefe Rompeteng ber Lokali Polizelbeborbe tritt ohne alle Befchrantung auf ein

gemiffes Maag ber gefestich angebrobten Strafe in Unmenbung.

3) Begen Die Strafbeftimmung ber Lotal Polizeibeborbe ftebt ben Beftraften frei. a) Den Returd an Die vorgesette Regierung einzulegen, wenn auf eine maßige torperliche Ruchtigung, auf Gefängniß ober Strafarbeit von vierzehn Tagen, auf eine Belbuge von funf Thalern und barunter erkannt worben ift.

b) Uebersteigt bie Strafe biefes Maaß, so bangt es von der Wahl des Bee Araften ab, ob er ben Refurd ergreifen, ober auf rechiliches Gebor antragen will, worüber er fich binnen ber geseglichen Frift von 10 Lagen erflas ren muß.

c) Bat ber Angeschulbigte ben Refurd gewählt, fo hat es bei ber Entschiefbung ber obern Beborbe fem Berbleiben, und die Berufung auf ben Rechtsweg

fann westerhin nicht statifinden.

Dach vorftebenden Bestimmungen bat bas Ronigl. Rammergericht fich nicht ale lein felbft ju achten, fonbern auch die bemfelben untergeordneten Berichte burch bie

Amteblatter anzuweisen.

Bur Bermelbung eines Difverftanbniffes wird nur noch bemerft, bag burch biefe Unordnung in ben bestehenben besondern gesetlichen Borfcriften, wonach fur einzelne Polizeibehorben bie Provokation auf gerichtliches Bebor auf ein boberes Strafmaag beschrankt ist, nichts geandert worden.

Der Juftigminifter Graf v. Dantelman. Berlin, ben 21. Mai 1830.

Un bas Rouigl. Rammergericht.

Den Untergerichten unfere Departements wird bierburch bas vorfiehende Refeript des Chefs ber Juftig jur Renninignahme und Achtung befannt gemacht, Berlin, den 14. Juni 1830. Ronigl. Preuß. Rammergericht.

Mit Bejug auf bas Publikandum vom 19. April b. 3. werben bie Unterges richte unfere Departements angewiesen, in peinlichen Untersuchungen unmittelbar an ben Ober, Appellations, Senat nur folche Aften jum Spruch in zweiter Inftang eine gureichen, in welchen bas erfte Urtel von ben Untergerichten felbft abgefaßt ift, fuchunges bagegen in allen veinlichen Untersuchungen, in welchen bas erfte Urtel von unferm fachen Rriminal-Senate abgefaßt ift, die fpruchreifen Aften zweiter Inftang nach wie vor Berlin, ben 24. Juni 1830. bel uns einzureichen. Ronigl. Preuß. Rammergericht.

Nr. 17. Berfahren in peinlis chen Unters

Verordnungen und Bekanntmachungen der Behörden der Stadt Berlin. Es wird hierburch zur allgemeinen Kenninis gebracht, bas bie Kommunifation Re. 15. innerhalb ber Stadtmauer ber Residens nicht von Jedermann unbedingt als Paffage du bamilichen Unlagen ober fonst benuft werden barf, und bag vielmehr baju' bie



besondere Erlaubnif bei bem unterzeichneten Gouvernement, weiches bie Ober Aufs ficht über diese Rommunikation führt, eingeholt werden muß.

Es bat baber ein Jeber feine besfallfigen Befuche funftig an bas Bouvernement

ju richten. Berlin, ben 26. Juni 1830.

Königlich Prenfisches Souvernement hiesiger Refideng.
v. Lippelefirch.

### Derfonaldronit.

Die seit bem Jahre 1820 mit ber Didzese Gransee vereinigt gewesene, Didzese Lindow ist wieder von berfelben getrennt, und zum Superintendenten ber Lettern mittelft Allerhochster Kabineitsordre vom 13. Dezember 1829 ber Prediger Kin- berting zu Zossen bestellt worden.

Der Premier Lieutenant a. D. Loper und ber vormalige Wachtmeiffer Beig find einstweilig, und zwar ersterer als berittener Steuerauffeher in Angermunde, und

legterer ale Steuerauffeber in Prenglow angestellt worben.

Der Wundarst zweiter Rlasse und Geburisheifer Karl Ludwig Koppel ist als ausübender Wundarzt erster Klasse in den Königlichen Landen approbire und verseibigt worden:

### Dermischte Nachrichten.

Der herr Superimendent Pfister zu Weissenfee hat eine enbellarsiche Uchen sicht der allgemeinen gesossichen Erfordernisse zum Ausgebote und zur Trauung in den Königl. Preuß. Staaten herausgegeben, welche im Berlage der Hrinrichs. Dofenschen Buchhandlung zu Muhlhausen in Thuringen erschienen ist und 5 Sgr. koster, wordus wir die herren Prediger hierdurch ausmerksem machen wollen.

Potsbam, ben 28. Juni 1830.

Konigl. Regierung. Abthellung für die Kirchenverwaltung und das Schulwesen.

Bei der Satularfeier ber Uebergabe der Augsburgschen Konfession zu Neuenborf im Zauch Belzigschen Kreise, hat der dortige Kirchenpatron, Herr Amteratz Kahne zu Vehow, der Kirche zu Neuendorf ein Kruzisir und zwei Altarleuchter von Sußeisen, und außerdem 25 Ehlr. zur Anschaffung des neuen Gesangbuchs für die dortigen Armen und die Schule geschenkt, welches rühmliche Beispiel hiere durch zur Nachricht bekannt gemacht wird. Potedam, den 2. Juli 1830. Konfallche Regierung.

Abtheilung für bie Rirchenverwaltung und bas Schulmefen.

Herbei eine Beilage, enthaltend die Uebersicht bes Juftandes der Jivil-Baffenbaus-Stiftung für die Studte Berlin, Potsdam und den Potsbamer Regierungspeziel, am Schluffe bes Jahres 1829, und ein Extrablatt.

Digitized by Google

### Beilage

gum

28sten Stuck bes Amtsblatts ber Koniglichen Megierung zu Potsbam

### ueberficht

bes Zustandes ber Zivil. Waisenhaus. Stiftung für bie Stabte Berlin, Potsbam und ben Potsbamer Regierungsbezirf, am Schluffe bes Jahres 1829.

Bei ber folgenden Darstellung bessen, was im abgelaufenen Berwaltungejaftre ber Stiffe tung geschehen, ist die namliche Ordnung ber Gegenstande beobachter worden, wie in ber Ubhandlung

über ben Zweck, bie Einrichtung und ben Buftand bes Zivil. Wassenhauses 2c.,

um ben Besigern ber lettern ble lebersicht zu erleichtern.

I. Beschluffe ber Baupt. Berfammlung.

Die Bermaltunge Rechnung über Ginnahme und Ausgabe bes Jahres 1829 und ber für bas Jahr 1830 entworfene Ctat wurden genehmigt.

II. Stipenbien.

1) Bon Geiten bes Herrn General, Poftmeifters v. Dagler ift im Laufe bes Jah, res 1829 ein brittes Stipenblum fur verwaifete Poftbeamten, Sohne gestiftet, auch

2) auf ben Antrag bes Scabigerithis ju Potsbam ein neues Stipenbium für Die Stadt Porsbam gestisset, und mittelft Königl. Kabinetsordre vom 23. Januar b. 3. bestätigt, welche wortlich so lautet:

Ich will, nach bem beiliegenden Antrage bes Stadtgerichts zu Potsbam, die Gelber, welche bei dem Deposito besselben herrenlos geworden sind und noch vakant werden, bis auf Sohe einer Summe von 3000 Thr. zur Gründung einer Stelle im bortse gen Zivil Baisenhause für verwalsete Kinder von Beamten des Stadtgerichts, und in deren Ermangelung für aufnahmfählge Waisen der Stadt Potsdam verwenden lassen, wenn nach der bestehenden Bestimmung die Justiz Offizianten Wittwenkasse auf diese Gelder keinen Anspruch hat. Hiernach gebe ich Ihren die weitere Verfüsgung und die Bescheldung des Stadtgerichts anheim.

Berlin, ben 23. Januar 1830.

In Friedrich Wilhelm. ben Staats, und Juftig. Minister Grafen von Dankelman.

III. Reue Mitglieder burch Einzahlung eines Beitrages von 50 Thir. find ber Stiftung nicht beigetreten. Dagegen

IV. burch Unterzeichnung eines fortlaufenden Beitrages von jabrlich 5 Thir. und barüber, 4.

Digitized by Google

ben Beren Geheimen Ober Rriegsrath Jacobi II, ben Berrn Gebeimen Regierunge Rath Braunlich. VI. Ru Beiträgen unter 5 Thir. haben sich aufs Neue 10 Personen verpflichtet. Ueberhaupt haben fich bie fortlaufenden Beitrage, in Bergleichung mit bem Stabre 1828 um 146 Eble. verminbert. VII. An Rapital Beiträgen find eingegangen: 3) für ein ber Stiftung gefchenttes Aftibum ..........30 41 Summa 112 Tblr. 11 Sar. 8 Pf. VIII. Un fortlaufenden Beltragen für verwaffete Tochter ift nichts unterzeichnet worden. IX. Der im Jahre 1826 gestiftete abgesonderte Sonds fur verwalfete Prediger, Cochter betrug am Schlusse bes Jahres 189 Ehlr. 25 Sar., und ist also um 24 Thir. 20 Sgr. angewachsen. X. Un fortlaufenben Beitragen fur ben Unterfrugunge Fonde fur vermaifete Prebiger Toche ter find 9 Ebir. 5 Sar. unterzeichnet worben. Der von' bem hiesigen Gesangverein jum Zwed ber Silftung eines Stipenbli gegrundete Fonds betrug am Ende bes Jahres 1829 .......... 1228 Thir. 24 Sgr., und ht um...... 200 angewachsen. XI. In Bermachtniffen ze. von ber Wittme Beder geb. Lubwig .... XII. Ein Abgang von Boglingen bat nicht ftattgefunden; eben fo wenig ein Gintritt neuer Boglinge.

V. Durch ben Tob bat bie Stiftungs Derfammlung 3 Mitglieder verloren, namlich:

ben Beren Bebeimen Ober Regierungsraib Gubern,

Moch ist besonders dankbar zu ermahnen, daß im Laufe des Jahres 1829 des Konigs Majestat gnadigst geruht haben, bei Gelegenheit der Bermahlung Gr. Konigs. Hohelt des Prinzen Wilhelm, der Stiftung durch ein Geschenk von 600 Thir. die huldvollste Theilnahme zu bezeugen.

Won ben 17 im Laufe des Jahres 1829 auf Kosten der Stiftung erzogenen Wassen bes suchten 2 das Symnasium zu Potsdam, einer, in Gemäßheit eines Beschlusses des Wassensamts, das Symnasium zu Luckau, 2 die hiefige Gewerder, und die übrigen die höhere Burgerschule.

Alle genoffen einer guten Sesundheit, wozu die Theilnahme an dem Unterrichte im Schwims men und an den gymnastischen Uebungen, welche lettere sowohl im Commer, als im Winter Statt fanden, wesentlich beigetragen haben durften; ihre Schul. Zensuren waren befriedigend.

Aus ben Mitteln ber Unstalt erhielt übrigens 1 Pflegling, b. h. ein Knabe unter 8 Jahren, und 7 Madchen, welche fammtlich bei ihren Muttern erzogen wurden, Erziehungsgelber, so daß die Stiftung mithin für 25 verwalsete Kinder von Staats, und Kommunal, Beamten gesorgt hat.

Es verblent noch hier bemerkt zu werben, daß bis jest alle Kinder von Mitgliedern ber Stiftung, b. h. von benen, die berfelben entweder einen Kapitalbeitrag von 50 Thir., oder eis nen jährlichen fortlaufenden Beitrag von 5 Thir. gewidmet hatten, für welche die Hulfe der Anstalt in Anspruch genommen worden ist, berücssichtigt worden find, indem 4 Sohne folcher Mitglieder, nämlich

bes Burgemeifters Deichmann in Nauen,

bes Burgemeiftere Zelide in Bufterhaufen an ber Doffe,

bes Dr. Med. Jungflaß in Schwebt,

bes Wundargtes Preußer am Friedrichs. Baifenhaufe ju Berlin,

in bie Anstalt aufgenommen worden find; ein Sohn eines Mitgliedes, ber, bes Juftigraths Schulz in Potsbam und die Tochter bes Steuereinnehmers herrmann in Copnick, die bei ihren Muttern erzogen werben, haben Erziehungsgelber erhalten.

Mogren Staats, und Rommunalbeamte, vorzüglich aber Beistliche hierln eine Aufforder rung finden, die an fich geringe Ausgabe von jahrlich 5 Thir. nicht zu scheuen, um einem Kinde nach ihrem Ableben den Beistand ber Anstalt zu sichern.

Zustanb bes Vermögens ber Stiftung am Schluffe bes Jahres 1829.

| nds Summe.  Pf. Ehlr. Sgr. Pf.  3282 17 8  |
|--------------------------------------------|
| 3282 17 8                                  |
| - 1402 10 - 2556 21 8 7 89 28 7 3 1125 3 3 |
| 10 8456 21 2<br>6 36719 1 6                |
| 1 156 10 1                                 |
|                                            |

| 2           | Zur Berechnung.                                |         |     | 4   | Ausgab      |      |     | ,          |          | _          |
|-------------|------------------------------------------------|---------|-----|-----|-------------|------|-----|------------|----------|------------|
| <b>%</b> e. |                                                | Thir. S | gr. | Pf. | Thir. C     | gr.I | Df. | Thir. E    | gr.      | Df.        |
|             | , Transport                                    | •       | •   | •   | 156         |      | 1   | 156        |          | 1          |
| 2           | an Zinsen                                      | . •     | •   | •   |             | 15   | 7   |            | 15       | -          |
| ' 3         | bebufs ber Geschäfts, und Raffenverwaltung.    |         | •   | •   | 245         |      |     | 245        |          | _          |
|             | Erziehungs und Unterrichtstoffen               | . **    | •   | •   | 559         |      |     | 559        | _        | -          |
|             | sur Bekleibung ber Boglinge in ber Anstalt     |         | • ( | •   | 461<br>1092 |      |     |            |          | 3          |
| 0           | für Befostigung berfelben                      | . •     | •   |     | 82          |      |     | 1092<br>82 |          |            |
|             | für Reinigung ber Bafche                       |         | •   |     | 125         |      |     | 125        |          | <u> </u>   |
|             | an Erleuchtungskoften                          |         | •   |     |             | 21   |     | 57         |          |            |
| 10          | jur Unichaffung und Unterhaltung bes Inventars |         |     |     | 18          |      | _]  |            | 2        |            |
| 11          | jur Erziehung und Berpflegung einiger Boglinge |         |     | Ī   |             | -    |     |            | <b>-</b> |            |
|             | außer ber Unftalt                              |         |     |     | 142         | 23   | 9   | 142        | 23       | 9          |
| 12          | jur Unterhaltung verwaffeter Dabchen und Dres  |         |     |     |             |      |     | -          |          |            |
|             | bigetibchter                                   |         |     |     | 260         | -1   | _   | 260        | _        | _          |
| 13          | ju ertraoidinairen Ausgaben                    |         |     |     | 153         | 15   | 9   | 153        | 15       | <b>9</b> . |
|             | Summe ber Musgaben.                            |         |     |     | 3423        | 21   | 71  | 3423       | 2        | 7          |
|             | Die Ginnahme beträgt.                          |         | 7   | 4   |             |      |     | 45175      |          | 8          |
|             | Blefbe Bestand am Schluffe bes Jahres 1829     | 41088   | 7   | 4   | 664         | 12   | 9   | 41752      | 20       | t          |
|             | Diefer ist vorhanden:                          |         |     |     |             |      |     | . :        |          |            |
| 1           | an zinsbar belegten Ko-                        |         | 1   |     |             |      |     |            |          |            |
| •           | picalien 20979 thi. 40 fgr pf.                 |         | 1   |     | • 1         |      |     |            |          |            |
| 2           | an Ctaatspapieren 20000                        |         |     |     |             | •    | 1   |            | ] /      |            |
| 3           | baar 773 = 10 . 1 .                            | •       | 1   | ŀ   |             |      |     |            | 1        |            |
|             |                                                | ] - ]   | -   | 1 - | • • •       | •    | •   | 41752      | 201      | 1          |

Mach bem Betwaltungs Etat für bas Jahr 1830 wird bie Einnahme 4021 Thr. betraigen, mithin 234 Thr. 3 Sgr. 9 Pf. weniger, als im Jahre 1829.

Diese Berminberung der Sinnahme, ungeachtet das Rapital. Acrmogen der Stifftung um 3859 Thir. 28 Sgr. gewachsen ist, hat ihren Grund in der Berabsehung des Zinssußes der 5 prozentigen Staatspapiere auf 4 Prozent, und in der Berminderung des Sinnahme an jahreichen Beitragen um jahrlich 146 Thir. Es find Vaher auch zu Ostern von den durch den Absgang dreier Zöglinge erledigten 3 Stellen nur 2 wieder besetzt worden.

Potebam, ben 11. Juni 1830.

Das Zivil - Waisenamt.

Digitized by Google

dum

# 28sten Stud des Amtsblatts der Königlichen Regierung zu Potsdam und ber Stadt Berlin.

Das bem Fielus zugehörige, auf ber lins ten Seite ber Chauffee vor dem Prenglauer Thore hierselbst belegene ehemalige Damessche Grundsiuck, soll auf bobere Berfugung offents lich an den Meiftbietenden verlauft werden. Wir haben bierzu einen Termin auf

ben 2. August b. 3.,

Wormittags um 10 Uhr, in unserm Geschäftes lokal, Oranienburger Straße Nr. 69, angesetz, und laden Kauflustige zu bessen Wahrnehmung hierdurch ein. Die Bedingungen nebst dem Sistuationsplan können in den gewöhnlichen Geschäftessunden in unserer Registratur eingesehen werden. Die Grenzen des Grundstücks werden den Kaufliebhabern von dem Inspektor Russin der Kaserne des Kaiser Alexander Grenadiers Regiments auf Verlangen an Ort und Stelle naher bezeichnet werden.

Berlin, ben 28. Juni 1830.

Ronigl. Intendantur bes Garbe - Rorps.

Bur die Konigl. Fonragemagazine zu Berlin, Potstam, Charlottenburg und Spandow, foll eine Quantitat Heu und Strop in Entreprise gegeben werden.

Demnach forbern wir biejenigen Grundeigens thimer und Pachter, welche Lieferungen zu überznehmen wünschen, so wie auch andere Lieferungslustige hierburch auf, ihre besfälligen schriftlichen Soumissionen verstegelt, mit ber Beszeichnung: "Lieferungs-Aner biefen" spatestens bis zum 20. b. M., übends 6 Uhr, bei uns (Dranienburger Straße Mr. 69) einzureichen.

In biefen Coumissionen ist mit Bestimmts beit anzugeben:

- 1) Rame, Stand und Bohnort bes Liefes rungs Muerbieters,
- 2) bie Quantitat bes ju liefernben Muturals

und zu welchem Preise, auch wohin solches franko Magazin geliefert werben kann.

Ruchfichtlich ber Einlieferunge-Termine has ben fich die Soumiffionairs barüber zu erklaren, ob fie bestimmte Termine zur Bebingung maschen, ober es fich gefallen laffen, baß ihnen die Lieferungen nach Maaßgabe bes Bedarfs und der disponiblen Raume abgenommen werden.

Die bei frühern Lieferungen ber Art von und bekannt gemachten Bedingungen werden auch dieser Entreprise zum Grunde gelegt, und können übrigens täglich in unserer Registratur eingesehen werden.

Bis zum 28. Juli b. J. bleibt jeder Gube mittent an feine-Offerte gebunden.

Berlin, ben 6. Juli 1830.

Rouigl. Intendantur bes Garbe . Corps.

### Stedbrief.

Der nachstehend bezeichnete Karl Manter, welcher beim 2ten Linienregiment zu Stettin bis im Herbst v. J. als Mousquetier gedient bat, ist eines hier verübten Betruges verdachetig, und bis bahin nicht habhaft zu werden gewesen.

Cammtliche Zivils und Militairbehörben wers ben erfucht, auf benfelben Acht zu haben, ihn im Betretungsfalle arretiren zu laffen, und uns sobann bavon zu benachrichtigen.

Prenglau, ben 1. Juli 1630.

Ronigk. Preuß. Stadtgericht.

### Signalement.

Geburtsort: Torgelow bei Udermunbe, Baterland: Pommern, gewöhnlicher Aufenthalt: Torgelow und Stralfund, Religion: evangelich, Gewerbe: Sandler, mit seinem Bruder August umherreisend, Alter: 26 bis 28 Jahr, Große: 4 bis 5 Joll, Haare: blond, Stirn: boch und frei, Augenbraunen: schwach und blond, Ausgen: grau, Nase: gewöhnlich, Mund: klein, Kinn: breit, Bart: klein, über ber Lippe und auf ber Backe, Jahne: gut, Gesichtsfarbe: ges sund,

#### Befleibung.

Kaffeebrauner Rock, graue Beinkleiber, bunte Beste, buntes Halstuch und blaue Muge mit Schirw.

Um 17. b. M. wurden unter mehrern And bern nachstehend verzeichnete Passe von hier nach Dranienburg visitt, als:

- 1) ber bes Sanbelsmauns August Sirfche berg aus Schermeissel, vom Magistrat, d. d. Treuenbriegen ben 17. Marz b. 3., mit bessen Gewerbschein pro 1830 auf Messen und Jahrmarkten,
- 2) ber bessen Shefrau Esther gebornen Sobrindty, vom Polizeibirektorium, d. d. Wittenberg ben 27. April b. J., ebenfalls mit Gewerbschein,
- 3) ber beffen Burichen Bar Rochit aus Grat, d. d. Grat ben 17. April b. 3., und
- 4) ber bes Seilergefellen Seelig Schleftne ger aus Arneburg, d. d. Arneburg ben 2. b. M., welche angeblich mit und in einem Rober und eirea 30 Ahlr. baar, in ober nahe bei Berlin abhänden gekommen find.

Sammtliche vier Paffe werben, ben bobern Bestimmungen gemäß, bierburch zur Bermeis bung eines Difbrauchs für ungultig ertlart. Alltskandsberg, ben 26. Juni 1830.

Der Magiftrat

Es schweben folgenbe Separations und Dienstregulirungen:

- 4) bie Separation zwischen ben Gatern ber Pfarre und Gemeinbe zu Sobennauen,
- 2) die Abfindung ber Satungsberechtigten von den Solgrevieren, den Hagen-Boigts und Mublenlagten bei Mhinow, so wie

- 3) bon ben Sobennauenschen Laaten und Biefen, bas Stollusche Bruch genannt,
- 4) bie Aufhebung ber Koppelbatung Sinfichts ber zwischen Rhinow und Sobennauen gelegenen Reviere,
- 5) die Regulirung ber Dienfte und Abgaber ber Roffaten ju Semlin,
- 6) die Dienstregulirung und holzabfindung ber zu ben Gutern hobennauen gehörigen hofe wirthe zu Strodebne,
- 7) die Absindung der Pfarre und des Rantos rate zu Strodehne wegen des Rechts, Brennholz zu verlangen,

bei welchen die dem Geheimen Kriegesrath und Landrath, Herrn Friedrich Wilhelm Ferdinand von der Hagen, gehorigen Rittergüter Hosbennauen II. und III. Antheils, die die Fideis kommiß-Qualität haben, konkurriren. Diefe Sexmeinheitstheilungen, Ablösungen und Dienstregullrungen mache ich hierdurch bffentlich berkannt, und überlasse es allen benjenigen, welche dabei ein Interesse zu haben vermeinen, sich bis zu dem auf

ben 24. August 1830, Bormittags 11 Uhr, allhier in bes Kommissarii Behausung anges setzen Termine, ober in solchem zu melben, und zu erklären, ob sie bei ben gebachten Separationss, Ablosungss und Dienstregulirungs Bershandlungen zugezogen sein wollen.

Derjenige, welcher fich nicht melbet, muß bie Gemeinheitstheilungen, Ablbsungen und Diensteregulirungen gegen fich gelten lassen, und wirb, selbst im Falle einer Berletzung, mit keinen Einwendungen bagegen gehört werben.

havelberg, ben 20. Dal 1830.

Vigore commissionis, Henning, Justis-Commissionsrath.

Die, von ber Konigl. Generalkommission für bie Aurmatt Brandenburg bem Unterzeichneten zur gesetzlichen Vermittelung übertragene Ser paration der beiden, auf der hiesigen Felbmatt

belegenen Satungereviere Freiheit und Flbte, wird hiermit zur bffentlichen Kenntnis gebracht, und werben, mit Bezug auf § 15 bes Gefetes über die Ausführung der Gemeinheitstheilunges und Ablibsunges Dronungen vom 7. Juni 1821 alle diejenigen, welche babei unmittelbar ein Interesse zu haben glauben, und mit ihren Anssprüchen nicht schon gehort sind, aufgefordert, sich innerhalb 6 Wochen, spätestens aber in dem auf

den 2. August b. J., Wormittags 9 Uhr, im Arbeitezimmer bes Kommissarii hierselbst ans febenben Pratlusivtermine, unter Beibringung ber nothigen Beweismittel, ju melben.

Die Richterscheinenben muffen bie Separation qu., nach ben Bestimmungen bes § 157 ber Gemeinheitstheilungs-Ordnung vom 7. Juni 1821, felbst im Falle einer Berletzung, gegen sich gelten lassen, und können mit keinen Eins wendungen bagegen weiter gehört werben.

Meuftabt - Cherswalbe, ben 29. Mai 1830. Im Auftrage ber Kbnigl. Generalfommiffion für bie Kurmart Branbenburg.

Der Detonomietommiffarius Sansmann,

Der zeitige Besitzer bes im Prenzlauschen Kreise ber Usermark belegenen Lehneitterguts Wesnow, ber Konigl. Hauptmann a. D. und St. Johanniterordens Ritter, herr Karl Otto v. Webell, ist mit keiner Defzendenz versehen; es wird baber die Regulirung der gutöherrlichen und bauerichen Verhaltnisse, und die in besons beren Aften verhandelte Hutungsseparation zu Wesnow, welche Geschäfte bis zur Errichtung des Rezesses vorgeschritten sind, hierdurch zur diffentlichen Kenntniß gebracht, und es allen benen, welche babei ein Interesse zu haben versweinen, aberlassen, sich bis zu dem auf

ben bier und zwanzigsten August b. 3., Bormittage 11 Uhr,

in meinem Geschäftslotale allbier, Friebrichse ftrage Dr. 221, anberaumten Termine, ober fpås teftens in bemfelben ju melben, und ju erflaren,

ob fie bei ber Borlegung bes Mlans zugezogen fein wollen, unter ber Bermarnung, baß bie Richterscheinenben bie Auseinanbersetzung gegen fich gelten laffen muffen, und mit keinen Gins wendungen bagegen werden gehort werden.

Prenzlau, den 19. Juni 1830.

Im Auftrage ber Konigl. General - Rommiffion in Berlin.

Der Detonomietommiffarius Rende

Das ben Erben ber verehelicht gewesenen Hollander Erbmann, Marie Katharine geb. Balger gehörige, Fol. 86 unsers Sypothetens buchs verzeichnete, ju 3500 Thir. gewurdigte Hollandergut ju Allt-Garg, soll Theilungshalber in ben auf

den 25. Juni, 2. September und 11. November b. J.,

Bormittags 11 Uhr, im hiefigen Rathhaufe ans beraumten Terminen, von welchen ber lette peremtorisch ist, defentlich an ben Meistbieten ben verkauft werben.

Die Lare, gegen welche bis 4 Wochen vor bem lettem Lermine Erinnerungen gulaffig find, ift taglich in unserer Registratur einzuseben.

Meuftadt : Cberswalde, den 25. Marz 1830. Konigl. Preuß. Juftigamt.

Das zu Neuhoff gelegene, Vol. III Fol. 121 unsers gerichtlichen Sypothekenbuches einsgetragene Sauslergut bes Sausler Friedrich Rische Schaftation offentlich an ben Meistietenben verskauft merben. Der peremtorische Lizitationsters min ist auf

ben 30. Juli b. S., Bormittage 11 Uhr, in hiefiger Gerichtskabe zu Baruth angesetzt. Die Aare im Betrage von 702 Ahr. 21 Sgr. 3 Pf. kann taglich in unserer Registratur eins geschen werben.

Baruth, ben 27. April 1830. Graflich Solmssches Justizamt. Das bem Martin Birg gehöfige, aus einem Hause und Wirthschaftsgebaube mehft 21 Morz gen 53 Muthen Bruchland bestehenbe, und auf 976 Ehlr. 10 Sgr. abgeschätzte Grundstad Nr. 24 B zu Neu-Briedland, soll

am 20. September b. 3.,

Dormittage 11 Uhr, in ber Gerichteffube Ju Friedland bei Wriegen, Schuldenhalber an ben Migibietenben vertauft merben.

Wriegen a. b. D., ben 22. Juni 1830. Graflich v. Igenplig-Friedlanbiches Amtogericht.

Ich bin gewilligt, incin Hollanbergut von 100 Morgen, zu Michaelisbruch, & Meile von Friefack und nabe an ber Chausee belegen, meistbietend entweder gang oder auch in einzelenen Theilen zu verkaufen, und habe dazu einen Termin'auf ben 19. Juli d. J., Bormittags um 9 Uhr, auf dem Hollandergute angesett.

Dreit, ben 15. Juni 1830.

Shulze, Juftizaktuar.

Die bem unterschriebenen Gewerke zugehos rige Balks und Baschmühle zu Zippelsschrbe, ungefähr anderthalb Weilen von hiesiger Stadt belegen, wird zu Michaelis b. J. pachtlos, und soll anderweit verzeitpachtet werden. Pachtlusstige, welche sich genügend über ihre Qualifiskation auszuweisen vermögen, und im Stande sind, eine Kaution von Eintausend Thalern zu gestellen, werden aufgefordert, sich entweder perstonlich ober im frankirten Briefen bei und zu melben, und sollen benselben sofort die Pachtsbedingungen bekannt gemacht werden.

Reu=Ruppin, ben 12. Juni 1830.

Das Tuchmachergewert.

Ich bin gewilliget, mein zu Weleram bei Braudenburg belegenes But, welches ein Mohne. baus von 2 Stuben, 1 Stall und 1 Scheune, und 21 Morgen fehr guten Alder, Wiesen und Weibe hat, entweder im Ganzen, ober bas Wohnhaus nehst Stall und 2 Gartensteden besonders, und den Alder nichst Wiesen und Weibe ebenfolls besonders zu Verlaufen, und haben deshalb einen Lermin in Weseram, in

meinem gebachten haufe auf ben 2. August b. 3., Bormittage 10 Uhr, angefest.

Raufliebhaber werben eingelaben, an bem gebachten Tage, zu erscheinen, die zum Bertanf gestellten Grundsinde in Augenschein zu nehmen, ihre Gebote abzugeben, und ben Abschuft bes Hanbels zu gewärtigen.

Deffentliche Lasten haften auf bem Gute etwa nur 2 Thir. jahrlich, und es kann ber größte Theil des Kaufpreises zur ersten hppothet auf demselben stehen bleibein.

Beferam, ben 14. Juni 1830. Renne.

Meine vor bem hiefigen Robler Thore nabe an der Stadt belegene, im guten daulichen Stande befindliche Wassermuhle mit 3 Sams gen und eine erst vor einigen Jahren neu erbaute Bodwindnichte, din ich Willens, an den Meistietenden zu verkaufen, oder nach Ums ständen zu verhachten.

Ich hake, dazu einen Termin auf ben 30. Juli, Vormittags 9 Uhr, In meiner Behausung angesetzt, wozu ich Kaufober Pachtlustige einlade.

Bittstod, ben 30. Juni 1880.

Die verwittwete Mublenmeister Bolff geborne Fregdorff.

Bei mir, bem Unterzeichneten, find alle Sorten Rloben = Brennholzer, fo wie Bretter und geschnittene Latten zu foliden Preisen zu haben, wozu ich hierburch einlade.

Bufterhaufen a. b. D., ben 3. Juli 1830. G. Riem, Gartner.

Mehrere an ber Chanffer zwischen Alt- und Nau-Behlendorf, nabe an ber Potsbamer Chanffer belegene, ju Bauffellen geeignete Landereien, sollen in verschiedenen Parzellen von einem: und mehreren Morgen perkauft ober pererbyachtet werden.

Erwerbsluftige wollen fich bieferhalb auf bem Reuen Borwerte zwischen Alts und Reus 3chslendorf bei dem Wirthschafts Berwalter Assnack melben.

## Amts. Blatt

der Königlichen Regierung zu Potsbam und ber Stadt Berlin.

### Stúck 29.

### Den 16. Juli 1830.

Allgemeine Gesengfammlung.

Das blesjährige 13te Stud ber allgemeinen Gesehsammlung enthält: Rr. 1252. Der Vertrag mit Ihren Durchlauchten ben Fürsten von Reuß. Schletz und Reuß-Lobenstein und Ebersborf, ben Beltritt jum Zoll. Verbande betreffend. Bom 9. Dezember 1829.

Mr. 1253. Die Allerhöchste Kabinetsorbre vom 27. Mai 1830, wodurch ber § Z ber Strafbestimmung zum Chaussegeld-Tarif vom 28. April 1828 ergänzt.wirb. Mr. 1254. Die Gebühren Lare für die Lehnsturien im herzogehume Sachsen. Vom 28. Mai 1830.

Be fannt machung wegen ber Grenzen bes engeren und weiteren Polizeis bezirks von Berlin und der Wirksamkeit des hiesigen Polizei. Präsidiums in dem weiteren Polizeibezirke.

Bur Beseltigung entstandener Zweisel über die Grenzen bes engeren, so wie bes weiteren Polizeibezirks von Berlin, und die Wirksamkeit des Königl. Polizei-Prass biums hierselbst in dem weiteren Polizeibezirke, sind Seitens des Königl. Minister riums des Innern mittelst Verfügung vom 3. Mai d. J. solgende Testsegungen ergangen.

Die Grenzen bes Welchbildes ber Stadt Berlin bezeichnen in der Regel auch bie Grenzen bes engeren Polizeibezirks. Besondere Rucksichten oder öreliche Berhalte niffe können Ausnahmen von dieser Regel begrunden; solche Ausnahmen muffen im beg ausdrucklich angeordner und bekannt gemacht werden.

Um bie Aussuhrung ber Allerhochsten Anordnung wegen ber am Kreuzberge unternommenen Bauanlagen zu sichern, so wie in Betracht ber besonderen polities lichen Sinwirkung, welche bieselben wegen ihrer Bestimmung erfordern, ift von bes

Beren Minifiers bes Innern, Erzellenz unterm 10. Juni b. 3. angeordnet, bag fcon vorlaufig und bis babin, bag die Angelegenheit wegen Erweiterung bes Mcich. bildes von Berlin befinitiv requitet fein werbe, ber bis babin gum melteren Dolle elbegirte geborige Rreugberg, bem engeren Polizeibegirte einstwellen zugerheilt merbe. bergeffalt, baf bie gesammte Polizewerwaltung auf bas biefige Polizei Prafibium übergebe, in ben Kommungl. Berhaleniffen jeboch einstweffen noch nichts verandere werben foll. Gine abnliche Unordnung ift neuerdings im Betreff ber Erabliffements auf bem Rarisbabe getroffen worben.

Der Wirfungefreis bes Ronigl. Polizei Prafibiums in bem engeren Polizeibes sirte, sowohl in Rudficht auf Die Versonen, als Binfichts ber Beschäfts Begenftanbe. bleibt auch fernerhin in ber Urt befleben, wie folder burch bas unterm 18. Gentember 1822 Allerhochst vollogene, durch bas Umteblatt für Die Stadt Berlin und ben Potebamichen Regierungebegirt vom 9. Juli 1824, Etuck 28 pro 1824, ber kannt gemachte Reglement fur Das Polizet. Prafidium ber Stadt Berlin festgestellt morben.

Shufichts bes weiteren Polizeibezirks von Bertin, insbefondere ber Abgremung deffethen in geographischer Binficht, behalt es bei ber unterm 20. Ofteber 1810 Seitens bes Ronial. Polizei. Prafibliums bierfelbft bekannt gemachten Allerhochften

Beftenmung fein Berbleiben.

Auch in biefem Begirte reffortien fammeliche Poligelfachen, foweit felbige nicht Gentell bavon ausgenommen find, von bem Polizei- Prafibium hierfelluft, Die Gegene Rande aber, binfichtlich beren eine Ausnahme gemacht wieb, find als jum Reffort ber Konigl. Regierung ju Postbam geborg, angufeben. Als folche werben fpeziell beseichnet:

a) bie Beuere und Bampolijet,

b) bie Medighulpolize,

c) die Gemerbepoliget,

d) bie landwirthschafeliche Polizels und Landes Kultur Sachen,

e) bie ftatiftifchen Urbeiten,

f) die innern Angelegenheiten ber Canbeshoheit,

g) bie Buben Angelegenheiten, h) bie Bermogene-Ronfiefacionefachen.

In allen Diefen Ungelegenheiten trite Die Ginwirfung ber Orts, und respektive lands rathlichen Beborben in bemfelben Umfange ein, wie bies in allen andern Theilen ber Kreife Statt findet, und Die Stellung biefer Behorben wird ganglich nach ben im Allgemeinen bestebenben Vorschriften beuribeilt.

Rur in der Stadt Charlottenburg und fur bie ju ihrem Beichbilbe geforigen Etabliffements werden die vorgedachten aub a bis h bezeichneten Gegenstande burch Das boreige Polizeigent vermattet, und baffelbe verbleibt in Beziehung auf biefe Ungelegenheiten ber Ronigl. Regierung ju Potebam in gleicher Urt untergeordnet, per Dies binfichtlich ber übrigen Polizeisachen mit bem biefigen PolizeisPrafibium ber

Bat ift. Des Polizelame in Chaniotenburg if daber ber Abnigl. Regierung zu Batebom unmirtelbar untergeordnet, berichtet uninitelbar an dieselbe, erhält von biefer, aber nicht durch den Landeraff, Bertigungen, und etwanige Beschwerden über

Daffelbe find unmittelbar bet ber Ronigl. Regierung anzubringen.

Dinsches der Baus und Feuerpolizei wird bemerkt, daß auf dem Wedding und dem Kämmerel. Beivelande bei Berlin es in Ansehung der Baupolizei bei der der peier seite feit dem Jahre 1826, bestehenden Sinrichtung, wonach solche schon einstwellen, und die gur Erweiterung des Weichbildes der Stade Berlin dem hiefigen Polizeis Prastdium überwiesen worden, sein Bewenden behalt, auch die Borschriften der zu wiederholten Ralen bekaunt gemachten Berardnung vom 23. Juli 1828 fernerhin zur Richtschnur dienen. In den übrigen Theilen des weiteren Polizeibesirfs restorseitet dagegen die Baupplizei lediglich von den Landrächen, dei Bauanlagen in den nahern Umgebungen Berlins, und zwar soweit der sur bieselben aufgestellte neue Bauplan über das Weichhild der Stadt hinausgehet, geht indes die Anweisung der Baufluchtlinen von dem hiesigen Polizeis Prastdium aus, und wird, auf jedesmalige Requisision der Landräche, benfelben kostenfrei-sür die Berheiligten ertheilt.

In Unsehung der Fenerpolizet verbleibt es auf bem Weddinge und dem Kammenei Heldelande akenfalls dei der bestehenden Cinnichtung, zusolge welcher die Lauds-Polizeta Kammissarien an dem Fenerrevisionen der Oresbehorden Theil nehmen, und von etwanigen Möngeln bem Bolizet. Profibium Anzeige machen; in den übrigen Theilen des weitenen Polizetbesiels beschrändt sich dagegen die Mitaufsieht des Legeners auf Fenervolizet Widespleisen darauf, daß die Land Polizet Kommissarien auf etwanige Kontravenionen zu gehten, und dem Polizet Prosidum solche anzuzeigen haben. Alle derartige Anzeigen werden Seitens dieses Legenen den Landrücken, der hals Abstellung der Rängel, so wie zur Untersuchung und Bestrafung in Kontravenensvestillen mitgeshellt, und diese sur Untersuchung und Bestrafung in Kontravenensvestillen mitgeshellt, und diese sur Untersuchung und Bestrafung der Regierung, das Weitere darauf zu vermiassen verpflichtet.

Die Leitung ber Lofthansteinen ze, bei entstehenbem Fener ift in bem weiteren Pallzeibeziefe im Allgemeinen Sache ber Landrathe, so weit diese auf der Brandsstelle anwesend sein nichten, sonst aber, in safern nicht erwa ein höheren Polizeis beemter auwesend ift, der Lands Polizeis Kommissonen; in Charlottenburg und dessen

Beichbilde liege biefe Leitung bem dorpigen Polizefarute Borficher ob.

In Beziehung auf bie bem Meffort ber Konigk. Regierung zu Paisbam überwiesene Gewerdepolizei ift besonders festgesest worden, daß die Bestimmung über die Zuläsigkieit der Anlegung neuer Gast und Schankwirtschaften aller Art, solge lich auch der Kassechäuser und Restaurationen, so wie der Errichtung von Tanzide den, nicht winder die Sestatung von Tanzinusst und die Errheitung der fogenanne ten Nachtscheine, wegen der genauen Berbindung mit der Ordnungs und Sicherheitspolizei, in allen Theilen des weiteren Polizeibezirks von Berlin zur Kompetenz des hiesgen Volizei-Prasidiums gehören soll.:

Binfichts ber jur Wirksamfelt biefes Legigrem allein gehörigen Ordnungs und

Sicherheltspolizel, ift bie Rochwendigkeit bes Une und Abmelbene ber Cinwobner und Rremben auch im weiteren Polizeibegirte anerkannt, zugleich aber befchloffen worden, bag es bei ber bleferhalb unterm 1. Mai 1811 getroffenen Unorbnung

belaffen werbe.

Die Ans und Abmetbungen find bafer bet ben Ortevorftebern, und nur bebinat unmittelbar bei ben Land Polizel Rommiffarlen, zwar in ber Regel ichriftlich, im Rall ber Doth aber auch munblich ju bemirten, Die Ortevorsteher aber verpfliche tet, Die Melbungen mit nachfter Belegenheit, wenigstens einmal wochentich an bie Land Dolizel Rommiffarlen zu beforbern, in fofern biefe nicht inmittelft bei ben ibnen obliegenden regelmäßigen brilichen Rebisionen, die Melbungen verschilich von bez Ortevorstebern in Empfang gewommen haben mbgten.

Rontraventionen gegen Die Borichriften wegen bes Uns und Abmelbens, fo wie gegen alle anbere polizeiliche Unordnungen gum Reffort bes Polizei. Prafibiums, geboren ba, mo ein mit ber Bivilgerichtebarteit beliebenes Dominium ift, ju beffen Rompeteng, fo baff bie Dominien in Diesem Galle Die Strafen in erfter Inftang feftaufegen haben, bas Polizefe Prafiblum aber bie Refureinftang bilbet; bie Belbe Arafen bleiben gefehlich als Rugung Der Polizel. Gerichtsbartelt ben Dominien über-Cobald jedoch ein Dominialbefiger felbft, ober eine ju beffen Sausftart aebbrige Derson fich einer Polizeitontravention schuldig macht, fo findet eine une mittelbare Einschreitung bes Polizei. Prafibiums bergeftalt Statt, bag biefes ale bann bie Strafe festfest, und nothigenfalls erefutivifch einziehen, auch bei fich be rechnen laft. Bur die Derter bes welteren Polizeibegirts, mo feine mit ber Afoft aerichtebarteit beliebene Dominien vorhanden find, wird wegen Untersuchung und Bestrafung ber Kontrabentsonen gang in ber fur ben engeren Dolizesbezief angeord neten Urt verfahren.

Bir alle bem Polizei-Prafibium allein iberwiesenen Geschäftszweige if auch in bem weiteren Polizeibegirte, gleich wie in ben übrigen Thellen bes Rreifes, ber Landrath bas nachfte Organ ber Probingfalbehorbe, welcher burch bie Ortsobrigkeiten bie ergangenen Anordnungen jur Ausführung bringen, und auf Befolgung berfel ben machen lagt. Ortsobrigfeiten fomehl, als Lanbraibe, find in biefer Begiebung bem Polizei. Prafiblum untergrowdnet. Die im welteren Vollzesseziefe worbundenen Land Dollzei Rommiffarien find gur Ufffftent ber Ortsobrigkeiten bei Ausübung ber erekutiven Vollzei bestimmt, biefelben stehen unmittelbar mit bem Polizei. Prafidium in Berbindung, und bie nothigen Dienftanweifungen werben ihnen von biefem em etielle, von den in solchem Wege ergebenden Anordnungen aber die landräthlichen Besorben gleichzeitig burch bas Polizei. Prafiblum in Kenntulg gesett.

Mach biefen Reffegungen baben fomobl fammeliche Ginwobner in bem weiteren Polizeibezirke von Berlin, als bie verschiedenen babet betheiligen Beborben fich ju Berlin, ben 7. Rull 1830.

Der Obere Prasident ber Proving Brandenburg, von Bastewis.

### Denochnungen und Bekanntmachungen, welche den Regierungsbezirk Potsdam ausschließlich betreffen.

Jur Deckung bes in bem Zeitraume vom 1. Oktober v. J. bis ult. Marz b. Mr. 111. kerforderlichen Bedarfs der Federsoziicht für das Herzogehum Sachsen sind befage Brandschaft jest hinausgezebenen Ausschleibens für den diesjährigen Offertermin von den went was et als gestätigenossen 3,413 Thr. 7 Sgr. 11 Pf. zu Vergutung der Brandschaben,

1,848 . 10 . 6 . zu Vergutung von Feuergerächsschäden,

2,848 . 10 . 6 . zu Vergutung von Feuergerächsschäden,

3,413 Thr. 7 Sgr. 11 Pf. zu vergutung von Feuergerächsschäden,

3,413 Thr. 7 Sgr. 11 Pf. zu vergutung von Feuergerächsschäden,

3,413 Thr. 7 Sgr. 11 Pf. zu vergutung von Feuergerächsschäden,

3,413 Thr. 7 Sgr. 11 Pf. zu vergutung von Feuergerächsschäden,

71 . 10 . — in ben Insinuationstoften bes Ausschreibens,

6,007 Thir. 28 Egr. 5 Pf. in Summa,

imgleichen zu Wiebererfrattung bes bei vorigem Ters mine Michaelis 1829 gemachten Borfchuffes an

407 , 1 , 1

6.414 Thir. 29 Sgr. 6 Pf. Summa Summarum

rufzubringen, und bazu von den erblandischen Kreisen und den vormals zu den Stiftern Merseburg und Naumburg Zeiß gehörigen Distrikten, so wie von der Riederlausis, dem Altpreußisch. Condustischen und dem Schleusinger Kreise, imgleischen von dem Königl. Preuß. Untheile der Oberlausis, von dem überhaupt

62,376,2914 Thaler

etragenben Saupt-Subferiptionequanco

Drei Silbergrofden Acht Pfennige

om Sunbert beigutragen.

Den sammtlichen Interessenten wird solches zu ihrer Nachricht und Nachachen jung bekannt gemacht, und babei zugleich bemerkt, daß sich in dem obgedachten Zeitraume überhaupt

99 Brande

reignet haben, wevon

1 durch Blis,

5 durch Bermahrlofung,

16 burch muthmaßliche Brandstiftung,

b durch fehlerhafte Bauart,

72 burch unermfetelte Bufalle

enistanben, und baburch

31

| •   | 182 affozileten              | <b>©</b> | rundbesißern |         |          |            |  |
|-----|------------------------------|----------|--------------|---------|----------|------------|--|
| 93  | Wohnhauset to                | tal      | abgebrannt,  | 41      | partiell | beschäbigt |  |
| 101 | Stall, und Seitengebaube     | •        | •            | 23      | €.       |            |  |
|     | Scheunen .                   | •        | •            | 5       |          | <b>.</b> ' |  |
| 3   | Schuppen                     | •        | . •          |         | •        | _ •        |  |
| 2   | Backbaufer                   | j        | •            |         | •        |            |  |
| 7   | Braus, Malje und Brennbaufer | •        | •            | 2       | 5        | •          |  |
|     | Biegelofen                   | <b>.</b> | •            | 3       | *        | •          |  |
|     | Mahlmühlen                   | •        | •            |         | 6        | · • •      |  |
|     | Delmublen ,                  | •        | •            | <u></u> | •        | •          |  |
| 3   | Windmublen                   | •        | •            | £       | •        | • •        |  |
| 272 | Summa                        |          | . ,          | 75      | Summ     | a '        |  |

worden find. Merseburg, ben 1. Juni 1830.

Romigi. Feuerfozictate Direktorial Deputation.

Potsbam, ben 9. Juli 1830.

Borftebende Uebersicht ber bei bem Brandversicherunge Inftitute zu Merfebn in bem Zeitraume vom 1. Oftober v. 3. bis ult. Marz b. 3. angezeigten m verguteten Brandfchaben, wird bierburch jur allgemeinen Renntniß gebracht.

Konfaliche Regierung. Abtheilung bes Junern.

Gebalteab= juge für Glaubiger. C. in pl., 154.

Mai.

Potebam, ben 9. Juli 1830. Da bie Bestimmung im & 164 ber Allgemeinen Gerichtsordnung, wegen Ras Bablung ber lung ber Gehaltsabzüge fur Glaubiger an Die gerichtlichen Depositorien, nur bie 18 ficht bat, die Belaftigung ber Raffen ju vermeiben, welche mit ber bireften Babten an bie Glaubiger in bem Falle verbunden ift, wenn mehrere Theilnehmer an bi Abgugen vorhanden find, und eine Diftribution berfelben erforberlich wird, eine fo the Belaftigung aber nicht Statt findet, wenn die Bablung nur an einen einzelne Glaubiger ju leiften ift, in Diefem galle vielmehr burch bie Sablung an bie Gericht nur Beitverluft und unnothige Roften fur Glaubiger und Schuldner entfteben, f werden in Folge eines Ministerfalrescripts vom 11. Mai b. 3. fammiliche uns w tergeordnete Raffen bierdurch ermachtigt und angewiesen, in einem folden Rake auf Requisition ber Gerichte, Die Bablung aus ben Gehaltsabzugen, mit einer vo ben Berichten bestimmt anzugebenben Summe, an einen von denfelben zu bezeich nenden einzelnen, und fich jur Empfangnahme ju legitimirenden Glaubiger birett ge gen beffen Quittung gu leiften, fobalb nicht bereits frubet von bem in Unspruch ge nommenen Gehalte Abzüge angeordnet find, und burch bie nach ber Requificion be Gerichtsbeborbe in Abjug zu bringenbe Summe ber Gehaltsantheil, welcher bem Em pfanger gefeslich frei bleiben muß, mit Bingurechnung ber bereits fruber angerte neten Abzüge nicht vermindert wird. Konjal. Regienng.

(hierbei ein Ertrablatt.)

## Ertra's Blatt

aun

# 29sten Stud des Amtsblatts der Königlichen Regierung zu Potsbam und ber Stadt Berlin.

Die Lieferung bes Bebarfs an Bindfaben für bas unterzeichnete Kollegium, welcher jahrlich ungefahr 350 Pfund, namlich:

feinen, 4 Rollen pro Pfund, ordinairen, 2 Rollen pro Pfund, und

Mitenfchuur

beträgt, foll vom 1. Juli b. J. ab bem Minbestforbernden überlaffen werden. Lieferungslusstige haben baher ihre Submissionen nebst versiegelten Proben, spatestens binnen 14 Tagen bem Herrn Regierungs Setretair Prop einz zureichen. Die Bedingungen bei bieser Lieferung find folgende:

1) die abzuliefernben Quanta werben nach ben eingereichten Proben beurtheilt, und wenn fie nicht mit lettern von gleicher Gute find, bem Lieferanten zurückgegeben. Die Beurtheilung steht ber Königl. Regierung allein zu.

2) Die Ublieferung geschieht auf jedesmalige Aufforderung des Herrn ic. Prot in den von demfelben verlangten Quantitäten und in der von ihm bestimmten Zeit. Erfolgt in dieser die Lieferung nicht, so bleibt der Konigl. Regierung vorbehalten, das verlangte Quantum für Rechnung und auf Gefahr des Lieferanten für den etwanigen höhern Preis aufaufen zu laffen.

3) Die Zahlung bes vereinigten Preises erfolgt sogleich nach ber jedesmaligen Ablieferung auf die von dem Herrn 2c. Prot

bescheinigten Liquidationen.

4) Der Lieferant tragt bie Insertionskoffen biefer Bekannemachung. Potsbam, ben 5. Juli 1830.

Konigl. Regierung. Kaffenverwaltung.

Das bem Siekus zugehörige, auf ber linten Seite ber Chaussee vor dem Prenzlauer Thore hierfelbst belegene ehemalige Damessche Grundstuck, soll auf höhere Berfügung öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden. Wir haben hierzu einen Termin auf

ben 2. August b. 3.,

Bormittags um 10 Uhr, in unserm Geschäftelokal, Oranienburger Straße Nr. 69, angesetzt,
und laden Kauflustige zu bessen Wahrnehmung hierdurch ein. Die Bedingungen nebst dem Sie tuationsplan können in den gewöhnlichen Geschäftsstunden in unserer Registratur eingesehen werden. Die Grenzen des Grundstücks werden den Kausliebhabern von dem Inspektor Ruff in der Kaserne des Kaiser Alexander Grenadier-Regiments auf Verlangen an Ort und Stelle naher bezeichnet werden.

Berlin, ben 28. Juni 1830.

Ronigl. Intenbantur bes Garbe Rorps.

Bur Die Konigl. Fouragemagazine zu Berlin, Potsbam, Charlottenburg und Spandom, foll eine Quantitat heu und Stroh in Entre-

prife gegeben werben.

Demnach fordern wir diejenigen Grundeigens thumer und Pachter, welche Lieferungen zu übernehmen wunschen, so wie auch andere Liefes rungsluftige hierdurch auf, ihre desfalligen schriftlichen Coumissionen versiegelt, mit ber Bezeichnung! "Lieferungszungen bie zum 20. b. M., Abends 6 Uhr, bei uns (Pranienburger Strafe Nr. 69) einzureichen.

In biefen Coumiffionen ift mit Bestimmt=

beit anzugeben:

1) Mame, Ctand und Bohnort bes Liefes

rungs = Unerbieters,

2) die Quantitat bes zu liefernben Naturals und zu welchem Preise, auch wohin sola des franko Magazin geliefert werben kann.

Rudsichtlich ber Einlieferungs=Termine has ben sich die Soumissionairs darüber zu ertlaren; ob sie bestimmte Termine zur Bedingung mas chen, ober es sich gefallen lassen, daß ihnen die Lieferungen nach Maaßgabe bes Bedarfs und ber disponiblen Raume abgenommen werden.

Die bei fruhern Lieferungen ber Art von und bekannt gemachten Bedingungen werden auch biefer Entreprife jum Grunde gelegt, und tonnen übrigens taglich in unferer Registratur

eingefeben merben.

Bis zum 28, Juli b. J. bleibt jeber Gubs mittent an feine Offerte gebunden.

Berlin, ben 6. Juli 1830.

Ronigl. Intendantur bes Garbe : Corps.

#### Stedbriefe.

Der nachstehend naher bezeichnete Scharf= richterfnecht Joseph Bauer hat fich, nachbem er ben Scharfrichterknecht Johann Bischte lebensgefährlich verwundet, seiner Berhaftung am 16. Juni burch die Flucht entzogen.

Sammtliche Militairs und Zivilbeborben wers ben baber ersucht, auf benselben Acht zu bas ben, ihn im Betretungefalle gu verhaften, und an bas unterzeichnete Gericht abliefern zu laffen.

Spandow, ben 10. Juli 1830.

Ronigl. Preuß. Stadtgericht.

Signalement.

Der Scharfrichterknecht Joseph Bauer, aus heinreichsgran in Bohmen geburtig, 30 Jahr alt, katholischen Glaubens, ift 5 Fuß 11 30U groß, hat schwarzes haar, eine bedectte Stirn, bie Angenbraunen find fcwarz, Augen: braunlich, Nase und Mund find gewöhnlich, Bart: Schwarz, Rinn: rund, Geficht: oval, Gefichte= farbe: gefund, Statur: schmal, besondere Renns zeichen fehlen. Doch wird noch bemerkt, baß fich ber Bauer in Begleitung feiner Chefrau, Unna geb. Muller, von hier entfernt hat.

Bekleidet mar berfelbe bei. feiner Entfernung mit einem grüntuchenen Ueberrock, schwarzen Tuchbeinkleibern, fcmarger Wefte, einem rothen wollenen Shawl, einem fcmargfeibenen Bor-

hemde und Stiefeln.

Der nachfichend bezeichnete angebliche Gas lanteriehandler Jofeph Leopold Abam, alias Handlungsbiener Karl Ludwig Schmidt, wes gen mangelnder Legitimation und Berbachts der Theilnahme an einem Kalfum hierselbst in ftrenger polizeilicher haft, hat Gelegenheit ges funden, am 8. d. M. mittelft gemaltsamen Husbruche aus bem Gefängniß zu entweichen.

Alle Bivil- und Militairbehorden werben erfucht, auf diesen, nach seiner eigenen Aussage, icon niehrmale wegen Berbrechen gestraften und ofter aus Gefängniffen Entwichenen Ucht ju haben, ihn im Betretungefalle in fichere Haft zu nehmen, und uns fofort bavon zu benachrichtigen. Mittenwalde, ben 9. Juli 1830.

Der Magistrat.

Signalement.

Mamen: Joseph Leopold Abam, alias Rart Lubwig Schmidt, Geburtsort: angeblich Scher= meisel, auch Bbhmisch=Leipe, Religion: katho= lifd, Alter: etwa 29 Jahr, Große: 5 Ruß 4 Boll 2 Strich, Haare: bunkelblond, Stirn: frei. Augenbraunen: braun, Augen: grau, Rafe und Mund: gewöhnlich, Bart: blond und fart, Bahne: vollzählig, Kinn: langlich mit Grabchen, Gefichtsbildung: langlich, Gefichtsfarbe: braunlich, Gestalt: mittler.

-Befleibung.

Gruner Gingham . Commerrod mit 3cua= kubpfen, schwarze Tuchweste mit Perlmutter= Endpfen, ein blauseibener Salstuch mit Unterlagebinde, grungestreifte lange Sommerhofen, kurze Stickeln, ein schwarzer runder hut.

Ju Gemäßheit hoher Aufgabe foll bie Chausseegeld-Hebestelle auf der Kunststraße von hier nach Berlin zu Rlein Glienide, vom 1. Dcto:

ber d. J. ab verpachtet werden.

Wir haben hierzu einen Termin auf ben 31. Juli b. J., Wormittage 9 Uhr, in unferer Umte: Expedition angefett, mogu Pachfluftige jum Erscheinen hierdurch aufgeforbert werden, mit bem Bemerken, daß nur berjenige zur Abgabe eines Gebots zugelassen werben kann, ber zubor eine Kaution bon 100 Ablr. beftellt bat.

Die Pachtbebingungen liegen von heut an

bei uns jur Ginficht por.

Potebam, ben 9. Juli 1830. Im Auftrage ber Ronigl. Regierung. Ronigl. Saupt = Steueramt.

Die Wiederherstellung des im vergangenen Fruhjahre vom Sochwasser febr beschädigten Dber . Fahrbammes, auf ber Strede von ber Ober bis jur Digeligbrude, beftehend in ber Heranschaffung ber erforberlichen Quantitat Er= be, entweder ju Lande ober ju Baffer, ber Auffchuttung, Planieung zc. bes Dammes, foll, gemaß hoheren Auftrage, bem Mindeftforberns ben im Wege ber Ligitation überlaffen werden. Hierzu haben wir einen Termin auf

ben 21. Juli b. J., Bormittage 11 Uhr, biericlbst angesetzt, wozu qualifizirte und tontionsfahige Unternehmungsluftige, mit bem Ber merten hierdurch eingeladen werden, daß bet Unfchlag und die Bedingungen taglich bier eine gefehen werben konnen, und auch im Termine bekannt gemacht werden, und ber mit der Aufsficht und Leitung dieser Damm-Instandsetzung beauftragte Regierungs-Kondukteur Hr. Schregel hierselbst auf Ersuchen nabere Auskunft geben wird. Schwedt, den 7. Juli 1830.

Rdnigl. Domainen-Rentamt.

Imischen bem Domainen-Fielus, vertreten burch die Ronigl. Hochlobliche Regierung zu Potsbam, und verschiedenen Gemeinen des Umts Liebenwalde, schwebt ein Verfahren über Abslofung der Hutung von einem Theile der, an der faulen Habel und bem Finowkanal beleges nen, dem gedachten Umte zinspflichtigen Wiesen.

Auf ben Antrag ber bekannten intereffirens ben Ortschaften bringe ich biese Servitute-Aufs bebung hierburch zur bffentlichen Kenntniß, und labe alle diejenigen unbekannten unmittelbaren Theilnehmunge-Berechtigten, welche ein Interesse bei ber Sache haben mochten, hiermit vor, sich beshalb bei mir, und spatestens in bem

am 24. August d. J., Vormittags 10 Uhr, allhier in meinem Geschäftszimmer anderaumsten Termine zu melden, um ihre etwanigen Ansprüche geltend zu machen, füge indes die Verwarnung hinzu, daß bei Verabsaumung des Termins die erwähnte Hutungsseparation gegen Jeden gilt, ohne daß nachträgliche Ansprüche gehört werden.

Oraniendurg, ben 4. Juli 1830. Im Auftrage ber Konigl. Hochloblichen Generals Kommission in Berlin.

Ilging, Detonomie-Rommiffarius.

Im Auftrage des Königl. Rammergerichts sind, auf den Antrag der Königl. Regierung zu Potsdam, zum öffentlichen Verkause der, auf 2626 Thir. 15 Sgr. 10 Pf. gewürdigten, vom Itadtrichter Tesse dieher besessenen Erdpacht zu Buckwig im Ruppinschen Kreise bei Wusters hausen a. d. Dosse, welche Erdpacht aus dem Dienstregulirungslande der sonst dienstpflichtig gewesenn Königl. Bauern zu Buckwig, Getreis des und Gestprästationen, so wie auch der Justisdistion besteht, die Termine aus

ben 17. Juni b. 3., Bormittags 10 Ubr, ben 19. August b. 3., Bormittags 10 Ubr, in meinem Geschäftslokale,

ben 22, Oktober d. J., Vormittags 10 Uhr, im Kruge zu Bucwis angesett. Kanflustige konnen bie Taxe in ben Geschäftsstunden bei dem Unterzeichneten eins sehen, und werden die Akten nach abgehaltes nem letzten peremtorischen Termine zur Abfastung des Abjudikationsbescheides eingesandt.

Kyrig, ben 31. Marz 1830.

Der Justigrath Felsch.

Don bem unterzeichneten Gerichte ist bas bem Zimmerpolier Gottfried Piester zugehörige, zu Teupit belegene, im Sypothekenbuche baselbst Bol. I Pag. 121 sub Nr. 11 verzeichenete Burgergut nebst Zubehor, Schulbenhalber sub hasta gestellt, und ein peremtorischer Bictungstermin

am 18. September b. J., Bormittags 10 Uhr, auf ber Gerichtöstube zu Teupitz angesetzt worden. Dies wird den etwasnigen Käufern mit dem Bemerken bekannt gesmacht, daß, wenn nicht rechtliche hindernisse eintreten, dem Meistbietenden der Juschlag erstheilt, und auf spätere Gebote keine Rücksicht genommen werden soll.

Die auf 533 Thir. 20 Sgr. ausgefallene Tare, gegen welche nur etwanige Einwenduns gen bis 4 Bochen vor bem anstehenben Bietungstermine angewommen werden tonnen, ift dem Subbostationswatente beigeficht.

bem Cubhaftationspatente beigefügt. Buchholz, ben 22. Juni 1830.

Konigl. Preuß. Justizamt.

In Folge hoberer Bestimmung follen bie ber hiefigen Pfarre gehorigen Grundstude, namentlich:

a) 99 Morgen 82 Muthen Ader,.

b) 57 = 93 . Wiesen,

c) 11 = 140 = Sandschellen,

d) 5 = 154 . Havelwicken,

e) eine Schenne, im Bege ber bffentlichen Ligitation, sowohl im Ganzen, als auch in einzelnen Theilen, zur Bererbpachtung ausgeboten werben. Wir hab ben hierzu einen Termin auf

ben 30. Juli b. J., Bormittags 10 Uhr, an gewöhnlicher Gerichtsstelle angesetz, und bemerken, daß die Gebote bei dem auf 2 Windspel Roggen und 20 Scheffel hafer, so wie 45 Thir. in baarem Gelde festgesetzen Erbspachtszinse, theils auf ein Erbstandogeld, von welchem die halfte im Termine zu zahlen ist, theils aber auch ohne Erbstandsgeld nur auf

einen Erbpachtszins gerichtet werben follen, fibrigens ber Juschlag von der Genehnigung der Königl. Regierung zu Potsdam abbangig ift. Die naheren Bedingungen konnen täglich in unferm Geschäftslokale eingesehen werden.

Dranienburg, ben 29. Juni 1830. Ronigl. Preug. Land = und Stadtgericht.

In Gefolge bes Auftrage bes Ronigl. Soche löblichen Aurmarkichen Pupillenkollegii, wird ber Mobiliarnachlaß bes Dottor und Stadtphysisfus Raumer in ber Wohnung beffelben, im Termine

ben 26. Juli b. J., Machmittags 21 Uhr, und ben folgenden Tagen Bors und Nachmitstags, biffentlich an den Meistbietenden gegen gleich baare Bezahlung verkauft werden. Die nicht unbedeutenden Gegenstände bestehen in silbernen Geräthschaften, Porzellan, Gläsern, Binn, Kupfer, Messing, Leinenzeug, Möbeln verschiedener Urt, Betten und in einem Wagen.

Neustadt=Eberswalde, den 6. Juli 1830.

Der Unterzeichnete beabsichtigt, sein in ber Posistrage Mr. 30 bier belegenes Wohnhaus und zwei Garten, Beranderungshalber, aus freier Sand zu verkaufen.

Bermoge Auftrage, ber Juftigaffeffor Lach.

Auswartige Rauflustige mogen sich schriftlich, jedoch in portofreien Briefen, an mich wenden.

Die Wohnung past für Schlöffer, und ist seit vielen Jahren diese Profession von mir barin betrieben worden.

Beelit, ben 10. Juli 1830.

Rubolph, Schlbffermeifter.

Eine freundliche landliche Bestigung, 6 Meislen von Berlin, in der Nahe von 3 Stadten, bestehend aus einem Wohnhause, Hofraum, zwei Stallen, einer Scheune, einem großen Obsigarten, einer meist zweschänigen Wiese von 30 Morgen, und der freien Weidegerechtigkeit für 3 Aube, soll sogleich aus freier hand billig verlauft werden. Abressen nimmt das Intellisgenzkomptotr in Berlin unter M. 52 an.

Perfonen, welche ein Unterfommen fuchen, ale: Abmimifratoren, Apotheter= und

Sandlungegehulfen, Sauslehrer, Romptoirfften, Dekonomen, Sefretaire, überhaupt Gehulfen jeglicher Branche, eben fo Ausgeberinnen, Erzieherinnen, Labenjungfern, Wirthschafterinnen 20. höberer Stanbe, (Rompagnons) unb (tautionsfahige Perfonen,) so wie Lehr-linge zu jedem Geschäfte; ferner:

Rauf=, Zaufch= nnb Pachtfuchenbe, fo wie Berkaufer und Berpachter landlicher und stablifemente jeder Urt, tonnen Nachweifungen erhalten, und werben ergebenft eingeladen, mich mit ihren guti= gen Aufträgen beehren zu wollen.

C. g. Brennide zu Prenglau.

Protector Feuer=Berficherungsanstalt in London. Rapital Funf Millionen Pfund Sterling.

Der Plan biefer angesehenen Gesellschaft, ber für ben Bersicherten sehr vortheilhafte Bebingungen enthalt, ift bei bem Bevollmächtigten herrn R. B. Smaine in hamburg, ober bei bem unterzeichneten Agenten hierselbft, (Die ermächtigt sind, Bersicherungen anzunehmen und zu schließen,) zu erhalten. Berlin, 1830.

Conrab und Rlemme, Neue Friedrichsftrage Dr. 48.

Von bem hoben Ministerio bes Innern if und unterm 25. Mai dicied Jahres ein Patend, auf die aus Theilen bekannter Scheermas schinen konstruirte, durch Mobell und Beschreibung naber erlauterte Scheermaschine für Theder, mit ausschließlicher Umwendung der rottrenden Scheere auf einen gewöhnlichen gepolsterten Scheertisch, ohne jedoch Andere an der Benugung ihrer Theile zu einer ahweichenden Jusammensseizung zu hindern,

für ben Zeitraum von acht nach einander folgenden Jahren, und für den gangen Umfang bes Preuß. Staats gultig, bewilligt worben.

Wir bringen biefes, in Nachachtung ber Berfügung bes Publikandums vom 14. Ottober 1815, hierdurch zur bffentlichen Kenntniß.

Expen, am 28. Juni 1830.

Suffer & Mortramer.

## Amts Blatt

der Königlichen Regierung zu Potsdam und ber Stadt Berlin.

## Stud 30.

#### Juli 1830. Den 23.

Perordnungen und Bekannemachungen für den Regierungsbezirk Potedam und für die Stadt Berlin,

Poredam, ben 10. Juli 1830. Die Durchschnittspreise von bem im Monat Juni b. J. auf bem Martte ju Rr. 113. Berfin verfauften Getreibe, Rauchfutter zc. haben betragen: Berliner Getreibes u. 1) für ben Scheffel Welgen ..... 2 Thaler 7 Ggr. - Pf., Rourage : 2) für ben Scheffel Roggen ..... 1 Thaler 7 Sar. preise pro 3) für ben Scheffel große Berfte . . . 1 Thaler 1 Sgr. Juni 1830, 4) fur ben Scheffel fleine Gerfte . . . - Thaler 27 Ggr. L 694. 5) für ben Scheffel Bafer ...... Thaler 25 Ggr. 11 Df., Ruli. 6) für ben Scheffel Erbsen ...... 1 Thaler 10 Sar. - Df., 7) für ben Zentner Beu ..... 1 Thaler 3 Ggr. 9 Df., 8) für bas Schod Strop ..... 5 Thaler 23 Sar. 1 Pf. Die Tonne Beifibler toftete ..... 4 Thaler - Cat. - Df. Die Tonne Braunbier kostete ..... 4 Thaler — Egr. — Pf., bas Quart boppelter Kornbranntwein toffete ... 4 Ggr. 3 Pf., , bas Quart einfacher Kornbranntwein toffete . . . 2 Ggr. ber Zeniner hopfen toftete ........... Thaler - Gar. - Df.

Ronigl. Regierung. Abtheffung bes Junern.

Vecordnungen und Bekanntmachungen, welche den Regierungsbezirk Dotobam ausschließlich betreffen.

Potsbam, ben 28. Juni 1830. Im Auftrage bes Ronigt. Ministeril bes Innern baben wir ein, auf Provin, Dr 114. gialftable anwendbares Dienft, und Geschäfts Reglement fur bie außergerichtlichen Reglement Auftlopskommiffarien entworfen, und find burch ein Refeript bes genannten Soben fur Die Ministeril vom 4. Juni b. J. jur Ausfertigung bes Reglements nach bem genehmigten Entwurfe autorisit morben.

Das vorgedachte Reglement wird baber biermit in ber besondern Bellage gu kommiffa= Diefem Umteblatt. Stud jur offentlichen Renntnig gebracht, und ba bieber außerhalb rien. ber Stadt Potebam fein außergerichtlicher Auftionskommiffarius von uns angestellt worden, fo wird bas unbefugte Ubhalten einer Auftion von andern, als folden Ders

außerge= richtlichen Auttiones: I. 807.

Juni.

sonen, die von nun an nach Maaßgabe des obigen Reglements das Umt eines außers gerichtlichen Auktionators erhalten werden, bei Vermeldung des gegen dergleichen Konstraventionen nach der Bekanntmachung vom 30. Jan. d. Z. (Umteblatt 1830 Nr. 20)

Mr. 115. Seneral.
ber Durchschnitts. Markipreise bes Getreibes, Rauchfutters und ber nothwendigsten für ben Monae

| 1       | Namen            |     | 1    | der    |     | che<br>Her |            |    | 2    |       |    | ge  | ffel               | 200 | Der Scheffel<br>Gerfte |     |     |      |                    |     |            | De    | Der<br>Zentner<br>Heu |     |                    |     |     |              |     |
|---------|------------------|-----|------|--------|-----|------------|------------|----|------|-------|----|-----|--------------------|-----|------------------------|-----|-----|------|--------------------|-----|------------|-------|-----------------------|-----|--------------------|-----|-----|--------------|-----|
| Rummer. | etabte.          |     | 58   | ch fle | - 1 |            | der<br>ger | g= | 58   | ch fi |    |     | ebri<br>fler<br>8. | g=  | 34                     | 4   | er  |      | ebri<br>fier<br>s. |     | þi         | ch fl |                       | C   | ebri<br>fier<br>g. |     | 750 | chfie<br>rel | 5.1 |
| 36      |                  |     | rtl. | fgr.   | pf  | rfl.       | fgr.       | pf | rtl. | fgr   | pf | rtl | fgr                | .pf | rtI.                   | fgt | .pf | rtl. | fgr                | .pf | rtI.       | fgt   | .pf                   | rtI | fgt                | .pf | ril | . fgr        | .pf |
| 1       | Brandenburg      |     | 2    | 5      | -   | 2          | 2          | 6  | 1    | 6     | 3  | 1   | 5                  | 3   | 1                      | 1   | 3   | 1    | -                  | 7   | -          | 27    | 6                     | -   | 27                 | 6   | -   | 20           | -   |
| 2       | havelberg        |     | -    | -      | -   | -          | 7          | +  | 1    | 8     | 9  | 1   | 2                  | 6   | 1                      | 2   | 6   | 1    | -                  | -   | -          | 27    | 6                     | -   | 22                 | 6   | -   | -            | -   |
| 3       | Juterbogt        |     | 2    | 15     | -   | 2          | 7          | 6  | 1    | 5     | -  | 1   | -                  | -   | -                      | 27  | 6   | -    | 22                 | 6   | 1          | -     | -                     | -   | 22                 | 6   | -   | 22           | 6   |
| 4       | Ludenwalbe       |     | 2    | 8      | 9   | 2          | 2          | 6  | 1    | 3     | 9  | 1   | -                  | -   | -                      | 25  | -   | -    | 22                 | 1.0 | -          | 26    | 3                     | -   | 23                 | 9   | -   | -            | -   |
| 5       | Potsbam          |     | 2    | 5      | 10  | 2          | 4          | 2  | 1    | 7     | 2  | 1   | 5                  | 9   | 1                      | -   | -   | -    | 28                 | 9   | -          | 28    | 9                     | -   | 26                 | 3   | -   | 25           | -   |
| 6       | Prenglom         |     | 2    | 5      | -   | 2          | -          | -  | 1    | 5     | _  | 1   | -                  | -   | -                      | 23  | -   | -    | 23                 | -   | -          | 20    | -                     | -   | 18                 | -   | -   | -            | -   |
| 7       | Rathenom         |     | 2    | 7      | 6   | 2          | 6          | 3  | 1    | 7     | 6  | 1   | 6                  | 3   | 1                      | -   | -   | 1    | -                  | -   | -          | 25    | -                     | -   | 22                 | 6   | -   | -            | -   |
| 8       | Reu = Ruppin     |     | 2    | 10     | -   | 1          | 26         | _  | 1    | 9     | -  | 1   | -                  | -   | -                      | 28  | -   | -    | 25                 | _   | -          | 26    | -                     | -   | 21                 | -   | -   | 20           | -   |
| 9       | Schwebt          |     | 2    | 7      | 6   | 2          | 1          | 3  | 1    | 7     | 6  | 1   | 3                  | 9   | -                      | 27  | 6   | -    | 25                 | -   | -          | 22    | 6                     | -   | 20                 | _   | -   | Ų.           | -   |
| 10      | Spandow          |     | 2    | 8      | _   | 2          | 2          | 6  | 1    | 7     | 6  | 1   | 7                  | 6   | 1                      | 1   | 3   | 1    | -                  | -   | -          | 28    | 3                     | -   | 27                 | 6   | -   |              | -   |
| 11      | Strausberg       |     | -    | -      | _   | _          | -          | _  | 1    | 8     | _  | 1   | 7                  | _   | -                      | 27  | 6   | -    | 25                 | _   | <b> </b> - | 25    |                       | -   | 25                 | _   | -   | 27           | 6   |
| 12      | Templin          |     | 2    | 10     | _   | 2          | 10         | _  | 1    | 7     | 6  | 1   | 7                  | 6   | _                      | 26  | 3   | -    | 25                 | _   | -          | 22    | 6                     | _   | 22                 | 6   | -   | 12           | 6   |
| 13      | Trenenbrieben .  |     | -    | _      | _   | -          |            | _  | 1    | 1     | 11 | 1   | 1                  | 1   | _                      | _   | _   | -    | _                  | _   | -          | 24    | 5                     | _   | 24                 | 5   | -   | -1           | -   |
| 1/1     | Bittflod         |     | 2    | 14     | 5   | 2          | 4          | 9  | 1    | 8     | 4  | 1   | 5                  | 2   | 1                      | -   | _   | _    | 27                 | 4   | _          | 25    |                       | -   | 23                 | 7   | -   | 19           | 5   |
| 15      | Briegen an ber D | ber | -    | _      |     | _          | _          | _  | 1    | 4     | 8  | 1   | 1                  | 8   | _                      | 26  | _   |      | 24                 | _   | -          | 20    | 8                     | _   | 18                 | 8   | _   | -            | _   |

Rr. 116. Beitritt zur allgemeinen Bictwen= Berpfle= gungsan=

falt. I. in pl. 855. Mai.

Potebam, den 12. Juli 1830. Nr. 116. Durch die Allerhöchste Kabinetsordre vom 17. Juli 1816 (Gesetssammlung vom Beitritt zur Labre 1816 Nr. 376) ist vorgeschrieben:

baß jeder Konigl. Zwilheamte bei feiner Berheirathung, und ehe ihm ber Beirathekonfens ertheilt wird, sich verpflichten folle, feiner Spefrau eine Pens sion bei ber allgemeinen Wittwen-Berpflegungsanstalt zu versichern,

von welcher Berpflichtung, außer ben sonst reglementsmäßig nicht rezeptionsfähigen, pur biejenigen Beamten bispensirt waren, welche entweder zur Zeit ihrer Berbeitas ehung noch gar kein firirtes Einkommen hatten, oder noch nicht über 250 Thr. jahre liches Gehalt bezogen. (Allerhochste Rabinetsordre vom 3. September 1817, Seefessammlung vom Jahre 1817 Rr. 451.) Sollten nun Fälle vorgekommen sein,

I. wo jene Berpflichtung überhaupt nicht befolgt mare, oder

U. follten bie wegen Mangels alles firirten Gintommens, ober bei einem Gehake von nur 250 Ehr. ober weinger, vom Beftritt jur gebachten Anftalt bispenfire

eintretenden Strafverfahrens allgemein untersagt. Wegen ber in Funktion bleibens ben bisherigen Auftionskommiffarien zu Potsbam, ist an den hiefigen Polizelbirektor bas Weitere besonders erlaffen. Königl. Reglerung. Abtheilung des Innern.

Mach weissung Darnison, Stabten bes Potsbamschen Regierungsbeilits Juni 1830.

| Der<br>Zentner<br>Heu<br>niedrig=<br>fer<br>Preis.<br>ett. fgr. vf |     | ter Strok |                               |   | 1                                         | Der Scheffel |                         |   |                                 |   |    |        | Raggenbrobt. |      | Das Quart       |               |    |              |   |         | Rinbfleifch. | Die Mege<br>Graupen |                           |       |                        |    |                 |    |                         |     | Wurrer.             |    |   |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-------------------------------|---|-------------------------------------------|--------------|-------------------------|---|---------------------------------|---|----|--------|--------------|------|-----------------|---------------|----|--------------|---|---------|--------------|---------------------|---------------------------|-------|------------------------|----|-----------------|----|-------------------------|-----|---------------------|----|---|
|                                                                    |     |           | pochffer<br>Dr<br>rel. fgr.pf |   | niebrig=<br>fier<br>e i s.<br>rtl. fgr.vf |              | Erbfen.<br>etl. fgr. pf |   | Erb=<br>toffelu.<br>[rtl.fgr.vf |   | u. | By Das | E Deb. Rogg  | ig v | S ADERIUM DIEE. | ig 28ekfbler. |    | : Brantwein. |   | for: pf |              | fi                  | och-<br>ier<br>Pr<br>r.vf | in di | ie=<br>rig<br>er<br>g. |    | ch=<br>er<br>Pr | bt | ie=<br>ig=<br>ier<br>B. | fgt | r Das Prund Butter, |    |   |
| - 2                                                                | 0 - | 14        | 20                            | - | 4                                         | 20           | -                       | - | -                               | - | -  | 15     | -            | 1    | -               | -             | 11 | 1            | 1 | 5       | -            | 3                   |                           | 18    | -                      | 8  | -               | 8  | -                       | 5   | -                   | 7  | - |
| - -                                                                | - - | -         | -                             | - | +                                         | -            | -                       | - | -                               | - | -  | 10     | -            | -    | 10              | 1             | -  | 1            | 4 | 3       | 6            | 2                   | 6                         | -     | -                      | -  | -               | 6  | -                       | 5   | -                   | 6  | - |
| - 2                                                                | 6   | 7         | -                             | - | 4                                         | -            | -                       | 1 | 10                              | - | -  | 10     | -            | -    | -               | 1             | -  | 2            | - | -       | -            | 2                   | 6                         | -     | -                      | -  | -               | -  | -                       | +   | -                   | 5  |   |
| - -                                                                | -   | 6         | -                             | - | 5                                         | _            | -                       | 1 | 15                              | 3 | -  | 11     | 10           | -    | -               | -             | -  | -            | - | -       | -            | -                   | -                         | -     | -                      | -  | -               | -  | -                       | -   | -                   |    | - |
| - 25                                                               | -   | 5         | 15                            | - | 5                                         | 5            | -                       | 2 | 4                               | - | -  | 16     | -            | 1    | 6               | 1             | 3  | 2            | - | 5       | -            | 3                   | _                         | 16    | -                      | 10 | -               | 9  | -                       | 6   | -                   | 7  | 9 |
| - -                                                                | -   | -         | -                             | - | -                                         | -            | 5                       | 1 | 4                               | _ | -  | 9      | -            | 1    | -               | 1             | -  | 1            | - | 5       | -            | 2                   | 6                         | 22    | -                      | 6  | -               | 7  | -                       | 3   | 6                   | 7  | - |
| - -                                                                | -   | -         | -                             | - | -                                         | -            | -                       | - | -                               | _ | -  | -      | -            | -    | -               | -             | -  | -            | - | -       | -            | -                   | -                         | _     | -                      | -  | -               | _  | -                       | -   | -                   | 6  | t |
| - 17                                                               | -   | 6         | -                             | - | 5                                         | -            | -                       | 1 | 10                              | 6 | -  | 11     | 6            | 1    | 2               | -             | _  | _            | - | _       | -            | 3                   | _                         | 14    | -                      | 10 | -               | 6  | -                       | .5  | -                   | 6  | - |
| -1-                                                                | -   | -         | -                             | _ | _                                         | -            | -                       | 1 | 8                               | 9 | -  | 11     | _            | 1    | ,3              | 1             | 6  | 1            | 9 | 5       | -            | 3                   | -1                        | 20    | -                      | 12 | -               | 8  | -                       | 6   | -                   | 7  | - |
|                                                                    | -   | 5         | 15                            | - | 5                                         | 15           | -                       | 1 | 16                              | 9 | -  | 12     | 6            | 1    | 2               | 1             | -  | 1            | 5 | 5       | -            | 3                   | -                         | 12    | -                      | S  | -               | 8  | 6                       | 4   | -                   | 8  | - |
| - 25                                                               | 5 - | 6         | _                             | - | 6                                         | _            | _                       | 1 | 13                              | 9 | -  | 12     | 6            | _    | -               | =             | _  | _            | - | _       | -            | _                   | -                         |       | -                      | -  | -               | -  | -                       | -   | -                   | -  | - |
| - 12                                                               | 6   | 4         | 5                             | _ | 4                                         | 5            | -                       | 1 | 15                              | _ | _  | 10     | _            | _    | -               | _             | -  | -            | _ | _       | -            | -                   | -                         | 11    | -                      | 5  | -               | 5  | 6                       | 5   | -                   | 7  | _ |
| - -                                                                | -   | 3         | 23                            | 9 | 3                                         | 23           | 9                       | M | _                               | _ | _  | -      | _            | _    | _               | _             | -  | _            | - | _       | -            | _                   | -                         | _     | -                      | _  | -               | _  | -                       | -   | -                   | -1 | - |
| - 18                                                               | 11  | 5         | _                             | - | 5                                         | _            | -                       | 1 | 14                              | 6 | -  | 11     | 3            | 1    | 1               | 2             | _  | -            | - | 4       | -            | 2                   | 6                         | 12    | -                      | 6  | -1              | 7  | -1                      | 4   | 9                   | 5  | 1 |
|                                                                    | -   | _         | _                             | _ | _                                         | _            | _                       | 1 | 13                              | _ | _  | 12     | _            | 1    | _               | 1             | _  | 1            | 6 | 2       | 6            | 3                   | _                         | 12    | _                      | 10 | _               | 11 | _                       | 5   | -                   | 6  | S |

ten Beamten nicht späterhin, indem fie ju einem Gehalte vom Betrage über 250 Thr. gelangten, ben Beitritt bewirkt haben,

fo sollen in Gemäßheit einer Allerhöchsten Rabinetsordre vom 20. Februar b. 3. diejenigen Beamten, die sich in einem ober dem andern Falle befinden, nachträgs lich angehalten werden, den Einkauf ihrer Spefrauen bei der allgemeinen Wittwens Versorgungsanstalt mit einer Wittwenpenfion zu dem gesetzlich vorgeschriebenen Bestrage, nämlich einem Fünftel des Gehalts (Bekanntmachung des Königl. Sehelmen Staats Ministeril vom 12. November 1824, Gesehsammlung vom Jahre 1824 Nr. 897) zu bewirken.

Der Bestimmung ber Konigl. Ministerien des Innern und ber Finanzen ges gemäß, werden nun sammtliche verheirathete Konigl. Zivilbeamte, welche zum Resort ber hiefigen Königl. Regierung gehoren, sich nach ber Publikation ber Allers bochsten Kabinetsordre vom 17. Juli 1816 oerehelicht haben, im Genusse eines firitzen Diensteinkommens im Berrage über 250 Thr. sich befinden, und die zu einer

ber oben (I und II) bemerkten Rathegorien gehören, aufgeforbert, fefort bie erfors Derlichen Ginleitungen jum Beitritt jur allgemeinen Birmen Berpflegungsanftale au treffen, bergeftalt, baß ber Beltritt unfehlbar im Monat September b. 3. jum nachsten Rezeptionstermin am 1. Oftober b. 3. erfolgt. Bon jebem Sonigl. Beamten, ber fich in einem ber ju I und II bezeichneten Sallen befindet, ift binnen 14 Tagen bem Ronigl. Ober Prafibenten ber Proving Brandenburg, Beten pon Baffewig anzuzeigen, welche Einlektungen er zu bem Beltritt getroffen; ob und welche gesehliche und reglementsmäßige Hinderungsgrunde ihn ema vom Beierler enthinden, oder welche besondere hindernde Urfachen fonft etwa bemfelben entgegene getreten, mobei bie Beamten jugleich ben Lag forer und ihrer Chegattinnen Gebure, nebst vollständigem Lauf, und Geschlechtenamen, so wie ben Lag ber erfolgten Ro. pulation ju bemerken haben.

Insofern blejenigen Ronigl, Beamten, welche biernach zum nachtraglichen Bei tritt jur allgemeinen Bittwen Berpflegungsanstalt verpflichtet find, biefer Berpfliche tung ber Surforge fur ihre Binterbliebenen nicht nachkommen follten, werben bies felben, ber Bestimmung ber gebachten Ronigl. Ministerien gemag, burch 3mange mittel, und zwar zunachft burch Gehaltsabzüge zum Betrag ber Ginfaufskoften basu vermogt werden. Ronigliche Regierung.

Dotebam, ben 13. Juli 1830.

Um 24. v. M., Abende gegen 10 Uhr, find am Wittenberger Thore ju Perles Mr. 117. Mit Bes berg von 4 unbefannten Tragern, welche beim Berannaben ber Grenzbeamten ente sablag be fprungen find, nachflebenbe Baaren jurudgelaffen, in Befchlag genommen, und an leate einges bas Haupt Zollamt ju Wittenberge abgeliefert worden: schwarzte Baaren.

1) eine Rifte mir 63 Pfund netto Louisiana Laback in 65 Packeten,

2) eine Rifte besgleichen 63 Pfund netto, IV. 301, 3) eine Rifte mit 90 Pfund brutto Ranbis, જાતાં.

4) eine Riste besgleichen 90 Pfund brutto.

Den Sigenthumern Diefer Gegenstande wird foldes in Gemägheit bes 6 180 bes Unbangs jur Ullgemeinen Gerichtsorbnung Geite 142 ber Befegfammlung von 1818 bierburch befannt gemacht, um fich binnen vier Bochen (vom Lage ber etften Infertion Diefer Bekanntmachung in Den offentlichen Blattern an gerechnet) bei bem Saupt Bollamte ju Wittenberge ju melben, und fich bieferhalb geborig ju les aitimiren, widrigenfalls mit Konfistation jener Barren, bem Bertaufe berfelben, und Berrechnung bes Erlofes, ohne Beiteres verfahren werben wird:

Konial, Regierung. Abtheilung für die Bermaltung ber indirekten Steuern.

### Dersonalderonit.

Die Geschäfte bes seit bem 1. Juli b. J. in Rubestand gesetzten Bauinspettors Sach s ju Berlin, werden einftweilen von bem Regierungs Bautondufteur Kluver (Berlin, Mungstraße Nr. 16,) versehen.

Sierbei eine Beilage, enthaltenb bas Dienft= und Gefchafte = Reglement fur Die außergerichte lichen Auftionstommiffarien, imgleichen ein Extrablatt.

## Beilage

gum

30sten Stuck des Amtsblatts der Konigl. Regierung zu Potsdam und ber Stabt Berlin.

Dienft. und Gefchafts. Reglement für die Anktionskommissaien und beren Ausrufer in dem Bezirk ber Königl. Regierung ju Porsbam, jur Beachtung bei allen ihnen nicht von ben Gerichten, sonbern von andern Behorben und Privatpersonen übertragenen Auktionen.

& 1. Miemand barf im Auftrage von Behörden ober Privatpersonen außedges richtliche Auktionen abhalten, ohne nach & 121 des Gewerbe-Polizeis Seses vom 7. September 1811 bieffeitig als Auktionator angestellt zu sein.

§ 2. Auch die gerichtlichen Auftionatoren find ohne eine solche Anstellung nicht befugt, im Auftrage von Privatpersonen oder nicht gerichtlichen Behörden Auftionen vorzunehmen.

§ 3. Das hiernach unbefugte Abhalten einer Auftion foll, unabhängig von ber Strafe ber etwa bei Ausführung bes Geschäfts begangenen Bergehungen, mit ein

ner polizellichen Gelbftrafe bon Zehn bis Funfzig Thalern belegt werben.

§ 4. Rur folche Personen, welche uch burch die Unbescholtenheit ihres Lebends wandels, burch eine ftrenge Rechtlichkeit vortheilhaft auszeichnen, und die zur Bestreibung der Geschäfte eines Auktionators erforderlichen Kenntniffe besigen, auch die im § 7 bestimmte Raution zu bestellen im Stande find, konnen auf Anstellung als Auktionskommissarius Ansbruch machen.

f 5. Die eine bergleichen Unstellung nachsuchenben Individuen haben ihre Im trage an die Orts Polizei Behorbe zu richten, welche, wenn das Gesuch fur berucksichtigungswerth erachtet wird, die bieffeltige Zustimmung einzuholen, und ben

Ungeftellten bemnachft ju verpflichten bat.

§ 6. Die Unftellung ber außergerichtlichen Auftionefommiffarien erfolgt noch bem Beburfniff, welches bei ber Berichtberffattung über eine folche Unftellung gebo.

rig bargulegen ift.

§ 7. Bur Sicherstellung berjenigen, welche sich der Aukkonskommissarien zur Betsteigerung ihrer Sachen bedienen, so wie überhaupt für die geschliche und instruktionsmäßige Führung der Seschäfte, hat jeder Auktionskommissarius eine Raution von 500 bis 1000 Thir. zu bestellen, welche bei der Polizeiverwaltung nieder gelegt wird.

§ 8. Bei allen, ben Auftionstommiffarten von Privatpersonen übertragenen Verangerungen, haben biefe fich nach folgenden Bestimmungen, nach ben allgemeinen gesestlichen Borschriften und nach ben ihnen in der Folge jugehenden Anordnungen

genau ju achten.

9. Wenn bie Untrage zur Abhaltung von Aufeionen bei ben Auftioneton»

miffarien nicht fchriftlich eingeben, fo muffen fie bei Anbringung eines munblichen Gesuchs eine Berbandlung barüber aufnehmen.

Sie haben vor Unsegung des Termins die Legitimation des Bertaufers nach alle

gemeinen gesetslichen Borichriften gu prufen.

o 10. Aufträge, welche zu Waarenversteigerungen von auswarts eingegen, find nach Borfchrift bes Regulativs über den Gewerbebetrieb im Umberziehen vom 28. April 1824 o 2 nur dann anzunehmen, wenn der Kommittent fich ausweiset, im

Befig eines fur bir Proving gultigen Gewerbefcheins gu fein.

Soll aber die bifentliche Verstelgerung an einem Jahrmarkistage in einem ofe fenen Laben erfolgen, ober wird diese von Inlandern, die innerhalb zwei Meilen von bem Verkaufsorte wohnen, für selbst gewonnene Produkte oder für selbst angefertigte Waaren, die zu denen gehoren, welche nach of 14 gedachten Regulativs auf Wachenmarkten feil gehalten werden durfen, nachgesucht, so bedarf es des Geweis bescheins hierzu nicht.

of 11. Personen, welche am Berkaufsorte jum Sandel berechtigt find, sei es als Kaufleute, ober als Sandeltreibende ohne taufmannische Rechte, tonnen bie in ihrem Besig befindlichen Waaren offentlich versteigern laffen, ohne daß es einer naheren Erorterung bedarf, ob selbige ihnen von auswarts jum Verkauf jugegam

gen find.

of 12. Abgesehen von vorstehenden Bestimmungen, find die Auktionskommisser rien befugt, alle und jede Auktionen beweglicher Sachen im gangen Umfange ihres Mohnorts und der Umgegend abzuhalten, diese mogen Waaren, Aunstsachen, Bu-

der, Meubles ober fonft Effetten irgend einer Urt betreffen.

o 13. Die Auklionskommisarien sind verpflichtet, ein genaues Berzeichnis ber zu versteigernden Gegenstände aufzunehmen, und wenn bieses etwa von dem Bew kaufer schon angesertigt worden und ihnen übergeben wird, sich durch Revision von dessen Richtigkeit zu überzeugen. Bei Bucherversteigerungen ist besonders dahln zu sehen, daß in dem Ratalog die Bücher gehörig numerirt, die Litel mit dem Bore und Zumamen des Berkassers, mit Jahreszahl und Druckort, Angabe der Auflage, Jahl der Bande und Bezeichnung des Einbandes vollständig bemerkt werde. Findet aber der Auktionator unter den ihm zur Ligitation- übergebenen Büchern, Kupferstichen und bergt. solche, die obscone Gegenstände enthalten, so sind diese, wie Festungsplane, Landcharten, Risse, welche zur Berlassenschaft eines Staatsbeamten gehören, und aus seinen Amtsverhälenissen herrühren, der Orts, Polizei. Behörde zu übergeben.

In Fallen, wo ein Dritter ein Auktionestuck ale fein Gigenthum in Unfpruch nimmt, ift bem Ertrabenten ber Auktion bavon fofort Racheicht gu geben, und ber

Wertauf vorlaufig auszusegen.

of 14. Bei Bestimmung des Orts und ber Zeit der abzuhaltenden Auktion, ber zu erlaffenden offentlichen Bekannemachung, und aller auf die Werfteigerung Ber zug habenden Angelegenheiten, find die Wünsche des Berkaufers jederzeit zu berück sichtigen.

§ 15. Bei folden Effekten, welche nach dem Sewichte verfteigert merben, als Buber und bergt, ift bas Sewicht jederzelt vor ber Ausbietung gur Renntuig ber

Liefenten ju beingen. Bur Sicherftellung bes Publikums gegen verfalste und fehlechte Weine barf eine Weinauktion erft baun abgehalten werben, wenn diefelbe ber Polizeibehorbe vorher angezeigt ift. Diese läßt durch Sachverständige prüsen, ob die Weine wirklich von der angezebenen Gattung und unverfälscht sind, und stellt bas Resultat dieser Prüfung dem Auktionskommissants zu. Verfälschte Weine, von deren Genuß schabliche Folgen für die Gesundheit zu befürchten sind, darfen zur Auktion gur nicht zugelassen werden, sondern es hat die Polizeibehorde nach Lage der Umstände das Weitere einzuleiten. Nach erfolgter Prüfung der Weine muß der Auktionater die Gefäße oder das Lokale, in denen der Wein sich hesindet, bis zur Auktion unter Siegel nehmen.

of 16. Um bei öffentlichen Pferdeversteigerungen ben Berkauf rogfranker, raus biger ober wurmkranker Pferde an unkundige Kaufer zu verhuten, haben die Auktionskommissarien, wenn Privatpersonen ben offentlichen Berkauf geringer Pferde bes absichtigen, der Polizeiverwaltung hiervon Nachricht zu geben, welche den Sesunds heitszustand der zur Lizitation gestellten Pferde durch einen Sachverständigen untersinden säht, und ohne beren Zuftimmung mit der Bersteigerung nicht vorgeschritten

merben barf.

Bei bem offentlichen Bertaufe theurer Pferbe aus Erbschaften und bergleichen,

findet diese Vorsicht nicht Anwendung.

o 17. Die zur Auftion gestellten Waaren sind jederzeit und ohne alle Ausnahme in der Gestalt zu versteigern, in welcher sie dem Auftionator übergeben worden sind, wind darf dieser sich hierunter ohne Zustimmung des Verkäufers teine willtührliche Abanderung erlauben. Wenn daber z. B. Wein zur Versteigerung gelangt, so muß berselbe in den Gefäsen, in welchen er liegt, verkauft werden, mithin Fasweise, wenn er auf Flaschen gezogen ift.

of 18. Werben Waaren zur Auftion gegeben, beren Inhalt, Gewicht und Maag nicht bekannt ift, so kann zwar Ftaschen, Pfund, und Ellenweise auf biese Waarern geboten werben, bem Meistbietenden muß aber die Waare auf sein Gebot in ihrem ganzen Bestande und ungerheilt zugeschlagen werden, da sein Gebot nach dem Ublichen Maage und Gewichte nur den Maagstab giebt, nach welchem er das Ganze

ju bezahlen bat.

o 19. Der Auktionator muß mit gehöriger Aufmerksamkelt auf Ruhe, Ordnung und anständiges Betragen Seitens ber Bieter im Termin halten, keine Stöhrungen ber Auktionsverhandlung burch karm, unnuge Bemerkungen und unanständige Aeus ferungen bulden, bie Auhestohrer zu einem sittlichen Berhalten auffordern, und fos fern diese seinen Ermahnungen nicht Gehör geben, ber Polizesbehörde bavon Anseige machen.

9 20. Mit besonderer Sorgfalt hat der Auktionator babin zu sehen, daß unter ben Bietern keine Bereinigungen Statt finden, um das Mehrgebot zu verhindern. Bemerkt berfelbe dergleichen Verabredungen, so sind die Vorschriften der Verords wung vom 14. Juli 1797 von ihm auf eine angemeffene Weise in Erinnerung zu

bringen, auch bie Thater aufzuzeichnen und ber Polizeibeborde anzuzeigen.

Digitized by Google

- of 21. Webet bet Auktionatot, noch beffen Ausrufer, burfen von ben Sachen, welche sie versteigern, selbst ober burch Bermandte, ober endlich burch andere Besofonen für sich ober einen Oritten etwas erstehen; sie burfen also auch teine Auftrage jum Ankauf von Segenständen in den von ihnen abzuhaltenden Auktionen annehmen.
- of 22. Der Auftionator und Memand anders an seiner Stelle barf ben Zus schlag einer Sache ertheilen. Wird in Krankheistfällen, ober bei anderweiten bringenden Abhaltungen eine Stellvertretung in einzelnen Fällen erfseberlich, so ist We Benehmigung der Polizeibehorde bazu einzuholen.
- § 23. Der Zuschlag barf nicht eber ertheilt werben, bis nach einer breimaligen, nicht zu übereilenden Wiederholung des hochsten Gebots sich fein Mehrbietender find bet. Durch den Zuschlag geht Eigenthum und Befahr auf den Raufer über.
- o 24. Rein Gegenstand, ber einmal zur Auktion gestellt, und worauf ein Ges bot abgegeben worden, barf zurückgenommen, vielmehr muß solcher für das Meists gebot zugeschlagen werden. Will der Auktionssteller die Waare unter einem sestigeschten Preis nicht fortlassen, so ist es seine Sache, entweder selbst, oder durch einen Bevollmächtigten in der Auktion meistbietend aufzutreten. Weder der Auktionskommissarius, noch der Austufer darf deshalb einen Auftrag übernehmen, und eben so wenig ist es diesen erlaubt, das Minknum, für welches die Waare zugesschlagen werden soll, in der Auktion bekannt, oder mit demselben beim Bieten den Aufang zu machen.

Es verfteht fich von felbft, daß ber Auktionator unter keinerkei Bormand Des genftanbe, welche gur Auktion gestellt sind, nach ber Auktion anderweitig ausbieten,

ober aus freier Sanb verkaufen barf.

g 25. Wenn zwei ober mehrere Personen ein und basselbe Gebot thun, so sind biese zu bewegen, einander zu überbieten. Im Fall diese Bemuhung fruchtlos bleibt, und keine andere gutliche Sinigung erfolgt, entscheidet bas Loos.

§ 26. Wenn Jemand ein Auffionsstud, welches leicht zerbrechlich und von Werth ift, zu besehen verlangt, fo hat ber Auftionskommiffarius benselben mit Bescheiben beit zu erinnern, alle Behutsamkeit anzuwenden, damit keine Beschädigung stattfinde.

Zerbricht ober beschäbigt bessenungeachtet Jemand etwas, so muß er fich mie bem Eigenthumer in Gute über ben Preis eluigen, oder im Wege des Prozesses auseinandersesen.

§ 27. Die Auktionen konnen, mit Ausnahme ber driftlichen Sonntage und Befte tage und ber bekannten jubischen Felertage, an jedem Bor, und Rachmittage abge halten werden; an Sonnabenden und andern judischen Felertagen aber nur bann, wenn ber Auktionsbesteller folches ausbrucklich verlangt.

Die Bestimmung der Tageszeit hangt von dem pflichtmäßigen Ermessen des Anktionators ab. Bei Auktionen, welche langer als einen Tag dauern, muffen mindestens die Stunden der gewöhnlichen Auktionszeit, namlich in den Monaten April bis September inklusive, Bormittags von 8 bis 12 Uhr, und Nachmittags von 2 bis 6 Uhr, in den übrigen Monaten des Jahres aber von 8 bis 12 Uhr Bormswags und von 2 bis 5 Uhr Nachmittags, darauf verwendet werden.

o 28. Sollten sich zu einer angesesten Auktion jedoch sehr wenig Liebhaber eins finden, oder die Kauflustigen vor Ablauf ber Auktionsstunden sich bedeutend verminsbern, so bleibt es dem billigen Ermessen ber Auktionskommissarien überlassen, mit Jakimmung des Eigenthumers der zu versteigernden Sachen, die Auktion für dies sen Lag zu schließen und am folgenden Lage fortzusesen.

§ 29. Der Auktionator ift verbunden, ein vollftandiges Auktionsprotokoll zu fußeren, und darin bie höchften Gebote, nebst Beifügung des Namens und Standes ber Personen, von denen fie erfolgt sind, zu verzeichnen. Sowohl hierüber, als über bie Buchführung des Auktionators wird weiter unten das Nahere bestimmt.

of 30. Führt ber Erwohent der Auktion entweder selbst, oder durch einen Bes vollmächtigten eine Kontrolle, so sind die beiderfeitigen Berhaudlungen nach jedem Berkaufstermine mit einander zu vergleichen. Bet etwanigen Differenzien behalt das Protokoll des Auktionskommissauss als eine diffentliche Urkunde so lange vollen Glauben, die eine etwanige Unrichtigkeit oder ein Bersehen in demselben vollstäns dig nachgewiesen wird.

6 31. Gleich nach ertheiltem Zuschlage hat ber Auktionator ben Kaufpreis von bem Käufer einzuziehen. Refte kann berfelbe nur auf eigene Befahr gestatten.

o 32. Der Auflionator hat das einkommende Beld für die versteigerten Sachen felbst einzunehmen. Will der Eigenthumer dieses Beschäft entweder personlich übers nehmen, oder durch einen Bevollmächtigten besorgen lassen, so kann dies nicht verweigert werden.

§ 33. Hat ber Auktionator bas Gelb bei ber Auktion eingenommen, so mußfolches gleich nach beenbeter Auktion bem Ertrahenten ausgehändigt werden. Wunsche bieser ben Erlbs am Schluffe eines jeden Berkaufstermins in Empfang zu nehmen, so kann dem bei erfolgter Berichtigung ber durch die Auktion herbeigeführten Roften nicht widersprochen werden.

§ 34. Der Auftionskommissarius muß ben Ausrufer unter beständiger Anflicht halten, und sofern dieser sich Unregelmäßigkeiten oder Vergeben schuldig macht, der Polizeibehorde davon zur veraulassenden Rüge Anzelge machen.

§ 35. Damit der Auftionskommiffarlus fich über die Rechtlichkeit feines Ber-

fahrens geborig ausweisen fann, ift er verpflichtet:

a) über jede Auftion ein besonderes Aftenftuck anzulegen;

b) ein befonderes Protofollbuch, in welches alle Berfteigerungsprotofolle geschries ben werden, ju fuhren, besgleichen

c) ein besonderes Raffenbuch, worten jebe Maffe ihr Folium bat.

§ 36. In das Aktenstuck ju a, welches mit dem Antrage, die Auktion abzuhals ten anfängt, kommen hiernachst alle Korrespondenzen und schriftlichen Berhandluns gen, die die in Rede stehende Auktion betreffen, die Berzeichnisse der zu verkaufens den Sachen, vom Extrahensen unterschrieben, die Konzepte der öffentlichen Bekannts machungen in die Intelligenz, und Zeitungsblätter, die öffentlichen Anschläge, die Requisitionen an die Gerichte wegen Einziehung rücktandig gebliebener Auktionssgelder, die Berhandlungen wegen abermaligen Verkaufs nicht abgeholter und nicht bezahlter Sachen, die Quittungen der Ertrahenten der Auktion über die erfolgte

Ausgahlung ber Auktionslofung, die Kongepte ber Koftenrechnungen zc. Die OrkseinaleBerfteigerungs. Protokolle werden in das Protokollbuch zu b niedergeschrieben jeboch muß auf dem Aktendeckel notirt sein, welche Seiten im Protokollbuche die Berfteigerungsprotokolle einnehmen, und welche Folla im Kaffenbuche die betreffende Auktion habe.

ond A zu führen. Rein Auktionskommissarius darf gleichzeitig mehr als ein Procestolluch führen, und dieses muß, wenn es in Sebrauch gesetzt wird, forgfältig gebunden, der Polizeibehorde des Orts vorgelegt werden, um es am Aufange und

Enbe mit ihrem vidi ju verfeben.

of 38. In biefes Protofollbuch werden jeden Tag bei Abhaltung ber Auftion bie Auftionsprotofolle hintereinander geschrieben, und blribt zwischen den Protofollem über verschiedene Auftionen nur derjenige Zwischenraum, welcher erforderlich ift, Die aufzunehmende Hauptsumme niederzuschreiben, da in dem Protofollbuche nicht die Summen einer Auftion mit der andern verbunden werden durfen. Der Gelde beirag, der bei einer je ben Auftion an je dem Tage geloset worden, muß täglich im Protofollbuche gusammengerechnet, und in das Rossenbuch übertragen werden.

Gleich nach beendigtem Auktionstermine muffen der Auktionstommissalus und der Ausrufer das Protokoll unterschreiben, und ein Gleiches muß vom Extrahenten der Auktion oder seinem Stellvertreter geschehen. Sind der Extrahent oder ein Stellvertreter nicht zugegen, so genügen die Unterschriften des Auktionskommissatus und des Ausrufers. Sollten schlechterdings Aenderungen bei der Gebotssumme im Protokollbuche während der Jührung des Protokolls nötzig werden, so ist die richtige Zahl mit Buchstaden innerhald des Naumes, der für den Namen der Läufer und der verkauften Sachen bestimmt ist, zu schreiben, und die Richtigkeit muffen der Extrahent oder dessen bestimmt ist, zu schreiben, und die Richtigkeit muffen der Extrahent oder dessen Stellvertreter, oder wenn solche nicht anwesend sind, ein glaubwürdiger Mann, dessen Wohnung der Auktionskommissatus auf Ersechern muß angeben können, durch Unterschrift ihres Namens bezeugen. Rasuren im Protokolbuche durfen nicht statssinden.

§ 39. Die nach dem Stempelgesete vom 7. Mary 1822, insbesondere dem Tariffage "Aufeionsprotofolle" zu dem lettern zu kaffirenden Stempel, muß der Aukeionefommissatius chronologisch in ein besonderes, zum Belag für das Protofollbuch dienendes, und mit bemselben zugleich aufzubewahrendes Fascikel zusammenheften. Er muß deshalb fracestens am dritten Tage nach abgehaltenem Termine den tarifomäßigen Stempel mit folgenden, unmittelbar neben dem Stempelgeichen niederzu-

fcreibenben Worten faffiren:

Raffirt am...... zu bem am....... über bie Auktion bes (Rachlaffes, Waarenlagers u. f. w.) bes N. N. abgehaltenen Termine Pag...... bes Protokolbuchs.

Unterschrift bes Auktionskommiffarii.

Das auf folche Weise gebildete Stempelfascifel ist zu paginiren, und hinter je bem Auktionsprotokolle die erfolgte Kassation mit den Worten nachzutragen:

Peocotolibuch und Stempelfascitel muffen bem Stempelfistal auf beffen Berstangen fofort vorgelegt werben, und bat ber Auftionstommiffarius bei Nichtbeacht ung ber gegebenen Borfchriften, bis gefehlichen Stempelftrafen unfehlbar zu ges martigen.

of 40. Das Raffenbuch ju o wird nach dem unten abgebruckten Schema aub B geführt. Mur bann, wenn ber Extrahent Die Auftionelofung felbft einzieht, und baber ber Auftfonstommiffarius fich mit ber Ginziehung bes Belbes gar nicht befaßt, ift es nothig, bag bie Daffe im Raffenbuche ein eigenes Bolium erhalt. Es muß aber bam aus bem Auftionsprotofolle fonftiren, bag ber Ertrafent ober ein Spezialbevollmachtlgeer bas Gelb felbft in Empfang nimmt, und er muß über ble im Termine ibm gezahlten Gelber am Schluffe bes Prototolls gulttiren. Das Raffenbuch ift tage lich nachzueragen, und war muß bas Solleinkommen auf ben Grund bes Muttioneprotofolls bemerft, und bie bei ber Auftion felbft gegablte Summe fogleich bat in notitt werben. Diejenigen Belber, welche nicht im Termine eingezahlt worben, find fofort, wenn fie eingeben, in bas Raffenbuch bei ber betreffenben Daffe einzutragen. Allfahrlich wird ein neues Raffenbuch angelegt; es wird aus bemfelben, getrenne nach ben Maffen, Die Ginnahme und gegenüberstebend bie Ausgabe in einem Ertrate aufgeführt, welcher ber Orte Polizei Beborde überreicht wird. Diefe hat die Be-Schafteführung ber Untiionstommiffarlen ju fontrolliren, und fich gu bem Ende von Bekt ju Beit bas Raffenbuch und Protofollbuch, nebft einzelnen Afrenftucken gur Cim fiche porlegen zu lassen. Das Resultat diefer Revisionen ist ber unterzeichneten Beborbe anzuzeigen, von welcher jebe Ungebuhr, Unordnung und Nachlaffigfeit bei ber Raffenführung, Beobachtung bes Stempelintereffes zc. gerügt werden wird.

offentlichen Berfteigerungen zustehen, weiset die sub C unten abgedruckte Gebucht rentare nach, an welche sie sich duch blnsichtlich der sonftigen Rosten für das etwa zu den Berfteigerungen hergegebene Lokal zc. ftrenge zu halten haben. Sie dürfen die Interessenten durch gestissentliche Auhäufung unnöthiger Rosten nicht bedrücken, und muffen insbesondere in Berechnung der Nebenkosten die größte Sparsamkeit besobachten. Bei eintretenden Differenzien zwischen den Auktionekommissarien und bem Ertrahenten der Auktion, steht der Orts. Polizel. Behorde die Entscheidung zu.

§ 42. Wenn ble Eigenthumer ber zu verstelgernden Sachen in einzelnen Fali len beren Berkauf in einem fremden Lokal munschen, so bleibt ihnen überlaffen, sich biefes felbft zu beschaffen, ober fich beshalb mit bem Auktionator zu einigen.

§ 43. Ift ber anzustellenbe Auftionetommiffarlus ein im Staats. ober Kommunalbienft angestellter Beamte, so genügt bie himmelfung auf feinen Dienstelle, entgegengefesten Falls hat er bei feiner Anstellung folgenden Gib ju schwören:

Ich N. N. schwbre zu Gott bem Allmachtigen und Allwissenben einen leibe lichen Gib, bag, nachbem ich zum Auftionskommissarius in N. N. bestellt worden bin, ich Gr. Königl. Majestät von Preußen, meinem allergnabigsten Berrn, treu und gehorfam sein, alle mir, vermöge meines Amtes obliegenden Pflicheten nach Borschrift ber allgemeinen Gesete, insbesondere nach ben Bestim-

mungen bes mir bekannt gemachten Reglements für die Auktionskommischarten, gewissenhaft und genau erfüllen, auch allen künftig ergehenden anders weitigen Bestimmungen gerreulich nachkommen, und mich von Erfüllung vies fer meiner Umtspflichten durch kein Unsehen der Verson, keinen Bortheil, keine Leidenschaften oder Nebenabsichten abhaiten lassen will. Insbesondere gelobe ich, in allen Fällen, wo es die Dienstverfassung erfordert, strenge Verschwiesgenheit zu beobachten, und mich in allen Stücken so zu verhalten, wie es es nem rechtschaffenen Auktionskommissarius wohl anstehet, eignet und gebührt. So wahr mir Bott helfe z.

§ 44. Da die Auftionskommiffarien für bas richtige Berfahren bei ben Muttionen ben Ertrahenten allein verantwortlich bleiben, so muß benfelben die Bagt ber Ausrufer, beren Berfahren fie zu vertreten haben, überlaffen bleiben, und find biefe ihnen in allen Studen ftrenge untergeben.

§ 45. Der Ausrufer ist bemnach verpflichtet, ben Anordnungen und Weffun-

gen bes Aufrionators punttlich Bolge ju leiften.

o 46. Insbesondere hat der Ausrufer jedes Stud, welches zur Berftelgerung tommt, frei und diffentlich vorzuzelgen, die Gebote, wie folche nach einander gesches ben, anzusagen, sich dabei jeder Ueberestung zu enthalten, und wenn Niemand ein hoheres Gebot thun will, den ausgebotenen Gegenstand bei Wiederholung des hoche sten Gebots mit den Worten: "zum ersten, zum andern und zum dritten und legeten Male", von dem Auktionator zuschlagen zu lassen.

of 47. Ohne Befehl bes Auktionators barf ber Ausrufer von ben zur Auktion gehörigen Sachen, Niemandem, ber etwas erstanden, solches aushändigen; auch fat berfelbe, wenn ein Auktionsstuck jum Besehen herumgegeben wird, die größte Auft merksamkeit barauf zu richten, daß solches nicht abhanden komme, oder eine Beschändigung erleibe.

§ 48. Bafrend ber Auftion barf ber Ausrufer, ofine Borwiffen und Genehmigung des Auftionators, Miemandem ein Auftionsstud außer ber Reihefolge zum Befehen verabfolgen.

§ 49. Der Ausrufer hat gegen ble anwesenden Kauflustigen ein burchaus bes scheidenes geziemendes Betragen zu beobachten.

§ 50. Er darf nach § 21, bei Bermeidung polizelikher Ahndung, weder felbst, noch durch Andere, in der von ihm abgehaltenen Auktion etwas erstehen, und eben so wenig Aufträge von andern Personen jum Mitbleten annehmen.

of 51. Der Ausrufer muß fich besonders vor Einverständnissen mit den Ble tern oder anderen Personen huten, und von biesen nicht schlechtere Sachen annehmen, sie gegen die empfangenen besseren Auktionsstücke vertauschen und jum Berkauf aufstellen. Ein solches Berfahren wurde gesehlich geahndet werden.

Potsbam, ben 28. Juni 1830.

Ronigliche Reglegung. Abthellung bes Innetn.

A. Wen



A.

Berhandelt, N. N. ben Beute murbe, nach vorbergegangener vorfchriftemäßiger Befanntmachung, im Beife mit ber öffentlichen Berfteigerung nachbenannter Effetien auf Untrag bes N. N., welcher felbft anwefend was (ber inbef fich nicht felbft eingefunden, auch keinen befonderen Mandatarius bestellt batte) + (ber burch ben N. N. laut besonderer Bollmacht vertreten worden) in folgender Urt verfahren. Namen bes Ertrahenten. Darguf Ruckftanbla ift Bol. wo in bas Raffenbote Uebertragung erfolgt ift im Auftions. Namen Namen termin an ben mabrend ber Auf. Auftionsfommif. 1 bet DES tion geblieben. farius gezahlt. a de e. Råufers. Sold. Rourant. Gold. Kourant. Rourant. | Golb. thi. fgr. pf thi. fgr. thi. fgr. pf. thi. fgr. thi. fgr. pf. thi. fgr. N. Tifch. von Iden Rauf. Mahagonnbols mann F. 5 10 5 10 1 Spiegel mirtber Trobler Madag. Rabm K .... 1 Spinde von der Tifchler Elfenbolg. Summa 30 10 Berhandelt, N. N. ben Beute murbe mit ber Boli abhehaltenen Auftion ber Effetten bes N. fortgefahren. Fol. mo in das Raffenduch die Uehertragung erfolgt ist. Ramen bes Ertrahenten Darauf Rudstandig ist ift im Aufrions, Mamen Mamen mabrend ber Aufe termin an ben Auftionsfommif. bes bár tion deblieben. farlus gezahlt. Raufers

N.N. 20

1 Urben. gen. . . 1 Chaffe

|       |                                          | Kourant.      | Bold.    | Rourant.      | <b>Boly</b> | Kourans.      | Golb.       |
|-------|------------------------------------------|---------------|----------|---------------|-------------|---------------|-------------|
| •     |                                          | thi. fgr. pf. | tbl.fgr. | tbl. fgr. pf. | thi.fgr.    | thl. fgr. pf. | thl.fgr.    |
| tewar | der Fuhr<br>mann N<br>der Rauf<br>mann A | 20 — —        |          |               |             | 50            |             |
|       | Summa                                    |               | <br>     | 20 - -        | - -<br> - - | 50  -         | <u> - -</u> |

R.

#### Finna Bm C.

| Auft                              | ous        | maffe für                                     |                                                            |                 |                                     |             | ·        | -               |                          | -           |           |
|-----------------------------------|------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-------------|----------|-----------------|--------------------------|-------------|-----------|
| Pagina bes Unfo tions proto foils | an 1       | a g e,<br>welchen bie<br>Unkrion<br>ögehalten | Betro<br>bes<br>Soll Einfor<br>nach<br>bem Auft<br>Protofo | nmens<br>lons:  | Wirkli<br>Elnna<br>währe<br>ber Auf | h m e<br>nb | <b>.</b> | *               | Nach<br>Auft<br>ingekomm |             | •         |
| Protos<br>folls                   | I .        | wor <b>ben</b> .                              | Koutant.                                                   | Solb.           | Kourant.                            | Soib.       | 9        | Eag             | Rou                      | tanf.       | Gold.     |
| buche.                            | ł          |                                               | thi. fgr. pf.                                              |                 | thl. fgr. pf.                       | 1           |          |                 | thi. sq                  | r. pf.      | thl. fgr. |
| 10                                | ben<br>ben |                                               | 30 10 -                                                    |                 | 25   10   —<br> 20   —   —          |             | den      |                 | uni 50 –                 |             |           |
|                                   |            | Summa                                         | 100 10 -                                                   | <del> - -</del> | 45 10 -                             | 1-1-        | -1       | •               | 55 -                     | - -         | 1-1-      |
|                                   | <u> </u>   |                                               |                                                            | 21 ts           | 8 g a                               | b c.        |          |                 |                          | <del></del> | ·         |
| Folius<br>der                     |            |                                               |                                                            | · · · · · ·     |                                     | ત્ર         | u 8 g a  | be.             | 5,1                      |             |           |
| Aften,<br>fich b<br>Quitte        | ie         | Segen                                         | stand be                                                   | e Àu            | sgaben.                             |             | ,        | ` ,             | Beme                     | rfu         | ngen.     |
| gen<br>befind                     |            | ,                                             |                                                            | •               |                                     | -So         | urant.   | Golb.           |                          | 1           |           |
| •                                 |            | · /                                           |                                                            |                 |                                     | thi.        | fgr. pf. | thi. fgr        |                          |             |           |
| ·                                 | 3<br>4     | Gebühren                                      | uslagen 1 bes Auftlo 2 Ausrufers                           | nsfoma          | nissarius                           | 2 - 3       | 8 -      |                 |                          | ,           |           |
|                                   | 5<br>0     | Miethe f                                      | ür das Lofa<br>Extrahentsn                                 | gejablt         |                                     |             | 22 -     | -               |                          | وسينود      |           |
| •                                 |            |                                               | •                                                          |                 | Summ                                | a 100       | 10       | <del> - -</del> | -1                       |             | . (       |

### Bebübten . Lare

får bie außergerichelichen Auktionskommiffarien im Bezirk ber Konigl. Regierung ju Potsbam.

|                        |                                                  | ice:                                             |                                                                                        |                                                                             |                                           |                                    |                                          |                                                      | Įth.                           | fgr. 1 |
|------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------|--------|
|                        |                                                  |                                                  |                                                                                        | · I.                                                                        | 11.                                       |                                    | •                                        |                                                      |                                |        |
|                        |                                                  |                                                  |                                                                                        |                                                                             | æŕ.                                       |                                    |                                          |                                                      | . 1                            |        |
| 1 21                   | ir Meub                                          | )[[8]                                            | und a                                                                                  | ndere                                                                       | Ellet                                     | cen,                               | ausja                                    | disebild                                             | ,                              |        |
| . [                    |                                                  |                                                  |                                                                                        | Buch                                                                        | et.                                       | •                                  | •                                        |                                                      | ł                              | 1 1    |
| 1 25 5                 | ie Annah                                         | nie bo                                           | re 201 \                                                                               | serficial                                                                   | ernben                                    | Gff. Fr                            | en erh                                   | ile her 2                                            | Cut.                           | 1      |
|                        | sfommiffa                                        |                                                  |                                                                                        |                                                                             |                                           |                                    |                                          |                                                      |                                |        |
|                        |                                                  | DOH                                              |                                                                                        |                                                                             |                                           |                                    |                                          | ••••                                                 | -                              | 2      |
|                        | `                                                | - •                                              | 25                                                                                     | •                                                                           | <ul><li>50</li></ul>                      |                                    |                                          | •••••                                                |                                | 5 -    |
| 1                      |                                                  | į                                                | 50                                                                                     | • .                                                                         | 100                                       | •                                  | ••••                                     | ••••••                                               |                                | 10 -   |
|                        |                                                  | •                                                | 100                                                                                    | •                                                                           | . 200                                     | •                                  | ••••                                     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                |                                | 20 -   |
| 1                      |                                                  | Ď                                                | 200                                                                                    | •                                                                           | 400                                       | •                                  |                                          |                                                      | 4                              | 10     |
| ١.,                    |                                                  | · •                                              | 400                                                                                    |                                                                             | 600                                       |                                    |                                          |                                                      |                                | 15     |
|                        | jur Anna                                         |                                                  |                                                                                        |                                                                             |                                           |                                    |                                          |                                                      |                                |        |
|                        | rere Tern                                        |                                                  |                                                                                        |                                                                             |                                           |                                    |                                          |                                                      |                                | 1.1    |
| ren                    | Termin 1                                         | DON M                                            | mochei                                                                                 | 18 3 E                                                                      | otunoen                                   | • • • • •                          | •••••                                    | • • • • • • •                                        | ] 1                            | 15     |
|                        | rzeichniß i<br>owz dun<br>nou                    | ırı                                              |                                                                                        |                                                                             |                                           |                                    |                                          |                                                      | Ĭ                              | 5      |
| 1                      | 00H-                                             | 25                                               | •                                                                                      | <b>5</b> 0                                                                  | tyll.                                     |                                    |                                          |                                                      |                                | 10     |
| 1                      | •                                                | 50                                               |                                                                                        | 100                                                                         |                                           |                                    |                                          | ••••••                                               |                                | 20     |
| 1                      |                                                  | 100                                              |                                                                                        | 200                                                                         | -                                         |                                    |                                          | ••••••                                               |                                |        |
| - <b>I</b> ,           |                                                  | 200                                              |                                                                                        | 400                                                                         | _                                         |                                    |                                          | ******                                               |                                | 10     |
| •                      | · • • •                                          | 400                                              |                                                                                        |                                                                             |                                           | -6 6-                              |                                          |                                                      |                                | 11     |
|                        |                                                  |                                                  |                                                                                        | 600                                                                         |                                           |                                    |                                          |                                                      |                                | 15     |
| Sind                   | au Diefer                                        | m Ge                                             | fchåfte                                                                                | bet ein                                                                     | et Losu                                   | ng át                              | er 600                                   | Thir. r                                              | neb                            | 15     |
| tere                   | : Termine                                        | m Gef                                            | schäfte<br>berlich                                                                     | bel ein<br>gewefen                                                          | et Losu<br>1, so tst                      | ng át<br>fúr j                     | et 600                                   | Thir. rollen Ter                                     | neb                            | 15     |
| tere                   | zu bleser<br>Lermine<br>brel Sti                 | m Gef                                            | schäfte<br>berlich                                                                     | bel ein<br>gewefen                                                          | et Losu<br>1, so tst                      | ng át<br>fúr j                     | et 600                                   | Thir. rollen Ter                                     | neh.<br>min                    | 15     |
| tere<br>von            | termine<br>brel Sti                              | m Sel<br>erfori<br>unden                         | su enti                                                                                | bel ein<br>gewefen<br>richten.                                              | et Losu<br>1, so tst                      | ng át<br>fúr j                     | et 600<br>eden v                         | Thir. 11<br>ollen Ter                                | neho<br>min<br>1               |        |
| rere<br>von<br>3 Zür e | : Termine<br>1 brel Sti<br>inen Tage             | m Seferiori<br>erfori<br>unden<br>eldhuer        | schäfte<br>derlich<br>zu enti<br>e, der z                                              | bel ein<br>gewesen<br>richten .<br>um Tr                                    | et Lösu<br>1, so ist<br>ansport           | ng úl<br>fúr j<br>ber C            | et 60(<br>eden vi                        | Thir. nollen Ter<br>ollen Ter<br>ober zu             | neho<br>min<br>1               |        |
| rere<br>von<br>3 Zür e | termine<br>brel Sti                              | m Sefori<br>erfori<br>unben<br>elöhnen<br>: Aufe | schäfte<br>berlich<br>zu enn<br>e, der z<br>ion vor                                    | bel ein<br>gewesen<br>ichten.<br>um Tr<br>komme                             | et Lösu<br>1, so ist<br>ansport<br>nden S | ng ål<br>får j<br>ber C<br>eschäft | eten vi<br>eden vi<br>Effekten<br>en geb | Thir. nollen Ter ober zu raucht w                    | neho<br>min<br>an-<br>ird,     | 15     |
| rere<br>von<br>3 Zür e | : Termine<br>1 brel Sti<br>inen Tage             | m Selerfori<br>unden<br>elöhnen<br>Aufe          | spåfte<br>berlich<br>zu enti<br>e, der z<br>ison von<br>den gan                        | bel ein<br>gewesen<br>eichten.<br>um Tr<br>kommen<br>igen Te                | et Losu<br>1, so tst<br>ansport<br>nben S | ng ål<br>får j<br>ber C<br>eschäft | et 600<br>eben vi<br>Effekten<br>en geb  | Thir. rollen Ter<br>ollen Ter<br>ober zu<br>raucht w | neho<br>min<br>an-<br>irb,     |        |
| von<br>3 Für e<br>ber  | e Termine<br>brel Sti<br>inen Tage<br>n, für bie | m Seletfori<br>unden<br>eldhner<br>Unfe          | fcåfte<br>berlich<br>zu enti<br>r, der z<br>ilon vor<br>den gar<br>die Sti             | bel ein<br>gewesen<br>richten .<br>um Er<br>fommer<br>nien E.<br>unde       | et Losu<br>, so sst<br>ansport<br>nden S  | ng ål<br>får j<br>ber C<br>eschäft | er 600<br>eden vi<br>Effekten<br>en geb  | Thir. 11<br>ollen Ter<br>ober zu<br>raucht w         | neh,<br>min<br>an,<br>irb,     | 15     |
| vere bon 3 Für e ber   | : Termine<br>1 brel Sti<br>inen Tage             | erfori<br>unden<br>eldhner<br>Aufr<br>mit        | fchäfte<br>berlich<br>zu enti<br>e, der z<br>ilon von<br>den gan<br>die Sin<br>einem f | bel ein<br>geweser<br>ichten<br>um Er<br>kommen<br>igen Er<br>unbe<br>Wagen | et Losu<br>1, so sst<br>ansport<br>nden S | ng åt<br>får j<br>ber C<br>eschäft | er 600<br>eben vi<br>Effekten<br>en geb  | ) Thir. 11<br>ollen Ter<br>ober zu<br>raucht wi      | neho<br>min 1<br>ano<br>ird, — | 15     |

| Mr. |                                                                                                                                                                                                                 | thi. | fgt.         | pf. |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|-----|
| 6   | Ueben die Druckfosten ber Avertissements und ber Anschlagezettel muß ber Auftionskommissarius die Quittungen zu den Aften beschaffen, auch bafür sorgen, baß die Interessenten im Preise nicht übersest werden. |      |              |     |
| 7   | An Miethe für die Ausbemahrung der Effekten nach Mansigade ber<br>Austeionseinnahme, monarlich<br>von 1 bis 25 Ehle                                                                                             | 1 1  | 3<br>7<br>15 | 9 6 |
| 8   | zelne Tage Des Monats zu reduztren find.<br>Für jeden in der Wohnung des Auktionskommissarfus abgehaltenen<br>Auktionstermin an Studenmiethe                                                                    | _    | 10           | -   |
|     | Beigungekosten bes Auktionszimmers in bem Beitraume vom 15. Okrober bis i. Mai, für jeden Termin                                                                                                                | 1    | 5<br>15      | _   |
|     | Zählgelber von jedem Hundert der Einnahme                                                                                                                                                                       |      | 15           | .6  |
| 13  | Un Ropialien ber Abschrift bes Auktionsprotokolls für jeden kanzlei mäßigen Bogen                                                                                                                               | _    | 2            | 6   |
| 24  | Für die Beglaubigung ber Abschrift bes Procofolls  a) für ben eeften Bogen                                                                                                                                      | _    | 5 2          | 6   |
|     | Der Ausrufer erhält für jeden Auktionstermin, wofür er auch die zu versteigernden Effekten ordnen muß. Für das Ankleben der Auktionszertei und den Ausruf bekommt der felbe                                     | -    | 15<br>10     | -   |

| Mr. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | thi | . fgr.         | pf. |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|-----|
|     | 11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |                |     |
|     | Für Bücher.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |                | , i |
| 1   | Bur bie Annahme ber zu versteigernben Buchersammlung erhalt ber<br>Auktionekommissatius,<br>a) wenn bie Bucher nicht aus mehr als 100 Banben besteben                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 10             | -   |
| 9   | b) wenn folche aus 100 bis 300 Banben bestehen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1   | 20<br>10<br>20 |     |
|     | Die Anfertigung ber Bucherverzeichnisse gehort nicht zu bem Seischäfte der Auktionskommissarien, und kann dies folglich nicht von ihnen gefordert werden, vielmehr hangt es von deren Willen ab, ob sie sich damit befassen wollen, und in diesem Falle haben die Interessenten wegen des Honorariums für die Anfertigung des Berzeichnisses sich mit denselben zu vergleichen. Für jede Reinschrift der kanzleimäßige Bagen |     | 2              | 6   |
| 5   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 15             |     |
| 6   | Zählgelber von jedem Hundert ber Einnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -   | 1'5            |     |
| 7   | Un Koplatien für Abschrift bes Auktionsprotokolls, der kanzleimäßige Bogen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 2              | 6   |
| 8   | Für die Beglaubigung der Abschrift des Protofolis a) für den ersten Bogen. b) für die übrigen Bogen. Bird die Beglaubigung der Abschrift von dem Extraheneen niche verlangt, so fallen diese Gebuhren weg.                                                                                                                                                                                                                   | -   | 5 2            | 6   |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ı   | .1             |     |

| Mr. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | thl. | (g | r.pf. |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-------|
| 9   | Für ben Bericht, bie Anzeige ober bas Schreiben, womit bas Auf, tionsprotokoll und die Selber übersandt werden, oder welcher sonst wegen ber Auktion nothig ift, erkl. Stempel                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      | 7/ | 6     |
| 10  | Für jeben in ber Wohnung bes Auktionskommissatius abgehaltenen<br>Auktionstermin an Stubenmiethe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | 10 | _     |
| 11  | Der Auktionskommissarius muß ben Interessenten, wenn sie auf ben Berkauf ber Bucher bei ihm antragen, die Zeit bekannt machen, zu welcher er die Auktion aufangen kann. Berlangen biefelben bessenungeachtet, daß er die Bucher früher in Empfang nehmen soll, als dies nach dem ihnen angezeigten Auktionstermin nottig ist, so erhält er dafür vom Lage der Ueberlieferung der Bucher an bis zum Anfange der Auktion, monatlich von jedem Hundert der Einnahme |      | 15 |       |
| 12  | Für die Heizung der Auktionsstude für jeden vom 15. Oktober bis<br>1. Mai in der Behausung des Auktionskommissarius abgehaltes<br>nen Termin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | _    | 5  | _     |
| 13  | Für einen Tagelohner, ber beim Transport ber Bucher nach ber Wohnung ver Autionalammissarius und beren Aufstellung ba, selbst, ober aber in andern Seschäften ber Auftion gebraucht wird,  ben ganzen Tag                                                                                                                                                                                                                                                        |      | 12 | 6     |
| 14  | Rut eine Rubre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      | 10 |       |
|     | Die Druckfosten bes Katalogs und Avertissements muß ber Auf,<br>tionskommissatius burch Quittungen nachweisen, und bafür for-<br>gen, daß die Interessenten nicht übersetzt werden.                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |    |       |
| 16  | Der Ausrufer erhalt für jeden Termin, wofür er die im Termin bu verkaufenden Bucher in Ordnung bringen muß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | _    | 15 |       |
|     | Für ben Anschlag ober bas Aufkleben ber Auftionszettel bekommt<br>berfelbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -    | 10 |       |

Potebam, ben 28. Juni 1830. Königliche Regierung. Abthellung des Juneen.

### Ertra. Blatt

jun

## 30sten Stud des Amtsblatts der Königlichen Regierung zu Potsbam und der Stadt Berlin.

\* Die auf bem Kdnigl. Alaunwerke zu Freyens walde bestehende Zechenwirthschaft soll vom 1. Januar 1831 ab auf drei Jahre anderweit defentlich verpachtet werden, zu welchem Zweck wir einen Termin auf

ben 12. August b. J., auf bem genannten Alaunwerke in bem Amtes simmer ber Alaunwerke-Administration anberraumt haben.

Bon den Meistbietenden muß inbessen eine Raution von 50 Thir. in Staatspapieren bei bem Termine niedergelegt werben.

Verlin, den 14. Juli 1830. Königl, Ober-Bergamt für die Brandenburge Preußischen Provinzen.

Da folgende Staatsschulbscheine 7809 Lit. A. über 400 Thir. **= 11893** . D. 100 12902 5 E. 100 25 18026 5 F. G. 25 18026 8 18026 z. I. 25 = K. 18026 25 E. 100 21161 s: 500 = 25081 s A. **34054** 5 . A. **s** 1000 **5**5567 = A. s 1000 = A. **5**5568 *z* 1000

bem Zimmerneister Lange zu Spandow in der Nacht vom 31. Dezember 1826 bis 1. Jasuuar 1827 angeblich aus seiner Wohnung entswandt worden sind, so werden auf den Antrag besselben alle diejenigen, welche als Eigenthüsmer, Zessionarien, Pfands oder sonstige Briefse inhaber oder beren Erben an odige Staatssschuldscheine Anspruche zu haben behaupten, hierdurch öffentlich vorgeladen, sich entweder die zum 2. Januar 1831, spätestens aber in dem vor dem Kammergerichts Referendarius Grassen von Pfeil auf den 8. Februar 1831, Vormittags um 11 Uhr, dier auf dem Kammergericht anberaumten Termin zu gestellen,

und ihre Ansprüche zu bescheinigen, widrigensfalls ihnen deshalb ein ewiges Stillschweigen auferlegt, sie mit ihren Ansprüchen baran präskludirt, gedachte Staatsschuldscheine für amorztisirt erklart, und statt derselben neue ausgeserztizt werden sollen. Den Auswärtigen werden die Justizkommissarien Robert, Sembed und Dr. Amelang als Mandatarien in Borschlag gebracht. Berlin, den 8. Februar 1830.

Adnigl. Préuß. Rammergericht.

In Semäßheit hober Aufgabe foll die Chauffeegeld-Hebestelle auf der Kunststraße von bier nach Berlin zu Zehlendorf vom 1. October b. I. ab verpachtet werben.

Wir haben hierzu einen Termin auf ben 31. Juli d. J., Bormittage 9 Uhr, in unferer Umite-Expedition angesetzt, wozu Pachtlustige zum Erscheinen hierdurch aufgeforsbert werden, mit dem Benierken, daß nur ders jenige zur Abgabe eines Gebote zugelassen wers den kann, der zuvor eine Kaution von 100 Thr. bestellt hat.

Die Pachtbebingungen liegen von heut an bei uns zur Ginsicht vor.

Potebam, ben 16. Juli 1830.

Im Auftrage der Konigl. Regierung. Ronigl. Saupt=Steueramt.

St e ct brief.

Die in ben angegebenen Befchreibungen bes zeichneten Berbrecher

1) Johann Bielde,

2) David Malzahn und 3) Paul Wonsknige

find hente fruh ihrer Militairbegleitung entspruns gen. Sammtliche Polizeibehbrden und die Gens darmerie werden hiermit auf diese gefährlichen Individuen aufmerkam gemacht, und ersucht, sie im Betretungsfalle unter sicherm Geleite und gebunden an die hiesige Strafs und Bess serungsanstalt gegen. Erstattung der Geleites und Berpslegungskosten abliefern zu lassen. Für bie Ergreifung und Einbringung eines Ichen ift eine Pramie von 10 Thir. ausgesetzt.

Die Behörben, in beren Bereich fie verhafstet merben, wollen fofort ber unterzeichneten Direttion Anzeige machen.

Maugard, ben 9. Juli 1830.

Rbnigl. Direttion ber Straf = und Befferunge= Unftalt.

Signalement.

Bors und Zunamen: Johann Zielde, Stand und Gewerbe: Schmitt, Gebuttsort: Malzkow, Religion: evangelisch, Alter: 41 Jahr, Größe: 5 Kuß 3 Zoll, Haare: braun, Stirn: platt, Augenbraunen: braun, Augen: blau, Mund: gewöhnlich, Nase: langlich, Bart: braun, Zahne: gefund, Kinn: rund, Gesichtsbildung: langlich, Gesichtsfarbe: etwas blaß, Gestalt: untersetzt, besondere Kennzeichen: eis nen krummen Finger an der linken Hand.

Be kleibung.
Jade und Hofen von ausgebleichtem Zwillich, Schuhe und wollene Soden, gelb und graue Auchweste und Muße, leinenes Hembe mit aufgenaheter Nr. 56, eine weiße leinene Schurze mit einer Brustlate.

Signalement.

Bor = und Zunamen: David Malzahn, Geburtsort: Cowanz, Religion: evangelisch, Alter: 36 Jahr, Größe: 5 Zuß 2 Zoll, Haare; schwarz, Stirn: flach, Augenbraumen: grau, Augen: grau, Mase: langlich, Mund: proportionire, Bart: schwarz, Zahne: gesund, Kinn: rund, Gesichtöbildung: langlich, Gesichtöfarzbe: bleich, Gestalt: untersett, Sprache: hochzbeutsch, besondere Kennzeichen: auf dem linken Schienbeine eine Narbe, und auf der rechten Schulter eine bergleichen in der Größe eines Achtgroschenstücks.

Betleibung.
Jacke und Hosen von ausgebleichtem Zwillich, gelb und graue Tuchweste und Müge, Schuhe, wollene Socken, ein leinenes hembe worin die Mr. 219 genaht, und eine weißleinene Schürze mit Lat.

Signalement. Dond Bondgniad, Stand und Gewerbe: Gartnerlehrling, Geburte und Aufenthaltsort: Offrowo im Samterschen Kreise Großberzogthums Posen, Religion: fatholisch, Alter: 28 Jahr, Größe: 5 Fuß, Haare: braun,

Stirn: bebeckt, Augenbraunen: braun, Augen, blau, Nase: spis, Mund: groß, Bart: braun, Jahne: mangelhaft, vorne gut, Kinn: rund, Gesichtsbildung: oval, Gesichtsfarbe: blaß, Gesstalt: unterset, Sprache: beutsch und polnisch, besondere Kennzeichen: am rechten Mittelfinger einen Schaben, auf dem rechten Arm eine brauz ne Sage und ein Gartenmesser in blauer und rother Farbe geätzt, auf dem linken Arni Chrissus am Kreuze mit der Jahl 186, gleichfalls in roth und blau geätzt, auf dem linken Schienzbein eine handgroße Narbe, an demselben Fuß in der Kniedeugung die Spuren eines Aberbruchs, und an dem linken Fuß die Spuren eines Kniese bruchs.

Befleibung.

Jade und hofen von ausgebleichtem 3willich, gelb und graue Zuchweste und Mute, wollene Soden und Schuhe, leinenes Hembe mit ber aufgenäheten Rr. 187, und eine weißleinene Schurze mit Lat.

Die hier am 15. v. M. entwichenen und fteckbrieflich verfolgten Züchtlinge Baubifd und Fanbre find ergriffen, und heute wieder eingebracht worden.

Naugard, ben 9. Juli 1830. Konigl. Direktion ber Straf= und Befferunges Anstalt.

- Der am 10. Juli b. J. erlassene Steckbrief ist erledigt. Spanbow, ben 15. Juli 1830. Ronigl. Preuß. Stadtgericht.
- Der Webergeselle Gottlieb Eduard Saus berlich aus Königsberg in Preußen, welcher allhier dato eine Reiseroute sub Nr. 110 nach seiner Heimath erhalten, hat dem Schuhmas chergesellen Georg Dietrich Beußel sein Wans derbuch, zu Luchow in Hannover am 7. Mai 1828 ausgestellt, welches dato allbier nach Fehrbellin sub Nr. 680 visirt war, entwandt. Es wird gebeten, dieses Wanderbuch dem Saus berlich vorkommenden Falls zur Vermeidung des Mißbrauchs abzunehmen, und ihn dafür zu bestrafen.

Dranienburg, ben 15. Juli 1830. Der Magistrat.

Anf ben Antrag ber bekannten Intereffene ten wird hierdurch jum 3weck ber Ausmittelung unbekannter unmittelbarer Theilnehmer bekannt gemacht, daß im Auftrage der Königl. Genesealsommission für die Kurmark, die Regulirung der gutöherrlichen und bäuerlichen Berhältnisse, und die domit in Berbindung siehende vollstäns dige Gemeinheitsaushebung zu Gramzow im Angermunder Kreise der Uckermark schwebt, und werden daher alle unbekannte unmittelbare Theilsnehmer ausgesordert, sich die zu dem auf

ben 24. Angust d. J., Bormittags 9 Uhr, im Geschäftszimmer des Unterschriedenen allhier, Friedrichestraße Nr. 221, angesetzen Termine, oder spätestens in demselben mit ihren Unsprüschen zu melden, unter der Berwarnung, daß die Nichterscheinenden die Auseinanderschung gesen sich gelten lassen mussen, mit keinen Erzinnerungen dagegen werden gehört werden, und sie selbst im Fall einer Berlehung nicht ansechsten können.

Prenglau, ben 25. April 1830. Der Defonomie-Rommiffarius Rende.

Das im Hypothekenbuche Theil 14 Mr. 1004 aufgeführte, hierselbst Nauener Kommunikation Mr. 34 belegene, und auf 2216 Thir. 14 Sgr. 8 Pf. gerichtlich abgeschätzte Grundstück bes Leinwand-Fabrikanten Müller, soll mit sonsstigem Jubehor auf ben Antrag ber Realgläusbiger im Wege der Exekution in unserm ges wöhnlichen Geschäftszimmer und dem hierzu vor unserm Deputirten, herrn Justigrath Weißens born auf

ben 6. August b. J., Vormittage 11 Uhr, angesetzten nochmaligen Termine an ben Meistbietenden verkauft werden.

Dies wird allen besitssähigen Kauflustigen, mit der Aufforderung, sich dazu einzusunden, ihr Gebot-abzugeben, und auf Verlangen ihre Besitz und Jahlungs-Fähigkeit sofort zu besscheinigen; und mit der Nachricht bekannt gesmacht, daß der Meistbietende alsdann nach dem Termine, welcher peremtorisch ist, und nach welchem in der Regel kein Gebot nicht angesnommen wird, erwarten darf, daß ihm das vorbezeichnete Grundstädt, wenn sonst keine uns vorbezeichnete Grundstädt, wenn sonst keine uns vorbezeichnen Umstände es gesetzlich bindern, für das Meistgebot zugesprochen und übereigsnet werden wird.

Die Bertaufs-Bedingungen werden in bem Termine befannt gemacht, und in unserer Re-

gistratur kann bie Tare täglich eingesehen wers ben. Etwanige Erinnerungen gegen die letzte sind jedoch zur Athhelfung ber etwa dabei vorgefallenen Mangel nur bis 4 Wochen vor dem Bietungstermine zulässig.

Jugleich werden alle ctwanige unbekannte Realpratendenten mit aufgefordert, spätestens bis jum Vietungstermine ihre etwanigen Unsprücke an das erwähnte Grundstück geltend zu machen, weil hinterher bergleichen Ausprücke gegen den neuen Besitzer des Grundstücks nicht mehr gestattet, sondern an den Vorbesitzer oder auf das gezahlte Kaufgeld verwiesen werden mussen. Votsdam, den 29. Mai 1830.

Ronigl. Stadtgericht hiefiger Residenz.

Bor bem unterzeichneten Gerichte ist bas bem Bauer Ludwig Janfe zugebörige, im Dorfe Groß=Köris, eine Meile von Teupig und brei Stunden von Mittenwalde belegene Bauergut, wegen rudständiger landesherrlicher Abgaben sub hasta gestellt, und ein peremtorischer Bicztungsternin auf

ben 2. September b. J., Vormittags 10 Uhr, im hiesigen Gerichtslokale angesett worden. Dies wird etwanigen Kaufern mit dem Bemerken erstsfinet, baß, wenn nicht rechtliche hindernisse eintreten, dem Meistbietenden der Zuschlag erstheilt, und auf spätere Gebote keine Ruchsicht genommen werden soll.

Die auf 630 Thir. ausgefallene gerichtliche Tare ift bem Subhastationspatente beigesut, und kann taglich eingesehen, etwanige Erinnerungen bagegen aber wenigstens 14 Tage vor bem Termine angezeigt werben.

Bucholz an der Dahme, den 5. Juni 1830. Ronigl. Preuß. Justizamt.

Das ben minorennen Geschwistern Bebs
ding zugehörige, in dem Dorse Bohne bei Ras
thenow belegene Koffathengut, wozu beinahe
19 Morgen Ader, 4 Morgen zweischürige has
velwiesen, die erforderliche Weide für 7 Stüd
Rindvieh, 6 Schaafe und eine Gans und ets
was holz gehört, soll Theilungshalber öffents
lich verkauft werden, und zwar dem Befinden
der Umstände nach mit oder ohne Inventarium.
Wir haben dazu einen Termin auf

ben 20. August v. J., Vormittage 11 Uhr, in Bohne angesett, wozu wir Kaufluftige mit

bem Demerken einlaben, baß bie Erklarung über ben Juschlag sofort im Termine erfolgt, bagegen von bem Meistbietenden Einhundert Thaler baar beponirt werden mussen.

Mathenow, den 12. Juni 1830. Abelich v. Brieffiche Gerichte über Bbhne.

Auf den Antrag der verwittmeten Schleusens meister Liepner soll die, 3 Meilen von hier, 1 Meile von Eremmen und 1 Meile von Beetz belegene Rhienschleuse, zu welcher, außer den Weihn und Wirthschaftsgebauden, 20 Morgen Wiesen und 4 Morgen Garten gehören, in den auf den 9. August und 20. September d. J., Vormittags 10 Uhr, an Ort und Stelle angesetzen Terminen, unter den in unserer Registratur einzuschenden Verlauft werden. Kaufstustige werden mit dem Bemerken eingeladen, daß der Zuschlag im Fall eines annehmlichen Gebets, schon im ersten Termine erfolgen kann. Oraniendurg, am 29. Juni 1830.

Ronigl. Preuf. Land = und Stadt = Gericht.

In Gefolge bes Auftrage bes Konigl. Hoch= loblichen Rurmarkichen Pupillenkollegii, wird ber Mobiliarnachlaß bes Dottor und Stadtphyß=kus Raumer in ber Wohnung besielben, im Termine

ben 26. Juli b. J., Nachmittags 23 Ubr, und den folgenten Togen Bor- und Nachmitztags, bffentlich an den Meistbietenden gegen gleich baare Bezahlung verkauft werden. Die nicht unbedeutenden Gegenstände bestehen in silbernen Geräthschaften, Porzellan, Gläsern, Zinn, Aupfer, Messing, Leinenzeug, Mobeln verschiedener Urt, Betten und in einem Wagen,

Neuftadt=Eberemalde, den 6. Juli 1830. Bernibge Auftrage, ber Juftigaffeffor Lach.

Die jum Gerickeschen Nachlaß gehörige Kaffathenstelle und Schmiede in Groß : Welle, tarirt auf 850 Thir., foll

am 15. September b. J., Vormittags 11 Uhr, in ber Gerichtsftube zu Alegte meistbietend verkauft werben.

Wildnack, den 14. Juli 1830. Freiherrlich von Eckarosteinsches Gericht zu Klepfe. Mehrere an ber Chausee zwischen Alt= und Neu-Zihlendorf, nabe an der Potsdamer Chausesec beiegene, zu Baustellen geeignete Landereien, sollen in verschiedenen Parzellen von einem und mehreren Morgen verlauft ober vererbpachtet werden.

Erwerbelustige wollen sich bieferhalb auf bern Neuen Borwerte zwischen Alt = und Neu = 3ch = lendorf bei dem Wirthschafts = Verwalter 52 a= nach melben.

Den refp. Mitgliebern ber Meklenburgifchen hagelschaben = Verficherunge = Cozietat zu Reu= Brandenburg in ber Oft- und Westpriegnis wird hiermit angezeigt, daß ber herr Dajer v. Gravenit auf Frebne für bies Jahr bie Stelle eines Dircktorial: Substituten für bie Priegnit angenommen hat, in welchem berfelbe als Direktor die Taxationen aller Hagel: schaden, welche in bem Zeitraume vom 15. Juli bis Ende der Erndte in der Priegnis vorfallen sollten, leiten wird. Innerhalb tiefes Zeitraums haben baher die oben bezeichneten Mitglieder dem herrn Major v. Gravenit auf Frebne die Anzeige von einem etwa entstandenen hagelschaben zu machen, welche biefelben aber nicht von der gesetzlichen Unmeldung des Sagelichadens bei ber Raffe zu Neu = Branden= burg befriet, mit der sie baselbst die Anzeige ju verbinden haben merben, daß der herr Die reftorial= Substitut bereits von dem hagelscha= ben in Renntniß gefetzt worden.

Ratten, ten 4. Juli 1830.

bon Dergen, als Districtsoirestor für die Priegnitz.

Protector Feuer-Berficherungsanstalt in London. Rapital Funf Millionen Pfund Sterling.

Der Plan biefer angesehenen Gesellschaft, ber für ben Bersicherten sehr vortheilhafte Bezbingungen enthält, ist bei bem Bevollmächtigs ten Herrn R. B. Swaine in hamburg, oder bei ben unterzeichneten Agenten hierselbst, (bie ermächtigt sind, Bersicherungen anzunehmen und zu schließen,) zu erhalten. Berlin, 1830.

Conrab und Klemme, Neue Friedrichesfraße Nr. 48.

## Amts Blatt

der Königlichen Regierung zu Potsbam und ber Stadt Berlin.

### Stúd 31. -

#### 30. Juli 1830.

### Allgemeine Gefensammlung.

Das biesjährige 14te Gruct ber allgemeinen Befessammlung entbalt: Mr. 1255. Das Gefes jur Aufbebung bes in ber Magbeburger Polizeiorbnung

enthaltenen Berbots bes bauerlichen horbenschlages. Bom 22. Juni 1830, Dr. 1256. Die Allerhöchste Rabinersordre vom 22. Juni 1830, über Die Dauer

ber Umtefunktionen ber kaufmannischen Mitglieber, welche bei Gerichten bes Preuß. Rechts angestellt find.

Dr. 1257. Die Berordnung, betreffent bie Ginfufrung einer gleichen Bagenfpur in ber Proving Sachsen. Vom 10. Juli 1830.

Verordnungen und Bekannemachungen für den Regierungsbezirk Potedam und für die Stadt Berlin,

Des Konigs Majeftat haben ben Geheimem Regierungsrath Roppe gu Dr. 118. Allerbochft Ihrem General Ronful in Merico zu ernennen gerubet, und hat ber-Berlin, ben 10. Juli 1830. felbe feine Funktionen daselbst angetreten.

Ministerium der auswärtigen Ungelegenheiten. bon Schonberg.

Generals Ronful in Merico. I. 1365. Juli.

Potsbam, ben 26. Juli 1830. Borftebenbe Befanntmachung wird hierdurch jur offentlichen Renntnig gebracht. Ronigliche Regierung. Abtheilung bes Innern,

Potsbam, den 17. Juli 1830. Da die nunmehr vollendete neue Chaussestraße von Berlin nach Apris über Mauen und Friefact geht, fo bestimmen wir im Berfolg ber Befanntmachung vom 28. Februar 1817 (Amesblan 1817 Pag. 126,) daß die barin angeordnete Trans, für Berbres poriftrage für Berbrecher und Bagabonden von Berlin über Fehrbellin nach Anrig zc. cher und , von nun an über Rauen und Friefact fubren foll, und machen blefe Berlegung ber Bagabon-Transporistraße ben bergleichen Transporte anordnenden Beborben hiermit befannt, ben bon Ronigl. Regierung. Ubtheilung bes Innern.

Mr. 119. Berlegung ber Transs Berlin nach Anris.

l. 911: Mai.

### Verordnungen und Bekanntmachungen, welche den Regierungsbeziert Dotsdam ausschließlich betreffen.

Des Ronigs Majestat haben in Betreff bes Berfahrens bei Untersuchungen ber

Polizeivergehungen folgendes festzusegen geruhet:

Unters fuchung und Bestrafung ber Polizeis vergehung gen burch die Lotals Polizeis behörden.

I. in pl. 485.

Zuni.

Mr. 120.

1) die Lokol Polizeibehorde hat überall, auch da, wo keine besondere Polizeiges richte vorhanden sind, nicht allein die lokalpolizeilichen Kontraventionen, sondern auch die Vergehungen wider Landes Polizeivorschriften zu untersuchen und zu bestrafen, sodald die Uebertretung derselben auch der betreffenden Lokalpolizei entgegen und nicht mit einem Verbrechen verbunden ist, welches geseslich eine Kriminals oder siskalische Untersuchung nach sich ziehet.

2) Diese Kompetenz ber Lokal. Polizeibehorde tritt ohne alle Beschränkung auf ein gewisses Maaß der gezeilich augedroheten Strafe in Anwendung.

3) Gegen das Erkenntniß der Lokal Polizelbehorde stehet dem Bestraften frei:
a) den Rekurs on die vorgesetzte Regierung einzulegen, wenn auf eine mäßige körperliche Züchtigung, auf Gefängniß oder Strafarbeit von 14 Tagen, auf eine Geldbuge von 5 Thr. und darunter erkannt worden ist;

b) übersteigt die Strafe bieses Maaß, so hangt es von der Bahl bes Bestrafs ten ab, ob er den Reluts ergreifen oder auf rechtliches Gebor antragen will, worüber er sich binnen der gefestichen Frist von 10 Tagen erklaren muß;

c) hat er ben Refurs gewählt, so hat es bei ber Entscheidung ber oberen Behorbe sein Verbleiben, und bie Berufung auf ben Rechtsweg kann welten

bin nicht Statt finden.

In Semäsheit der wegen der vorstehenden Bestimmungen unterm 8. März d. 3. an das Königl. Staats. Ministerium ergangenen Allerhöchsten Kabinetsordre und des hierauf erfolgten Staats. Ministerialbeschlusses vom 28. v. M. wird der Königl. Regierung hierdurch aufgetragen, diese Allerhöchsten Bestimmungen durch das Amesblate bekannt zu machen und Ihre Polizeibehörden darnach anzuweisen. Der Herr Justiz-Minister wird darnach die Provinzial. Justizfollegien instruiren.

Uebrigens wird die Konigl. Regierung jur Beseitigung von Migverständniffen Sinsichts der obigen Bestimmung sub 3) b) daranf aufmerksam gemacht, daß das durch in den bestehenden besonderen gesetzlichen Bestimmungen, wonach bei einigen einzelnen Polizeibehorden, z. B. in Berlin, die Provokation auf gerichtliches Gebor

auf ein boberes Strafmaaf beschrantt ift, nichts geanbert wird.

Berlin, ben 23. Maf 1830.

An Der Minister bes Innern und ber Polizei. bie Königl. Regierung zu Potebam. von Schuckmann.

Potebam, ben 12. Juli 1830.

Borftebende Ministerialversügung wird hiermit bekannt gemacht, und die Befolgung berselben den Polizeibehörden bes dieffeitigen Regierungsbezirks aufgegeben. Wir verweisen zugleich auf die frubern Bekanntmachungen über bas bei polizeilichen Untersuchungen und Strafvollstreckungen zu beobachtende Berfahren, (Umteblatt 1812 Nr. 79, 1817 Nr. 124 und 247, und 1828 Nr. 140,) desgleichen auf die Als lerhochfte Deklaration vom 11. Februar 1827, (Gesehsammlung 1827 Pag. 26,) und bringen hiermit auch den an die Herren Landrathe bereits mitgetheilten Minissterialerlaß vom 6. Juni v J. zur defentlichen Kenntniß, wornach den Polizeibes hörden nachdrücklich eingeschärft werden soll, daß bei Polizeivergehen nur in den Fällen auf körperliche Züchtigung erkannt werden kann, in weichen diese Strafe durch ein besonderes Strafgeseh ausdrücklich angedroht ist, und daß sedesmal ein Bernehmungsprotokoll über die Kontravention aufgenommen, auch des Publikation des Strafresoluts dem Kontravenienten ausdrücklich eröffnet werden soll, welche Rechtsmittel und innerhalb welcher Frist dagegen frei stehen, indem diesenigen Poslizelbehörden, die dieser Anweisung nicht nachkommen, zur Verantwortung gezogen werden sollen.

Die Aufsicht und Kontrolle über bas polizeiliche Untersuchungs, und Strafver, fahren ber zu landrathlichen Rreifen gehörigen Lokal. Polizeibehörden wird hiermit von uns zunachft ben Berren Landrathen übertragen, welche bei eintretenden Be-

benken uns den Rall jur Entscheidung vorzulegen baben.

Um die Herren Landrathe zu biefer Kontrolle in den Stand zu segen, und eine gleichformige Geseganwendung möglichst zu befördern, bestimmen wir hiermit, daß jede Lokal Pollzeibehörde (Magistrat, Amt, Dominium) über die untersuchten Pollzeikontraventionen halbjährlich an die Herren Landrathe eine Labelle nach folgendem Schema einzureichen hat, und daß die aus einer vorherzegangenen Labelle als unerledigt offen gebliebenen Fälle wieder in die Nachweisung des nächsten halben Jahres vor den neuen Fällen auszunehmen sind. Wo die Herren Landrathe bei Prüfung dieser Labellen eine Abweichung von dem gesehlichen Versahren wahrnebs men, ist solche von ihnen zu untersuchen und uns mit Einreschung der Verhandlungen anzuzeigen.

Wir behalten uns auch vor, jene Nachwelfungen aus bem einen ober andern Rreife hin und wieder zur eigenen Durchsicht einzufordern. Königl. Regierung.

Da ch w e i su n g ber Untersuchungen über Polizelvergesten im lokalpolizeilichen Bezirk bes (Magistrats, Amts, Dominiums) zu N.

| mcr.             | 2.<br>Lag<br>ber ersten<br>Ungeige               | 3.<br>Name und                          | 4.<br>Segen,           | 5.                           | Db<br>L            | 6.<br>bas. Re                                 | folut<br>3.<br>auf                               | 7.<br>Ob<br>und wohin                        | 8.<br>Erlebigung<br>und Boll,<br>ftrectung |
|------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Laufenbe Mummer. | ober Ents becfung, und von wem folche geschehen. | Wohnort<br>bes<br>Ungeschul:<br>bigten. | stand<br>der<br>Sache. | Datum<br>des Res<br>foluts'. | freifpres<br>chenb | ju<br>welcher<br>Strafe<br>verur-<br>thellend | welche<br>Berord,<br>nung<br>gegrün,<br>bet fei. | dagegen<br>Rechtsmit-<br>tel ange-<br>mendet | des Straf.                                 |

Potsbam, ben 15. Sull 1830. Die bieber unter ber Aufficht bes Beren Superintendenten, jegigen Ronfiftoriale Mr. 121. Bertheilung raths Marot gestandenen reformirten Parochien ber geistli= Copnic, Alt. Landsberg und Neu-Trebbin, chen Muf= find im Ginverstandniß mit bem Ronigl. Ronsistorium ber Proving Branbenburg sicht über ben nachbenannten Superintenbenturen, namlich: bie reformir= 1) ber Landsuperintendentur Bertin, (Superintendent Mann zu Charlottenburg,) ten Paros bie Gemeinen ju Charlottenburg, Copnicf, Muggelsheim, Bobmifch , Rir. dien gu Edunia, borf und Meu, Schoneberg, Alt = Cande= 2) ber Superintenbentur Berlin (Colln, (Superintenbent Benice ju Stolpe,) berg und die Semeine Margabn, Neu = Treb= 3) ber Superintendentur Storctom, (Superintendent Berg berg in Storctom,) bin.

II. 278.

Juni.

ble Gemeinen zu Gofen und Neu, Zittau,

4) ber Superintendentur Strausberg, (Superintenbent Deumann au Mit Landsbera,)

Die Gemeinen ju Alt. Landsberg, und

5) ber Cuperintenbentur Briegen, (Bige. Cuperintenbent Begener ju Frenen, malbe,)

die Gemeinen zu Neu-Trebbin und Neu-Barnim, jugelegt worden.

Dies wird biermit jur allgemeinen Renntnig gebracht.

Ronigliche Regierung.

Abeheilung für ble Kirchenverwaltung und bas Schulwesen.

Mr. 122. ber mit Taback bes pflanzten -Grund: ffucte. IV. 249.

Juli.

Wer eine Grunbflache von 6 und mehr Quabratruthen Taback bepflangt, ift Anmelbung gefehlich verpflichtet, vor Ablauf bes Monats Ruli bem Steueramte, in beffen Begirt bie mit Labact bepflanzten Grundftude liegen, folche einzeln noch ihrer lage und Große in Morgen und Quadratruchen Preußisch genau und mahrhaft anzuge. Diejenigen, welche Tabacksbau betreiben, werden erinnert, Diefer Berpflichtung nachautommen. Bugleich wird benfelben empfohlen, wenn fie ber Große ihres Las backslandes nicht gewiß find, fich berfelben vor der Unmelbung geborig zu verfichern, Indem unrichtige Angabe, fo wie beren gangliche Unterlaffung, nach Dr. 7 ber Ale lerhochsten Rabinetsordre vom 29. Marg 1828 (Amtsblatt Seite 84) behandelt, und nach ben Bestimmungen ber Steuerordnung vom 8. Februar 1819 6 60 und ferner bestraft wird. Ronigliche Regierung.

Abtheilung für bie Berwaltung ber inbireften Steuern.

Verordnungen und Bekanntmachungen der Behörden der Stadt Berlin. Der Rubrer eines befesten Versonenwagens ift verpflichtet, feinen Plag in bem Mr. 16: Wagen felbst, und zwar auf bem vorderften Gefaße rechter Band, und nicht auf

Potebam, ben 13. Juli 1830.

winem Bugpferbei ober auf bein Buffreitte, (auch wenn lesterer mit einem Sigbrette verfeben fein mochte,) mabrend bes Jahrens zu nehmen.

Jebe Uebertretung bieser Perordnung wird mit einer Polizeistrafe von zwei Thalern gerügt. Solches wird hierdurch zur offentlichen Kenntniß gebracht.

Berlin, ben 4. Juli 1830.

Ronigl. Preuß. Polizei. Prasibium. von Efebed.

### Dersonalchronit.

Des Königs Majestat haben ben Prediger Benicke zu Stolpe zum Supersintenbenten ber Berlinschen Land Didgese ju ernennen geruhet.

Dem ehemaligen Stadtrichter, jegigen Juftklarius Balthafar Friedrich Andvernagel in Lengen ift ber Charakter eines Justigraths beigelegt worden.

Der Kammergerichts-Referenbarius Heinrich Theodor Sulzer und ber Obers Canbesgerichts Referendarius in Stettin Ernst Gustav Wilhelm Herrmann sind zu Kammergerichts Uffessorn ernannt worden.

Die bisherigen Stabtgerichts Aufcultatoren Karl Heinrich Ludwig August Gies fecke, Karl Georg Julius Richter, Theodox Eduard Buste und Ludwig Christian Theodox Felix von Kahle sind zu Kammergerichts Neferendarien befordert, der Stadtgerichts Auscultator Kaspet Joseph Bietor von Solemacher als Reservendarius dei dem Konigl. Hofgericht zu Arnsberg angestellt, und der Auscultator Karl Bertinau bei dem Justizamte Mühlenhoff in gleicher Eigenschaft an das Stadtgericht in Berlin versett, imgleichen die Rechtskandidaten Auvel Holthoff, Adolph Ehrenhaus, Friedrich Wishelm August Krätschell, Wishelm Heinrich Grothe und Karl Anton Philipp von Werther als Auscultatoren bei dem Stadtgericht in Berlin, der Rechtskandidat Julius Wilhelm Schröders als Auscultator bei dem Land, und Stadtgericht in Wrießen, der Rechtskandidat Staul Ehristandidat Karl Ehristan Friedrich Bromme als Auscultator bei dem Land, und Stadtgericht zu Juterbogk angestellt und verpflichtet worden.

Der durch das Ableben des Heegemeisters Schmidt erledigte Unterförsterdienst zu Erämerpfuhl im Bosow-Falkenhagenschen Revier des Forstbezirks Berlin ist dem im Rüdersdorfer Revier interimistisch angestellt gewesenen Unterförster Grandtke zu Kalksee befinielt verlieben, die Verwaltung der Zollempfängerstelle zu Marlenschal dem ehemaligen Spaussebaus-Rendanten Gillet provisorisch übertragen, der ehemalige freiwillige Oberjäger Sendler zum Steueraufseher in Schwedt interse mistisch ernannt, und der Feldwebel August Siebnet als Polizeisergeant in Berslin angestellt worden.

Der Doktor ber Medigin und Shirurgle Joseph Lindenthal ift als ausübens ber Arzt und Bundarzt in den Konigl. Landen approbirt und vereidigt worden.

Der Kanbivat ber Mathematik Karl Robert Tramuis ist im Liere Quar. b. J. als Feldmesser bei ber Königl. Ministerial Baukommission in Bexlix ver bigt worden.

### Vermischte Machrichten.

Dem auf ber gerabegelegten Strafe von Bris nach Ziethen im Angermur beschen Kreise neuerbauten Unterforster-Stablissement für ben Briger Belauf im L per Revier, ist ber Name: Senftenthal beigelegt worden.

Potsbam, ben 12. Juli 1830.

Ronigliche Regierung. Abtheilung bes Innern. Abtheilung für die Berwaltung ber bireffen.
Steuern, Domainen und Forften.

Die Schulvorsteher Hornung und Henning in Berlin, haben vor einiger Bei beutsche Schulvorschriften in 3 heften, und bergleichen mylische, eberfalls in 3 heften,

berausgegeben, wobon

bas 1ste Best ber ersten 123 Sgr., bas 1ste Heft ber zweiten 45 Sge., bie 2ten hefte beiber jedes 20 Sgr., die 3ten Hefte beiber jedes 25 Sgr. kosten, alle zusammen also 3 Thr. 274 Sge.

Dieselben haben fich nun erbaten, eine Ungahl von Exemplanen in ber Urt um ben ebengedachten Preis ablaffen ju wollen, bag ein Drittel bes Betrages jur Um-

terftugung füt bie burch Bafferenord Betraffenen vermendet werde.

Wir machen baber auf die Anschnffung bieser Schulvorschriften, in Kinsicht mi ben vorgedachten mildthatigen Zweck, und da vorzäglich die englischen Vorschriften sich vortheilhaft auszeichnen, aufmerkfam, und haben fich die Herren Superincendenten, Schulinspektoren, Prediger und Schullehrer, welche die sammtlichen Parschriften oder einzelne Hefte berfelben anzuschaffen wunschen, an die obengebachten Herausgeber unmittelbar mit ihren Bestellungen zu wenden.

Potsbam, ben 14. Juli 1830. Königliche Regierung. Abtheilung für bie Kirchenverwaltung und bas Schulmesen.

Wir finden uns veranlaßt, de herren Geistlichen unsers Regierungsbezites auf die von dem herrn Bischof zc. Dr. Neander, am britten Sakularseste der Uebergabe der Augsburgschen Konfession im Dom ju Berlin-gehaltene Predigt, (Bert lin bei Mittler,) ausmerksam zu machen. Potedam, den 23. Juli 1830.
Ronigliche Regierung.

Abtheilung fur bie Raffenverwaltung und bas Schulmelen

(Bierbei ein Extrablatt.)

### Ertra · Blatt

inn

## 31sten Stud des Amtsblatts der Koniglichen Regierung zu Potsdam . und ber Stabt Berlin.

S find am 4. vorigen Monats in einem Graben des zum Burghof gehörigen Gartens bei Puttlig, fünf Gebinde Butter, 6 Zentner 16 Pfund brutto an Gewicht, gefunden, welche augenscheinlich vom Auslande eingebracht, und in der Absicht, die Eingangsabgabe zu umgesben, baselbst abgelegt worden. Die Butter ist daher in Beschlag genommen und an das haupts Zollant zu Wittsied abgeliefert worden.

Den Eigenthümern dieser Butter wird dies in Gemäßbeit des § 180 des Anhangs zur Allsgemeinen Gerichtsordnung, Seite 142 der Geschammelung von 1818, hierdurch bekannt gesmacht, um sich binnen 4 Wochen, (wom Tage der ersten Insertion dieser Bekanntmachung in die bischelichen Blätter augerechnet,) bei dem Hampt-Zollamte zu Wiltstock zu melden, und sich dieserhalb vollständig zu legitimiren, wis drigenfalls mit der Konsiskation der fünf Geschinde Butter, dem Verkaufe derselben, und der Verrechnung des Erlbses ohne Weiteres versfahren werden wird.

Potsbam, ben 15. Juli 1830.

Abnigl. Regierung. Abhtheilung für die Berwaltung ber indirekten Steuern.

Die auf bem Königl. Maunwerke zu Freyens walbe bestehende Zechenwirthschaft soll vom 1. Januar 1831 ab auf brei Jahre anderweit bffentlich verpachtet werden, zu welchem Zweck wir einen Termin auf

ben 12. August b. 3., auf bem genannten Alaunwerke in bem Antes zimmer ber Maunwerke-Abministration anbes raumt baben.

Bon ben Meistbletenben muß inbessen eine Raution von 50 Thir. in Staatspapieren bei bem Termine niedergelegt werben.

Berlin, ben 14. Juli 1830.

Konigl. Ober Bergamt für bie Branbenburg-Preußischen Provinzen. Die zwischen Salzbrunn und Wenbisch-Bord bei ber Birchorster Mühle belegene Brude wird neu gebaut, und die Passage über diese Brude von jest ab auf 3 Wochen gesperrt sein. Diezienigen, welche die Straße von Lucenwalbe nach Brandenburg während dieser Zeit passiren, werden daher den Umweg über Schäpe maschen müssen.

Potsbam, ben 25. Juli 1830. Ronigl, tomb. Rent= und Polizeiamf.

\* Der biedjahrige hiesige Michaelismartt wird nicht Dienstag am 21., sonbern Montag am 27. September gehalten werben.

Ludenwalde, ten 14. Juli 1830.

Der Magifirat.

Der nach bem Kalenber auf ben 9. August d. 3. fostgesetzte zweite Jahrmarkt hierfelbst, wird mit Konsens der Königl. Regierung erst am 23. August d. 3.

abgehalten merben.

Köpnick, am 20. Juli 1830.,

Der' Magiftrat.

In bem Dorfe Schwiena bei Lehnin hat sich am 14. dieses Monats ein fremdes schwarzes Suthferd mit weißem Stern, vier weißen Stricken auf ber linken Seite, und dem kaum sichtbaren Brandzeichen C. B. auf dem linken hinterschenkel, von mittler Sobie und ungefahr 12 Jahr alt, eingefunden, und ift von dem Schulzen Gottsche in Verwahrung genoms men worden.

Es wird dies hiermit bekannt gemacht, und bemerkt, daß der rechtmäßige Eigenthumer, welscher sich als solcher durch glaubwurdige Zengenisse zu legitimiren vermag, das Pferd gegen Erstatung der aufgelaufenen Futterungs und fonstigen Rosten, zu jeder Zeit bei dem Schulzzen Gattiche in Empfang nehmen kann.

Belzig, ben 20. Juli 1830. Königl, Landrath bes Zauch=Belzigschen Kreifes. von Afchirscher.

| 2 30 8 3 3 8 3 3 6 5 6 6 7 Em                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Jann Christian Genschow, lebeitsmann gann Ernst Kirmse, Mauerstelle Friedrich Eberley, Mausrgeselle achim Samuel Tegge, Orechölergeselle orge Christian Schon, Tischsergeselle eistian Helnrich Bauer, Mauergeselle anuel Jacob Günter, Scharfrichterknecht bias Wolfgang Althauß, Backergeselle achim Christoph Kreisel, Simmergeselle | Mengeringhausen<br>im Fürstenthum<br>Balbect<br>Friedland im Met-<br>lenburgschen                                                                                                                           | 32<br>44<br>23<br>48<br>20<br>26       | . 5 5 5 5 5 5    | 6<br>7<br>2<br>2<br>3<br>2<br>4<br>5 | grau bellblonb blonb besgl. braun braun besgl. blonb     | gewblbt bebeckt niebrig bebeckt beegl         | braun<br>besgl.<br>besgl.<br>braun<br>besgl.<br>besgl. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 2 30 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | jann Ernst Kirmse, Mauerzeselle I Friedrich Eberley, Mauzrgeselle Ichim Samuel Legge, Orechslergeselle Orge Christian Schn, Tischzergeselle Ichian Heinrich Bauer, Mauergeselle Iacob Günter, Scharfrichterknecht Dias Wolfgang Ulthaus, Backergeselle Ichim Christoph Kreisel, Simmergeselle                                           | Altenburg Mengeringhausen im Fürstenthum Walbeck Friedland im Met- lenburgschen Wandsbeck im Holsteinschen Zwickau in Sachsten Castell in Baiern Bornheim bei Frankfurt a. M. Nerig, Amts Mustrow im Hannbs | 20<br>32<br>44<br>23<br>48<br>20<br>26 | 5 5 5 5          | 2 3 2 4 5                            | blond<br>besgl,<br>bräun<br>hellbraun<br>braun<br>besgl, | gewblbt bebeckt niebrig bebeckt beegl         | besgl. besgl. braun besgl. besgl.                      |
| 3 Kai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | el Friedrich Eberley, Mausgeselle  chim Samuel Legge, Drechslergeselle  drechslergeselle  drechslergeselle  drechslergeselle  driftian Heinrich Bauer, Mauergeselle  danuel Jacob Günter,  Scharfrichterknecht  dias Wolfgang Althaus,  Backergeselle  drinn Christoph Kreisel,  Simmergeselle                                          | im Fürstenthum Walbed Friedland im Met- lendurgschen Wandsbed im Holsteinschen Zwidau in Sach- fen Castell in Baiern Bornheim bei Frankfurt a. M. Nerig, Umto Wu- strow im Hannd-                           | 32<br>44<br>23<br>48<br>20<br>26       | 5<br>5<br>5<br>5 | 2<br>3<br>2<br>4<br>5                | besgl,<br>bräun<br>hellbraun<br>brann<br>besgl,          | bebedt<br>niedrig<br>bebedt<br>beegl,<br>both | besgl. braun besgl. besgl.                             |
| 5 Gen 1 6 Gen 1 7 Gen 1 7 Gen 1 7 Gen 1 7 Gen 1 7 Gen 1 7 Gen 1 7 Gen 1 7 Gen 1 7 Gen 1 7 Gen 1 7 Gen 1 7 Gen 1 7 Gen 1 7 Gen 1 7 Gen 1 7 Gen 1 7 Gen 1 7 Gen 1 7 Gen 1 7 Gen 1 7 Gen 1 7 Gen 1 7 Gen 1 7 Gen 1 7 Gen 1 7 Gen 1 7 Gen 1 7 Gen 1 7 Gen 1 7 Gen 1 7 Gen 1 7 Gen 1 7 Gen 1 7 Gen 1 7 Gen 1 7 Gen 1 7 Gen 1 7 Gen 1 7 Gen 1 7 Gen 1 7 Gen 1 7 Gen 1 7 Gen 1 7 Gen 1 7 Gen 1 7 Gen 1 7 Gen 1 7 Gen 1 7 Gen 1 7 Gen 1 7 Gen 1 7 Gen 1 7 Gen 1 7 Gen 1 7 Gen 1 7 Gen 1 7 Gen 1 7 Gen 1 7 Gen 1 7 Gen 1 7 Gen 1 7 Gen 1 7 Gen 1 7 Gen 1 7 Gen 1 7 Gen 1 7 Gen 1 7 Gen 1 7 Gen 1 7 Gen 1 7 Gen 1 7 Gen 1 7 Gen 1 7 Gen 1 7 Gen 1 7 Gen 1 7 Gen 1 7 Gen 1 7 Gen 1 7 Gen 1 7 Gen 1 7 Gen 1 7 Gen 1 7 Gen 1 7 Gen 1 7 Gen 1 7 Gen 1 7 Gen 1 7 Gen 1 7 Gen 1 7 Gen 1 7 Gen 1 7 Gen 1 7 Gen 1 7 Gen 1 7 Gen 1 7 Gen 1 7 Gen 1 7 Gen 1 7 Gen 1 7 Gen 1 7 Gen 1 7 Gen 1 7 Gen 1 7 Gen 1 7 Gen 1 7 Gen 1 7 Gen 1 7 Gen 1 7 Gen 1 7 Gen 1 7 Gen 1 7 Gen 1 7 Gen 1 7 Gen 1 7 Gen 1 7 Gen 1 7 Gen 1 7 Gen 1 7 Gen 1 7 Gen 1 7 Gen 1 7 Gen 1 7 Gen 1 7 Gen 1 7 Gen 1 7 Gen 1 7 Gen 1 7 Gen 1 7 Gen 1 7 Gen 1 7 Gen 1 7 Gen 1 7 Gen 1 7 Gen 1 7 Gen 1 7 Gen 1 7 Gen 1 7 Gen 1 7 Gen 1 7 Gen 1 7 Gen 1 7 Gen 1 7 Gen 1 7 Gen 1 7 Gen 1 7 Gen 1 7 Gen 1 7 Gen 1 7 Gen 1 7 Gen 1 7 Gen 1 7 Gen 1 7 Gen 1 7 Gen 1 7 Gen 1 7 Gen 1 7 Gen 1 7 Gen 1 7 Gen 1 7 Gen 1 7 Gen 1 7 Gen 1 7 Gen 1 7 Gen 1 7 Gen 1 7 Gen 1 7 Gen 1 7 Gen 1 7 Gen 1 7 Gen 1 7 Gen 1 7 Gen 1 7 Gen 1 7 Gen 1 7 Gen 1 7 Gen 1 7 Gen 1 7 Gen 1 7 Gen 1 7 Gen 1 7 Gen 1 7 Gen 1 7 Gen 1 7 Gen 1 7 Gen 1 7 Gen 1 7 Gen 1 7 Gen 1 7 Gen 1 7 Gen 1 7 Gen 1 7 Gen 1 7 Gen 1 7 Gen 1 7 Gen 1 7 Gen 1 7 Gen 1 7 Gen 1 7 Gen 1 7 Gen 1 7 Gen 1 7 Gen 1 7 Gen 1 7 Gen 1 7 Gen 1 7 Gen 1 7 Gen 1 7 Gen 1 7 Gen 1 7 Gen 1 7 Gen 1 7 Gen 1 7 Gen 1 7 Gen 1 7 Gen 1 7 Gen 1 7 Gen 1 7 Gen 1 7 Gen 1 7 Gen 1 7 Gen 1 7 Gen 1 7 Gen 1 7 Gen 1 7 Gen 1 7 Gen 1 7 Gen 1 7 Gen 1 7 Gen 1 7 Gen 1 7 Gen 1 7 Gen 1 7 Gen 1 7 Gen 1 7 Gen 1 7 Gen 1 7 Gen 1 7 Gen 1 7 Gen 1 7 Gen 1 7 Gen 1 7 Gen 1 7 Gen 1 7 Gen 1 7 Gen 1 7 Gen 1 7 Gen 1 7 Gen 1 7 Gen 1 7 Gen 1 7 Gen 1 7 Gen 1 7 Gen | Drechslergeselle brege Christian Schon, Tisch- ergeselle eistian Heinrich Bauer, Nauergeselle tanuel Jacob Günter, Scharfrichterknecht bias Wolfgang Althaus, Backergeselle ichim Christoph Kreisel, Bimmergeselle                                                                                                                      | Friedland im Met- lendurgschen Wandsbeck im Holsteinschen Zwickau in Sach- fen Castell in Baiern Bornheim bei Frankfurt a. M. Rerig, Umto Wu- strow im Hannd-                                               | 44<br>23<br>48<br>20<br>26             | 5<br>5<br>5      | 3 2 4 5                              | bräun<br>hellbraun<br>brann<br>besgl.                    | niedrig<br>bebeckt<br>besgl.<br>hoch          | braun<br>besgl.<br>besgl.<br>fcwarz                    |
| 5 Gen 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | orge Christian Schön, Tischsergeselle eigeselle eistian Heinrich Bauer, Nauergeselle tanuel Jacob Günter, Scharfrichterknecht bias Wolfgang Althaus, Backergeselle ochin Christoph Kreisel, Bimmergeselle                                                                                                                               | Wandsbed im Holfteinschen 3widau in Sachs fen Castell in Baiern Bornheim bei Frankfurt a. M. Rerig, Umts Wusstrow im Hannds                                                                                 | 23<br>48<br>20<br>26                   | 5<br>5<br>5      | 2<br>4<br>5                          | hellbraun<br>brann<br>besgl.                             | bebeat<br>besgl,<br>hoch                      | besgl.<br>besgl.<br>fcwarz                             |
| 6 Chi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | eifilan Heinrich Bauer,<br>Nauergeselle<br>tanuel Jacob Günter,<br>Scharfrichterknecht<br>bias Wolfgang Althaus,<br>Backergeselle<br>ichim Christoph Kreisel,<br>Bimmergeselle                                                                                                                                                          | 3widau in Sachs<br>fen<br>Castell in Baiern<br>Bornheim bei<br>Frankfurt a. M.<br>Rerig, Umts Wus<br>strow im Hannds                                                                                        | 48<br>20<br>26                         | 5<br>5           | 4                                    | brann<br>besgl.                                          | besgl.<br>hoch                                | desgl.<br>Schwarz                                      |
| 7 Em<br>8 Tol<br>9 Ion<br>1 Ion<br>1 Ion<br>2 Ion<br>3 Em                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | tanuel Jacob Günter, Scharfrichterknecht bias Wolfgang Althaus, Backergefelle nchim Christoph Kreifel, Bimmergefelle                                                                                                                                                                                                                    | Castell in Baiern<br>Bornheim bei<br>Frankfurt a. M.<br>Rerig, Umts Wus<br>strow im Hannds                                                                                                                  | 20<br>26                               | 5                | 5                                    | besgl.                                                   | роф                                           | fdwarz                                                 |
| 8 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol 9 Tol | bias Wolfgang Althaus,<br>Backergefelle<br>ichim Christoph Kreifel,<br>Bimmergefelle                                                                                                                                                                                                                                                    | Frankfurt a. M.<br>Rerit, Umts Wus<br>ftrow im Hannes                                                                                                                                                       | 26                                     |                  |                                      |                                                          |                                               |                                                        |
| 9 30 30 30 4 30 5 30 5 30 5 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ichim Christoph Kreifel,<br>Bimmergefelle                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Merit, Amts Wus<br>ftrow im Hannds                                                                                                                                                                          | 26                                     | 5                | 6                                    | blank                                                    | 100.00                                        | halm. "                                                |
| 1 301<br>2 301<br>3 Ch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ionn Christonh Cehmann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                             | 1                                      |                  | ,                                    |                                                          | flach,<br>långlich                            | bråunli <i>d</i>                                       |
| 2 301<br>3<br>3<br><b>E</b> h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sippel, Bimmergeselle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Unterfostau bei<br>Plauen im Ros<br>nigreich Sachien                                                                                                                                                        | 27                                     | 5                | 5                                    | desgl.                                                   | rund                                          | blau                                                   |
| 3 <b>E</b> 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | jann Lock, Schneidergefelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Gloctoway in Uns                                                                                                                                                                                            | <b>2</b> 6                             | 5                | 3                                    | <b>Schwarz</b>                                           | breit                                         | (d)marz                                                |
| ្រ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ann Gottfried Walter,<br>Bebergeselle                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Neu=Gersborf bei<br>Zittau in ber<br>Konigl. Sach=<br>fischen Lausis                                                                                                                                        | 41                                     | 5                | 7                                    | blonb                                                    | bebedt                                        | dnald                                                  |
| أوجا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | istian Gottlieb Hegmann,<br>Luchscheerergeselle                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Chemnit im Ros<br>nigreich Sachsen                                                                                                                                                                          | 28                                     | 5                | -                                    | beegl.                                                   | beegl.                                        | ceegl.                                                 |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | pann Niclaus Jacob, Mauer=<br>efells                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Monchroben im Serzogthum Co-<br>burg                                                                                                                                                                        | 30                                     | 5                | 2                                    | braun                                                    | frei                                          | braun                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | jann Karl Carnarius, Wez<br>ergefelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Groß=Schwabhaw<br>fen bei Weimar                                                                                                                                                                            | <b>2</b> 5                             | 5                | 7                                    | buntels<br>braun                                         | bebeckt                                       | besgl.                                                 |
| 6 <b>F</b> 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | rian Tig, Schnelbergeselle                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Neueigen in Mah-                                                                                                                                                                                            | 24                                     | 5                | -3                                   | blonb                                                    | beegl.                                        | blond                                                  |
| 7 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ttfried Linte, Schmidtgeselle                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Dobberan im<br>Metlenburgichen                                                                                                                                                                              | 41                                     | 5                | -                                    | desgi.                                                   | роф                                           | braun                                                  |
| 8 <b>Em</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ng Cengler, Buchbinber- efelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Wien                                                                                                                                                                                                        | 23                                     | 4                | 11                                   | schwarz-<br>braun                                        | schmal -                                      | praun<br>(dmad)=                                       |
| 9 239                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | helm Eduard Hansen, Gold-                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Hamburg                                                                                                                                                                                                     | 35                                     | 4                | 2                                    |                                                          | besgl.                                        | Plant                                                  |

über bie Lanbesgrenze geschafften Bagabonben.

| eegl.                                 | propor=<br>tionirt<br>ceggl. | propor=<br>tionirt                 | 100.1               | •           | l        | · .        | Rennzeichen.                                               |
|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------------|-------------|----------|------------|------------------------------------------------------------|
|                                       |                              |                                    | luga                | grau        | lànglich | mittler.   |                                                            |
| raun [                                |                              | desgl.                             | [pit                | wenig       | oval'    | bregi.     | ,                                                          |
|                                       | tar <b>t</b>                 | etwas<br>groß                      | start               | besgl.      | beegl.   | besgi.     |                                                            |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | besgl.                       | gewöhnl.                           | gewöhnl.            | bunkel      | bregi.   | besgi.     |                                                            |
| blau<br>lau r                         | mitțel ·                     | mittel                             | lbiß.               | braun       | besgl.   | besgl.     | an ber rechten Wange ein fleines Maal.                     |
|                                       | etwas                        | gewöhnl.                           | rund                | besgl.      | besgl.   | flein.     | actined winner.                                            |
|                                       | ·-·· <i>o</i> / [            | breit                              | oval                | braun `     | opal     | mittler    | podennarbig, und einen - fcmantenben Gang.                 |
| gra <b>st</b> n                       | ipits<br>mittel              | mittel                             | rund `              | [chwach     | rund     | schlauk.   | handantenoen Sang.                                         |
|                                       | o <b>ropor</b> =<br>tionirt  | propor=<br>tionirt                 | oval                | blonb       | oval     | unterfetet | ber rechte kleine Finger im<br>Gelente fteif.              |
| esgl. b                               | reit                         | mittel                             | besgl.              | besgi.      | beegl.   | mittler.   |                                                            |
| raun f                                | lulpig                       | mittel                             | gegrübt             | braun       | beegl.   | beogl.     |                                                            |
| olau l                                | ang und<br>gebogen           | gewöhnl.                           | stark und<br>breit  | blonb       | nou      | robust.    |                                                            |
|                                       |                              |                                    |                     | <br>  basat | Sagar    | unterfest. |                                                            |
| esgi. g                               |                              | mittel                             | rund                | besgi.      | beegl.   |            |                                                            |
| olaugrau e                            | etiras<br>gebogen            | gerobhnl.                          | rund und<br>gebrüht | þraun       | oval,    | mittler    | feine Podennarben und an<br>ber linken Hand eine<br>Narbe. |
| braun d                               | oid!                         | klein 🚊                            | i lata              | bunkel      | beegl.   | besgl.     |                                                            |
|                                       |                              | nsittel .                          | tund                | blond       | beegl.   | beegl.     |                                                            |
| . 1                                   | tioni <b>rt</b>  <br>groß    | breit                              | tanglich            | braun       | långlich | unterfețt. |                                                            |
|                                       |                              | propo <sub>r</sub> s so<br>tionirt | oval                | Strong=     | oval     | fleine.    |                                                            |
| besgl.                                | tionirt<br>ftar <b>f</b>     | gewöhnt.                           | rund                | broun -     | runb:-   | brogi.     |                                                            |

| %r.        | Stanb und Ramen.                                            |                                                      | terg. | Gri | •  | Haare.          | Stirn.     | Augen=<br>braunen. |
|------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------|-----|----|-----------------|------------|--------------------|
| 20         | Lubwig Dietrich Friedrich Sell-  <br>muth, Schneibergefelle | Suftrow im Met-                                      | 28    | 5   | 2  | blond           | breit      | blond              |
| 21         | Johann Gottlieb Funte,<br>Schlächtergeselle                 | Preschie bei Press<br>burg in Ungarn                 | 29    | 5   | 5  | brawn `         | <b>िं</b>  | braun              |
| <b>2</b> 2 | heinrich Ferdinand Schutens<br>hofer, Schuhmachergefelle    | Dresden                                              | 20    | 4   | 11 | besgl.          | <b>боф</b> | besgl.             |
| 23         | Johann Friedrich Kaspar Prey,<br>Konditor                   | Hamburg.                                             | 41    | 5   | 3  | besgi.          | bebedt     | blenb (            |
| 24         | Johann Kaspar Friedrich En-<br>gel, Schneidergefelle        | Fürftenberg im<br>Metlenburgichen                    | 21    | 5   | 6  | beğgl.          | frei ·     | beaute             |
| 25         | Joachim Friedrich George Sile genborff, Detonom             | Rlein - Giewit im<br>Metlenburgichen                 | 36    | 5   | 3  | schwarz         | besgl.     | braus grau         |
| <b>2</b> 6 | George Michael Juig, Tifchlers<br>gefelle                   | Rappolochausen im Bartenbergs.                       | 20    | 4   | 11 | blonb -         | bebedt     | blond              |
| 27         | Lorenz Friedrich Jakob Schmerz,<br>Lifchlergefelle          | Hamburg                                              | 46    | 5   | 2  | braun           | gewölbt    | braun \            |
| 28         | Rarl Friedrich Raumann,<br>Lifchlergefelle                  | Altenburg.                                           | 30    | 1   | 3  | besgi.          | breit      | [chmarz            |
| 29         | Johann David Elmanger,<br>Schlachtergefelle                 | Winnenben im<br>Ronigreich War-<br>tenberg           | 22    | 5   | 1  | bedgi.          | nictrig    | braun              |
| 30         | Rarl Seinrich Baumbach,<br>Beugmachergefelle                | Leitmerit im Bbh-<br>men                             | 27    | 5   | 4  | blond           | bebedt     | heu                |
| 31         | Frang Rarl Martin Rulow,<br>Schneibergefelle                | Lieben im Mets<br>lenburgichen                       | 21    | 5   | 5  | besgl.          | beegl.     | blonb              |
| 32         | Karl Ludwig Schmidt, Labacks-<br>fabrikant                  | Berlin, wohnhaft<br>zu Teterow im<br>Retlenburgschen | 70    | 5   | 6  | grau            | runb       | grau (             |
| <b>3</b> 3 | Friebrich Mohrle, Schuhmas dergefelle                       | Speper .                                             | 20    | 4   | -  | [chwarz         | боф        | [comarz            |
| 34         | Seligmann Ifda c, Jubenburfche                              | Güstrow                                              | 16    | 5   | 2  | braun,<br>traus | rund       | braun              |
| 35         | Joachim Chriftian Zanber, Ars<br>beitemann                  | Rittmannshagen<br>im Mellenburgf.                    | 64    | 5   | -  | braun           | besgl.     | brågl.             |

Um 14. b. M. ist bem hiefigen Kurschner Knorr eine schwarze Stute, ungefahr 10 Jahr alt, 4 Zuß boch, auf bem linken hinterfuß lahm, mit einen kleinen Stern, und hinter bem linken Ohr zwei kleinen weißen Strichen, entstaufen.

Wir ersuchen einen Jeben, bas Pferb im Betretungsfalle anzuhalten, und an ben zc. Anorr gegen Erstattung ber Kosten zurückzageben, Beelig, ben 18. Juli 1830.

Der Magistrat,

#### Stedbeiefe.

Der Handlungsbiener Sbuard Anabe hat sich eines bedeutenden Hansdiebstahls schuldig gemacht, und am 20. Juli d. I. sich beimlich von hier entfernt. Nach den veranlaßten Ermitztelungen hat er seinen Weg auf Stettin genommen. Alle resp. Ivils und Militair-Behörsben des Ins und bes Auslandes werden ergesbenst ersucht, auf den unten naher bescheiebenen Anabe ein wachsames Auge zu haben, und im Betretungsfalle ihn verhaften, unter sicherer

| Augen.   | Nase.               | Munb.               | Kinn.     | Bart.          | Geficht. | Statur.    | Besonbere<br>Kennzeichen. |
|----------|---------------------|---------------------|-----------|----------------|----------|------------|---------------------------|
| blau     | pit                 | gewöhnl.            | platt     | blonb          | loval    | mittler    | Sommerfieden im Gesicht   |
| esgl,    | gewöhnl.            | bedgi.              | rund      | braun          | besgl.   | schlank.   |                           |
| raun     | turz,               | mittlet             | besgi.    | _              | besgl.   | fieln      | Blatternarbens            |
| Aan      | stumpf<br>start     | besgl.              | desgi.    | braun          | beðgl.   | mittler.   |                           |
| resgl.   | proper=             | proper=             | beigl.    | wenig          | runb     | bedgi.     | •                         |
| blaugrau | tionirt<br>gewöhnl. | tionirt<br>gewöhnl. | gespalten | brann          | långlic  | beegl.     | ·                         |
| blau     | stumpf              | ftein               | ranb      | blonb          | rund     | Hein.      |                           |
| braum    | groß                | gewöhnl.            | desgl.    | gra <b>u</b> . | breit    | unterfetet | ber linke Zeigefinger ift |
| gran     | einge=              | mittlel             | besgl.    | braun          | oval     | mittler.   | frumm.                    |
| proun    | dråct<br>gerade     | besgl.              | opaš      | wenig          | Hot      | flein,     |                           |
| lau      | (pit                | gewöhnl.            | besgi.    | duold          | oval     | mittler    | podennarbig.              |
| eegl.    | etwas               | groß                | rund      | fehlt          | besgi.   | besgl.     | ·                         |
| blaugrau | ftark<br>gewöhnl.   | gewöhnl.            | bedgl.    | gran           | beegl,   | besgl.     | table Platte.             |
| Fraun    | flein               | llein               | besgi.    | wenig          | besgi.   | schlant.   |                           |
| eegi.    | beegl.              | beegl.              | beegl.    | feinen         | rund     | gerabe.    |                           |
| blau     | gewöhnl.            | gewöhnl.            | he&oT     | braun          | besgl.   | mittler.   |                           |

Begleitung hierber transportiren, und an bie Expedition ber Stadtvoigteigefangniffe abliefern zu laffen. Wir versichern die sofortige Erstatztung ber Koften, und ben verehrlichen Behörzben bes Auslandes eine gleiche Willfahrigkeit in Erwiederung rechtlicher Gegendienste.

Berlin, ben 22. Juli 1830.

Die Kriminal = Deputation bes Ronigl.
Stadtgerichts.

Person beschreibung. Der handlungsbiener Ebuard Anabe ift Enige 20 Jahr alt, aus Berlin geburtig, 5 Fuß 4 30ll groß, und evangelischen Glaubens. Er hat braune Haare, rothe gesunde Gesichtsfarbe, und trägt einen kleinen Bart. Das eine Auge ist halb geschlossen, und erscheint beshalb kleiner als das andere; die Jahne sind vollständig. Aufpfallend ist seine leise Sprache. Bekleibet war er bei seiner Entsernung mit einem braumen Leiberock mit besponnenen Knöpfen, langen schwarzen Tuchbeinkleibern und einem runden schwarzen Huch hat er einen grunen Oberrock mitgenommen.

Der Hanbelsmann Johann Friedrich Jach aus Moadit bei Berlin, welcher wegen Diebstahls sich hier in Untersuchung und haft bes fand, ist am 20. d. M. Abends bem Gefanzgemvärter entsprungen. Wir ersuchen die offentzlichen Behörden diensterzebenst, auf ben unten naher bezeichneten ze. Jach ein machsames Auge zu haben, ihn im Betretungsfalle festnehmen, und auf unser Kosten hierher transportiren zu lassen.

Konige : Bufterhaufen, ben 22. Juli 1830. Ronigl. Jufigamt.

Derfonbeschreibung.

Der Johann Friedrich 3 ach ist 34 Jahr alt, 5 Juß 6 30il groß, hat buntelblondes haar, blaugraue Augen, ein schmales Gesicht, blaße Gesichtsfarbe, etwas starke Mase, spikes Kinn, eine schmale Figur, grade Hallung, und Leibet an einem Bruchschaden.

Er war bei felner Entweichung bekleibet mit einer grautuchnen Jode, mit eben solden langen und doppelt mit ahnlichem Luche bes sehten Beinkleibern, mit einer grauen Luchweste, an welcher sich kleine messingene Andpse besinden, und mit einer blauen Luchmutze, wels che mit einem rothen Streisen und einem kleinen Schirm versehen ist.

Es schweben folgende Separations und Dienstregulirungen:

1) bie Separation zwischen ben Gatern ber Pfarre und Gemeinde zu Sobennauen,

2) die Abfindung der Hatungsberechtigten von den Holgrevieren, den Hagen=Boigte und Mublenlaaken bei Rhinow, so wie

3) bon ben Sobennauenfchen Laaten und Biefen, bas Ctblinfche Bruch genannt,

4) die Aufhebung ber Roppelhutung hinfichts ber zwischen Rhinem und Hohennauen gelegenen Reviere,

5) die Regulirung ber Dienste und Abgaben ber Roffaten zu Cemlin,

6) die Dienstregulirung und holzabfindung ber zu den Gutern hohennauen gehbrigen hofwirthe zu Strodebne,

7) die Absindung der Pfarre und des Kantorats zu Strodehne wegen des Rechts, Vrennholz zu verlangen,

bei welchen bie bem Geheimen Rriegebrath und Landrath, herrn Friedrich Wilhelm Ferdinand

von her hagen, geborigen Ritterguter Dos bennauen II. und III. Antheils, die die Fideikommiß-Qualität haben, konkurriren. Diefe Gemeinheitstheilungen, Ablöfungen und Dienstreguliungen mache ich hierdurch biffentlich bekannt, und überlaffe es allen denjenigen, welche babei ein Interesse zu haben vermeinen, sich bis zu bem auf

ben 24. August 1830, Bormittags 11 Uhr, allbier in bes Kommissarii Behausung ans setzen Termine, ober in solchem zu melden, au erklaren, ob sie bei den gedachten Separtionss, Ablosungs und Dienstregulirungs Do handlungen zugezogen sein wollen.

Derjenige, welcher fich nicht melbet, muß bie Gemeinheitstheilungen, Ablbfungen und Dienfts regulirungen gegen fich gelten laffen, und wirt, felbst im Falle einer Verlegung, mit teum Einwendungen bagegen gehort werden.

Havelberg, den 20. Mai 1830. Vigore commissionis, Henning, Justiz-Commissionsraft.

Der zeifige Besther bes im Prenzlauschen Kreise ber Ukermark belegenen Lehnrittergurs Wegnow, ber Konigl. Hauptmann a. D. und St. Johanniterordens Ritter, Herr Karl Otto v. Wedell, ist mit keiner Deszendenz versehen. Es wird baher die Regulirung der gutdherrlichen und dauerlichen Verhaldtnisse, und die in besowderen Ukten verhandelte Hutungsseparation zu Wegnow, welche Geschäfte bis zur Errichtung des Rezesses vorgeschritten sind, hierdurch zur bffentlichen Kenntnis gebracht, und es allen denen, welche dabei ein Interesse zu haben vermeinen, überlassen, sich die zu dem auf

Deel vier und zwanzigsten Bugust b. I.,

Bernittags 11 Uhr, in meinem Geschäftslokale allbier, Friedrichssftrage Ar. 221, andereinmten Termine, oder spättestens in demselben zu melden, und zu erklären, od sie bei der Borlegung des Plans zugezogen sein wollen, unter der Berwarnung, das die Nichterscheinenden die Auseinandersetzung gegen sich gelten lassen mussen, und mit keinen Einswendungen dagegen werden gehort werden.

Prenzlau, den 19. Juni 1830. Im Auftrage der Königl. General=Rommiffion in Berlin.

Der Dekonodie-Kommiffarius Rende.

Die Martin Bockschen Bauerhofe Nr. 2 und Nr. 11 zu Felchow, sind Schulbenhalber mit ber Tare von resp. 1379 Thir. 20 Sgr. und 1679 Thir. 10 Sgr. subhastirt, und steht ber Bictungstermin auf

vernittags 10 Uhr, zu Feldow an. Angermunde, ben 2. Juni 1830. Abelich von Bölkigsche Gerichte.

Da auf die zum Nachlasse des zu Ghstebiese verstorbenen Garnwebers Karl Ludwig Biersmann gehörige, baselbst belegene, zu 771 Thr. 20 Sgr. taxirte Badnerstelle nebst Ludgarten, beren meistbietender Berkauf am 21. April d. 3. diffentlich bekannt gemacht ist, nur 330 Thr. geboten sind, so haben wir auf den Antrag der Interessenten einen nochmaligen Bietungsstermin auf

ben 18. Angust b. J., Nachmittags 2 Uhr,

in ber Budnerftelle angesett.

Wriegen, ben 12. Juli 1830. Sbnigl. Preuß. Juftigamt Graneberg.

Auf ben Antrag bes Wormundes ber minox rennen Geschwister Kahlenberg, Kaufmanus Fitting allbier, ist die freiwillige Subhastation ber seinen Kuranden gehörigen Garten Mr. 58, 59 und 60, vor dem Sandauer Thore, nebst den darin erricteten Gebäuden und Zubehör, geschätzt auf 1400 Thir., veranlaßt, und ein Wietungstermin auf

ben 25. September 1830, Bormittags 10 Uhr, in unferm Geschäftslotale angeset, wezu wir Kaufliebhaber hierdurch mit bem Bemerken einladen, baß bas aufgenoms mene Laxinstrument taglich in unserer Registras

tur eingeschen werden fann.

havelberg, den 19. Juli 1830.

Abnigl. Preuß. Lands und Stabtgericht.

Das allhier in ber Mittelstraße sub Nr. 22 belegene, neu ausgebayete, ganz massive Wohns haus von 5 Kenstern Front, 2 Stagen hoch, nebst Stallgebaube, hofraum und kleinem Garsten, soll an den Meistbietenden verlauft wers den. Im Auftrage der Frau Besitzerin habe ich zur Abgade der Gedote einen Termin auf

ben 28. August b. I., Nachmittags 3 Uhr, in meiner Wohnung, Schockstraße Rr. 15, ans gefett, zu welchem ich Kauflustige mit bem ergebensten Bemerten einlabe, bag bei einem annehmlichen Gebote ber Rauffontraft sogleich abgeschloffen werben wirb. Das Grundstudtann taglich in Augenschein genommen werben. Potsbam, ben 22. Juli 1830.

Gello, Juftig!omniffarius.

Mehrere an ber Chausee zwischen Altz und Neu-Zehlenborf, nabe an ber Potsbamer Chause see belegene, zu Baustellen geeignete Landerelen, sollen in verschiedenen Parzellen von einem und mehreren Morgen verlauft ober vererbpachtet werden.

Erwerbelustige wollen fich bieferhalb auf bem Reuen Borwerte zwischen Alte und Reu=3ehelendorf bei dem Wirthschaftes Verwalter & as nad melben.

Der Rupferschmidt Roller zu havelberg ift Willens, sein in der langen Straße belegce nes Wohnhaus Nr. 66, oder bas am Saus dauer Thore Nr. 70, mit Zubehdr, aus freier hand zu verkaufen. Die Uebergabe tann softert erfolgen, und Raufer tonnen sich bei dems selben melden.

Unterzeichnete wunfcht circa 100 Stud feine Schaafe fogleich billigft zu verlaufen.

Bochow bei Interbogt, ben 15. Juli 1830. Berwittwete Prediger Berrmann.

In Potebam ift eine Bodwind= muble nebst haus, Garten und Acer zu vertaufen. Naheres baselbst beim Gastwirth herrn Gebhardt vor bem Berliner Thore.

Ein junger Mensch mit ziemlichen Schulstenutniffen tann bei mir bas Musitfach erlernen. Die naheren Bedingungen sind bei mir zu erfragen.

Strasburg i. b. Ulermart, ben 15. Juli 1830. 2B. Rouigeberg, Stadtmufitue.

Personen, welche ein Unterkommen suchen, als: Abministratoren, Apotheker= und Handlungsgehulsen, Hauslichrer, Komptoiristen, Dekonomen, Sekretaire, überhaupt Schulsen jeglicher Branche, eben so Ausgeberinnen, Erzgieheninnen, Labenjungfern, Wirthschafterinnen ze. höherer Stänbe, (Kompagnons) und (kautionsfühige Personen,) so wie Lehrzlinge zu jedem Geschäfte; serner:

Raufs, Taufde ind Pacifucenbe) so wie Verkäufer und Verpächter landlicher und ftabtischer Grundstude und Etabliffemente jeber Art, kbunen Nachweisungen erhalten, und werben ergebenft eingelaben, mich mit ihren gutis gen Auftragen beehren ju wollen.

C. F. Brennide gu Prenglau.

Protector Feuer-Versicherungsanstalt in Condon. Kapital Funf Millionen Pfund Sterling.

Der Plan bicfer angesehenen Gesellschaft, ber für ben Berficherten sehr vortheilhafte Bebingungen enthalt, ift bei bem Bevollmachtige ten herrn R. B. Smaine in hamburg, oder bei ben unterzeichneten Agenten bierselbft, (bie ermachtigt find, Berficherungen anzunehmen und ju fchließen,) zu erhalten. Berlin, 1830.

Conrad und Rlemme, Reue Friedrichsftraße Rr. 48.

- Einladung zur Subscription. Joachim August Christian Zarnacks binterlaffene

poctische Schriften.

Der verfierbene Erziehungebirettor bes gro-Ben Militair = Waisenhauses zu Votebam, Joadim Muguft Christian Barnad, Berfaffer ber Traucespiele Mais und Siegfrieb, so wie verschiedener werthvoller und mit Beifall aufgenommener padagogischer Schriften, hat mir turz vor feinem Tobe aufgetragen, seinen poes tifchen Nachlaß zum Beften feiner Kamilie in ben Drud zu geben. Durch vieljabrige Freund-Schaft mit bem nun Bollenbeten auf bas engfte verbunden, unterziehe ich mich diefem Geschäfte gern, und mable bagu ben Weg ber Subscrip: tion, indem ich bemerke, daß die herausmacbenben Schriften in bramatifchen, epischen und Iprischen Gedichten und in Spigrammen bestes ben, und bei gehöriger Ausmahl, etwa vier maßige Bande einnehmen werben. Jeber Band wird im Subscriptionspreise 20 Ggr., bas Ganze also in keinem Falle mehr als 2 Thir. 20 Sgr. toften, movon die Salfte bei Ablies ferung des ersten Theile, bas Uebrige aber nach ber Bollenbung bes Gangen zu bezahlen fein murbe.

Wenn gleich die Forberungen, die mon an ben Dichter macht, in unfern Tagen febr ges steigert find, und ce nicht leicht ift, neben fo

vielen gefeierten Damen, auf bem Gebiete ber poetischen Literatur einen ehrenvollen Plat zu erringen, fo glaube ich bennoch, bag bie Cubfcribenten ce nicht bereuen werden, auf obige Bebingungen eingegangen zu fein, zumal wenn fie ermagen, baf ber etwa zu hoffende Gewinn ber eben fo achtungemerthen, ale tiefgebeugten Familie bes Beremigten ju Ctatten tommes Ich rechne daher bei biesem Unternet men unt Buverficht auf eine bereitwillige Une terflitung von Ceiten bes Publifame, und befondere von Seiten der gablreichen Gonner und Aneunde bes Berftorbenen, denen fich bier eine Gelegenheit barbictet, bem Geliebten noch im Tobe einen Beweiß der Achtung und ber Theile nahme zu geben, auf welche er in Betracht feiner ausgezeichneten Berdienste und feiner w verbienten Leiden, die gerechteften Ansprüche bat Diejenigen, welche ben Berftorbenen nicht nie ber kannten, werden in ber, son bem Sem Professor Dr. Spieter zu Frankfeirt a. b. Q. berfaßten, und bei &. J. Lempel bafelbft er schienenen Blographie beffelben, eine intereffante Darftellung seines Lebens und Wirkens finden und ich glaube, hier auf jene Biographie auch darum hinweisen zu muffen, weil in derfelben einige Gebichte bes Berewigten abgebruckt find.

Uebrigens füge ich noch hingu, bag ber Druck bes so eben angekundigten Werks ungefinmt beginnen wird, sobald bie Koften beffels ben burch eine hinreichende Anzahl von Subs feribenten einigermaßen gebeckt sein werden, und bitte zugleich bie Unterzeichnenben, fich ents weder an mich ober an die zu Potsbam mobnende Wittwe bes Berftorbenen gu menden. Auch wollen beffen Freunde, namentlich ber Herr Professor Dr. Spieker zu Frankfurt a. b. D., ber kand= und Stadtgerichtes Direktor herr Rice ju Stendal in der Altmart, und Herr Dr. Solbrig, Rektor und Professor am Rloster U. I. Fr. zu Magdeburg, so wie auch bie Enslinsche Buchhandlung zu Berlin, (breite Strafe Dr. 23,) und bie Ragoczyfche Buchhandlung zu Prenglau bie Gute haben, Subscriptionsnieldungen anzunehmen, und mir zugehen zu laffen.

Boigenburg bei Prenglau in ber Utermart,

am 22. Februar 1830. Gerhardt,

Prediger und Schulinspertor.

## Amts. Blatt

# der Königlichen Regierung zu Potsbam und ber Stadt Berlin.

### Stuck 32.

Den 6. August 1830.

### Dersonaldronit.

Die durch die Ernennung des Wegebaumeisters Schindler zu Charlottenburg jum Bauinspektor zu Stolpe erledigte Wegebaumeister, Stelle ift dem bisherigen Baukondukteur hesse, und die die jest noch nicht besetzt gewesene Wegebaumeisters Stelle für die Chaussestrede von Spundow über Nauen und Friesack dis Wuster hausen an der Dosse auf der Berliner, hamburger Strafe dem bisherigen Baufondukteur du Mesnil übertragen worden, und wird ersterer seinen Wohnsis in Berlin, und lesterer seinen Wohnsis in Nauen nehmen.

Der bieherige Affistent beim Haupt. Steueramte Porsbam Raatsch ift als Ser kretariats. Affistent bei ber hiefigen Regierungs, Abtheilung für bie Berwaltung ber inbirekten Steuern angestellt worben.

Der Randibat ber Rechte Otto von ber Sagen ift als Aufeultator bei bem Stadtgericht in Berlin angestellt und verpflichtet worden.

In die Stelle des abgegangenen Beamten Schlesinger ift bem Dekonomen Karl Friedrich Ackermann die Generalpacht des Amts Krausnick überlaffen, und in Folge deffen der legtere zum Rent. und Polizeibeamten und zum Rendanten des Gerichtsbepositorit im gedachten Amte bestellt worden.

Der Bautondukteur Friedrich Möller ift in die Relbe der Baukondukteurs bes hlefigen Regierungs Departements aufgenommen worden.

Der praktische Atzt Doktor Hugo Buttmann ist als Geburtshelfer, der Doktor der Medigin und Chirurgie Karl Friedrich Sabath als praktischer Arzt und Operateur, der Kandidat der Medigin Julius Swald Maxtins als praktischer

Arze, Wundarze und Geburtshelfer, ber Kandibat ber Chirurgie Johann Jakod Hilbebrandt als ausübender Wundarze erster Klasse, und ber Wundarze zwekeen Klasse Friedrich Hohne als Geburtshelfer in ben Konigl. Landen approbire invereibet worden.

## Vermischte Nachrichten.

Der Bauer und Kirchen, und Schulvorsteher Benning in Eraaf hat ber bortigen Kirche zwei schwarzeuchene, mit weißen Frangen beseifte Decken für ben 21. tar und das Altarpult, und der Dorfhirte Kraft zu Carweser der Kirche baselbst wie schwarze Sammtbecke mit silbernen Frangen zum Geschent gemacht.

Der Kirche zu Alt. Geltow ift von mehrern bortigen Semeindegliebern ein groher, stark vergoldeter Kelch, nebst Patene von Neusilber geschenkt worden; auch hat der Gutsbesiger Gebell daseibst der Kirche zwei große Altarkerzen zum Ses schenk gemacht, und gleichzeitig die ganze Seite des Kirchhofes in der Länge des von ihm geschenkten Stucks Sartenlandes mit einer dauerhaften Umzäumung versfehen lassen.

Die Umtmann Fiedlersche Familie zu Glindow hat der Ortskirche ein Taufs becken von Neusilber und eine seidene gestickte Decke für den Taufrisch geschenkt.

Der Kirche zu Garren ist von den Chefrauen bes bortigen Schulzen Bente und Koffaten Sage ein Altarbehang von blaugeblumtem Kattun, und ein bergleis den Behang für den Tauffteln zum Geschent gemacht, desgleichen die Kirche zur Bollensborf von einem ungenanmen Wohlthater mit einem Altartuche von weißern Batist und einer blauseidenen Pulsbecke, und die Kirche zu Golsborf gleichfalls von einem ungenannten Bohlthater mit einem Behang für das Kanzelpult, zwei Behängen für die beiben Seitengitter des Altars, und zwei Behängen für die Sings pulte des Küsters und des Schullehrers, sämmtlich von schwarzem Sammtmanschefter mit silbernen Frangen, beschenkt worden.

(hierbei ein Extrablatt.)

gun

# 32sten Stud bes Amteblatts ber Koniglichen Regierung zu Potebam und ber Stabt Berlin.

Dem vormaligen Regierungskondukteur Ges org Bauer zu Berlin, ist ein vom 2. Juli d. J. an funf nacheinander folgende Jahre im ganzen Umfange der Monarchie gultiges Pastent auf

bie an einem geometrischen Arbeitstisch ans gebrachte Einrichtung zur Veränderung der Zahlen und zweier Schieber mit gradlinigster Eintheilung, wie sie durch die niedersgelegte Zeichnung und Beschreibung erläustert und für eigenthümlich erkannt worden, ertheilt worden, welches in Gemäßbeit einer Verstaung des Königl. Ministerii des Innern vom 2, d. M. hiermit zur öffentlichen Kennts

Potsbam, ben 23. Juli 1830. Kbnigl. Regierung, Abtheilung bes Innern.

niß gebracht wird.

Die Lieferung bes Brennholzbebarfs zur Heizung ber Dienstzimmer ber unterzeichneten Regierung für die Wintermonate 1847, und zur Berabreichung einiger Deputate, — ein Quantum von 60 bis 70 haufen tiehnen Klobens holz, — foll bem Mindestfordernben überlassen werben. hierzu ist ein Bietungstermin auf

ben 18. Anfligen Monats, Bormittags 11 Uhr, im hiefigen Regierungsgebäube, und zwar im Bureau der Koffenberwaltung, anderaumt worden, in welchem diejesnigen, die auf diese allmählig nach dem Besdarfe zu leistende Lieferung einzugehen beabsichtigen, sich einzufinden, und bei der Ausbiestung derfelben ihre Gebote abzugeben haben.

Potebam, ben 26. Juli 1830. Ronigl. Regierung. Raffen=Bermaltung.

Die auf dem Königl. Maunwerke zu Freyens walde bestehende Zechenwirthschaft soll vom 1. Januar 1831 ab auf drei Jahre anderweit defentlich verpachtet werden, zu welchem Zweck wir einen Termin auf

ben 12. August b. J., auf bem genannten Alaunwerke in bem Amtes

gimmer ber Alaumverts-Abminification anbe-

Bon den Meistbietenben muß indeffen eine Raution von 50 Abir. in Staatspapieren bei bem Termine niebergelegt werben.

Berlin, ben 14. Juli 1830. Kbnigl. Ober-Bergamt für die Branbenburge Preußischen Provinzen.

Mach ber Bestimmung ber Königl. Regies rung zu Potebam, follen bie auf ber Freiens walber Chaussee gelegenen Chausteegelb Sebes stellen bei Wartenberg und Steinbeck, vom 1. Des tober b. J. ab, öffentlich meistbietend verpachstet werben. Es ist bierzu ein Termin auf

ben 20. August b. I., Bormittags 14 Uhr, im Lokale bes unterzeich= neten haupt = Steueramts angesetzt, bei wel= chem auch die Berpachtungsbedingungen bis zum Lage bes Lermins eingesehen werben konnen.

Reuftabt = Eberswalbe, ben 28. Juli 1830. Im Auftrage ber Koniglichen Regierung zu Potsbam.

Ronigl. Preug. Saupt=Steueramt.

Den 7. b. M. reifete die bei bem hiefigen Juden Salomon Simon in Diensten gestandene, unten signalisirte Bertha Wolff aus Birke im Großherzogthum Posen, mittelst eines von hiessiger Stadtpolizei auf 3 Monat unter dem ohisgen Tage ausgestellten Passes nach Frankfurth

Stedbriefe.

gen Tage ausgestellten Passes nach Frankfurth a. b. D., und hat biese Stadt am 14. verslaffen, angeblich, um nach Luckau zu reisen, und baselbst einen Dienst zu suchen.

Da genannte Wblff eines bebeutenben Gelbs biebstahls bringend verdachtig ift, so werben alle Zivil- und Polizeibehorden ergebenft ersucht, bieselbe im Betretungsfalle arretiren, und ges gen Erstattung ber Rosten an uns abliesern au lassen.

Diefe Bertha Bolff, welche fich sonft in Friedland bei Beedtow bei ihrem Stiefpater

Digitized by Google

Abbel Moses aufgehalten, ift 25 Jahr alt, jubischen Glaubens, kleiner Statur, hat rothe sich blonde Haare; blaue Augel, sinen proportionirten Mund und bergleichen Nase, gesunde Jahne, ovales Kinn, bergleichen Gesichtsbillung. Die Bekleibung kann nicht angegeben werden,

Soran in ber Dieberlaufit, ben 24. Juli 1830, Ronigl. Preuf. Inquifitorint,

Der unten fignahstirte, wegen Bagabonbis rens und Mangels aller Legitimation in Ronnes bed hiesigen Amts arretirte, angebliche Schneis ber Joh. Friedrich Ganger aus Linum, Amts Fehrbellin, ift in der vergangenen Nacht aus dem hiesigen Gefängnisse entwichen. Alle Beschoten werden dienklich ersucht, ihn im Betrestungsfalle zu arretiren, und an und ausliesern zu laffen.

Allter: 41 Jahr, Religion: evangelisch, Große: 5 Juß 4½ Joll, Haare: blond, schwach, Stirn: gewoldt, Augendraumen: blond, schwach, Augen: blau, Nase: lang, Mund: klein, Bart: braun, Kinn: breit, Sesicht: lang, spikig, Gessichtsfarde: gesund, Ichne vollzählig, Statur: schlank, besondere Kennzeichen: spricht rasch, und hochbeutschent Diakett.

Betleibung. Grauen Luchaberrod mit aberzogenen Andps fen und fchwarzem Sammttragen, graue Nan-

quinwefte, leinene weite weiße hofen, lange Stiefeln, blau tattunener Salstuch, Sembe obrge Beiden, und ausgebleichte Mant Luchnotife.

Alt=Ruppin, ben 26. Juli 1830. Ronigl. Preuß. Domaine=Rentamt.

Der nachstehend fignatiste Janvelsjude Mictor Simon aus Filehne, welcher wegen Bagabondirens von und mittelst Reiseroute in fein Heimath gewiesen, dieser Weisung aber nietz Folge geleistet hat, treibt sich vagabondirend umher, und ist am 29. b. M. im Dorfe Christinendorf von dem in Potsbam stationirten Genbarmenwachtmeister wegen verbotwidrigen fansischen mit Bammwollenwaaren angebelten worden, aber wieder entsprungen.

Sammtliche Zivil = und Militairbebbren werden hierdurch ergebenft ersucht, auf den Bics for Smon zu vigiliren, ihn im Betrefunge- falle zu arretiren, und mit seinen bei fich fabe

renden Waaren und zuführen zu laffen. Trebbin, ben 30. Juli 1830.

Der Magistrat.

Gignalement.
Geburts und Aufenthaltsort: Filchne, Resligion: wosaisch, Stand: Schnittmaarenhandeler, Größe: 5 Fuß 1½ Joul, Alter: 41 Jahr, Haare: schwarzlodig, Stirn: niedrig, Augens draunen: schwarzlodig, Stirn: niedrig, Augens draunen: schwarzlodig, Stirn: braun, Nase: hoch, Mund: breit, Bart: schwarz, Kinn: breit, Gassicht: läwlich, Gesichtsfarbe: blaß, Statur: schwäcklich.

### Berzeichniß ber im Monat Mai 1830 im Berliner Polizeibegirt ergriffmen und nach

| Mum. | Stand und Namen.                 | Geburtsort.         | Miteres | Gr<br>F. | 3.            | Haare.  | Stirn.   | Augen=<br>braunen. |
|------|----------------------------------|---------------------|---------|----------|---------------|---------|----------|--------------------|
| 1    | Thienre, Johann heinrich         | Saulfeldt           | 62      |          | $\overline{}$ | weiß,   | hoch     | grau=<br>blonb     |
| 2    | Rowigt, Johann Christian         | Rufditow bei Lub=   | 29      | 5        | 4             | braun   | bebeckt  | braun              |
| 3    | Rurt, Jafob Peter                | Magbeburg           | 52      | 5        | -             | braun   | frei und | L Bury             |
| 4    | Sammer, Gottlob                  | Mieber = Echonfeld  | 55      | 5        | 5             | fd;warz | frei     | fchwarz=<br>lich   |
| 5    | Granbte, Samuel                  | Doberwig bei Glogau | 42      | 5        | 3             | blonb   | runb     | blond              |
| 6    | Benbel, Luife Albert, Chriftiane | Weimar              | 30      | .5       | -             | braun   | frei -   | braun              |

### : es fint geständlich

- 1) auf bem zu Potebam am 15. Oktober v. 3. stattgehabten Markte 11 bis 12 Ellen graues Auch, eirea 10 Ellen schwarzer Merino, mehrere schwarzseibene Tücher, ein Rest blaues Auch, grunlicher Koitin, blau gebruckte Leinwand;
- 2) auf bem Markte zu Briezen a. b. Ober am 1. Marz b. J., 12 seicene Tücher, 2 Bastarbinder, etwas Lull, roth und weiß gestreistes Bettzeug, 3 Paar Frauenschube, weiße Leinwand;
- 3) auf bem Markte zu Brandenburg am 18. Mai d. J., ein Stud Gingham, ein Stud Raktun von hell = aschfarbigem Grunde, mehrere Beste Kattun, bunter Manchester, Gingham, auch roth und weiß karirtes Beitzeug, Kambtan und 12 Ellen grus nes Tuch:
- 4) auf bem allbier am 25. Marz b. J. Katle gefundenen Markte, ein kattunener Umsschlagetuch, 6 noch zusammenhängende kattunene Tächer, ein wollener gelbgrundiger Auch mit Frangen, einige Madrastücher, ein Rost von etwa 20 Ellen Kattun

entwendet worden, und bavon mehrere Gegens ftanbe noch vorhanden. Die unbefannten Eigens thumer werben aufgefordert, fich binnen vier Bochen bei bem unterschenen Gerichte gu

melben, und ihr Eigenthumerecht nachzuweisen. Ueber biejenigen Sachen, ju benen fich fein Gis genthumer melbet, wird nach Borfcbrift ber Gefete verfügt werden. Nachstehend bezeichnete noch vorhandene Cachen, namlich: 1) 18 Els Ien weißer Parchent, 2) 7 Ellen brauner Dril= fich (Beinkleiderzeug), 3) ein Reft gelbbunter. Rattun, 4) etwas weißer Sanspeine, 5) cin: Rest weißer Baftarb, 6) einige Ellen gelblicher Rattun, 7) einige Ellen theils roth theils blan geftreifter Gingham, 8) eine gelbe Tollinet= wefte, 9) ein Reft blauer Gingham, 10) ein rothbunter halbtuch, 11) ein blauschwarzseite ner Euch, 12) 17 Elle Satin grecque, 13) 33 Ellen blanichmarzer Levantin, find febr mabr= fceinlich auf Martten bes biefigen Regierungd= begirts, ober auf ben Deffen gu Frantfurt a. b. Ober entwendet worden. Diejenigen, welchen folche geftoblen finb, werben ebenfalls gur Mel-Dung beim unterzeichneten Gerichte aufgeforbert. Rathenow, ben 27. Juli 1830.

Ronigl. Preuf. Stabtgericht.

Es sind am 21. d. M. bem Bauer Danicl Braune zu Negen brei rothe kalbjährige Fährsetälber entlaufen. Alle resp. Obrigkeiten werben um gefällige Mitwirkung zur Wicbererlangung biefer 3 Kälber ganz ergebenst ersucht. Brandenburg, ben 31. Juli 1830.

Konial. Rent = und Polizeiamt Lehnin.

ihrem refp. Bohns oder Geburtebrte und über bie Grangebeforberten Bagabonben.

| Angen.       | Mafe.             | Mund.    | Kinn.  | Bart.          | Gesicht. | Statur.               | Ort ber Bestimmung. |
|--------------|-------------------|----------|--------|----------------|----------|-----------------------|---------------------|
| blau         | lang=<br>gestalpt | gewöhnl. | [pit   | grau           | långlid  | unter=<br>(etjt.      | Labbenau.           |
| grate        | (big              | besgi.   | beegt. | <b>Express</b> | mager u. |                       | Khsiria.            |
| bla <b>s</b> | ?tein             | beegl,   | breit  | क्रिक्क        | runb     | unter=<br>fett.       | Magbeburg.          |
| fcprearz     | Spitting          | groß .   | beigl, | weißlich       | opal     | besgl.                | Bunzlau.            |
| blan         | groß              | gewöhnl. | runb   | Hond           | besgi.   | flein u.<br>unterfett | Glegau.             |
| grau         | fpit              | fiem     | fpit.  | <b>I</b> —     | mager    | mager                 | Beimar.             |

• Jan Berfolg ber unterm 29. Mai b. J. erslaffenen Bekanntmachung, hat am 15. b. M. bie angekundigte Austoofung von Königsberger Stadt = Obligationen stattgefunden. Es sind 39 Stadt = Obligationen, und zwar unter Nr. 446, 615, 828, 1044, 1344, 1685, 1913, 2259, 2835, 3326, 3483, 3577, 3891, 4422, 4510, 4797, 5943, 6519, 6606, 7614, 7740, 7833, 8579, 8613, 8921, 9039, 9061, 9067, 9081, 9765, 10157, 10578, 10797, 11540, 11800, 12462, 12902, 14459, 14873, im summarischen Betrage von "9110 Thir." aufgerusen worden.

Die baare Einlösung bieser Obligationen nimmt mit bem 2. August d. 3. ihren Ansang, und wird damit in den vier Wochentagen: Monstag, Dienstag, Donnerstag und Freitag von 9 bis 12 Uhr Bormittags, im Lokale der städstischen Krieges-Kontributionskasse fortgefahren. Die Zahlung der Baluta erfolgt gegen Einliesferung der mit der auf dem gesetzlichen Stems pel ausgestellten Quittung des Inhabers verssehenen Obligation, und gegen Abgabe der dazu gehörigen Zinskoupons Nr. 46 bis incl. 53. Königsberg, den 20. Juli 1830.

Der Magistrat 2c.

Die allhier belegene, ben Jakob Ragteschen Scheleuten gehorige, zu 5237 Thir. 3 Egr. 4 Pf. tarirte Bauerwirthschaft, soll in den auf

ben 7. Juli b. J., ben 7. September b. J. und

ben 8. November b. 3.,

jebesmal bes Bormittags 11 Ubr, allbier ans gesehten Terminen meistbietend verkauft werben. Die Taxe berselben liegt in unserer Registratur zur Einsicht bereit.

Gruneberg, den 17. April 1830.

Sonigl. Preuß. Juftizamt.

Iwischen bem Domainen-Fisklus, vertreten burch die Konigl. Hochlibliche Regierung zu Potsbam, und verschiedenen Gemeinen des Amts Liebenwalde, schwebt ein Verfahren über Albeiligung der Hutung von einem Theile der, an der fasten Havel und dem Finowkanal belegenen, dem gedachten Amte zinspflichtigen Wiesen.

Auf ben Antrag ber befannten intereffirens ben Ortschaften bringe ich biefe Servitute-Aufs hebung hierburch jur offentlichen Kenntniß, und labe alle biejenigen unbefammten unudle Beren Theilnehmunge-Berechtigten, welche ein Fretereffe bei ber Sache haben mochten, hiermit vor, fich beshalb bei mir, und spatestens in bent

am 24. August b. J., Bormittags 10 Abe, allhier in meinem Geschäftszimmer wietaurm ten Termine zu melden, um ihre einweitaurm insprüche geltend zu machen, singe indes die Berwarnung hinzu, daß bei Berabstumung bes Termins die erwähnte Hutungsseparation gegen Ichen gilt, ohne daß nachträgliche Ansprüche gehort werden.

Dranienburg, ben 4. Juli 1830. Im Auftrage ber Königl. Hochlöblichen Gened-Kommission in Berlin. Ilging, Dekonomie-Kommissorius.

Bor bem unterzeichneten Gerichte ift bat bem Bauer Lubmig Janse zugehörige, im Dorfe Groß=Roris, eine Meile von Teupig und bra Stunden von Mittenwalde belegene Bauergut, wegen ruckfandiger landesberrlicher Abgaben sub hasta gestellt, und ein peremtorischer Biestungstermin auf

ben 2. September b. J., Bormittags 10 Uhr, im hiesigen Gerichtslokale angesetzt worden. Dies wird etwanigen Käufern mit dem Bemerken erschstnet, daß, we er nicht rechtliche hindernisse eintreten, dem Meistbietenden der Zuschlag ertheilt, und auf spätere Gebote keine Rachsicht genominen werden soll.

Die auf 630 Thir. ausgefallene gerichtliche Tare ist dem Subhastationspatente beigestigt, und kann täglich eingesehen, etwange Eriunes rungen dagegen aber wenigstens 14 Lage vor dem Termine angezeigt werden.

Buchholz an der Dahme, den 5. Juni 1830. Konigl. Preuß. Juftigamt.

Bon bem unterzeichneten Gerichte ift bas bem Zimmerpolier Gottfried Piester zugebbrige, ju Teupit belegene, im Sopothekenbuche bafelbst Bol. I Pag. 121 sub Nr. 11 verzeichenete Bürgergut nebst Zubehor, Schulbenhalber sub hasta gestellt, und ein peremtorischer Biestungstermin

am 18. September b. J., Bornittags 10 Uhr, auf ber Gerichtöfinbe zu Teupit angesetzt worden. Dies wird den eindas nigen Käufern mit dem Bemerken bekannt geicht, bas, wenn nicht rechtliche hinderniffe itreteir, dem Meistbietenden der Zuschlag erzeilt, und auf spätere Gebote keine Rücksicht nommen werden soll.

Die auf 533 Thir. 20 Ggr. ausgefallene are, gegen meldte nur etwanige Einwenduns n bis 4 Mochen vor dem austehenden Biese ngstermine angenommen werden können, ist m Subhastationspatente beigesingt.

Buchholz, ben 22. Juni 1830. -

Kbnigl. Preuß. Justizamt.

Die auf bem Briefelang bei Nauen belegete, zu 900 Thir. Kourant gerichtlich gewürdigte
Budnerstelle ber verehl. Gastwirth Brauns,
oll Schuloenhalber öffentlich an den Meistbies
enden verkauft werden. Es ist hierzu ein pers
mitorischer Bietungstermin auf

den 9. Oktober d. I., Vormittags 10 Uhr, auf dem Justizamte hierselbst angesetzt, zu welschem bestigs und zahlungsfähige Kauflussige behufs der Abgabe ihrer Gedote mit dem Besmerken eingeladen werden, daß dem Meistdiestenden, nach eingeholtem Konsense der Königk. Regierung zu Potsdam, wenn sonst gesetzliche Hindernisse nicht eintreten, der Zuschlag ertheilt werden soll. Erinnerungen gegen die Taxekbunch nur dis 4 Wochen vor dem anstehens den Termine angebracht, und sie kann täglich Bormittags in unserer Registratur eingesehen werden.

Spandow, ben 1. Juli 1830. Königl. Preuß. Justizamt allhier.

Die aus 86 M. 161 AR. Acer IV. Rlaffe,

4 : 43 : V. = 16 = Maschwiesen zu 63tr. pro M.,

93 M. 39 Muthen zusammen bestehenben, und speziell, separirten Kirchenlanbereien zu Brussow, sollen auf Verfügung der Konigl. Regierung zu Potsbam, und zwar nach Besinden der Umstände, entweder im Ganzen, oder in Parzellen von 1, 2 bis 20 Morgen bererbpachtet werden. Jur Annahme der Gebote auf vorbenannte Grundstücke ist ein Termin auf

ben 1. September b. J., Wormittage 10 Uhr,

auf hiefigem Amte angesetzt, wozu Erwerbeslustige mit dem Bemerken hierdurch eingeladen werden, daß die Parzellen Tages zuvor durch die hiefigen Kirchenvorsteher nachgewiesen wers den konnen.

Der ber Bererbpachtung jum Grunde lies gende Ertragbanfchlag, fo wie die Ligitationss bedingungen, tonnen ju jeder Zeit in der Res giftratur des Konigl. Justizamts Bruffom zu Prenzlau und hier eingesehen werben.

Amt Bruffow, ben 14. Juli 1830. Konigl. Preuß. Domainenamt Bruffom-Rodinis.

Das zum Nachlaffe bes 3immergefellen Chrisstoph Nuhfe gehörige, auf 170 Thir. Kous rant taxirte Wohnhaus in Wentorf, foll am 10. Septemb. b. J. um 10 Uhr in ber Gerichtsstube zu Feldmarschallshof meistbietend verstauft werben.

Wildnack, ben 15. Juli 1830. Das Gericht bes Landchens Rumlosen.

Auf ben Antrag ber Erben ber zu Gloven verstorbenen verehelichten Ackersmann Born, Dorothee Helene Cophie geb. Storbeck, vers wittwet gewesenen Storbeck, wird der baselbst belegene, auf 1914 Thir. 17 Sgr. 6 Pf. gesrichtlich gewürdigte Ackerhof, hiermit Theilungsshalber zum bffentlichen Berkaufe geskellt, und es ist ein Termin auf

ben 14. September 1830, Bormittags 11 Uhr, im Lotale des Lands und Stadtgerichts allbier angefetzt, wozu Kauflustige hierdurch vorgeladen werden.

Die Berkaufsbedingungen und bie Tare tone nen taglich in unserer Registratur eingefehen werben. Havelberg, ben 16. Juli 1830.

Die von Jagowichen Gerichte ju Rubftabt.

Der auf 1703 Thir. 10 Sgr. gewürbigte Sof bes Bauerwirthes Johann Friedrich Bolf = mann zu Reu-Runkenborf, foll am 4. Novems ber b. J., Bormittags 10 Uhr, an gewöhnlischer Gerichtsstelle zu Dobberzin, Schuldenhale ber offentlich meistbictend verkauft werben.

Angermunde, den 20. Juli 1830. Adelich von Buchsche Gerichte.

Die bem Kolonisten Johann Gottfried Kopa pen gehbrige, ju Neu-Blieddorf belegene, aus 15 M. Bruchland bestehenbe, und ju 487 Thir. abgeschätte Koloniftenfielle, foll Schulbenhalber am 14. Oftober 1830,

Nachmittage 3 Uhr, in ber Wirthschaft zu Reus Bliesborff meiftbietenb verlauft werben.

Die Lare tann taglich in ber Wohnung bes Justitiarii allhier eingefehen werben.

Wriegen, ben 27. Juli 1830.

Won Barfufiche Gerichte zu Neu-Bliebborf.

In Potebam ift eine Bodwinds muble nebft haus, Garten und Ader zu vers taufen, Naheres baselbft beim Gaftwirth herrn Gebhardt vor dem Berliner Thore.

Ich bin gewilligt, meine zu Cunow in ber Oftpriegnit unfern Savelberg an ber Cauffee belegene Baffermable, fo wie auch meine Binds muble aus freier Sand zu vertaufen, und tons nen Kaufliebhaber fich beshalb an mich weuben.

Der Dublenmeister Schrober in Cunow.

Dag ich bem Brauereibesiger herrn Braune gu Brandenburg a. d. Savel, unfern ber Schleufe wohnhaft, eine Quantitat von mir gefertigter Schleifsteine und Treppenftufen in Kommission abergeben habe, verfehle ich nicht, bem geehr= ten Publikum hierdurch gang ergebenft mit dem Bemerten befannt ju machen, daß auf vorhers gegangene Bestellungen, die herr Braune ans gunehmen die Gute haben wird, alle und jebe Steinhauerarbeit, als: Biehtroge aller Urt, Rinnen, Goffensteine, Treppenftufen, Kenfter und Thurgewande, Platten und alle bei Bauten portommende Steinhauerarbeiten, fo wie auch Monumente und Leichensteine von mir ans gefertigt, und ju Baffer fo nahe ale moglich geliefert werben. Mit bem Berfprechen reeller und prompter Bebienung verbinde ich die Berficherung, Die möglichft billigften Preife ju ftel= Ien, und ersuche nur noch biejenigen, die fich mit mir unmittelbar wegen Beftellung von Steinhauerarbeit in Berbindung segen wollen, Dice in frankirten Briefen zu thun, und zu ble= fem Behufe gefälligft meine Abreffe ju beructfichtigen. 3. S. Beder, Steinhauermeister, wohnhaft gu Salle.

Die mir in Kommiffion gegebenen Mubliteis ne werben von jett an, um aufzuraumen, nach unten bemertten billigen Preisen verlauft, ale: ein Windlaufer .... 25 Thr., ein Boden desgl. ... 14 = ein voller Wafferstein 18 = ein Dreiling ..... 17 = ein Boden .... 12 =

Branbenburg a. b. Havel, ben 26. Juli 1830. Branne, Brauercibesiger, wohndert

Personen, welche ein Untersommen suchen, als: Abministratoren, Apotheters und haublungsgehulfen, hauslehrer, Komptoiriften, Detonomen, Setretaire, überhaupt Gefassen, ieglicher Branche, eben so Ausgeberinnen, Erzgieherinnen, Labenjungfern, Wirthschaftennen zu. höherer Stänbe, (Kompagnons und tautionsfähige Personen,) so wie Lehn linge zu jedem Geschäfte; ferner:

Rauf=, Zaufch= und Pachtfuch enbe, fo wie Berfaufer und Berpachter landlicher unt flabtischer Grundstude und Etabliffemente jede Urt, tonnen Nachweisungen erhalten, und merben ergebenft eingelaben, mich mit ihren gatie

gen Auftragen beehren ju wollen.

C. F. Brennide ju Prenglan.

In meiner lichographischen Anstalt ist ein Mertchen, 8 Bogen ftart, ericbienen, welches 1) Briefe und Titulaturen, 2) Obligationen, Rontrakte, Schuldscheine und Wechsel, 3) & gablungen, und 4) Borschriften enthalt. Dit brei erften Abtheilungen find nach verschiebenen unleserlichen Sandschriften geschrieben worben, und haben ben 3wed, die Kinder in Schulonstalten sowohl, als auch bei ber bauelichen Er= ziehung dahin zu bringen, daß sie jede dorkom= menbe Sanbichrift fogleich fertig lefen toumen. Die angehängten zwei Bogen teutscher und englischer Borichriften, nach hennigscher hand, werden baju bienen, das Rind in ben Freistunben ju Saufe auf eine nutliche Art mit Corcie ben zu beschäftigen. Da ich ben Preis bes Werkchens febr billig, namlich auf 5 Sgr. ges ftelt, und einem bringenben Beburfniffe in Schulanstalten baburch abgeholfen zu haben glaube, fo schmeichte ich mir, daß es fich feis ner Ruglichkeit und Brauchbarkeit wegen von felbst empfehlen wirb.

Potsbam, ben 25. Juli 1830. A. Heymen, am Kanal Mr. 46.

# Amts Blatt

#### der Königlichen Regierung zu Potsdam ber Stadt Berlin. und

# Stúck 33.

13. August 1830. Den

Verordnungen und Bekanntmachungen, welche den Regierungsbeziet Dotsdam ausschließlich betreffen.

Potsbam, ben 30. Juli 1830. Bur Erleicherung bes Abfages folder felbstgewonnenen landwirtbichaftlichen Ers Dr. 123. zeugniffe, welche in bem § 14 Abfchnitt I bes Regulative vom 28. April 1824 ges Erweiterung nannt find, baben bie Ronigl. Ministerien bes Innern und ber Rinangen mittelft bes § 4 bes Rescripts vom 22. b. M. gestattet, bag ber gewerbeweise Auftauf in gleicher Urt Saufirgewerbescheinfrei geschehen burfe, wie es in Unsehung bes Bertauf's felbstverfer, wom 28. tlater Produtte und felbstverfertigter Baaren nach & 4 bes gedachten Regulativs in April 1824. ber von der Rreis Dolheibeborbe naber ju bestimmenden Gegend bes Bobnorts, III. I. 593. erlaubt fft.

Bel Bestimmung bes Umfangs ber Umgegenb bes Wohnstis sollen bie Kreis. Volizeibehorben als Regel annehmen, bag eine zweimeilige Entfernung von bem Wohnorce bes, einen folden Auffaufs ober Berfaufs Banbeltrefbenben als auferfte Grenze anzuseben ift. In ber barüber zu erthellenben legitimation muffen bie Orte, über welche nicht binausgegangen werben barf, genannt werben, wobei es fich von felbst versteht, bag sebe Rreis Polizeibeborbe fich auf ihren Kreis ger beschranten, und wenn ber zweiniellige Umfang in einen ober mehrere andere Rreife fich erstreckt, es bem Gewerbetreibenben gu überlaffen bat, bei ber Beboebe biefer Rreife Die Muse debnung des Erlaubniffcheins nachzusuchen.

Dies wird, ber Bestimmung ber gebachten Soben Ministerien gemaß, jur alle

gemeinen Nachachtung Diermit offentlich befannt gemacht.

Ronialiche Regierung. Abthellung bes Junern. Abtheilung für die Verwaltung ber dieekten Steuern, Domainen und Forften.

Verordnungen und Bekanntmachungen des Rönigl. Konfistoriums und Schulkollegiums der Provinz Brandenburg.

Des Ronigs Majestat haben burch einen Allerhochften Rabinetsbefehl vom 10. für Stabte Ceptember v. 3. die Errichtung eines Seminars fur Stadtschulen hierselbst ju ger fculen.

Mr. 8.

nehmigen geruhet, und wir find von bem Königl. Ministerlo ber geistlichen, Unters richtes und Medizinal Angelegenheiten beauftragt worden, die zur baldigen Erdffonung ber gedachten Anstalt erforberlichen Einleitungen zu treffen. Für biejenigen jungen Männer, welche die Aufnahme in das Seminar nachsuchen wollen, bringen wir Folgendes zur bffentlichen Kenntniß.

- 1. In das hier zu errichtenbe Seminar für Stadtschulen können nur solche Boglinge aufgenommen werden, welche die bem Elementariehrer unentbeseischen Kennts niffe bereits erlangt haben, und nur noch einer festeren Begrundung ihrer wissens schaftlichen Bildung und ber praktischen Borbereitung zum Schulamte bedurfen.
- 2. Die Aufnahme kann in der Regel erft nach bem vollendeten achtzehnten Lebensjahre erfolgen; auch muffen diejenigen ausgeschloffen werden, welche bas bild dungsfähige Alter bereits überschritten haben.

3. Der Lehrfursus bes Seminars umfaßt brei Jahre, von welchen bas leste überwiegend ben praktischen Uebungen gewidmet ist.

- 4. Ein Alumnat ober Unterstüßungen für durfilge Zoglinge find mit dem Seminar nicht verbunden, und die Zoglinge besselben muffen fich aus eigenen Mitteln erhalten. Denjenigen, welche sich durch Fortschritte und praktische Tüchtigkeit aus, zeichnen, kann jedoch vom zweiten Jahre ihrer Bildungszeit an dadurch eine Erleichterung gewährt werden, daß sie für den in hiesigen Schulen zu ertheilenden Unterricht eine nach den Umständen zu bestimmende Bergütigung erhalten.
- 5. Wer die Aufnahme in das hiesige Seminar nachsuchen will, hat sich bese halb bei bem unterzeichneten Schulkollegio ber Provinz Brandenburg schriftlich zu melben, und folgende Schriften einzureichen:

a) einen von dem Aufzunehmenden felbst abgefaßten und geschriebenen Lebenslauf, welcher außer ben personlichen Berhaltniffen bes Aufzunehmenden besonders ben bisherigen Bang feiner Bilbung barftellt,

b) ben Lauf, und Konfirmationsschein,

c) ein Zeugniß über bie fruber genoffene Schulbilbung,

d) ein Zeugniß bes Seeisorgers ober ber Ortsobrigfeit über ben sittlichen Wan-

bel bes Aufzunehmenben,

- e) eine von dem Bater oder bem Bormunde bes Aufzunehmenden vollzogene Ersflärung, daß für den Unterhalt Deffelben mahrend der breifahrigen Bildungsszeit geforgt fel.
- 6. Der Tag, an welchem bie Prufung ber Aufzunehmenben, so wie ber Zeits punkt, mit welchem bie Eröffnung bes Seminars erfolgen wird, soll burch bie of, fentlichen Blatter zur allgemeinen Renntniß gebracht werden.

Berlin, ben 31. Juli 1830.

Königliches Schulfollegium ber Proving Brandenburg.

(hierbei ein Ertrablatt,)

## 33sten Stud des Amtsblatts der Königlichen Regierung zu Potsbam und ber Stadt Berlin.

Das in ben, jum Saupt-Forfitaffenbezied Lanboberg a. b. Warthe gehbrigen vier Revier ren Reuhans, Cladow, Staffelde und Pyrebne bom 1. Januar 1831 bis letten Dezember 1836 forftwirthichaftlich einzuschlagende Scheit-Brenn bold, woven bas Minimum auf 10,000 Rlafe ter, bas Maximum aber auf 20,000 Klafter jabrlich feftgefett ift, foll im Bege ver Gube miffion bertauft, und mit bem Bestbietenben ein Rontraft auf die Dauer von feche Jahren abgeschloffen werben. Die bem Bertauf gum Grun-De liegenben Bebingungen find in ber Regiftras tur ber unterzeichneten Regierungs : Abtheilung. bei bem Forftinfpettor von Binterfeld und bei ber haupt-Forftaffe in Landoberg a. d. Warthe jur Ginficht ausgelegt, und tonnen Raufluftige von benfelben, fo wie von ber Befanntmachung über bas Berfahren bei bergleis den Cubmifionen, blos gegen Erftattung ber Ropiali en, Abichriften erhalten. Die Gubmife fionsan trage, welche nach Borfdrift ber 5ten Bebingung abgefaßt werben muffen, werben nur bis jumm 7. Oftober b. 3. angenommen, und muffen bem Juftitiarius ber unterzeichneten Reglerunge : Abtheilung, Regierungerath von Ronen, bon ben Raufbewerbern, melde bemfelben jugleich bad zu einem fo bebeutenben Gefchafte erforberliche Bermogen burch glaubhafte Befceinigungen nachzuweisen haben, unter Abe gabe ber porgefchriebenen protofollarifchen Erflarungen, jugeftellt merben.

Der Termin gur Erbffnung ber verfiegelt einzureichenben Cubmiffionen ift auf ben 8. Dle tober b. 3. angefest, welchem die Raufluftigen entweber felbft, ober burch einen Abgeorbneten beimohnen tonnen, und nach beffen Ablauf feine Gebote weiter angenommen merben.

Frantfurt a. b. Dber, ben 15. Juli 1830. Ronigliche Regierung.

Abbeilung fur Die Bermaltung ber bireften Steuern, Domainen und Forften.

Der Rauchfutterbebarf bes Jahres 1831 får die nachbenannten Militair- Dagagine, foll bem Mindeftfordernden gu liefern überlaffen

Derfelbe befieht: 3ntr. Beu, Schat. Strof.

| 37          | fur Brandenburg in 5900 | 850         |
|-------------|-------------------------|-------------|
| 2)          | # Rathenow # 5600       | 800         |
| 3)          | # Cuftrin # 560         | 80          |
| 4)          | = Friedeberg = 2466     | 353         |
| 5)          | = Landeberg a. 2B. 5900 | 850         |
| 6)          | = Schwedt = 5500        | 800         |
| <b>7</b> ). | 2Bolbenberg = 2466      | 35 <b>3</b> |
| 8)          | = 2Briezen = 2200       | 300         |
| 9)          | = Beestom = 4757        | 69 <b>7</b> |
| 10)         | = Frankfurt = 3000      | 500°        |
| 115         | - Fürstenwalde = 5000   |             |
| /_          | - Onchemoning & 9000    | 740         |

Es merben baber Probugenten und anbere guberläßige Perfonen, welche geneigt finb, jene Lieferung ju übernehmen, hiermit aufgefordert, ber unterzeichneten Beborbe ihre besfallfigen Anerhietungen mit bestimmter Angabe ibres minbeften Preisforderungen, in ftempelfreien, jedoch frankirten Briefen bis fpateftens ben

1. September b. %.

einzureichen.

Die wefentlichern Bebingungen find folgenbe: 1) bas Rauchfutter muß nach Borfchrift bes

Fouragereglements untabelhaft beschaffen

2) es muß an die Magazinverwaltungen bergeftalt abgeliefert werben, baß bom 1. Januar t. 3. ab, an jebem Garnifons Drte flets ein 2monatlicher Bebarf vor= rathig ist;

3) nur in Rathenow wirb baffelbe nicht an bie Magazinverwaltung, fonbern unmittels bar an die Garnison in vollwichfigen Buns ben abgeliefert, weshalb hier ber Unternebe: mer auch bie Detail = Ausgabe und bas Mufbemabrunge - Lotal gu beforgen bat;

- 4) ber Lettere beponirt is bes Werthes ber Lieferung als Kaution in Staatsschulds fcheinen;
- 5) ber Lieferer hat stets prompte Zahlung, und keine anderen Abzüge bavon zu ges wärtigen, als die undedeutenden Kosten bieser Bekanntmachung, so wie diejenigen des Kontraktes und der Quittungestempel;

6) es konnen Anerbietungen für einzelne ober für alle Magazine ober für bestimmte Quantitäten gemacht werben.

Mer far alle Magazine Gebote macht, ift baran gebunden, wenn fie auch nur fur einzelne Garnison=Orte angenommen werben.

7) Der Zuschlag wird ber unterzeichneten Behorde vorbehalten. Jeber Submittent bleibt aber für sein Anerbieten bis zum 15. September d. J. verpflichtet, und hat anzunehmen, daß das Letztere nicht für angemessen erachtet worden, wenn bis zu jenem Lage von hier aus kein Bescheid an ihn erlassen werden sollte.

Berlin, am 7. August 1830,

Abnigl. Intenbantur bes 3ten Urmee = Rorps.

Din Folge boberer Bestimmung follen am tunftigen

24. August b. J., von Wormittags 10 Uhr ab, im Geschäftslotale bes unterzeichneten Umts folgenbe Getreibesorten, als:

127 Minspel — Scheffel Roagen, 20 - Gerfte,

20 = - = Gerste, 24 = - = Weishafer,

37 = — = Manghefer,

60 = — = Rauchhafer und
— = 2 = Erbsen,

unter ben im Termine zuvor bekannt zu machens ben Bebingungen anderweitig diffentlich an ben Meifibietenben, unter Borbehalt hoberer Genehs migung, verfauft werben.

Raufluftige werben hierzu eingelaben, mit bem Bemerten, wie die genannten Getreibes arten bis Potsbam, ober auf eine Entfernung bon 4 bis 5 Meilen nach anbern Richtungen,

von ben biefigen Fuhrenbienstpflichtigen verfahsten werben tonnen.

Belgig, am 3. August 1830. Rönigl. Rentamt.

In Folge bbberer Bestimmung soll das Unsterforster-Etablissement zu Aubledorf, Amts Liesbenwalde, im Wege des Meistgebots vertauft werden. Es gehort dazu ein vollschof gelegen, wit den sich in gutem Stande besindenden Wohrzund in gutem Stande besindenden Wohrzund Wirthschaftsgedänden, 2 Morgen 8 Musten Adee und 92 Morgen 109 Muthen Wiesen, nebst dem Haugescht auf der Feldmark Auhlsdorf und den Königl. Forsten gleich den andern Bauergatern dieser Gemeinde. Zu dem Ende ist ein Termin auf

Sonnabend ben 4. September d. 3., Bormittags 10 Uhr, im Safthofe zum schwarzen Abler hierselbst angesetzt, wozu Kauflustige mit bem Bemerken eingelaben werben, baß bie Ligitations und Kaufbedingungen zu jeber Zeit zur Einsicht bei bem Unterzeichneten bereit liegen.

Ichbenick, ben 4. August 1830. Im Auftrage ber Abnigl. Regierung zu Politam. Der Forsintrister Bartickow.

Im Verpachtung ber Chaussegeld-hebestelle bei Eunersdorf auf ber Mittenberger Chaussege vom 1. October d. J. ab, ist ein Ligitationstermin auf Donnerstag den 19. d. M., Bordmittags 10 Uhr, in dem Geschäftstofale des unterzeichneten Units angeset, zu welchem Pachtlussige mit dem Bemerken eingeladen wers den, daß zur Sicherstellung des Meistgebots eine Kaution von 100 Thir. sogleich im Termin deponirt werden muß. Die Pachtbedingungen konnen während der Erpeditionsstunden jeder zeit bei und eingesehen werden.

Brandenburg, ben 9. August 1830. Im Auftrage ber Königl. Regierung zu Polsbam. Das Haupt-Steueraut. Der Ban ber Wacke über bie Warte gwis seiten Aremsborf und Schwaß macht es erfors berlich, baß die Paffage über bieselbe vom 16. b. M. ab, auf 4 Wochen gesperrt werde, und werben deshalb Reisende von Potsdam nach Arebbin ihren Weg während dieser Zeit aber Klein-Beuthen nehmen milfen.

Potebam, ben 9. August 1830. Königl. komb. Rents und Polizeiaunt Potebam, Bornstädt und Saarmund.

#### Stedbrief.

Die wegen vielfaltiger Betrügereien zur Unstersuchung gezogene, unten fignalisite Shefrau bes Kattundruckers Karl Heinrich Köhler, Chrissiane Sophie ged. Tredst, hat sich ihrer Berswahrung durch die Flucht zu entziehen gewußt.

Wir ersuchen die Wohllbblichen Jufig = und Polizeibehörden, dieselbe im Betretungsfalle zum Arrest bringen, und und zur Untersuchung, ges gen Erstattung der Porläge überliefern zu laffen. Belg, ben 3. August 1830.

Ronigl. Preuß. Inquifitariat.

Die Chriftiane Cophie Robfer, geb. Trebft, aus Beig, ift eine ftarte große Frau, 37 Jahr alt, hat buntelbraunes haar, volles Geficht, btaue Mugen, gewohnliche Rafe und Mund und

eine fichtbare Babulude.

Am Tage ihrer Entweichung ift fie allem Bermuthen nach mit einem fattunenen, graus und blaugestreiften Roct und einem ginghammen, blau und gelben Spenzer bekleibet gewesen, ohne Müge und mit einem Ramm in ben haaren und schwarzen Schuben. Dieselbe führt einen, von der hiefigen Polizeibehörbe unterm 17. Juli d. J. auf Dresden über Silendurg aus gestellten, auf 4 Wochen lautenden Paß bei sich, welchen sie jedoch eingegangener Nachsricht zufolge, unter dem 24. Juli d. J. bei der Polizeibehörde zu Silendurg auf Charlotstendurg hat vistern laffen.

Der mittelft Steckbriefs vom 1. d. M verfolgte Karl Munter hat sich von felbst gemels bet, daher die Berfolgung besselben aufgehos ben wird. Prenzlau, am 30. Juli 1830. Königl. Preuß. Stadtgericht.

· Es sind geständlich

1) auf bein zu Potsbam am 15. Oftober v.
3. stattgehabten Markte 11 bis 12 Ellen granes Tuch, eirea 10 Ellen schwarzer Merino, mehrere schwarzseibene Tücher, em Rest blaues Tuch, grunlicher Koitin, blaugebruckte Leinwand:

2) auf bem Markte zu Briegen a. b. Ober am 1. Marz b. I., 12 feibene Tücher, 2 Bastarbtücher, etwas Tull, roth und weiß gestreiftes Bettzeng, 3 Paar Frauen-

· fcube, weiße Leinwand;

3) auf bem Narte zu Brandenburg am 18. Mai d. I., ein Stuck Singham, ein Stuck Rattun von bell-aschfardigem Grunde, wehrere Reste Kattun, bunter Mauchester, Singham, auch roth und weiß tarirtes Bettzeug, Kambray und 12 Ellen grünes Auch:

4) auf dem allhier am 25. März 6. 3. state gefundenen Markte, ein kattunener Undschlagetuch, 6 noch zusammenhängende katzumene Ancher, ein wollener geldgrundiger Auch mit Frangen, einige Madrastucher, ein Rest von etwa 20 Ellen Kattun

entwendet worden, und bavon niehrere Gegens ftande noch vorhanden. Die undefannten Gigens Mumer werben aufgefordert, fich binnen vier Bochen bei bem unterschriebenen Gerichte gu melben, und ihr Eigenthumerecht nachzuweifen. Meber biejenigen Sachen, zu benen fich tein Gis genthumer melbet, wird nach Borfchrift ber Sefete verfügt werben. Nachstebend bezeichnete noch vorhandene Cachen, namlich: 1) 18 Ellen weißer Parchent, 2) 7 Ellen brauner Drils lich (Beinkleiberzeng), 3) ein Reft gelbbunter Rattun, 4) etwas weißer Canspeine, 5) ein Reft weißer Baftarb, 6) einige Ellen gelblicher Rattum, 7) einige Ellen theils roth theils blau gestreifter Gingham, 8) eine gelbe Toilinet= wefte, 9) ein Reft blaner Gingham, 10) ein rothbunter Halstuch, 11) ein blauschwarzseibes ner Tuch, 12) 14 Elle Satin grecque, 13)

34 Ellen blauschwarzer Levankin, find sehr wahrs scheinlich auf Marken bes hiefigen Regierungs-bezirks, ober auf den Messen zu Frankfurt a. d. Ober entwendet worden. Diejenigen, welchen solche gestohlen sind, werden ebenfalls zur Melbung beim unterzeichneten Gerichte ausgesordert.

Rathenow, ben 27. Juli 1830. Rbnigl. Preug. Stadtgeticht.

Dem Bouer Daniel Braune in Reien bei Lehnin, biebfeltigen Areifes, find am 21. Juli b. 3. brei Stud halbjabrige Zehrfelalber von rother Farbe weggetommen, wahrscheinlich entstaufen und bis jest noch nicht wieder zurucks getommen.

Alle resp. Oris und Polizebehörben werben bierburch bienstergebenst ersucht, biese Kalber im Betretungsfolle festhalten, und bem Eigens thumer gegen Erstattung ber etwa verursachten Futterungs und sonstigen Kosten zurückgeben zu wollen. Belgig, ben 2. August 1830.

Ronigl, Landrath Band. Belgigschen Rreises.

\* Dem Sufner Gottlieb Sohno gu Pflickuffift in ber Nacht vom 31. Inti gum 1. August b. J. ein schwarzer Wallach mit Stern, 5 Jahr alt, 5 Fuß 3 Zoll hoch, von ber Weibe beim Dorfe gestohlen worden. Indem wir diesen Diebestahl, vor bem Ankause des bezeichneten Pfers bes warnend, zur Renntniß bringen, ersuchen wir zugleich die resp. Ortes und Polizeibehbre den dienstergebenst, auf dieses Pferd Acht zu haben, solches im Betretungsfalle seszumehmen, und an den Eigenthumer gegen Erstattung etwa ausgelausener Rosten abzuliefern.

Belgig, ben 3, August 1830. Rbnigl. Mente und Polizeianel.

Wir machen hierburch bekannt, bag ber auf ben 20. September d. J. einfallende 4te Jahrs markt hierfelbst, hoberer Genehmigung zufolge, am 16. des gedachten Monats abgehalten wers ben wird. Straußberg, ben 5. August 1830. Der Magistrat.

\* Im Berfolg ber unterm 29. Mai b. J. erlaffenen Bekanntmachung, bat am 15. b. D. bie angekundigte Austoofung von Konigsberger Stabt = Obligationen stattgefunden. S firld 39 Stabt = Obligationen, und zwar unter Mr. 446, 615, 828, 1044, 1344, 1685, 1913, 2259, 2835, 3326, 3483, 3577, 3891, 4422, 4510, 4797, 5943, 6519, 6606, 7614, 7740, 7833, 8579, 8613, 8921, 9039, 9061, 9067, 9081, 9765, 10157, 10578, 10797, 11540, 11800, 12462, 12902, 14459, 14873, im summare eischen Betrage von "9110 Ths." aufgerufen worden.

Die baare Einlösung vieser Obligationen winnet mit dem 2. August d. J. ihren Anfang, und wird damit in den vier Wochentagen: Monstag, Dienstag, Donnerstag und Freitag vom 9 die 12 Uhr Vormittags, im Lotale der städstischen Krieges-Kontridutionskasse fortgefahren. Die Zahlung der Valuta erfolgt gegen Einliesferung der mit der auf dem gesehlichen Stemspel ausgestellten Quittung des Inhabers verssehenen Obligation, und gegen Abgade der dazu gehörigen Zinskoupons Nr. 46 die incl. 53.

"Konigsberg, den 20. Juli 1830.

Der Magistrat zc.

Das and 297 Morgen 120 Muthen Bruche land nebst Gebauben bestehnbe, auf 41146 Thir. 1 Egr. 3 Pf. abgeschätzte, und an der Kunstsftraße zwischen Seelow und Kustrin gelegene Erbspachtegut Bergenfeld, soll Schuldenhalber vern kauft werden, wozu der letzte Bietungetermin auf den 9. Oktober b. J., Bormittags 11 Uhr, in der Gerichtsslube zu Tucheband bei Seelow ansteht. Weichen, den 29. Marz 1830.

Patrimonialgericht Tucheband.

Das bem Sopfengartner Gottlieb Bengel gehörige, ju Giefenborft Rr. 20 belegene, in unferem Soppothekenbuche Fol. 222 verzeichnete Sopfengartnergut von 140 Morgen, foll in bem bagu auf

ben 29. Oftober b. J., Bormittags 11 Uhr, im Rathhause ju Reuftabt a. b. Doffe anber raumten Bietungstermine, Schulbenhalber, an ben Reifibietenbenden bffentlich verlauft werben.

Die Tare, gegen welche bis 4 Wochen vor bem Termine Erinnerungen zuläffig find, kann täglich in unserer Registratur eingesehen meiben, Neustadt a. d. Doffe, ben 3. Juli 1830, Königl. Preuß, Justizamt.

Det

Der zu Behlgaft gelegene, zum Nachlasse verstorbenen Kossaten Christian Lohrmann bestorige, zu 1974 Thir. 1 Sgr. gerichtlich tarirte leifenfatenhof, wird auf den Antrag der Erben bestellten hiermit Theilungshalber zum öffentlis ehen Werkauf gestellt, und es ist ein Bietungssermin auf

ben 13. Oktober 1830, Bormittags 11 Uhr, Mixis Lotale bes Land = und Stadtgerichts allhier mangeletet, wozu Kauflustige biermit vorgelaben noerben. Die Tare mit ben Berkaufsbedingungen

Fann taglich in unserer Registratur eingesehen zwerden. Havelberg, den 28. Juli 1830.

h

77.0

Die ber Rirche ju Rostow bei Branbenburg jugeborigen, fpeziell separirten Grundstude, beflebend aus

Die D. Salbernichen Gerichte zu Dammerom.

86 Morgen 127 Mulhen Ader, 62 s 141 s Wiefen und

46 = 80 = Weide, follen auf ben Antrag bes Patrons ber Kirche, herrn Kreisheputirten von Katte, und bes Kirchenvorstandes, mit Genehmigung ber Königl.

Regierung, bffentlich an ben Meistbietenben vererbpachtet werben. Bir haben bazu einen Termin auf

ben 25. August b. J., Bormittage 11 Uhr, in ber Gerichtsstube zu Rostow angesetzt, wozu wir Pachtlustige mit bem Bemerten einladen, baß ber gedachte herr von Katte und ber Kirchenvorsteher Schulze Bathe in Rostow, bie nabere Auskunft ertheilen, und die speziels ten Bedingungen im Termine selbst werden bes kannt gemacht werden.

Rathenow, ben 2. August 1830. - von Kattesche Gerichte über Rostow.

Unter Bezugnahme auf unsere Bekanntmaschung vom 22. August vorigen Jahres, bringen wir biermit jur allgemeinen Kenniniß:

baß in ber, in bem hause ber Unternehe mer herren Gebruber Giese auf ber Kole leglenstraße Mr. 36 biefelbst bestehenden Koniglichen Salznieberlage, nunmehr auch Salz aus ber Saline zu Durrens berg in ber besten Qualitat, sos

wohl in Tonnen, Saden, als auch eine zeln, nach bem in ber Nieberlage angeschlas genen Tarif und bem bekannten edikts maßigen Preise von 14 Thlr. 24 Egr. 6 Pf. pro 400 Pfund, stets zu haben ist, und machen das Publikum auf die, durch die Erweiterung der Salzvorräthe und siets schnelle Befriedigung eines jeden Salzkonsumenten, nach den vorhandenen ganstigsten Umständen bestes henden Vortheile, hierdurch aufmerksam.

Wittenberg, ben 28. Juli 1830. Kbnigl. Saupt : Steueramt.

Enbesunterzeichneter beabsichtigt, seine ihm eigenthumlich gebörige, beim Dorfe hadenberg vorzäglich gut gelegene, im Jahre 1825 neu erbaute Bochvindmuhle mit zwei Mahlgangen und einer hirsestampfe, mit dem dazu gehörigen Wohnbause, Scheune und Stallgebauden, sammtlich im Jahre 1827 massiv erbaut, einem Brumen hinterm Hause, einer halben hufe guten Acker, Weide für vier haupt Rindvich und eigenthumlichem Torskich, aus freier hand meiste bietend zu verlaufen.

Der peremtorische Bietungstermin steht auf den 30. d. M., Vormittags 10 Uhr, in dem gedachten Wohnhause an. Raufliebhas der können das Grundstück täglich in Augensschein nehmen, und die näheren Bedingungen fortwährend erfahren.

Hadenberg bei Febrbellin, ben 1. August 1830. Friedrich Simon, Mühlenbesitzer.

Meinen an einer for guten Lage zwischen Margahne und Rieg bicht an ber Chauffee befindlichen Gasihof, bestehend aus

einem Wohnhause mit 4 Stuben, Kams mer und Ruche, zwei Stallungen, in wels den 32 Pferde steben tonnen, 6 Morgen 130 Muthen Ader zu 12 Schffl. Aussaat und einem vorzüglich guten Brunnen,

und einem vorzugtich guten Brunten, und unter der Firma: Dietersdorf zum Lutherst brunnen bekannt, bin ich Willens, ans freier Hand zu verkaufen, und habe dazu einen Tersmen auf den 30. b. M. in gedachter Behausfung angesetzt, in welchen, so wie auch vorher

bie naheren Bedingungen bei mie zu erfahren sind. Kauftiebhaber labe ich hiermit ganz erzgebenst ein. Pflughoff, ben 8. August 1830. Wittwe Baumgarten.

In Potsbam ift eine Bodwinds mubie nebst haus, Garten und Ader zu verz kaufen. Näheres baselbst beim Gastwirth herrn Gebhardt vor dem Berliner Thore.

Ich bin gewilligt, meine zu Eunow in ber Oftpriegnig unfern Savelberg an ber Chauffee belegene Waffermuble, fo wie auch meine Bindsmuble aus freier Sand zu vertaufen, und tons nen Kaufliebhaber fich deshalb an mich wenden.

Der Muhleumeister Schrober in Cunow.

Beranberungshalber will ich mein in bem Dorfe Bietznit bei Friefact belegenes Gehbft, bestehend in Saus, Stallung und Scheune, nebst zwei Garten und 15 Morgen Biefe, wie auch eine Mindruble, aus freier Sand verkaufen. Käufer, welche bazu geneigt find, belieben fich bei mir zu melben.

C. Rubn, Dublenmeifter.

Es ist so eben bei mir fertig geworden: eine Kirchenorgel von 11 Registern, mit einem Pezbal von 16 Fuß Ton, und mit weißer Klaviastur, welche sich leicht spielt, einen starten Ton wind ein gutes Ansehen hat. Kaufliebsaber tonzuen das Abert bei mir besehen, und kann ich die Orgel sogleich aufrichten. Auch bin ich erzbotig, Orgeln in Attord zu bauen, und zu rezpariren. Groß=Beusten bei Seehausen in der Alltmark.

In Landsberg a. d. Warthe komen fast forte während Steinladungen nach Posen überwiesen werden. Das Nähere bei Herrn A. Sendlig am Buttermarkt in Landsberg a. d. Warthe.

But Bequemlichfeit ber geehrten Abnehmer meines lithographischen Berts: Die Originals

banbschriften, habe ich eine Kommissionserteb lage in Berlin, Spandauerstraße Rr. 58, i bem Papicrfabrikanten Herrn Nitsche errie tet, weil nach Berlin sich wohl täglich Gelege beit barbietet, und bas Porto badurch erleic tert wird, indem Bestellungen nur durch port freie Briese erbeten werben.

A. Heymen, in Potsbam am Ranal Nr. und Kalferstraßen-Ecke.

Mit Allerhochfter Genehmigung Gr. Majeftat bes Königs, hat bas hohe Ministerium bes Innern mir am 8. Juni b. J., ein im Unfange bes Staats für ben Zeitraum von sech Jahren gultiges Patent ertheilt,

auf die von mir durch Zeichnung und Beschreibung dargestellten drei Arten von Bebellir-Instrumenten mit hohler Bertikalachse behuss der Umbrehung deim Rettissziren, — und auf die Anwendung der Achte der zweiten Art dei andern geometrischen Instrumenten, ohne daß Andere dadurch gehindert werden, das bekannte Prinzip des Umbrehens dei wesentlich verändertn Art der Konstruktion an Nivellir-Instrumenten in Anwendung zu setzen.

Dieser vorschriftsmäßigen Bekanntmachung füge ich die hinzu, daß ich nicht gesonnen bin mich mit der Ausführung zu befassen, vielme bieselbe zu übertragen, wobei ich denjemmen. Herren Mechanikern, welche sich zuerst zur Nebernahme mit mir einigen werden, noch besondere Vortheile verspreche.

Die erfte und dritte Art ist fehr tompens bibs, wobei jene für nahe und entfernte Punkte zugleich Diepters und Fernröhre bat; die zweite Art ist bei außerst einsader Konstruktion auf ungewöhlich lange Fernröhre amvendbar; bei jeder ber brei Arten geschiebt die Rektistation ohne hulfsvorrichtung aus einem Standpunkt und sehr schnell.

Auf portofreie Briefe bas-Rabere. Rolln, ben 16. Juli 1830. 30h. 30f. Baubevin.

# Amts. Blatt

der Königlichen Regierung zu Potsdam und der Stadt Berlin.

# Stúck 34.

Den 20. Auguft 1:830.

Rachstehenbe Urfunde über bie Minister von Schudmannsche Jubilarftiffeung bringe ich hierdurch zur allgemeinen Kenntnif.

Berlin, ben 3. August 1830.

Der Ober Prafibent ber Proving Branbenburg, von Baffemig.

Bir Briedrich Wilhelm von Gottes Gnaben, Konig von Dreußen zc. zc.

Machbem Uns von Unfern getreuen Rathen, Dem Ober Berghauptmann Gers barb, bem wirklichen Seheimen Ober Regierungsrath Rohler und bem Geheimen Ober Finanzrath Benth, allerunterthanigst angezeigt worben:

wie von benenselben auf Anlaß und zur Feier des am 11. Januar 1829 eingetretenen funfzigjährigen Dienstjubilaums Unfere wirklichen Seheimen Staatsministers von Schuck mann die Begründung einer wohlthätigen Stiftung zu einem, von dem Lexiern selbst naber zu bestimmenden Iwede unternommen, und dies Unternehmen durch eine so ausgedehnte und rege freiwillige Theiluahme begünstigt worden, daß dazu, mie Einschluß der dies herigen Iinsen, ein Kapital von Funfzehntausend Thalern hergestellt sei, auch Unser Seheimer Staatsminister von Schuckmann sich über den dieser Stiftung zu gedenden besondern Iwed in der Art ausgesprochen habe, wie solches der Indalt der nachstebenden Stiftungsurfunde ergebe:

wonachft Uns vorgedachte Rathe allerunterifanigft gebeten, ber alfo begrundeten Stiffe

tung nach Maafgabe folgender unverbruchlicher Bestimmungen, als:

3 1. Die Siffrung führt ben Namen ber "Minifter von Schudmannichen

§ 2. Das Stammkapital berfelben besteht in 15,000 Thir., geschrieben:

Funfzehntausschuldscheinen nach bem Mennwerth; bie namentliche Spezifikation berjenigen Staatsschuldscheinen nach bem Mennwerth; bie namentliche Spezifikation berjenigen Staatsschuldscheine, welche gegenwärtig baffelbe ausmachen, ift hierbei gefügt. Dieses Stammkapital soll weber jemals, es sei unter welchem Bordwahre von bermindert ober angegriffen, sondern fortwährend zu einer jährlichen Rente von Sechshundert Thalern nugbar ausbewahrt, noch soll daffelbe ferner

bin burch Imfenauffammung vermehrt, Dielmehr ber Insertrag vom 1. Januar tunftigen Jahres (1831) an gerechnet, fortwährend fifftungegemäß verwendet werden.

§ 3. Dieses Stammkapital soll, nebst der gegenwärtigen Allerhochst vollzogenen Original. Stiftungsurkunde, bei einer Depositionskasse des Ministeriums des Innern in einem besondern eisernen Kasten mit drei Schlössern sorgkalig verwahrt werden, und unter der Oberaufsicht und Verwaltung des jedesmaligen Ministers des Invern stehen, der Lestere aber aus der Zahl der dei dem Ministerium des Innern angestellten Ministerialrache zwei Stiftungskuratoren bestellen, von denen jeder einen, so wie der jedesmalige Verwalter der Depositionskasse den dritten Schlüssel zu dem Stiftungs. Depositalkassen erhält.

of 4. Die jahrliche Rente ber Sechshundert Thaler foll vom 1. Januar 1831 an in der Art verwendet werden, daß fortwährend drei jungen Mannern, weiche fich einer hohern Ausbildung, fei es für den Staatsbleuft, oder für Wiffenschaft, Runft und Gewerbe, theilhaftig zu machen im Begriff sind, zum Zwecke einer folschen Ausbildung auf einen Zeitraum, welcher jedenfalls sechs Jahre nicht überschreibten darf, eine Unterflügung von jahrlich Zweihundert Thalern gewährt werde.

Was an Zinsen bis sum Schluß blefes Jahres (1830) erübrigt wird, bleibt als besonderer Dispositionssonds für unvorhergesehene Ratte baar in der Raffe.

§ 5. Die befondern Eigenschaften, welche bei benjenigen jungen Mannern, welche fich um biese Unterftugung bewerben, vorausgesett werben, find folgende:

a) sie mussen Sohne wohlberbienter, ber innern Staatsverwaltung ober bem Bergebau angehörigen Staatsbeamten,

b) wenigstens fechosehn Jahr alt,
c) ber Unterftugung bedurftig, und

d) in Rudficht auf Salence und erworbene Renntuiffe berfelben murbig fein,

und fich über biefes alles genügend auszumeifen vermogen.

o 6. Es sollen namentlich zwei Unterstüßungsraten für Sohne von Beamten höherer Kathegorie, d. h. Königlichen Rathen bei den Zentrals ober Provinzials Verwaltungsbehörden oder andern Beamten gleichen oder höhern Ranges, und eint solche Rate soll für Sohne von Subalternenbeamten, jedoch immer nur zum Zweck einer solchen Ausbildung, wie der § 4 vorschreibt, bestimmt sein.

o 7. Wenn jemals ein Abkömmling ober Berwandter bes wirklichen Gehels men Staatsministers von Schuckmann, unter Erfüllung vorstehender Requisite, auf biese Unterstüßung Anspruch macht, so bat berselbe por allen andern Bewerbern

ben Vorzua.

§ 8. Die Kollation dieser Unterstüßung tritt entweder mit dem 1. Januar, ober 1. Juli jeden Jahres ein, sofern nämlich zu biesen Zeiten irgend ein Theil von den Einkunften der Stiftung disponible wird. Sie steht zunächst dem Seheimen Staats minister von Schuckmann ad dies vitae personlich, und zwar demselben ohne alle Beschränkung auf die § 5 und 6 bezeichneten Requisite, nach seinem dereinstigen Ableben aber, mit der genauesten Rücksicht auf die im § 4 bis 7 ertheilten Bestimmungen, dem jedesmaligen Minister des Innern zu.

6 9. Mer auf eine Berleibung aus ber Minifter von Schudmannichen Su. bilarftifrung Unfpruch macht, muß fich mit Beilegung ber nothigen Zeugniffe an bas Ministerium bes Innern wenden, bei welchem Die Besuche burch bie beiben Stiftungefuratoren ju prufen, und bie etwa nothigen Bervollstanbigungen ber Res aulfitennachweise zu veranlaffen, bemnachst aber burch fie bem Minister bes Innern, als Rollator, alle qualifigier befundene Bewerber gur freien Auswahl zu prafentiren find. Das Rollationebofument wied von dem Minifter bes Innern vollzogen, und von ben beiben Stiftungefuratoren fontrasianirt.

6 10. Die Unterftugungegelder werben von ben Berechtigten in vierteljährigen Raten pranumerando bei bem jedesmaligen Berwalter ber oben (6 3) benannten

Raffe gegen Quittung erhoben.

6 11. Der Bestand an Kapitalbokumenten, an Koupons und an Disponibler Baarschaft (6 4) wirb, wenigstens Einmal alijabrild), von ben beiben Stiftungefus ratoren gemeinschaftlich revibirt, barüber ein Protofoll aufgenommen, welches von gebachten beiben Ruratoren und bem Bermalter ber Depositionetaffe vollzogen: were ben muß, folches bem febesmaligen Minifter bes Innern vorgelegt, und bemnachft au ben Stiftungeaften gebracht.

Die Rechnung über die hebungen und Auszahlungen bes Stiftungseinkommens, mirb gleichfalls alliabriich von bem Bermalter ber Depositionskaffe gelegt, von ben

beiben Ruratoren revibirt, und von dem Minifter bes Innern bechargirt.

o 12. Die Berwaltung der Stiftung geschieht allerseits von Amtswegen und

ohne alle Gebühren ober soustigen Rostenaufwand.

Unfere Allerhöchste Bestätigung in Gnaben zu erthellen, Wir auch biese unters thänigste Bitte zu gewähren teinen Anstand gefunden haben: also wollen Wir hiers mit aus Allerhochster Roniglicher Macht und Gnabe bie vorstehend bezeichneie Mie nifter von Schudmanniche Jubilarstiftung in allen ihren Duntten und Rlaufeln genehmigen und bestätigen, beauftragen auch bierburch Unfern jedesmaligen Die nifter bes Innern mit beren Oberaufsicht und Bermaltung, und befehlen, bag bles felbe fortwahrend und unverbruchlich aufrecht erhalten, überall auf's genaueste bes folgt, und dergestalt das Andenken Unfers Geheimen Staatsministers von Schucke mann auf tommenbe Zeiten fortgepflangt werbe.

Also geschehen zu Berlin, ben 22. Juni 1830.

(L. S.)

Rriebrich Wilhelm.

Urfunde über bie Minister von Schudmannsche Jubklirstiftung.

contras. Gerhard. Köhler. Beuth.

Verordnungen und Bekanntmachungen für den Regierungsbeziek Potsdam und für die Stadt Berlin.

Potsbam, ben 7. August 1830.

Dle Durchschnittspreise von bem im Monat Juli b. J. auf bem Markte ju Getreibes u. Betlin verkauften Getreibe, Rauchfuttet ic. haben betragen:

Digitized by GOOGLE

Mr. 124.

Berliner

| Fourage :                | 1) für ben Scheffet Weißen 2 Thaler 15 Sgu. 9 Pf.,      |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|
| preise pro<br>Juli 1830. | 2) für ben Scheffel Roggen 1 Thaler 8 Sgr Pf.,          |
| I. 382.                  | 3) für ben Scheffel große Gerste 1 Thaler — Sgr. 8 Pf., |
| Andalt.                  | 4) für ben Scheffel kleine Gerfte Thaler 27 Sgr. — Pf., |
|                          | 5) für ben Scheffel Hafer Thaler 24 Sgr. 9 Pf.,         |
|                          | 6) für den Zentner hen 1 Thaler 3 Sgr. 9 Pf.,           |

Verordnungen und Bekanntmachungen, welche den

Mr. 125. ber Durchschnitts. Marktpreife bes Setreibes, Rauchfuttere und ber nothwendigstem für ben Monat

| 1       | Namen          |    |    | 3    |      |     | itzen | ffel<br>1 |     | -    | Der  |     | gei  |           |     |     | De    | g G |     | effe<br>e    | ı   |     | De    |     | 5ch<br>afer | 10.00 | ı   | 130 | De<br>entr<br>Her | ner  |
|---------|----------------|----|----|------|------|-----|-------|-----------|-----|------|------|-----|------|-----------|-----|-----|-------|-----|-----|--------------|-----|-----|-------|-----|-------------|-------|-----|-----|-------------------|------|
| 2.      | ber            |    | 1  | þ8   | dift | er  |       | ebri      | g=  | 68   | diff | er  | nie  | dri       |     | bl  | doff  | er  |     | edri<br>fler |     | bi  | diff  | er  |             | ebri  |     | bi  | diff              | et   |
| Rummer. | Et à b t       | ¢. |    |      | P    | r   | e t   |           | 1   |      | P    | r   | t    | <b>5.</b> |     |     | P     | r   | ٠.  | ß,           |     |     | P     | r   | 21          | 6.    | 8   | P   | rei               | 8    |
| a<br>S  |                |    |    | rtI. | fgr. | .pf | rtI   | fgr       | .vf | rtl. | fgr  | .pf | rtl. | fgr       | .pf | rtl | . fg1 | .pf | rtl | . fgt        | .pf | rtl | . fgt | .pf | rtl         | · fg1 | .pf | rtl | . fgi             | r.vf |
| 1       | Brandenburg .  |    |    | 2    | 15   | -   | 2     | 15        | -   | 1    | 8    | 9   | 1    | 5         | -   | 1   | -     | -   | 1   | -            | -   | -   | 27    | 6   | -           | 25    | -   | -   | 20                | -    |
| 2       | havelberg      |    |    | -    | -    | -   | -     | -         | -   | 1    | 7    | 6   | 1    | 6         | -   | 1   | -     | -   | 1   | -            | -   | -   | 25    | -   | -           | 22    | 6   | -   | -                 | -    |
| 3       | Juterbogt      |    |    | 2    | 10   | -   | 2     | 7         | 6   | 1    | 5    | -   | 1    | 1         | -   | -   | 27    | 6   | -   | 22           | 6   | -   | 27    | 6   | -           | 25    | -   | -   | 22                | 6    |
| 4       | Ludenwalbe .   |    |    | 2    | 7    | 6   | 2     | -         | -   | 1    | 7    | 6   | 1    | 1         | 3   | -   | 27    | 6   | -   | 23           | 9   | 1   | 2     | 6   | -           | 23    | 9   | -   | -                 | -    |
| 5       | Potsbam        |    |    | 2    | 16   | 3   | 2     | 13        | 1   | 1    | 9    | 4   | 1    | 7         | 4   | 1   | -     | 11  | +   | 29           | 1   | -   | 29    | 2   | -           | 24    | 8   | 1   | -                 | -    |
| 6       | Prenglow       | ٠  |    | 2    | 6    | -   | 2     | 4         | -   | 1    | 8    | -   | 1    | 4         | -   | -   | 23    | -   | -   | 22           | 6   | -   | 21    | -   | -           | 17    | -   | -   | -                 | -    |
| 7       | Rathenow       |    |    | 2    | 20   | -   | 2     | 7         | 6   | 1    | 8    | 9   | 1    | 7         | 6   | 1   | -     | -   | 1   | -            | -   | -   | 25    | -   | -           | 22    | 6   | -   | -                 | -    |
| -8      | Reu = Ruppin . |    |    | 2    | 9    | -   | . 1   | 28        | -   | 1    | 9    | -   | 1    | 3         | -   | -   | 29    | -   | -   | 25           | -   | -   | 25    | -   | _           | 23    |     | -   | 20                | -(   |
| 9       | Schwedt        |    |    | 2    | 15   | -   | 2     | 7         | 6   | 1    | 10   | -   | 1    | 7         | 6   | -   | 27    | 6   | -   | 25           | _   | _   | 25    | _   | -           | 21    | 3   | -   | -                 | -    |
| 10      | Spandow        |    |    | 2    | 20   | -   | 2     | 6         | -   | 1    | 8    | 3   | 1    | 7         | 6   | 1   | -     | -   | -   | 28           | 9   | -   | 27    | 6   | _           | 25    | 9   | -   | -1                | -/   |
| 11      | Stransberg     |    |    | -    | -    | -   | -     | _         | -   | 1    | 7    | 6   | 1    | 7         | 6   | -   | 26    | 3   | -   | 23           | 9   | -   | 26    | 3   | -           | 23    | 9   | -1  | 25 -              | -1   |
| 12      | Templin        |    |    | 2    | 15   | -   | 2     | 10        | -   | 1    | 7    | 6   | 1    | 7         | 6   | -   | 25    | -   | -   | 25           | _   | -   | 25    | _   | -           | 25    | -   | -   | 12                | -    |
| 13      | Treuenbrieben  |    |    | 2    | 8    | 9   | 2     | 8         | 9   | 1    | 3    | 7   | 1    | 3         | -   | -   | _     | -   | -   | _            | _   | -   | 24    | 2   | _           | 24    | _   | 1-1 | -                 | -    |
| 14      | Bittftod       |    |    | 2    | 14   | 2   | 2     | 6         | 1   | 1    | 10   | -   | 1    | 6         | 3   | -   | 29    | 5   | -   | 27           | -8  | -   | 26    | 10  |             | 25    | 10  | -   | 16                | 6    |
| 15      | Briegen an ber | DI | er | _    | _    | _   | -     | -         | _   | 1    | 4    | 9   | 1    | 2         | 6   | -   | 26    | _   | _   | 22           | 1   | _   | 21    | 3   | _           | 19    | 3   | _   | _                 | 2    |

Mr. 126. naire Beis Domainen=

Porsbam, ben 8. August 1830. Im Betracht, bag bie bem Saupt Domainen Feuerschabenfonds pro 1. Mai 18#9 Extraordis jur Laft fallenden Musgaben fur fcon ftattgefundene Brandfcaben, nicht nur ben, aus bem vorigen Jahre herruhrenden Bestand, sondern auch die fur Das laufende trage zu bem Berficherungsjahr ausgeschriebenen orbinairen Beitrage fast gang erschopfen, ist in ber, im Juni b. 3. fattgehabten Konfeteng gur Abnahme ber Rechnung bes ge-

| 7) für bas Schod Strof               | 5 Thaler 24 Sgr. 5 Pf.          |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| Die Lonne Weißbier kostete           |                                 |
| die Tonne Braunbier kostete          |                                 |
| bas Quart boppelter Kornbranntwein   |                                 |
| has Quart einfacher Kornbrauntwein ! |                                 |
| Ronigl. Reg                          | glerung. Abthellung bes Junern. |

Regierungebezirk Potedam ausschließlich betreffen.

Rach weissung Barnison. Stabten bes Potsbamschen Regierungsbezirfs Juli 1830.

|          | De<br>entr | ıer |   |    | St |   |                    |   |   | De           | . ( | 5d)       | effe         | 1  |       | Roggenbrobt. |     | D             | 18           | Qu           | art             |                                            |      | Deinbffelfc. |    | die :           | up    | n                              |       | ie<br>Gr                |                |                        |   | Butter.             |
|----------|------------|-----|---|----|----|---|--------------------|---|---|--------------|-----|-----------|--------------|----|-------|--------------|-----|---------------|--------------|--------------|-----------------|--------------------------------------------|------|--------------|----|-----------------|-------|--------------------------------|-------|-------------------------|----------------|------------------------|---|---------------------|
| mi<br>Pr |            | ß.  |   |    | r  | 1 | ebri<br>fler<br>8. |   | Í | rbfe<br>.fgr |     |           | Erb<br>offel |    | E Das | E Pro. Rogg  | (gr | E KOLUMINIEL. | (B) moleston | ב הסנומנוניי | ign<br>mentione | לע אינוווווווווווווווווווווווווווווווווווו | Sag. | E Pfund Rein |    | ch=<br>er<br>Pr | in bi | te=<br>rig<br>er<br>s.<br>r.pf | 68 fg | d)=<br>er<br>Pr<br>:.pf | fr<br>ft<br>ff | ie=<br>ig=<br>er<br>s. |   | S Das Prund Butter. |
| -        | 20         | -   | 4 | 10 | -  | 4 | 10                 | - | - | -            | -   | <u> -</u> | 18           | -  | 1     | -            | -   | 11            | 1            | 1            | 5               | -                                          | 3    | -            | 18 | -               | 8     | -                              | ŝ     | -                       | 5              | -                      | 7 | -                   |
| -        | -          | -   | - | -  | -  | - | -                  | - | - | -            | -   | -         | 16           | -  | -     | 10           | 1   | -             | 1            | 4            | 3               | 6                                          | 2    | 6            | -  | -               | -     | -                              | 6     | -                       | 3              | 6                      | 6 | -                   |
| -        | 22         | 6   | 7 | -  | -  | 5 | -                  | - | 1 | 10           | -   | -         | 10           | -  | -     | -            | 1   | -             | 2            | -            | -               | -                                          | -    | -            | -  | -               | -     | -                              | -     | -                       | -              | -                      | 5 | -                   |
| -        | -          | -   | - | -  | -  | - | -                  | - | 1 | 16           | 6   | -         | 18           | 3  | -     | -            | -   | -             | -            | -4           | -               | -                                          | -    | -            | -  | -               | -     | -                              | -     | -                       | -              | -                      | 8 | -                   |
| -        | 25         | -   | 5 | -  | -  | 5 | -                  | - | 2 | 4            | -   | -         | 24           | -  | 1     | 6            | 1   | 3             | 2            | -            | 5               | -                                          | 3    | -            | 16 |                 | 10    | -                              | 9     | -                       | 6              | -                      | 7 | 6                   |
| -        | -          | -   | - | -  | -  | - | -                  | - | - | -            | -   | -         | 8            | -  | 1     | -            | 1   | -             | 1            | -            | 5               | -                                          | 2    | 6            | _  | -               | -     | -                              | -     |                         | -              | -                      | 6 | 9                   |
| _        | -          | =   | _ | -  | -  | - | -                  | - | - | i-           | _   | -         | -            | -  | -     | -            | -   | -             | -            | -            | -               | -                                          | 4    | -            | -  | -               | _     | -                              | -     | -                       | _              | -                      | 7 | -                   |
| _        | 17         | -   | 5 | 15 | -  | 5 | -                  | - | 1 | 10           | -   | -         | 14           | _  | 1     | 2            | _   | _             | -            | -            | -               | _                                          | 3    | -            | 14 | -               | 10    | -                              | 6     | +                       | 5              | -                      | 6 | -                   |
| _        | -          | -   | - | -  | -  | _ | _                  | - | 1 | 5            | -   | -         | 14           | -  | 1     | 3            | 1   | 6             | 1            | 9            | 5               | -                                          | 2    | 6            | 20 | -               | 12    | -                              | 8     | -                       | 6              | -                      | 7 | 6                   |
| -        | -          | -   | _ | -  | -  | _ | -                  | - | 1 | 13           | 11  | -         | 24           | -  | 1     | 2            | 1   | _             | 1            | 5            | 5               | _                                          | 3    | -            | 12 | -               | 8     | -                              | 8     | 6                       | 4              | -                      | 8 | -                   |
| -        | 22         | 6   | 6 | _  | _  | 6 | _                  | - | 1 | 17           | 6   | _         | 12           | 6  | _     | _            | -   | -             | -            | -!           | _               | -                                          |      | _            | _  | -               | _     | -                              | _     | -                       | _              | _                      | _ | _                   |
| -        | 12         |     | 4 | 5  | -  | 4 | 5                  | - | 1 | 10           | _   | _         | 16           | _  | _     | -            | _   | _             | -            | _!           | _               | -                                          | -    | _            | 11 | -               | 7     | -                              | 6     | _                       | 6              | _                      | 6 | 6                   |
| -        | -          | _   | 4 | _  | -  | 4 | -                  | _ | - | -            | -   | _         | _            | _  | _     | -            | _   | _             | -            | -            | _               | -                                          | _    | _            | _  | -               | _     | _                              | _     | -                       | _              | _                      | _ | -                   |
| -        | 15         | 7   | 4 | 29 | 5  | 4 | 16                 | 1 | 1 | 16           | S   | -         | 15           | 11 | 1     | 1            | 2   | -             | -            | -            | 4               | -1                                         | 2    | 6            | 12 | _               | 6     | _                              | 7     | _                       | 5              | _                      | 4 | 6                   |
| -        | _          | -   | _ | 2  | -  | - | _                  | _ | 1 | 14           | 3   | _         | 12           | _  | 1     |              | 1   | -             | 1            | 6            | 2               | 6                                          | 3    | _            | 12 | _               | 10    | $\leq$                         | 11    | _                       | 5              | -1                     | 6 | _                   |

bachten Hauptsonds ber Beschluß gesaßt worden, jur Beschaffung eines Jonds für Fenerschäbie, im Laufe des Jahrs etwa noch eintretenden Brandschaben, die gewöhnlichen benfonds frirten Beiträge mit 2 Sgr. pro Hundert erster, und 3 Sgr. pro Hundert zweis pro 1812. ter Klasse der Versicherungssumme, noch einmal erheben zu lassen.

III. 1089.

Wir forbern bemnach bie betreffenden Thellnehmer un bem Dieffeltigen Spezial-Domainen-Feuerschadenfonds hierdurch auf, bie pro 1842 ju entrichtenden extraor binairen Beitrage binnen 4 Wochen an bie hiefige Haupt-Instituten, und Rommencal faffe mittelft boppelten Lieferzettels einzufenden, wibrigenfalls bie eretutivifche Ein Ronigl. Regierung. siebung erfolgen muß.

Abtheilung für bie Berwaltung ber biretten Steuern. Domainen und Korften.

Mr. 127. Zinstou= nong in. Dofumen= ten, mit be= gefiellt wirb, muffen ben lettern bei= gefägt mer= Deu. C. in pl

171.

Suli

Potsbam, den 14. August 1830. Das Konigi. Finanzministerium bat bie unterm 26. Oftober 1822 in ben Amte blattern befannt gemachte Bestimmung, (Amteblatt 1822 Geite 248,) betreffend bie Aushandigung ber Koupons, welche ju ben in Staats, und andern mit Rous pons verfebenen Papieren geftellten Rautionen gehbren, gegenwartig wieber aufgemen Raution hoben, und bagegen beftimmt,

baf bie laufenben Roupons von ben beponirten Dokumenten nicht getremnt, und tunftig nur successive gur Berfallzeit ber Binfen quegebanbigt merben, fofern nicht bie Beamten felbft es vorziehen, ben bermaligen ober ben burch alige meine Bestimmungen festgesetten Betrag ihrer Umtetautionen um 16 Projent gu erhoben, und auf biefe Beife bie Deckung bes Berluftes zu beschaffen, welcher bei einem Berkaufe ber gu ben Rautionen verpfandeten Papiere obne Die baju gehörigen Roupons, wenn er in die Zelt fiele, wo neue Koupons ausgefertigt find, fich ergeben mußte.

Reue Rautionen follen ohne biefe Erhobung ber Rautionssumme, ober ohne bie zu ben Dokumenten geborigen Roupons nicht angenommen, und Binfichts ber schon bestellten Rautionen foll varauf gehalten werben, bag, fobalb neue Roupone ferien eintreten, entweder bie neu ausgefertigten Roupons jum Deposito ber Regie runge Dauptkaffe eingeliefert werben, ober bie vorgebachte Erbobung ber Rautione fumme bewirkt werde.

Wir bringen biefe Bestimmung hierburch jur allgemeinen Kenntniff, und wer ben somohl die neue Series bon Koupons, welche im funftigen Jahre ju ber Staateschuldscheinen ausgegeben wird, als die ju fonftigen Dofumenten ju erware tenben neuen Serien von Zinskoupons, ben Rautionairs nicht verabfolat merben, in sofern bieselben es nicht vorzieben follten, die vorgeschriebene bobere Raution ju bestellen. Ronialiche Regierung.

Mt. 128. - Aufbebuna geldes bei -Bruck. IV. 193. Mugust,

Potsbam, ben &. August 1830. Des Ronigs Majestat haben bie bisherige Erhebung Des Dammgeldes bei Brud Ronigl. Regierung. bes Damm= aufzuheben gerubt. Abtheilung fur Die Bermaltung ber indiretten Steuern,

Domainen und Forsten.

Potsbam, ben 14. August 1830. Durch bie Auflöfung bes Umes Mublenbeck ist eine Abanderung in den Baw Abanderung bedientenkreisen notbig geworden, zufolge welcher wir die zum Umte Liebenwalde in ben Baugelegten Ortschaften Rlofterfelbe, Stolzenhagen und Wanblig bem Baufreife bes bebienten= Baufnfpettore Bermann ju Bebbenick beigeiegt haben. Rreisen. Ronigliche Regierung.

III. 409. April.

Abtheilung bes Innern. Abtheilung für bie Bermaltung ber bireften Steuern, Domainen und Forften.

Verordnungen und Bekanntmachungen des Rönigl. Rammergeriches.

Sammtlichen Untergerichten im Departement bes Rammergerichts wird befannt It. 18. gemacht, daß nach Inhalt eines Rescripts bes herrn Juftis-Ministers vom 28. Juni Zahlung ber gehalt. Den Gleine bes Gehalt. Den Genal Gehalte-D. 3., auf den Grund des Einverstandnisses der Konigl. Ministerien, die Konigl. abzüge. Raffen angewiesen worden find, bei Behaltsabzugen, Die an einen einzelnen Glaubis ger gezahlt werben follen, auf Requifition ber Berichte bie Zahlung an ben Glaus biger unmittelbar ju leiften. Sammtliche Untergerichte haben baber in Rallen, mo ein einzelner Glaubiger Behaltsabzuge zu empfangen bat, fei es, bag er ber alleinige iff, ober baf ibm Die Prioritat querfannt worben, wegen unmittelbarer Bablung Der ibm autommenden Summe an benfelben, bas Erforderliche zu veranlaffen.

Subfcriv=

Wert des

Micbel.

Kanbibaten

Berlin, ben 26. Juli 1830. Raigl. Dreuß. Rammergericht.

Des Juftige Ministers Erzelleng bat unterm 19. b. M. bas Kammergericht ane - De. 19. gewiefen, die Subscription auf ein Wert bes Randibaten Riebel

über ben Zustand ber Mark Brandeburg um die Mitte bes breizehnten tion auf ein Jahrhunderts, sowohl in bistorischer Rucksicht, als in Beziehung auf bie Berfaffung,

welches von ber philosophischen Fakultat ber hiefigen Universität ben Preis erhalten hat, zu befordern.

Die Schrift foll einen Oftabband ausmachen, und ber gebruckte Bogen nicht

mehr als 21 Ogr. fosten.

Sammeliche Untergerichte im Departement bes Rammergerichts werben aufgeforbert, in ihrem Berichtssprengel bie Beforberung ber Subseription auf Diefes Werk fich angelegen fein ju laffen, und Die etwanigen Subscriptioneliften balb moglichst einzureichen. Berlin, ben 26. Juli 1830.

Ronigl. Preuß. Rammergericht.

Die unterzeichnete Rommiffion tritt fur ben zum 1. Oftober b. 3. bevorstebens ben Ginftellungstermin mit bem 10. f. DR. gufammen, und forbert blejenigen june gen Leute, welche auf bie Begunftigung bes freiwilligen einjahrigen Militairbienftes Unfpruch ju haben vermeinen, ober bie Eltern und Bormunder berfelben hierdurch auf, ihre beefallfigen, mit ben burch bie Bekanntmochung Des Koniglichen Obete Drafibil der Proving Brandenburg vom 5. September 1822 (Umteblatt Mr. 37) vorgeschriebenen Zeugniffen begleiteten Untrage fpateftens bis jum 15. f. D. in bem Geschäftslokale - Dieberwallstraße Dr. 39 - einzugeben.

Spater eingehenbe Untrage tonnen erft fur ben nachftfolgenben Termin beracht

fichtigt werben.

Auch blejenigen Individuen find zur Meldung vervflichtet, welche — bereits früs ber mit dem Berechtigungsatieste zum einjährigen Dienste versehen, und damals zeistig unbrauchdar befunden — in der Zeit die zum 1. März fünstigen Jahres das 23ste Lebensjahr zurücklegen, und vor der Meldung bei einem Eruppentheile eine anderweite Untersuchung ihrer forperlichen Diensttauglichkeit Seitens des uns zuges ordneten Arzies wünschen.

Auf Antrage jur Untersuchung ju einem andern, ale bem bekannt gemachten

Beitpuntte, wird ferner feine Rudficht genommen werben.

Berlin, ben 11. August 1830.

Ronigl. Departementsfommiffion zur Prufung ber Freiwilligen jum einjährigen Militairbienft.

### Personal dronit.

Der bisherige hiesige Regierungsrath Mahraun ift in gleicher Sigenschaft bei ber Konigl. Regierung in Marienwerder angestellt, und an seine Stelle der bisher bei der lehtgedachten Regierung gestandene Regierungsrath Kienis zur hiesigen Negierung versest, auch der bisher beim hiesigen Regierungstollegium als Referendartius angestellt gewesene Karl Friedrich Wilhelm Otto von Arnim auf sein Aussuchen aus seinen diesseitigen Dienstverhaltnissen entlassen worden.

Die Randsbaten der Rechte Karl Friedrich Wilhelm Kunge und Karl Anton Philipp von Werther, find als Aufcultatoren bei dem Stadtgerichte in Berlin

angestellt und verpflichtet worben.

Prebigts antes Rans bibaten. Bon' bem Konigi. Konsistorium ber Proving Brandenburg find bie Prebigt ames Randibaten:

-Friedrich August Garener, in Drehnow bei Erossen,
Christian Friedrich Abolph Desterwis, in Rez bei Belgig,
Iohann Emil Alexander Wolff, in Babe bei Knris,
Iohann Martin Jakob Peter Berke, in Lohm bei Knris,
Iohann Wilhelm Ami Dumas in Berlin,
Karl Ernst Sottsried Jacobis, Rektor der Stadtschule in Lieberose,
Karl Eduard Gustav Vickert in Berlin,
Karl Ludwig Theodor Suthke in Werben,
Ehristian Friedrich Schmidt, in Bendelin bei Havelberg,
Iohann Friedrich Karl Kaubel, in Gutergos bei Potedam, und
Karl Friedrich August Schulze in Berlin,
für wahlsähig zum Predigtamte erklärt worden.

(hierbei ein Extrablatt.)

tun

# 34sten Stud des Amtsblatts der Koniglichen Regierung zu Potsbam und ber Stadt Berlin.

In ber nacht vom 25. zum 26. Juni d. J. strid auf der zum Dorfe Taden gehörigen Biehe weide 4 Ochsen von den Grenzbeamten in Beschlag genommen, welche, vor einem Wagen gespannt, aus dem Mellenburgischen von dem Dorfe Buhn ber über die Grenze, und mit Umgehung der Eingangsabgabe, durch den Konstrollbezirk gebracht waren. Der Zührer, so wie derjenige, welcher diese Ochsen auf der Wiehe weide bei Tacken in Empfang nahm, und auss spannen half, sind beim Derannahen der Besanzten entsprungen.

In Gematheit bes § 180 bes Anhangs zur allgemeinen Gereichtsordnung, Seite 142 ber Gefetslammtung von 1818, werden die unbekannsten Eigenthümer dieser Ochsen hierdurch aufsgefordert, sich dinnen vier Wochen, (vom Tage der ersten Insertion dieser Bekanntmachung in den diffentlichen Blattern an gerechnet,) bei dem haupt Zollamte zu Wittstod zu melden, und sich dieserhalb vollständig zu legitimiren, wis drigenfalls mit der Konsiekation und der Versrechnung des Erloses der inzwischen verkauften Ochsen ohne Weiteres verfahren werden wird. Potsbaur, den 7. August 1830.

Abrigl. Regierung. Abtheilung für die Bermaltung ber indiretten Steuern.

Das in den, sum Haupt-Forstassenbegirt Landsberg a. d. Warthe gehörigen vier Revies ren Neuhaus, Cladow, Staffelde und Pyrehne vom 1. Januar 1831 bis letzen Dezember 1836 forswirthschaftlich einzuschlagende Scheit-Brenn-bolz, wovon das Minimum auf 10,000 Klafzer, das Maximum aber auf 20,000 Klafter jährlich festgesetzt ist, soll im Wege oer Subsmission verkauft, und mit dem Bestvietenden ein Kontrakt auf die Dauer von sechs Jahren abstelchlossen Bedingungen sind in der Registrastur der unterzeichneten Regierungs Motheliung, die dem Forstinspektor von Winterseld und

bei ber Saupt=Forstaffe in Lanbeberg a. b. Barthe gur Ginficht ausgelegt, und fomen Rauflustige von benfelben, so wie von ber Bes tannemachung über bas Berfahren bei bergleis den Submiffionen, blos gegen Erftattung ber Ropialien, Abschriften erhalten. Die Gubmife fionsantrage, welche nach Borfcheift ber 5ten Bedingung abgefaßt merben muffen, werben nur bis jum 7. Ottober b. J. angenommen, und muffen bem Justitiarius ber unterzeichneten Res gierunge : Abtheilung, Regierungerath von Ronen, von den Raufbewerbern, welche bemfelben augleich bas zu einem fo bebeutenben Geschäfte erforderliche Bermbgen burch glaubhafte Befcbeinigungen nachzuweifen haben, unter Abgabe ber borgefdriebenen protofollarifden Er klarungen, jugestellt werben.

Der Termin zur Erbsfrung ber verfiegelt einzureichenben Submissionen ist auf ben 8. Obtober b. 3. angesetzt, welchem bie Rauflustigen entweder selbst, ober burch einen Abgeordneten beiwohnen konnen, und nach bessen Ablauf Leine Gebote weiter angenommen werben.

Frankfurt a. d. Ober, den 15. Juli 1830. Rönigliche Regierung. Witheilung für die Verwaltung der birekten Steuern, Domainen und Forften.

Es foll bas vom 1. Januar t. 3. bis letze ten Dezember 1836 in ben, zum Haupt-Forde Kaffenbezirt Driefen gehbrigen Revieren Driefen mit Schlanow und Lubiathfließ, forstwirthsschaftlich einzuschlagende Scheitbrennholz, so wie das während berselben Zeit in dem Revier Regenthin forstwirthschaftlich einzuschlagende Scheitsund Ust-Brennholz, und zwar aus zedem Rovier für sich, im Wege der Submission verlauft, und mit dem Bestoletenden ein Kontrakt auf die Dauer von sechs Jahren abgeschlossen werden.

Das Minimum bes alliabrlich ju verabreischenben Brennholzes ift feftgefett:

bei Driesen mit Schlausw auf 3000 Rlafter Scheithols,

34

| bei Lubiathflief auf     | 1500 Mafter      |
|--------------------------|------------------|
| Scheitholy,              | •                |
| bei Regenthin auf        | 2000 Klufter     |
| Scheitholy unb           | 1000 Klafter     |
| Alftholy.                | •                |
| Das Maximum ift bages    | gen bestimmt:    |
| bei Driefen mit Schlanom | auf 5000 Rlafter |
| Scheitholz,              |                  |
| bei Lubiathfließ auf     | 3000 Klafter     |
| Scheitholz,              | •                |
| bei Regenthin auf        | 5000 Rlafter     |
| Scheitholz und           | 3000 Klafter     |
| Altholy.                 |                  |
| Die bem Bertauf gum      | Grunde liegenben |

Bebingungen, tonnen in ber Regiftratur ber unterzeichneten Regierunge Mbtheilung, bei bem Forstinspettor von Winterfeld in Landsberg a. d. Warthe, und bei der haupt = Forftfaffe in Dricfen eingesehen werben. Abschriften bon benfelben, fo wie von ber Befanntmachung aber bas Berfahren bei bergleichen Submiffione::, tonnen Raufliebhaber ju jeber Beit blos gegen Erflattung ber Ropialien erhalten. Die Cubmifsionsantrage, welche auf jebe einzelne Holzart, und auf jedes der genannten drei Reviere geeichtet sein muffen, werben nur bis jum 7 Die tober b. J. angenommen, und muffen bem Jufitiarius ber unterzeichneten Regierungs = Abe theilung, Regierungerath von Konen, von ben Raufbewerbern, welche bemfelben zugleich bas m biefem Geschäfte erforberliche Bermogen burch glaubhafte Befdeinigungen nachzuweisen baben, unter Abgabe ber vorgeschriebenen protokollaris schen Erklärungen zugestellt werben. Der Ters min zur Erdfinung der versiegelt einzureichenden Submiffionen ift auf ben 8. Ottober b. 3. angefest, welchen bie Bewerber entweber felbit, ober burch einen Abgeordneten beimobnen tonnen, und mobel ausbrudlich bemertt mirb, bag Nachgebote unter feinen Umftanben angenommen merben.

Frankfurt a. b. Ober, ben 18. Juli 1830. Ronigl. Regierung.

Abtheilung für die Bermaltung ber biretten Steuern, Domainen und Forften.

Der Rauchfutterbebarf bes Jahres 1831 får die nachbenannten Militair=Magazine, fon bem Mindeftfordernden zu liefern überlaffen werben.

|   |     |      |               |    |              | ,          |
|---|-----|------|---------------|----|--------------|------------|
|   | 1   | Derí | elbe befteht: | 31 | ntr. Heu,    | Schat. Sta |
|   | 1)  | für  | Brandenburg   | in | 5900 ´       | 85Q        |
|   | 2)  |      | Rathenow      |    | <i>5</i> 600 | 800        |
|   | 35  |      | Cuftrin       |    | 560          | 80         |
|   | 4Ś  |      | Briedeberg    |    | <b>2466</b>  | 353        |
|   | 5). |      | Landeberga. 2 | B. | 5900         | 850        |
|   | 6)  |      | Schwedt       | 8  | 5500 T       | 800        |
|   | 7Ś  |      | Bolbenberg    |    | 2466         | 353        |
|   | 8)  |      | Wriegen       |    | 2200         | 300        |
| ٠ | 9)  |      | Beeston       |    | 4757         | 697        |
| 1 | 05  |      | Frankfurt     | 8  | 3000         | 50Q        |
|   | 45  | _    | Chaffenna the | _  | ECCO         | 740        |

21) = Fürstenwalde = 5000 740

Es werden baber Produzenten und andere zwerlässige Personen, welche geneigt sud, seine Lieferung zu übernehmen, hiermit aufgesudent, ber unterzeichneten Behbrbe ihre desfallse Unerbietungen mit bestimmter Angabe im mindesten Preisforderungen, in stempelfrein, jedoch franklichen Briefen bis spätestens den

1. September b. J.

einzureichen.

Die wesenklichern Bedingungen find folgende:

1) das Rauchsutter muß nach Borschrift det Fouragereglements untabelhaft beschaffe fein:

2) es muß an die Magazinverwaltungen im gestalt abgeliefert werden, daß dom i. Januar t. J. ab, an jedem Garniso-Orte stets ein Imonatlicher Bedarf von

råthig ift;

3) nur in Rathenow wird baffelbe nicht as bie Ragazinverwaltung, sondern unmittebar an die Garnifon in vollwichtigen Pasten abgeliefert, weshalb hier der Unterwistener auch die Detail = Ausgabe und das Ausbevahrungs = Lotal zu beforgen bat;

4) ber Lettere beponirt 70 bes Berthes ber Lieferung als Raution in Staatsichulbe

fceinen :

5) ber Lieferer hat stets prompte Jahlung, und keine anderen Abzüge davon zu gewärtigen, als die unbedeutenden Kosten dieser Bekanntmachung, so wie diesenigen des Kontrakts- und der Quittungsstempel;

6) es konnen Anerbietungen für einzelne ober für alle Magazine ober für bestimmte Quantitaten gemacht werben.

Wer für alle Magazine Gebote macht, ift baran gebunden, wenn fie auch nur

für einzelne Garnifon Drie angenommen

7) Der Bufchlag wird ber unterzeichneten Beborbe vorbehalten. Icher Submittent bleibt aber für fein Anerbieten bis jum 15. Seps tember b. J. verpflichtet, und bat anzunehs men, baf bas Lettere nicht für angemefs fen erachtet worden, wenn bis gu jenem Tage von bier aus tein Befcheid an ibn erlaffen merben follte.

Berlin, am 7. August 1830.

Rbnigl. Intenbantur bes 3ten Armee - Rorps.

In Rolge boberer Bestimmung foll bas Uns terfbrfter-Etabliffement ju Rubleborf, Amte Lies benmalbe, im Bege bes Meiftgebots vertauft werben. Es gehort baju ein vollständiges Salbe Dauergut, in dem Dorfe Ruhlsborf gelegen, mit ben fich in gutem Stande befindenden Bohne und Wirthschaftsgebauben, 2 Morgen 8 DRus then Garten, . 160 Morgen 33 \_ Ruthen Ader: und 92 Morgen 109 Buthen Biefen, nebft bem Sutungerecht auf der Feldmart Ruhleborf und ben Konigl Forfien gleich ben anbern Bauergutern diefer Gemeinde. Bu bem Enbe Aft ein Termin auf

Sonnabend ben 4. September b, 3. Bormittage 10 Uhr, im Gafthofe jum ichwargen Abler bierfelbst angesett, wozu Rauflustige mit bem Bemerken eingelaben werben, daß bie Rigitatione und Raufbedingungen zu icher Zeit gur Ginficht bei bem Unterzeichneten bereit liegen. Behbenick, ben 4. August 1830.

Im Auftrage ber Ronigl. Regierung ju Poisbam. Der Forstmeister Bartidom.

Die von une unterm 24. v. M. mittelft Stechriefes verfolgte Jubin Bertha Bolff ift aufgegriffen und bier abgeliefert worden. Sorau, ben 6. August 1830.

Konigl. Preuß. Inquifitoriat.

Det unten fignglifirte Bubnerfohn Unbreas Bimmermann, aus Bergluch geburtig, bat angeblich ben ihm bom untengenannten Umte om 13. April d. J. unter Mr. 16 auf 1 Jahr, um ben Diebhandler Gunter als Treiber gu begleiten, ertheilten Daß, por etwa 8 Tagen, auf einer Reise von Bergluch nach Berlin verbren. Diefer Pag wird baher zur Berhutung ches Risbrauchs hiermit für ungültig erklärt.

Signalement.

Der 2c. Zimmermann ist 15 Jahre alt, 4 Fuß 11 Zoll groß, hat blonde Haare, schmale bededte Stirn, blonbe Augenbraunen, blane Augen, gewöhnliche Rase und gewöhnlichen Mund, rundes Rinn, bides Geficht, gefunbe Gefichtsfarbe und ift von fleiner Ctatur,

Zehdenick, ben 12. August 1830.

Ronigl. Rent= und Polizeiamt.

Dem Mahlenmeister Gabert zu Mariens felbe ist in der Nacht vom 2. zum 3. d. M. von ber bortigen Feldmart eine Graufuches Stute, 9 Jahr alt, 4 Fuß 8 3oll hoch, geftoblen worden.

Jebermann wird hierburch vor dem Ankauf biefes Pferdes gewarnt und gebührend ersucht, ben Dich und bas Pferb vorkommenben Falls anzuhalten, und mich ober den Eigenthumer betreffenden Falls bavon schleunigst zu benache richtigen. Teltow, ben 9. August 1830.

Ronigl. Landrath bes Teltow=Storkowichen Rreises. Albrecht.

Im Verfolg ber unterm 29. Mai b. J. erlaffenen Befannimachung, hat am 15. b. DR. bie angekundigte Ausloofung von Konigsberger Es find Stadt = Obligationen flattgefunden. 39 Stadt'=Obligationen, und zwar unter Nr. **446, 615, 828, 1044, 1344,** 1685, 1913, 2259, 2835, 3326, 3483, 3577, 3891, 4422, 4510, **47**97, 5943, 6519, 6606, 7614, 7740, 783**3,** 8579, 8613, 8921, 9039, 9061, 9067, 9081, 9765, 10157, 10578, 10797, 11540, 11800, 12462, 12902, 14459, 14873, im summarischen Betrage von "9110 Thir." aufgerufen morben.

Die baare Einlofung biefer Obligationen nimmt mit bem 2. August b. J. ihren Unfang, und wird damit in den vier Wochentagen: Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag von 9 bis 12 Uhr Vormittage, im Lokale ber fiadtischen Rrieges = Routributionstaffe fortgefahren. Die Zahlung ber Baluta erfolgt gegen Ginlieferung der mit ber auf bem gefetilichen Stempel ausgefiellten Quittung des Inhabers bem sehenen Obligation, und gegen Abgabe der dazu gehörigen Binetoupone Dr. 46 bis incl. 53.

Konigeberg, ben 20. Juli 1830. Der Magistrat 2c.

" Berzeichniff ber im Monat Juni 1830 im Berliner Polizeibezirk ergriffenes

| Mum. | Ctanb unb Manren.                             | Geburteort.                     | Miterzi | Gr<br>F. | öβe<br>3. | Haare.            | Stirp.  | Augere-<br>braunen |
|------|-----------------------------------------------|---------------------------------|---------|----------|-----------|-------------------|---------|--------------------|
|      | Behrend, Johann Gottlieb                      | Mt= Landsberg                   | 28      | 5        | 3         | hellbraun         | frei    | [chwan /           |
|      | Michael, Abraham Heinemann                    | Grochono                        | 40      | 1        | _         | schwarz           | (hoch)  | beegl /            |
|      | Schlesinger, Johanne                          | Salzwedel                       | 17      | 5        | -         | schwarze<br>braun | frei-   | braua              |
| 4    | Krumling, Johanne                             | Mariemperber bei<br>Liewenwalds | 28      | Fla      | in<br>I   | braun             | besgl.  | beegl.             |
| 5    | Ronemann, Jul. Auguste Als bertine            | Neuendorf ·                     | 18      | 5        | 45        | schwarz           | oval    | forwarze<br>brown  |
| 6    | Trott, geb. Beiprachitei, Ra-<br>rie Dorothee | Schönerlinde                    | 54      | 5        | 1         | braun             | runb    | ривия              |
| 7    | Drado, Heinrich                               | Rorith                          | 41      | 5        | 7         | grans .           | hod)    | gran (             |
|      |                                               |                                 | 1       |          | Ì         | braun             | ļ.      | 1                  |
| 8    | Behnte, Rasper Heinrich                       | Potsbam                         | 35      | 5        | 10        | buntel-<br>blond  | bebeckt | bunfels<br>blonb   |
| 9    | Stahlberg, Adolph Ferdinand                   | Liebenwalde                     | 52      | 5        |           | gran,<br>braun    | bedgl.  | braun              |

In einer bei bem unterzeichneten Gericht schwebenden Untersuchung ist auch eine eingebaufige filberne Taschenubr mit weißem emaillirten Bifferblatte, meldes an bem Loche jum Aufziehen etwas beschädigt, und inwendig im Behause mit ben Buchftaben C. F. M. F. H. 1900 versehen ist, und an dem eine tombacine Rette mit amei Pettschaften resp. mit gelbem und violettem Glasstein fich befindet, in der Almgegend pon Lehnin als muthmaßlich gestobe len in Beschlag genommen. Es werden daher alle biejemigen, welche ein Gigenthumerecht an ble Uhr nadzuweisen im Stande find, aufgeforbert, fich binnen 8 Tagen bei bem Inquis renten der Sache, Justigrath Schuit, qu mele Brandenburg, ben 10, August 1830, Ronigl. Preug. Rand - und Stadtgericht.

Es sollen die bisherigen Lashbfe zu Framphische Buchbolz, welche im Gefolge der Dienste ausbedung Zinkeigenthum der Besitzer geworden sind, in das Hypothetenbuch eingetragen werden; seder also, welcher dei der Eintragung ein Juteresse zu haben vermeint, und seiner Fowderung die mit der Ingrossation verdundenen Borzugsrechte zu verschaffen gedenkt, hat binnen 8 Wochen und spätestens dis zum 1. Nopember d. I. bei uns sich zu melben, und seine Ansprice naher anzuzeigen. Diejenigen, welche sich miben, werden bann nach bem Alter und Sozugerechte ihres Realrechtes eingetragen, bage gen können biejenigen, welche in gedachter Beit bies nicht thun, ihr vermeintes Realrecht gegen britte, im hypothekenbuche eingetragen Besiger nicht mehr ausüben, und mussen in jebem Falle mit ihren korderungen den einge tragenen Posten nachstehen.

Hinsichts ber Servituten wird auf bie Bonfdrift des A. L. R. Thl. I tit. 22 § 16 and 17 und § 8 bes Anhanges permiesen.

Berlin, ben 21. Juli 1830. Königl. Preuß. Juffizame Nieberschonnaufen.

Bon ben von Teisfelschen Gerichten zu Küchfeld ist das zum Nachlasse der verstorbenen Zweihüfuer Schonebeck, Anne Regine ged. Remnig gehörige, zu Lüchfeld belegene Zweibüfnergut, welches nach der Tare des Dekonomie-Konumissarius Pape zu Trestow auf 2007 Thir. 10 Sgr. 5 Pf. gewürdigt worden, Theilungshalber subhassirt, und sind die Bietungstermine auf den 5. Juli und 6. September d. T., jedesmal Bommittags 11 Uhr, auf hüsigem Stadtgericht, der letzte aber, welcher peremtorisch is, auf

|                         |                              |                              |                        |                 | المرثون ويوسين المتنافق |                     |                                             |
|-------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------|-----------------|-------------------------|---------------------|---------------------------------------------|
| Augen.                  | Nase.                        | Munb.                        | Kinn.                  | Bart.           | Gesicht.                | Statur.             | Ort ber Bestimmung.                         |
| grau<br>braun<br>besgl. | gewöhnl.<br>cesgl.<br>besgl. | gewöhnl.<br>beögl.<br>beögl. | rund<br>desgl.<br>fpig | fdwarz<br>braun | långlich<br>besgl.      | unterfest<br>tesgl. | Alt : Landsberg.<br>Bielenzig.<br>Arneburg. |
| blaugrau                | mittel                       | mittel                       | runb                   | -               | ováľ                    | flein               | Liebenwalbe.                                |
| grau                    | gewöhnl.                     | gemöhnl.                     | breit                  | -               | eunb .                  | schlank             | Reuendorf bei Lubben.                       |
| blaugrau                | flein 🛴                      | Mein                         | ruńb                   | _               | långlich                | beegl.              | Strausberg.                                 |
| beegl.                  | besgl.                       | beegl.                       | besgl.                 | braun           | beegl.                  | desgl.              | beegl.                                      |
| heAblau .               | gewöhnl.                     | gewöhnl.                     | beogl.                 | blond           | beegl.                  | beegl.              | Potsbam,                                    |
| braun                   | dia                          | beegl.                       | ípit                   | beegl.          | yval .                  | beegl.              | Strausberg.                                 |

ben 13. November b. J., Bormittags 11 Uhr, in der Gerichtsflude zu Lüchfeld auberaumt worden, zu welchem wir Rauflustige und Besitzsähige hiermit mit dem Bemerken einladen, sich spatestens in dem letze ten Termine zu melden, und ihr Gebot abzugeben, demnächst aber zu gewärtigen, daß, wenn sonst nicht rechtliche Hindernisse eintreten, dem Meistbietenden der Zuschlag ertheilt, und aufspätere Sedote keine Racksicht genommen werden soll. Wusserhausen a. d. D., den 1. April 1830. Die v. Teisfelschen Gerichte zu Lüchfeld.

Das zum Nachlasse bes Zimmergesellen Christoph Rabse gehörige, auf 170 Thir. Kourant taxirte Wohnhaus in Wentorf, soll am 10. Septemb. b. J. um 10 Uhr in ber Gerichtsssube zu Felbmarschallshof meistbietend verstauft werben.

Wilsnack, ben 45. Juli 1830.

. Das Gericht bes Landchens Rumlofen.

Auf den Antrag des Bormundes der minos rennen Geschwister Fahlenberg, Kaufmanns Fitting allhier, ist die freiwillige Subhassarion der-seinen Kuranden gehörigen Garten Nr.
58, 59 und 60, vor dem Sandauer Thore, nebst den darin errichteten Gehäuden und Zubehor,

geschätzt auf 1400 Thir., veranlaßt, und ein Bietungstermin auf

ben 25. September 1830,

Bormittags 10 Uhr; in unferm Geschäftslotale angeseht, wozu wir Kaufliebhaber hierburch mit bem Bemerten einlaben, baß bas aufgenoms mene Zaxinstrument taglich in unserer Registratur eingesehen werben tann.

havelberg, ben 19. Juli 1830.

Ronigl. Preuß. Land = und Stadtgericht.

Da ber Juschlag ber burch bie Berfügung pom 9. Januar 1830 Theilungehalber sub hasta gestellten, zum Nachlaffe bes Grenadiers Johann Friedrich Christian Schulz gehörigen Grundstade:

'a) bas & Meile von Lychen an ber Straße nach Fürstenberg belegenen Etablissements Neukrug, bestehend aus einem Wohnshause nebst Sworgen 83 Nuthen Acker und Sartenland, 4 Worgen Wiesewachs und ben Forstweibeberechtigungen für 2 Kube, welches als 2 Budnerstellen in bem Hyppothekenbuche bes ehemaligen Justizantes Babingen Vol. II pag. 58 und 62 einzgefragen steht;

b) bes bazu gelegten, im Sppothekenbuche

von Ruthenberg Nr. 1 verzeichneten 1 Morgen 67 Muthen ehemaligen hims melpfortschen Forstlandes,

welche zu 599 Thir. 16 Sgr. 113 Pf. gerichts lich abgeschätt worden, ber vom Ranfer gemachsten Bedingungen wegen, nicht hat erfolgen konnen, so ist ein anderweiter peremtorischer Bietungstermin auf

ben 22. Ceptember b. J., Bormittags 10 Uhr, in hiesiger Gerichtsstube angesetzt, zu welchem Rauflustige mit ber Anszeige, bag bas hochste Gebot 770 Thir. betrug, eingeladen werden.

Behbenick, ben 7. August 1830.

Ronigl. Preuß. Land = und Stabtgericht.

Meinen an einer febr guten Loge zwischen Marzahne und Riet bicht an ber Chauffee bes findlichen Gafthof, bestehend aus

einem Wohnhause mit 4 Stuben, Rams mer und Ruche, zwei Stallungen, in wels chen 32 Pferve stehen tonnen, 6 Morgen 130 Muthen Uder zu 12 Scheff. Hussaat und einem porzüglich guten Brunnen,

und unter der Firma: Dietersborf zum Lutherssbrunnen bekannt, bin ich Willens, aus freier Hand zu verkanfen, und habe dazu einen Termin auf den 30. d. M. in gedachter Behaussung angesetzt, in welchem, so wie auch porber die naheren Bedingungen bei mir zu erfahren sind. Kausliedhaber lade ich hiermit ganz ersgebeust ein. Pflüghoff, den 8. August 1830.
Wittwe Baumgarten.

Rur Schiffer.

In Landsberg a. d. Warthe tonnen fast forts wahrend Steinladungen nach Posen überwiesen werden. Das Nabere bei herrn A. Sephlik am Buttermarkt in Landsberg a. b. Warthe.

Die Milchverpachtung von taglich 120 bis 150 Quart, wird & Meile von Potsbam unter fehr gunftigen Bedingungen jum 1. Oktober d. J. offen. Freie Wohnung, gedungtes Kartoffelland, so wie Pferd und Wagen jum Transport ber Milch, werden bem Pachter überwiesen.

Das Rabere hierüber in Berlin bei herrn B. H. Kriegel, kleine Prafibentenftraße Nr. 7, und in Potsbam Louisenftraße Nr. 11.

Nachbem mir bie Direction ber auf Gegeitigkeit und Deffentlichkeit begründeten Leben versicherungs Gefellschaft zu Leipzig, welche fivor allen andern abnilichen Gefellschaften barn wesentliche Wortheile auszeichnet, die Agentafür hiesige Stadt und Umgegend übervragen hat, so bin ich bereit, über diese gemeinntehe Unstalt nabere Auskunft zu geben, die Stadusten unentgelblich auszutheilen, und Anmelburgen zu Bersicherungen anzunehmen.

Potsbam, ben 1. August 1830. Wilhelm Kerften, Kaufmann.

Die vaferlandische Feuer-Versicherungt-Cozictät in Rostod macht hierdurch gemeinkuig: daß der Kaufmann Herr Ferdinand Be that in Neu-Ruppin die Gate gehabt hat, die Agentur für Neu-Ruppin und beffen Umgebungen zu übernehmen, und mit der erforderlichen Bosmacht versehen worden ist.

Roftod, am 3, August 1830.

Dirigent: Direttor: H. G. Howite. J. F. Schalburg. Deputirte: B. Levenhagen. M. Khffer. H. J. Saniter. J. F. Bauer.

Mit Bezug auf obige Anzeige empfehl ich mich ben Bewohnern bes Ruppinschen kries zur Annahme von Versicherungsanträgen für Annahme von Versicherungsanträgen für genannte Sozietät, unter Jusicherung ber prompe testen und solivesten Besorgung, hiemit bestens, und bemerke nur noch: daß die Einrichtung bieser Sozietät benjenigen guten Anstalten gleicht, beren Versicherte zugleich Theilnehmer an Grewinn und Verlust sind, der Ueberschuß somit nach Abschluß eines jeden Rechnungsjahres durch Dividenden=Scheine an die Theilnehmer ausgezahlt wird. Pro 1828 zahlte die Sozier tät 53 Prozent und pro 1829 68 Prozent Die vidende zurück, ohne böhere Prämiensätze als andere ähnliche Anstalten zu bedingen.

Die barüber sprechenben Abrechnungen lies gen bei mir zur Durchsicht bereit, so wie ich auch Plane und Deflarations-Formulare stets gratis verabreiche.

Neu = Ruppin, am 11. August 1830. Ferbinand Bethack

# Amts Blatt

#### der Königlichen Regierung zu Potsbam Stadt Berlin. ber unb

# Stud 35. -

27. August 1830. Den

Verordnungen und Bekanntmachungen für den Regierungsbezirk Votsdam und für die Stadt Berlin.

Dub'lifanbum,

bie Rudiablung ber im Staatsichulbenetat vom 17. Januar 1820 Rudaffe (Befessammlung Dr. 577 Pag. 17 Lit. d) aufgeführten Seprozentis gen Domainen, Pfanbbriefe betreffenb.

Durch unter Publikandum vom 1. Mai 1830, confr.

Mr. 123, 134 und 148 ber Staatszeitung,

Dr. 125, 114 und 103 ber Boffifchen Zeltung,

Dr. 125, 112 und 103 ber Saude, und Spenerichen Zeitung,

so wie bie Umteblatter ber Konial. Regierungen, find sammtliche ju 5 Prozent vers ginsliche Domainenpfandbriefe ben Inhabern jur baaren Auszahlung auf ben 1. September b. A. gefündiget - babei aber benjenigen, welche ihre Rapitalien in andern Staatspapieren anzulegen wünschten, neben ben bis jum 31. Dezember b. 3. fale ligen Rinfen und einer Entschädigung von 2 Prozent baar - Staateschulbicheine bom 1. Januar 1831 ab verginslich, gum Mennwerthe bewilligt, in fofern fie fich bis jum 1. Auguft b. S. ju beren Unnahme bereit erflaren murben.

Da blefer lettere Termin nunmehr abgelaufen, und bas biesfällige Umtauschger ichaft als gefchloffen anzuseben ift, fo konnen Diejenigen Besiger 5.prozentiger Domainenpfandbriefe, (bie auf Schlesischen Domainen haftenben mit eingeschloffen,) welche bieselben bieber weber jum Umtausche in Staatsschulbscheine wirklich eingereicht, noch bagu bei uns angemelbet haben, jest nur noch auf Muszahlung in baas rem Belbe Unfpruch machen, weshalb biefelben in Gemafibeit ber ermabnten Bes fanntmachung vom 1. Mai b. 3. wieberbolend aufgeforbert werden:

gen Domais nen = Pfands ' briefe. C. 117. August,

Mr 130.

bie Valuta ihrer Pfandbriefe, nebst allen fälligen, noch unabgehobenen und burch die vierjährige Präklusion noch nicht erloschenen Iinsen, gegen Zurück, gabe der Pfandbriefe seibst und sämmtlicher dazu gehöriger Koupons, am 1. September d. 3. bei der Staatsschulden Tigungvkaffe hier in Berlin, Laubenstraße Mr. 30, zum vollen Nennwerthe in Empfang zu nehmen; von diesem Tage ab hort die fernere Verzinsung der gekündigten Pfandbriefe auf, und bleiben die nicht abgehobenen Kapitalien unverzinslich liegen.

Sollten einzelne Inhaber folcher 5 eprozentiger Domainenpfandbriefe, den Um, tausch berselben in Untrag zu bringen, durch befondere Hindernisse abgehalten sein, fo wollten wir die Unzeige berselben und den Nachwels noch bis zum Sintelite bes Bablungstages, den 1. September d. 3., gewärtigen, wogegen spätere Unträge durch aus unberücksichtigt bleiben mussen. Bertin, den 18. August 1830.

Haupt-Verwaltung ber Staatsschulben. Rother. von Schufe. Beelig. Deeg. von Rochow.

Potsbam, ben 23. August 1830.

Vorstehendes, bereits in den offentlichen Blattern erschienene Publikandum, wird hiermit auch durch die Amteblatter jur allgemeinen Kenntniß gebracht.

Konigl. Regierung. Raffen Berwaltung.

Verordnungen und Bekanntmachungen des Ronigl. Rammergerichte.

Mr. 20. So wird hierdurch zur diffentlichen Kenntniss gebracht, daß die bisher zum Iw Jurisdition eisbittionsbezirk des Land, und Stadtgerichts zu Oranienburg gehörig gewesenen, im über Wands Miederbarnimschen Kreise belegenen 3 Ortschaften, Wandlis, Stolzenhagen und zenhagen Closterfelbe, seit bem 1. Juli d. 3., in Gemäßheit des Ministeralrescripts vom 5. und Closters März d. I, unter die Jurisdiktion des Justigamts Liebenwalde gelegt worden sind. Berlin, den 5. Juli 1830. Königl. Preuß. Kammergericht.

## Personal dronit.

Die burch die Penfionieung des Bouinfpektors Cache erledigte Bauinfpektorftekte im hiefigen Regierungsbepartement ift bem Bauinfpektor Mengel in Berlin, mit der Bestimmung, seinen Bohnfis in Spandau zu nehmen, verlieben worden.

Digitized by Google

Der Juftsamtmann Johann Karl August Staats zu Prenglow ift zum Im ftgrathe, und ber Kammergerichtes Uffessor Karl Wilhelm Aboloh Nobiling zum Zustizkommissarius bei bem Kammergerichte ernannt worden.

Der Oberlandesgerichte Affeffor Alexander Robert Forfter in Breslau ift an bas Rammergericht verfest, und bie bieberigen Rammergerichte. Referenbarien Kart Friedrich von Fifcher, Rarl August Friedrich Lindenberg, Johann Friedrich Bentbin, Beinrich Unton Berdinand Underfon, und Dr. juris Theodor Lubs wig Rarl Jakobi, fo wie ber Oberlandesgerichts : Referendarius Julius Rubolph Ottmar Menu von Minutoli in Frankfurt find gu Rammergerichte Affefforen er nannt, ber bieberige Rammergerichts. Referendarius von Boguslawski als Uf. feffor bei bem Landgericht in Rottbus angestellt, Die bieberigen Stadtgerichte Mu Scultatoren Albert Friedrich Felir Ludwig von Sacke, Johann Buftav Stabn, Jos bann Rarl Couard Schlage, Robert Rerbinand Goldschmibt, Rarl Abolph Dors ner, Emil Freiherr von Furth und ber Lands und Stadtgerichte Aufcultator Jos bann Chuard Mugbach in Briegen ju Rammergerichts, Referendarien beforbert,. ber Stabtgerichte, Aufcultator August Seinrich Wilhelm Schimmelpfennig von ber One in Berlin an bas Ronialiche Oberlandesgericht ju Marienwerber verfett, und bie Rechtsfandibaten Gulogius von Bafrgemefi, Rarl Friedrich Wilhelm Runge und August Benno Leonbardt als Auscultatoren bei bem Stadtgericht in Berlin, besgleichen bie Rechtskanbibaten Karl herrmann Theobor Cachfe und Moris Christian Ludwig Riebel als Auscultatoren refp. bei bem Stadtgericht in Pots. bam und bei bem Land, und Stadtgericht in Briegen angestellt worden.

Der Rammergerichts , Erpedicions , Eleve Johann Friedrich Wilhelm August Schulz ist zum Rammergerichts , Prafidial , Journalisten ernannt worden.

Der Baukondukteur Theodor August Stein ist in die Reihe der Baukondukteurs des hiefigen Regierungsbezirks aufgenommen, und der Bureauaffistent Reetsch provisorisch als Affistent bei dem Haupt-Steueramte Potsdam angestellt worden.

Der Lehrer Beinrich an dem Schullehrer, Seminar zu Potsbam ift in gleicher Eigenschaft an das Schullehrer, Seminar zu Reuzelle verseht, und der Elementare lehrer Saberkern zu Neu, Ruppin zum Lehrer an dem Schullehrer, Seminar zu Votsbam bestellt worden.

Der Unterforfter Rreugfelb zu Rehluch ift in gleicher Sigenschaft nach Tremmerfee verfest, ber Forftauffeber, invallbe Bager Defchiom zu Mugborf zum Unterförster in Rehluch, und ber invalide Oberjäger Johann heinrich Schalt zum Uns terförster in Prierosbruck ernannt, der Unterförster Schindler zu Alte Thomen in glets cher Sigenschaft nach Ravensbruck verfest, und ber Unterförsterbienst in Alte Thomen men bem invaliden Garbejäger Johann Rummler zu Burgwall interimistisch übers tragen worden.

Die invallden Unteroffiziere Bischoff und Bodler sind zu Grenzaussehern im Bezirke des Haupt-Zollamts Wittenberge, der invallde Dragoner Grunewald, der Mittairinvalide Stein und der Unteroffizier Behrens zu Grenzaussehern im Bezirke des Haupt-Zollamts Gransee, und der Unteroffizier Kruse zum Grenzausseher im Bezirke des Haupt-Zollamts Wittstock interlmistisch ernannt worden.

Die Doktoren ber Meblin und Chirurgle Ferdinand Friedrich Jungnickel und herrmann Joseph Gerard Herkenrath sind als praktische Aerzte und Operateurs, der Doktor der Medizin Herrmann Quincke als praktischer Arzt, Wundsarzt und Geburtshelser, der Doktor der Medizin Johann August Kothe als praktischer Arzt, der Pensionalrarzt im Königl. medizinischschrurgischen Friedrich: Wabhelms. Institute Ludwig Theodor Bock als praktischer Arzt und Operateur, wad der Kandidat der Chirurgie Daniel Heinrich Eggert zum ausübenden Wundarzt zweiter Klasse in den hiesigen Landen approbirt und vereidigt worden.

(hierbei ein Extrablatt.)

# Ertra.Blatt

## 35sten Stud bes Amtsblatts ber Koniglichen Regierung zu Potsbam und ber Stadt Berlin.

Das in ben, jum Saupt-Forstaffenbezirt Lanbeberg a. b. Warthe gehörigen vier Revies ren Reuhaus, Clabow, Staffelbe und Pyrehne bom 1. Januar 1831 bis letten Dezember 1836 forstwirthschaftlich einzuschlagenbe Scheit=Brenn hold, wovon das Minimum auf 10,000 Klafs ter, bas Marimum aber auf 20,000 Rlafter jahrlich festgefest ift, foll im Wege Der Gube miffion verlauft, und-mit bem Beftbietenben ein Rontratt auf Die Dauer von feche Jahren abe gefchioffen werben. Die bem Bertauf jum Gruns be liegenben Bebingungen find in ber Regiftras tur ber unterzeichneten Regierungs = Abtheilung, bei bem Forftinfpettor bon Binterfelb und bel ber Saupt = Forstfaffe in Landeberg a. b. Marthe gur Ginficht ausgelegt, und fonnen Raufluftige von benfelben, fo wie bon ber Bce fauntmachung über bas Berfahren bei bergleis den Submissionen, blos gegen Erstattung ber Ropialien, Abschriften erhatten. Die Gubmifefioneantrage, welche nach Borfdrift ber 5ten Bedingung abgefaßt werben muffen, werben nur bie jum 7. Oftober b. 3. angenommen, und muffen bem Juftitiarind ber unterzeichneten Res gierunge : Abtheilung, Regierungerath von Rd. nen, bon ben Raufbewerbern, welche bemfelben gugleich bas zu einem fo bedeutenben Gefchafte erfotberliche Bermbgen burch glaubhafte Befceinigungen nachzweifen haben, unter Abgabe ber vorgeschriebenen prototollarischen Erflarungen, jugeftellt werben.

Der Termin zur Erbffnung ber verfiegelt einzureichtuden Gubmiffionen ift auf ben 8. Die tober b. 3. angesett, welchem bie Rauflustigen entweder felbst, ober burch einen. Abgeordneten beiwohnen tonnen, und nach beffen Ablauf teine Gebote weiter angenommten werben.

Frankfurt o. b. Ober, ben 15. Juli 1830.

Ronigliche Regierung. Abtheilung für die Berwaltung ber biretten Steuern, Domainen und Forften.

Es foll bas vom 1. Januar ?. 3. bis leks ten Dezember 1836 in ben, jum Saupt = Rorfie Raffenbezirk Driefen gehörigen Revieren Dries fen mit Schlanow und Lubiathfließ, forftwirthe schaftlich einzuschlagende Scheitbrennholz, fo wie bas mahrend berfelben Zeit in bem Rebier Regens thin forftwirthschaftlich einzuschlagende Scheits und Aft=Brennholz, und zwar aus jedem Mie vier für fich, in Bege ber Cubmiffion berfauft, und mit bem Beftbietenben; ein Rontratt auf die Daner von feche Jahren abgeschloffen weiben.

Das Minimum des alljährlich zu verahrein denden Brennholzes ift feftgescht:

bei Driefen mit Schlanom auf 3000 Rlafter Scheitholz, bei Lubiathflich auf ...... 1500 Rlafter Scheitholz,

bei Regenthin auf ..... 2000 Rlafter Scheitholy unb ..... 1000 Rlofter Alftholy.

Das Maximum ift bagegen bestimmt: bei Driefen mit Schlanow auf 5000 Rlafter Edeitholy,

bei Lubiatofließ auf.....3000 Rlafter .: Echeitholy,

bei Regenthin auf ....... 5000 Rlafter Scheitholz und ........3000 Rlafter Witholz.

Die bem Berfauf jum Grunde liegenben Bedingungen, tonnen in ber Regiffratur ber uns terzeichneten Regierunge : Abtheilung , bei bem Forftinfpeftor von Binterfeld in Lanbeberg a. b. Warthe, und bei ber Saupt = Forfitaffe in Driefen eingesehen werben. Abschriften bon benfelben, fo mie bon ber Befanntmachung über bas Berfahren bei bergleichen Cubmiffionen, fonnen Raufliebaber gu jeber Beit blos gegen Er= ftattung ber Ropialien erhalten. Die Cubmif= fionsantrage, welche auf jebe einzelne Solgart, und auf jedes ber genannten brei Rebiere ges richtet fein muffen, werben nur bis jum 7 Df= tober b. J. angenommen, und mussen bem Jussstitlarius ber unterzeichneten Regierungs 2011s speilung, Regierungstath von Konen, von den Kausbewerbern, welche bemselben zugleich das zu diesem Geschäfte erforderliche Vermögen durch glaubhaste Beschäfte erforderliche Vermögen durch glaubhaste Beschäfte erforderliche vermögen durch glaubhaste Beschäfte erforderlichen protosollarisschen Erstärungen zugestellt werden. Der Kern min zur Erdssungen zugestellt werden. Der Kern min zur Erdssungen zugestellt werden. Der Kern min zur Erdssungen der verstagest einzureichenden Submissionen ist auf den 8. Ottober d. 3. angesetzt, welchen die Bewerder entweder selbst, oder durch einen Abgeordneten beiwohnen sohn nen, und wobei ausbrücklich demerkt wird, das Paachgebote unter keinen Umständen angenams wen werden.

Frankfurt a. d. Ober, den 18. Ink 1839.

Abnigl, Regierung. Witheilung für die Bermaltung ber birekten Steuern, Domainen und Fossen.

Seedbriel.

Der unten naber fignalifiete Militairfiraffing Johann Ferdinand Wengel, hat heute Gelegenbeit gefunden, aus bem hiefigen Lazareth zu entweichen.

Alle refp. Militairs und Zivilbehörben wers ben bemnach bienstergebenst ersucht, auf bens selben genau Acht zu haben, ihn im Betretunges falle arretiren und an die unterzeichnete Roms manbantur abliefern zu lassen.

Enftrin, ben 14. August 1830. Ronigl. Preuf. Rommanbantur.

Signafement.

Borname: Johann Friedrich, Famillennas me: Wenzel, Geburtsort: Schonlanke, Kreis: Szarniko, Proving: Posen, Religion: evanges lisch, Profession: Schuhmacher, Alter: 22 Johr, Größe: 3 Zoll 2 Strich, Statur: mittelmäßig, Haare: braun, Stirn: frei, Augenbraunen: braun, Augen: blau, Nase: proportionirt, Mund: gewöhnlich, Zahne: gut, Bart: wenig und schwach, Kinn: rund, Gesichtsbildung: oval, Gesichtsbarbe: gesund, Sprache: beutsch.

Bekleibet mar berfelbe mit einem weiße und blaugestreiften brillichnen Lazarethkittel, einem Paar bergleichen lange Hofen, einem Hembe, und hatte teine Kopf= und Außbelleibung. Der von uns mittelft Steckbriefs vom 22 Juli d. J. verfolgte Handelsmann Johani Friechrich 3ach aus Weabit ist ergriffen, und an uns abgeliefert worden,

Konigs Musterhausen, ben 16. August 1830, Konigl. Justigarnet.

Der ans hleiger Stadt geburtige Tuchmachergefelle Johann Ernst Rott stodt, hat seinen, ihm am 16. Juli d. J. unter ber Re. 101 des Passournals zur Reise über Jundoge nach Lucian bier ausgestellten, auf ein Ihr lautenden Reisepass, auf dem Wege von in nach Luciandle, nebst dem ihm ertheilten Wendenwalde, nebst dem ihm ertheilten Wendenvaltest der Königt. landrütblichen Behörde ju Belzig, deides in einer Brieftasche, am 2. h. R. verloren.

Bur Verhatung etwaniger Migbranche wid biefer Paf nebft bem Banberatteft hiermit fir ungultig ertlart.

Arenenbriegen, ben 4. Luguft 1830, Der Magiftal,

Der unten naher bezeichnete Fleischergeselle Rarl Friedrich henschel, aus Mittweide in Königreich Sachsen, hat das am 4. Juli 1823 zu Iwenka im Königreich Sachsen ausgestellte Wanderbuch, welches ihm zuletzt unterm 10. M. zu Frankfurt a. d. Ober nach Susbau visurt worden ift, angeblich am 18. A R. im hiefigen Orte verloren. Jur Berhämg eienes etwanigen Migbrauchs wird solches hiers burch diffentlich bekannt gemacht.

Charlottenburg, ben 19. August 1830. Ronigl. Polizei Bureau.

### Derfonbefdreibung.

Alter: jest 32 Jahr, Größe: 5 Fuß 6 Joll, Haare: braun, Augenbraunen: bellbraun, Bart: braun, Augen: grau, Stirn: niebrig, Nafe und Mund: gewöhnlich, Kinn und Gesicht: rund, Gesichtsfarde gesund.

Da ch we i f un g bes Bestandes jedes Interessenten ber Sparkasse zu Angermande ult. Juni 1830, namlich ber baaren Einlagen, der Zimsen und angekauften Pfandbriefe.

|                                                                                                                                                                                                                            |                                           | - Duni                            | ••                                         | ~y                                                                                                                                                         | , ,                    | •••                                                      | ، ۱۰۰۱ دی                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                       | B                                                        | milere                                                                                | Minne                                |                                                                                                                                                                                                                                                   | •                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Ronto.                                                                                                                                                                                                                     | Einlagen<br>und<br>Zinfen.                | Dar=<br>unter<br>Pfand<br>briefe. | Ronto.                                     | 31                                                                                                                                                         | lagen<br>ind<br>infen. |                                                          | Dar=<br>unter<br>Pfand=<br>briefe.                                                                                                       | onto.                                                                                                                                                                                                                                 | 31                                                       | lagen<br>mb<br>nfen.                                                                  | Dar=<br>unter<br>Pfand=<br>briefe.   |                                                                                                                                                                                                                                                   | 3in                  | agen<br>nd<br>ifen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Dar=<br>unter<br>Pfands<br>briefe.                                            |
| 65                                                                                                                                                                                                                         | Thir. Sgrg.                               | Thir.                             | 2                                          | Thir.                                                                                                                                                      | Sgr.                   | .8.                                                      | Thir.                                                                                                                                    | 8                                                                                                                                                                                                                                     | Thir.                                                    | Egr                                                                                   | Thir.                                | 8                                                                                                                                                                                                                                                 | Thir.                | ≅grş                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Thir.                                                                         |
| 1<br>2<br>3<br>3<br>4<br>5<br>6<br>6<br>7<br>8<br>9<br>9<br>10<br>11<br>11<br>12<br>13<br>13<br>14<br>14<br>15<br>15<br>16<br>16<br>17<br>17<br>18<br>18<br>18<br>18<br>18<br>18<br>18<br>18<br>18<br>18<br>18<br>18<br>18 | 2 7 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - | 50 100                            | 40 $41$ $44$ $44$ $44$ $44$ $44$ $44$ $44$ | 53<br>104<br>27<br>17<br>202<br>43<br>119<br>44<br>9<br>196<br>104<br>93<br>453<br>33<br>43<br>213<br>213<br>102<br>67<br>73<br>78<br>26<br>33<br>66<br>52 | 29<br>3<br>1<br>3      | 299   46   4114       1116   4   1369       6   27558765 | 150<br>150<br>150<br>100<br>150<br>100<br>100<br>200<br>100<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>5 | 79<br>80<br>81<br>82<br>83<br>84<br>85<br>86<br>87<br>90<br>91<br>92<br>93<br>94<br>95<br>96<br>97<br>98<br>99<br>100<br>101<br>102<br>103<br>104<br>105<br>106<br>107<br>108<br>110<br>111<br>112<br>113<br>114<br>115<br>116<br>117 | 46<br>38<br>26<br>64<br>57<br>104<br>53<br>104<br>53<br> | 10 11 13 10 25 5 11 8 22 11 28 9 11 28 9 11 7 8 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1 | 50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br> | 118<br>119<br>120<br>121<br>122<br>123<br>124<br>125<br>126<br>127<br>129<br>130<br>131<br>131<br>133<br>134<br>135<br>136<br>137<br>141<br>142<br>143<br>144<br>145<br>146<br>147<br>148<br>149<br>150<br>151<br>152<br>153<br>154<br>155<br>156 | 99<br>300<br>193<br> | 3 11<br>2 10<br>3   18<br>10<br>3   -<br>13   8<br>14   9<br>23   6<br>23   10<br>20   -<br>22   11<br>23   4<br>4   2<br>6   8<br>6   8<br>4   -<br>1   4<br>20   9<br>26   3<br>11   8<br>20   9<br>21   18<br>21   18<br>22   18<br>23   6<br>24   18<br>25   18<br>26   8<br>27   18<br>28   18<br>29   18<br>20   18<br>20   18<br>20   18<br>21   18<br>22   18<br>23   18<br>24   18<br>25   18<br>26   18<br>27   18<br>28   18<br>29   18<br>20   18<br>20   18<br>20   18<br>20   18<br>20   18<br>20   18<br>20   18<br>20   18<br>20   18<br>20   18<br>20   18<br>20   18<br>20   18<br>20   18<br>20   18<br>20   18<br>20   18<br>20   18<br>20   18<br>20   18<br>20   18<br>20   18<br>20   18<br>20   18<br>20   18<br>20   18<br>20   18<br>20   18<br>20   18<br>20   18<br>20   18<br>20   18<br>20   18<br>20   18<br>20   18<br>20   18<br>20   18<br>20   18<br>20   18<br>20   18<br>20   18<br>20   18<br>20   18<br>20   18<br>20   18<br>20   18<br>20   18<br>20   18<br>20   18<br>20   18<br>20   18<br>20   18<br>20   18<br>20   18<br>20   18<br>20   18<br>20   18<br>20   18<br>20   18<br>20   18<br>20   18<br>20   18<br>20   18<br>20   18<br>20   18<br>20   18<br>20   18<br>20   18<br>20   18<br>20   18<br>20   18<br>20   18<br>20   18<br>20   18<br>20   18<br>20   18<br>20   18<br>20   18<br>20   18<br>20   18<br>20   18<br>20   18<br>20   18<br>20   18<br>20   18<br>20   18<br>20   18<br>20   18<br>20   18<br>20   18<br>20   18<br>20   18<br>20   18<br>20   18<br>20   18<br>20   18<br>20   18<br>20   18<br>20   18<br>20   18<br>20   18<br>20   18<br>20   18<br>20   18<br>20   18<br>20   18<br>20   18<br>20   18<br>20   18<br>20   18<br>20   18<br>20   18<br>20   18<br>20   18<br>20   18<br>20   18<br>20   18<br>20   18<br>20   18<br>20   18<br>20   18<br>20   18<br>20   18<br>20   18<br>20   18<br>20   18<br>20   18<br>20   18<br>20   18<br>20   18<br>20   18<br>20   18<br>20   18<br>20   18<br>20   18<br>20   18<br>20   18<br>20   18<br>20   18<br>20   18<br>20   18<br>20   18<br>20   18<br>20   18<br>20   18<br>20   18<br>20   18<br>20   18<br>20   18<br>20   18<br>20   18<br>20   18<br>20   18<br>20   18<br>20   18<br>20   18<br>20   18<br>20   18<br>20   18<br>20   18<br>20   18<br>20   18<br>20   18<br>20   18<br>20   18<br>20   18<br>20   18<br>20   18<br>20   18<br>20   18<br>20   18<br>20   18<br>20   18<br>20   18<br>20   18<br>20   18<br>20   18<br>20   18<br>20   18<br>20   18<br>20   18<br>20   18<br>20   18<br>20   18<br>20   18<br>20   18<br>20   18<br>20   18<br>20 | 50<br>250<br>150<br>150<br>150<br>150<br>150<br>150<br>150<br>150<br>150<br>1 |
| 00                                                                                                                                                                                                                         | - 10-                                     | - 11                              | 10                                         | 42                                                                                                                                                         | 13                     | U                                                        | -                                                                                                                                        | 1771                                                                                                                                                                                                                                  | -                                                        | 10-                                                                                   | -                                    | 100                                                                                                                                                                                                                                               | 9                    | 0 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -                                                                             |

| n.   briefe.   Sinfen.<br>grs Thir.   Sinfen.<br>41—1 —   173  24   26               | ال ۱۰۰۰ ا                                                | ginsen.<br>Thir.Sgr | Thir.                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|
| At 1 - 114731 94 1961                                                                |                                                          |                     |                             |
| 2 — — 174 3 — 2 175 97 2 176 97 2 176 97 2 177 31 15 15 177 31 15 177 31 15 179 50 4 | 6 — 1<br>8 50 1<br>8 50 1<br>1 5 — 1<br>10 50 1<br>2 — 1 |                     | 50                          |
| 4 6 -                                                                                |                                                          | 180 10 15 - 9       | 180 10 15 - Pfandbriefe ber |

find 8695 ± 22 = 3

Ungermunbe, ben 4. Muguft 1830.

Das Ruratorium und ber Renbant ber Sparkaffe. von Bebells Parlow. Stiller. Jonas. Siege, Renbant,

Die bei Alt=Ranft, zwischen Freienwalbe und Wriegen nahe an ber Dber belegene, icon im vorigen Jahre subbaftirt gemesene, durch die Extrablatter jum 31ften, 41ften und 52ften Stude bes Rumnarfijden Umteblattes ausgebotene, auf 2391 Thir. gewürdigte Bodwindmuhle mit baju gehöriger: Gebauben und 24 Morgen Bruchlandereien, foll, da ber bieberige Meiftbietende fein Gebot zu erfullen nicht im Stande gewefen ift, auf Antrag ber Glaubiger in ben auf ben 18. August, 18. Ottober und 18. Dezember b. J., jedesmal Vormitags um 10 Uhr, angesetten Terminen, bon benen bie beiden erften bier in unferm Gerichtelotale, ber lette peremtorische aber in ber zu verkaufenden Mühle felbst abgehalten werben follen, anberweit dffentlich an den Melstbietenden verkauft werden, wogu Raufluftige hierburch eingeladen werden. Freienwalde, den 8. Juni 1830.

Graflich v. Sackesche Gerichte über Alt-Ranft.

Bon bem unterzeichneten Gerichte ift bos bem Bimmerpolier Gottfrieb Diester zugehos

rige, zu Teupig belegene, im Spoothekenbucht baselbst Wol. I Pag. 121 sub Nr. 11 verzeich nete Burgergut nebst Zubehor, Schulbenhalbn sub hasta gestellt, und ein peremorischer Bie tungstermin

am 18. September b. 3.,

Wormittags 10 Uhr, auf ber Gerichtsstuke paeupit angesetzt worden. Dies wird den amas nigen Käufern mit dem Bemerken bekamt ges macht, daß, wenn nicht rechtliche Hinderaisse eintreten, dem Meistdietenden der Zuschlag etz theilt, und auf spätere Gedote keine Racksicht genommen, werden soll.

Die auf 533 Thir. 20 Sgr. ausgefallene Lare, gegen welche nur etwanige Einwendumgen bis 4 Wochen bor bem anstehenben Biestungstermine angenommen werden tonnen, ift bem Subhastationepatente beigefügt.

Buchholz, ben 22. Juni 1830.

Ronigl. Preuß. Jufigamt.

Das

Das dem Stellmachermeister Uebel gehbs e, Folio 86 unsers hoppothekenbuchs verzeichs te, zu 2500 Thir. gewürdigte, Nr. 18 zu rustadt an der Dosse belegene Großburgergut, I Schuldenhalber in den auf

ben 29. Oftober b. J., ben 6. Januar und ben 3. Marg 1831,

esmal Bormittage 11 Uhr, im Rathhause hier anberaumten Terminen, von welchen der ite peremtorisch ist, offentlich an ben Deists tenben verkauft werden.

Die Tare, gegen welche bis 4 Bochen vor n letten Termine Erinnerungen gulaffig find, taglich in unserer Registratur einzusehen. Neuftabt a. b. Doffe, ben 30. Juli 1830.

Ronigl. Preuß. Juftizamt.

Das zum Nachlaffe bes verstorbenen Rathsemermeisters George Undreas Adermann berige, allhier in der Riegerstraße sub Nr. 5 belegene, auf 2722 Thlr. 15 Sgr. 4 Pf. irte Haus, nebst Pertinenzien, soll in dem im 21. Februar 1831, Morgens 8 Uhr, febenden peremtorischen Termine diffentlich an Meistbictenden verkauft werden.

Freienwalbe a. b. D., ben 9. August 1830. Sbnigl. Preuß. Land und Stadtgericht.

Die ber minorennen Marie henning ges ge, zu Gaftebiese belegene, zu 101 Abir. Sgr. taxirte Bubnerstelle, soll am 29. Ofs r b. J., Bormittags 11 Uhr, im Neibers 1 Gasthofe zu Gustebiese meistbietend vers t werben.

Bruneberg, ben 13. August 1830. Ronigl. Preuß. Justigamt bascloft.

Die zum Nachlasse bes Mühlemneisters Jose Ludwig Bierhals gebörige, zu Großenicke belegene Bockwindmühle, nehft Wohnstund Garten, soll verpachtet werden. Hierstein Termin auf den 6. September d. J., wittags 10 Uhr, in Große Glienicke in dem pryachtenden Grundstücke anderaumt, wosschilustige eingeladen werden. Die Bedinstn werden im Termine bekannt gemacht. handwom, den 16. August 1830. Umningsches Gericht über Große Glienicke und Dalgow.

Auf ben Antrag des Bauergutsbesitzers Josbann Christian Reinide, soll dessen zu Eichzstädt, 4 Meilen von Bertin, 1 Meile von Cremzmen und 1½ Meile von hier belegenes, in der Dienstregulirung begriffenes Bauergut, zu welzhem 2 hufen Acter, etwa 24 Morgen Wiese und Weide für 6 bis 7 haupt Großvieh, imzgleichen für 60 Schaafe gehören, nehst Indenstarienslücken, unter den in unserer Registratur einzzuschenden Bedingungen, in dem an gewöhnlischer Gerichtsstelle auf

ben 14. September b. J., Bormittags 10 Uhr, angesetzten Termin öffents lich an ben Reistbietenden bergestalt verlauft werden, daß die Uebergabe zu Michaelis d. J. erfolgt. Oranienburg, den 18. August 1830. Khnigl. Prenß. Lands und Stadtgericht.

Unter Bezugnahme auf unsere Bekanntmas dung vom 22. August vorigen Jahres, bringen wir hiermit zur allgemeinen Kenntniß:

baß in ber, in bem Hause ber Unternehmer Herren Gebrüder Giese auf ber Role legienstraße Rr. 36 hieselbst bestehenden Koniglichen Salzniederlage, nunmehr auch Salz aus ber Saline zu Ohrrens berg in ber besten Qualität, sowohl in Tonnen, Sacken, als auch eine zeln, nach dem in der Niederlage angeschlagenen Tarif und dem bekannten ediste mäßigen Preise von 14 Ahr. 24 Sgr. 6 Pf. pro 400 Pfund, siets zu haben ist.

und machen das Publikum auf tie, burch die Erweiterung ber Salzvorrathe und stets schnelle Befriedigung eines jeden Salzkonsumenten, nach ben vorhandenen gunftigsten Umftanden bestes henden Vortheile, hierdurch aufmerkjam.

Wittenberg, ben 28. Juli 1830.

Konigl. haupt = Steueramt.

\* Mit Allerhochfter Genehmigung Seiner Maziestat bes Königs von Preußen, hat Ein Hohes Ministerium bes Innern unterm 2. Juli b. J. wir, dem unterzeichneten vormaligen Regierungs-Kendukteur George Bauer, auf die Dauer von fünf Jahren und für den ganzen Umfang der Monarchie, über die an einem geometrischen Arsbeitstisch angebrachte Einrichtung zur Beränzbeitstisch angebrachte Einrichtung zur Beränz

berung ber Jahlen und ber Schieber mit gerab=. liniger Gintheilung, ein Patent guabigft ertheilt.

Diefer Arbeitstisch, über beffen Borgüglichs teit in Sinficht auf größere Genauigkeit und Schnelligfeit bes Berfahrens von ausgezeichnes ten Cachtennern Berlins, bem herra Geheimen Ober=Regierungerath Behrnauer, Geheimen Rath und Profeffor Dr. Grufon, Rehrer ber Mathematik Dr. Krid, Dirigent ber trigos nometrifchen Ubtheilung bes großen Generals stabe Major von Desfeld, Forstommiffas riud und Lehrer ber prattischen Geometrie bei ber Königlichen Forstatabemie Paffow, Direttor bes Friedrichswerderichen Gymnafii Dr. Bims mermann, bie bortheilhafteften Beugniffe bein Unterzeichneten ertheilt worden find, bezweckt burch feine Borrichtungen, baß jeder Kondutteur ober Ingenieur von feinem Brouillon, bas er burch Bouffole, Aftrolabium ober fonftiges Minkelmeginstrument aufgenommen hat, fogleich einen Plan mit fünf bis zehnfach größerer Cis derheit, Buverlaffigfeit und mit einem wenige ftens um bie Salfte geringern Zeitaufwande anfertigen könne, als man bisher mit den gewöhns lichen Methoden burch einen Transporteur oder fonftigen Regeltransporteur es im Stande ift, baber auch nun biefe ermabnten Instrumente gang entbehrlich gemacht find. Ferner tann man auch baburch mit gleicher Genauigfeit und Zeitersvaruiß bie Richtungewinkel auf bem Plan entnehmen, um fie auf bem Belde fonach übertragen zu konnen. Und nun kann man noch nach jeder Drientirungelinie bie vorschriftenia= Bigen Parallellinen jugleich auch baburch ans fertigen, wie auch ein Quabratuet jum Ropi= ren ober Reduziren einer Rarte.

Die Verfahrungsart, mit einem folden Urs beitetisch zu arbeiten, ift so einleuchtenb, baß wenn ein Geometer ihn nur sieht, er sogleich wissen wird, bamit zu arbeiten, ohne nothig zu haben, bie Instruction burchzulesen.

Die unten angeführte Größe ber angefertigten geometrischen Arbeitstische habe ich normalweise baber so groß angenommen, weil die Plane an die Behorden in Sektionen überreicht werden muffen, wo jede Sektion aus zwei Bogenbreiten gemacht wird, jeder Bogen eines großen Formats vom Zeichnungspapier hat 2 Fuß Breite,

mithin habe ich die Lange bes Arbeit mit seinen Vorrichtungen ju 5½ Frest, 1 bierzu angemessene Breite zu 3 Frest, 2 men, und vermöge der angebrachter Span men, und vermöge der angebrachter erach i ger Länge anzubringen. Sein Untergesich auf Augelvorrichtungen steht, um es his Gelegenheit sogleich daburch immer festige können, läßt sich stückweise auseinander men, und sammt der Tischplatte in ein zu frug hohes Futteral zur bequenen Weden der haber die einen solchen geomensten beitstisch größer ober kleiner zu haben wiede so din ich auch bereit, ihn in der Art plien

Ein solcher geometrischer Arbeitetisch al oben angegebenen Große, mit meffingenm I lungsschienen, sammt allen hierzu noch erfre lichen Borrichtungen, als:

1) neunzehn Stud meffingene Bahlplatte 2) ein eisernes Lineal von 3 Fuß unb 7; Lange,

3) ein eisernes Dreied, beffen eine Rathe 18 und die andere 9 Boll lang if,

4) ein eiferner Schranbenschläffel,
5) eine Erläuterung über ben Schruch warbeitstisches mit allen feinen Borichts gen und beffen Jusammensag,

6) ein Packfutteral, worin alle die ermied Sachen gelegt werden, ift zu dem ist seiten Preise von funf und funfzig lern zu haben, wobei auch noch processen, daß dieser Arbeitstisch fi spin an geführt ist, daß er zugleich all in jed ches Mobel in einem Zimmer gelin im

Der Preis für ben geometrifcen Arbeit ift hinsichtlich seiner Leiftungen, ber noch gu erhaltenden Mebenstücke des-Apparais ber ganglichen Entbehrlichkeit eines Tradteurs, gewiß sehr maßig festgestellt.

Die gefälligen Bestellungen auf fold beitstische, bittet Endesunterschriebener un ner Abresse nach ber heiligengeiststraße Au machen, wo zugleich in bemfelben hau Tischlermeister Wisbauer die Instrument zu jeder Zeit in Augenschein genommen atonnen.
George Bauer,

vormaliger Regierungefonbutt

# amts Blatt

der Königlichen Regierung zu Potsbam und ber Stadt Berlin

# - Stud 36. -

#### Den 3. September

### Allgemeine Besensammlung.

Das blesjährige 15te Stud ber allgemeinen Befetfammlung enthalt:

Dr. 1258. Die Allerhochste Rabinetsorbre, betreffend Die Ethaltung ber Stabte mauern ic. Vom 20. Juni 1830.

Dr. 1259. Die Befanntmachung einiger gufaglichen und abanbernben Beftimmuns gen ju bem unter bem 12. Marg 1825 beftatigten Plane ber See, Affeturange Gefellschaft zu Stettin. Bom 26. Juli 1830.

Dr. 1260. Der Schiffabres Bertrag mie Dibenhurg. Bom 26. Juli 1830.

Dr. 1261. Die Allerhöchste Kabinetsordre vom 8. August 1830, über die burgers lichen Verbakniffe ber Juden in ben neuen und wiedererworbenen Probingen.

## Verordnungen und Bekanntmachungen, welche den Regierungsbeziek Dotedam ausschließlich betreffen.

Potsbam, ben 21, August 1830. Wir empfehlen, nach einer Bestimmung bes Soben Ministerif bes Innern vom Dr. 131. 30. Juli b. 3., bem Dublifum bie von bem Geheimen Regierungsrath und Land, Borrichtung rath des Pyriger Rreifes pon Schoning ermittelte Borrichtung an fleinen Bech, an fleinen fellaben, welche bem Zwede, jufallige Werlegung ber Sand beim Bechfelfchneiben Bu verhuten, vollkommen erufpricht, auch einfach und feiche und mit geringen Ros butung von ften bei jeder Lade anzubringen ift.

Die Beschreibung und Abbildung berfelben ift in einer fleinen Schrifte in ber gen ber Buch, und Kunsthandlung von E. G. Luderich in Berlin für ben Dreis von 71 Sand. Ggr. ju finben.

Die landrathlichen Beborden werden bierauf in Berfolg ber Berfugung vom 8. Mai v. 3. noch befonbers aufmertfam gemacht, ba burch bie Ginfubrung jener Borrichtung auf bem Lande, die in ber Allerhochften Rabinetsorbre vom 19. Mary v. 3. ausgesprochne Abnicht erreicht wird, ben bei ber Aushebung ber Erfagmanns ichaften nicht felten bortommenben Berftummelungen ber linken Sand ber Difficate pflicheigen, woburch felbige bom Linfendienft ausgeschloffen merben muffen, ju fteuern. Ronigl. Regierung.

Hechselladen sur Bers Berletun= I. in pl.

459. Mugust.

| Me. 132.<br>Refultat                                 | Mach bem Ausschreiben vom 22. Juli v. 3. (Amsthatt von 1829 Seite 163) beträgt:                                                      |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| her Städtes<br>Feuerlassens<br>Rechnung<br>pro 1829, | 1) die Sinnahme an Beiträgen à 13 Sgr. Propent 183423 thl. 24 kgr. 7 pf. 2) Bestand                                                  |
| I. 1321.<br>Lugust.                                  | und . 2765 / 6 / 7 / 3216 / 28 / 6 /                                                                                                 |
|                                                      | überhaupt . : 208964 thl. 29 fgr. 8 f.                                                                                               |
| •                                                    | 4) bie Ausgabe für liquibirte Feuersthaben 194260 - 18 . 81                                                                          |
|                                                      | 5) ber Bestand                                                                                                                       |
|                                                      |                                                                                                                                      |
|                                                      | Unter ben vorgebachten Beträgen ad 1 und 4 find für bie Stabte bes Bezirks ber Konigl. Regierung zu Frankfurt an ber Ober begriffen: |
|                                                      | 6) unter hen Ginnohmen ad 1                                                                                                          |
|                                                      | 7) . Musgaben ad 4                                                                                                                   |
| •                                                    | mithin beträgt<br>8) ber von hier babin gezahlte Zuschuß 26530 thl. 17 fgr. 4 %.                                                     |
|                                                      | Dach ber Rechnung vom Stabte. Feuerfogletats. Fonds pro 1829 find:                                                                   |
|                                                      | A. von ber Soll Einnahme an Beitragen aus ben Stabten bes hiefigen Regles                                                            |
|                                                      | gungsbezirfs                                                                                                                         |
|                                                      | wirklich eingezahlt                                                                                                                  |
|                                                      | michin noch rūdftändig. 1987 thi. 1 sgr. 2 pf.                                                                                       |
| •                                                    | B. Von ber Soll-Ausgabe für liquibirte Zeuerschaben im blefigen Regierungsbestef                                                     |
| •                                                    | 97424 thi. 19 fgr. 7pf.                                                                                                              |
| •                                                    | wirklich gezahlt                                                                                                                     |
|                                                      | also noch rückständig 7593 thl. 4 sgr. 3 pf.                                                                                         |
| •                                                    | Bu ben ad A eingesommenen                                                                                                            |
| •                                                    | muffen gerechnet werben:  a) ber Bestand ad 2 mit                                                                                    |
| <b>,</b> :                                           | b) ble Ersparniffe und extraordinore Emnahmen ad 3 mie 3216 . 28 . 6 .                                                               |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                | c) e Einnahme Reste ad A mit 1987 1 . 2 .                                                                                            |
|                                                      | find 138669 thl. 17 fgr. 11 pf.                                                                                                      |
|                                                      | Werben hiervon abgerechnet:                                                                                                          |
|                                                      | na) bie ad B wirklich gezahlten Bergütigungen mit 89831 ihl. 15 fgr. 4 pf.,                                                          |
|                                                      | bb) bie Ausgabe-Meste ad B mit 7593 . 4 . 3                                                                                          |
|                                                      |                                                                                                                                      |
| •                                                    | Latus 97424 tol. 19 fgr. 7 pf., 138669 tol. 17 fgr. 11 pf                                                                            |

Digitized by Google

```
Transport 97424 thl. 19 fgr. 7 pf., 138669 thl. 17 fgr. 11 pf. -
       bes Begirts ber Ronial. Res
      gierung ju Frankfurt an ber
      Ober ad 8 mit ...........26530 . 17 . 4 .
                                                  -123955 · 6 · 11 ·
       so ergiebt fich ebenfalls ber vorber ad 5 gebachte
       Bestand von ....
                                           ..... 14714 fbl. 11 far. — pf.
   Mach bem Resultat über die vorjährige Rechnung pro 1828, vom 15. Juli
v. 3. (Amteblatt von 1829 Ceite 154) betrugen:
I. die Ginnahme. Refte bis infl. 1828......
                                                  . 13303 thl, 23 far. 7 pf.
   hierzu die Einnahme Refte aus ben Jahren 180%, nach
   bem Ausschreiben vom 15. April D. J. (Amtsblatt
    pon 1830 Selte 98) mit .....
                                                       917
                                             find. . 14220 thl. 28 far. 4 pf.
   barauf find nach ber Rechnung pro 1829 eingekommen 10105 . 20 . 1 .
                                           bleiben . .
                                                      4115 thl. 8 far. 3 pf.
    bierzu bie vorstehend ad A gebachten......
                                                      1987
   Summa fammtlicher Ginnahme. Refte nach ber Mech.
   nuna pro 1829.....
                                                    6102 ibl. 9 far. 5 pf.
II. Die Ausgabe Refte bis infl. 1828 ..... 97522 thl. 8 far. 11 pf.
   hierzu die Ausgabe, Reste aus den Jahren 1803 wie
                                                     1226 , 20 , -- ."
                                             finb. . 98748 thl. 28 fgr. 11 pf.
   Davon sind:
 a) ausgegeben nach der Rechnung pro 1829
                              86424 ibl. 12 fgr. 6 pf.,
 b) erspart wie nachstebet.
                                550 / -- /
                                                    86974 1 12 1
                                           bleiben.. 11774 thl. 16 far. 5 pf.
   Dierzu bie vorstebenb ad B gedachten .....
                                                     7593
   Summa aller Ausgabe, Reste nach ber Rechnung pro
   1829....
                                                .. 19367 tbl. 20 far. 8 pf.
     Die Ausgabe, Ersparnisse und ertraorbinairen Ginnahmen aus ber Rechnung
pro 1829 betragen:
A. Ausgabe, Ersparniffe
 1) Fol. 66. Mus bem zweiten Ausschreiben pro 1827.
                                                      550 tol. - fait. - of.
    vom 15. Aveil 1828 Re. 39.....
B. Ertraordinaire Ginnahmen
 2) Fol 30. Un Binsen für einige von Belt ju Reit bei
                                                      550 tbl. — fgr. — pf.
                                            Latus
```

|     | Der Königs. Banque zu Berlin belegt gewesene und, so wie bas Bedurfniß ber Abgebrannten es erfordert, | 550  | tğl. |    | fgr. | <del>-</del> { | pf.      |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----|------|----------------|----------|
| *   | wieder eingezogene Bestands Summen                                                                    | 1473 | •    | 28 | •    | 6              | •        |
| رو. | fassen Beitragen, wegen Differenzen beim boreigen Ratafter                                            | 5    | .:   | 19 |      | 9 ,            | ,        |
|     | überhaupt.                                                                                            |      | _    |    |      | 8 01           | <u>.</u> |

welche im nachften Ausschreiben gur Ginnahme fommen.

Konfal. Regierung. Abtheilung bes Junem.

Potebam, ben 24. August 1830.

Mr. 133. ben in ben Stäbten pro 1829. I. 1320. Angust.

Im Jabre 1829 haben in ben, jur Rur. und Deumartichen Leuersozietat ger Branbichas borigen Stabten bes biefigen Regierungebegirfs überhaupt 44 Branbe ftattgefuns ben, von welchen 3 burch Bermahrlofung, 10 burch muthmaßliche, und 1 burch porsäsliche Brandstiftung, 1 burch fehlerhafte Bauart, und 29 burch unermineite Bufalle veranlagt worden find.

Bei blesen Branben haben 215 Usspirte an ihren Gebäuben Schaben gellte ten, und find benfelben 30 Wohnhaufer, 70 Geiten . und Stallgebaube, 116 Schew nen, 5 Windmublen, 2 Fabrifgebaube und 1 Regelbahn ganglich eingeafchert, fo wie außerbem 44 Bohnhaufer, 40 Geitens und Stallgebaude, 1 Scheune und 1 Mabiarche mehr ober weniger beschäbigt worben.

Konigl. Regierung. Abthellung bes Innern.

#### Vermischte Nachrichten.

Die fonft in Alt. Stansborf eingeschult gewesene Rommune Rieplos, Superin. tendentue Storctow, bat mit ruhmlichem Elfer und bebeutenden Aufopferungen eine eigene Schuleinrichtung gerroffen, ein junt Schulhaufe poffenbes Bebaube zwecke maßig eingerichtet, Die Schulftelle nach Rraften botirt, und bie Schule inft ben udibigen Utenflike und Leftapparaten auf ihre Roften verfeben.

Dies wird hiermit in Anerkennung bes bewiefenen guten Willens ber Rommune und ber Zweckmäßigfiet ihrer getroffenen Cinrichtung jur offentlichen Renntuis ge-Potsbam, den 21. August 1830.

> Ronigl. Regierung. Abtheffung für bie Rirchenverwaltung und bas Schilmefen.

> > (hierbei ein Extrablatt!)

#### -36sten Stuck des Amtsblatts der Königlichen Regierung zu Votsdam und der Stadt Berlin.

Es soll bas vom 1. Januar ?. J. bis letz ten Dezember 1836 in ben, gum Saupt - Forfts Kassenbezirk Driesen gehörigen Revieren Dries sen mit Schlanow und Lubiathfließ, forfwirths ichaftlich einzuschlagende Scheitbrennholz, fo wie bas mahrend berfelben Zeit in bem Revier Regenthin forstwirthschaftlich einzuschlagenbe Scheitund Mft Brennholz, und zwar aus jedem Res vier für fich, im Wege ber Submiffion verkauft, und mit dem Bestbietenben ein Kontrakt auf Die Daner von feche Jahren abgeschloffen werben.

Das Minimum bes alljährlich zu verabteis denben Brennholges ift festgefest:

bei Dricfen mit Schlanow auf 3000 Rlafter Scheitholy,

bei Lubiathfließ auf .......... 1500 Rlafter Scheitholz,

bei Regenthin auf ......2000 Klufter Scheitholz und ..... 1000 Klafter Ustholz.

Das Marimum ift bagegen bestimmt:

bei Driesen mit Schlandw auf 5000 Klafter Cheitholz,

bei Lubiathfließ auf ......3000 Rlafter Scheitholz,

bei Regenthin auf ......5000 Klafter Scheitholz und ...........3000 Klafter

Die bem Berfauf jum Grunbe liegenben Bebingungen, tonnen in ber Registratur ber une terzeichneten Regierungs - Abtheilung, bei bem Forstinspektor von Winterfeld in Landsberg a. d. Warthe, und bei ber Saupt-Forstlaffe in Driefen eingesehen werben. Abschriften von benfelben, fo wie von ber Bekanntmachung über bas Berfahren bei bergleichen Submiffionen, tonnen Raufliebhaber zu jeder Zeit blos gegen Erstattung ber Ropialien erhalten. Die Submise fionsantrage, welche auf jebe einzelne Holzart, und auf jedes ber genannten brei Reviere gerichtet fein muffen, merden nur bis jum 7. Ditober b. 3. angenommen, und muffen bem gus ftitiarius '.r unterzeichneten Regierungs albe theilung, Regierungerath von Ronen, von ben Raufbewerbern, welche bemfelben zugleich bas ju biefem Geschäfte erforberliche Bermogen burch glaubhafte Bescheinigungen nachzumeisen haben, unter Abgabe ber vorgeschriebenen protokollaris ... ichen Erflarungen zugeftellt merben. Der Ters min gur Erbffnung ber verfiegelt einzureichenben Submiffionen ift auf ben 8. Oftober b. 3. angefest, welchen bie Bewerber entweber felbit. ober burch einen Abgeordneten beimobnen tone nen, und wobei ausbrudlich bemerkt wirb, bag Nachgebote unter feinen Umffanden angenoms men merben.

Krankfurt a. b. Ober, ben 18. Juli 1830. Rhnigl. Regierung.

Abtheilung für die Verwaltung der direkten Steuern, Domainen und Forften.

Stedbrief.

Der blobfinnige Peter Rathe aus Beras holz, hat fich vor mehreren Tagen aus ber Mohnung feines Stiefvatere, ber bortigen Sauslers hinge, beimlich entfernt. Er ift 30 Jahr alt, 5 Fuß 1 Boll groß, bat schwarze Haare, bebedte Stirn, fcmarge Angenbraunen, blaue Augen, spige Nose, schwarzen langen Bart, gute Bahne, gewöhnlichen Mund, spiges Kinn, lange liches Geficht, gefunde Gefichtefarbe, ift von unterfetter Statur, und hat auf der rechten Bange eine kleine Marbe. Bekleibet mar er mit eis ner blauen Tuchweste, einer blauen Tuchjacke, kurzen leinenen Hosen, altem Kilzhut, blau= wollenem rothbuntem Salstuche und flachsenem Hembe.

Alle resp. Behörden werben baber bienfters gebenft ersucht, ben zc. Mathe, mo er fich betreten lagt, ju verhaften, und gegen Erstatt= ung ber Roften anhertransportiren zu laffen.

Belgig, ben 26. August 1830.

Ronigl. Rent= und Polizeiamt.

Der Steckbrief vom 3. August b. J. hinter bie Chefrau bes Kattundruckers Rarl heinrich Abbier, Christiane Sophie geb. Trebst von

bier, wirb, ba biefelbe ju Charlottenburg erz griffen, und an und jur Untersuchung eingelies fert worben, außer Wirksamkeit gefest.

Zeit, ben 24. August 1830.

Ronigl. Inquisitoriat.

\* Um 25. b. M. ift beim Dorfe Radilh, an ber Strafe nach Torgau, ein Mensch ohne alle Legitimation und bei einem Diebstahl betroffen, und an und eingeliefert, beffen Gehbrigkeitse Berbaltniffe nicht zu ermitteln gewesen.

Bahricheinlich zu beren Berheimlichung ftellt er fich gleichsam wie blobfinnig, nennt fich (auf angebl. Sorenfagen) Trebes, fpricht (mahrs fcinlich absichtlich) ftotternb und etwas uns beutlich beutsch, tann lefen, will aber weber Eltern, noch Ort feiner hertunft tennen, über Potebam ber in hiefige Gegend gekommen fein, und schon seit vielen Jahren fich bettelnb ums her getricben haben, ohne irgend eine Segend in diefer Beziehung anzugeben; er ift bem Anfes hen nach 17 bis 20 Jahr alt, etwa 5 Auf 1 Boll groß, unterfetter Ctatur, gefunder Gefichtefarbe, hat langliche Gefichteform, buns kelblonde Haare, weißlichen schwachen Bart, schwärzliche Augenbraunen, blagblaue Augen, langliche Mafe, fleinen Mund, flache Stun, rundes Rinn und weiße, gefunde Babpe.

Befondere Kennzeichen find: eine Schnitts narbe am Kinn, eine bergleichen am Zeigefinger ber linken Hand, ber rechte Zuß ift lahm, und an den Andcheln find mehrere Geschwure (vielleicht Folge von Keffeln) bemerkbar.

Bekleidet war derselbe mit einem dunkelblauen groben Luchrod mit Flanell gesüttert, und 2 Reihen übersponnenen Knöpfen, worüber er eine lederne Schäsertasche trug, unter dem Rock hatte er eine blautuchene Jacke mit weißleines nem Futter und gelben Metallknöpfen, unter ders selben eine blaugedruckte Leinwandjacke; demsnächst trug er blauleinene Hosen mit knöchernen Knöpfen, eine roths und gelbgestreifte Manchesters weste mit 6 zinnernen Knöpfen mit rothen Glasssteinchen in der Mitte, ein grüns und rothgesstreiftes Gingbamhalstuch, wollene Socken, kalbs lederne einnathige Stiefeln und runden schwars zen Filzbut.

Da biefer Menich mabricheinlich aus einem Gefangniß ber einer Strafanftalt irgenbwo entsprungen, fo werben alle refp, Behbrben, und

überhaupt Jebermann bringend ersucht, ba borftebenbe Signalement zu prufen, und bie e ma mögliche Auskunft über biefen Menfche balbgefälligft anber zu ertheilen.

Wittenberg, ben 27. August 1830. Das Patrimonial - Rreisgerick

Der hanbelsmann Cheym Jankowitz Rabimann aus Grodno, hat angeblich seinen von Magistrat zu Landsberg in Schlessen aus 16. Juli b. J. auf 6 Monate gultigen Rifepaß, welcher hier am 7. August b. J. nach Ragbes burg visirt worden, zwischen hier und Pagen binter Genthin verloren.

Bu Bermeibung bes Mißbrauchs bringen at bies zur bffentlichen Kenntniß, erffaren ben pat bierburch für ungultig, und bemerken, bag ber Nakbimann von uns mit einem neuen Paffe zur Reise über Magbeburg nach Frankfurt a. R. und von ba über Leipzig nach Grodno zurud, versehen ift.

Brandenburg, ben 13. August 1830. Der Mogistrat.

In einer hier anhängigen Untersuchung find bie nachstehend verzeichneten Gegenstände, wahrt scheinlich auf eine unrechtmäßige Weise erwov ben, an uns übergeben worden.

Wir bringen bies zur öffentlichen Kenntnis, mit bem Bemerken, baß wir einen Termin in unferm Gerichtslofal, (kleine Steinstraße Ar.

214, eine Treppe boch,) auf

den 4. Oktober d. J., gur Anmelbung bes etwa bestohlenen Eigenthas mers, und Anzeige über die Zelt, Art und Beise bes Diebstahls angesethet haben, überlassen bech dem Beschädigten, die Anzeige seiner Serichtsbehörbe zu machen.

Salle, ben 20. August 1830.

Rbnigl, Preuß. Inquifitoriat. Berzeichniß ber verdachtigen Gegenstände.

- 1) Ein Paar Unterziehbeinkleiber von feiner Leinwand, blau gezeichnet C. v. L. 1.
- 2) Ein Baar bergl. blau gezeichnet v. L. 3.
- 3) Ein Paar bergl, roth gezeichnet C. v. L. 4) Sechs Paar ganz neue baumwollene ges wurtte Halbstrumpfe, sammtlich roch ges zeichnet C. v. L. 1 — 6.

5) 3mei handthcher, giemlich fein, geffreift mit Rante, roth gezeichnet w. L. 1. 2.

6) Eine zweigehäufige filberne Kaschenube, bas

außere Gehäuse mit Schildrose belegt, aber febr beschäbigt; es besinden sich auf bem ganz simplen Zifferblatte beutsche Ziffern, die Zeiger sind von Messing, im innern Gehäuse steht man die Buchstaben A. H. H. und die Jahl 6836 eingeätzt, außerzbem sind noch die Zahlen 3985 1449 mit einer Nadel gekristelt zu bemerken.

7) Eine tombadne eingehäusige Taschenuhr mit beutschen Ziffern, die Zeiger von Stahl, auf dem Zifferblatt und der Platte auf dem Werte die Worte: Barthoud a Paris, ins wendig auf dem Gehäuse 4 criso.

8) Ein Siegelring von Semibor mit rothem

Steine,

\* Eingetretener Umstande halber kann ber bies
fige, auf ben 27. September b. J. verlegte
Jahrmarkt an diesem Tage nicht, wird vielmehr
erst ben 29. September gehalten werden.

Ludenwalde, ben 21. August 1830. Der Magistrat.

Die hiefigen im Kalenter angesetzten Biehe markte find zeither um beswillen so wenig ber sucht worden, weil die Bewohner der jenseits der Ober belegenen Ortschaften für die Ucbersfahrt mit dem Biehe über die Oder bei unserer Stadt ein sehr bohes Fabrgeld entrichten umsten, welches besonders für diejenigen Berkausfer sehr brudend war, welche das zum Markt hierher gebrachte Bieh nicht verkaufen konnten, und solches nach ihrer heimath zurücksuhren mußten.

Celt Trinitatis b. J. ift inbem ber biefigen Stadtfommune bas Ronigl. Fahrregal hierfelbft in Pacht überlaffen worden, und um nun ben Bertehr auf ben hiefigen Biehmartten wieber

gu beben, ift festgefest worden:

1) bağ von jegt an von bem zu Marktzeiten hierherkommenden und die Oder paffirenden Biebe, gleichviel, es gehe einzeln oder zu mehreren Studen über die Fähre, nicht mehr als 1 Sgr. 3 Pf. für jedes Stud an Fährgeld für die hin nud Rückfahrt über die Oder, erhoben werden foll.

2) Soll von bem gedachten Biebe fein Stabte Dammzoll mehr erhoben werben, und

3) follen auch die Eigenthumer bes Biches von ber Erlegung bes üblichen Stattegelbes ganglich befreit fein,

In ber borgebachten Art werben vom 13. September b. J. ab die hiesigen Bichmarkte an den im Kalender angegebenen Tagen abge-halten werden, und hoffen und wünschen wir, das bei der jest eingetretenen so bedeutenden Verminderung der Rosten für Käuser und Berzkäuser, die hiesigen Viehmarkte wieder so zahlereich, wie ehedem besucht werden mochten.

Oderberg, ben 20. August 1830.

Der Magistrat,

I. Die im Ofthavellanbischen Kreise beieges nen, gegenwärtig im Besitz bes Herrn Frieds rich Ludwig Leopold von Bredow auf Brcs bow befindlichen Ritterguter Markee I. und II. Antheils, sind

1) bei ben von ben Aderleuten und ben Roffathen im Dorfe Martee in Autrag gebrachten Dienstregulirungen und respekti-

ven Ablbsungen,

2) bei ber zwischen ben Rittergutern und ber Gemeine Martee schwebenben Uder- und

Beideauseinanderfegung,

3) bei ber zwischen ben Rittergatern und Gesmeinden Martee, Martau, Schwanebed, Schwante, Perwenit und der Kolonie Herstefeld Ichwebenden Wiefens und Hatunges Auseinandersetzung im sogenannten Teusfelsbruche;

II. die im Besthavellandischen Kreise bes legenen, gegenwartig im Besitz bes Herm Haupt-Ritterschafts-Direktors Christoph Ausgust von Bredow befindlichen Lehnrittersguter Schwanebeck I. und II. Antheils, bei ber ad I Nr. 3 aufgeführten Wiesens und Hungsauseinandersetzung

betbeiligt, und es find biefe fammtlichen Ges schäfte bis jum Abichluß bes Rezeffes und refp. jur Ermittelung ber Abfindungsplane vorbereitet.

Da jedoch bem Rittergute Markee I. Anstheils die Erbpachts; bem Rittergute Markee II. Antheils die Fidelkommiß=Qualität beiwohnt, und ber Herr Haupt=Ritterschaftsdirector Chrisstoph August von Bredow mit keiner lehnssfähigen Descendenz versehen ist, so werden sämmtsliche vorgenannte Auseinandersetzungen, in Gesmäßheit des § 11 seq. der Gemeinheitstheislungs=Ausssührungs=Drdnung von 7. Juni 1821, hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht, und alle diesenigen, welche an diesen Ritters

gatern und auch überhaupt an biefen Auseins andersetzungen als Erbverpachter, Fibeitommißs Anwarter und Lehnsfolger, ober aus irgend einem andern Grunde ein Intereffe zu haben vermeinen, aufgefordert, sich binnen 6 Wochen, und spatesteus in bem auf

ben 11. Oftober b. 3.,

Bormittags 9 Uhr, in bem Geschäftszimmer bes unterzeichneten Kommiffarii allbier anstehensen Termine zu melben, und unter Borlegung und nach erfolgter Einsicht der Alten über die in sammtlichen Auseinandersetzungen bereits festzgestellten Grundste, über die anderweitig statzgehabten Bergleiche, und ob sie bei Borlegung der Plane oder fernerbin zur Sache zugezogen sein wollen, sich zu erklären. Die Nichterscheiznenden mussen sämmtliche Auseinandersetzungen gegen sich getten lassen, und werden späterhin mit keinen Einwendungen dagegen weiter geshort werden.

Brandenburg, ben 19. August 1830. Im Auftrage der Konigl. General-Kommission für die Kurmark Brandenburg. ' Mehner.

Auf ben Antrag ber verwittweten Schleusens meister Liepner soll die, 3 Meilen von hier, 1 Meile von Eremmen und Fweile von Beetz belegene Rhienschleuse, zu welcher, außer ben Wohn= und Wirthschaftsgebauben, 20 Morgen Wicsen und 4 Morgen Garten gehören, in den auf den 9. August und 20. September d. J., Wormittags 10 Uhr, an Ort und Stelle angesetzten Terminen, unter den in unserer Registratur einzusehenden Bedingungen, diffentlich an den Meistbictenden vertauft werden. Kaufslustige werden mit dem Bemerken eingeladen, daß der Zuschlag im Fall eines annehmlichen Gebots, schon im ersten Termine erfolgen kann.

Dranienburg, am 29. Juni 1830. Königl. Preug. Land = und Stadt = Gericht.

Das bem hopfengartner Gottlieb Bengel gehorige, zu Giesenhorst Rr. 20 belegene, in unserem hoppothekenbuche Fol. 222 verzeichnete hopfengartnergut von 140 Morgen, soll in bem bazu auf

ben 29. Oltober b. J., Bormittags 11 Uhr, im Rathhaufe ju Reuftabt a. b. Doffe anbe raumten Bietungstermine, Schuldenhalber, an ben Meistbietenbenben bffentlich vertauft werben.

Die Tare, gegen welche bis 4 Mochen Me bem Termine Erinnerungen zuläffig find, ber täglich in unferer Registratur eingesehen webe

Neuftabt a. d. Doffe, ben 3. Juli 1831, Ronigl. Preuß. Juftizamt.

Das zum Nachlasse des Zimmergefellm Grisstoph Ruhse gehörige, auf 170 Thi. Rourant taxirte Wohnhaus in Wentorf, fol am 10. Septemb. d. J. um 10 Uhr in der Gerindsstude zu Feldmarschallshof meistbietend war kauft werden.

Wildnack, ben 15. Juli 1830. Das Gericht bes Landchens Kumlosen.

Das Vol. I Fol. 36 des Spepthetenbuckes verzeichnete Grundstück, der Walentinswerz der genannt, eine Insel im Havelftom oberzhalb Spandau, dem vormaligen Lehret Friedick Wilhelm Stienauer gehörig, soll Schuldenshalber öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und sind drei Bietungstermine, nämlich: auf den 28. Oktober 1830,

ben 3. Januar 1831 und ben 12. Marz 1831,

Bormittags 10 Uhr, angesetzt, wovon Lettere peremtorisch ift. Der Zuschlag erfolgt nach im geholtem Konsens der Konigl. Regierung, wer gen des dem Fistus zustehenden Borkaufrechts, und soll auf Nachgebote teine Rucksicht genome men werden, in sofern nicht gesetzliche Umstände eine Ausnahme zulassen.

Die Tare, gegen welche nur bis 4 Bochen vor bem letten Termine Erinnerungen angebracht werden können, ist täglich Bormits tags in unserer Registratur einzusehen. Sie ers giebt einen Ertragswerth bes Grundstücks von 2388 Thlr. 13 Sgr. 4 Pf., und die auf bemselben befindlichen Gebäude sind zu 1994 Thlr. 29 Sgr. abgeschätzt.

Spandau, ben 8. August 1830. Ronigl. Preuß. Justigamt allhier.

## Amts Blatt

der Königlichen Regierung zu Potsbam und ber Stadt Berlin.

### Stud 37.

Den 10. September 1830.

Verordnungen und Bekanntmachungen, welche den Regierungsbezirk Dotedam ausschließlich betreffen.

Potsbam, ben 28. August 1830.

Wenn eine Beranderung in ben Nummern ober ber Buchstabenbezeichnung ber Rt. 134. Schiffsgefaße ober in ber Perfon bes Gigenthamers vorgeht, muß ber Schiffsfuh. rer von ber betreffenden Polizeibeborbe eine folche Beranderung unter bem Deg, rung in ben briefe attestiren laffen, fo bag bie Ibentiat bes Sahrzeuges, worauf ber Defbetef ober ber lautet, und bessen, wofür er produzirt wird, außer Zweifel gestellt wird. Buchftabens Wird ein Megbrief produzirt, welcher auf die Bezeichnung bes Schiffes nicht bezeichnung

pafie, ober einen andern, als den Bufrer bes Schiffes als Eigenthumer beffelben an ben angiebt, ohne bag biefe Abweichung burch ein Ueteft ber Urt erlautert wird, fo ift Schiffsges eine neue Bermeffung vorzunehmen, und babei fo zu verfahren, wie in ber Unwei- fagen. fung zur Erhebung ber Schiffabrteabgaben gwifden ber Elbe und Ober im 6 6 für ben Rall vorgeschrieben ift, bag ein Schiffeführer ben ertheilten Defibrief nicht porzeigen fann.

Dies wird hiermit in Folge eines Erlaffes bes herrn General Direttors ber Steuern vom 18. b. M. jur allgemeinen Kenntnig und Achtung gebracht.

Ronigl. Regierung.

Abtheilung für bie Berwaltung ber indhreften Steuern.

Durch bie unterm 20. Oktober 1828 erlaffene, und burch bie Umteblatter ber De. 135. Regierungen zu Magbeburg, Frankfurt an der Ober, Potsbam, Liegnic, Merfer Betannts burg und Erfurt bekannt gemachte Berfugung ift bas im Fall der Erledigung von machung er Familienstiftungen, wobei Genugberechtigte aus bem Konigreich Sachsen in Frage lebigter Fa= Familienfritungen, wobei Genupverechtigte aus vem Avnigtein, Sachen in Bruge milien Los kommen konnten, zu beobachtende Berfahren, in Gemaßheit der mit der Koniglich kals und Sachsischen Regierung abgeschloffenen Konvention vom 27. September 1825 naber Provingiale bestimmt worden. Diejenigen Beborben, welche bergleichen Stiftungen zu vergeben, fiffungen. ju verwalten, ober ju beauffichtigen haben, werden mit Bezug bierauf und auf ben Grund ber bestehenden vertragsmäßigen Bereinbarungen nachtraglich angewiesen, Die September. folche Stiftungen betreffenden Befanntmachungen nicht nur, wie bereits angeordnet,

August.

Digitized by GOOGLE

in bie allgemeine Preußische Staatszeitung und in bie Umtsblatter ber obert er mabnten Reglerungen, fonbern auch funftig in ble Leipziger politische Zeitung eine rucken ju laffen. Die hierdurch entstehenben Roften follen ebenfalls, in fofern fie nicht aus ben Ueberschuffen ber Stiftung bestruten werben tonnen, bem in Rolge bes offentlichen Aufrufe junachft jur Perjeption Gelangenden angerechnet merben.

Die in ber Berfügung vom 20. Oftober 1828 und in ber gegenwartigen em Baltenen, ble Familienftiftungen betreffenden Borfchriften, follen ferner auch auf alle, fh ber burch bie obgebachten Amteblattet befannt gemachten Konvention mit Cache fen vom 28. Dezember 1825 und in ben barin gebachten fruberen Abkommen er mabnten Provinzial, und Lokalstiftungen angewendet werden, fo bag bei voteme menben Erlebigungen folcher Stiftungen bie erforberlichen Befanntmachungen wie ber für bie Familienstiftungen vorgeschriebenen Beife, in die allgemeine Preufife Staatszeitung, in Die Leipziger politische Zeitung und in ble mehrgebachten Umts Mitter einzuruden fein werben. Denjenigen, welche folche Stiftungen zu vergeben, verwalten ober an beauffichtigen haben, wird bie genaue Beobachtung blefer Be Immung hiermit ebenfalls ausbrucklich jur Pflicht gemacht.

Berlin, ben 22. Mai 1830.

Die Ministerien ber geiftlichen zc. Ungelegenheiten, bes Innern, der auswärtigen Anger v. Schudmann. v. Altenftein. genbeiten, v. Bernstorff.

ber Juftig, für ben Minifter. v. Ramps.

Potsbam, ben 6. September 1830.

Borftegenbe Berfügung ber Ronigl. Ministerien ber geiftlichen Ungelegenheiten, bes Innern, ber auswartigen Ungelegenheiten und ber Juftig vom 22. Daf b. 3. wird hierdurch jur allgemeinen Renntnig gebracht.

Königl. Regierung. Abtheilung bes Innere

Perordnungen und Bekanntmachungen des Königl. Kammergerichte.

Mr. 21. per. (much: wifen Atten der Unterges actichte an ben Dhers Appella tionefenat.

In Berfolg ber Befanntmachung vom 19. April b. 3., Die unmittelbare Abe Allendung fendung ber fpruchreifen Uften von Seiten ber Untergerichte an ben Ober Appel lationsfenat betreffend, bient ben absendenden Untergerichten gur Rachricht, bag ber Ober-Appellationssenat in Bivil Prozeffachen, wo ein Untergericht in erfter Anftana erfannt hat, bas Erfenntnig abfaßt:

> I. in zweiter Inftang, wenn gegen bas Urtel bes Untergerichts appellfte iff, und entweber bie Revision gar nicht ftattfindet, ober über felbige bom Bebeimen Ober-Tribunal zu erkennen ift, mlibin

a) in Schulbfachen, wo ber Begenstand ber Appellation mehr als 50 Thie., leboch weniger als 200 Thir.; oder wiederum 500 Tfir. ober mehr beträgt,

b) in Projeffen über Solg, und Butungsgerechtigfeiten, wenn beren Gegens

stand von großer Erheblichkeit ist, so daß in Semäßbeit der Verordnung vom 13. Mars 1805 das Sehelme Obers Tribunal in dritter Instanz zu erstennen haben wurde, desgleichen in Prozessen über die Rechtswohlthat der Suterabtretung, wenn die Sohe der Schulden, wegen welcher ad remedium provoeier worden ist, die Summe von 500 Thir. erreicht oder übersteigt,

c) in Sachen, welche zwar nach Gelbe nicht genau zu schäßen, jedoch entwedet von so geringem Betrage find, daß die Revision bagegen nicht statt findet, ober aber Regalien und Serechtigkeiten ablicher Guter betreffen, ober von so Bekentenbem Betrage sind, daß die Sache in Gemäßheit vorgedachter Bestimmungen zur Entscheldung bes Gehelmen Ober Tribunals geeignet ist; II, in britter Instanz

1) bei benjenigen Injurienprozeffen, in benen bie Bivildeputation bes Kammere gerichte auf die Uppellation erkannt hat,

2) bet allen benjenigen Prozessachen, wo in zweiter Instanz von bem Instruteionefenat bes Kammergerichts entschieden wird, mithin

a) in Chescheidung, Chegeldbuig, Schwangerung und Berpflegung unehelicher Rinver berteffenben Prozeffen,

b) in Projessen, welche einen schon angefangenen ober noch bevorftegenben Bau betreffen,

c) in jeden, 200 Thir. oder mehr, jedoch weniger als 500 Thir. betragenden Schulbsachen,

d) in Prozessen über Servicute überhaupt und folche Holz ober Butungsges rechtigkeiten, bereit Gegenfiend nicht von folcher Erheblichkeit ift, bag in britter Inftang vom Geheimen Ober. Tribunal zu erkennen fein murbe.

In allen hier sub I und II benannten Jallen haben baber die Untergerichte bes Departements die Aften unmittelber an ben Ober-Appellationssenat einzureichen, wogegen es in den übrigen Jallen, wenn Aften in Zivilprozessen zur Aburtelung in zweiter ober drifter Instanz eingereicht werden, bei der bisherlgen Verfassung vers bleibt, jedoch ist jedesmal in margine des Sinreichungsberichts der Gegenstand der Appellation woen Revision und die Hohe des Objekts zu vermerken.

In Betreff des Instanzenzugs in Kriminalsachen und fistalischen Untersuchungen, und wie es in diesen Sachen mit Einsendung der Aften zu halten, werden die Unstergerichte auf die deshalb besondere ergangenen Berordnungen verwiesen.

Berlin, ben 12. August 1830. Ronigl. Preuß. Rammergericht.

Sammtlichen Untergetrichten im Departement bes Kammergerichts wird hier Dr. 22. burch jur Nachachtung bekannt gemacht, daß kunftig in dem Abnahmeprotokolle über Raffenrevis jede Jahresrechnung bemerkt werden muß, an welchen Tagen in dem Jahre, für sionen. welches die Rechnung gelegt worden, außergewöhnliche und unvermuthete Raffens revisionen und durch welchen Beamten solche abgehalten worden sind, wobel zugleich bas Resultat erheblicher Mängel oder Defekte kurz registrirt werden muß.

Berlin, den 19. August 1830.

Digitized by Google

und Cteuer= Kontraven= tions sachen Strafurtel

Muf Antrag ber Ronigl. Regierung ju Potebam werben ble Untergerichte une Publikation fers Departements angewiesen, bei Publikation ber in Boll, und Steuerkontraven, ber in 3olls eionsfachen ergangenen Strafurtel und Resolute Die Denunziaten auf Die Erhohung ber Strafe nach & 156 ber Zollerdnung vom 26. Mai 1818 und & 94 ber Stew erordnung vom 8. Februar 1819, mit Ginruckung bes Inhalts ber Befetitellen, ergangenen welche bie erhohte Strafe enthalten, ins Protofoll aufmertfam gu machen. Die Um terlaffung biefer Borichrift muß mit ber, in ben gebachten Gefegen angebrotten Orbe nungeftrofe gerügt werben. Berlin, ben 23. August 1830.

Ronigl. Preuß. Rammergericht.

#### Verordnungen und Bekanntmachungen der Beborben der Stade Berlin.

Mr. 17. Beidlag: nabme po= bolischen Diebes in Berlin

Da bie Biebquarantainen gegen bas fogenannte pobolische Bieb an fammtlb chen Grengen bes Ronigreiche geschloffen find, fo wird hierdurch befannt gemacht, bag bis ju beren Biebereroffnung und ber offentlichen Ungelge barüber, alles neu ankommende podsifiche Blad, in Rolge einer Unordnung bes Konigl. Minifterif ber geiftlichen, Unterrichte, und Debiginal, Angelegenheiten, in Befchlag genommen merben wird. Berlin, ben 30., August 1830.

Ronigl. Preuß. Pollgeie Prafibium. von Efebed.

#### Vermischte Krachrichten.

Der Geheine Regierungeraif und Landreit von Schoning gu Georgard h Dommern, bat eine Schrift über fenerfichete und wohlfelle Bedachung landlicher Gebaube berausgegeben, welche im Berlage bes Buchbanblers Luberin ju Berlin unter ben Linden Mr. 58 - erfchienen, und bafelbft jum Labenpreife von 221 Sat, bei bedeutenden Sammlungen mit 25 Progent Rabat ju haben ift.

In Rolge ber Bestimmung bes Ronigl. Ministeril bes Innern vom 26. v. M

wird bas Publifum auf biefe nugliche Schrift aufmerkfam gemacht.

Potsbam, ben 19. August 1830.

Ronigi. Regierung.

Megen Revaratur ber Templiner Schleufe wird bie Schiffahrt bafelbft von Mitte Oktober bis Mitte Dezember b. 3. gesperrt fein.

Potebam, ben 23. August 1830.

Ronigliche Regierung. Abtheilung bes Innern.

' (Bierbei ein Extrablatt.)

BUUT

# 37sten Stud des Amtsblatts der Königlichen Regierung zu Potsbam und ber Stadt Berlin.

Se sollen eirea 3000 Stück kiehnen Baus bolz und Sägeblöcke aus ben Königlichen Forssten Groß-Schönebeck, Repersborf und Zehdes nick zum Bau der Glienicker Brücke bei Potes dam zu Lande und zu Wasser, zum Theil noch in diesem Jahre angefahren werden. Kautionssfähigen Entrepreneurs wird dies hierdurch zur Kenntniß gebracht, um ihre Mindestsorberungen in dem auf den 15. d. M. im Gasthose zum deutschen Hause zu Zehdenick von 10 bis 12 Uhr Vormitttags bestehenden Lizitationstermine abzugeben, woselbst die näheren Bedingungen zur Einsicht vorgelegt werden sollen.

Potebant, ben 1. September 1830.

Im Auftrage ber Königl. hochlobl. Regierung. Der Baufondulfeur Beder.

Der biedjahrige Bebarf zur Berfpeisung ber. Gefangenen hiefiger Straf = und Befferungsans ftalt, bestehend in:

155 Winspel Winterfartoffeln,

105 Schoel Weißtohl,

120 Schod Robleuben, foll bem Minbestforbernden in Lieferung abertaffen werden.

Hierzu haben wir einen Termin auf
-Mittwoch ben 15. September b. I.,
Bormittags 10 Ubr, in unserm Geschäftelokale
anberaumt, wozu Lieserungslustige hierburch mit
bem Bemerken eingeladen werden, daß die nas
beren Bedingungen ben Anwesenden im Ters
mine bekannt gemacht werden sollen.
Spandau, ben 3. September 1830.

Ronigl. Preuß. Bermaltungebehorbe ber Strafs und Befferungeanstalt.

#### Stedbrief.

\* Nach ber Anzeige bes Muhlenmeistere Durre auf ber Mittelmuhle bei Klobbide, bat sich sein Dienstinecht Joachim Friedrich Kruger am 14. Mai b. 3. zu Berlin, wohin er mit einer Fuhre-

Mehl gefandt war, nach einer gegen ihn bes gangenen erheblichen Veruntreuung von feinem Gespann entfernt, ohne daß man ihn bis jett wieder habhaft werben konnen.

Alle resp. Militair = und Zivilbehbrben wers ben unter bem Erbieten zu ahnlichen Gegens biensten ersucht, auf den Krüger zu vigiliren, ihn im Betretungsfalle zu verhaften, und gegen Ers stattung der Kosten an und abliefern zu lassen. Neustadt = Eberswalde, den 2. Septbr. 1830.

Ronigl. Juftizamt Biefenthal.

Perfonbefdreibung.

Größe: ungefabr 4 30ll, Alter: 28 bis 30 Jahr, Gestalt: start und breit, haar: brauns lich und traus, Augen: blau, Stirn: gewöhns lich, Gesicht: rund und voll, Nafe, Mund und Ohren: gewöhnlich, Jahne: vollständig, Sprasche: plattdeutsch, im Atermarkschen Dialett. Bes sondere Rennzeichen: eine gebucte haltung bes Korpers und ein auffallend freundlicher Blick.

Befleibung.

Grune Tuchmute, blauer Tuchuberrod, blaue. Tuchhofe, bunte Wefte, fahlleberne Stiefeln.

Der unten signalisirte Tagelbhner Johann Rose aus Hannover, welcher sich seit mehres ren Jahren im Großberzogthume Posen aufgeschalten, und zuleht wegen Diebstahls bei und in Untersuchung befunden hat, ist durch das in zweiter Instanz bestätigte Erkenntniß des Kbz niglichen Landgerichts zu Erossen, de publ. den 5. Juni d. J. zur Landesverweisung rechtskräftig verurtheilt, und dem zu Folge, nachdem ihm die Rücksehr in die Preußischen Staaten bei zweisjähriger Zuchthausstrafe untersagt, am 16. Juli d. J. aus der Königl. Preuß. Provinz Sachsen nach Helmstädt im Braunschweigischen über die. Grenze gebracht worden.

guft 1830. Ronigl. Preuß. Inquifitoriat,

| Mun. | Stand und Namen.                                       | Geburteort.       | Miter25 | S. F. 3. |    | Haare.           | Stirn. | Augen-<br>brannen. |
|------|--------------------------------------------------------|-------------------|---------|----------|----|------------------|--------|--------------------|
| 1    | Straud, Johanne Chriftiane,                            | Dobriluge         | 119     | 5        | 1  | braun            | flach  | brane              |
| 2    | Dienstmagd<br>Brodmann, Wilhelm Julius,<br>Schuhmacher | Alt = Branbenburg | 46      | 5        | 23 | gŕau             | runb   | gran               |
| 3    | Budewell, Johann Karl, Ar-                             | Torgau            | 25      | 5        | 2  | buntel=<br>braun | besgl. | bunies             |
| 4    | Brodenhammer, Joh. Chr. Seinrich, Golbarbeiter         | Breslau           | 29      |          | 3  | braun            | frei   | bram (             |
| •    | Robtsch, Johann Gottfrieb,<br>Seilermeisier            | Elsterwerba       | 46      | 5        | 4  | blonb_           | роф    | blonb              |
| 6    | Storde, Johann Heinrich Friesbrich, Arbeitsmann        | Penzlin `         | 31      | 5        | 2  | desgi.           | bebedt | desgi.             |
| 7    | Studenbrud, Unne Marie Sophie, Dienstmagb              | Ruppin            | 25      | 5        | -  | schwarz.         | beegl. | (diwarz            |
| 8    | Pfeil, Marie Charlotte, Dlenft-<br>magb                | 3chbenict         | 19      | 5        | -  | blonb            | frei   | blonb              |

Der bei uns wegen Diebstahls verhaftete Schneibergefelle Karl Ludwig Woch ee ist zusgleich geständig, am 10. Juli b. I. von einem vor dem Kruge zu Jeserich besindlich gewesenen einspännigen Wagen einen angebundenen Rober, mit Lebensmitteln gefüllt, abgeschnitten zu has ben. Der Eigenthumer dieses Wagens und resp. des entwandten Kobers hat indes nicht ermittelt werden konnen, und wird berselbe daher aufgesfordert, zur näheren Begründung des Diebstahlsstich binnen 3 Tagen bei und schriftlich, oder in den Vormittagsstunden von 11 bis 1 Uhr mundslich zu melden. Kosten entstehen demselben dars auf keinen Fall.

Branbenburg, ben 31. August 1830. Ronigl. Preuß. Land = und Stadtgericht.

Dem Einwohner und Biehtrelber Friedrich Bolle in dem Amtsdorfe Linum wohnhaft und 21 Jahre alt, ift sein von der unterzeichneten Polizeibehbrde am 14. Januar 1830 ausgestellzter Reisepaß, angeblich im Kruge zu Wichmanssdorf bei Templin abhanden gekommen. Zur Berhutung etwanigen Mißbrauchs wird dies hiermit bekannt gemacht, und gedachter Paß für ungultig erklärt.

Sehrbellin, ben 28. August 1830.

Der Magistrat,

Das bem herm Major Franz Otto Rleik von Bornftabt gehörige Rittergut hobennauen L. Antheils, tontureirt

1) bei der Ausschhrung der Dienstadlosung mi Holzabsindung, welche zwischen den beide Mittergütern Hohennauen und den zu schen gehörigen Hoswirthen zu Strobenach dem Rezest de conf. den 19. Revember 1812 stattgefunden hat,

2) bei ber Auseinandersetzungssache zwiften ben Gutsberrschaften zu Hobennaum mit ber Pfarre und Kusterei zu Strobeim wogen ber ben letztern zustehenden Holyderechtigung in den Hobennauenschen Holydreieren.

In Gemäßheit ber Borschrift bes § 11 bes Gesetze vom 7. Juni 1821 mache ich vorster bend gedachte Ablbsungen hierburch bffentlich bestannt, und überlasse es allen benjenigen, welsche dabei ein Interesse zu haben verweinen, sich in dem auf

ben 25. Oktober 1830, Bormittage 11 Uhr, allhier in meiner Behaufung anstehenden Termin oder bis zu soldem zu melben und zu erklaren, ob sie bei den Berhandlusgen der vorermähnten Dienstablösung und Holzabstudungen zugezogen sein wollen oder nicht. Derjenige, welcher sich nicht melbet, muß

und nach ihrem refp. Bohn - ober Gebutteorte beforberten Bagabonben.

| Augen.        | Nose.         | Mund.            | Rinn.  | Bart.    | Gesicht. | Statur.   | Ort ber Bestimmung. |
|---------------|---------------|------------------|--------|----------|----------|-----------|---------------------|
| grau .        | [pig          | gewöhnl.         | fpit   | <u> </u> | Linglich | mittler   | Dobrilugf.          |
| graublau      | gewöhnl.      | besgl.           | oval   | gran     | Dog      | robust    | Meu . Belle.        |
| grau          | flein         | aufge=           | spig - | -        | rund     | schlank   | Luckenwalde.        |
| braun         | star <b>t</b> | morfen<br>mittel | rımb · | braun    | spal     | mittler   | Breslau.            |
| graublau      | (pit          | gewöhnl.         | besgl. | roth     | gewöhnl. | robust    | Cremmen.            |
| braun         | beegl.        | aufge            | rund   | braun    | runb     | unterfett | Templin.            |
| be <b>sgl</b> | gewöhnl.      | worfen<br>klein  | spitig | _        | besgl.   | beegl.    | Neu = Ruppin.       |
| blau          | stumpf        | beegi.           | runb   | _        | oval     | unterfet  | Bebbenid.           |

nach § 12 bes bezogenen Gefetes bie Ablofung gegen fich gelten laffen, und wird mit keinen Einwendungen bagegen, felbst im Falle einer Berletung gehort werben.

Havelberg, ben 14. August 1830.

Vigore commissionis. henning.

Das ben Erben ber verehelicht gewesenen Hollander Erdmann, Marie Katharine geb. Balzer gehörige, Fol. 86 unsers Sypothetens buchs verzeichnete, ju 3500 Thir. gewurdigte hollandergut ju Alts Garz, foll Theilungshalber in ben auf

ben 25. Juni, 2. September und 11. November b. J.,

Bormittags 11 Uhr, im hiefigen Rathhause ans beraumten Terminen, von welchen ber lette peremtorisch ift, diffentlich an ben Meistbietens ben verkauft werben.

Die Tare, gegen welche bis 4 Bochen bor bem lettem Termine Erinnerungen zulaffig find, ift taglich in unferer Registratur einzusehen.

Reuftabt - Cheremalde, ben 25, Mary 1830. Ronigl. Preuß. Juftigamt.

Auf ben Untrag bes Bormunbes ber minorennen Geschwifter Kablenberg, Raufmanus Fitting allhler, ist ble freiwillige Subhastastion ber seinen Kuranden gehörigen Garten Nr. 58, 59 und 60, vor dem Sandauer Thore, nebst den barin errichteten Gebäuben und Zubehör, geschätzt auf 1400 Thir., veranlaßt, und ein Bietungstermin auf

ben 25. September 1830,

Bormittage 10 Uhr, in unferm Geschäftslotale angesett, wozu wir Raufliebhaber hierburch mit bem Bemerten einlaben, daß das aufgenoms mene Taxinstrument taglich in unserer Registras tur eingesehen werden tann.

Sabelberg, ben 19. Juli 1830. Ronigl. Preuß. Land = und Stabtgericht.

Die ben Leinweber Leitmann schen Speleuten allhier zugehörigen, in hiefiger Stadt belegenen, im Vol. I Nr. 122 und 318 des Syppothekenbuchs verzeichneten Wohnhauser nebst Zubehör, resp. zu 950 Thkr. und 100 Thkr. gewärdigt, sollen Schuldenhalber

am 2. Ottober b. 3.,

Bormittags 10 Uhr, in unferm Geschäftslotale offentlich meiftbietenb vertauft werden.

Prigmalt, ben 7. August 1830. Ronigl., Preuß. Stadtgericht.

Die Gang=Roffdtenftelle ber Sone schen Ers ben zu Gusow, auf welche in dem heut auges standenen dritten Bietungstermine kein Gebot erfolgt ist, soll in termino

ben 9. Oktober b. J.,

Bormittags 11 Uhr, allhier anberweit zum nothe menbigen Bertauf gestellt werben.

Die Laxe berfelben beträgt 2076 Thir. 6 Sgr. 8 Pf. Gufow, ben 30. August 1830. Fürstlich Schönburgsche Gerichte allhier.

Eine Windmuble und eine Wassermuble, zwei Meilen von Potsdam an schiffbarem Basser geslegen, sollen aus freier hand verkauft werden. Jum ganzen Etablissement gehdren 98 Morgen guten Acters und 16 Morgen Biesen. Der Preis ist vorläufig auf 4500 Thir. gestellt, von benen wenigstens 2000 als hypothet stehen bleis ben tonnen. Nähere Auslunft giebt gefälligst der herr Forster Schubert in Ferch bei Potsbam.

Bwei Sohne ausmartiger Elfern, welche bas biefige Gynnasium besuchen, tonnen als Penfionaire gegen billige Forberung sogleich aufgenommen werben bei Pift orius,

penf. Lehrer der R. Garnifonschule

in Potebam, Junkerstraße Dr. 37 am Buffin.

Jum ersten Ottober b. J. tonnen wieder Penfionaire bei mir, am Martt Rr. 4, aufges nommen werben.

Potebam, ben 5. September 1830. Lindemann, Rantor.

ungeige einer religiofen Schulfdrift fur Boltsfchulen und ihre Lehrer.

Das Leben bes heilands nach bent Evangeliften, imgleichen bas Bichtig fie aus ber Apostelgeschichte in fortlaufenden Letztionen mit Bibelsprüchen und Gefangversen, als Lehrz, Lernz und Wiederholungsbuch ber neutestamentlichen Bibelgeschichte, nebst besonderen, und auch aus dem Buche selbst nachgemieses

nen wügibsen Schulliebern für die berschiebener Lageszeiten. Mit möglichst treuer Benutzung bei Dinterschen Schullehrerbibel, von

Ronrettor in Bufterhaufen a. b. Doffe. Reu-Ruppin, 1830 bei Philipp Dehm fafe.

Ariebrich Horn,

Borstehend bezeichnete Schrift ist ein sur sich bestehendes Ganzes. Doch foll sie, wie der Bersasser beabsichtigt, in nachheriger Berbindung mit dem Alttestamentlichen, wele ches er jeht bearbeitet, auch wieder Ein (grdz heres) Ganzes mitaassunachen (so daß, bei wodchentlich etwa 3 Stunden woralischerigides sem Schulunterrichts, recht wohl ein 2jahriger Eursus für das Alts und Neutestamentliche pahsolviren wäre, den dann das Kind der Eis mentarschule innerhalb vier Jahren 2mal heren würde.

Der Verfasser hielt bafur, bas Reutestamentliche, sofern basselbe die eigentlich christliche Vilbung der Jugend beweckt, auch dem Schler (also nicht blos dem Lehrer) als einen wöglichst vollständigen Leitsaden in de hand zu liefern, ja er beabsichtigte banktuschlist ein thätigeres Interesse mancher Elten an einem so wichtigen Bildungsstoffe ihm Kinder. (\*)

Pas bie Form bes obigen Buchleins am betrifft, so enthält es, wie schon der Titel ba fagt, bas Leben Jefu in fortlaufenden Ret fionen, welche, nur mit Ausnahme ber fünf erften, alle in ber Bibel nachgewiesen find Die befprechenswerthen Lehren und Mabricaten find in Gagen nebft Bemerfungen fit jebe Lettion gegeben, burch Bibelipruche and We fangverfe naber erlautert und unterfingt, fo bay mbglicht Belehrung und - Erbauung zue gleich bezweckt ift. Gine furge Anleitung, als unmafgeblichen Borfchlag jum Gebrauche ber fleinen Schrift, enthalt bas Bormort berfelben. Dreis obgedeter Schrift in Dappband: bas Gingeleremplar 5 Egr.; im Parthiepreife bon 25 Ctud à 4 Ggr., und bei 100 Gremplaren werben noch 6 Freieremplare hingugefügt. Much ber Berfaffer nimmt, bei freien Briefen, Beftellungen auf bas Werken an.

<sup>\*)</sup> Fur arme Schultinder burfte jedoch fpater ober fruber auch ein besonderer Abbrud blos ber Spruche und Gefangverfe zc. bes (Alt- und) Reuteftamentlichen (in Ginem) wohl ju ermöglichen fein.

## Amts, Blatt

der Königlichen Regierung zu Potsdam und der Stadt Berlin.

### Stúck 38. -

#### Den 17. September 1830.

Allgemeine Gefenfammlung.

Das biesjährige ibte Stud ber allgemeinen Befegfammlung enthalt:

- Mr. 1262. Die Allerhochte Rabineteordre vom 7. August 1830, betreffend bie Ermäßigung ber im Tarif vom 24. Juli 1828 festgeseiten Schlffahrtsabgabe auf der Wasserfraße zwischen der Sibe und Ober für die unbeladenen Rahne, und deren Anwendung auf die kleineren Wasserstraßen im Bezirke der Regles rung zu Potsdam.
- Mr. 1263. Die Allerhöchste Kabinetsordre vom 18. August 1830, die Gebühren ber Beamten bei den Rreis-Jusissonunissionen betreffend.
- Nr. 1264. Die Verordnung wegen Einführung einer gleichen Wagen, und Schliedtenfpur in ber Proving Pofen. Vom 21. August 1830.

Im Berfolg meiner Befanntmachung vom 8. Dezember 1826 bringe ich hier burch in Erinnerung, daß ber nachste Kommunal Landtag ber Kurmark zu Berlin und ber nachste Kommunal Landtag ber Neumark zu Kustrin am 15. November di 3. eröffnet werden wird, und daß die verwaltenden Behörden der ständischen Institute, imgleichen die Kreise und Kommunen diezenigen Gegenstände, welche sie auf dem Kommunal Landtage zur Sprache zu bringen wunschen möchten, bei den resp. Vorsüsenden, Herrn Domherrn von Errleben auf Selbelang und Herrn Landrath von Waldow auf Jürstenau anzumelden, die Königl. Behörden aber sich wegen dieser Gegenstände an mich zu wenden haben.

Berlin, ben 2. September 1830.

Des Ober Prafibent ber Proving Brandenburg. v. Baffe wis.

Verordnungen und Bekannunachungen, welche ben Aegierungsbeziele Dotoban ausschließlich betreffen.

Mr. 136. Auf Ihren Bericht vom 3. v. M. will Ich, zur Erleichterung des Verkehrs, Schiffahrts, die Schiffahrtsabgabe auf den Maskerstraßent wolschen der Elbe und Oder für de abgabe.

IV. in pl. vom 24. Juli 1828 für die beladenen Köhne festgeseht find, hierdurch ermäßigen, 65.

September, und zugleich nach Ihren Anträgen genehmigen, daß der Tarif vom 24. Juli 1828 mit vorstehender Abanderung auch auf den kleinern Wasserstraßen im Bezirk der Regierung zu Potsdam, unter nachfolgenden näheren Bestimmungen eingeführer werde.

- I. Die bisher auf bem Auppiner und: Tempimer Kanal, ngch alteren Berordnum gen, für die Staatskaffen erhobenen Abgaben an. Wasserzöllen, an Schleusen und Schleusenaufzugs, an Kahn, an Mannschafts, und Stattegeldern, oder unter welchen andern Benennungen sie entrichtet worden, sollen abgeschafft und nicht mehr erhoben, dagegen aber kunftig Schiffahrtsabgaben nach dem Larif vom 24. Juli 1828 entrichtet werden, und zwar für die Schiffahrt und Rösser
  - a) im Ruppliver Kanal, fo oft ble Etflergerten-Schleuse bei Pranfenbuy,
  - b) im Templiner Kanal, so oft die Kanneburger Schleufe paffir wird.
- II. Die Schleusenabgabe, welche auf ber obern Havel bei den Strottschleusen pu Bredereiche und Zehdenick, nach den Bestimmungen der Berordnung wegen Ausgebung der Wasserbinnenzölle vom 11. Juni 1816, bisher entrichtes wurs de, soll kunkug-nicht mehr, sondern an deren Statt eine Schiffahresabgabe nach dem Tarif vom 24. Juli 1828, und zwar so oft exhoben werden, als die Schleuse bei Zehdenick passirt wird.
- III. Folgende für die Benugung von Schiffahrtes und Flofferelanlagen bieber ber gangenen Abgaben werden gang erlaffen:
  - 1) bie Abgabe für die Schiffahrt und Flofferei innerhalb bes Werbelliner Rmals,
  - 2) bie Minfluße und Schleusengaber, welche in Alte Rimpin, und
    - 3) die Abgaben für die Flofferei und Schiffafte im Raginifgraben und Sins flerfließ, welche in Lehnin,
    - 4) bie Abgaben für die Flofferei und Schiffahrt im Rauenschen Graben, welche bei ben Schleusen in Briefelang und bei Difeber Neuendorf entrichtet werben muffen;
    - 5) bie gleichen Abgaben fur Benugung bes Stortower Ranals,
    - 6) imgleichen ber Schleufe in ber Dahme bei Prierovi'-
  - 7) ble Schleusen, und Floffereigefalle, welche bei Groß. Rorif, und
  - 8) bei ber Schleufe ju . Mellen entrichtet werben:

a) ble Schleusengefalle- zu Trabbin und Große Beuchen, wie auch

10) bie gleichen Befalle bon ben Blofichleufen ju Bittftock.

TV. Die bin' und wieber ublichen Bruden Aufzugegelber bleiben vorerft befteben. W. Rur Beneitung ber Ablabeplage bei ben Kanalen auf langere Beit als einen 11. Monat, fann, rind Berfaltiff bed bemußten Raumeb; eine angemeffene Bes bubr burch bas Sigang. Minifteritmi beftimmt werben.

-Dat Ringing Denifferium Bat biefe Unordnungen alefalb effentlich befannt ju machen und jur Bollgiehung zu bringen, auch Grate und Rechnungen biermit be-Berlin, ben 7. August 1830. legen zu laffen.

. , Friedrich Wilbelm.

ben Staats Minifter von Schuckmanp und an bas Bindnig Ministerium,

Borftebenbe Allerhochfte Rabineteorbre wird hierburch mit bem Bemerken gur allgemeinen Renninif gebracht, bag barnach vom 1. Oftober b. 3. ab verfahren Berlin, ben 23. Anguft 1830.

Der Finang : Minister. Maaffen.

Potebam, ben 11. September 1830.

Borftebende Bestimmung wird hierdurch befannt gemadje.

Ronigliche Regierung.

Potsbam, ben 13. September 1830. Es wied hierdurch gir offentlichen Kenntuif gebracht, daß bas carifmaflige Chauf. feegelb auf der Frankfurtet Chauffee inr biefigen Regierungsbezirk, vom 1. Oktober Beranderte d. 3. ab

Mt. 137. Chauffer= 1) auf ber nen erbauten Sebestelle zwfichen Beriin und Friedrichsfelbe fur eine gelbaches ber Frant= furter

2) bei Dahlwig für zwei Meilen,

3) bei Bergfelde für zwei Meiten, ; ; ; ; ; ; ; Chauffce. und zwar bei allen brei Bebestellen in jeder Richtung erhoben, bagegen die Erhes IV. 476. Juli. bung an ben bieberigen Stellen

vor bein Frankfurter Tor bei Berlin, bet Friedrichsfelde, bei Tasborf und' bei Beibefrug

vour bembelbert Tage ib aufhoben wieb, din ...

Ronigl. Regierung. Abtheilung fut Die Bermaltung ber inbiretten Steuern. Verordnungen und Bekanntmachungen des Konigl. Rammergerichte.

Mr. 24. gen ber Spruch: aften.

Sammeliche Untergerichte im Departement bes Kammergerichte werben wieben Ginfendun: folt angewiesen, die von ihnen au ben Inftruftions. ober Ober Appellationssenat beffelben unmittelbar einzufendenben Spruchaften, wenn ein pertofreies Rubrun nicht stattfinder, jedesmal frankirt einzureichen.

Berlin, ben 26. August 1830.

Ronigl. Preuß. Kammergeriche.

#### Personaldronit.

Die Randibaten ber Rechte Albrecht Graf von Bernetorff, Rarl Andres Beorg Eunide, Murel Bolthoff und Rarl Chuard Rurich, find ale Aufcultatoren bei bem Stadigericht in Berlin angestellt und verpflichtet worden.

Der Baufondufteur Beinrich Friedrich Schwarz ift in Die Reibe der Baufone bufteurs bes hiefigen Regierungsbegirts aufgenommen worden.

Die Doftoren ber Mebigin und Chirurgie Ignag Braun und Ernft Ludolph Buffe find als praftifche Mergte und Bunbargte, die Doftoren ber Debigin und Chieurgie Rarl Ernft Benjamin Rlewig und Ernft Friedrich Leopold Elebic als praftifche Merate und Operateure, Die Doftoren ber Mebin Rriebutch Ernif Dielig, Dito August Albrecht Mehring und Undreas Jojeph Maria Bartmann als praftifche Merate, Die Kandibaten ber Medigin und Chirurgie Gottfried Ludwig Briedrich Saffel und Chriftian Begel, und gwar erfterer als ausübender Bund. argt erfter Rlaffe und Operateur, und letterer als aueubender Bundarge erfter Rlaffe, und ber Raubibat ber Chirurgie Ernft Chuard Jefeph Rarrof als ause übenber Bunbargt zweiter Rlaffe in ben Ronigl. Landen appobirt und verpflichtet, auch ber Kanbibat ber Pharmagie Bernhard Beinrich Wilhelm Muller als Provisor einer Apothete auf Grund seiner Approbation vereidigt worben.

#### Vermischte Vlachtichten.

Wegen Ausführung einer nothwendigen Reparatur ber Charlottenburger Thore brude bei Spandau, wird die Paffage über blefelbe fur Rubrwerf bom 20. Ceptember b. 3. ab auf brei Wochen gesperre werben, welches hierdurch jur allgemele nen Renntniß des Publifums gebracht wird.

Notsbam, ben 9. September 1830.

Ronigl. Regierung. Abtheifung bes Innern.

(Dierbei ein Extraplatt.)

tum

# 38sten Stud bes Amtsblatts der Koniglichen Regierung zu Potsbam und ber Stadt Berlin.

Der Bau ber Nuthe Bruden bei Saars mund macht es notbig, daß die Paffage über bichelben vom 15. dieses Wonats ab auf 4 Woschen gesperrt werde. Reisende werden baher wahs rend dieser Zeit den Umweg über Drewit zu machen haben.

Potsbam, ben 9. September 1830. Rbnigl. tomb. Rents und Polizeiamt.

#### Stedbrief.

Der von ber Festung Custrin entwichene, von ber bortigen Kommandantur unterm 14. v. M. im Extrablatt jum 35sten Stud bes hiesigen Amtsblatts steckvieslich verfolgte Nislitairstrafling Johann Ferdinand Wentzel, ist bringend verdachtig, vor Kurzen einen bedeutens den Geldbiebstahl hier verübt zu haben.

Die resp. Behörden werden dienstergebenst ersucht, auf den für die diffentliche Sicherheit sehr gesährlichen Berbrecher genau vigiliren, denselben im Betretungöfalle verhaften, und mit sämmtlichen etwa bei ihm vorgefundenen Gelsbern oder Sachen, unter sicherer Begleitung, entsweder anidie Königl. Kommandantur zu Custrin, oder an die unterzeichnete Behörde abliefern zu lassen. Potsbam, den 1. September 1830. Kduiglicher Polizeis Direktor hiesiger Residenz.

Flesche.

#### Signalement.

Bornahme: Johann Friedrich, Familiennamen: Menkel, Geburtkort: Schonlande, Kreis: Ezarnico, Proding: Posen, Religion: evanges Hich, Profession: Schuhmacher, Alter: 22 Jahr, Größe: 3 30fl 2 Strich, Statur: mittelmäßig, Haure: braun, Stirn: frei, Augenbraunen: braun, Augen: blau, Nase: proportionirt, Mund: gewölmlich, Jahne: gut, Bart: wenigund schwach, Kinn: rund, Gesichtsbildung: oval, Gesichtsfarbe: gesund, Sprache: beutsch.

Belleibet mar ber Wengel mit einem alten blautuchenen Oberrod mit rothem Kragen; auch will man ihn, eine Unteroffizier=Uniform bes 31sten Infanterie=Regiments tragend, gesehen haben.

#### Signalement,

zu ber, im Ertrablatt zum 37sten Stud bes Amtsblatts Seite 161 enthaltenen Bekanntmaschung bes Königl. Inquisitoriats zu Soran in ber Nieberlausitz vom 29. August 1830 über die Laubesverweisung bes Tagelohners Johann Rofe aus Hannover, gehörig.

Familienname: Rofe, Borname: Johann, Geburtsort: Hanwoer, Aufenthaltsort: unbesstimmt, Religion: evangelisch, Alter: 38 Jahr, Größe: 5 Fuß 4 Zoll, Haare: blond, Stirn: hohe, bebeckt, Augenbraumen: blond, Augen: blaugrau, Nase: langlich, Mund: gewöhnlich, Bart: braunlich, Zahne: gut, Kinn: spig, Gessichtsbildung: oval, Gesichtsfarde: fahl, Gesstalt: mittler, Sprache: beutsch.

#### Befleibung.

Mute: blautuchne mit schwarzem Befat, Saletuch: gelbbuntes, Befte: blau, Jade: bun= telgrun, Hosen: blau, lange, Stiefeln: lange.

- Der eine von benen am 9. Juli b. 3. von bier entwichenen und steckbrieslich verfolgten brei Buchtlingen Paul Woyszwiack ist in-Massow ergriffen und heute wieder eingebracht worden. Naugard, den 27. August 1830. Königl. Direktion der Straf= und Besserungs-anstalt.
- Der mittelst Steckbriefs vom 26. August v. J. verfolgte blobsinnige Peter Nathe aus Bergholz ist etgriffen und hier abgeliefert wors ben. Belzig, am 9. September 1830. Königl. Rents und Polizeiamt.

Das bem Arbeilsmanne Furchtmann gusgehörige, Vol. IV Nr. 214 bes Sypothetens buches verzeichnete, und zu 457 Thir. 8 Sgr. 10 Pf. abgeschätzte Wohnhaus, soll im Wege ber Exetution bffentlich meistbietend vertauft werben, wozu ber Bietungstermin auf

ben 8. Movember b. 3.,

Vormittags 11 Uhr, auf bem Rathhause hiers selbst ansteht, zu welchem wir besitz und zahs Lungsfähige Kaussustige mit bem Bemerken eins laden, daß Tare und Kaussbedingungen tägslich in unserer Registratur eingesehen werden können. Wittenberge, den 15. Juli 1830.

Das Stadtgericht,

Es soll die zum Nachlasse bes Budners Christian Friedrich Schütte gehörige, zu Blusmenthal belegene, auf 196 Thir. 16 Sgr. 6 Pf. taxirte Budnerstelle

am 30. November b. 3.,

Bormittags 10 Uhr, in ber Gerichtsftube zu Horst, Theilungshalber an ben Meistbietenben verkauft werben, wozu wir Kauflustige hiermit einladen. Busterhausen an ber Dosse, ben 29. Juli 1830.

Die von Ribbedichen Gerichte gu Blumenthal.

Die bem Bubner Karl Friedrich Berg ges hörige, zu Glindow belegene, im Sppothetens buche Fol. 120 verzeichnete, und auf 187 Thir. 15 Sgr. gerichtlich abgeschätzte halbe Bubners ftelle nebst Zubehor, soll Schulbenhalber

ben 20. November b. 3.,

Bormittage 10 Uhr, im hiefigen Rentamte offentlich an ben Meiftbietenben gegen baare Babtung vertauft werben.

Potebam, ben 10. August 1830.

Ronigl. Preuß. Juftigamt bierfelbft.

Die dem Burger Alein gehörige, ju Werder belegene, im Sopothekenbuche Bol. IV Fol. 421 und Bol. II Fol. 910 verzeichnete, und auf 2379 Thir. 7 Egr. gerichtlich abgeschätte Grundslüde, als:

a) ein Wohnhaus mit Bubebbr,

b) ein Weinberg im Strengfelbe,

e) ein Garten im Scheunhorn, sollen wegen Sppethetenschulben auf

ben 3. Rovember b. J., ben 5. Januar un ben 9. Marz 1830, Bormittags 10 Uff, bavon ber lette peremtorisch, und auf bem Mathhause zu Werber angesett ist, bisentich an ben Meistbietenben gegen baare Zahlung ver kauft werben. Potsbam, ben 12. August 1830

Rbnigl, Preuß, Ctabtgericht über Berber.

Jum bffentlichen Bertauf bes Behrubicher, ju Werber belegenen hanses, nebst Jucker, mit ber Taxe ber 482 Thir. 17 Sgr., ift in neuer peremtorischer Bietungstermin auf

ben 7. Oftober b. 3.,

Vormittage um 10 Uhr, an blesiger Gerichts-felle angeseht. Potebam, ben 26. August 1830. Sbnigl. Preuß. Stadtgericht über Werber.

Es follen 60 Morgen Ader und Mife, welche sich burchweg zum Gartenbau eigen wie zwischen ber Stadt Prenzlau und bem Din Gustow in ben gunftigsten Berhaltniffen bedgen sind, als Kolonistenstellen zu 2½, 3 und i Morgen erbzinsweise verlauft, ober verpacht werben.

Bum offentlichen Gebot barauf ift ein La-

ben 7. Oktober b. J., Bormittage, an Ort und Stelle, auf ber Grenze puifen Prenzlau und Gustow, und Nachmittel im Ritterschaftsbause zu Prenzlau, angeitt, und können Kauf- und Pachtlustige die abern Les bingungen vorber in der Registratur im Ritter schaftsbause erfahren.

Prenglau, ben 26. August 1830. Utermarkiche Ritterschafts Direction.

Der zum hiefigen hospitalvorwerke zum heis ligen Geifte gehörige Acter in ber Feldmark Damm, foll entweber einzeln ober im Gangen nom 1. April 1831 ab in Erbpacht ausgethas werben. Es ift bazu ein Termin

1) jut Annahme ber Gebote bei ber Bererd: pachtung im Ginzelnen, auf ben 15. Oktober b. J., Bormittags 8 Uhr, beim Eingange gur Kelbmart Damm,

2) jur Annahme ber Gebote bei ber Bererbs pachtung im Gangen, auf

ben 18. Detoter b. 3.,

Vormittags 9 Uhr, auf bem Rathhaufe angeseigt, zu welchem Erwerbslustige hiermit eins geladen werden. Der Flächeninhalt des zu verserbpachtenden Acters beträgt etwa 380 Morgen, und liegt höchstens Z Meile von der hiesigen Stadt entfernt. Die Bererbpachtungs Bedins gungen können bei dem unterzeichneten Magisstrate in den Wochentagen jederzeit eingesehen werden. Juterbogt, den 28. August 1830.

Der Magistrat.

Das im Ruppinschen Kreise bei Rheinsberg belegene, im Spyothekenbuche bes Kammerges richts Bol. V Pag. 25 verzeichntte Sut Wahs rentin mit Zubebor, dem Gutsbesitzer Friedrich Heinrich Ludwig Behm gehdrig, und taxirt zu 2793 Ihr. 8 Egr., ist auf Antrag der Reals gläubiger subhaftirt, und soll in den Lerminen den 8. November 1830,

10. Januar und 16. Mary 1831,

Vormittags 11 Uhr, von welchen die beiben erstern in der Wohnung des Kommissaries, der letzte peremtorische aber zu Wahrentin anstehen, meistbietend verkauft werden. Die Lare kann bei dem Unterschriebenen eingesehen, und Einswendungen dagegen können nur die 4 Wochen vor dem Lermine angezeigt werden.

Granfee, ben 28. August 1830.

In Auftrage bes Abniglichen Sochpreislichen Kammergerichts.

Der Ronigliche Stabtrichter Sigan.

Auf bem Sopfengartnergute bes Chriftian Friedrich Wilke Mr. 21 zu Siegrothsbruch, stes ben aus bem gerichtlichen Kanfvertrage vom 19. September 1817 und ber Berhandlung vom 29. August 1818 für ben Ackerdnann Christian

Friedrich Witte fen. zu Strobehne 700 Thir. Kourant Resitaufgelber eingetragen.

Der Gläubiger hat auf die Schuld angebelich 500 Thir. empfangen, das zur Wichtung erforderliche, auf 700 Thir. lautende Dokument ifl jedoch angeblich abhänden gekommen, und wahrscheinlich bei einem auf dem Hofe des Ludzwig Witte zu Strodehne ftattgefundenen Feuer verbrannt.

Auf ben Antrag bes Christian Friedrich Witte laben wir daher alle diejenigen, welche an das Restaufgelb der 700 Thir. Kourant und das darüber ausgestellte Schuldbokument als Sigens thumer, Zestionarien, Pfands oder sonstige Briefes inhaber Ansprücke zu haben verneinen, hiers burch vor, diese, spatestens in dem dazu auf

ben 16. Dezember b. 3.,

Bormittags 11 Uhr, im Rathhause allhier ans beraumten Termine geltend zu machen, wibris genfalls sie dieserhalb mit ihren Realansprüchen auf das verpfändete Grundstück prätludirt wers ben, das Dokument amortisirt, und mit Aussfertigung eines neuen Dokuments verfahren wers ben wird.

Meuffabt a. b. Doffe, den 2. September 1830. Königl. Preuß. Justizamt.

Der Adersmann Bolder und feine fepas rirte Frau wollen ihr zu Schmolbe belegenes Bauergut aus freier hand an den Meistbies tenden verkaufen. Dazu werden die Kauflustis gent zum Termin

ben 28. Oftober b. 3.,

Bormittags 11 Uhr, nach hiefiger Gerichtsflube gelaben. Der Meistbictenbe muß fofort eine Raution von 100 Thir. stellen.

Meyenburg, ben 3. September 1830.

Das von Robriche Gericht hierfelbst.

Der zum Bertauf ber Rhinschleuse, nach bem Antrage ber Wittwe Liepner auf ben 20. b. M. angesetze Termin wird hierburch aufgehoben. Oranienburg, ben 7. September 1830,

Rbnigl. Preug. Land = und Stadtgericht.

Es follen bie bem Tuchmachergewert und bem Waltmuller Rarl Soffchen zu Prizwalt geborigen beiben Waltmublen bafelbft auf 3 Jahre, und zwar:

bie große Mable von Johannis 1831 und bie kleine Muble von Marien 1831 ab, an den Meistbietenben verpachtet werden. Bur Abgabe ber Gebote ift ein Termin auf

ben 16. Oktober b. J., Vormittags 11 Uhr, im Hause des Altmeisters Wich zu Prizwalk angesetzt worden, zu welschem Pachtlustige eingeladen werden.

Ein sehr nahrhafter Gasthof in einer Pros vinzialstadt, wo eine große Chaussestraße burchs geht, ber mit Braus und Brennerei versehen, und nur eine Tagereise von Berlin entfernt ist, soll wegen Krantheit sogleich vertauft wers ben. Naheres in Berlin Breite Straße Nr. 8 bei Bertram.

Seibengrains, die ich burch eine lange Reihe von Jahren mit vieler Muhe und Sorgsfalt babin gebracht habe, daß die Murmer wester zum Ausbruten, Futtern und Spinnen der Ofenwarme bedurfen, noch benfelben die naffen Blatter schaben, verlaufe ich das Loth für 2 Thir., und füge zugleich eine ausführliche Besschreibung der Behandlung bei.

Burger Seefeld ju Joachimsthal.

Bei G. Bethge in Berlin, Spittelbrude Dr. 2 und 3, ift erichienen und durch jede Buchhandlung zu bekommen, in Potebam bei Horvath:

Des deutschen Sprachmeisters kurzer Uni richt, sich auf die leichteste Art eine schone Sa schrift, eine richtige Wortschreibung und ein flaren Gedankenausbeuck angueignen; nel Interpunktion, Titulatur, Dufter bon Briefen und Geschaftsauffages aller Urt, ale: Raufs, Miethes, Dacht= Baus und Lehrkontratte, Teffamenti Schenkungebriefe, Schulbiceine, Bed fel, Unweisungen, Burgschaftes, Ben pflichtungescheine, Bollmachten, Ceffionen, Bergichtleiftungen, Remfe, Depositens und Mortifitation &fding, Quittungen, Bengniffe, Rechnungen imgleichen Berbeutschung und Ertlarung frember und vieler anbern, im taglice Leben vorkommenden Worter; von S 2B. Mofer. Mit einem falligraphischen Dufte! blatte. Preis 16 Ge.

Im Spruchworte heißt es zwar: "w Handchen nicht lernt, lernt hans nime mehr;" aber bas mußte boch ein febr w lehriger hans fein, ber, wenn er bei po Sprachmeister zwei Monate lang taglias Eine Stunde genommen bat, nicht eine deutsche und lateinische Handschrift, und jed beutsche und frembe Bort richtig zu schreibn gelernt haben, und nicht verfteben follte, Brieft an Seinesgleichen und an Vornehme mit ba gehörigen Litulatur, und Gefchafteauffate alle Art ohne frembe Sulfe abzufaffen, and im Gemeinleben üblichen fremben 9 gu verbeutschen und zu erflaren. Die mies wird hier fo bundig und faglich gelet, bag Jebem icon bas Geringfie, mas and babon eingeprägt hat, fo fiber Alles lieb und Schats= bar fein wird, bag es ihm für bas Caufendfas che bes bezahlten Lehrgelbes gemis nicht feil ift.

## Amts.Blatt

der Königlichen Regierung zu Potsdam und der Stadt Berlin.

## — Stück 39. —

Den 24. September 1830.

Perordnungen und Bekanntmachungen für den Regierungsbezirk Potedam und für die Stadt Berlin.

Potsbam, ben 11. September 1830. Die Durchschnittspreise von bem im Monat August b. 3. auf bem Markte Mr. 138, Au Berlin vertauften Betreibe, Rauchfutter ze. haben betragen: Berliner Getreibes u. 1) für ben Scheffel Weißen ..... 2 Thaler 15 Sar. Rourage = 2) für ben Scheffel Roggen ..... 1 Thaler 9 Sgr. 3 Pf., preise pro 3) für ben Scheffel große Gerfte . . . 1 Thaler - Ggr, 11 Df., Nug. 1830. I. 648. 4) für ben Scheffel fleine Berfte ... - Thaler 26 Ggr. 11 Pf., 5) für ben Scheffel Bafer..... Thaler 24 Sgr. — Pf., 6) für ben Scheffel Erbfen..... 1 Thaler 12 Sgr. 11 Pf., September. 7) für ben Zentner Beu ..... 1 Thaler 3 Sgr. 8) für bas Schod Strot ...... 6 Thaler 8 Sar. Die Tonne Weißbier toftete ..... 4 Thaler - Bar. - DE. bie Tonne Braunbier toftete ..... 4 Thaler - Sgr. - Pf., bas Quart boppelter Kornbranntwein kostete ... 4 Sgr. bas Quart einfacher Kornbranntwein kostete ... 2 Sgr.

Verordnungen und Bekanntmachungen, welche den Regierungsbezirk Potsdam ausschließlich betreffen.

Potsdam, ben 10. September 1830. Handel i Es ist von den Königl. Ministerien des Innern und der Finanzen beschlossen und im Umberziesen mit inländischen leinenen Spisen zu gestatten; ländischen jedoch allemal mit Ausschluß im Grenz. Kontrollbeziest.

Dles wird hierdurch jur Renntniß gebracht.

Königl. Regierung.

Nr. 139.
Sanbel im
Umberzies
hen mit ins
länbischen
leinenen
Spigen.
LIIId.IV.
497.

Ronial. Regierung. Abtheilung bes Junern.

August.

Dr. 140. Sen en a I - ber Durchschnitts Markipreise bes Getrelbes, Rauchfutters und ber nothwendigschie ben Mon

| Ī       | Mamen            |     | Der Scheffel Beitgen |     |                |     | Der Scheffel<br>Roggen |       |     |      | Der Scheffel<br>Gerfte |     |     |       | Der Scheffel Safer |      |                    |     |            | 1     | Der<br>Zentuer<br>Hen |     |                   |     |     |            |    |
|---------|------------------|-----|----------------------|-----|----------------|-----|------------------------|-------|-----|------|------------------------|-----|-----|-------|--------------------|------|--------------------|-----|------------|-------|-----------------------|-----|-------------------|-----|-----|------------|----|
| Rummer. | ber Stabte.      | j   | hachfte<br>P         | - 1 | niebri<br>fter | g=  | ьв                     | ch ff | 21  |      | dri<br>fer             |     | 68  | ch st | er                 |      | ebri<br>fler<br>8. | g=  | <b>\$8</b> | ch ft | 011                   |     | ebri<br>fer<br>g. |     | 120 | ado<br>ref |    |
| Mu      |                  |     | rtl. fgr.            | pf  | rtl. fgr       | .pf | rfl.                   | fgr   | .of | rtl. | fgr                    | .pf | rtI | fgr   | .pf                | rtl. | fgr                | .vf | rtl        | . fgr | .pf                   | rtl | . fgt             | .pf | rt  | Lie        | he |
| 1       | Brandenburg      |     | 2 15 -               | -   | 2 13           | 9   | 1                      | 9     | 4   | 1    | 7                      | 6   | 1   | -     | -                  | -    | 27                 | 6   | -          | 26    | 4                     | 11  | 25                |     | 100 | 20         | A  |
| 2       | Savelberg        |     | 2 25                 | -   | 2 25           | -   | 1                      | 13    | 9   | 4    | 7                      | 6   | 1   | 1     | -                  | 1    | -                  | -   | -          | 25    | Ī                     | T   | 20                | -   | -   | -          |    |
| 3       | Juterbogt        |     | 2 13                 | 9   | 2 7            | 6   | 1                      | 7     | 6   | 1    | 3                      | 9   | -   | 25    | -                  | -    | 25                 | -   | -          | 27    | 6                     | -   | 25                | -   | -   | 22         | -6 |
| 4       | Budenmalbe       | 1   | 2 8                  | 9   | 2 5            | -   | 1                      | 11    | 3   | 1    | 6                      | 3   | -   | 25    | -                  | -    | 22                 | 6   | -          | 28    | 9                     | -   | 27                | 6   | -   | -          | -  |
| 5       | Potsbam          |     | 2 21                 | 3   | 2 17           | 5   | 1                      | 9     | -   | 1    | 6                      | 4   | 1   | -     | -                  | -    | 28                 | 9   | -          | 27    | 3                     | -   | 24                | 3   |     | 25         | H  |
| 6       | Prenglom         |     | 2 15                 | -   | 2 15           | -   | 1                      | 8     | -   | 1    | 2                      | -   | -   | 23    | -                  | -    | 23                 | -   | -          | 20    | -                     | -   | 20                | -   |     | -          | -  |
| 7       | Rathenom         |     | 2 27                 | 6   | 2 25           | -   | 1                      | 11    | 3   | 1    | 7                      | 6   | 1   | 2     | 6                  | 1    | 1                  | 3   | -          | 25    | -                     | -   | 22                | 6   | Ξ   | -          | 7  |
| 8       | Meu = Ruppin     |     | 2 17                 | -   | 1 29           | -   | 1                      | 15    | -   | 1    | 3                      | -   | 1   | -     | -                  | -    | 24                 | -   | -          | 25    | -                     | -   | 20                | -   | -   | 24-        | 1  |
| 9       | Schwedt          |     | 2 15                 | -   | 1 25           | -   | 1                      | 11    | 3   | 1    | 2                      | 6   | 1   | 2     | 6                  | -    | 25                 | -   | -          | 22    | 6                     | -   | 21                | 3   |     | -          | 4  |
| 10      | Spandow          |     | 2 20                 | -   | 2 13           | -   | 1                      | 8     | 3   | 1    | 6                      | 3   | 1   | -     | -                  | 1    | -                  | -   | -          | 27    | 6                     | -   | 25                | -   | -   | -          | -  |
| 11      | Strausberg       |     | - -                  | -   |                | -   | 1                      | 10    | -   | 1    | 7                      | 6   | -   | -     | -                  | -    | -                  | -   | -          | 27    | 6                     | -   | 22                | 6   | -   | 25         | -  |
| 12      | Templin          |     | 2 15                 | -   | 2 15           | -   | 1                      | 7     | 6   | 1    | 7                      | 6   | -   | 25    | -                  | -    | 25                 | -   | -          | 20    | -                     | -   | 20                | -   | -   | 12         | -  |
| 13      | Treuenbrieben .  |     |                      | _   |                | -   | 1                      | 5     | 6   | 1    | 5                      | 4   | -   | 25    | -                  | -    | 25                 | -   | -          | 22    | 8                     | -   | 22                | 6   | -   | -1.        | -1 |
| 14      | Bittflod         |     | 2 14                 | 1   | 2 10           | 6   | 1                      | 13    | 2   | 1    | 10                     | 2   | -   | 29    | 5                  | -    | 28                 | 7   | -          | 25    | 6                     | -   | 22                | 8   | -   | 15         | S  |
| 15      | Brieben an ber D | ber |                      | -   |                | -   | 1                      | 5     | -   | 1    | 2                      | 4   | -   | 25    | -                  | -    | 23                 | _   | -          | 21    | 4                     | -   | 19                | 4   | -   | - -        | -/ |

Nr. 141. Diedjahrige Erfatauss hebung burch bie Departes mentss Erfattoms miffion.

I. 833. September.

Potsbam, ben 17. September. 1830. Die Königs. Departements. Erfaßtommission wied zur Aushebung ber in Wifcm Diesjährige Zahre aus unferm Verwaltungsbezirke zu skellenden Erfaßmannschaften, an nachstes Erfaßaushenden Tagen und Orten zusammentreten:

am 9. Oktober b. 3. in Perleberg, jur Uebernahme ber Refruten aus bem Weste priegnisschen Rreise;

am 11. Oftober b. 3. in Apris, jur Uebergabe ber Refruten aus bem Oftpriege nisschen Kreife;

am 13. Oftober b. 3. in Reu-Ruppin, jur Uebernahme ber Refruten aus bem Ruppinschen Kreife;

am 16. Oftober b. 3. in Rachenow, jur Uebernahme ber Refruten aus bem Wefts havellanbifchen Kreife;

am 19. Ofcober b. 3. in Berlin, jur Uebernahme ber Refruten aus bem Niebers barnimschen Kreise;

Rach we if ung Lebensbeburfnisse in ben Garnison. Stabten bes Potsbamschen Regierungebezirks August 1830.

| Der<br>Zentuer<br>Hen                   | Das<br>E                    | Der                                                                             | Boyeffel                                                                                                 | Das<br>Roggenbrobt.         | Do                             | s Quart                               | Das<br>Beirdsteifc.                                                                  | Die 2<br>Grai                   | ipen                | Die ?<br>Gr                                                    | Butter.                     |                                               |                         |
|-----------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|
| plebrig-<br>per<br>Preis.<br>rtl.fax.pf | phopher<br>Dr<br>rel.fgr.pf |                                                                                 |                                                                                                          | Erbfen. Erb-<br>toffeln.    |                                |                                       | ar Bedfibler.<br>.28rafitweln.                                                       | igr.pf                          | hich=<br>fter<br>Pr | nie-<br>brig<br>fler<br>i s.                                   | bich-<br>per<br>Pr          | nie-<br>drigs<br>fler<br>e i s.<br>igr. pf    | in Das Pfund Butter.    |
| - 20                                    | 4 10 -                      | 4 10 —<br>4 — —<br>5 — —<br>5 5 —<br>5 5 —<br>5 10 —<br>6 — —<br>4 5 —<br>4 5 — | 1 22 6<br>1 15 —<br>1 18 —<br>2 4 —<br>1 16 3<br>1 11 6<br>1 8 9<br>1 13 2<br>1 13 9<br>1 12 —<br>1 14 9 | - 12 15 16 13 16 15 12 12 8 | 1 - 10 - 1 6 1 1 2 1 3 1 2 1 1 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 1 5 —<br>1 4 4 2<br>1 3 — —<br>2 8 5 —<br>1 — 5 —<br>1 9 5 —<br>1 5 5 —<br>1 5 5 — | 3 —<br>3 —<br>2 6<br>3 —<br>— — | 11                  | 8 —<br>— —<br>— —<br>10 —<br>— —<br>10 —<br>12 —<br>8 —<br>6 — | 8 — 9 — — 6 — 8 6 — 6 — 7 — | 5 —<br>4 —<br>6 —<br>5 —<br>4 —<br>6 —<br>4 — | 7 — 6 6 8 — 6 6 6 — 6 1 |

am 20. Oftober b. 3. in Berlin, zur Uebernahme ber Refruten aus bem Teltowe Stortowschen Rreise;

am 23. Oftober b. 3. in Juterbogt, jur Uebernahme ber Refruten aus bem Juters bogt-Luckenwalder Kreise;

am 25. Oktober b. 3. in Trenenbelegen, jur lebernahme ber Rekruten aus bem

am 27. Oktober b. 3. in Potebam, zur Ueberpahme ber Refruten aus ber Stadt Votebam;

am 28. Oktober b. 3. in Potsbam, jur Uebernahme ber Refruten aus bem Oftshavellanblichen Rreife;

am 2. Robember b. 3. in Menfadt Chersmalbe, jur Uebernahme ber Refruten aus bem Oberbarnimschen Rreise;

am 4. Movember b. 3. in Templin, zur Uebernahme ber Refruten aus bem Tempe liner Rreife;

am 6. November b. 3. in Prenglau, jur Uebernahme bet Refruten aus bem Vernze lauer Rrelle:

am 7. Movember b. 3. in Angermunde, gur Uebernahme ber Refruten aus bem

Ungermunber Rreife.

Wir bringen bies bierburch mit bem Bemerken gur offentlichen Renntule, baff blejenigen Berfonen, welche gegen bie Entschelbungen ber Rreis Erfastommiffionen reflamiren gu tonnen vermeinen, ihre besfalfigen Untrage bei ber Departements. Er fastommiffion nicht imterlaffen mogen, well auf fpatere berartige, bei jener Beborbe nicht vorgebrachte Reflamationen feine weitere Beruckfichtigung genommen werber Fann, felbige pleimehr nach erfolgter Bereibigung ber Refruten gurudgewiesen mers Königliche Regierung. Abtheilung bes Innern. ben muffen.

Potsbam, ben 15. September 1830.

Tabellen pro 1830. I. 880.

Septeniber.

Die Berren Lanbrathe und bie Magiftrace werben hiermit angewiesen, nach bem Statiftifche bieberigen Formulare, Die ftatiftifchen Tabellen fur bas Jahr 1830 nebft ben bazu geborigen beiben Debennachweisungen bon ben Militairangeborigen und bon ben Laubstummen, gang unfehlbar bis jum 15. Januar funftigen Jahres fpateftens an uns einzureichen.

> Bon ben auf bem platten Lande im Jahre 1830 ausgeführten Neubauten, baben bie Berren Lanbraibe ben Tabellen außerbem noch bie gewöhnliche Ueberficht

beizufügen:

Wegen Aufnahme und Anfertigung ber Tabellen werben die Beborben auf bie in ber Berfügung vom 4. Oftober 1824 (Umteblatt von 1824 Seite 222) naber bezeldneten Borfchriften biermit verwiesen.

Ronigl. Regierung. Abtheilung bes Junern.

Mr. 25. nen . Pfanb= briefe.

Verordnungen und Bekanntmachungen des Königl. Kammergerichte. Sammiliche Untergerichte im Devartement bes Rammergerichts werben in Rolge Rundigung bes Ministerialrescripts vom 24. August b. 3. auf die Publikanda ber Rouglichen ber Domais Baupewerwaltung ber Staasschulben vom 1. Mai und 18. August b. 3.,

Saude und Spenerfche Zeitung Dr. 103 und 192 von 1830, ben Umtaufch ber gefündigten Domainen Pfanbbriefe ju 5 Prozent Binfen gegen Staatsschulbicheine nach bem Dennwerthe, Berichtigung fammtlicher Zinfen bis lege ten Dezember b. 3. und eine baere Entschädigung von 2 Prozent betreffend, aufe merkfam gemacht, mit ber Unweisung, ihre Depositaria fogleich ju revidiren, und wenn fich barin bergleichen Botumente finden, fene Publifanda ungefaumt ju befolgen, bamie ben Intereffenten aus einer etwanigen Unterlaffung fein Rachtheil er machte. Betlin, ben 9. September 1830. Ronigli Dreuß. Rammergeriche.

( Dierbei ein Extrablatt. )

## Ertra. Blatt

<u>a</u>um

# 39sten Stud des Amtsblatts der Koniglichen Regierung zu Potsbam und ber Stabt Berlin.

Ichen Regierung zu. Potsbam foll der, zur Unsterhaltung ber Chauffee zwischen Berlin und Potsbam in ben Jahren 1831 bis incl. 1836 erforderliche Bedarf von Felbsteinen unter ben, bei dem herrn Wegebaumeister heffe in Bewlin, Wilhelmöstraße Nr. 100 sowohl, als in der Chauffeegeld Debektelle zu Zehlendorf und bei dem Unterzeichneten hierselbst, Konigsstraße Nr. 36 einzusehenden Bedingungen, für einzelne Strecken dem Mindestfordernden überlaffen wers den. Es ist hierzu ein Lizitationstermin auf

ben 4. Oftober b. J., Bormittage 10 Uhr, im Gafthofe zu Behlenborf vor bem Unterzeicheneten anberaumt, zu welchem Lieferungelustige bierburch eingelaben werben.

Potebani, ben 15. September 1830. Im Auftrage ber Ronigl. Regierung zu Potes

dam, Abtheilung bes Innern. Der Bauinfpettor Gerharbt.

Es foll bie Erhebung bes Chauffeegelbes bei ber Chauffee-Sebeftelle ju Alt-Geltom, auf ber Runftftraße von hier nach Branbenburg, offents lich an ben Meiftgebenben, vom 1. Januar ?. 3. ab, verpachtet werben.

Wir haben hierzu einen Termin auf

ben 9. Oktober b. 3., Bormittags 10 Uhr, in unserm Amtslokale ans gesetzt, wozu Pachtlustige mit bem Bemerken eingelaben werben, baß nur berjenige zur Absgabe eines Gebots zugelassen werben kann, ber zuvor eine Kaution von 100 Thr. bestellt hat.

Die Pachtbebingungen liegen von heute ab in unferer Registratur, in ben gewöhnlichen

Amteftunden, zur Ginficht por.

Potsbam, ben 19. September 1830. Im Auftrage ber Königl. Regierung hierselbst. Das Königl. Haupt. Steueramt.

\* Der mittelst Steckbriefs vom 26. Juli b. 3., Extrablatt Seite 134, verfolgte Bagabonbe Jos ham Friedrich Ganzer aus Linum ist arretirt und an die Land = Armenanstalt zu Strausberg eingellefert.

Alt=Ruppin, ben 15. September 1830. Rbnigl. Preuß. Domainen=Rentamt.

In ber Nacht vom 26. zum 27. August b. 3. ift a) bem Bauer Gottfrieb Uhl zu Wuhst bei Branbenburg ein vierjähriges schwarzes Stutepferd mit weißem Stern und wels fen Hinterfüßen, und

b) bem Bauer Joachim Sens ebenbafelbft eine breijahrige fcmarge Stute mit Stern,

aus ber Nachthutung gestohlen worden.

Alle resp. Orts = und sonftige Polizeibehbrs ben werben hierburch bienstergebenst ersucht, bie Pferbe im Betretungsfalle anhalten, und ben Eigenthumern gegen Erstattung ber verurs sachten Futterungs = und andern Kosten zurucks geben, ben Dieb aber arretiren und an bie Ges richtsbehbrbe über Wuhst zur weitern Untersus chung transportiren lassen zu wollen.

Belgig, ben 15. September 1830. Ronigl, Landrath Zauch Belgigichen Kreifes. von Tfchirfchfp.

Ein bunkler guchswallach ohne Abzeichen — vielleicht baran kenntlich, baß er sich über bem Hallen burchgeschunden und jest baselbst eine haarlose und mit Schorf belegte Stelle hat — 9 Jahr alt, 4 Zuß 11 Boll hoch, bem Kossatthen Gottfried Sohring zu Ruthenick gehöstend, ist aus ber Nachtsoppel in den Tagen vom 11. bis 13. d. M. wahrscheinlich gestohslen worden.

Auf Antrag bes Eigenthamers mirb bies zur Kenntniß gebracht, und es wird Jeder, der das Pferd ausichtig wird, aufgefordert, nach der Alslerhöchsten Berordnung d. d. den 28. Septems ber 1808, Amtsblatt 1812, Seite 200, zu versfahren. Wustrau, den 16. September 1830.

Rbnigl. Landrath bes Auppinschen Kreifes.

Duf ben Antrag bes Koniglichen Oberlans besgerichts zu Stettin ift wider ben ehemaligen Gastwirth zu Wollin, nachherigen Sandlunges biener Johann August Ferdinand Chert, wes gen schwerer wortlicher Beleibigung, beren er fich in einer Gingabe' an bas gebachte Ronigs liche Oberlandesgericht vom 3. April d. 3., fowohl gegen dasselbe, als auch gegen das Rbnigliche Land= und Stadtgericht zu Wollin foulbig gemacht, die fistalische Untersuchung eroff= net, und zur Erbrierung ber Sache ein Termin den 11. Oftober b. 3.,

Vormittage 10 Uhr, bor bem herrn Justigrafh Gutid mibt im Rriminalgericht, Molfenmarkt Mr. 3, anberaumt worden.

Bu bicfem Termine wird ber ic. Ebert hiers mit offentlich vorgeladen, unter der Verwarnung, baß im Fall feines ungehorfamen Ausbleibens in contumaciam angenommen werden wird, daß er die Eingabe vom 3. April. d. 3. als von ihm verfaßt anerkennen, und baß - hier= nachft, mas Rechtens ift, gegen ihn erkannt werben wird.

Die Gefete, nach welchen, - wenn bie Denuntiation gegrundet befunden wird, die Bestrafung bes zc. Chert erfolgt, find die SS 615, 616 und 208 Tit. 20 Th. II des Allgemeis

nen Landrechts.

Berlin, ben 2. September 1830. Die Ariminal=Deputation des Konial Stadtgerichts.

Das bem herrn Major Franz Otto Kleist bon Bornftadt gehörige Rittergut Soben= nouen I. Untheile, tonturrirt

1) bei ber Ausführung ber Dienstablosung und Solzabfindung, welche zwischen den beiden Rittergutern Sobennauen und ben ju fol-, chen gehörigen Sofwirthen ju Strodehne nach dem Rezest de conf. den 19. Nos vember 1812 flattgefunden bat,

2) bei ber Auseinandersetzungsfache zwischen ben Gutsherrschaften zu hohennaune mit ber Pfarre und Rufterei zu Strodehne mes gen der den lettern guftehenden Solzberechtigung in den Sobennauenschen Solzrevieren.

In Gemagheit ber Borfchrift bes § 11 bes Gefetzes vom 7. Juni 1821 mache ich vorsies hend gedachte Ublbsungen hierdurch offentlich betannt, und überlaffe ce allen benjenigen, che dabei ein Interesse zu baben vermeinen, ben 25. Oftober 1830, in dem auf Bormittage 11 Uhr, allhier in meiner Bebauf anstehenden Termin oder bis zu solchem zu i ben und zu erflaren, ob fie bei ben Berbanbli gen der vorerwähnten Dienstablofung und Si abfindungen jugezogen fein wollen ober ni

Derjenige, welcher fich nicht melbet, nach § 12 bes bezogenen Gefetes die Abloi: gegen fich gelten laffen, und wird mit for Einwendungen bagegen, felbft im Sall an

Berlegung gehört werben.

Havelberg, den 14. August 1830. Vigore commissionis. Henni

I. Die im Ofthavellanbifchen Rreife beleg nen, gegenmartig im Befig bes Beren Rich rich Ludwig Leopold von Bredom auf Bn bow befindlichen Ritterguter Rantee L und II Antheils, find

1) bei ben von ben Aderleuten und ben Roi fathen im Dorfe Markee in Antrag ac brachten. Dienstregulirungen und respetti

ben Ablbfungen,

2) bei ber zwischen ben Rittergutern un' Gemeine Markee Schwebenben Ackeris

Weibeauseinanderfegung,

3) bei ber zwischen ben Rittergutern und & meinden Martee, Martau, Sowanebed, Schwante, Perwenig und der Robnie Gertefeld schwebenden Biefen = und fitunges Auseinandersetzung im sogenande Teufelobruche:

11. die im Westhavellandischen Kraik legenen, gegenwärtig im Befitz bes hem Haupt=Ritterschafts=Direktors Christoph August von Bredow befindlichen Lehnritter guter Schwanebed I. und II. Untheils, be ber ad I Dr. 3 aufgeführten Wiejens un Hatungeauseinanberfegung

betheiligt, und es find biefe fammelichen Gi Schäfte bis jum Abschluß bes Rezesses und ren zur Ermittelung ber Abfindungeplane vorbereite

Da jedoch dem Rittergute Marke I. Al theils die Erbpachtes, bem Rittergute Mark II. Antheils die Fibeikommiß-Qualität beiwohn und der herr haupt-Ritterschaftsbirccior-Chri stoph August von Bredom mit keiner lebus fahigen Descendenz versehen ift, so werden fammi che vorgenannte Auseinandersetzungen, in Genaßheit des § 11 seq. der Gemeinheitstheis
ungos Ausschhrungs Derdung vom 7. Juni
821, hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht,
ind alle diejenigen, welche an diesen Ritters
jatern und auch überhaupt an diesen Auseins
indersetzungen als Erdverpachter, Fideisommiss
Inwarter und Lehnsfolger, oder aus irgend
inem andern Grunde ein Interess zu haben
vermeinen, aufgefordert, sich binnen 6 Wochen,
und spätestens in dem auf

ben 11. Oftober b. 3.,

Bormittags 9 Uhr, in bem Geschäftszimmer bes unterzeichneten Kommissaria allhier anstehens ben Termine zu melben, und unter Borlegung und nach erfolgter Einsicht ber Akten über die in sammtlichen Auseimandersetzungen bereits fests gestellten Grundsätze, über die anderweitig statts gehabten Bergleiche, und ob sie bei Borlegung der Plane oder fernerhin zur Sache zugezogen sein wollen, sich zu erklären. Die Nichterscheisnenden mussen sämmtliche Auseinandersetzungen gegen sich gelten lassen, und werden späterhin mit keinen Einwendungen dagegen weiter ges hort werden.

Brandenburg, ben 19. August 1830.

Im Auftrage ber Konigl. General-Rommiffion für bie Rurmart Branbenburg.

Mezner.

In Auftrage bes Königl. Kammergerichts sind, auf den Antrag der Königl. Regierung zu Potsdam, zum öffentlichen Berkaufe der, auf 2626 Thir. 15 Sgr. 10 Pf. gewürdigten, vom Stadtrichter Jesse bisher besessenen Erdpacht zu Bucwig im Auppinschen Kreise bei Wustersbausen a. d. Dosse, welche Erdpacht aus dem! Dienstregulirungslande der sonst diensthyslichtig gewesenen Königl. Bauern zu Bucwig, Getreis des und Geldprästationen, so wie auch der Justiddiktion besteht, die Termine auf

ben 17. Juni d. J., Bormittage 10 Uhr, ben 19. Angust d. J., Bormittage 10 Uhr, in meinem Geschäftstokale,

ben 22. Oktober b. I., Bormittage 10 Uhr,

im Kruge zu Budwis angesett. Rauflustige tonnen bie Tare in ben Geschäftöffunben bei bem Unterzeichneten eins sehm, und werden bie Alten nach abgehaltes

nem letzten peremtorischen Termine zur Abfassung bes Abjudikationsbescheibes eingesandt.

Apris, ben 31. Marz 1830.

Der Justigrath Felsch.

Die ben Leinweber Leitmannschen Chelenten allhier zugehörigen, in hiesiger Stadt belegenen, im Vol. I Nr. 122 und 368 bes Hypothekenbuchs verzeichneten Wohnhauser nebst Zubehör, resp. zu 950 Thlr. und 100 Thlr. gewurdigt, sollen Schuldenhalber

am 2. Oftober b. J., Bormittags 10 Uhr, in unferm Geschäftslokake offentlich meiftbietenb verkauft werden.

Prigwalt, ben 7. August 1830. Ronigl. Preuß. Stadtgericht.

Es sollen 60 Morgen Ader und Wiesen, welche sich burchweg zum Gartenban eignen, und zwischen ber Stadt Prenzlau und bem Dorfe Gustow in ben gunftigsten Berhaltniffen belegen sind, als Kolonistenstellen zu 2½, 3 und 4 Morgen erbzinsweise verlauft, ober verpachtet werben.

Bum dffentlichen Gebot barauf ift ein Ter-

mui auf

ben 7. Oktober b. J., Bormittags, an Ort und Stelle, auf ber Grenze zwischen Prenzlau und Gustow, und Nachmittags im Mitterschaftshause zu Prenzlau, angesetz, und können Rauf- und Pachtlustige die nähern Besbingungen vorber in der Registratur im Nittenschaftshause ersahren.

Prenglau, ben 26. August 1830. Utermartiche Ritterschafts = Direktion.

Der zum öffentlichen Berkauf ber, ber verehel. Gastwirth Braund gehörigen, auf bem Bries sclang bei Rauen belegenen Budnerstelle, auf ben 9. Oftober d. J. anberaumte Termin wird hierdurch wieder aufgehoben.

Spandau, ben 9. September 1830. Abnigl. Preuß. Justizamt allhier.

Bom Königt. Hohen Ministerio bes Innern zu Berlin, ist bem Unterzeichneten ein Erfins bungspatent auf eine neue und eigenthunliche Borrichtung beim Erdbohren, für acht Jahre, im ganzen Umfange der Königt. Preust. Mos narchie gultig, ertheilt, ausgefertigt und volls zogen worden. Nachen, ben 20. August 1830.

G. von Bawier, Major außer Diensten.

Trodene Sefe.

Die überwiegenden Bortheile, welche die Karstoffelbrennereien ben Getreibebrennereien gegensüber gewähren, bewirken, daß Letztere die Konsturenz mit Ersteren schon seit einigen Jahren nicht mehr halten tonnen. Daher ist die Mehrszihl der Getreibebrennereien bereits eingegansgen, und die wenigen, die noch bestehen, tons nen und werden, wenn nicht besondere Umstände einwirken, dem nämlichen Schiessen licht entsgehen. Da nun schwe fraftigwirkende trodne Hefe nur aus Getreibe gearbeitet werden kansso wird ber von Zeit zu Zeit eintretende Mansgel erklärlich.

Es burfte baber auch ben herren Brennes reibesitzern, die entfernt von hier wohnen, wills tommen sein, burch gegenwartige Anzeige zu ersfahren, baß ich vermöge meiner Fabrits und überseeischen Geschäfte, einen großen Theil meisnes Bedarfs an Spiritus rein aus Getreibe brennen laffen muß, und daß ich damit schon seit einer Reihe von Jahren die Fabritation der trockenen hese im Großen, in die genaueste Bers

binbungen gefett babe.

Es wurden bisher in meiner Brennerei tags lich 60 Brennscheffel Getreide auf Spiritus und Hefe verarbeitet. Jest ist fie babin erweitert, bag ununterbrochen taglich 80 Scheffel zu gleis chen 3weden verarbeitet werden; weshalb bem bisherigen Barmgeschaft eine größere Ausbeh-

nung gegeben werben fann.

Buborberft labe ich baber meine alten achts baren Abnehmer ein, mir in Zeiten ihren mb= dentlichen Bebarf aufzugeben, um fich benfels ben baburch ju fichern. Um baffelbe bitte ich alle biejenigen, die ihren Bebarf bieher noch nicht von mir genommen, jest aber geneigt fein mochten, ibn von mir gu entnehmen. Bur gefälligen Nachricht für Lettere bemerte ich, baß Die hefe taglich bei mir gang frisch und von gang ausgezeichneter Gute gearbeitet wird. Ein Pfund von biefer Sefe ift von gleicher Wirkung mit 4 Quart ber besten Weißbier Dberhefe, fo wie mit etwa 8 Quart guter Unterhefe. Ihre Wirtung ift ftete ficher, und gemabrt den Brennereibesitern eine reichliche Ausbeute an Spiz ritus, fo wie fie befonders auch in ber Beiß baderei unübertreffbar wirkt. Un einem fühlen Ort aufbewahrt, halt fie fich, nach Maaggabe ber Jahreszeit, 8 - 14 Tage bis 3 Wochen

vollkommen gut, weshalb fie fic auch mit L tigkeit und Sicherheit in die entfernteften genden versenden last. Auch die größte K schadet ihrer guten Wirkung nicht. Kommt hart gefroren an, so hat man weiter nichts thun, als sie in der Kalte zu lassen, und i täglich so viel bavon zu bedienen, als man rade gebraucht.

In aus Leinewand gefertigten Beuteln wie hefe von mir, nach bem Berlangen in Jeben, wöchentlich eins ober auch zweimal n ber Post nach allen Gegenben bin verfanbt.

So lange bas Getreibe nicht noch theure wird, als es jest schon ist, verkaufe ich das Rimb ju bem fehr billigen Preise von-5 Sgr. In Mangel ein, und die Defe fleigt, wie voria Winter, zuweilen auf 8 bis 10 Sgr. pro Pfun fo mirb meinen festen und beständigen Abne mern bennoch wie mehr, ale ber einmal feftg fette Preis berechnet; auch malten felbige vo zugeweise jeberzeit gang frifche und gang au gezeichnet ichene Sefe. Wenn alfo, beipleterveif bas Pfund Sefe von hier bis Berlin und Ma gegend auf bem Wege der Poff, als dem schni leften, ficherften und beften, einen Sgr. tofte fo toftet bann bem Empfanger bas Pfund is 6 Sgr. 3ch bente, bas ift fehr billig, wenn man fich auf so bequeme Beife f Bebarf fichern, und flete bes ununterbroche Empfanges einer reinen frifchen und Fraftig = tenben Sefe gewiß fein taun.

Manche Brennereibefiger glauben, et goder ihnen Bortheil, fich von Beit gu Beit but gelne Getreibemaischungen bie Sefe it ? bereiten; allein die Erfahrung bat langi Gegentheil gelehrt, weil die Bereitung ber be aus bis jest unbefannten Arfachen nicht mer gelingt. Dan erhalt bann entweder teine, ober untraftige Befe, burch melche der Spiritusausbeute zehnfach mehr verlo geht, als man burch bie Gelbstbereitung ju winnen geglaubt, benn nur gang gute fra wirtende hefe bewirft fraftige Garung, bicfe reichliche Ausbeute an Spiritus. Ueber ift der Preis von 5 Sgr. pro Pfund fco niebrig, bag es nicht der Dube werth ift, im Rleinen bamit zu beschäftigen.

Stettin, ben 1. September 1830. Der Raufmann J. C. Schmib!

## Amts Blatt

der Königlichen Regierung zu Potsdam und der Stadt Berlin.

### Stud 40. —

#### Den i. Oftober 1830.

Allgenteine Gesenfammlung.

Das biesjährige 17te. Stud ber allgemeinen Pefegsammlung enthält:

Mr. 1265. Der Vertrag zwischen St. Majestat bem Konige von Preußen und Gr. Koniglichen Sobeit bem Großherwage von Olbenburg, wegen Vereinigung bes Fürstenthums Berkenfelb mit ben westlichen Koniglich Preußischen Provinzen zu einem Zollspfteme. Vom 24. Juli 1830.

Mr. 1266. Die Allerhöchste Rabinetsorbre vom 7. September 1830, über bas Berfahren ber Kreditinsteme zur Ausmittelung bes unbekannten Inhabers eines vom Schuldner aufgefündigten Pfandbriefs.

Verordnungen und Manntmachungen für den Regierungebezier Powdam und für die Stadt Berlin.

Potsbam, den 27. September 1830. Des Königs Majestät haben den bisherigen Seheimen Ober Finanzrath Kuhl Mr. 143: meyer zum wirklichen Seheimen Ober Finanzrath und Seneral Direktor der Steu. IV. in pl. ern zu ernennen geruhet.

In Folge einer Bestimmung bes herrn Finang Ministers Erzellenz vom 19. September.

b. D., wird foldes hierdurch jur offentlichen Renutnig gebracht.

Ronigliche Magierung.

Verordnungen und Bekanntmachungen des Konigs. Konsistoriums und Schulkollegiums der Provinz Brandenburg.

Der hiesige Studiosus Ab. Fried. Riebel beabsichtigt, eine, aus Urkunden und Mr. 9. Chronifen bearbeitete Beschreibung des Zustandes der Mark Brandenburg um die Mitte des dreizehnten Zahrhunderts auf Subscription herauszuges ben. Das Ganze wird einen Oftavband ausmachen, und der Preis wird, der Ans

Digitized by Google

fündigung zufolge, für den gedruckten Aggen in beinem Falle ben Preis von zum und einem halben Silbergroschen überschreiten; Subscription hierauf nimmt die bie sige Buchhandlung von Ferdinand Dummler, Linden Rr. 19, an. Wir mache auf dies Wert, welches nach dem Urehelle von Sachverständigen sehr gelungen if zunächst die Herren Schulvorsteher und Lehrer unfers Bereichs aufmertsam, und ber merten noch, daß der Heransgeber, um den Druck bald beginnen zu können, um batbige Unterzeichnung bittet. Berlin, den 7. September 1830.

Konigliches Schutfollegium ber Proving Brandenburg.

#### Dersonaldronit.

Won bem Königlichen Ministerio der geistlichen, Unterplate, und Medikads Angelegenheiten ist dem Lehrer der Shemie an der Realfchule zu Berlin, Wilhelm Lindes, "bas Pradikat eines Professors" als ein diffentliches Anerkenntniß feinen bisherigen verdienstlichen Leistungen beigelegt worden.

Der Justigkommissarius Ludwig Cassel zu Meustadt. Sberemalde ift zum Rotar wies publicus im Departement des Kammergerichte ernannt worden; desgleichen der Justigkommissarius Joachim Justus Ludwig Sans Breithaupt zu Havelberg.

Vermischte Madrichten.

Wegen ber nach unserer Bekanntmachung vom 28. April b. J. (Amtsblett Pag. 108) burch mehrere Einwohner bes Dorfs Hohenstaten hewirkten Lebenstrb eing ber aus 8 Personen bestehenden Mannschaft von zunf, bei einem hestign Orfan, in der Segend des genannten Dorfs zerschlagenen Oderkane, ist mittelft Allerhochster Kabinetsordre vom 11. d. M. dem Schisster Dahne zu Hohensaten, welcher durch sein Benehmen bei der gedachten Lebensrettung vorzüglich mitgewirkt hat, das Allgemeine Chrenzeichen verlieben, und die diffentliche Belodung der übrigen bei diesem Vorfall thätig gewesenen Personen, namentlich der Fischer Liese gang, Dornseld, Pollack und Koch, so wie des Schulzen Sarris, des Schulssehrers Förster und des Sohnes des Fischers Kunath, deren jedem des Königs Majestät ein Gnadengeschenk von 20 Thr. zu bewilligen geruher haben, Allerhöchst besohlen weben. Im Verfolg unserer obigen Bekannmachung wird diese Belohn nung jener rühmlichen Handlung hiermit zur öffentlichen Kenntnis gebracht, und genannten Personen zugleich die Allerhöchst besohlene Belodung ihres Benehmens im Auftrage der Königs. General, Ordenskommission von uns ertheilt.

Potebam, ben 21. Ceptember 1830.

Ronigl. Regierung. Whiheilung bes Innerm.

(Sierbei ein Getrabtatt.)

Imi

# 40sten Stud des Amtsblatts der Koniglichen Regierung zu Potsbam und ber Stadt Berlin.

```
Da bem Banquier Seine bierfelbst angebe
                                              Mr. 93161 Lit. C.
                                                              D.
lich nachfolgenbe Staatspapiere:
                                                  97024
                                                  97097
                                                              K.
   L an Staatsiculbiceinen,
                                                  97843
                                                              D.
     4125 Lit. D.
                                                  97944
                                                              В.
                                                                    10 Ståd 1 100 Thir.,
    10230
                                                              E.
                                                  99154
    11015
                В,
                                                              J.
                                                  99513
                A.
    14692
                                                  99860
                                                              B.
    21134
                A.
                                                  99860
                                                              E.
                B.
    28819
                      12 Ståd à 500 Thir.,
                                                              J.
                                                 113573
               B.
    36512
                                                              H.
                                                   1551
    43828
                Α.
                                                                    3 Stud & 50 Thr.,
                                                  17832
                                                              В.
                A.
    46363
                                                  45430
                                                              P.
    46467
                A.
                                                  25455
                                                              A.
                A.
    54110
                                                                    3 Stud 4 25 Abir.
                                                  59126
                                                              M.
                A.
    57705
                                               ·= 132477
                                                              C.
                   1 400 Thir.,
                A.
     4126
                                                 II. die Rurmartische Obligation
               C.
                     200 Thr.,
    11828
     .1551
                В.
                                                Lit. H. Mr. 7897 über 420 Thir.
                E.
    22897
                                              im Sabre 1817 entwenbet worden finb, fo mer-
    25667
                K.
                                              ben auf ben Untrag beffelben alle biejenigen,
    38600
                G.
                                              welche an biefe Staatspapiere als Eigenthumer,
    40926
                E.
                C.
                                              Beffionarien, Pfand = ober Briefeinbaber ober
    42839
    68923
                C.
                                              beren Erben, Unfpruche zu haben behaupten,
    69447
                J.
                                              bierburch offentlich aufgeforbert, fich bis gum
    69725
                J.
                                              1. Juli 1831, fpateftene aber in bem por bem
    76698
                C.
                                              Rammergerichte-Referendarius Stabn auf ben
    78407
                G.
                                              23. August 1831, Bormittags um 10 Uhr,
                C.
    78407
    78425
                F.
                                              bier auf bem Rammergericht anberaumten Ter-
                      25 Stud à 100 Thir.,
    78427
                D.
                                              mine zu melden, und ihre Unfpruche zu bes
    78428
                H.
                                              fceinigen, widrigenfalls fie bamit pratlubirt,
    78428
                A.
                                              ihnen beshalb ein ewiges Stillichweigen aufer-
    79214
                E.
                                               legt, und die oben bezeichneten Staatspapiere
    79214
                F.
    79486
                D.
                                              für amortifirt ertlart, und fatt berfelben neue
    80083
                H.
                                               ausgefertigt werben follen. Den Auswartigen
    81537
                F.
                                               werben bie Juftigtommiffarien Robiling, Ume-
                D.
    82192
                                               lang und Regierungerath Rlebe in Borfcblag
                C.
    88057
                                               gebracht. Berlin, ben 26. Juli 1830.
    90258
                H.
                                                           Ronigl. Preuß. Rammergericht.
     90995
```

Die Berpflegung ber nachbenamten Garnisonen mit Brobt und Fourage für bas Jahr 1831, soll zur unmitt elb aren Berabreichung an die Truppen dem Mindestfordernden überlassen werden.

Bu bem Enbe haben wir Termine anberraumt, welche

in Prenglau am 12. Oftober b. J., in Briegen am 15. Oftober b. J., in Strausberg am 16. Oftober b. J., in havelberg am 21. Oftober b. J.,

Wormittags von 10 bis 12 Uhr, in havelberg am 21. Oktober b. I.,

Nachmittage von 3 bis 5 Uhr, In Neu-Ruppin am 23. Oktober v. J., in Dranienburg am 25. Oktober v. J., in Treuenbriehen am 30 Oktober v. J.,

Bormittags von 10 bis 12 Uhr, auf bem Rathhaufe eines jedem Ortes burch unfern Deputirten, ben Intendantur-Rath herrn Kog, abgehalten werden sollen.

Wir laden Lieferungsluftige mit bem Bemerten bazu ein, baß die Bedingungen zu jesber Zeit bei ben resp. Magistraten ber genannten Orte, so wie in unserer Registratur, Taubenstraße Rr. 34, eingesehen werden tonnen.

Berlin, ben 27. September 1830.

Ronigl. Intendaufur bes 3ten Armeeforps.

- Dem Bauer Friedrich Aohrbeck zu Buschem find in ber Nacht vom 18. zum 19. b. M. von ber Weibe 4 Pferbe gestohlen worden, nämlich:
- 1) ein Fuchewallach mit Stern, 7 Jahr alt, 4 Fuß 9 Zoll boch,
- 2) ein Schweißfuchs-Wallach mit Blesse, weis fen Fleden unter bem Bauche und einem weißen hinterfuße, 7 Jahr alt, 4 Zuß 5 Boll hoch,
- 3) ein Rothfuches Ballach mit großer Bleffe. und grauem Ropf, 12 Jahr alt, 4 Fuß boch,
- 4) eine schwarzbraune Stute ohne Abzeichen, 4 Jahr alt, 5 Fuß groß.

Jebermann wird hierburch vor bem Antauf biefer Pferde gewarnt, und gebührend erfucht, den Dieb und die Pferde vortommenden Falls anzuhalten, und mich ober ben Eigenthamme bes Pferbes bavon schleunigst zu benachrichtigen Leitow, ben 21. September 1830. Konigl. Landrath des Teltow-Stortowschen Kreises.

Begen Reuban ber Bende auf bem Dam zwischen Liepe und Damme, muß die Paffin über gedachte Brude vom 6. die inkl. 13. Di tober d. I. gesperrt werden, welches bent reis senden Publikum hierdurch bekannt gemacht wird.

Rathenow, ben 24. September 1830. Rbnigl. Landrath Westhavellandischen Arifes. von ber Sagen.

Dit Begiehung auf die im 38sten Stiel bes Amtsblatts enthaltene Bekanntmachung der Königl. Regierung zu Potsdam vom 2. b. M., wird das Publikum benachrichtigt, daß zur Ber quemlichkeit desselben während der Sperre der Charlottenburger Thorbende, eine Fahranskalt zur Ueberfahrt über die Havel eingerichtet worden ist, welche von heute ab denutzt werden kann. Für diesenigen Fuhrwerke, welche sich der Fahranskalt nicht bedienen wollen, sinde die Kommunikation zwischen hier und Charlotten burg auf dem rechten Ufer der Spree skatt.

Epandau, ben 21. September 1830. Der Magiftrat.

• Rach Borschrift bes § 11 bes Statuts für bie Sparkasse bes Templiner Rreises vom 15. September 1821 bringen wir hierburch zur bis fentlichen Kenntniß, daß ber Herr Kittmeister von Arnim auf Suctow aus bem Berein für die Sparkasse bes Templiner Kreises ausscheidet.

Templin, den 31. August 1830. Das Auraforium der Sparkasse für den Lemps liner Areis.

von Arnim, von Rieben. von Arnim. Lanbrath. Balter.

Bur Berpachtung ber Chaussegelb Debe stellen bei Groß Rreuz und bstlich bei Bram benburg auf ber Magbeburger Chausse, vom 1. Januar t. J. ab, ift ein Lizitationstermin auf Donnerstag ben 14. t. M., Bormittags 9

22for, in bem Lotale bes unterzeichneten Umts angeseth, zu welchem Pachtlustige mit bem Bemerken eingeladen werden, daß zur Sieherung des Meistgebots für jede Hebesestelle eine Kaution von 100 Thir. sogleich im Termine deponirt werden muß. Die Pachtbedingungen können während der Expeditionsstunden jederzeit bei und eingesehen werden.

Branbenburg, ben 20. September 1830.

Im Auftroge ber Roniglichen Regierung ju Potebam.

Das Saupt - Steueramt.

Das dem hopfengariner Gottlieb Bengel gehörige, zu Giefenhorft Rr. 20 belegene, in unferem hypothekenbuche Fol. 222 verzeichnete Hopfengartnergut von 140 Morgen, foll in bem bazu auf

ben 29. Ottober b. J., Bormittage 11 Uhr, im Rathhause zu Neuftadt a. b. Doffe anbes raumten Bietungstermine, Schuldenhalber, an ben Meisibietenbenden bffentlich verlauft werben.

Die Tare, gegen welche bis 4 Wochen vor bem Termine Erinnerungen zuläffig find, tann täglich in unferer Registratur eingesehen werben. Neustadt a. b. Dosse, ben 3. Juli 1830.

Ronigl. Preug, Juftigamt.

Die ben Schulgichen Cheleuten gehörige, gu Trebnig eine Welle von Muncheberg belegene Koffathenwirthschaft, foll Theilungshalber meiftbietenb verlauft werden, wozu ein Ternin

auf ben 18. Dezember b. J., Bormittags um 10 Uhr, auf der Gerichtsflube zu Tebnig bergestalt angesetzt worden, daß dem Meistbeitenben, wenn nicht rechtliche Umstände ein Anderes nothig machen, die Stelle zugeschlasgen werden wird.

Die auf 368 Thlr. 18 Sgr. 3 Pf. ausgefaltene Lace tann taglich in ber Wohnung bes Justitiarii, Justizamtmanns Gutite zu ABriegen, eingesehen werben.

Wriezen, den 30. August 1830.

von Brunnediche Gerichte zu Trebnig.

Der Adersmann Bblder und feine fepas rirte Frau wollen ihr zu Schmolbe beleggnes. Bauergut aus freier hand an den Meiftbies tenten verkaufen. Dazu werden die Kauflustis gen zum Termin

ben 28. Oftober d. J.,

Bormittags 11 Uhr, nach biefiger Gerichtsstube geladen. Der Meistbietenbe muß sofort eine Kaution von 100 Thir, stellen.

Meyenburg, ben 3. September 1830. Das von Robriche Gericht bierfelbft.

Die bem Gastwirthe Johann Karl Friedrich Barnid gehbrige, bei Baumgartenbruck an ber Havel, eine Meile von Potebam belegene, im Hypothekenbuche Vol. II Fol. 470 und Vol. 484 seq. verzeichnete, und nach ber gesrichtlichen Tare mit 4846 Thir. 8 Sgr. 6 Pf., nach Abzug ber Abgaben abgeschätzte Grundsstüde, als:

- 1) bie jur Gaffwirthichaft und Fischerei geborigen Gebaude nebft Bubebor, wovon jeboch ein Raub ber Flamme geworden:
- 2) das Wohnhaus,
- b) ein Stall,
- c) ein Holzstall,
- d) ein Abtritt und Schweinestall, an beren Stelle aber bie Feuerkaffengelber mit 2056 Thr. 26 Sgr. 6 Pf. Ireten,
- 2) ein Beinberg von etwa 3 Morgen,
- 3) brei fleine Garten,
- 4) bas Erbpachtbrecht ber Nattwerberfchen Pfarrlandereien, nebft Bubebbr an Uder, Wiefen und Vertinengfinden,

follen auf ben Untrag ber hopothekarischen Glaus biger offentlich an ben Deistbietenben gegen baare Bablung in Kourant verkauft werben.

hierzu find die Bietungstermine auf ben 16. November b. J., 17. Januar und 16. Marz 1831,

Bormittags um 10 Uhr, bavon ber lette persemtorisch ift, im hiefigen Rentamte, breite Strafe Rr. 11 angesett, welches Kauflustigen mit bem Bemerten befannt gemacht wird, daß bem Reise bietenben bie Grunbfilde nach erfolgter Genehe migung ber Intereffenten zugeschlogen werben sollen, menn nicht gesetzliche Umftanbe es vers hindern.

Die Tare ber Grunbstude kann taglich in ber Registratur bes Justizamts, Brandenburger Straffe Dr. 51 eingesehen, und die etwanigen Mangel konnen bis 4 Bochen vor bem letten Termine angezeigt werden.

Potebam, ben 6. September 1830. Ronigl. Preuft. Juftigamt bierfelbft.

Die bem Schmiebemeister Anton Krell ges borige, im Sorgengrunde bei Falkenberg und Edthen belegene Schmiebe und Pertinenzien, taxirt zu 590 Thlr., soll in termino den 2. Dezember d. J., Bormittags um 10 Uhr, in dem zu verkaufenden Wohnhause selbst diffents lich meistbietend verkauft werden.

Frenenwalde a. b. Ober, ben 13. Septems ber 1830.

von Jenasches Gericht über Faldenberg.

Um 12. Oktober b. J. und folgende Tage, wird der Mobiliarnachlaß ber hier verstorbenen separirten Kaufmann Lehmann, bestehend in Gold, Silber, Porzellan, Gläsern, Zinn, Aupfer, Meffing, Leinenzeug, Betten, Möbeln, Haussgeräthen und Kleidungsstücken, öffentlich an den Neistdickenden gegen gleich baare Bezahlung in Kourant, in der Sterbemohnung versteigert wers den. Augermände, den 15. September 1830. von Beerenberg.

Es follen am Dienstage ben 5. Ottober b. J., Bormittage 9 Uhr, auf bem Pfarrs hofe zu Dreet, in der Nachlaffache des bafelbst verstorbegen Schulinspettors Segnit,

2 Pferbe, Rube, ein moberner balber Bagen, ein neuer, noch nicht beschmiedeter
Ralcschwagen, ein Acerwagen, sammtlides Acergerath, eine neue Rornklapper,
Flachbrepe ic., so wie Glaser, Weinflaschen,
Zinn, Mobilien, Hausgerath, und eine
ansehnliche Sammlung von Buchern, theo-

logischen, philologischen, philosophischen padagogischen und schenwissenschaftlichen Inhalte,

an ben Meistbietenben verlauft werben, woge Rauflustige hiermit eingelaben werben.

Ryrit, ben 20. September 1830.

Der Auftionater Dammans.

Meinen allhier belegenen Gasthof, ber rothe Abler genannt, mit Stallung für 100 Pferde, nebst folgenden Grundstüden, als: 3 hufen, einnige andere Aderstüde und Garten, nebst weiteren guten Wiesen, bin ich willens, sowohl weren, als auch im Ganzen, aus freier Dand pverlaufen oder zu verpachten. Ich habe dan einen Lermin auf

ben 1. November b. J., von Bormittags 9 Uhr an, in meinem oben genannten Gastbofe angesetzt, und lade Kaufz und Pachtlustige mit bem Bemerden hierburch ergebenst ein, daß ein Theil des Kaufgeldes sieden bleiben kann, und die nahern Bedingungen kindem Auchfabrikanten herrn 3 ahn hierselbs in portofreien Briefen, auch mundlich täglich puerfahren sind.

Treuenbriegen, ben 14. September 1830. Wittwe Rruger, geb. Babn.

Der Schuhmacher Lotsch, im Dorfe Groß-Beuster, hat im Extrablatte zum 33sten Stade bes Amtöblatts die bei ihm fertig geworbene Orgel zum Kauf ausgeboten, und dabei bemerkt, daß dieselbe ein Pedal von 16 Fuß Lon habe. Dies ist, wie jeder Sachverständige schon am gebrauchten Ausbrucke erkennen wird, unrichtig; tie Orgel ist vielmehr ein vierfüßiges Werk mit 8 Manual= und 3 Pedalregistern. Da ich sie auf Bestellung des Schuhmachers Lotsch im Dorfe Groß=Beuster, bei demselben gedaut habe, und mir, weil ich von ihm noch nicht habe meine Bezahlung erhalten können, daran liegt, sie bald verkauft zu sehen, so habe ich diese Berichtigung für nothig erachtet.

Sechausen, ben 15. September 1830. Der Orgelbauer A. Berger de la Rivoice

| . So eben ift bei G. S. Mittler in Berlin,                                          | s:                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Posen und Bromberg erschienen :                                                     | 4. Derfelbe, bie Pfarre jum beili-                                     |
| Allgemeines Archiv                                                                  | gen Kreuz in Nachen &                                                  |
| für ble Geschichtelunde bes Preußischen Staates.                                    | 5. Riemann, Geschichte bes Bis-                                        |
| The the well-hand seemals and Repolit                                               | thums halberstadt 84                                                   |
| herausgegeben von Leopold von Ledebur,<br>hauptmann a. D. und Borfieher ber Konigl. | 6. Niefert, Munftersche Urkundens<br>Sammlung                          |
| Kunstkanimer und ber paterlandischen Merkwur-                                       |                                                                        |
| bigkeiten am neuen Kunstmuseo zu Berlin.                                            | 7. Bemerknugen auf einer Reife burch                                   |
| Erfter Band.                                                                        | Schlesien 90                                                           |
| •                                                                                   | 8. Schnause, Ueberschwemmung ber Umgegend pon Dania 91                 |
| Inhalt:                                                                             |                                                                        |
| Normart 3                                                                           | 9, Bericht aus Weichselmunde 94 10. Erhard, Erfurt mit seinen Ums      |
|                                                                                     |                                                                        |
| I. Geschichtliche Nachrichten von ben eb-                                           | gebungen                                                               |
| len Geschlechteru, welche im eilften,                                               | frieden. 93                                                            |
| zwolften und breizehnten Jahrhunderte<br>die Schlöffer Ammendleben und Hil-         | 12. Forfemann, Nachrichten von ber                                     |
| lereleben unweit Magbeburg, und viele                                               | Schule zu Mordhausen 94                                                |
| ba herum gelegene Landereien besas                                                  | 13. 2Butte, Gradffer ber Ditfeetufte                                   |
| fen Bon G. B. Bobibrad 7                                                            | und Beschaffenbeit bes Bobens in                                       |
| II. Gehorten bie Gone Riaciani, Zam-                                                | Preußen 95                                                             |
| ziei, Dassia, Lusici ganz oder auch                                                 | VI. Die Burg Limberg in ber Grafichaft                                 |
| mur theilmeife jum Brandenburgifcheit                                               | Ravensberg 97                                                          |
| Sprengel?27                                                                         | VII. Friedrich ber Große, Thiebault und                                |
| III. Ueber Lubwigs bes Momers, Marts                                                | ber Recenfent in ben Blattern für lite=                                |
| grafen von Brandenburg, zweimalige                                                  | rarische Unterhaltung, 1828, Nr.                                       |
| Bermahlung und über fein, und einer                                                 | 296 — 298. Von K. H. S. S. Robens                                      |
| feiner Gemahlinnen Grabmal, in ber                                                  | bed 119                                                                |
| Alosterkirche zu Berlin. Bon A. H.                                                  | VIII. Die Statthalterwurde Seiner Rbs                                  |
| S. Robenbed 35                                                                      | niglicen Hoheit des Kronprinzen von                                    |
| IV. Midzellen 57                                                                    | , Preußen über Pammern. Bon von                                        |
| 1. Die Gewohnheit des huttoftes 57                                                  | Raumer 151                                                             |
| 2. Wohlthafigfeitefinn Bernhards von                                                | IX. Miszellen 158                                                      |
| Raesfeld, Bischofs zu Munfter 61                                                    | 1. Achtwort durch die Siegelkunde ers                                  |
| 3. Wo lag bie Stadt Bambiffen in                                                    | flårt                                                                  |
| ber Alfmark?                                                                        | 2, Ankundigung einer Geschichte ber                                    |
| 4. Reiterstegel bes niedern Abels 65                                                | Grafen v. Everftein, nebft Ans                                         |
| 5. Urfunden des ehemaligen Stiftes                                                  | frage in Betreff ber Pommerschen                                       |
| Levern im Fürstenthum Minden 66                                                     | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                                  |
| 6. Die Sibener bes Ptolemaus 72                                                     | 3. Zerftorte Dentinaler ber Ctabtpfare                                 |
| V. Literatur ber Vaterlandskunde des Jah-                                           | firche zu Goldberg 165                                                 |
| res 1829 76                                                                         | 4. Beitrag, die Abstanmung des Rb=<br>nigl. Preuß. Hauses von den Gras |
| 1. Quix, die Frankenburg                                                            | fen von Hohenzollern betreffend.                                       |
| 2. Derfelbe, Befdreibung ber Stadt 80                                               | Bon von Raumer 167                                                     |
| 3. Derfelbe, die Rapelle und bas                                                    | X. Bon ber gegen bas Ende bes zwolf=                                   |
| Alaster and hem Salnatordherae 82                                                   | A. 2011 Der gegen und Ende des judifs                                  |

| Seite                                                                                                                          |                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| belung aller eigenthumlichen Guter<br>bes markgraftichen Saufes Branben=                                                       | 2. Bergeichniß ber Achtiffinnen zur Rezz=                                                                                                                                  |
| burg in Leben bes Ergfiftes Magbes<br>burg. Bon S. 2B. 2Bohlbrud 172                                                           | AVI. Literotur ber Vaterlandskunde bes Jahres 1829, (Forts.)                                                                                                               |
| XI. Literatur ber Baferlanbefunbe bes<br>Jahres 1829. (Fortf.)                                                                 | Jahred 1829. (Forts.)                                                                                                                                                      |
| 14. von Dolffe, Galzwerte am Teus                                                                                              | 21. Bergemann, Chronit ber Stadt                                                                                                                                           |
| toburger Balbgebirge                                                                                                           | Wunzlau                                                                                                                                                                    |
| in Medlenburg und Vommern 187<br>17. Monheim, Beilquellen von Ma=                                                              | Köln                                                                                                                                                                       |
| den, Burifcheib u. f. m                                                                                                        | und bes Erzbischofs Ernst zu Magber<br>burg Judenverfolgung im Jahre 1493.<br>Bon Dr. H. A. Erhard                                                                         |
| Bergichloffer Deutschlands 189 19. Sietze, Grundbegriff Preußischer                                                            | XIX. Geschichte bes Bergbaues um to-<br>wenberg und Bunglau. Bon Job. G.                                                                                                   |
| Staates und Rechtsgeschichte 191 XII. Ueber die Art, wie die Verbindung                                                        | Bergemann 3.                                                                                                                                                               |
| ber Zauche und bes havellandes mit<br>dem Nordsächfischen Markgrafenthus                                                       | 1. Bo lag das Schloß hilbagesburg? Bon Biggert33                                                                                                                           |
| me burch ben Vorsteher des letztern,<br>den Grafen Albrecht von Ballenstädt,                                                   | 2. Nachtrag ju bem im:2ten heft &.                                                                                                                                         |
| zu Stande gehracht worden ist. Ben<br>Acolph Riedel                                                                            | 151 enthaltenen Auffat über die<br>Pommersche Statthaltermurde, Bon                                                                                                        |
| XIII. Ueber die ehemaligen Bestäungen des Johanniter=Ordens in Pommern                                                         | 35. 3. Ueber bie Bohnfige ber Sibener.                                                                                                                                     |
| und Pommerellen, mit ungebruckten<br>Urkunden 223                                                                              | Bon Ludwig Giefebrecht F. 4. Grundung der Stadt Deutsch=Rrom 39                                                                                                            |
| XIV. Beiträge gur Kriegsgeschichte ber<br>Kurmark Branbenburg im funfzehn=<br>ten Jahrhundert. Mitgetheilt von v.<br>Raumer254 | Das Archiv erscheint in monatlichen hessen 300 Bogen; 4 hefte bilben einen Band, 3 Banbe einen Jahrgang, im Subscriptionspreis zu 5 Thir. Das Abonnement geschieht auf ale |
| XV. Midzellen                                                                                                                  | len Löblichen Poffamtern bes Preußischen Stactes und in allen guten Buchhandlungen in gang Deutschland.                                                                    |
|                                                                                                                                |                                                                                                                                                                            |

Drudfehler. In den Ertrablattern zum 28sten und 37sten Stud bes Amtsblatts Pag. 115 Zeile 16 von unten und Pag. 163 Zeile 4 von unten, muß Neustadt an ber Doffe statt Neustadt Eberswalbe gelesen werden.

## Amts. Blatt

## der Königlichen Regierung zu Potsdam und der Stadt Berlin.

## Stuck 41.

Den 8. Oftober 1830.

Verordnungen und Bekanntmachungen, welche den Regierungsbeziekt Vorsdam ausschließlich betressen.

Da zur Rompletirung ber diesjährigen Remontirung der Armee noch eine An. Mr. 144. zahl volljähriger Pferde nothwendig wird, so sollen zu deren Beschaffung, auf Bers Diesjährige fügung des Hohen Kriegesministeriums, die unten näher benannten Orte zur Ab, Remontis daltung von Nachmärkten durch eine Militairkommission benuft werden. Die Bes verng der dingungen bei diesem Kauf, hinschtlich der Remontesähigkelt, sind dem dobei inter kressirendenden Publikum zur Genüge bekannt, um deren nochmals Erwähnung zu September. ihun; es sollen aber keine Pserde unter dem Alter von Bier Jahren, wohl aber b. und 6-jährige, wenn sonst sie den bekannten Anforderungen entsprechen, gekauft werden, wonach die Herren Verkäuser sich zu richten haben.

Den 20. Okeober in Wriegen an der Ober,

ben 23. Oftober in Prenglau,

ben 28. Oftober in Bergen,

ben 30. Ofrober in Carnin bei Stralfunb,

ben 1. Movember in Greifewalbe,

ben 3. Movember in Grimmen,

ben 5. Movember in Demmin,

ben 8. November in Unflam,

ben 10. November in Treptow an bem Tollensee.

Muncheberg, ben 24. September 1830.

Der Major und Prafes ber Remonte-Ankaufs-Kommission in ben Marken und Pommern. von Gillern.

Potsbam, ben 29. September 1830. Borflebende Bekanntmachung wird hierdurch zur Kenntniß des Publikums ges bracht. Königl. Regierung. Abtheilung des Innern.

.

Potsbam, ben 29. September 1830\_

Mr. 145. får Kabris tanten unb Handwerker. April.

Das Ronial. Ministerlum bes Innern bat von ben, auf Veranstaltung bes vor-Borbilber maligen Ronialichen Sanbels Ministeriums ausgeführten Borbilbern für Sabrifans ten und Bandwerter, wovon mit ben bis jest erfchienenen 3 Lieferungen ber erfe Band geschloffen ift, 1 Eremplat fur bie hiefige Regierungsbibliothet, 2 Eremplate 1. II. 1280, für bie hiefige Gewerbeschule und 1 Eremplar für bas hiefige Schullehrer, Semb nar bestimmt und überfandt.

Wir machen biefe Bewilligung mit bem Bemerten befannt, bag biefe Borbils ber hauptfachlich bagu bienen follen, burch Borgelgung und Erlauterung von Sef. ten ber Lehrer und mehrfache Besichtigung Seitens ber Schuler, bas Muge und ben Geschmad ber Legtern ju bilben, indem fie nur von geubten Schulern mie

Ducen jum Nachzeichnen werben benutt werben fonnen.

Konigliche Regierung. Abtheilung bes Innern. Abtheilung für ble Rirchenvermaltung und bas Schulmefen.

Potebam, ben 29. Ceptember 1830.

Mr. 146. Backen. L 1521. September.

Da ble Reuchtigkeit bes beefloffenen Sommers an mehreren Orien zur Erzens Mehl zum gung bes Mutterforns und jum Auswachsen bes Getreibes Anlag gegeben bat, und vom Benuffe bes Brobtes von unreifem, ausgewachsenem ober mit Mutterfern und anbern Substangen vermengtem Getreibe, Rachtheile fur bie menschliche Gefunbbelt au firechten find, falls bie nothigen Borfichtemaagregeln verabfaumt werben, fo mas chen wir bas Dublifum und bie Dolkeibeborben aufmertfam, moglaft barauf au achten, bag nur ein reines, von frembartigen Beimifchungen freies, nicht bumpfiges, fonbern unverdorbenes Debl jum Baden verbeaucht, und bas Brobt aut ausges baden werbe.

Um bas Setreibe vor bem Bermahlen von fchablichen Bufagen gu reinigen, muß es ftart gewurfen und auf einer Drafifabe gesiebt merben. Do aber ben noch frembartige Beimifchungen juruckbleiben follten, ba muffen bie nachteiligen Beftandtheile berfelben burch Luften und ofteres Umfchuten im Luftmae und durch Darren im Bactofen und auf Malgbarren verflüchtigt und gerftort werben. Das Dorren barf nur gelinde sein, fo bag bas Korn burch selbiges nicht braun wird. Reucht geworbenes Debl muß getrodnet und bann mit Gal; und Rummel vermischt verbacken werben. Unaufgegangenes ungeniegbares Brobt barf nicht vertauft werben, und find beebalb ble Brobifcharren von ben Polizeibeborben offere ju rebb biren. Auch ist nicht zu bulben, bag Dehl und Brobe in verschloffenen Tonnen und an dumpfigen Orten jum Berkauf aufbewahrt werbe.

Da bie Erfahrung lehrt, bag bie mit bem Betreibe eingebrachten nachtheiligen Substanzen, und felbst bas Munerforn nur bann bauptfachlich fcablich werben. wenn bas bamit verunreinigte Betreibe ju frifch vermablen, und bas Debl bavon spaleich verbacken wird, so ist es febr rathsam und von den Bolkelbeberden mod Hoff zu berückschiegen, bag alteres Getreibe, in welchem jene Beftanbtbeile ichon an ihrer nachthefligen Birtung verloren baben, jum Bermablen und Berbacten bes

nußt werbe.

Much beim Benuffe bes ju frifchen, feuchten, aus bem Dfen, oft noch warme gegeffenen Brobtes, geht nicht nur an ber Dahrhaftigfeit beffelben viel verloren, fonbern es wird baburch ber Besundheit fehr geschabet und ber Grund ju verberb. lichen Rrantheiten gelegt. Es muß beshalb Die erforberliche Quantitat altbackenen Brodtes bei ben Backern und Brobtvertaufern vorhanden fein, worauf die Vollieis beborden gleichfalls ju achten haben.

Befliffentliche Vernrengung des Getreides und Mehls mit schäblichen Substans

gen muffen aufe ftrengfte untersucht und bestraft werben.

Konfallche Regierung. Abtheilung bes Innern.

Des Ronigs Majeftat bat, in Beruchichtigung bes zu erwartenden ungunftigen Dr. 147. Ertrages ber bledjabrigen Weinlese, welche auch bereits in ben letten Stabren Die Erlag ber Boffnungen ber Weinbauer nicht befriedigt bat, mittelft Allerbochfter Rabinetsorbre Weinsteuer vom 15. b. Dt. bie Weinsteues fur biefes Jahr in sammtlichen Weinlandern ber fur 1830 Monarchie erlaffen, und die Budftanbe biefer Steuer aus ben vorigen Jahren, fo fcblagung welt folche von ben Produzenten noch zu entrichten fein wurden, niedergeschlagen, ber Rha-

Birnach werben alle an bem Tage, wo biefe Befanntmachung ale geborig pu ftanbe bicfer bligirt zu betrachten ift, noch ausstehenden Refte auf die nach bem Befeg vom 25. Steuer aus September 1820 verschuldete Beinfteuer unerhoben bleiben. Auch find dlejenigen, ben borigen Bestember 1820 verschulvere Weinsteuer unergoven vieloen. auch jund diezeingen, Jahren. welche Weinbau treiben, zwar nach wie vor gehalten, ihren biesjährigen Weinges IV. 828. winn ju feiner Zeit anzumelben, von allen Berpflichtungen aber entbunden, welche September. ibnen in Bezug auf Die Berftenerung nach bem bestehenden Gefes obliegen. Auf tunftige Jahre findet biefer Erlaß feine Unwendung.

Berlin, ben 27.1 September 1830.

Der Sinangminifter. Daafen.

Potsbam, ben 30. September 1830. Borftebendes wird biermit jur allgemeinen Renninif gebracht.

> Ronial. Regierung. Abthellung fur die Berwaltung ber inbiretten Steuern.

Potebam, ben 29. September 1830. Wegen ber unter bem Rindvieh bes Dorfs Breng, Prenglauschen Rreifee, aus. Dr. 148. gebrochenen Lungenfaule ift Diefer Ort und beffen Felbmart fur Rindvieb und Rauch. futter bis auf weitere Unordnung gesperrt, und ber Transport Diefer Begenftande burch bas Dorf Grenz unterfagt worben.

Lungen= feuche in Grenz. I. 1356.

September.

Ronigliche Regierung. Abthellung bes Innern.

Digitized by GOGIC

Verordnungen und Bekanntmachungen bes Ronigl. Kammergeriches.

Mt. 26. dergeschla= genen Por= tos.

Cammtlichen Untergerichten im Departement bes Rammergerichts wird in Rolge Liquidatios bes Hohen Ministerfalrescripts vom 13. August b. 3. hierburch aufgegeben, bas in nen bes nies ben Jahren 1830 und 1831 als inerigibel niebergeschlagene Porto vorschrifteina Big ju liquibiren, Die Liquibationen burch Beifugung ber Abreffen, und wo folde nicht mehr ftatifinden tann, burch vibimirte Abschriften ber Legteren mit allen Doff, zeichen rechnungemäßig zu juftifigiren, und fobann bem Rammergericht einzureichen. Die Liquidationen de 1830 werden am Schluffe Diefes Jahres gewärtigt.

Berlin, ben 20. Ceptember 1830.

Ronigl. Preug. Rammergericht.

Die Dirigenten ber Untergerichte im Departement bes Kammergerichts werben Mr. 27. Ginfendung hiermit erinnert, die vorgefchriebenen Jahresberichte über ben Buftand zc. ber ihrer ber Jahred- Leitung anvertrauten Gerichte bis jum 1. Dezember jeden Jahres bem Prafible bes Ronigl. Rammergerichts unter portofreier Rubrit einzusenden, wibrigenfalls fie berichte. fich mit Roften und Porto beschwerten Erinnerungen aussehen.

Berlin, ben 23. September 1830.

Abrigl. Preuf. Rammergericht.

### Dersonaldronit.

Der bleberige biefige Regierungerach von Maffenbach ift in gleicher Claem Schaft jur Provingial, Steuer-Bermaltung in Coln verfest, und ber bieberige biefige Stadigerichts . Aufeultator Emil Rarl Beinrich Freiherr von Richthofen als Rei ferendarius bei dem biefigen Regierungs Rollegium angefiellt worden.

Die bisberigen Stadtgerichte Uufcultatoren Rart, Wilhelm Guglaff, Lubmig Theobor Levenbagen, Sigismund Beinrich Lende, Guffab Aboloh Beinrich Bof, Guffav Jafob Krobn, Ratl Lubwig Sendemann, Karl Friedrich Alerander Rus bolph Ulfert, Georg Lubwig Dberfampf, Emil Leopold Frang Bendemann, Rarl Julius Schneiber, Rarl Friedrich Beinrich Crumpe, Rarl Ludwig Bermann Lebnert und Dr. Albert Friedrich von ber Sagen, fo wie ber land. und Stadtgerichte, Aufcultator Conrad von Rappard in Zehbenick und ber Aufcultator Rerbinand August Befe bei bem Justigamte Mublenhoff in Berlin find ju Ram. mergerichts. Referendarien beforbert, und Die Rechtskandibaten Rarl Philipp von Brauning, Friedrich August Rarl Breberedt, Wilhelm Beinrich Grothe, Que ftus Rarl Merander Jerdinand von Gruner und August Wilhelm Bullrich als Auseultatoren, und zwar bie vier erfteren bei bem Stadtgericht in Berlin, und ber lettere bei bem Stadtgericht in Porsdam angestellt und verpflichtet worden.

Der Stadtgerichts , Salarienkaffen , Rendant Ronter ju Prenglow ift augleif jum Depositaltaffen , Rendanten bafelbft, und ber Erpeditionsgebulfe Georg Lubmig Ker Berbinand Barhmanu ju Preuglow jum Regiftrator bei bem bordgen Stabige-richt bestellt worden.

Der jum Oberpfarrer ju Eroffen berufene Archibiatonus Rolli bafeibft ift jum

Superintenbenten ber Diojefe Eroffen beftett worben.

Der Schulamtstanstbat Rarl Friedrich Danfel Lehmann ift als Unterlehrer bei bem Friedrich Wilhelms. Onmuasis ju Reu, Auppin bestellt worden.

Die Doktoren ber Mebtin und Chirurgle Heinich Anbrießen und Franz Philipp Abolph Jarob sind als ausübende Aerste und Wundarzte, der Doktor der Meditin und Chirurgle Swald Schmidt als ausübender Arzt und Operateur, die Doktoren der Meditin Gottfried Friedrich Behrens und Julius Abolph Rodes wald als praktische Aerste, und die Landlaten der Chirurgle Karl Ludwig Hustawa und Karl Sberhand Lahde als ausübende Wundarzte zweiter Klasse in den Koniglichen Landen approbirt und bereidigt worden.

Der Bundarzt erfter Kloffe und Seburtohelfer Heintich Unbreas Schmabig ift Seitens des Königlichen Ministeriums der Medizinal Angelegenheiten zur Berrichtung forensischer Sefchafte für fabig erklart worden.

Der Unteroffizier Muthfall im Garde. Deagoner-Regiment ift einstweilig jum berfttenen Grenzaufscher im Bezirk bes haupt-Bollanis Wittenberge ernannt worden.

#### Vermischte Nachtichten

Die bisher in Dahnsborf eingeschult gewesene Kommune Eranepuhl, Supenintem bentur Belgig, hat aus freiem Untriebe und auf sehr zweckmästige Weise eine eigene Sthuleinrichtung, durch Erbauung eines neuen Schulhauses nebst Stallgebauben und zureichende Doration ihrer Lahrerstelle' zu Stande gebracht, und somit einen ruhme lichen Sifer für die Bildung ihrer Schuljugend durch ansehnlichen Kostenauswahlbethätigt. Potsbam, den 9. September 1830.

Königl. Regierung. Abtheilung für bie Kirchenverwaltung und bas Schulwesen.

Es haben des Königs Majeståt, mittelft Kabinets Befehls vom 27. Marz b. I., die Errichtung einer Forft Lehranstalt zu Neustade Gerswalde zu genehmigen gerubet. Die Lehranstalt steht unter dem Finanz Ministerium, welches sich zur Lehrung und Beaufüchtigung derselben eines besonderen Kuratoriums bedient. Die Direction der Austalt ist dem Ober Forstrath und Prosessor Dr. Pfell übem tragen, welcher zugleich Lehrer der Forstwissenschaft ist, und die Aussich über die dem Institut speziell zugewiesenen Forsten führt. Als Lehrer der Naturwissenschaften ist der Herr Dr. Rageburg, als Lehrer der Mathematis der Herr Docent Schneis der angestellt worden. Der Unterricht umfußt ville einzelnen Zweige der gesammten Vorstwissenschaften, und wird

burch praktische Unseltung und Erläuferung, welche ben Zoglingen in ben bem Ititut jugewiesenen Forsten zu gewähren ist, unterflüßt. Die Ungahl ber Bigling ber Anstalt ist aus Merzig bestwarte. Die Unntelbungen zur Answeiche in Bie Infiliation ber Anstalt ind vor Ende des Manats Februar jeden Jahres bei dem Direktor ber Anstalt einzureichen. Die Melbenden haben nachzuweisen, daß sie:

1) volle 18 und nicht nber 24 Jahr alt find;

, 2) einer guten Gefunbheit geniehen und bie Pocken überffanden haben;

3) auf einem Symnasium ober einer boberen Burgers ober Gewerbeschule, beren Schulern ber Anspruch auf einjahrigen freiwilligen Kriegeblenft verlieben ift, ben Unterricht bis zur erften Klasse einschließlich, empfangen, und bie Auffealt mit bem Zeugniffe ber Reise verlassen haben; enblich

4) baß fie felbst, ober ihre Eltern, ober andere jur Unterhaltung bes Bogings fich verpflichtenbe Berwandte binlangliches Bermogen besigen, um file ihm

Unterhalt auf bie Dauer ber Unterrichtszeit zu forgen.

Für diejenigen jungen Leute, welche die zu 3) vorgeschriebene Schulbildung burd Privarunterricht erlangt zu haben behaupten, findet eine Prufung vor einer hierzu bestimmten Kommiffon fatt.

Wer als Zögling aufgenommen wird, hat bei feinem Einerirt an Inscriptiones, Examinations, und Abgangegebühren ein für allemai Fünf Thaler zum Besten ber Sammlungen bes Institute zu entrichten. Außerbem beträgt bas Honorar für einen jeben ganziährigen Rurfus Funfzig Thaler, welche, zu gleichen Salften, halbsährig voraus, an ben Renbanten ber Institutekasse zu zahlen sind.

Der Lehrkurfus ist auf ein Jahr berechnet, und es beginnt bessen erste Salft (bas Sommersemester) am 15. April und endet den 15. September; die zweit Halfte (bas Wintersemester) am 1. November und schließt am letten Marz. Der speilelle Unterrichtsplan eines jeden Jahres wird mit dem 1. Februar, nach erfolg

ter Genehmigung, burch bie offentlichen Blatter befannt gemacht.

Für die Zöglinge, welche dem eigenilich akademischen Studium sich nicht wide men, ist als Regel ein zweisähriger Aufenthalt auf der Lehranstalt anzunehmen, welscher jedoch für diejenigen Zöglinge, die, nachst dem zu 3) vorgeschriebenen Schule zeugnisse, eine zweizährige Lehrzeit bei einem Oberforster nachweisen konnen, auf ein Jahr sich ermäßigt; und ebenfalls genügt für solche junge Leute, welche entweder schon eine Universität besucht haben, oder sie nach dem Abgange von der Anstalt zu beziehen und auf diesem Wege ihre Laufbahn zu verfolgen denken, die Theile nahme an einem einjährigen Lehrstuse. Ein längerer als zweijähriger Aufenthalt auf dem Institut kann nur mit besonderer Genehnigung des Finanze Ministeriums gestattet werden.

(hierbei ein Extrablatt.)

### 41sten Stud des Amtsblatts der Königlichen Regierung zu Potsbam und ber Stadt Berlin.

Die Berpflegung ber nachbenannten Gare nisonen mit Brobt und Fourage fur bas Jahr 1831, foll gur unmittelbaren Berabreichung an die Truppen bem Mindeftfordernden übers laffen merden.

Bu bem Enbe haben wir Termine anbes raumt, welche

in Prenzlau am- 12. Oftober b. 3., in Wriegen am 15. Oftober b. 3., in Strausberg am 16. Oftober b. 3., in havelberg am 21. Oftober b. 3., Vormittage von 10 bis 12 Uhr, in havelberg am 21. Oftober b. J., Rachmittags von 3 bis 5 Uhr,

in Neus Ruppin am 23. Oftober b. J., in Dranienburg am 25. Oftober b. J.,

in Treuenbriegen am 30 Oftober b. 3.,

Vormittags von 10 bis 12 Uhr, auf bem Rathhause eines jeben Ortes burch umfern Deputirten, ben Intendantur-Rath herrn Foß, abgehalten werden follen.

Wir laben Lieferungelustige mit bem Bemerten baju ein, bag bie Bedingungen ju jes ber Beit bei ben refp. Magiftraten ber genanns ten Orte, fo wie in unferer Registratur, Zaus benftraße Rr. 34, eingesehen werden tonnen.

Berlin, den 27. September 1830.

Ranigl. Intendantur bes 3ten Urmeetorps.

Bur Berpachtung ber Chaussegelb = Hebes ftellen bei Groß = Rreug und bftlich bei Brans benburg auf der Magdeburger Chauffce, vom 1. Januar f. J. ab, ift ein Ligitationstermin auf Donnerstag ben 14. f. M., Bormittags 9 Uhr, in bem Lokale bes unterzeichneten Amts angeset, zu welchem Pachtlustige mit bem Bemerten eingeladen merben, daß gur Gicherung Des Meiftgebote fur jede Bebeftelle eine Kaution von 100 Thir. fogleich im Termine beponirt werben muß. Die Pachtbedingungen tonnen

mabrend' ber Erpeditionsflunden jederzeit bei und eingeschen werden.

Brandenburg, ben 20. September 1830. Im Auftrage ber Roniglichen Regierung zu Potebam.

Das Saupt=Steueramt.

Bum offentlich weißbietenben Bertauf bes auf der Chauffee von Berlin nach Magbeburg, westlich der hiefigen Stadt belegenen ehemalis gen Chaussce=Einnehmer=Saufes nebft Stall, Sof und Garten, ift ein anderweiter Termin auf ben 21. b. M., Wormittags 9 Uhr, in uns ferm Geschäftslotal anberaumt, mozu wir Rauf= luftige mit bem Bemerken einlaben, bag eben baselbst schon vor bem Termine die Bertaufes bebingungen eingesehen werden tonnen.

Brandenburg, den 1. Oftober 1830.

Im Auftrage ber Roniglichen Regierung zu Potebam.

Das haupt = Steueramt.

\* Der beim Leib=Infanterie=Regiment geftandene Rufilier Chriftian Grabow, aus Rehfeld in ber Offpriegnit gebartig, und im Jahr 1814 bort= bin entlaffen, wird bierburch aufgeforbert, bent unterzeichneten Regiment binnen 3 Monaten, und fpateftene bis jum 1. Januar 1831 feinen jeBigen Aufenthalt anzuzeigen, und feinen Erb= berechtigungeschein nebft einem Suhrungeatteft feiner gegemvartigen Obrigfeit einzureichen, in= bem er gur Grerbung eines erlebigten eifernen Kreuzes in Borfchlag gebracht werben foll.

Sollte fich berfelbe in ber feftgefetten Beit nicht melben, fo wird er in ber Erbfolge mit Borbehalt feiner Aufpruche übergangen, und bas vafante Rreug geht auf feinen Dadyfolger über.

Magdeburg, ben 26. Ceptember 1830.

Ronigl. Preuf. Leib = Infanterie = Regiment.

### Bergelchnif ber im Monat Muguift 1830 im Berliner Polizeibegirt ergriffenen

| Munt. | Stand und Namen.                                   | Geburtsort.      | alter 25 | Gr<br>F. | 3. | Spaare.               | Stirn.  | Augen=<br>braunen. |
|-------|----------------------------------------------------|------------------|----------|----------|----|-----------------------|---------|--------------------|
| 1     | Drener, Dorothee Glijabeth,                        | Bledebe          | 21       | 5        | -  | braun.                | runo    | blonb              |
| 2     | Bufterhaufen, Bilhelm, Ars                         | Prenben bet Bie- | 57       | . 5      | 4  | besgt.                | frei -  | heu=               |
| 3     | Rupper, Johann Chriftian,                          | Bielenzig        | 40       | 5        | -  | beegl.                | flach   | blonb              |
| 4     | Raul, Chriftian, Schneibergefelle                  | Gufom bei Gres   | 22       | 5        | 4  | beegl.                | runb    | bregl.             |
| 5     | Lehmann, Johann Chriftian,                         | Dobrilugt        | 36       | 5        | -  | beegt.                | beegl.  | braun,             |
| 6     |                                                    | Prenzlau         | 19       | 5        | 5  | beegl.                | боф     | braun,             |
| 7     | Joft, Friedrich Bilbelm, Couh-                     | Gremmen .        | 30       | 5        | 31 | bunfel=               | bebectt | blond              |
| 8     | Griefe, Friedrich Chriftian,<br>Schuhmachergefelle | Lauenstein       | 50       | 5        | 3  | braun u.              | frei    | braun              |
| 9     |                                                    | Potsbam          | 30       | 5        | 8  | blend u. abges fcoren | beegl.  | blomb              |

Steabrief.

Der unten naber fignalifirte Militairstrafs ling George Repfclager bat beute Gelegenbeit gefunden, von der hiefigen Festung zu ents weichen.

Alle resp. Militairs und Bivilbehorben wers ben bemnach bienstergebenst ersucht, auf bens felben genau Acht zu haben, ihn im Betretunges falle arretiren, und an die unterzeichnete Komsmanbantur abliefern zu lassen.

Ruftrin, ben 27. Ceptember 1830. Ronigl. Preuß. Rommandanfur.

Dorname: George, Familienname: Reps Adlager, Geburtsort: Bietlow, Kreis: Aus germunde, Proving: Utermark, Religion: evans gelisch, Profession: Schäferknecht, Alter: 28 Jahr 6 Monat, Größe: 5 Fuß 4 Joll, Stastur: unfersett, Haare: blond, Stirn: frei, Aus genbraunen: blond, Augen: grau, Nase: stumpf, Mund: gewöhnlich, Jahne: gut, Bart: wenig und blond, Kinn: rund, Gesichtsfarbe: gesund, Gesichtsbilbung: kanglich.

Betleibung.

eine blaue Tuchjade mit rothem Rragen und Achfelflappen, ein Paar graue Tuchhofen, ein Paar hatbstiefeln, ein hemde.

- In ber Nacht vom 21. jum 22. b. M. find nach ber Anzeige bes Rirchenvorstehers Sahn ju Rosenthal aus beffen Behansung angeblich folgende Staatspapiere entwendet worden:
  - 1) 1 Staatsschulbschein über 100 Ihl., Lies. C., Nr. 79,584.
  - 2) 1 dergleichen über 100 Ahl., Litt. C., Nr. 132,522.
- 3) 1 bergleichen über 100 Thl., Litt. G., Nr. 58,091,
- 4) 1 bergleichen über 200 Thl., Litt. A., Mr. 40,142.
- 5) 1 bergleichen über 100 Abl., Litz. K., Dr. 42,967.
- 6) 1 bergleichen über 100 Thl., Liet. C., Nr. 90,393.

warnt wird. Dahme, ben 23. Septhr. 1830. Die Rircheninspektion.

| Mugen,              | Rife.          | Munb.               | Rim    | Bart.        | Stat.    | Statur               | Ort ber Bestimmung.     |
|---------------------|----------------|---------------------|--------|--------------|----------|----------------------|-------------------------|
| grau"               | gewbhul.       | gewbhnl.            | spits  | <del> </del> | laval    | mittler.             | Bledede.                |
| blan                |                | groß                | breit  | brans        | breif.   | unterfet             | Prenden bei Biesenthal. |
| grau                | roth<br>flein  | flein               | oval   | blonb        | evel     | flein                | Bielenzig.              |
| blau                | mittel .       | mittel              | besgl. | desgl.       | beegl.   | mittler              | Gufow bei Seelow.       |
| br <del>igi</del> . | Biq            | gewbhnl.            | runb   | _            | beegl.   | schlant              | Dobrilugi.              |
| blau,               | dumpf,         |                     | beigl. | -            | långlich |                      | Prenzlau.               |
| flein<br>blau       | flein<br>breit | aufgew.<br>gewohnt. |        | blonb        | breit .  | lich -<br>unterfetzt | Cremmen.                |
| braun ·             | flein          | besgl.              | fpig   | braun .      | oval     | bregl.               | Copenid.                |
| blanarau            | gewöhnt.       | desgl.              | breit  | bråunlich    | runb     | fchlanit             | Poisbam.                |

Der biedjabrige britte hiesige Jahrmarkt fallt auf Montag ben 18. Oktober b. 3.

Wir machen dies zur Berichtigung des Bers zeichnisses über Jahrmarkte im Preußischen Nastionalkalender, (Erfurt 1830,) wonach folder erst auf den 25. Oktober d. J. skatt finden sollste, für Marktbesuchende hiermit bekannt.

Allt. Landsberg, ben 29. September 1830. Der Magistrat.

Dem Freibauer Joachim Füllgraff zu Großs Werzin, ist in der Nacht vom 21. zum 22. d. M. eine schwarzbraune Stute, 11 Jahr alt, 5 Fuß 3 dis 4 Joll hoch, mit vier weißen Füßen, flachem Huf, kurzen Kamms und Jopfhaaren, und etwas gehangenem Kreuz, von der Weibe gestohlen worden. Jedermann wird vor dem Anskauf dieses Pferdes gewarnt, und ersucht, solches im Betretungsfalle anzuhalten, und gegen Ersstattung der Kosten an den Eigenthümer abzus liefern. Voog, den 28. September 1830.

Abnigl. Preuß. Landrath der Westpriegnig.
von Petersborff.

In ber Nacht vom 26. jum 27. v. M. find von ber Beibe bei Brachwig nachstehenb

bezeichnete Pferbe sehr wahrscheinlich gestohlen worden :

1) bem Bauer Jafob ein brauner Wallach, 4 Jahr alt, 4 Fuß 1 Boll hoch, mit kleis nem Stern, weißem linken Borberfuße, weißen hinterfußen, und herunter hans genden Ohren,

2) bem Bauer Krause eine braune Stute mit Stern, 5 Jahr alt, 4 Fuß 2 Boll boch. Daffelbe hat über bem rechten Auge eine Warze, und einen weißen hinterfuß. Es wird ergebenft gebeten, im Betretungssfalle diese Pferde anzuhalten, und uns bavon sofort gefälligst Nachricht zu geben.

Potebam, ben 1. Ottober 1830. Rbnigl. tomb. Rents und Polizeiamt.

Dem Hollander Karl Stavemann zu Gies senhorst bei Friesack, ist in der Nacht vom 10. zum 11. September d. J., aus seiner Koppel eine Schweißsuchsstute mit kleinem Stern und kleiner Schnibbe, 4 Fuß hoch, 12 Jahr alt, langgeschwänzt, wahrscheinlich entlaufen.

Man ersucht baber Icbermann, bas Pferb

im Betrefungefalle gegen Erftattung ber Ros ften an ben genannten Gigentiftmer abzuliefern.

Das bem herrn Major Franz Otto Rleift von Bornftabt gehörige Rittergut Sobens

nauen I. Untheile, tonturrirt

1) bei ber Ausführung ber Dienstablbfung und Solzabfindung, weiche zwischen ben beiben Rittergutern Sobennauen und ben gu fole den gehörigen hofwirthen ju Strobebne nach bem Rezest de conf. ben 19. Nos vember 1812 flatigefunden bat,

2) bei ber Auseinanberfegungsfache gwifden ben Guteberrichaften zu Sobennauen mit ber Pfarre und Rufferei zu Strobehne mes gen ber ben lettern guftebenben Solzbes rechtigung in den hohennauenschen Solze

rebieren.

In Gemagheit ber Borfdrift bes § 11 bes. Gefetes vom 7. Juni 1821 mache ich vorfies bend gedachte Ablbsungen bierburch bffentlich bes fannt, und überlaffe es allen benjenigen, mels de babei ein Intereffe gu baben bermeinen, fic in bem auf

ben 25. Oftober 1830,

Wormittage 11 Uhr, allhier in meiner Behaufung anftebenben Termin ober bis zu foldenr zu mel ben und zu erflaren, ob fie bei ben Berhandluns gen ber vorermahnten Dienstablojung und Solzabfindungen jugezogen fein wollen ober nicht.

Derjenige, welcher fich nicht melbet, muß nach § 12 bes bezogenen Gefetes bie Ablefung gegen fich gelten laffen, und wird mit keinen Ginwendungen bagegen, felbft im galle einer

Berlegung gehört werden.

Havelberg, den 14. August 1830. Vigore commissionis. Henning.

Es foll bie zum Nachlasse bes Bubners Christian Friedrich Schütte gehörige, ju Blus menthal belegene, auf 196 Thir, 16 Sgr. 6 Mf. taxirte Budnerstelle

am 30. Movember b. 3., Bormittage 10 Ubr, in ber Gerichtoftube gu Sorft, Theilungshalber an ben Meiftbietenben verkauft werden, wozu wir Rauflustige hiermit einladen. Wufterhausen an der Doffe, ben 29. Juli 1830. Die von Ribbedichen Gerichte zu Blumenthal.

Eine Bindmable und eine Baffernithle, 2 Meilen von Poisbam, an fcbiffbarem Baffer belegen, follen aus freier Sand vertauft werben. Es geboren baju 98 Morgen guten Aders, 18 Morgen Wiesen und 3 Garten. Der Preis ift vorläufig auf 4500 Thir. gestellt, von welchen wenigftens 2000 Thir. fteben bleiben tonnen. Nabere Nachricht giebt ber Forfter herr Schu. bert ju Ferch bei Potebam.

Ein Mobial-Rittergut im Regierungsbeziet Magbeburg, zwei Meilen vom rechten Elbufer belegen,

bon circa 1900 Morgen Aderland, mit wil ftandigem Inventarium, mit Wiefen, Gir ten, bedeutenden Solzungen, Teicher, Inimooren, einer Biegelei, Brauerei, eigenn Sagogerechtigfet und Jurisbiftion, fo wie auch mit ben baju gehörigen Mohn = und Wirthichaftegebauten,

foll aus freier Sand verkauft merben.

Raufluftigen werbe ich mit Bergnugen bar über nabere Auskunft geben und die betreffenben Unschläge gegen Bezahlung ber Ropialien mittheilen. Sulberstadt, ben 1. Oftober 1830. Der Kommiffionair Bobme.

In der Freiherrlich von Plothoschen Kori ju Parcy bei Genthin, find mehrere Sunden Schod Combarbifcher und Ranadifcher Pflange pappeln von 15 — 20 Fuß Länge zu 3 Thir. pro Schod, ercl. Radungefosten, abzulaffen. Man welle fich bei bem Forfter Derg bafelbft melcen.

Bom 3. Oftober d. J. ab wohne ich in der Mammonftrage Mr. 7 im Erogefcog. Potedam, den 29. September 1830. Der Justizkommissarius Tollin.

Id) warne hiermit Ichermann, irgend ete was auf meinen Namen an Jemand, es fei mer es wolle, ju borgen, da ich keine Bablung für nicht von mir felbft tontrabirte Berbindlichfeiten leiften merbe.

Wittenberge in der Priegnig, ben 27. Sepe

tember 1830.

Der Mühlenmeister Johann Rarl Riefftabl.

## Amts. Blatt

der Königlichen Regierung zu Potsdam der Stadt Berlin. und

### Stúck 42.

Den 15. Oftober 1830.

Verordnungen und Bekanntmachungen für den Regierungsbezirk Potsdam und für die Stadt Berlin.

Betannt machung wegen Ausreichung neuer Zinstoupons Series III ju Rurmartifchen dung neuer ftandischen Obligationen.

Bei ber am 1. November b. 3. wieber eintretenben Zahlung halbiabrilcher Bin, pond Gerich fen von Aurmarkischen ftanbischen Obligationen auf ben bagu gehörigen letten Roupon (Geries II Dr. 8) werben jugleich die neuen Binstoupons Geries III Dr. 1 - 8, welche bie Zinfen vom 1. November 1830 bis legten Oftober 1834 um. faffen, ausgereicht. Es gefchieht bies bei ber Kontrolle ber Staatspapiere, Lauben, gationen. ftrufe Dr. 30 blerfelbft, vom 1. November 1830 ab, taglich bes Bormittage, Sonw und Restage und bie brei letten Tage bes Monats ausgenommen, in ben gewöhnlichen Geschäftestunden, gegen Borgeigung ber Original Obligationen, inbem Darauf ble neuen Zinstoupons abgestempelt werben muffen. Ber Roupons von mehe reren Obligationen ju empfangen bat, spegifigirt biefelben nach Littera, Dummer, Bes trag und Mungforte, und bebient fich dabei eines Formulars, welches die Kontrolle ber Staatspapiere ichon jest und unentgelblich verabreicht. Da bie Beamten ber Raffe ober Kontrolle nicht im Stande find, fich über ihre Umteverrichtungen mit bem Publikum in Briefwechsel einzulaffen ober gar mit Ueberfendung ber neuen Binskoupons zu befaffen, fo haben fie Die Unweisung erhalten, alle bergleichen Un. mage abjulehnen und die ihnen babei jufonmenben Papiere jurudzusenben, wels des gleichmäßig verfügt werben muß, wenn bergleichen Besuche an bie unterzeiche nete Saupiverwaltung ber Staatsschulben felbft gerichtet werben follten. Um aus. wartigen Besigern Rurmartifcher ftanbifcher Obligationen indeffen bas Beschäft ber Einziehung neuer Binskoupons möglichft ju erleichtern, wird genehmigt, daß biefe ihre Obligationen an bie ihnen junachft gelegenen Regierungs , Saupttaffen einfene ben fonnen. Wer baju geneigt ift, muß es aber ungefaumt und fpateftens bis Enbe Dezember b. 3. thun, auch, falls er im Besig von mehr als einer Obligation ift,

Mr. 149. Zinstous III zu Rurmartis schen fanbis

C. 46. Offober.



biefen zwei in oben beschriebener Art eingerichtete Berzeichniffe berselben beifügen. Die Regierungs Saupstaffe übersenden bank die ihnen auf diese Urt zugekommenen Obligationen an die Kontrolle der Staatspapiere, welche auf benselben die Zinekouspons abstempelt, und diese mit den Obligationen selbst zur unentgeldlichen Erwas bition an die Eigenthumer ber einsendenden Kasse zurückschieft.

Berlin, ben 1. Oftober 1830.

Pauptverwaltung ber Staatsschulben: Rother. v. Schuse. Beelis. Dees. v. Rochow. Deputite ber Proving Kurmark. v. Bredow. Thiede.

Potsbam, ben 9. Ofcober 1830. Borstehende Bekanntmachung wird hierdurch jur Kenntnis des Publikums go bracht. Ronigl. Regierung. Kaffenberwaltung.

Mr. 150. Bilbung ftabtischer Sicherheitsvereine in ben Stabten, wo feine Garnison steht. L. 510. Ottober,

シーク ララ

Des Konigs Majestat hat bei ben in ber neuesten Zeit an mehreren Orten vorgekommenen Stbrungen ber bffentlichen Rube und Ordnung, die Bitdung stabtischer Sicherheitsvereine in benjenigen Stabten, welche keine Garnison haben, wenn baselbst gegründete Besorgnisse für die öffentliche Sicherheit eintreten, anzwordnen, und zu diesem Behufe folgende Bestimmungen mittelft Allerbochster Rabie netvordre vom 1. b. M. zu genehmigen gerubet.

§ 1. Wenn in Stabten, wo keine Garnison steht, gegrundete Beforgnisse für bie offentliche Sicherheit eintreten, so find, jur Erhaltung ber offentlichen Rube und jum Schuse bes Eigenthums, ftabtische Sicherheitsvereine aus zuverläffigen,

wohlgesinnten und wehrhaften Ortseinwohnern zu bilben.

o 2. Die Frage: ob bie offentliche Rube in bem Grabe bedroht ift, bag ein solcher Betein zu bilben fei? hat zunachft ber Landrath des Areises, so wie in Stadten, welche zu keinem Areise gehoren, der Borfteber der Ores Polizeibehorde zu entscheiden, gleichzeitig aber die vorgesehre Regierung von der getroffenen Ampordung und ber Beranlaffung zu berselben unverzüglich in Kenntnis zu sehen.

§ 3. Die Mitglieder der stadtischen Sicherheltsvereine sind verbunden, unter einem dazu bestellten Unführer auf ein zuvor verabredetes Zeichen, an einem vors ber dazu bestimmten Orte sich bewassnet zu versammeln, und diesenigen Maahregeln auszuführen, welche ihr Unführer zur Erhaltung der öffentlichen Sicherheit und zum Schuhe des Eigenthums für angemessen wird.

Sie machen fich mittelft Banbichlages bagu verbindlich.

of 4. Die Wahl der Mitglieder des Sicherheusvereins bleist den Ortsobrige keiten überlassen. Sie sollen aber dabei blos auf zwerlässige, wohlgesinnte und wehrs hafte Ortseinwohner Rucksicht nehmen. Studenten und Schüler werden ebenso, wie die vom täglichen Erwerbe lebende Volksklasse davon ausgeschlossen; jene, um sie nicht von ihrer wissenschaftlichen Bildung, diese, um sie nicht von ihrem nothdurftisgen Brodterwerbe abzusiehen.

6 5. Die Wirtfamkeit jebes Sicherheitsvereins befchrantt fich blos auf feinen Bobnort; er tritt nur im Augenblide bes Bedürfniffes gufammen, und bleibt nur fo lange, als biefes bauert, in Thatigfeit.

and 6. Wo bie Dertlichkeit es nothig macht, aus ben wehrhaften Ortselnwohnern

eftizelne Abibelfungen gu bitben, erhalt jede Abibeflung einen Borfteber.

5 7. Sowohl bie Anführer, als bie Worsteher werben burch die Ortsobrigkeit, mit Rugfehung Des Stadeverordneten Borfichers, ober bes erften Mitgliedes bes Gemelnbevorstandes ermablt, und vom Rreis Landrathe bestätigt. In Stabten, ble ju feinem Rreife geboren, erfolgt bie Bestätigung burch ben Borfteber ber Ortse Polizelbeborbe.

§ 8. Jebes Mitglied bes Bereins erhalt eine weiße Armbinde, worauf bas

Bort: "Gidbficher Sicherheltsberein" aufgebrucht ift.

4. 019 Rein Mitalleb bes Gicherheitsvereine barf fich in biefem, nur auf verfonliches Bertrauen gegrundeten Berhaltniffe burch einen Andern vertreten laffen.

6 10. Dem Rrefe, Landrathe liegt Die obere Leitung aller Sicherheitsvereine in

feineffr Rreife ob.

In feinem Bofnorte fann ber Gicherheitsberein nur'auf feine Anordnung, aus ferhalb beffelben nut auf bie Unothnung bes Worftebers ber Ortsobrigfeit ausame mentreten, welchem es bann obliegt, ben Rreis Lanbrath unverzüglich, sowohl von ber erfolgten Zusammenberufung, als von ber Berantaffung ju berfeiben in Kennte nif ju fegen. Jede anderweite Bufammenberufung bes Bereins ift als eine Stotung ber öffentlichen Ordnung anzusehen, und mithin gesetzlich verboten.

Sammellihen Provingial Dermaltungsbehorben wird bie Gorge fur bie genaue, fte Beachtung biefer Bestimmungen in ben geeigneten Fallen, mit bem Bemerten zur besonbern Pflicht aemacht, bag in benjenigen Orten, wo etwa fchon einftwellen abiliche Einrichtungen getroffen fein mochten, biefe letteren nach Maggabe ber

obigen Bestimmungen mobifigitt werben' muffen.

Berlin, ben 4. Oftober 1830.

Der Minister bes Innern und ber Polizei. von Brenn.

Votebam, ben 12. Oftober 1830. Boliffehende Bekanntmachung wird in Folge eines Ober- Prafibial-Erlaffes vom 8. b. M. bierburch gur bffentlichen Renntniß gebracht.

Ronigl. Regierung. Abtheilung bes Innern.

Verordnungen und Bekanntmachungen, welche den Regierungsbeziek Dotedam ausschließlich betreffen.

Dotebam, ben 5. Oftober 1830. Cammiliche jur Aufnahme ber jabrlichen Bevolferungeliften (welche in einer Bufammenftellung aller Geburten, Trauungen und Tobesfalle mabrend bes perfloffes jur Aufnahnen Ralenderjahres bestehen) beauftragten und berflichteten Beborben und Beamten me ber jabr-

Nr. 151.

lichen Bes vollerunges liften.

L. 240. Oftober, werben jur Vermebung bet in frubern Jahren baufig vorgekommenen Juungen und Differenzen, — beren Berichtigung burch zeitraubenbe Rudfragen ben Abschluß ber hiefigen Sauptlifte oftmals verzögert hat; — auf bie genaueste Beachtung nachftebenber, theils schon fruber gegebenen, theils jur Erleichterung bes Geschäfte für bie Aufnahmer Behorben, nothig gewordenen Bestimmungen hierdurch verwiesen.

1) Die Aufnahme und Busammenftellung geschieht nach bem, feit 1817 benußten, bis jest unverändert gebliebenen gebruckten Formular zu ben Bevolkerungeliften

von 96 verschiebenen Rubriten.

2) Wenn gleich bies Formular, sowohl in ben einzelnen Rubriken, als in ben barin vorgeschriebenen Unterabtheilungen sehr beutlich ist, und faft keinen Zweisfel bei ber Ausfüllung übrig läßt, so ift solches bennoch oferes nulpverftanden, ober fehlerhaft ausgefüllt worden, und zwar hauptsächlich bei ben Unterabtheb lungen von den Gestorbenen. Wir fehen uns daher veranfaßt, zu diesen Unterabtheilungen folgendes zu bemerken.

2) Bei ben Beftorbenen nach bem Alter und Beschlecht:

22) ble Rubrik 69 muß summarisch so viel enthalten, als in ben Rubriken 17. 19. 22. 24. 27. 29. 31. 33. 35. 37. 39. 41. 43. 45. 47. 49. 54. 53. 55. 57. 59. 61. 63. 65 und 67 einzeln eingetragen ist. besgleichen muß

bb) bie Rubrif 70 summarisch basienige nachweisen, was in den Rubriten 18. 20. 23, 25. 28. 30. 32. 34. 36. 38. 40. 42. 44. 46. 48. 50. 52. 54.

56. 58. 60. 62. 64. 66 und 68 einzeln enthalten ift.

b) Bei ben Gestorbenen nach ben Jahreszeiten muß nach Zusammenrechnung ber Beträge in den Rubriken 72. 73. 74 und 75 sich dieselbe Summe ergeben, welche in der Rubrik 71 nachgewiesen wird.

e) Bei ben Bestorbenen nach ben Rrankheiten und anberen Tobesarten:

aa) die Resultate der einzelnen Rubrifen 17. 19. 76. 78. 80. 83. 85. 87. 89. 91. 93 und 95 muffen mit bem Resultat ber Rubrif 69, und

bb) ble Resultate ber einzelnen Rubrifen 18, 20, 77, 79, 81, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94 und 96 mit bem Resultat ber Rubrif 70 übereinstimmen.

3) Da bie hiefige Hauptlifte nach ben landrathlichen Rreisen, für Stadte und plattes Land besonders geordnet werden muß, die Rirchenfreise ober Supers intendenturbezirke aber mit den landrathlichen Rreisen nicht übereinklimmen, so muffen die Speziallisten der Herren Superintendenten und Prediger bergestalt geordnet sein, daß daraus

a) bie Resultate jeder einzelnen Stabt,

- b) bie Refultate vom platten Lande, und zwar für jeben landrathlichen Kreis abgesondert, ersichtlich find.
- 4) Diejenigen evangelischen Berren Prediger, benen ein Superintendent vorgefetzt iff, fenden ihre Liften in den erften 8 Tagen des Monats Januar an diefemein, welcher die Refultate in das Konzept der Superintendenturlifte einträgt, und dann die Spezialissen zur fernern Benugung zurückgiebt.

- 5) Die in nachfolgenber abgekurzter Urt anzufertigenbe Reinschrift ber Superin, tenbenturlifte muß bis jum 1. Februar jeben Jahres an uns eingereicht werben.
- 6) Menn bie zu einer Superintenbentur gehörigen Stabte und Dorfer in vers schiebenen landrathlichen Kreisen liegen, so muß die Superintenbenturliste für jeden ber betreffenden Kreise eine besondere Unterabtheilung enthalten. Für jeden Kreis muß zuerst das Resultat jeder einzelnen Stadt, und sodann das Resultat aller zu diesem Kreise gehörigen Dorfer summarisch eingetragen werden.

Da hierdurch die fruhern Bestimmungen eine Abanderung erleiden, so wird bier besspielsweise bemerkt, welche Unterabtheilungen die Liste der Superintens bentur Bernau enthalten muß.

|    | 1. Kreis Vijederi Warnim. |
|----|---------------------------|
| A. | Crabte:                   |
|    | 1) Bernau                 |
|    | 2) Liebenwalde            |
| •  | 3) Oranienburg            |
| B. | plattes' Land             |
|    | II. Rreis Ober Barnim.    |
| A. | Stadt Biefenthal          |
| P  | ntotted Romb              |

Hiernach sind also in die an uns einzusendenden Eremplare der Superinstendenturlisten, Hinsichts des platten Landes, die Resultare der einzelnen Lands parochlen nicht ferner einzutragen, auch ist die früher angeordnet gewesene Zussammenrechnung der Resultate des platten Landes der zu einer Superintendenstur gehörigen Areise nicht mehr erforderlich; dagegen mussen aber, wie sich von seibst versteht, die Konzepteremplare alle Data vollständig enthalten, so daß sie nothigenfalls auf Erfordern uns vorgelegt werden konnen.

- 7) Die Berren Prediger ber frangofisch reformirten Semeinden, so wie bie Berren Pfarrer ber faiholischen Semeinden, reichen ihre Spezialtisten in ber biss herigen Urt alljahrlich bis jum 1. Februar unmittelbar an uns ein.
- Das Militair barf in die Zivil-Bevolkerungeliften nicht mit aufgenommen wer ben. Die herren Militairprediger, so wie diesenigen Zivilprediger, welche bie Pfarrgefchafte ber Militairgemeinden in ben verschiedenen Barnisonorten bes hiesigen Regierungsbezirks mahrnehmen, haben bie, nach bem Eingangs gedachten Formular zusammenzustellenden Militair. Bevolkerungelisten von ben im abgelaufenen Jahre vorgesommenen Geburten, Trauungen und Todeefallen beime aktiven Militair, alljahelich 8 Tage vor bem 1. Februar, benjenigen herren Superintendenten zuzustellen, zu deren Geschästsbezirk die betreffenden Garnissonorte gehoren. Die herren Superintendenten muffen darauf halten, daß dies geschieht, nothligenfalls baran erinnern, und die Militair. Bevolkerungelisten fodann mit ihren Superintendenturlisten gleichzeitig an uns einreichen.

Die bei ben Militalrpersonen vorgekommenen Geburten, Trauungen und Tobesfälle muffen eben so, nach ben Konfessionen getrennt, augegeben wers ben, wie es bei ben Zivilgemeinden geschieht.

Bum aktiven Militair werben nicht gerechnet:

a) bie bimittirten Offiziere und Soldaten nebst ihren Frauen und Rindern, welche vom Tage ihrer Berabschiedung an, so wie auch die Offizier, und Soldatenwittwen und Walfen, zu den Zivilgemeinden ihres Aufenthaltsorts gehören;

b) alle Beurlaubte bes fiehenben Heeres und ber Landwehr, fo wie auch bie gur Rriegesreserve entlassenen Leute mit fren Familien, indem biefe eben.

falls ju ben Zivilgemeinben geboren.

9) Die Aufnahme ber Bevolkerungsliften von ben jubifchen Glaubensgenoffen er folgt in Potsbam und Charlottenburg von ben Polizeibehorden, in ben übru gen Stadten von ben Magistraten, und auf dem platten Lande burch bie lande rathlichen Behörben.

Die Listen muffen in ber bisherigen Art alljährlich bis jum 1. Februar

unmittelbar an uns eingereicht werben.

Die Behörden berjenigen Kreise und Stadte, in welchen entweber teine judische Geburten, Trauungen und Tobesfälle stattgefunden haben, ober wo keine Judenfamilien wohnen, muffen uns bies alljährlich bis jum 1. Februar anzeigen, damit das Rothige in der hiesigen hauptliste bemerkt werden kann.

Uebrigens wird bemerkt, daß ebengebachte Bevolkerungelisten mit ben, nach ber Berordnung vom 28. Januar 1813 (Amtsblatt von 1813 Seite 53 und 54) besonders einzureichenden namentlichen Judenverzeichnissen, nicht ver-

wechselt werden burfen.

10) Bon allen im abgelaufenen Jahre bei ben Zivil, und Militalrgemeinben vorgefommenen Mehrgeburten an Zwillingen, Drillingen zc. find bie Nachwelfungen, nach bem im Umteblatt von 1826 Seite 274 abgebruckten Schema, ben

Bevolferungeliften beigufugen.

Da aus diesen Nachweisungen bier eine Sauptübersicht von allen im gans zen Regierungsbezirke vorgekommenen Mehrgeburten zusammengestellt, und solche eben so wie die Haupt Bevolkerungslifte, nach ben landrarblichen Kreisfen, sur Stadte und plattes Land besonders, geordnet werden muß, so haben die Herren Superintendenten aus den ihnen zukommenden Spezialien, hinsichtslich der Zwilgemeinden, für ihre Superintendentur eine Hauptnachweisung nach der vorstehend ad 6 bezeichneten Ordnung zusammenzustellen, und solche, nebst den Spezialnachweisungen der Mehrgeburten beim Militatr, mit ihren Superintendentur Bevolkerungsliften gleichzeitig an und einzureichen.

11) Rach vorfiehenden Bestimmungen find bie Bevolferungeliften und Rachweifur. gen bon ben Dehrgeburten fur bas Jahr 1830 gang unfehlbar bis jum 1.

Rebruar tunffigen Jahres an uns einzureichen. Gefchieht bies nicht, fo wirb auf jebe Erinnerungsverfügung fogleich eine Ordnungsftrafe von Ginem Thas ler burch Poftvorschuß von bem Caumigen eingezogen.

12) Sollten einige Behorben zu ben pro 1830 anzufertigenden Liften noch Kormulare bedürfen, fo werben ihnen folche auf ihren Untrag überfandt werben. Rur ble Folge ift alijahrlich bei Ginreichung ber Liften ber nothige Bebarf an Formularen fur bas nachfte Sabr jebesmal bestimmt anzuzeigen, bae mit ber hauptbebarf fur ben gangen Regierungebegirt überfeben, und gur ges

borigen Beit beichafft werben fann.

13) Da ju ben Bevolferungeliften zweierlei, in den Rubrifen gleichloutende, in ber Form aben abweichende Formulare vorhanden find, fo wird noch bestimmt, Daß jur Ersparung ber bedeutenden Drudfoften, wie bieber, nur ju ben Gue perintenbenturliften, bie großen Formulare (von 2 Bogen) bagegen ju allen ubrigen Riften bie fleinen Formulare (von & Bogen) benuft werben muffen. Ronigl. Regierung. Abtheilung bes Innern.

Dotebam, ben 7. Oftober 1830.

Die im biesjährigen Amteblatte Dr. 141 befindliche Befanntmachung vom 17. Rr. 152, v. M. wird hierburch babin abgeanbert, bag bie Departements, Erfagtommiffion nicht din 2. fonbern am 1. f. DR. in Deuftabts Chersmalbe,

Cemplin, 1 3, 1 1 6. . 4. s . Prenglau, unb

s 5. . . Ungermunde,

jur Erfagaushebung ber Erfagmannichaften jufammentritt.

Konigliche Regierung. Abtheilung bes Innern.

Potsbam, ben 8. Oftober 1830.

Wegen ber unter bem Rindvieh in Alt. Landsberg entstandenen Lungenseuche ift Dr. 153. biefe Stadt und beren Felbmart bis auf weitere Unordnung fur ben Berkehr mit Rindvichs Rindvieb und Rauchfutter gefperrt.

Konfgliche Regierung. Abtheilung bes Junern.

Verordnungen und Bekanntmachungen des Konigl. Rammergerichts. Rachstehenber Auszug aus bem Rescripte bes Chefs ber Jufifg vom 7. hujus wird ben Gerichten unfere Departemente jur Machachtung befannt gemacht:

Um bie in Untersuchungsfachen gegen vermogende Berurtheilte, inebefondere anfat in Un: bei geringern Straffallen eniftebenden Roften mit bem Gegenftanbe ber Un. terfuchung in ein angemeffenes Berbaltniß ju bringen, haben bes Ronigs Majeftat auf ben Untrag bes Juftig. Ministers bie Gage Dr. 4, 5 und 8 ber, ber Reiminalordnung angehängten Bebubrentare in ben niedrigften Gage gen babin ju ermäßigen gerubet, baß

Diesjährige Erfataus= hebung. I. 347. Oftober.

Lungenseu= che in Alt= Landsberg. I. 332. Oftober.

Mr. 28. Gebühren= tersuchungs:

får ein Ertemutule fwei bis swanzig Thaler, fur erpebirte Berfageingen funf bis zwanzig Gilbergrofchen, und an Diaten bei auswartigen Gefchaf. ten für den Richter zwei Thaler, ind für den Protofollführer ein Staler angefest werben follen. 40 141 1

Diefe Cape find baber bon jest an jur Anwendung zu bringen. Dabei wie auf ausbrudlichen Befehl Seiner Majeftat bem Roniglichen Rammergericht suale

bie Worschrift bes 6 622 ber Rriminalordnung in Erinnerung gebracht:

bag Miemand, ber nur gu temporafren Strafen verurtheilt worden, wegen Entrichtung ber Untersuchungefosten in feinem Rabrungestande ruinfrt merben Berlin, ben 27. September 1830. Ronigl. Preug. Rammergericht.

Rr. 29. nen an Gerichte.

Bei ber angeordneten unmittelbaren Rommunifation ber Berichtebeforben mit Infinuatios bem Roniglichen Ministerio ber auswartigen Angelegenheiten jur Bewirfung von Ansinuationen und Beforderung von Schreiben an auslandische Besorben, ift bie, auslandische ber nicht gleichmäßig verfahren worden. In Folge des Soben Ministerialrescripts bom 10. v. M. wird baber festgesest, bag bergleichen Infinuanda zwar verschloss fen, jedoch mit einer vollständigen Abschrift des verschloffenen Erbibit bem gebach, ten Rouiglichen Ministerio gu überreichen find, bamit baffelbe auch Die Zulaffigfeit ber Weiterbeforberung ju beurthellen vermag, als wonach fich fammiliche Unterge tichte bes Kammergerichts. Departements zu achten haben.

Berlin, ben 4. Ofcober 1830.

Konigi. Preuß. Kammergericht.

#### Dersonaldronit.

Des Ronias Majestat haben bem Oberamtmann Mener ju Ronigehorft ben

Umterathe Titel gu verleihen gerubet.

Die bieberigen Stadtgerichte-Aufcultatoren Otto Rarl Freiherr von Manteuf fel und Friedrich Wilhelm Guftab Diettrich find ju Rammergerichts Referen barien beforbert, und ber Rechtstanbibat Guftav Ferdinand Seelmann als 20 scultator bei dem Land, und Stadtgerichte zu Brandenburg angestellt worden.

Der bisberige Rammergerichts-Referendarius Rarl Gimrod ift feines Diem

ftes entlaffen worben.

Der Doftor ber Mebigin und Chleurgie Conftantin hoffmann ift ale proftischer Mrit und Bundargt, und der profifche Urge und Operatene Dr. Julius Wilhelm Theodor Steinig als praftifcher Gebutiobelfer in ben Ronfalichen Landen appros bire und vereibigt morden.

Die Kandidaten ber Mathematif Paul Julius Micolai, Beinrich Chuard Rieß, Rarl Frang Friedrich Lehmann und Rarl Grad find im 3ten Quartal b. 3. al Feldmeffer bei ber Konigl. Ministerial Bautommiffon in Berlin vereibigt worden.

(hierbei ein Extrablatt.)

# Men Stud des Amtsblatts der Koniglichen Regierung zu Potsbam und ber Stadt Berlin.

Din bem am 2. August b. J. angestansbenen Umine jum öffentlichen Berkause bes bem Fiches zugehörigen, auf ber linken Seite ber Gause vor bem Prenzlauer Thore hiersselbst bigenen, ehemals Damesschen Grundsstude im annehmliches Gebot abgegeben worsben, so haben wir zum öffentlichen Berkause bieses Implitude einen anderweiten Termin auf

ben 19. Oftober b. 3.,

Bormittags 10 Uhr, in unferm Geschäftslotale, Dranienburger Straße Rr. 69, angesetzt, und laden Kanslustige zu bessen Wahrnehmung hiers durch ein. Die Bedingungen, so wie der Situastionsplan tonnen in den gewöhnlichen Geschäftssstunden in unserer Registratur eingesehen werden. Die Grenzen des Grundstuds werden den Kaufsliebhabern von dem Inspektor Russ in der Kasserne des Kusser Alexander Grenadier-Regiments, auf Bestangen an Ort und Stelle näher des zeichnet werden.

Beilin, ben 2. Oktober 1830.

Kinigl, Intendantur bes Garbe=Rorps.

Der Reubau ber beim Borwerke Drewig belegenen, über ben Abzugsgraben führenden Brude macht es nothig, die Paffage über die Ruthe bei Drewig vom 18. d. M. ab, auf 8 Lage zu sverren.

Reisenbe werben baber mahrend bieser Zeit ben Umweg über Neuendorf ober Saarmund

zu nehmen haben.

Potebam, ben 9. Oktober 1836. Ronigl. tomb. Rent = und Polizeiamt.

Bauer Blume ju Belfow zugehöriger ichwars ger Ballach mit fleinem Stern, ohne weiteres Abgeichen, 2 Joll hoch, 10 Jahr alt, von ber

Nachthutung entweber gestohlen worben, ober entlaufen. Angermunbe, ben 5. Oktober 1830, Ronigl. Lanbrath Angermunbeschen Areises, von Webells Parlow.

Bum difentlich meistbietenden Berkauf best auf der Chaussee von Berlin nach Magdedurg, westlich der hiesigen Stadt belegenen ehemalisgen Chausses Einnehmer-Hauses, nebst Stall, Hof und Garten, ist ein anderweiter Termin auf den 21. d. M., Bormittags 9 Uhr, in unsserm Geschäftslotal anderaumt, wozu wir Kausslustige mit dem Bemerken einladen, daß eben dasclost schon vor dem Termine die Berkaufsbedingungen eingesehen werden können.

Brandenburg, ben 1. Oftober 1830.

Im Auftrage ber Koniglichen Regierung ju Potebam.

Das haupt = Steueramt.

Be. follen bie vormals zur Unterforfterei Liefensee gehörig gewesenen, in ber Felbmark Freudenberg, Umte Alt= Landsberg, belegenen Forstbienstgrundstude, bestehend in 104 Morgen 155 □Ruthen Ader verschiedener Klassen, bffentlich resp. zum Berkauf gestellt werben.

hierzu ift ein Termin auf

Dienstag ben 26. b. M.,

Bormittags 11 Uhr, auf ber Unterförsterei zu Tiefensce anberaumt, welcher hierdurch mit bem Bemerken zur bffentlichen Kenntniß gebracht wird, bag ber Situationsplan, ber Ertragsanssichlag und die Lizitationebedingungen hierselbst unter ben Linben Rr. 68 taglich Bormittags von 10 bis 12 Uhr eingesehen werben tonnen.

Berlin, ben 9. Ottober 1830. Im Auftrage ber Konigl. Regierung zu Potsbam? Der Forstmeister Roth.

42

Der Ertrag an Dünger aus ben virca 150 Pferbe fassenden Ställen ber britten und vierten Kompagnie bes Regiments Garbe du Korps zu Potsdam, soll für das Jahr 1831 aus freier Hand überlassen werden. Wir nehmen besfallssige portofreie Unträge bis zum 20. Oktober d. J. an, und zwar in der Urt, daß zur Besquemlichkeit der etwa konkurrirenden auswärtisgen Herren Gutsbesißer, der Dünger auch bloß für die Gommermonate, wo die Absuhre zu Wasser geschehen kann, überlassen wird. Die nähern Bepingungen sind täglich in unserm Gesphäftslokale, breite Straße Nr. 29, zu Potsbam einzusehen.

Ronigliche Garnisonverwaltung.

Auf bem Hopfengartnergute bes Christian Friedrich Wille, Nr. 21 zu Siegrothsbruch, steben aus dem gerichtlichen Kausvertrage vom 19. September 1817 und der Berhandlung vom 29. August 1818 für den Ackersmann Christian Friedrich Witte sen, zu Strodehne 700 Thir. Kourant Restaufgelder eingetragen.

Der Gläubiger hat auf die Schuld angebs lich 500 Thir. empfangen, das zur Lbschung erforderliche, auf 700 Thir. lautende Dokument ist sedoch angeblich abhänden gekommen, und wahrscheinlich bei einem auf dem Hofe des Ludswig Witte zu Strodehne stattgefundenen Feuer verbrannt.

Auf den Antrag des Christian Friedrich Witte saben wir daher alle diejenigen, welche an das Mestkausgeld der 700 Thir. Kourant und das barüber ausgestellte Schulddokument als Eigensthumer, Zessionarien, Pfands oder sonstige Briefesinhaber Ansprüche zu haben vermeinen, hiers durch vor, diese spätestens in dem dazu auf

ben 16. Dezember d. J., Bormittags 11 Uhr, im Rathhause allhier ans beraumten Termine geltend zu machen, widris genfalls sie dieserhalb mit ihren Realansprüchen auf das verpfändete Grundstück präkludirt wers ben, das Dokument amortisirt, und mit Aussfertigung eines neuen Dokuments verfahren wers ben wird.

Meuftabt a. b. Doffe, ben 2. September 1830. Ronigl. Preug. Juftizamt.

Der zu Abbenborf gelegene, ben Erbenbes baselbst verstorbenen Freiviertelbauers Friedik Blum gehörige Freiviertelbauerhof spechst In behör, wird auf den Antrag derselben Hiermit Theilungshalber zum öffentlichen Berkauf ges stellt, und es ist ein Bietungstermin auf ben 19. Nanuar 1831.

Bormittage 14 Uhr, im Lotale bes Lands und Stadtgerichts allhier angesetht, wozu Kauflusstige hierburch eingelaben werden.

Die Grunbstude find zu 1772 Thir. 12 Sgr. 5 Pf. gerichtlich tarirt, und die Ben kaufsbedingungen mit der Tare können täglich in unserer Registratur eingesehen werden.

Havelberg, den 22. September 1830. Die v. Saldernschen Erbpachtsgerichte zu Abbendorf und haverland.

Der Weinberg zu Blankensee bei Trebbin soll mit allem Zubehör am 22. Dezember b. I. von Lichtmeffen 1831 ab, auf 12 bis 24 Jahre meistbietend verpachtet werden. Die Bedingnugen sind beim Koniglichen Justizamtmann herrn hell mann in Trebbin von Martini b. I. an einzusehen.

Die Hollanderei in Babe bei Neustadt an ber Doffe, aus 100 Rüben bestehend, soll von Johannis k. J. an auf 3 Jahre anderweitig verpachtet werden.

Bom 3. Oftober b. 3. ab mobne ich in bet Mammonstraße im haufe bes herrn Bbttis chermeisters Robbe im Erdgeschoft.

Potebam, ben 29. September 1830. Der Juftigkommiffarius Tollin.

Dem betheiligten Publikum wird hierdurch bekannt gemacht, baß bas bisher am neuen Pachof Nr. 2 befindlich gewesene Lokal ber Haupt-Forstaffe zu Berlin, gegenwärtig nach ber Friedrichse und Taubenstraßens Cae Nr. 70, verlegt worden ist.

## Amts. Blatt

## der Königlichen Regierung zu Potsbam und der Stadt Berlin.

## Stud 43. –

Den 22. Oftober 1830.

Verordnungen und Bekanntmachungen für den Regierungsbezirk Potodam und für die Stadt Berlin.

Bei ber heute in Merfeburg erfolgten 18ten Berloofung ber vormals Sachfis Dr. 164. fchen Kammerkrebit. Kaffenscheine find folgende Nummern gezogen worden, als: Berloofete

von Lit. B à 500 Thir. Mr. 305 und 711,

bon Lit. D à 50 Thr. Mr. 18 und 70,

von Lit. Aa & 1000 Thir. Nr. 88, 200, 320, 490, 704, 986, 1115, 1512 1732, 1781, 1915, 2918, 2925 und 3056.

Der. 164. Berloofete Kammers und Steuers tredit = Kafs fenfante.

1. 85. Oktober.

Außerbem find von ben unzinsbaren Rammerfrebit Raffenscheinen Lie. E. & 25 Thie, die Scheine von Mr. 11565 bis infl. 12107 jur Zahlung im Termine Oftern 1831 ausgesest worden.

Die Inhaber ber obigen verloofeten und resp. zur Zahlung ausgesesten Scheine werben baber aufgeforbert, nach erfolgtem Eintritt bes Ostertermins 1831 bie Raspitalien, gegen Ruckgabe ber Scheine und ber bazu gehörigen Talons und Koupons, bei ber hiesigen Haupt. Instituten, und Kommunalkasse in Empfang zu nehmen. Merseburg, ben 22. September 1830.

Im Anftrage ber Königlichen Hauptverwaltung ber Staatsschulben. Der Königlich Preußliche Regierungsrath Beder.

Bei ber am heutigen Tage, unter Konkurrenz ber, zur bieffeitigen Steuerkrebite Kaffe verordneten ständischen Herren Deputirten stattgehabten 18ten Berloofung ber vormals Sachsichen Steuerkredit Kaffenobligationen find folgende Nummern gejogen worden:

1) von Lit. A à 1000, Spir. Str. 816. 1262, 1467, 1673. 2707. 3482. 3537 4042. 4474. 6341, 7461. 7651. 10483. 11225 11466. 11606. 11642. 12276. 13654 unb 14392.

(12) van Lit B & 400 The. Rr. 268, 1460, 2856, 3976, 4748, 5068, 5250 5486, 5505, 6352 und 6731.

3) von Lit. D'à 100 Thr. Nr. 344, 525, 1350, 1936, 3747, 3894, 5434 unb 5808.

Die Sinisfung biefer Obligationen wird zu Offern 1831 bei ber hiefigen Saupt Instituten, und Kommunalkaffe, gegen Rudgabe ber Obligationen und ber bon ger hörigen Talons und Koupons erfolgen.

Merfeburg, ben 5. Oftober 1830.

Im Auftrage ber Koniglichen Hauptverwaltung ber Staatsschulben. Der Koniglich Preußische Regierungsrath Be d'er.

Potsbam, ben 14. Oftober 1830.

Borftehende beibe Bekanntmachungen resp. vom 22. September und 5. Oftober b. 3., wegen der bei der 18ten Berloosung der vormals Sächsischen Laus mer, und Steuerkredit. Kassenscheine gezogenen Nummern, und der außerdem pu Bahlung ausgesehten Rammerkredit. Kassenscheine, werden hierdurch zur öffenelichen Kennenss gebracht.

Rouigi. Megierung. Abtheilung bes Junern.

Mr. 155.
Erhebung
ber Kapitas
lien und
Binfen von
aurögeloofes
ten und gcs
fundigten
Bentrals
fleuer=Oblis
gationen.
C. 92.

Oftober.

Nachbem ble mit bem Berzogthum Sachsen auf die Krone Preußen übergegangene ehemals Königl. Sachsische Zentralsteuerschuld, von der Königlich Preußischen Hauptverwaltung der Staatsschulden unterm 1. Mas d. 3. dergestalt disents lich gefündigt worden ist, daß sammtliche bisher noch nicht ausgeloosete Zentralsteuer, Obligationen im kürzlich abgelausenen Michaeltermin an has Handlungshaus Herren Frege und Komp. zu Leipzig zur Realistrung abgeliesert werden sollen, so hat auch der mit dem genannten Handlungshause, wegen der, demselben übertragen gewese nen Verzinsung der Schuld, und Zahlung der ausgelooseten Scheine, bestanden Kontrast, mit dem gedachten Termine seine Endschaft erreicht. Da jedoch webt die Zinsen, noch die Kapitalbeträge der sowohl Oftern d. 3. ausgelooseten, als an 1. Mas d. 3. gekündigten Zentralsteuer, Obligationen, im jesigen Michaeltermin sämmtlich erhoben worden sind, so ist die Einrichtung getrossen worden, Daß et wähn,

wahntes Handlungshaus noch bis Ehbe biefes Jahres mit Zahlung ber unabgehofben gebliebenen Zinsen und Kapitalien fortsahren, mit Ablauf biefer Frist aber die Zahlungen einstellen, und bie betreffenden Scheinsinhaber vom 1. Januar f. J. ab an bie Haupt Instituten, und Kommunalkasse der Koniglichen Regierung zu Mersenburg weisen soll, da diese mit Zahlung der am 1. Januar f. J. noch vorhandenen Zinse und Kapitalienruttstände, so wie überhaupt mit Regulirung der zu dieser Zeit noch unberichzigten Ungelegenheiten der Zentralsteuer-Schuld beauftragt worden ist.

Dem Publikum wird dies zur Nachachtung bekannt gemacht, dabei aber zus gleich auch die Bestimmung des Publikandi wegen der Ruckzahlung der Zentralssteuer. Schuld vom 1. Mai d. 3. in Erinnerung gebracht, wornach die im Tersmine Michael d. 3. nicht abgehobenen Kapitalien unverzinslich liegen bleiben.

Merfeburg, ben 16. Ofcober 1830.

Im Auftrage ber Konfglichen Hauptverwaltung ber Staatsschulben. Der Konfglich Preußische Regierungerath Beder.

Potsbam, ben 18. Oktober 1830. Borstehende Bekanntmachung wird hierdurch zur allgemeinen Kenntniß gebracht. Königliche Regierung. Kassen, Berwaltung.

Potsbam, ben 8. Oftober 1830. Die Durchschnittspreise von bem im Monat September d. 3. auf bem Martte Mr. 156. au Berlin verfauften Getreibe, Rauchfutter ic. haben betragen: Berliner Getreibes 11. 1) für ben Scheffel Weißen ..... 2 Thaler 23 Sar. 1' Df. Kourage = 2) für ben Scheffel Roggen ..... 1 Thaler 21 Sgr. 9 Df. preise pro Sept. 1830, 3) für ben Scheffel große Berfte ... 1 Thaler 3 Sar. 1 Df., I. 407. 4) für ben Scheffel fleine Gerfte ... - Thaler 29 Sgr. 1 Df., Oftober, 5) für ben Scheffel Bafer ..... Thaler 26 Sar. 2 Df. 6) für ben Scheffel Erbsen ...... 1 Thaler 21 Sgr. 3 Df., 7) für bas Schod Strob ...... 7 Thaler 12 Sar. 9 W. 8) für ben gentner Beu ..... 1 Thaler 3 Sgr. 9 Wf., Die Tonne Weißbier toftete ..... 4 Thaler - Sgr. - Pf., bie Tonne Braunbier koftete ...... 4 Thaler — Egr. — Pf., bas Quart boppelter Kornbranntwein toftete ... 4 Sgr. bas Quart einfacher Kornbranntwein fostete ... 2 Sar. Ronigl. Reglerung. Abtheilung bes Junern.

45 \*

Verordnungen und Bekanntmachungen, welche-ben

Mr. 157.

Senerale

ber Durchschnitts.Marktpreise bes Getreibes, Rauchfutters und ber nothwendigsten für ben Monat

|         | Namen               | •              | Scheffel<br>eigen |             | Scheffel<br>ggen-  |               | öcheffel<br>erste | Der C         | Der<br>Zentner<br>Heu |                |
|---------|---------------------|----------------|-------------------|-------------|--------------------|---------------|-------------------|---------------|-----------------------|----------------|
| 1       | ber                 | <b>bbofter</b> | niedrig=<br>fler  | þåchfler    | niebrig=<br>- fler | hächster      | niedrig=<br>fier  | bichster      | niedrig=<br>flet      | bbata          |
| Nunmer. | Ståbte.             | 9 :            | eis.              | 190 r       | e s.               | <b>19</b> -1  | cis.              | 29 r          | e i s.                | Preis          |
| ន្ត     |                     | rtl. fgr. p    | rtl.fgr.pf        | rtl. fgr.vf | rtl. fgr.vf        | rtl. fgr.pf   | rtl. fgr.vf       | rtl.fgr.vf    | rtl. fgr.pf           | rtl. fgr.rf    |
| 1       | Brandenburg         | 1- - -         | 1- - -            | 1 21 3      | 1 -11 -            | .1 4 4        | 1 4 4             | <u> </u>      | - 22 6                | - 20 -         |
| 2       | havelberg           | 3              | 2 15 -            | 1 25 -      | 1 16 3             |               |                   | <b>-</b> 23 9 | <b>—</b> 20 —         | <b> - - </b> - |
| 3       | Jaterbogt           | 2 15 -         | 2 10 -            | 1 15 -      | 1 7 6              | 1 2 6         | <b>- 27</b> 6     |               | - 27 6                | - 22 6         |
| Λ       | Ludenwalbe          | 3              | 2 8 9             | 1 17 6      | 1 7 6              | 1   -   -     | <b>— 27 6</b>     | <b>— 27 6</b> | - 22 6                | 1-1-1-1        |
| 5       | Potsbam             | 2 28 3         | 2 24 1            | 1 20 10     | 1 20 -             | 1 5 7         | 1 1 3             | - 28 1        | - 26 3                | 1/-/-/         |
| 6       | Prenglow ;          | 2 16 -         | 1 15 -            | 1 18 -      | 1 13 -             | 1  - -        | - 27 6            | <b>—</b> 21 3 | - 20 -                |                |
| 7       | Rathenow            | 3 5 -          | - 2 20 -          | 1 22 6      | 1 17 6             | 1 7 6         | 1 5 -             | _ 25 _        | - 22 6                |                |
| 8       | Neu-Ruppin          | 3 15 -         | - 2 11 -          | 1 25 -      | 1 10 -             | 1  -  -       | - 24 -            | _ 25 _        | - 20 -                | - 25 -         |
| 9       | Schwedt             | 3 12           | 5 2               | 1 22 6      | 1 15 —             | 1 2 6         | <b>—</b> 27 6     | _ 25 _        | - 20 -                |                |
| 10      | Spandow             | 2 25 -         | - 2 20 -          | 1 22 6      | 1 7 6              | 1 1 3         | 1                 | _ 25 _        | - 25 -                | - - -          |
| 11      | **                  | - - -          | - - -             | 1 25 -      | 1 12 6             | _ 28 9        | <b>- 26 3</b>     | - 27 6        | - 22, 6               | - 25 -         |
| 12      | Templin             | 2 25 -         | 2 22 6            | 1 16 3      | 1 16 3             | 1             | 1   _   _         | _ 22 6        | _ 22, 6               |                |
| 13      |                     |                | - -!- -           | 1 14 10     | 1 13 10            | _ 25 _        | - 25 -            | _ 23 9        | _ 23 9                |                |
| 14      | Bittfiod            | 2 25           | 2 21 7            | 1 21 5      | 1 16 7             | 1             | . , ,             |               | - 21 11               | 16 3           |
| 15      | Briegen an ber Dbei | ·  - - -       | - - -             | 1 13 3      | 1 8 9              | <b>—</b> 26 3 | 1 1 .1            | - 19 3        | - 17 3                |                |

#### Dersonaldponit.

Der bisherige hiefige Regierungs Uffeffor von Drabiglus ift in gleicher Ebgenschaft zur Koniglichen Regierung in Merfeburg verfest worden.

Die Ranbibaten ber Rechte Emil Ifaat Bernard und August Wilhelm von Rofch ift pfind als Aufcultatoren bei bem Stabtgeriche in Berlin angestellt worden.

Der jum Oberpfarrer in Beestow berufene Diafonus und Schulinspekter Wilhelm! baselbst, ist auch jum Superintendenten ber Didzese Breefow bestellt worden.

Regierungsbezirk Potedam ausschließlich betreffen.

Ma d) we i fun g Lebensbedürfnisse in den Garnison. Städten des Potsdamschen Regierungsbegirks September 1830.

| 130        | De<br>ntn<br>her                                         | iner Strok |        |            |   |       |               | Der Scheffel |      |                               |    |                              |    | Das Roggenbrobt.<br>nöler. |     |            |     | Ωu          | art |            |    | Rinbfleifd).         |      | ie !<br>Fra |     | tge<br>en         | Die Mete<br>Grute |      |     |       | Butter. |     |      |    |
|------------|----------------------------------------------------------|------------|--------|------------|---|-------|---------------|--------------|------|-------------------------------|----|------------------------------|----|----------------------------|-----|------------|-----|-------------|-----|------------|----|----------------------|------|-------------|-----|-------------------|-------------------|------|-----|-------|---------|-----|------|----|
| D:         | niedrig= hbchfter<br>Preis. Di<br>rtl. fgr.vf rtl. fgr.r |            | Preis. |            |   |       | Stolen: 1     |              |      | Erd=<br>toffeln,<br>tl.fgr.vf |    | : Da <b>b</b><br>: PP. Rogge |    | Redunbler.                 |     | Belfibler. |     | Beafitwein. |     | Sfund With |    | hbch-<br>fier.<br>Pr |      | Her         |     | pbch-<br>fer<br>P |                   | fler |     | .   프 |         |     |      |    |
|            |                                                          |            | _      | _          |   | _     | _             |              | 1    | - 194                         |    | -                            | 1  | _                          | יפו | - 411      | 194 | . 111       | 190 |            | IN | ועי                  | ( 19 | 10.0        | 119 | 1 1               | 119               | 1    | 119 | 1     | 119     | 101 | יעונ |    |
| -          | 20                                                       | -          | 4      | 20         | - | 4     | 20            | -            | -    | -                             | ۱- | -                            | 10 | -                          | 1   | 7          | -   | 11          | 1   | 1          | 5  | -                    | 3    | -           | 18  | -                 | 8                 | -    | 8   | -     | 5       | -   | 7    | -  |
|            | _                                                        | -          | -      | -          | - | -     | 1-            | -            | 1    | 17                            | ł  | •                            | 12 |                            | -   | 11         | 1   | -           | 1   | 4          | 4  | 2                    | 2    | 6           | 11  | -                 | 6                 | -    | • 6 | -     | 5       |     | 7    | -  |
| 1-1        | 22                                                       | 6          | 7      | -          | - | 5     | -             | -            | 1    | 17                            | 6  | -                            | 16 | 1                          | 15  | -          | -   | 9           | 2   | -          | 3  | 9                    | 2    | 6           | -   | -                 | -                 | -    | 3   | 9     | 3       | 9   | 6    | 3  |
| -          | -                                                        | -          | -      | i-         | - | -     | -             | -            | 1    | 5                             | -  | -                            | 15 | 3                          | -   | -          | -   | -           | -   | -          | -  | -                    | -    | -           | -   | -                 | -                 | -    | -   | _     | -       |     | 9    | -, |
| -          | 22                                                       | 6          | 5      | 27         | 6 | 5     | 12            | 6            | 2    | 12                            | -  | -                            | 15 | -                          | 1   | 6          | 1   | -           | 1   | 6          | 5  | -                    | 3    | 6           | 16  | -                 | 10                | -    | 8   | 4     | 6       |     | 7    | 6  |
| -          | -                                                        | -          | -      | -          | - | -     | -             | _            | 1    | 13                            | -  |                              | 9  | 6                          | 1   | -          | 1   | -           | 1   | -          | 5  | -                    | 3    | -           | -   | -                 |                   | -    | -   | -     | -       | -   | 7    | 3  |
| -          | _                                                        | -          | _      | <b>i</b> — | - | -     |               | -            | 1    | 20                            | -  |                              |    | -                          | -   | -          | -   | -           | -   | -1         | -  | -                    | -    | =           | -   | -                 | -                 | -    | -   | -     | -       | -   | 7    | 6  |
| -          | 23                                                       | -          | 6      | -          | - | 5     | 10            | -            | 1    | 12                            | 6  | <b> </b> -                   | 11 | 6                          | 1   | 2          | -   | -           | -   | -!         | -  | -                    | 3    | -           | 14  | -                 | 10                | -    | 6   | _     | 5       | -   | 7    | 3  |
| <b> - </b> | -                                                        | -          | _      | -          | _ | -     | -             | -            | 1    | } ⋅ 8                         | 9  | -                            | 11 | -                          | 1   | 3          | 1   | 6           | 1   | 9          | 5  | -                    | 3    | -1          | 20  | -                 | 12                | -    | 8   | -     | 6       | -[  | 7    | _  |
| -          | _                                                        | -          | 6      | <u> </u>   | - | 6     | -             | -            | 1    | 17                            |    |                              | 20 | -                          | 1   | 3          | 1   | -           | 1   | 5          | 5  | -                    | 3    | 6           | 20  | -                 | 12                | -    | 8   | _     | 4       | -1  | 8    | _  |
| -          | 22                                                       | 6          | 6      | !          | - | 6     | -             | -            | 1    | 17                            | .6 | <b> </b>                     | 15 | -                          | -   | -          | -   | -           | -   | -          | -  | -                    | -    | -           |     | -                 | _                 | _    |     | -     | -       | -   | -    | _  |
| -          | -                                                        |            | _      | !          | - | _     | -             | =            | 4    | 15                            | _  | <b> </b>                     | 10 | -                          | ÷   | -          | -   | -           | -   | -!         | -  | -                    | -    | -           | 11  | -1                | 7                 | _    | 7   | -     | 6       | 6   | 7    | _  |
| _          | _                                                        | _          | 5      | _          |   | 5     | -             | _            | أندا | <u> -</u>                     | _  | -                            | 15 | -                          | -   | 11         | 1   | 3           | 1   | 6          | 5  | -                    | 2    | 6           | _   | _                 | _                 | _    | -   | -     | -       | -1  | 7    | _  |
| _          | 15                                                       | 9          | 4      | 28         | 9 | 4     | 23            | 9            | 1    | 11                            | -3 | <u> </u>                     | 10 | 8                          | 1   | 1          | 2   | _           | 77  | -          | 4  | -1                   | 3    | _           | 10  | _                 | 6                 | _    | 7   | 6     | 5       | -1  | 6    | 4  |
| _          | _                                                        | _          | _      | <b> </b> _ | - | _     | _             | _            | 1    | 12                            | 6  | -                            | 12 | _                          | 1   | 2          | 1   | -           | 1   | 6          | 2  | 6                    | 3    | -           | 12  | _                 | 10                | _    | 11  | -1    | 5       | -1  | 7.   | _  |
| 1 1        |                                                          |            |        |            |   | l<br> | ا<br><u>-</u> | , 1          |      | i  <br>                       |    |                              | i  |                            |     |            | 1   | - 1         |     | 1          |    |                      |      | - 1         |     |                   | 1                 |      | , 1 | •     |         | b   |      |    |

Der praktische Arzt, Dr. Albert Samuel Lomenstein ist auch als ausübender Geburtshelfer, imgleichen sind die Kandidaten ber Arzneikunde Eduard Blume und Ernst Heinrich Boigt als ausübende Zahnarzte in ben Koniglichen Landen approbirt und vereibigt worden.

Bei ben im September b. J. im Schullehrer Seminar zu Mengelle gehaltenen Abgangsprütung find die Seminaristen:

- 1) Eduard Rraufe aus Berlin,
- 2) Couard Gabriel aus Juterbogt,

- 3) Beinrich Rathe aus Guben,
- 4) Bilbelm Benning aus Steinhofel bei gurftenmalbe,
- 5) Gottlieb Janichen aus Rahnsborf bei Luckau,
- 6) Christian Legnig aus Glamen bei Spremberg,
- 7) Friedrich Muller aus Deutsch . Sornow bel Dobrflugt,
- 8) Christian Rlimpfch aus Coffar bei Rroffen,
- 9) Gottlob Schonmuth aus Frankenstein bei Dobrilugt,
- 10) Ferbinand Diebermener aus Konigeberg in ber Reumarf,
- 11) Gottlieb Bogisch aus Glabisgorp bei Raumburg am Bober,
- 12) Traugott Schubert aus Loffow bei Landeberg an ber Warthe,
- 13) Friedrich Stief aus Berlin,
- 14) Ferbinand Lindner aus Frantfurif an ber Ober,
- 15) August Bempe aus Rollig bei Wolbenberg,
- 16) Ludwig Schulz aus Laufig bei Gruneberg,
- 17) Samuel Reimann aus Afchecheln bei Sorau,
- 18) Traugott Schrober aus Golbbach bei Gorau,
- 19) Friedrich Wirth aus Christianstadt,
- 20) Gottlob Schoppa aus Gruno bei Dobrilugt,
- 21) Carl Lucas aus Straupig bei Lubben,
- 22) Ferbinand Rlaunid aus Gorlsborf bei Ronigeberg in ber Deumart
- 23) Gottlieb Rraufe aus Reichenau bei Priebus,
- 24) Wilhelm Stolgenberg aus Eggersborf bei Muncheberg,
- 25) Ernft Rautenburg aus Bufterwiß bei Reubam,
- 26) Theodor Lilow aus Frankfurth an ber Ober,
- 27) Carl Rosler aus Furftenau bei Freiftabe,
- 28) Ferdinand Sechner aus Bachow bei Konigeberg in ber Reumarf,
- 29) Theodor Graff aus Beestom, für anftellungefabla ertlare worben.

(Hierbei ein Extrablatt.)

um

# 43sten Stuck des Amtsblatts der Königlichen Regierung zu Potsdam und ber Stabt Berlin.

Da in bem am 15. b. M. abgehaltenen Termine gur Beraugerung bes ehemaligen Dberforster = Dienstetabliffements in Wilbenow, eine balbe Meile von der Kreisstadt Friedeberg ge legen, tein annehmbares Gebot abgegeben worben ift, fo foll bas genannte Etabliffement aus freier Hand verkauft, ober auf anberweite sechs Jahre von Trinitatis 1831 bis bahin 1837 vers pachtet merben. Die refp. Rauf= und Pachts liebhaber haben fich bei bem Forftinspektor von Binterfeld in Landsberg a. b. 2B., bei welchem die Rauf= und Pachtbedingungen ausge= legt find, gu melben, und unter Suhrung bes Nachweises über ihre Qualifitation, fo wie über ibre Besits und Zahlungsfähigkeit, ihre Gebote bis fpateftens gum 1. Februar t. 3. abzugeben. Frankfurt a. b. D., ben 29. September 1830.

Ronigliche Regierung. Abtheilung fur die Berwaltung ber birekten Steuern, Domainen und Forften.

\* Es sollen bie vormals zur Unterforsterei Tiefensee gehörig gewesenen, in der Feldmark Freudenberg, Amts Alt=Landsberg, belegenen Forstbienstgrundstücke, desiehend in 104 Morsgen 155 Muthen Acker verschiedener Klassen, offentlich resp. zum Verkauf gestellt werden.

Sierzu ift ein Termin auf

Dienstag ben 26. b. M., Vormittage 11 Uhr, auf ber Unterförsterei zu Tiefensee anberaumt, welcher hierburch mit bem Bemerten zur bffentlichen Kenntniß gebracht wird, daß ber Situationsplan, ber Ertragsansichlag und die Lizitationsbedingungen hierselbst unter ben Linden Rr. 68 taglich Vormittags von 10 bis 12 Uhr eingesehen werden tounen.

Berlin, ben 9. Oftober 1830. Im Auftrage ber Konigl. Regierung zu Potsbam. Der Forstmeister Roth.

St e & b r i e f e. Dem unten naber fignalifirten hanbelsmann Johann Friedrich Jach aus Moadit bei Berlin,

welcher wegen Debstahls sich hier in Untersuschung und haft befand, ist es in ber lehtversgangenen Nacht gelungen, die ihm angelegten Fesseln, womit er an die Wand gelegt war, zu lösen, die Thuren des Gesangnisses wahrscheinslich durch fremde Beihulfe zu öffnen, und so sich in Freiheit zu sesen und zu entspringen. Alle öffentliche Behörden werden ergebenst erstucht, auf diesen außerst gesährlichen Berbrecher, der schon vor einigen Monaten aus dem hiesigen Gesängnisse entsprungen, aber wieder eingebracht ist, ein wachsames Luge zu haben, ihn im Betretungsfall festnehmen, und ihn gegen Erstattung der Kosen, jedoch gut gescsselt, an uns abliefern zu lassen.

Ronige-Bufterhaufen, ben 10. Ottober 1830. Ronigl Preuf. Jufijamt.

Signalement.

Allter: 34 Jahr, Größe: 5 Fuß 6 3oll, Haare: bunkelblond, Stirn: frei, Augenbraunen: blond, Augen: blaugrau, Rase: etwas stark, Mund: mittel, Jahne: gut, Bart: blond, schwach, Kinn: spigig, Gesicht: schmal, Gesichtsfarbe: blaß, Statur: schlank, besondere Kennzeichen, Bruchschaben.

Betleibung.
Grüner Tuchüberrod mit Sammtkragen, buntgestreifte Weste mit blanken Knöpfen, graue leinene Beinkleider, sonst ohne hut, halbtuch und barfußig.

Der unter bem 27. v. M. (Extrablatt jum 41sten Stude bes Amtsblatts) von ber Königl. Rommandantur zu Kustrin steckbrieflich verfolgte Militairstrafling George Repschlager war bier zum Arrest gebracht, hat sich aber ber Feseseln zu entledigen gewußt, und ist seinem Wachter am 4. d. M. entsprungen. Jum Signales ment in oben gedachtem Steckbriefe ware bems nach nur noch hinzuzusugen, daß berselbe bei seiner Entweichung hier ohne Kopfs und Fußsbebedung war, und seine Bekleidung nur in einer blauen Flanelljade und blauen Tuchhosen

bestand. Außerbem ist berfelbe an einer Rarbe

auf ber linten Bade kenntlich.

Me refp. Behbrben werben ersucht, ben it. Repfchlager im Betretungefalle an bie Ronigl. Kommandantur ber Festung Ruftrin abliefern ju laffen.

Aft Lanboberg, ben 9. Oftober 1830. Der Magistrat.

9 Mm 3. viefes Monats find aus bem biefis gen bereichaftlichen Gaufe burch Eroffnung eines Gelbtaftens 1606 Thir. gestoblen, bestehend:

a) in einem Kaffenbeutel, 67 Mart 8 Loth, 500 Thir. Itel, mit bem Auppinschen Kreis-Kaffenflegel bedruckt;

b) in eilf Bunfzig-Thalerbuten, find 550 Thir., mehrentheils ans ftabtifchen Raffen;

c) in einer Rolle mit 30 Thir., fignirt "Frau Siebmann";

d) in fieben Bebnthalerbaten gtel, 70 Thir.;

e) in Kaffenanweisungen 170 Thir., worumter eine von Funfzig Thalern war.

Das abrige Gelb mar lofe, und bestand aus

ftel, ftel, ftel und fatel Studen.

Demjenigen, ber jest ober in ber Folge folche Angeige macht, baß hierburch ber Thater ersmittelt, und baß gang ober theilwelse bas gesstohlene Gut wieber herbeigeschafft werben kann, wird hiermit eine Belohnung von Zunfzig bis Indeihundert Thalern zugestichert.

Buffran bei Neu-Ruppin, ben 7. Oftbr. 1830. Die von Bietensche Patrimonialgerichte bier.

\* In ben Tagen vom 7. jum 9. b. M. ift aud ber Wohnung bes Schulzen Bager zu Bochow, bieffeitigen Rreifes, bas bortige Dorfsfiegel, mit bem Abnigl. Preuß. Abler und ber Umschrift:

,, Paß = und Polizeisiegel bes Dorfes Bochow,"
entwendet worden. Bur Bermeidung etwanigen Wishramchs wird dieses hierdurch bekannt ges macht, und es werden alle resp. Behörden zus gleich ersucht, auf dieses Siegel ihr Augenmerk zu richten, dasselbe bei seiner Wiederaufsindung hierher zu senden, und das des Diebstahls bes Siegels sich verdächtig gemachte Individuum zur weitern Veraulassung dier nauhaft zu machen.

Belgig, ben 15. Ottober 1830. Königl, Lambrath Zauch: Belgigschen Kreises, von Afchirschen, Bon ber Rbniglichen General-Rommuiffi für die Kurmart Brandenburg bin ich mit t Uebfihrung folgender Separationen und Abl fungen beauftragt worden:

L ber Ceparation und Abfinbung ber hi tungsberechtigten von ben Malbrenieren b

Brandsbeibe, bei welcher

a) bas bem Aittergutdlesitzer Herrn Benn Friedrich Karl Beand von Lindau gehh rige Mittetgut Wiesenburg-Schmerwich,

b) bie bent Königlich Sachfischen Mummerberen Geren Kurt Friedrich Gottich Do er Bathborf gehörigen Mittergater Mienbung Wiefenburg und Sagelberg,

c) bas bem Abniglichen Landrath Deren him eich Friedrich Levin von Tichtrich by w borige Mittergut Wiesenburg-Glien,

d) das dem Fraulein Henriette Friederike Wibbelmine von Trotta genannt Trepden, der Frau Geheimerathin von Banan, Henriette Auguste Ernestine gehorne von Trotta genannt Treyden, und der verwittweten Frau Stallmeister von Golde acker, Friederike Louise Amalte gehame von Trotta genannt Trepden gehing Mittergut Wiesendurg - Mahleborf,

e) bas bem Königlichen Generalmajor hem August Ludwig von Schierstabt gehi rige Lehneittergut Görzte Iften Antheili

mit Bornide,

f) bas bem Mittergutsbefiger herrn Friedich von Schierftabt geborige Leburittengut Gbrate. IIten Antheile,

g) die Pfarre und Gemeine zu Wiefenburg,

i) Gemeine zu Schlaman, k) s Beferig, 1) Glien, = Medenit, m) n) Reppinden, Sagelberg, o) Jeserigerhätten, p) 8 = Recherhatten, q)

r) = = = Epring, s) = = = Arenoneft, t) = = Webewitzerhatten,

u) s s Sipedorf, v) s s Alteballe,

) = = Altebbile, ) = = = Neuenbatten, Schmerwid aer und Mablsborfer Antheils,

\*) Die Stattommune Gorgle, tonfurriren;

II. der Ablöfung des Natural-Fleischzehents ber Gemeine Medewit an die Pfarre ju Rech und bas Rittergut Schmerwiß;

FIL der Ablofung des Naturals Fleifchs Bebente ber Gemeine Groß-Briefen an bie Pfarre 311 Berbig und bas Mittergut Schmerwig:

IV. der Ablbsung ber Dienste und Prafationen ber ju bem Rittergute Schmerwig gebbrigen Eigenthumer zu Schlamau und Groß-Briefen;

V. der Ablöfung bes Natural-Aleifchzehents ber Gemeine Irfetig an die Pfarre in Biefens

burg und das Rittergut Biefenburg;

VI. ber Spezial-Separation zwischen bem Rittergute Wiesenburg und ber Pfarre und Gemeine ju Biefenburg;

VII. der Spezial-Separation der Relomant Rech und Sutungs-Abfindung von derfelben, zwischen ben Rittergutern Schmerwiß, Mabledorf und ber Gemeine zu Reet;

VIII. der Spezial-Separation der Kelds mark Reppinchen und Stitunge-Abfindung von berselben, zwischen bem Ritteraute Mableborf

und ber Gemeine ju Reppinchen:

IX. ber Abfindung der Satungeberechtigten Schaferei Stollenberg von ben Feldmarken Bbbenedorf, Bergermart, Mehleborf, Rottstod, Preugnig, Ruhlowig, Schonefeld, Wildhagen

und ben Belgiger Rommunfleden:

X. ber Sutunge-Ablbsung ber binter Fredersborf belegenen Belgiger Landschaftswiesen, bei welcher als Wiesenbesigerin bie Schaferei Stollenberg, ber gur Salfte bes Grundstucks die Fibeitommiß Dualitat antlebt, und gegens wartig bem ad I b genannten Koniglich Sache fichen Lammerberrn Herrn von Wagdorf gehorig, betheiligt ift.

Da ber Rittergutsbefiger herr Benno Fries brich Rarl Brand von Lindau, ber Königlich Cacifice Kammerherr herr Kurt Friedrich Gottlob von Bagborf, und ber Konigliche Generalmajor herr August Lubwig von Schiers ftadt gegenwartig mit keiner lebnsfabigen Des scendenz versehen ift, so werben bie ermähnten Aubeinandersetzungen, gemäß der Worschriften des § 11 seq. ber Ausführunges Ordnung vom 7. Juni 1821, hierdurch von Rommiffions wegen bekannt gemacht, und alle biejenigen, wels

de an biefen Auseinandersehungen als Lehnsfolger, KibeitommißeUnwarter, ober aus irgend einem andern Grunde ein Intereffe zu haben vermeinen, aufgeforbert, fich binnen 6 Bochen,

und fpateftene in bem auf

ben 6. Dezember 1830, Bormittage 9 Uhr, in bem Geschaftezimmer tes unterschriebenen Kommiffarii allhier anstes henden Termin zu melben, und unter Borles gung und nach erfolgter Ginficht ber Alten über Die in sammtlichen Auseinandersetzungen bereits festgestellten Grundfage, über die anderweitig festgestellten Vergleiche, und ob fie bei ber Borlegung ber Plane, ober fernerhin zur Sache jugezogen fein wollen, fich zu erklaren. Die Nichterscheinenben muffen fammtliche Auseinandersetzungen gegen fich gelten laffen, und wers ben fpaterbin mit keinen Ginwendungen bages gen weiter gehört merben.

Belgig, ben 14. Oftober 1830. Rarl, Konigl. Dekonomite Kommiffarlus.

Das Vol. I Dr. 25 unfere Sppothekens buchs verzeichnete, in der breiten Straße geles gene Seegeriche Braugrundfud, ift famt Pers tinenzien und Gerechtigkeiten, insbesondere einer Holzungsgerechtigkeit von jahrlich zwolf Alafter Brennholz, einschließlich ber Braus und Brens nerei-Utenfilien, mit der Taxe von 8841 Thir. 23 Ogr. 4 Pf. jum nothwendigen Bertauf gestellt worden.

Die brei Bietungstermine, von benen ber lette peremtorisch ift, steben am 16. Juli, 17. Sept. und 19. Nov. b. J., jebesmal Vormittags 11 Uhr, im Geschäftslos tale an. Die Tare kann an jedem belicbigen Berttage in unserer Registratur eingefehen wers

Ropnict, ben 10. Mai 1830. ben. Ronigl. Dreuß. Stadtgericht.

Das zum Rachlage bes Koffathen Sartwig Sordber geborige, zu Cumlofen belegene, biss her von bem Interimswirth Rasper Theet bes wirthschaftete Roffathengut, foll im Termin

ben 6. November b. 3., Bormittage 10 Uhr, in ber Gerichteslube gu Feldmarfcallehof, Theilungehalber, meifibietenb verfauft merben.

Wilsnad, ben 12. Oftober 1830. Das Gericht des landchens Cumiofen.

Um 8. November b. J., Nachmittage 2 Uhr, follen auf bem Aderburger Aug. Erd mannichen Adergute hierfelbft nachfiehende Gegenfiande:

1) ein alter Kaleschwagen,

2) brei Stud Bauholz,

3) ein wohlfonditionirter Begießbottich, offentlich meifibietend verlauft werben, wom Rauflustige hierdurch eingelaben merben.

Trebbin, den 16. Ottober 1830. Bereinigtes Ronigl. Juftigamt 'nnb Stabtgericht.

Die bem Bauer Friedrich Bathe eigenthums lich zugehörigen, zu Buchow-Carpzow bei Nauen belegenen brei Bauerguter Dr. 2, Dr. 6 unb Dr. 15, follen jufammen mit fammtlichem Inventario und der bestellten Wintersaat aus freier Sand an ben Meistbietenben offentlich verkauft werden.

Bur Abgabe ber Gebote ift an Ort und Stelle in ber Behaufung beffelben ein Termin auf

Freitag, ben 5. November b. 3., Bormittage 10 Uhr, anberaumt worben, me welchem hierdurch Rauflustige mit bem ergebens ffen Bemerten eingelaben werben, baß bei eis nem annehmlichen Gebote ber Rauftontratt foe gleich abgeschloffen werden tann.

Die naheren Bedingungen werden im Ters mine befannt gemacht, und fonnen bie Guter taglich in Augenschein genommen werben.

Potsbam, ben 14. Oktober 1830.

Cello, Juftigtommiffarius, im Auftrage.

Es foll bie bei dem Dorfe Freceborf, Umts Caarmund, eine Meile von Belig und 2 Meis len von Potobam belegene Bodwindmufle, wels che in Folge ber Regulirung ber Mahlynanges entschadigung eine bedeutende Gerunterfegung ber jahrlichen Pacht, und bas Recht ber freien Unfuhre bes Bauholges und ber Muhlenfteine gu gemießen hat, aus freier Sand vertauft werben.

Bei berfelben befindet fich ein maffives Bohnhaus, Ctallungen, Barten, Brunnen, Beibes gerechtigkeit ze.

Raufluftige werben ersucht, sich an bie un=

ferzeichneten Gigenthumer zu wenden.

Freceborf bei Caarmund, ben 8. Oftober 1830. Tage. Klose.

Ein an Umfang bebentenbes Grumbfluck einer ber hiefigen Borftabte, welches fich wege feiner bequemen Lage am Baffer gur Milas eines Holzplages, einer Fabrit, ober eines au bern, Raum erforbernben Gefchafts eignet, fo aus freier Sand verfauft werben. Die mabern Angaben barüber ertheilt auf portofreie Brief ber Raufmann Bill, Sobenwegftrage Dr. 1 in Potedam.

Ich beabsichtige, meinen vor ben Beare benburger Thore an ber Chauffee non auer Baffer belegenen, 11 Morgen großen, wif Dbftbaumen und Beinanlagen befetten Im ten, mit einer Mauer umgeben, nebft Bet haus, hintergebaube und Scheune 2c. gu pa taufen, und bemerke nur, bag fich bas Grund fluck febr gut ju einem Gafthof, Bimmemlat ec. eignen murbe. Das Mabere ift breite Strafe Dr. 26 ju erfragen.

Potsbam, ben 18. Oktober 1830.

Der Kaufmann & Siller.

Bom 3. Ditober b. J. ab mobne ich in ba Mammonstraße im hause bes herrn Bbitidermeiftere Robbe im Erbgefcof.

Potsbam, ben 29. September 1830.

Der Juftigtommiffarius Tollin,

Um 8. October b. J. sind brei sechsichrige fcwarze Pferbe, namlich ein Walloch und moet Stuten aus Widenbruch bei Potebam gefiohs len worden, Die eine ber Stuten und ber Wallach find ohne Abzeichen, bagegen hat Die ameite Stute einen fleinen matten Stern, ift 4 Fuß 9 bis 10 Zoll hoch, mahrscheinlich tragend, und fidhnt, wenn fie fich fatt gefrefe fen, wie ein franker Mensch. Wer von biesen Pferben bem Unterschriebenen irgend eine Nachricht zu geben vermag, bat bei Berfchweigung feines Namens eine gute Belohnung zu gewärtigen. Der Bauer Gottfried ABolter in Wilbenbruch.

Digitized by

## Amts.Blatt

der Königlichen Regierung zu Potsdam und der Stadt Berlin.

## — Stúck 44. -

Den 29. Oftober 1830.

Verordnungen und Bekanntmachungen für den Regierungsbezirk Potedam und für die Stadt Berlin.

Die Ausreichung ber neuen Koupons Series VI zu Staats. Schulbscheinen Mr. 158. über Zinsen für die Zeit vom 1. Januar 1831 bis ult. Dezember 1834 erfolgt Ausreichung in Berlin bei der Kontrolle der Staatspapiere, Laubenstraße Mr. 30, in den Wor, ber mittagsstunden von 9 bis 1 Uhr, und zwar für die Staats. Schulbscheine

Mr.: 1 bis 20,000 vom 3. bis 8. Januar 1831 inklusive,

60,001 80,000 24. 29.

80,001 . 100,000 . 31. Januar bis 5. Februar,

100,001 , 120,000 , 7. bis 12. Februar,

120,001 + 140,000 + 14. + 19.

140,001 und barübet . 21. . 26.

Wer Koupons zu erheben hat, spezifizirt seine Staats Schulbscheine nach Ordenung der darauf stehenden Nummern, fest Littera und Nennwerth hinzu, versieht das Berzeichniß mit seiner Namensunterschrift, welcher Stand, Wohnung nehst Das tum beizusügen ift, und überglebt dasselbe mit den Staats Schuldscheinen, well darauf die neuen Koupons abgestempelt werden mussen, der Kontrolle der Staats papiere, bei welcher täglich Formulare zu diesen Verzeichnissen unentgelblich in Einspfang genommen werden können.

Auch ohne Rucksicht auf obige Reihefolge wird, wenn es die Zeit erlaubt, mit Ausreichung ber neuen Koupons, jedoch in dem Bertrauen verfahren wekden, daß daburch keine unbillige Anforderungen ensstehen, um so mehr, als das Ausreichungss geschäft keinesweges mit dem 26. Februar 1831 geschlossen, sondern auch noch spasterhin ohne Unterbrechung fortgeseht wird. Die Beamten werden sich bemühen, Jestermann, so weit es möglich ist, sofort abzusertigen, denjenigen aber, bei welchen dies nicht geschehen kann, den Tag bestimmen, an welchem sie sich mit ihren Staatsschuldscheinen wieder einzusinden haben. Weber die Kontrolle der Staatspapiere,

ber neuen Zinskous
pons Series
VI zu
Staatss
Schuldscheinen.
C. 142.
Oktober.

10

noch die unterzeichnete Hauptverwaltung der Staatsschulden kann sich mit irgend Jemand wegen Ausreichung oder Uebersendung von Koupons in Schriftwechsel eine

laffen, und werben baber alle Untrage biefer Urt unberudfichtigt bieiben.

Außerhalb Berlin konnen Staats Schulbscheine zur unentgelblichen Beforgung ber neuen Koupons an die nachste Regierungs Sauptkasse, jedoch nur in der Zeit vom 1. November 1830 bis Ende Januar 1831, eingereicht werden, und ist dann ben Staatsschuldscheinen das oben bemerkte Verzeichniß zwiesach beizufügen.

Wer seine Zinskoupons in Leipzig zu erheben wunscht, hat solches bald, spates stens aber bis Ende Januar 1831, unter Beifügung eines doppelten Berzeichusses der Staats Schuldscheine dem Handlungshause Frege und Comp. in Leipzig ausgelgen, worauf dann die neuen Koupons in bessen Komptolt, jedoch nur in der zit vom 15. bis lesten Februar 1831 von unserm sodann dort anwesenden Kommisseius, welchem die Staats Schuldscheine zur Abstempelung der Koupons vorzulegen sind, kostenfrei ausgereicht werden.

Ber biefe Gelegenheit nicht benutt, kann feine Roupons nicht weiter in Leip-

gig, fondern nur bei ber Routrolle ber Staatspapiere erhalten.

Berlin, ben 15. Oftober 1830.

Hauptverwaltung ber Staatsschulben. Rother. v. Schuse. Beelig. Deeg. v. Nochow.

Potebam, ben 23. Oftober 1830.

Vorstehendes Publikandum wird hierdurch zur allgemeinen Kenntniß gebracht, mit dem Bemerken, daß die Regierungs hauptkasse angewiesen ist, die bei derselt den zur Besorgung der Zinskoupons etwa eingehenden Staats Schuldscheine die spatessens Ende Janune 1831 anzunehmen, solche an die Kontrolle der Staatspapiere, behufs der Abstempelung der Zinskoupons auf denselben, einzusenden, und diese mit den Staats Schuldscheinen hiernächst an die Inhaber der letztern zurüchzusenden. Die Abgabe oder resp. Einsendung der Staats Schuldscheine, von welchen jedoch sämmtliche nicht realisitete Koupons zu trennen, und behufs der Realisation zurückzubehalten sind, kann sofort geschehen.

Konigliche Regierung. Raffen , Berwaltung.

Potedam, den 21. Oktober 1830.

1) die apostolische Schule des Johannes zu Ephesus von Johann Gofiner, Basel bei E. R. Spittler, 1830, und

2) die Erwählung in Christo ic., ebendafelbst, von dem Königl. Ober Zensurfallegium unterm 1. huj. die Debitserlaubnis ertheilt worden ist.
Ronigl. Regierung. Ubtheflung bes Innerp.

Digitized by Google

Mr. 159. In Gemäßseit eines Ober Prasiblal-Erlosses vom 11. d. M. wird hiermit zur Zensursache. öffentlichen Kenntniß gebracht, daß den nachstehenden, außerhalb der Staaten des I. 922. Deutschen Bundes in deutscher Sprache erschlenenen Schriften:

Oktober. 4) Die anostolische Schule des Kadannes zu Enbesus von Kadann Makiner. Basis

### Verordnungen und Bekanntmachungen, welche ben Regierungebegiet Dotsdam ausschließlich betreffen.

. Potsbam, ben 22. Oftober 1830.

Sammtliche falgkontrollpflichtige Gemeinen werden mit Bezug auf die § 6 und Dr. 160. 7 ber Allerhochft vollzogenen, burch bas Umteblatt von 1824 Geite 274 befannt gemachten Grundfage bierburch erinnert, bas ihnen fur bas laufende Sahr fefige, ber Galifeste Sals vollständig abzunehmen, widrigenfalls für benjenigen Theil deffelben, wele Quanta. ther bis jum 31. Januar f. J. nicht bezogen ift, ber Gelbbetrag von ber ruck, IV. 619. ftanbigen Gemeine burch Erefution ohne Machficht beigetricben werden wird. Ronigl. Regierung.

Beziehung Oftober.

Abtheilung fur bie Bermaltung ber indirekten Steuern.

Potsbam, ben 14. Oftober 1830.

Das Königliche Bobe Minifterium bes Innern bat ben bisberigen Zogling ber Dr. 161. hiefigen Roniglichen Gewerbeschule Rarl Friedrich Schmidt, Cobn bes biefigen I. 1542. Rleibetmachers Schmidt, in bas Konigliche Gewerbeinstitut ju Berlin aufgenome Ceptember. men, welches jur Racheiferung Underer hiermit befannt gemacht wird.

Ronial. Regierung. Ubtheilung bes Innern.

Verordnungen und Bekanntmachungen des Ronigl. Rammergerichts.

Der Oberlandesgeriches Archivaffiftent Rrafich in Naumburg will eine Dars ftellung ber Beranderungen in ber Befetgebung und Gerichteverfaffung ber verschie. benen, zum Departement bes Ober Landesgerichts ju Maumburg gehorenden Landes. fion auf ein theile feit bem Sabre 1806 in 8 Abtheilungen, nebst einem Unbange in zwei Ab theilungen und einem Bergeichniffe ber fammilichen Gerichtsbehörden im Preußischen Staate, gegen den Subscriptionspreis von 1 Thir. 10 Sar. herausgeben. Bei ber Ruslichkeit biefes Unternehmens ift burch bas Hohe Ministerialreseript vom 19. b. M. eine Subseribentensammlung im bieffeitigen Departement verordnet, baber fammiliche Aufligversonen in bemfelben aufgeforbert werben, wenn fie auf bas Wert fubscribiren wollen, bies bem Rammergericht binnen 8 Lagen anzuzeigen.

Berlin, den 7. Oftober 1830. Ronigl. Preuß. Rammergericht.

Nr. 30. Cubscrip= Werk bes

Verordnungen und Bekanntmachungen des Königk. Konsüforiums und Schulkollegiums der Proving Brandenburg.

Mit Bezug auf unfere Bekanntmachung vom 31. Juli b. J., bringen wir hiere Rr. 10. burch jur dffentlichen Renntnig, bag ber Unterricht in bem biefigen Geminar für Unterricht Stadtschulen mit dem 3. Januar f. 3. feinen Unfang nehmen, und bie Aufnahmes im Begliner prufung am 23. und 24. Rovember b. 3. Statt finden wirb. Diejepigen jungen Geminar Manner, welche fich berefts gur Aufnahme gemeldet haben, werden gu Diefer Prus febulen fung noch besonders vorgeladen werden; auf Meldungen, welche nach bem 15. Do.

vember b. 3. eingeben, kann bei ber biesmaligen Aufnahme feine Rudficht ger nommen werden. Berlin, ben 18. Oktober 1830. Ronigliches Schulfollegium ber Proving Brandenburg.

Verordnungen und Bekanntmachungen der Behörden der Stadt Berkitz Die Gigenthumer ber an ben hiefigen Uferftragen belegenen Grundfrucke finb Mr. 18. nicht berechtigt, von ben Schiffern, welche an bem, jenen Grundfruder genenüber an ber Strafe liegenben Ufer ihre Schffgefage mit polizeilicher Erlaubut gur Muslabung anlegen, bafur eine Abgabe einzuheben, well fowohl bie etwa beiteben, ben Schalungen, als auch bas Ufer feibst offentliches Eigenthum find. Biervon wer ben bie Schiffer und biejenigen, welche fonft ein Intereffe babel baben, benachrichtet.

> Bur Borbeugung von Difverftandniffen wird jedoch hierbei bemertt, daß bio burch in ben Rechten und Pflichten berjenigen Abjagenten ber biefigen Uferftrafen, welche -ihrem Brundstude gegenüber jenfelts ber Strafe Baffertreppen unterhalten, und ben Bins von funf Thalern jabrlich an bas Rentamt Berlin erlegen, Richts

Berlin, den 9. Oftober 1830. verandert wird.

Ronigl. Preug. Polizeie Prafibium. von Efebed.

#### Vermischte Nachrichten.

In Gemafheit einer Bestimmung bes Koniglichen Ministerlums ber geifflichen Unterrichtes und Mediginal-Ungelegenheiten, machen wir auf bas bon bem Profeffor Dr. Beber in Breslau herausgegebene allgemeine beutsche terminologische okone mische Lexifon und Iblotifon oder erklarende Bergeichniß aller im Gebiete ber gefammten Land, und Sauswirthichaft in Deutschland und ben einzelnen beutschen Provingen vorfommenben Runftworter und Runftausbrucke überhaupt, und Benennungen ber landwirthschaftlichen Pflanzen, Thiere, Gerathe ze. insbesondere, bier burch aufmertsam.

Wir bemerken dabei, daß dieses Werk, welches bereits im Jahre 1829 in wei Abthellungen bei Engelmann in Leipzig erschienen ift, und 4 Thr. 20 Sgr. toftet, kein gewöhnliches denomisches Worterbuch ift, sondern ble neue, ihm eigenpumliche Tendens bat, die landwirthschaftlichen Gegenstande aller Urt, besonders die Naguras lien, die die Landwirthichaft angehen, moglichft vollständig tennen zu lehren, richtige und klare missenschaftliche Begriffe von benselben aufzustellen, und zugleich ihre provinziellen ober foiotischen Benennungen burch gang Deutschland möglichst vollstane big ju fammeln und ju erklaren, und fomit ble Bebeutung aller landwirthichaftle chen Runftworrer anzugeben, und fonach nicht blos fur ben Landwirth, fondern auch für Lehranstelten, und gang vorzüglich für bie Berwaltung, ben abministratie ben und juribifchen Beamten, und ben Geschäftsmann aller Urt von Dugen und Porsbam, ben 19. Oftober 1830. Gebrauch- sein kann.

Ronigl. Regierung. Abtheslung bes Innern.

(hierbei ein Extrablatt.)

Juni

### -44sten Stud des Umteblatts ber Königlichen Regierung zu Potedam und ber Stadt Berlin.

Da in bem am 15. b. M. abgehaltenen Termine gur Merdußerung bes ehemaligen Dbers forfter Dienftetabliffemente in Wilbenow, eine halbe Meile von der Areisstadt Friedeberg ge-Jegen, fein annebmbares Gebot abgegeben wors Den ift, fo foll bas genannte Etabliffement aus freier hand vertauft, ober auf anderweite fechs Sabre von Trinitatis 1831 bis babin 1837 vers pachtet merben. Die resp. Kaufs und Pachte liebhaber haben fich bei bem Forftinfpeltor von Binterfeld in Landsberg a. b. 28., bei wel chem bie Rauf= und Pachtbebingungen ausges legt find, ju meiben, und unter Suhrung bes Nachweises über ihre Qualifikation, fo wie über ibre Befige und Zahlungefahigteit, ihre Gebote bis fpateftens jum 1. Februar t. J. abzugeben.

Frankfurt a. b. D., ben 29. September 1830.

Ronigliche Regierung.

Abtheilung fur bie Berwaltung ber bireften Steuern, Domainen und Forften.

Da ber am 9. Juni b. J. abgehaltene Zeremin zum meistbietenben Bertaufe bes Konigl. Schneidemublen=Etablissements bei Ruftrin ersfolglos gewesen ist, so beabsichtigen wir, bas genannte Etablissement aus freier hand zu verstaufen. Wir forbern baher Kaufliebhaber auf, ihre Gebote bei dem Wegebaumeister Kersten in Kustrin, bei welchem die Plane, Zaren und Bedingungen ausgelegt sind, abzugeben, und soll mit dem Bestbietenden, sofern das Gebot nur einigermaßen angemessen ist, sofort der Konfrakt abgeschlossen werden.

Wir machen hierbei wiederholt auf die für ben holgabsat sehr gunstige Lage des Stadlissements, auf bessen beiden Mublen jahrlich 2000 bis 3000 Bibde, und bei gehörigem Bertriebe noch mehr abgeschnitten werden thunen, ausmerksam, und fordern die resp. Kausliedhas ber auf, ihre Gebote baldigst, und langstend bis zum Schlusse beied Jahres bei dem Wesgebaumeister Kersten abzugeben. Das Stadliss

sement kann zu jeder Zeit besichtigt werben, und haben sich Raufliebhaber beshalb an ben auf bem Etablissement wohnenben Mublens Inspektor Senff zu wenden.

Frankfurt a. d. D., den A. Oktober 1839.

Abnigl. Regierung.

Abtheilung für die Bermaltung ber biretten: Steuern, Domainen und Forfen.

Im Gefolge bober Bestimmung, foll die Erhebung bes Chaussegelbes auf ber Kunststraße von Berlin nach Legel vom 1. Januar funftigen Jahres ab, öffentlich an ben Meistbetens ben verpachtet werben.

Wir haben hierzu einen Termin auf

ben 6. November b. 3.,

Bormittags 10 Uhr, in unferm Expeditionslotale, Burgstraße Nr. 30, angefett, wozu Pachtlustige zum Erscheinen bierdurch eingelaben werben.

Die Pachtbebingungen tonnen von heute ab bei und in ben gewohnlichen Umtoftunben tage

lich eingesehen werben.

Bugleich wird auch bemerklich gemacht, baß feber Pachunftige vor ber Ligitation eine Raustion von 100 Thir. bestellen muß.

Potsbam, den 19. Oftober 1830.

Im Auftrage ber Ronigl. Regierung hierfelbft. Ronigl. haupt - Steueramt.

\* Es foll ein zum Rubersborfer Revier ge= boriges, zwischen bem Werlfee, ber Kolonie Wergluch und ben Rubersborfer Lödnigwiesen belegenes Forsigrundstud von 21 Morgen 11 | Ruthen, in 8 verschiedenen Parzelen zur Berserbpachtung offentlich ausgeboten werben.

hierzu ift ein Ligitationstermin auf

ben 12. Dobember b. 3.,

Bormittags 10 Uhr, in bem Wirthshause zu Fangschleuse anberaumt, wozu Erwerbeluftige hierburch eingelaben werben, mit bem Bemersten, bag bie Erbpachtes und Ligitationebebingungen und ber Situationeplan bei bem herrn

Oberforster Behm in Rubersborf zur Einsicht, bereit liegen. Berlin, ben 21. Oftober 1830. Im Auftrage ber Konigl. Regierung zu Potsbam. Der Forstmeister Roth.

Da ber handlungsbiener Johann Daniel Rretschmar, aus Dahme geburtig, seinen zu Gorlig interm 2. Juni b. J. ausgestellten Reisepaß, zulet in Perleberg unterm 28. Cepstember b. J. zur Fortsetzung ber Reise nach Dahme visirt, zwischen Perleberg und Rauen angeblich verloren hat, so wird zur Verhütung etwanigen Mißbrauchs gebachter Paß hiermit für ungültig erklärt.

Nauen, ben 13. Oftober 1830.

Der Magistrat.

Signalement.

Der Johann Daniel Kretschmar ift aus Dahme geburtig, lutherischer Konfession, 35 Jahre alt, 5 Fuß groß, Haare: braun, Stirn: bebeckt, Augenbraunen: braun, Augen: grau, Mase: etwas spis, Mund: gewöhnlich, Bart: blond, Jahne: feblerbaft, Kinn und Gesichtsbildung: rund, Gesichtssbildung: rund, Gesichtssbildung: rund, Gesichtssbildung: falt: kein.

\* Um 3. biefes Monats find aus bem hiefts gen herrschaftlichen Hause durch Erbffnung eines Gelbtaftens 1606 Thir. gestohlen, bestehend:

a) in einem Kaffenbeutel, 67 Mart 8 Loth, 500 Thir. Itel, mit bem Ruppinfchen Kreise Raffenfiegel bebruckt;

b) in eilf Funfzig-Thalerbuten, find 550 Thir., mehrentheils aus ffabtifchen Raffen;

e) in einer Rolle mit 30 Thir., fignirt "Fran

d) in fieben Behnthalerbuten itel, 70 Mbir.;

e) in Raffengnweisungen 170 Thir., worunter eine bon Funfzig Thalern mar.

Das übrige Gelb mar lofe, und bestanb aus

ttel, gtel, gtel und Tafel Ctuden.

Demjenigen, ber jest ober in ber Folge folche Anzeige macht, baß hierburch ber Thater ers mittelt, und baß ganz ober theilweise has gesstohlene Gut wieber berbeigeschafft werben tann, wird hiermit eine Belohnung von Zunfzig bis Zweihundert Thalern zugesichert.

Buftrau bei Reu-Ruppin, den 7. Ottbr. 1830. Die von Bietenfche Patrimonialgerichte bier. Dachftebenbe Gewerbescheine, als:

k) ber von der Königlichen Hochlöblichen K gierung zu. Potobam unterm 4. Janu d. J. sub Mr. 2078 für den handelsmu Unton Bictor Haufland zum Handel w Stahls, Eisens und groben turzen Mu ren ausgefertigte Gewerbeschein, wosur volle Steuenat mit 12 Thir. entrichtet

2) ber von derseiden hoben Behörde unter.
1. Januar d. J. sub Rr. 2006 für de Hand Justen Do ff war zum Handelsmann Auton Do ff war zum Handel wit Stahls, Eifens, gente turz zen und gebrucken Leinenwaaren aleftertigte Gewerbeschein, wosur ebnist der volle Steuerfas mit 12 Abir-entität.

find ihren Eigentssumern abhanden gefrende. Es werden diese Gewerbescheine zur Bernen dung etwaniger Mißbrauche hierdurch für un gultig erklart.

Arebbin, ben 12. Oltober 1889. Der Ragistrat

Bwischen bem Forst-Fielus, vertendund bie Königl. Hochlobliche Regierung patisdam, und der Gemeine zu Schulzendich Gransee schwebt ein Versahren über Ablin der Hutung, von den Theilen des sogenar Lartar=Orts, der Königstädter Buchheide der Schulzendorfer Kichnheide, welche die meine Schulzendorf privativ beweidet, mit sollen hiernächst die, nach Absindung der bachten Kommune, von den genennten Krein übrig bleibenden Theile derselben in pacht überlassen werden.

Auf den Antrag der Gemeine Schulzi bringe ich diese Hutungsabsindung und pachts Werleihung hierdurch zur öffeni Renntniß, und lade alle diejenigen und ten unmittelbaren Servituts oder sonst Substanz der gedachten Reviere auf irgei andere Weise Berechtigten, welche ein Jur zur Sache haben mochten, hiermit vo deshalb bei mir, und spatestens in denz

ben 22. November d. J., Bormittags 10 Uhr, in meinem Seschä mer allhier anderaumten Termine zu r um ihre etwanigen Ansprüche bescheinigt zu machen, stelle indes gleichzeitig die ges Berwarnung, daß bei Berabsaumung dachten Termins ein Jeder die Hattung und und Sthudie-Betleibung, felbf für ben fall ber Berleigung, gegen fich geiten laffen unf, und mit keinen Einwendungen bagegen lebbrt werben foll.

Dranienburg, ben 2. Oktober 1830. Im Auftrage ber Königl: Brandenburgschen Generaltommiffion zu Berlin. Ilging, Defonomietommiffarius.

Der Mublenmeister August Wilhelm Dlp gabsichtigt ben freiwilligen Bertauf feines beim Dorfe Mentin, unweit Lodnig in ber Udermart, Beilen von Stettin, 4 Meilen von Prenge au belegenen Muhlengrundftuck, beftebenb aus iner Baffermuble von einem Mablgange, einer Delfcblage mit eifernem Balgemvert, brei Paar Stampfen mit einer Schraubenpreffe unb Bus bebor, ferner aus einer gut eingerichteten Schneis emuble, beren Betrieb bie Nabe betrachtlicher forften und ftarter Bretterhandel unterftutt. Das Mablmaffer ift Quellmaffer, und hat 11 fuß Gefalle oberfclachtig, fammtliche Gebaube iber find nebft bem gebenden Werte berfichers ermaßen in gutem Stande, und auf bas in wei Rampen belegene Land, faet ber Besitzer ingeblich 26 Scheffel aus, fo wie er von ben Biefen ber Muble 12 vierspannige Ruber Beu, ruch feinen eigenen holzbedarf gewinnt. Außer fischerei, Rohrung und Gartenland aber, geidrt noch Weidebefugniß auf der Menkiner Geneinbeweibe für fammtliches burchzuwinternbe Bieh dazu, lettere nach bem Dienstregulirunge Rezeffe.

Bur Ausbietung biefer im Menkiner Sppos hekenbuche, Blatt 161 sub Mr. 21 eingetras zenen Muhlenbefigung, find auf ben Antrag bes Eigenthumers zwei Lermine auf

ben 14. Dezember b. J., und event, ben 14. Januar 1831, ichesnal Bormittags 10 Uhr, beibe hier in Prenzlan, Bilhemsstraße Nr. 243, angesetz, wozu wir Kauflustige mit bem Bemerken eins laben, daß die Lare und die Kaufbedingungen beim Besitzer zu erfragen sind.

Prenglau, ben 6. Oftober 1830. Abelich von Winterfelbiches Patrimonialgericht über Meufin.

Der Mobiliarnachlaß ber verebelicht gewes enen hollander Erdmann, gebornen Balger, pu alt: Sarg, bestehend in einer Uhr, Binn, Aupfer, Meffing, Blech, Eifen, Mobeln, Sauds gerath, Leinenzeug und Beiten, Alejdungsfikaten, Wagen, Gefchirr, Wieh, Adergerath und bem vorhandenen Korns und Seuvorrath, foll in dem auf

ben 29. November b. 3., Bormittage 9 Uhr, auf bem Erbmannschen Hollandergute zu Alt-Garz anderaumten Termine, Theilungshalber, an ben Reifibietenben gegen baare Zahlung vertauft werben.

Neustabt a. b. Doffe, ben 10. Ottober 1830. 3m Auftrage bes biefigen Konigl. Suftigants. Dittmanu, Altuarius.

Das zum Nachlasse ber Ehefran bes Kolosnisten Schmidt, geborne Gartner, verehelicht gewosene Thiele gehörige, zu Johannisthal bei Ropnick belegene Kolonistengut, ist mit der Taxe von 392 Thir. 28 Sgr. 1 Pf., welche täglich in der Wohnung des Gerichtshalters, Jägerskraße Nr. 19, und im Schulzengericht zu Joshannisthal eingesehen werden kann, Theilungsselber zur Subhastation gestellt, und soll in dem auf

Den 11. Januar 1831, Bormittags 11 Uhr, in der Gerichtsftube zu Johannisthal angesetzten Termine bifentlich an den Meistbietenden verkauft werden. Bu diessem Termine werden Kauflustige mit dem Besmerken' eingeladen, daß auf die, nach Verlauf bes Termins etwa eingehenden Gedote nicht weiter gerücksichtiget werden soll.

Berlin, ben 11. Oktober 1830. Die Patrimonialgerichte von Johannisthal.

Auf ben Antrag ber Erben foll bas jur Nach= lagmaffe bes ju Benfictenborf verstorbenen Mub= lenmeister = Altsigere Fielig geborige, bafelbft belegene Bubnerhaus, nebst Garten, in bem auf

ben 22. November b. J., Bormittags 11 Ubr, an Ort und Stelle in Wenfidenborf angeseigten Termine bffentlich an ben Meiftbietenben verfauft werben. Die Berstaufsbedingungen find taglich in unserer Regisftratur einzusehen.

Dranienburg, ben 13. Oftober 1830. Ronigl. Preuf. Land = und Stadtgericht.

Die hinter bem Kiez gelegene, Vol. III Nr. 123 verzeichnete Meierei ift mit ber Taxe bon 1822 Thir. Rourant jum bffentlichen Wett taufe gestellt. Die brei Bietungstermine, von benen ber britte und letzte peremtorifch ift, fiebn

am 22. November 1830, am 24. Dezember 1830 und

am 25. Januar 1831,

jebesmal Bormittage 11 Uhr, im hiefigen Gee fcaftelotale an.

Ropnict, am 15. Offober 1830.

Ronigl. Prenf. Stadtgericht.

Bur Berzeitpachtung bes hiefigen Rathen kellers und ber Rathswaage = Gefälle auf sechs hintereinander folgende Jahre, vom 1. Juni 1831 bis bahin 1837, haben wir einen Termin auf

ben 27. November b. J., Bormittags um 10 Uhr, auf biefigem Mathe baufe angesetzt, welches wir hierburch mit dem Bemerken zur biffentlichen Renntnis bringen, bas die Bedingungen täglich Bormittags in unferer Registratur eingesehen werden konnen, auch im Termine seihet bekamt gemacht wers ben. Neu-Ruppin, den 18. Oktober 1830. Ber Wagistrat.

Am Mittwoch ben 27. Ottober b. J., Bors mittags um 10 Uhr, sollen auf bem Ritters gute Bechlin bei Reus Ruppin 100 bis 200 Minspel Kartoffeln, in einzelnen, im Termine naher zu bestimmenben Quantitäten, und unter ben sodann bekannt zu machenben Bedinguns gen, biffentlith gegen sogleich baare Zahlung an ben Meistbietenden vertauft werben.

Den = Ruppin, ben 19. Oftober 1830. Im Auftrage bes Sochpreist. Rammergerichts. Sheing, Stadtgerichts = Direktor.

Die bem Bauer Friedrich Bathe eigenthumlich zugehörigen, zu Buchow-Carpzow bei Nauen belegenen brei Banerguter Nr. 2, Nr. 6 und Nr. 15, follen zusammen mit sammtlichem Inventario und der bestellten Wintersaat aus freier hand an den Meistbietenden effentlich verkauft werden.

Bur Abgabe ber Gebote ift an Ort und Stelle in ber Betausung bestelben ein Termin auf

Freitag, den 5. November d. J., Bormittage 10 Uhr, anberaunit worden, ju

welchen hierdund Katifikflige mie bem ergebe fien Bemerken eingelaben werden, baß bei e nem annehmlichen Gebote ber Kanflontraft fi gleich abgeschlossen werden kann.

Die naberen Bebingungen werben im Le mine befannt gemacht, und fonnen bie Gin täglich in Augenschein genommen werben.

Potsbam, ben 14. Oktober 1830. Sello, Juftizkommiffarius, im Auftragi

Aufgaben zum Tafelrechnen of A
140 Tafeln ober Borlegeblättern, weis bie
im gewöhnlichen Leben vorfommenben wie
nungsarten ohne Brüche, und B 120 In,
welche die Rechnungsarten mit Brüchen s
halten, vertheilt. Ein Erleichterungsmittel ben
Unterricht im Tafelrechnen, für Stabt: und
Landschulen. Bearbeitet und verbeffert von E.
Deutsch, lehrer an der höheren Rabchenschurg,
Druck und Berlag von J. J. Biefile.

Die Besitzer von obigen Rechentift werben ersucht, sich die Corrigenda unemblich

abzufordern.

Mecht Cachfides Beuteltuch berfaufen billig C. Chrenbaum & Ros in Berlin, Reue Ronigsstraße Dr. 51.

Befte, burch Dampf erwärmte Rappte chen find stets in ganz frischer Waare bent thig in ber Delfabrit, Friedrichsstraße In in Potsbam.

Den unterzeichneten Kratenfabrikanten Linemann & Reuch en zu Barmen ist unti 12. September d. J. ein von biesem Lage auf sechs nacheinander folgende Jahre, und ganzen Umfange ber Monarchie gultiges Pat

auf die Anfertigung und den Gebr. für neu und eigenthümlich erkannter Bl fragen mit hin= und hergehender Setzi von ihnen Kratzen in Barmer Stich nannt, nach der davon übergebenere Pund Beschreibung,

ertheilt worden.

Barmen, ben 15. Oftober 1830. Rehnemann'& Reuche

## Amts Blatt

der Königlichen Regierung zu Potsdam und der Stadt Berlin.

## - Stúck 45. -

Den 5. November 1830.

Verordnungen und Bekanntmachungen der Behörden der Stadt Berlin.

Bergeichniß

Mr. 19.

ber Borlesungen, welche im Winter 1832 auf ber Konigl. Thierarzneifchule gehalten werben.

- 1) Herr Ober Staabs Rogarzt und Professor Naumann wird täglich von 11 12 Uhr über spezielle Pathologie und Therapie, und Mittwoch von 2 3 Uhr über Husbeschlag Borlesungen halten. Derfelbe leitet täglich von 9 10 Uhr Bormittage, und von 4 5 Uhr Nachmittage bie praktischen Uebungen im Krankenstalle.
- 2) herr Professor und Privatdozent an bet Unwersität, Dr. med. Reckleben, wird Mittwochs und Sounabends von 11 12 Uhr über die Knochenlehre der Hausthiere, und an benselben Tagen von 1 2 Uhr über gerichtliche Thierheils kunde und Veterinärpolizei, ferner Montags, Dienstags, Donnerstags und Freitags, von 1 2 Uhr über spezielle Pathologie und Therapie der Krankheiten des Rinds viehes und der übrigen Hausthiere, mit Ausnahme der Pferde, Vorlesungen halten. Derselbe übernimmt auch gemeinschaftlich mit dem Thierarzt und Schmiedevorsteher Herrn Müller den Unterricht solcher Beschlagschmiede, welche zugleich Thierarzte vierter Klasse werden wollen, wenn sie sich dazu in hinlanglicher Anzahl melden sollten.
- 3) Herr Professor und Dr. med. Gurlt wird über die Anatomie ber Haus, thiere taglich von 1 bis 2 Uhr, über pathologische Anatomie Montags, Dien, stags und Donnerstags von 4 5 Uhr Borlesungen halten. Derselbe wird bie praktischen Uebungen in ber Zootomie taglich Bormittags, und, mit Ausnahme bes Mittwochs und Sonnabends, auch Nachmittags leiten. Unter seiner Leitung gesschehen die Sektionen der gefallenen Thiere, bei welchen derzenige Lehrer gegenwartig sein wird, in dessen Krankenstalle das Thier gefallen ist.
- 4) herr Oberlehrer und Ober Thierargt Dr. med. hertwig wird bie praftiichen Uebungen im Krankenstalle taglich von 8 9 Uhr Bormittags, und von

- 4 5 Uhr Nachmittags leiten; ferner täglich son 5 6 Uhr Nachmittags Worf lefungen und Repetitionen über spezielle Stiturgie und Operationelehre halten. Auch wird er die im Krantenstalle bes herrn Professor Naumann vorkommenden chutungischen Operationen verrichten, oder unter seiner Aussicht verrichten lassen.
- 5) herr Apotheker und Lehrer Erelmann wird Mittwoche, Freitage und Sonnabends von 4 6 Uhr über Chemie und Pharmagie Bertrage und Repetitionen hatten, und ben praktischen Unterricht in ber Apotheke täglich ertheilen.
- 6) Der Thierargt und Vorsteher ber Schmiebe, Herr Muller, wird die Uebungen in der Instruktionsschmiede täglich von 2 4 Uhr leiten. Sonnabend von 2 3 Uhr wird derselbe über die dem Hufschmidt nothigen Kenntnisse Vonige halten, und die Lehre vom Hufbeschlage repetiren.
- 7) Herr Kreis Thierart und Repetitor van Semmern wird täglich von be 11 Uhr den praktischen Unterricht im Hundefrankenstalle ertheilen, und in noch zu bestimmenden Stunden die Repetitionen über spezielle Pathologie und Therapie der Krankheiten des Rindviehes und der übrigen Hausthiere, mit Ausnahme des Pferdes, abhalten.
- 8) Herr Kreis-Thierarzt und Nepetitor Mede wird in noch zu bestimmenden Stunden die Borlesungen über spezielle Pathologie und Therapie der Rrutheiten des Pferdes, so wie auch die Bortrage über gerichtliche Thierheilfunde und Beck narpolizei repetiren.
- 9) Herr Professor Dr. phil. Storig wird über Erterleur, Zuchtung mb Pflege ber Hausthiere, mit Ausnahme bes Pferbes und Schaafes, Dienstags, Don nerstags und Freitags von 2 3 Uhr Vorlesungen halten.
- 10) Herr Registrator Connies wird in noch zu bestimmenben Stunden pifchriftlichen Stillubungen Unleitung geben.

Die Vorlesungen fangen den 25. Oktober d. J. an, und werden ben 31. Mag f. J. geschlossen. Berlin, ben 9. September 1830.

Ronigl. Preug. Polizele Prafibium. von Efebed.

Verordnungen und Bekamtmachungen des Rönigk. Ronsstrums und Schulkollegiums der Provinz Brandenburg.

Mr. 11. Um biejenigen hlesigen Bulfslehrer, welche sich durch eigenen Fleiß welter fort, bilden wollen, hierbei möglichst zu unterstüßen, haben wir eine Anzahl padagogischer, zur Selbstbelehrung geeigneter Schriften anschaffen, und in der Buchersammlung des hiesigen Seminars für Stadischulen — alte Jakobsstraße. Mr. 102 — aufsstellen lassen, und wollen den hiesigen Hulfslehrern deren unentgeldliche Benugung vom 3. k. M. ab gestatten. Die auf Erhaltung der nothigen Ordnung abzweckens den Bedingungen, unter welchen die Benugung der Bucher Statt sinden kann, find

aus ber gebrucken Nachricht zu erfeben, welche ber Seminarlehrer Bormann bens jenigen, welche fich beshalb bei ihm melben, zustellen wirb.

Berlin, ben 18. Oftober 1830.

Ronigliches Schulfollegium ber Proving Brandenburg.

#### personaldronit.

Der Oberpfarrer Muller zu Rirchhann ift zum Superintenbenten ber Didzese Dobriluge bestellt worben.

Die Kandibaten ber Nechte Siegfried Friedrich August Belfft, Karl Sbuard Ferdinand Krüger, Albert Friedrich von Plog, Karl Wolff Justinian Baron von Senden und Gustav Reinhold Ludwig von Wienskovski, genannt von Salzwedel, sind als Auscultatoren bei bem Stadtgericht in Berlin angestellt und verpflichtet worden.

Der Doktor Pape, welcher bisher bei bem Berlinischen Symnasio als zweiter Streitscher Kollaborator fungirt hat, ist bei bieser Lehranstalt als jungster ordentlischer Lehrer, der Schulamtskandidat Albrecht Gustav Hendemann als Lehrer bei dem Friedrich Wilhelms Gymnasium in Berlin und Inspicient der Pensionsansstalt, der Schulamtskandidat Friedrich Georg Dietrich Müller als dritter Kollaborrator am Gymnasium zu Potsdam, und der Schulamtskandidat Friedrich Wilhelm Looff als fünfter Lehrer bei dem Gymnasium zu Cottbus mit dem Pradikat "Ober, lehrer" bestellt worden.

Der Grenzausseher Bar ist zum Affistenten bes Zollamts Menenburg, und ber Steuerausseher Biolet zum Affistenten bes Zollamts Putlig befordert, der Untersoffizier Meisner vom 24sten Linien. Infanterie, Regiment als Grenzausseher im Bezirk bes Haupt. Zollamts Gransee, der Bezirksefeldwebel Urbatsch auf Probe als Grenzausseher im Bezirk des Haupt. Zollamts Wittenberge, und der Unteroffizier Harder gleichfalls auf Probe als Grenzausseher im Bezirk des Haupt. Zollamts Gransee angestellt worden.

Die Doktoren der Medizin Karl Heinrich Abolph Haupe, Karl Wilhelm Sottensleben und Susiav Sduard Juncker sind als praktische Verzte, der Doktor der Medizin Rudolph Hohlfeldt und der Wundarzt 2ter Klasse Friedrich Wilhelm Wilcke als praktische Seburtshelser, der Doktor der Medizin und Chirurgie Friedrich Herrmann Bonorden als praktischer Arzt und Geburtshelser, der Wundarzt Karl Georg Heinrich Weber als ausübender Zahnarzt, und die Kandidaten der Chirurgie Benjamin August Jakob Schllewinski und Gottlob Friedrich Uhlmann als ausübende Wundarzte 2ter Klasse in den Königlichen Landen approbirt und vereidigt worden.

Der Kandibae ber Feldmeffunst August Ludwig Umeler ift am 19. Oktober b. 3. als Feldmeffer vereibigt worden.

Prebigts amtes Rans bibaten. Bon bem Koniglichen Konsistorio ber Proving Brandenburg sind die Predige ames Capplidaten

Johann Gottfried Anbra in Berlin,
Johann Julius Philipp Meelam in Berlin,
Rarl Abolph Reimmann in Berlin,
Johann Gottlob Stumpf in Wallbruch,
Christian heinrich Grafer in Lucau,
Gottfried Ernst Wilde in Birkenberge bei Guben,
Rarl Theobox Herrmann Roscher in Genthin,
heinrich Albert Julius Alexander Buckling in Greiffenberg, und

Herrmann Lange in Porsbam, für mahlfahig jum Predigtamte erflatt worben.

#### Vermischte Nachrichten.

Die Kommune Ellestow hat aus fresem Antriebe mit ruhmlichem Eifen in die Blibung ihrer Schuljugend eine eigene Schule am Orte durch Erbauung ims neuen Schulhauses und Dotation der Schulstelle aus ihren Mitteln gegründet, wa hierdurch mit beställiger Anerkennung des von der obgedachten Kommune bei die fer Gelegenheit bewiesenen guten Willens zur allgemeinen Kenntniß gebracht wirt Potsdam, den 23. Oktober 1830.

Ronigl. Regierung. Abthellung für bie Rirchenverwaltung und bas Schulwefen.

#### Befdente an Rirden.

Zur Erinnerung an die Satularfeler ber Uebergabe des Augsburgischen Glawbensbekenntnisses hat der Herr Patron von Bustrau der dortigen Ortskirche eine neue Bekleidung des Altars und der Ranzel, wovon die erstere in einer weißkarem nenen Decke mit dergleichen Frangen, auf den Seiten des Altars mit einem Um, hange von karmolfinrothem seidenen Dammast mit goldenen Tressen und Frangen, und die Ranzeldecke aus demselden Stosse mit einer goldenen Tresse besteht, so wie die Hausdienerschaft desselben weiße Altarlichte, imgleichen mehrere Glieder der Seineine Wittstod der Rirche daselbst eine scharlachrothe Altardecke mit silbernen Sticker reien und Borten, nehst einer werthvollen Bibel zum Geschenk gemacht.

(hierbei ein Extrablatt.)

mm

# 45sten Stud des Amtsblatts der Koniglichen Regierung zu Potsdam und der Stadt Berlin.

Da in bem am 15. b. DR. abgehaltenen Tem nime gur Beraußerung bes ehemaligen Dbers brfter = Dienstetabliffemente in Bilbenom, eine halbe Meile von der Rreisstadt Friedeberg ges legen, tein annehmbares Gebot abgegeben wors ben ift, fo foll bas genannte Ctabliffcment aus freier Sant vertauft, ober auf anberweite feche Jahre von Trinitatis 1831 bis dahin 1837 vers ouchtet werben. Die resp. Rauf= und Pachts lebhaber haben fich bei bem Forftinfpettor von Binterfeld in Landsberg a. d. 28., bei wels bem bie Raufe und Pachtbedingungen ausge= egt find, ju melben, und unter Suhrung bes Nachweises über ihre Qualifikation, so wie über bre Befige und Zahlungefähigteit, ihre Gebote sis fpateftens jum 1. Februar t. 3. abzugeben.

Frankfurt a. b. D., ben 29. September 1830. Ronigliche Regierung.

Mbtheilung fur bie Berwaltung ber birekten Steuern, Domainen und Forften.

Da ber am 9. Juni b. J. abgehaltene Ternin zum meistbictenben Bertaufe bes Konigl.
Schneibemüblen-Etablissements bei Küstrin erfolglos gewesen ist, so beabsichtigen wir, bas
zenannte Etablissement aus freier Hand zu veraufen. Wir fordern baher Kaufliebhaber auf, hre Gebote bei dem Wegebaumeister Kersten
in Küstrin, bei welchem die Plane, Taxen und
Bedingungen ausgelegt sind, abzugeben, und
foll mit dem Bestbietenben, sofern das Gebot
nur einigermaßen angemessen ist, sofort ber
Kontrakt abgeschlossen werden.

Wir machen hierbei wiederholt auf die für Den Holzabsatz sehr gunstige Lage des Etablissements, auf dessen beiden Mühlen jahrlich 2000 bis 3000 Blode, und bei gehdrigem Bestriebe noch mehr abgeschnitten werden tonnen, xufmerksam, und fordern die resp. Kausliebhas der auf, ihre Gebote baldigst, und langstens bis zum Schlusse dieses Jahres bei dem Wesgebaumeister Kersten abzugeben. Das Etablissement kann zu jeder Zeit besichtigt werden,

und haben sich Raufliebhaber beshalb an ben auf bem Etablissement wohnenden Muhlens Inspettor Gen ff gu wenden.

Frankfurt a. b. D., ben 4. Oktober 1830.

Ronigl. Regierung.

Abtheilung fur die Berwaltung ber biretten Steuern, Domainen und Forften.

Die höhern Orts beschloffene Auflbsung bes hiefigen Königl. haupt seisenmagazins in Ausführung zu bringen, sollen von den Natus ralbeständen dieses Instituts nachstehend gesnannte Waaren in kleinen Quantitäten biffents lich an den Meistbietenden gegen baare Bezahs lung in den folgenden Terminen verlauft wers ben, und zwar:

am 18., 19. und 20. November b. 3., 9 Stud Ramine, 4 Stud Buffen, 2 Stud Schiffstambusen, 1 Gartenwalze, 35 Stud verschiedene kleine und große Waagebalken, worunter auch 20 Stud große Lastwaages balken, 32 Stud Sparheerbe, 40 bis 50 Zentner verschiedene Sorten inlandischen und ausländischen Stahls, 100 bis 150 Zentner gewalzte Sturzbleche u. s. w.

Demnachst follen auch am 22., 23. und 24. November b. J. sammtliche zur Magazins Berwaltung gehörigen Inventarienstücke, Gerathe u. f. w. in gleicher Urt öffentlich an ben Meistbietenben verfauft werben, und amar:

Waagebalken nebst Retten und Schaalen, Geldgewichte, Repositorien, Tische, Stuble, Schemmel, Taue, handwaagen, die Gesetz sammlung von 1810 an, Umteblatter, 1 gins nernes Quartgemaß u. s. w.

Die Auftionstermine werben im Lotale bes biefigen Ronigl. Saupt-Gifenmagazins, an ber Grunftragen=Brucke, Bormittags von 9 bis 12 Uhr, Nachmittags von 2 bis 4 Uhr, absgehalten, und es fonnen bie Baaren taglich eine Stunde vor ber Auftion befehen werden.

Berlin, ben 26. Oftober 1830. Kbnigl, Ober-Bergamt für bie Branbenburgs Preußischen Provingen. 797

Ge foll ein zum Rübersborfer Revies ges bbriges, zwischen bem Werlsee, ber Kolonie Berginch und ben Rübersborfer Löcknitzwiesen belegenes Forfgrundstück von 21 Morgen 11 Butben, in 8 verschiedenen Pargelen zur Berserbpachtung öffentlich ausgeboten werben.

hierzu ift ein Lizitationstermin auf

ben 12. November b. J., Pormittags 10 Uhr, in bem Wirthshanse zu Fangschleuse anberaumt, wozu Erwerbelussige hierburch eingeladen werden, mit dem Bemersten, daß die Erhpachts und Lizitationsbedins gungen und der Situationsplan dei dem Herrn Oberforster Behm in Rüdersdorf zur Einsicht bereit liegen. Berlin, den 21. Oktober 1830. Im Auftrage der Königl. Regierung zu Potsdam. Der Forstweister Roth.

Nach ber Bestimmung ber Königl. Regies rung zu Potsbam, soll die auf der Saussice zwisschen Schwedt und Vierraden gelegene Chaussice geld Scheheftelle vom 1. Januar 1831 ab, de sentlich meistbietend verpachtet werden. Es ist hierzu ein Acrmin auf den 26. November d. I., Bormittags um 10 Uhr, im Lefale des unsterzeichneten Haupt Steueramts angesetzt, dei welchem auch die Bedingungen der Verpachtung dis zum Tage des Termins eingesehen werden können.

Meustadt=Chersmalde, ben 26. Oftaber 1830. Im Auftrage ber Konigl. Regierung zu Potsbam. Konigl. Preuß. Haupt = Steueramt.

Stedbrief.

Der Militairsträstling George Repschläsger, welcher unterm 27. v. M. (Extrablatt zum 41. Stück des Amtsblatts) von der Körnigl. Kommandantur zu Küstrin sieckbrieslich versstolgt worden, ist dei der Uebersahrt über die Elbe arretirt, und hier zum Arrest gebracht worden. Derselbe ist aber in der verstossenen Nacht mitztelst gewaltsamen Ausbruchs aus dem Gesangnisse entsprungen, und war dei seiner Entweischung mit einem blauen tuchnen Ueberrock, blauen tuchnen langen Beinkleidern, schwarztuchnen Weste, kurzen Stiefeln und rundem Hut bekleidet. Zu dem Signalement in dem erwähnten Steckbriese wird noch hinzugesugt, daß der ze. Repschläger an einer Narde auf der linken Backe kenntlich ist.

Tucht, ben ic. Repfchläger im Betretunge jucht, ben ic. Repfchläger im Betretunge zu arretiren, und an die Abulgt. Komman tur zu Kustrin abliefern zu lassen.

Perleberg, ben 24. Altober 1830, Kbuigl. Preuß. Landrath der **Waftpri**e von Peterborff.

\* Es find folgende Cachen geftoblen won 1) ein Uniform-Mantel, gang neu;

2) ein neuer, blauer Ueberroct, wie &c gefüttert;

3) ein blauer Leibrock mit blanken biffen 4) ein gruner Jagdrock mit Jagdenien

5) ein Paar schwarz tuchene und mus grau tuchene neue Beinklieber;

6) acht hemden, gezeichnet: von Kall; 7) funf Baar Unterhofen, gez.: von Kal

8) sechs Borbemben, gez.: von Kall;

9) ein schwarzseibener Salstat; 10) vier weiße Westen;

11) vier Zivilwesten, eine von imargen Sammt;

12) eine eingehäusige golbene Laschend wit rbmischen Zahlen, sehr fart im Ger von Vauchez a Paris, mit schwarz benem Bande und Berloque von Stahl Maurer-Attribute;

13) ein Mebaillon in golbener Faffung;

14) eine Kapfel von Glas an einer Haarfch 15) ein Meerschaum=Pfeifentopf, mit El beschlagen, und in Del gesotten, neti nem Ebenbolgrobr;

16) eine Borse in silbernem Grunde, yeine Guirlande von Granaten, und : 2 Thalerscheine und etwa 1 Thir. fil

Geld befindlich maren.

Jebermann wird vor dem Ankaufe be fichlenen Sachen gewarnt, und aufgefor mir von den etwa vorhandenen, oder kifich ergebenden Verbachtsgrunden, zur Erilung der Sachen und Entbedung des Tfofort Anzeige zu machen.

Potsbam, ben 26. Oktober 1830. Konigl. Polizei=Direktor hiefiger Rej Flesche.

Der Schuhmachergeselle Michael Ri aus Lichtenhagen bei Schlochau im Regien bezirk Marienwerber, hat seinen ihm unter Mai b. J., zu Reu-Damm ausgestellten, am 30. Auguft b. 3. in Torgau gur Reife nach Berlin visirten, auf ein Sahr gultigen Reifepaß auf ber Reife von bier nach Beelit am 2. Gepstember b. 3. verloren.

Bur Berbutung etwaniger Migbrauche wirb biefer Pag, ba bem ic. Riemer ein neuer erthellt.

ft, biermit für ungultig ertlart.

Treuenbriegen, ben 8. Oftober 1830. Der Magiftrat.

Der unten naher signalisite handelsmann Pepsach Abraham, hat angeblith seinen ihm von dem Magistrat zu Lindow unterm 6. d. M. ausgekellten, auf 6 Monate gultigen, und zus letzt am 21. d. M. von hier nach Neustadts Eberswalde visirten Retsepaß, auf der Lour von Zerpenschleuse nach Marknwerder verloren, welches zur Verhütung eines Misbrauchs hiermit bekannt gemacht, und der verlorne Paß hiermit für ungultig erklatt wird.

Behbenick, ben 30. Ottober 1830.

Der Magistrat.

Signalement. Schönlanke, Religion: mos saisch, Alter: 26 Jahr, Größe: 5 Fuß 1 Jolly Hugenbraunen: schwarz, Augen: braun, Nase: stark, Mund: gewöhnlich, Bart: schwarzbraun, Kinn und Gesicht: oval, Gesichtsfarbe: geskund, Statur: klein.

Dem Bauer Gottfried Funt zu Drech ift in ber Racht vom 25. jum 26. Oktober b. 3.

jus seiner Roppel

ein schwarzer Wallach mit Stern und weis Ben hinterfüßen, auch am rechten Borders fuße unten an der Fessel mit einem kleinen weißen Fleck, 5 Jahr alt, 5 Zuß hoch, lang

geschwänzt, wahrscheinigeschaft gestermann, bent bies Pferd zu handen kommt, bor bem Ankaufe beffelben gewarnt und noch ersucht wird, dasselbe im Betretungsfalle anzushalten, und bem unterzeichneten Amte Anzeige bavon zu machen.

Der Gottfried Funt verspricht bemjenigen, welcher bas Pfetd nachweiset, so bas er wies ber in beffen Besit tommt, eine Belohmung

von 5 Thalern.

Dreet, ben 27. Oktober 1830. Kbnigl, Preug, Annt Neuftabt a. d. Doffe allhier.

Am 20. b. W. ist bem Kossten Friedrich Beigner zu Mandlig bei Bernau eine schwarze State mit Stern, 4 Zuß 4 Zoll hoch, 8 Jahr alt, von der Welde entlaufen, weshalb die resp. Obrigkeiten um gefällige Mitwirkung zur Wiesbergelangung ergebenst ersucht werden.

Berlin, ben 28. Oftober 1830.

Ronigl. Preuß. Landrath Nieder-Barnimschen Rreifes. v. Doß.

Es foll bie jum Nachlasse bes Budnered Christian Friedrich Schutte gehbrige, ju Blusmenthal belegene, auf 196 Thir. 16 Sgr. 6 Pf. tarirte Budnerstelle

20. November d. J., Bormittags 10 Uhr, in der Gerichtsstube zu Horst, Theilungshalber an den Meistbietenden verkauft werden, wozu wir Kauftustige hiermit einladen. Wusterhausen an der Dosse, den 29. Juli 1830. Die von Ribbedschen Gerichte zu Blumenthal.

Das bem Stellmachemeistet Uebel gehös rige, Folio 86 unsers hopothekenbuchs verzeiche nete, zu 2500 Thir. gewürdigte, Nr. 18 zu

Renftadt an ber Doffe belegene Großburgergut, foll Schnibenhalber in ben auf

ben 29. Oftober b. J., ben 6. Januar

und ben 3. Marz 1831, jebesinal Bormittags 11 Uhr, im Rathhause anhier anderaumten Terminen, von welchen ber letzte peremtorisch ist, öffentlich an ben Meists bietenben verkauft werden.

Die Tare, gegen welche bis 4 Bochen vor bem letten Termine Erinnerungen zulaffig find, ift taglich in unferer Registratur einzusehen.

Meustadt a. d. Dosse, ben 30. Juli 1830. Ronigl. Preuß. Justizamt.

Die bem Schmiedemeister Anton Krell ges hörige, im Sorgengrunde bei Falkenberg und Sothen belegene Schmiede und Pertinenzien, tarirt zu 590 Ihlr., foll in termino ben 2. Dezember d. J., Bormittags um 10 Uhr, in bem zu verkaufenben Bohnhause selbst bffent= lich meistbietend verkauft werden.

Freyenwalbe a. b. Ober, ben 13. Septems ber 1830.

bon Jenasches Gericht über Faldenberg.

Das ju Mals, eine Melle von hier belogener Budmergut bes August Geifeler, foll auf ben Antrag bes Bestigers

am 20. Dezember b. J., Bormittags 11 Uhr, im unterzeichneten Gericht meifibietenb verlauft werben. Dranienburg, ben 13. Oftober 1830. Ronigl. Preuß. Lands und Stadtgericht.

Bur Berzeitpachtung bes biefigen Rathetellers und ber Rathemaage = Gefalle auf feche hintereinander folgende Jahre, vom 1. Juni 1831 bis dabin 1837, haben wir einen Termin auf

ben 27. November b. I., Bormittags um 10 Uhr, auf hiefigem Rathhause angosett, welches wir hierburch mit bem Bemerken gur bffentlichen Kenntnis bringen, bas die Bedingungen täglich Bormittags in unserer Registratur eingesehen werden konnen, auch im Termine selbst bekannt gemacht wers ben. Neu-Ruppin, den 18. Oktober 1830. Der Magistrat.

Bertauf von Grunbftuden.

Ein in Bornim bei Potsbam belegenes Babnerhaus von 2 Stagen, nebft ber babei bes findlichen Scheune, soll auf Befehl bes hohen Dominii zu Lindstädt mit dem dahinter beleges nen kanbe von 17 Morgen 114 Muthen aus freier Hand verkauft werden.

Ge wird zur Annahme bes Meifgehals bierauf, ein Termin auf ben 22. Rovember b. 3., Bormittags um 10 Uhr, an Ort und Stelle zu Bornim angesetzt, wozu Kauflustige eingelaben werben.

Nabere Austunft wird ber penfionirte Bergwertsbeamte Schonemann in Potsbam, Limbenftraße Dr. 7, auf Werlangen ertheile.

holgbertanf.

In ber Damrower, eine Reile eberhalb havelberg, an ber havel und Dosse gelegenen Forst, foll eine beträchtliche, gebstentheils aus Ellern, fleinern Theils aus Birken bestelhenbe lacke meistbietend veraußert werden, wozu hiers mit ein Termin auf

ben 23. November b. J., Vormittags 10 Uhr, im Forsthause zu Damerom angesetzt wird, und Kaufiustige mit bent Bemerken eingeloben werben, bas, wenn ein annehmliches Gebet erfolgt, ber Bufchlag fi gleich erfolgen foll.

Ich beablichtige, meine allbier belegenen bei ben Aleinburgerguter, zu welchen außer be Wohns und Wirthschaftsgebäuben, Aler zu Schressel Roggen Aussaat gehört, und eine Spison nieinem hiesigen Großburgergute ganz atheilweise meistbietend and freier Hand zu be kaufen. In biesem Behuse habe ich einen Anmin auf

den 18. November d. J.
in meiner Wohnung allhier angeseist, putchem ich Rauflustige mit dem Bemerkent labe, daß das Raufgeld acht Tage nach die Schlichten des gerichtlichen Kaufsontreits bereitigt werden muß, und daß zu den in den Kan zu stellenden Gemehinden sechs und zwanzu Morgen Wiesemachs gehören.

Rhenow, den 24. Oftober 1830.
Der Gastwirth Abhler.

33 offene Stellen,
als: 2 sie Apothekergehilsen, 1 ster Detwe mieremalter, 9 für Handlungs-Kommis, rie 2-sür Komtoise, 4 sür Materiale, 1 sür Sio 2 sür Ausschnitz und Modemaarengeschäft sür Expedienten, 1 sür Reviers und Leibe 1 sür Expedienten, 1 sür Reviers und Leibe 1 sür Expedienten, 1 sür Reviers und Leibe 1 sür Expedienten, 1 sür Kommung, 2 sür Könglichafterinnen, 1 sür Ladenbemoiselles, sünglichafterinnen, 1 sür Ladenbemoiselles, sür sür sür sür sür kantanadigewiesen werden, durch das Allgemeine Geschäfts-Komptois sür

folibe Berforgungen. Leipzig, im goldenen Einhorn, 1184. Carl Weisert.

Unterm beutigen Tage habe ich hiefige Dris, am Canal Rr. 20, meine

Buch hanblung eröffnet, und empfehle biefelbe, verbunden u Lesebibliothet und ausgefuchtem Lager al tiquarischer Werte, zu allen Aufträgen beutscher und ausländischer Literatur, DRufil lien, Landlarten, Kupfersichen z.

Eatologe ber Lesebibliothet, so wie, bestiquarischen Lagers, wordber bereits 5 Namern erschienen, sind à 2½ Sgr. 30 habear.
Potsbam, den 1. November 1830.

Dr. Bogler

## THE BUILDS SINTENDED

## dur Roniglichen Regierung zu Potsbam

#### nnd der Stadt Berlin.

## Stuck 46.

#### Den 12. Rovember 1830.

Allgemeine Gesensammlung.

Das bierjabrige 18te Stud ber allgemeinen Gefessammlung entbalt:

Rr. 1267. Die Allerhochfte Rabinetsorbre vom 4. Geptember 1830, über ben Machweis ber Uhnen bei Samillenftiftungen und Samillen-Ribeitommiffen.

Mr. 1268. Die Allerhochste Rabineteordre vom 30. Oftober 1830, wegen ber Erbebungsrolle ber Gingangs, Ausgangs, und Durchgangs, Abgaben fur bas Jahr 1831.

Verordnungen und Bekanntmachungen für den Regierungsbezirk Potsdam und für die Stadt Berlin.

Seit einiger Zeit haben nicht allein die Holzbiebstähle in den Koniglichen For Mr. 162. ften überhand genommen, fondern es find auch babei noch andere febr fcwere Ber- Solabiebbrechen begangen worben, indem bie Solzbiebe ben Forstbeamten, ja fogar dem ju stable. beren Unterftugung abgeordneten Militair Wiberftand geleistet, und mit Unwendung III. f. I. lebensgefährlicher Gewalt ihr Borhaben burchzusegen gesucht haben. Um solche Fres Rovember. vel zu verhindern, wird ftrenger, als bieber verfahren, und es werden nachbruck. liche Mittel angewendet werben.

Bur Barnung wird aber jest befannt gemecht, bag bas Militair, welches jum Schut ber Roniglichen Forften und gur Unterftugung ber Forftbeamten abgeord. net wird, befugt ift, feiner Baffen, und insbefondere auch bes Ochleggewehrs, auf jebe Beife gegen die Forftfrevler fich ju bedienen,

1) wenn biefe mie offenbarer Gewalt fich widerfegen, ober

2) wenn bie Frevler, nachbem fie ichon ergriffen worben, fich gewaltsam ju bes freien suchen, ober

3) wenn fie fich thatlich und mit Gewalt bem Militair, ober ben Forftbeamten widerfest hatten, nach erfolgter Berhaftung aber entlaufen. Berlin, den 24 Oftober 1830. Der Minister des Innern und ber Polizei.

Gur ben Rriege, Minifter, in beffen Abwefenheit b. Scholer.

Potebam, ben 5. November 1830. Umstehende Ministerial. Befanntmachung wird hierdund jur-allgemeinen Kennt niß gebracht. .. Roniglidie Regierung.

Abtheilung bes Innern und Abtheflung fur bie Bermaltung ber birefsen Steuern, Domginen und Korften.

Mr. 20. Muesperren der Hunde Häusern zur

aus ben

Nachtzeit.

Verordnungen und Bekanntmachungen der Behörden der Städt Beim Das Ausschließen ber hunde aus ben Soufern jur Rachtzeit giebt Artig me Berbotenes Storung ber nachtlichen Rube, und wird bier bierburch bet einer Gelbbufffer Bunf Thalern, ober im Salle bes Unvermogens bei verhalenifmäßiger Gefant Berlin, ben 2. Movember 1830. strafe unterfagt. Ronigl. Preug. Polizeb Prafibium. von Efebed.

#### Dersonaldronit.

Der bisherige Regierungsrath Rubne bierfelbst ift in gleicher Chenschafe un Roniglichen Reglerung in Magbeburg verfest worben.

Die Kanbibaten ber Rechte Rarl Wilhelm Friedrich, Rarl Wilhelm Anguf Leibel, Rarl August Leopold Meyer, und Rarl Julius Schrod find als Infa eatoren bei bem Stadtgericht in Berlin angestellt und verpflichtet worben.

Der Unteroffigier Mielert von ber Barnifontompaguie bes 2ten Satur mente ift versucheweise ale Grenzausseher im Begirt bes Saupt Zollanite. angestellt morben.

Vermischte Nachrichtep.

Wegen bes Neubques ber Dammichleufenbrucke über bas Dolluffleg auf ben Dege von Zehdenick nach Groß Schonebeck, wird die Paffage über bie gebachte Brude vom 15. bie einschließlich ben 23. b. DR. gesperre fein, und muß magenb Diefer Zeit ber Weg von Zehdenick nach Groß Schonebeck über Cappe genomm Potsbam, ben 8. November 1830. merben.

Ronigl. Regierung. Abtheilung bes Imern.

Der verftorbene Prediger Samuel Friedrich Schulze zu Rauen und beffen gleichfalls verftorbene Chegattin Johanne Friederite Schulze, geb. Dabl, babei in ihrem Testamente ber Schulkasse ju Manen Runfhundert. Thaler in Staats Schuldscheinen in ber Urt vermacht, daß biefes Rapital für bie bortige Schul erhalten, und nur bie bavon auffommenden Binfen gur Dectung bes Musfalls ar Schulgelbe und ju fonftigen Bedürfniffen armer Schuffinder verwendet werben fa len, welche wohlthätige Sandlung hierdurch bekannt gemacht wird.

Potsbam, ben 4. November 1830.

Ronigl. Regierung. Abthellung für die Rirchenverwaltung und bas Schulwefert.

(Bierbei ein Extrablatt.)

Digitized by Google

## 46sten Stud bes Amtsblatts der Königlichen Regierung zu Votsbam

und ber Stadt Berlin.

Die bieber bem Rammerrath Rietebufch uffanbig gerefene Erbpachtsgerechtigfeit an em jur herrschaft Ronigs = Bufterhaufen ges jörigen Bormerte Alein=Gicholy ift, nachbem olche jur Subhaftation gestellt, mit Allerhochs ter Genehmigung von ber unterzeichneten Aba . beilung ber Konigl. Regierung ju Potebam ur Seine Dajeftat ben Ronig, ale Allerhoch= ten Befiger ber Kronfideitommiß = herrichaft Bufterhaufen, guruderftanben worben, und foll, er Bestimmung Seiner Majestat bes Kbnigs jemag, Die anderweite Bererbpachtung bes ges rannten Borwerts an ben Deifibietenben er= olgen. Bu diesem Behufe ift ber diesfällige lizitationstermin auf

ben 15. Dezember b. 3., Bormittags 10 Uhr, im hiefigen Ronigl. Re-Regierungsrath von Werthern anberaumt.

Die dei der Lizitation, so wie bei der Bers rbpachtung bes Borwerts jum Grunde gu legens en Bedingungen follen nebft bem Beraufes ungeplan in unserer Registratur und bei bem Rentamte gu Rbnige = Wufterhaufen gur Gin= icht ausgelegt werben, sobalb dieselben die beeits nachgesuchte bobere Genehmigung erhals en haben werben. Bur Nachricht wird hierbei emertt, bag bas Bormert Rlein-Gichholy aus Morgen 49 Muthen Garten, 948 Morgen

179 Muthen Aderland, und 651 Morgen 117 Muthen Waldung besteht, ein Wirth= chafte = Inventarium aber bei bemfelben nicht borhanden ift. Potsbam, ben 27. Oktober 1830. Ronigl. Regierung.

Abtheilung fur die Berwaltung ber birekten Steuern Domainen und Forften.

Die hohern Orts beschlossene Auflosung 1:8 hiesigen Ronigl. Haupt - Gifenmagazins in usffibrung zu bringen, follen bon ben Ratuilbestanden biefes Inftitute nachstehend ge-

lung in ben folgenben Zerminen vertauft mers ben, und zwar:

am 18., 19. und 20. November b. 3., 9 Stud Ramine, 4 Stud Buften, 2 Stud Schiffstambufen, 1 Gartemvalge, 35 Stud verschiedene fleine und große Bagebalten, worunter auch 20 Stud große Lastwaages balten, 32 Stud Sparheerde, 40 bis 50 Bentner verschiebene Sorten inlandischen und auslandischen Stahls, 100 bis 150 Zentner gewalzte Sturzbleche u. f. w.

Demnachft follen auch am 22., 23. unb 24. November b. J. sammtliche zur Magazins Bermaltung gehbrigen Inventarienftude, Ges rathe u. f. w. in gleicher Art offentlich an ben Meistbietenben verkauft werben, und zware

Baagebalten nebst Retten und Schaalen, Gelbgewichte, Repositorien, Tifche. Etuble, Schemmel, Taue, Sandwaagen, die Gefets fammlung bon 1810 an, Amtebiatter, 1 gine nernes Quartgemaß u. f. w.

Die Auftionstermine werden im Lotale bes hiesigen Konigl. Haupt=Gifenmagazine, un ber Grunftragen=Brude, Bormittage von 9 bis 12 Uhr, Nachmittags von 2 bis 4 Uhr, at gehalten, und es tonnen bie Baaren taglich eine Stunde bor ber Auftion befehen merben.

Berlin, den 26. Oftober 1830. Ronigl, Dber=Bergamt fur die Brandenbuege Preußischen Provingen.

Alle biejenigen, welche aus irgend einem Grunde noch Forberungen fur Lieferungen und Leiftungen beim Bau ber Kolonie Mlexanbromota bei Potebam an die Ronigliche Raffe gur baben vermeinen, werden hiermit aufgeforbert, bie biedfalligen Roftenrechnungen fcbleunigft und fpates ftens innerhalb 4 Bochen, von beute ab, gehbrig belegt, bei bem Unterzeichneten pofifrei einzureichen, und nach befundener Richtigkeit ihren Forderungen, Bahlung ju gewärtigen. Desannte Baaren in fleinen Quantitaten bffente gleichen werben alle Diejenigen, welche Borfchuffe ch an ben Meiftbietenden gegen baare Begahe und Abfchlagsgahlungen aus bem betreffenben

Baufonde empfangen baben, aufgeforbert, folche in einer gleichen Grift gegen ben Unterzeichnes ten ju berrechnen, jowie auch alle biejenigen, welche fich ned im Befige bon Papieren bes finden, Die auf ben Bau jener Rolome Begug baben, folde innerhalb biefer Zeit bem Unterzeichneten einreichen wollen.

Berlin, ben 2. Rovember 1830. bon Bieberftein, Dberftlieutenant und Pionierinfpetfeur.

. Es foll ber Bedarf fur bie unterzeichnete Anstalt pro 1831, an

Butter, Safergrube, orbinairer Graupe, feis ner Graupe, Reis, Buchgruße, Lichten, gruner Geife 2c.,

bem Minbefiforbernben in Lieferung übergeben werben. hierzu haben wir einen Termin auf

Dienftag ben 16. Rovember b. 3., Morgens 9 Uhr, in ben Gefchaftegimmern ber biefigen Anftalt ang jest, und laben Lieferunges luffige biermit ein, fich jur genannten Zeit alls hier einzufinden, ihr Gebot zu thun, und nach Magggabe ber Umftande ben Bufchlag ju gemartigen, wobei jedoch bemertt wird, baf ber Dieter fich vorber über ben Befig einer Raus tion von 500 Thir. baar ober in Staatsfoulds fceinen ausweifen muß.

Die naheren Bebingungen follen im Tere

mine befannt gemacht werden.

Spaiidau, den 3. November 1830. Rangliche Bermaltungebehorbe ber Straf. und Beffernugeanftalt.

Es foll ber Bebarf für bie unterzeichnete Maffalt pro 1831 bon circa

24 Binepel Erbsen, 2 Winspel Linfen und

20 Mindrel Gerfte, an ben Dinbeftforbernben in Lieferung überlafs fen werben. Sierzu haben wir einen Termin auf

Dienstag den 16. November b. J., Bormittage 11 Uhr, in ben Geschäftezimmern ber biefigen Unftalt angefest, und laben biers mit Lieferungeluftige ein, fich jur vorgebachten Beit bier einzufinden, ihr Gebot abzugeben, und nach Maaggabe ber Umftante ben Buichlag gu gemartigen; wobet jeboch bemerkt wird, bag ber gebute Theil bes Lieferungewerthes, entweber boar, ober in Ctaatepapieren als Raution im Termine beffellt werden nug.

Die naberen Bebingungen follen im Ter-

mine befannt gemacht meiben. Bantitt, ben 30 200 tenter 1256. Minglide Bermuttungenenbirde bet Straff me

Thursdanien die de die Greeffe.

Det maten fignatifirie, wegenichtleich # Bağábonbirende li Prigwald gartetister dan a 29. t. M. jut Meiterbefbeberung nad. berg bier: eingelieferten Schaffriebterlicher Rod. Beiebrich Debe vang ift feinen Befillen: am 30. b. M auf: bem Wege von biet met Bernau, hinter bem Dorfe Baftvef, nader er ben Transportführer gemißhanbelt bat, w fprungen,

Die wfp. Behörden werben biereit bient ergebenft erfucht, auf biefen, anfdeinlich ger fahrlichen Menfchen gefalligft pigiliren. ibn i Betretungefalle ju arretipen, und : Ge und obe Hefern zu lassen.

Dranienburg, den 31. Aftober 4834. Den Ragificut.

Signalement !

Familienname: Deteran, Bommen: Rarl Friedrich, Geburtbort: Stettin, Aufne haltbort: unbefannt, Religion: cvangelich. ter: 24 Jahr, Große: . 5 Fuß 4 July hes braun, Stirn; bebrat, Mugenbraumens bind Augen: grau, Dafe wird, Mund: geminich Bart: braun, Babne: gut und vollzielichtim: rund, Gefichtebildung: langlich, Befichtefet: gefund, Gestalt: mittler, Greache: bochaff

Beileiba niger je Einen runden fcwarzen Flatus; feinen feibenes Salstuch mit Blutz, frompry franch Weste mit kleinen runden Macallinopfen, Det kelblan tuchener Ueberrock, dunkelblan tuchen lange Beinkleiber, lange rindficherne Stiefel biefe find jedoch bei ber Eutweichzung aufrich geblieben, und ber ze. De teranigung Dames barfuß, weiß leinenes Bembs.

Mus bem biefigen Kriminalgefangriffe fi nachfiebend bezeichnete Infulpaten, Dandlums lebrling Job. Arendt und Bebergefell Con Donalid, wovon erfierer wegen Berfereign falicher Dofumente, und letterer megen T dacht des Diebstahle in Berhaft gewelen, in gangener Racht ausgebrochen und entiprim

Cammiliche Bivil- und Militairberber

werben erfucht, auf bicfelben Mcht ju baben, fie im Betretungsfalle gu verhaften, und an bas unterzeichnete Giericht gegen Erftattung ber Roften ablieferir gu affen. Rpritg, ben 2. Dobember 1830.

Ronigl. Dreug. Stadtgericht.

Wilgelig in a particular according to the second Schurtsbetza Banthorff Waterlande Rati, iandbalider QuienthaltsiStotifi: Beligion : evans idlich Stantig Belverbet: Danblungelich ring, Brober: 5 Hub it Joll, : Haaret schwarz, Silina: rei, Mugenbraunen: braun, Magen: grau, Dafe und Mand: propertioniet, Bahne: vollzählig ind gefund, Bart: angebend, Kinn: rund, Geichtsbilbung: langlich und podennarbig, Stas ur: mittler, Alter: 23 Jahre.

Belleibung.

Rode Buntelblau Tuch, Befte: weiß und elb gufteft int plattirfen Rubpfen, Sofen: rau tuchene, Stiefeln: lange zweinathige, Sut: inder formary Promer.

Signalement bes Donalis.

Geburtsort: Ronigsberg, Baterland: Preus m, gewöhnlicher Aufenthalt: wandernd, Res ziowt lutherifch, Stand, Gewerbe: Weber, ebfer: 5 Fuß 5 Boll, Haares beaun, Stirnt. ei, Augenbraunen: brandi, Angen; braun, afe: propoctionict, Mund: Nein, 3Mne: gut, urt : baum, Kinn : rund, Gefichtefarbe: gefünd, efictebildung: mal, Staim: unterfett, Alter: Dabte, desondere Mennzeichen: einen Bruch.

Wir Bettelbung. Alten blauen Turbrod, bellblane Befte mit erittutterindsfin, beliblau meliete mit schwars m Leder Pefetzte Hofen, barfüßig, ohne Kopf= bedung, nene fombrie Salebinde.

Und unterzeichneter Anftalt find bie unten iber fignalifirten Straflinge, Sanbelsmann itob Bern barbt und Arbeitsmann Johann einrich August Stapp, am bentigen Tage nen 6 Uhr Abende mittelft Meberfteigung ber auer entiprungen.

Cammifliche Bibil und Militairbeborben then erfucht, auf diefelben Micht gu baben, in Betretnigefalle ju verhaften, und an unterjeichnete Beborbe abliefern gu laffen. Brandenburg, ben 7. Dovember 1830.

Konigl. Bermaltungsbeborbe ber Strafe und Befferungbanftalt.

Ciqualement bes tc. Bernharbt.

Derfelbe ift zu Polnifch-Liffa geboren, 44 Sahr alt, mofaifden Glanbens, funf Suf funf Boll groß, bat fraufes und rothliches Saar, bebedte Eften, blonde Mugenbraunen, grane Aus gen, lange Dafe, fleinen Mund, fehlerhafte Babne, rothlichen Bart, runbes Rinn, gefunbe Gefichtefarbe, ovale Gefichtebiloung, und ift von fcblanter Ctatur.

Belleibet mar berfelbe mit grantuchner Jade, bergleichen Spofen, gelbbunter Befte, furgen Stiefeln und blautuchener Mute. Derfelbe ift befonbere baran fenntlich, baf er Commerfpros= fen im Geficht hat, und etwas frumm geht; feine Sprache ift unverftanblich, inbem er burch

bie Rafe fpricht.

Signalement bes zc. Stepp.

Derfelbe ift zu Berlin geboren, 26 Jahr alt, evangelischer Religion, 5 guf 4 3oll groß, bat braune Spaare, frause Etirn, braune Mus genbraunen, grunliche Hugen, fleine und fpige Rafe, gewöhnlichen Dund, vollzählige Babne, braunen Bart, runbes Rinn, gefunbe Gefichtes farbe, langliches Geficht, und ift von unterfetter Statur.

Betleibet mar berfelbe mit einer graufuchs nen Jade, bergleichen Sofen, gelbbunter 2Bes fte und turgen Stiefeln, trug auch eine blautuchne Duge. Derfelbe ift befonbere baran tennelich, bag er Commersproffen im Geficht. und einen fehr hamifchen Blid bat.

Dem Bauer Biede ju Muneborf, hiefigen Amte, ift in ber Racht vom 11. jum 12. b. DR. ein brauner Ballach, lang gefchwangt, mit einem weißen Bled auf bem Widerhorft, 4 Rug 8 30ll boch, 9 Jahr alt, von ber Weibe ges fohlen worden.

Die Polizeibehorden, so wie die Borffeher ber Ortstommunen werben hierburch ergeberiff erfucht, bas vorbezeichnete Pferd im Beires tungefalle anzuhalten, und une bavon gefälligf Radricht geben ju wollen.

Boffen, ben 27. Oftober 1830. Ronigl. Rent = und Polizeiamit.

Es wird hierburch jur Renntnig bes Dublie fums gebracht, bag ber biegiabrige biefige Chriffs markt wie gewöhnlich am Freitage in ber pole len Woche vor Weihnachten, und in biefem Jahre alfo am 17. Dezember abgehalten merben wirb. Brud, ben 30. Oftober 1830. Magiftrat.

Bergeichnis ber in ben Monaten Juli, August un

| Mr. | Cland und Ramen.                             | Geburteort.                                      | Miter 25 | Gri | Вc<br>3. | Haare.          | Stirn.     | Mugen-<br>brauner |
|-----|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------|-----|----------|-----------------|------------|-------------------|
|     | Peter Chriftian Billing, Schlofe fergefelle  | Sollfteinschen                                   |          | 100 |          | blonb           | 417-168    | blond             |
| 2   | Chriftoph Seubolph, Arbeite                  | Lichtenau bei Raffel                             | 45       | 5   | 7        | graus 11        | <b>фоф</b> | grau              |
| 1   | Rarl Friebr. Chriftian Fifcher, Badergefelle | Cachfifchen Erg-                                 | 18       |     |          |                 | 1          | beaucis           |
| 4   | Friebr. Bilh. Leinau, Schneis bergefelle     | baltichen                                        |          |     |          | 10.00           | 370699     | bcégl.            |
| 5   | Christian Senning, Dienstinecht              | Sof Wangelin im<br>Metlenburgichen               | 18       | 5   | 3        | blond           | flady      | blonb             |
| 6   | Chriftian Friebr. Wilh. Sader,               | Gamelow in Def=<br>lenburg = Strelitz            |          |     |          | hellblonb       | 100539     | besgl.            |
| 7   | Frang Ludwig Chat, Tifchlers                 |                                                  | 22       | 5   | 7        | braun           | bebedt     | braun             |
| 8   | Rarl Ludwig Joachim Morit                    | Strelig im Mets lenburgfchen                     | 25       | 5   | 2        | bunfel=         | bedgl      | bedge             |
| 9   | Rarl Friedrich Murt, Tifchler=               | Lubwigeluft im<br>Deflenburgichen                | 25       | 5   | 9        | blond           | beegl.     | Work (            |
| 10  | Johann Baptift Graff, Deferteur              | Buch, Landgerichts<br>Roggenburg in<br>Baiern    | 20       | 5   |          | fd)warz         | 1111       | bergl             |
| 11  | Rarl Schonemann, Arbeites mann               | Dranienbaum im<br>Anhalt = Deffau=               | 21       | 5   | 5        | blond           | beegl.     | bunfele<br>blond. |
| 12  | Levi Dche, Schneibergefelle                  | Berleshaufen bei Eifenach                        | 19       | 5   | 3        | fchwarz         | bebedt     | (chwan            |
| 13  | Martus Georg Schomader,                      | Hamburg                                          | 54       | 5   | 3        | blond           | fret :     | blost             |
| 14  | Muguft Seinr. Bilh. Branbes,                 | Celle.                                           | 19       | 5   | 8        | beegl.          | bebedt :   | besgl.            |
| 15  | Frang Macgiensfi, Schneiders<br>gefelle      | Burbenthal in<br>Defterreichische<br>Schlesien   | 23       | 5   | 3        | brauns<br>fraus | beegli y   | braun             |
| 16  | Joh. Jatob Dbrfler, Konditor                 | Gefrece; wohnhaft<br>ju Beifenftabt<br>in Baiern | 17       | 5   | 3        | braun           | gewblbt    | besgl.            |

Begen Reparatur ber Brude über ben Rlees Benfthen Rhin auf dem Neuwerberichen Damme und ber Brude über ben Rhinfanal auf bem Spufner Damm, wird die Paffage von Rathes now über Neuwerber und Drech nach Bufters haufen a. b. Doffe bom 14. bis intl. ben 30,

unterbeffen ben Deg über Stolln, Gaary und

Siebereborf nehmen.
Dreets, ben 6. November 1830.
Ronigl, Preug. Umt Renftabt a. b. Doffe.

haufen a. d. Doffe bom 14. bis intl. ben 30. 3mifchen bem Forft-Fistus, vertreten burch Dobemben b, 3. gefperrt, und muffen Reifenbe bie Ronigl, hochlobliche Regierung zu Dock-



September 1830 aber bie Canbesgreuge geschafften Bagabonben.

| Mugen                   | Stufe                   | Math.            | Rinn.        | · Bart:             | SKiht.          | Stainn:             | Befondere !                                                                           |
|-------------------------|-------------------------|------------------|--------------|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| blau "                  | gewbhul:                | genognit.        | tuno (1)     | brann-<br>grau mel. | podraci         | mittlet             | table Matter (E :W4  T. z. E. auf bev Beuf gravirt.                                   |
| blau <b>gran</b>        | elein beg               | tleinum 4        | Scenic       | bedist              | langia          | groß wid            |                                                                                       |
| grau. 📆                 | ge <b>nülfin</b>        | gewbhni:         | beigi.       | besge.              | seel *          | folani.<br>mittles. | The Krieda Chang                                                                      |
| blau                    | groß 🧀 !                | breif *          | gegrübt      | blond               | besgi.          | (chiant             | Narbe am finten Daumen.                                                               |
| beegt.                  | gewöhnt.                | gewbhrit.        | propor=      | fehlt               | bedgi.          | mittels<br>måßig.   | e graduation of the second                                                            |
| besgl.                  | breit' "                | beegl.           | hiệ.         | blond               | beegl.          | mittler.            |                                                                                       |
| esgi.                   | groß                    | mittel           | runb         | braun               | beegl.          | besgl.              |                                                                                       |
| bunkels.                | tlein                   | Hein.            | lang         | blond               | långlich        | flein               | ble kleinen Zinger beiber                                                             |
| blau<br>Slau            | gendhal.                | gewshul.         | runb         | beegl.              | oval            | lang.               | Hande find unformlich dick.                                                           |
| laugrau                 | furz                    | flein,<br>aufges | besgl.       | fehlt               | làngli <b>c</b> | mittler.            | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                               |
| gran 12                 | îpi <b>ğ</b>            | worfen<br>Elein  | beogle       | blond               | besgi.          | besgi.              | an ber rechten Bade eine gros<br>Be Narbe und am rechten<br>Daumen eine kleine Narbe. |
| pr <del>imen</del> (* ) | debgl.                  | cimas"           | fpi <b>t</b> | fehlt               | beegl.          | hager.              | Danmen eine rieme Raior.                                                              |
| graid" [A               | gerabe                  | groß<br>flein    | rund         | braun               | somal           | mittler.            | · .                                                                                   |
| bl <b>ånlig</b> je      | Turg <sup>3</sup> : (n) | mittel           | beegl.       | entftebt            | oval            | schlank.            |                                                                                       |
| brama :                 | breit.                  | lehi             | sval         | slond -             | desgl.          | beegl.              | an ber rechten Backe eine Barge,                                                      |
| blan ;                  | g <b>esthul.</b>        | Desgl.           | rund         | fehit               | runb            | mittler.            |                                                                                       |
|                         | <b>!</b>                |                  | ļ:           | 1                   | 1               | l                   |                                                                                       |

cam, und heri Gemeine zu Schulzendorf bei Branfee schwebt ein Berfahren der Ablbfung von ben Ebellen bes sogenamten Landars Dets, ber Adnigstäder Bushheide und der Schulzendorfer Kleinheide, welche die Gesteins Schulzendorfer kleinheide, welche die Gesteins Schulzendorfer privatio beweidet, und es ollen hiernangsbeite, und Abstindung der ges

bachten Rommune, von den genannten Revies ren übrig bleibenden Theile berfelben in Erbs pacht überlaffen werben.

Auf den Antrag der Gemeine Schulzendorf brings ich diese Satungsabsindung und Erbs phiete-Mitleihung hierdurch zur bffentlichen Rempies, und labe alle diesenigen undetanns

ten ummittelbaren Gerbatutos ober foult an bie Subftang ber gedachten Reviere auf irgend eine antere Beije Berechtigten, welche ein Intereffe gur. Cache baben mochten, bierunt por, fic beshalb bei mir, und fpateftene in bem auf

ben 22. Dobember b. 3. Dormittage 40 Uhr, in meinem Gefchaftegin mer allbier anberaumten Termine gu meiben unt ibre etwanigen Unipruche bescheinigt geltenb au machen, ftelle inbeg gleichzeitig bie gefetliche Benvarnung, baf bei Berabiaumung bes gebachten Termins ein Jeder die Sutungsablofung und Erbpachte-Berleihung, felbit fur ben Fall ber Berlegung, gegen fich gelten laffen muß, und mit teinen Emmenbungen bagegen gehort werben foll.

Oranienburg, ben 2. Offober 1830.

Im Auftrage ber Ronigl. Branbenburgichen Beneraltomniffion zu Berlin.

Ilging, Delonomie-Rommiffarius.

Bon ber Roniglichen General Rommiffion für de Ruemart Brandenburg bin ich mit der Ausführung folgender Separationen und Ablde fungen beauftragt worden:

L. ber Separation und Abfinbung ber Sie tungeberechtigten von den Waldrevieren der

Brandsbeide, bei melder

.a habe bem Rittergutebefiger herrn Benno Friedrich Rarl Brand von Lindau gebbe rige Mittergut Wiesenburg - Schmerwig,

b) bie bem Roniglich Cachfischen Rammerberrn herrn Kurt Friedrich Gottlob von Bagborf gehörigen Ritterguter Biefenburg = Wiefenburg und Sagelberg,

c) das bem Königlichen Landrath Herrn Heins rich Friedrich Lepin von Tichirichty ges horige Rittergut Biefenburg - Glien,

d) das dem Fraulein henriette: Friederite Bilhelmine von Trotta genannt Trepben, ber Frau Geheimerathin von Bunau, Schriette Auguste Ernestine geborne von Aratta genannt Erenben, und ber verwittweten Frau Stallmeifter von Gelbe -acter, Friedrite Louise Amalie geborne von Trotta genannt Arenden gehörige Rittergut Biefenburg - Mahleborf,

e) bas bem Koniglichen Generalmajor herrn Muguft Lutwig von Schierstabt gebbrige Lehnrittergut Gorgfe Iften Untbei mit Bornide,

f) bas dem Rittergutebenber Deren Triebri bon Schierftadt geborige Lebnertterg. Gorgte Ilten Untbeile,

g) bie Pfarre und Gemeine ju Biefendur

Gemeine gu Chlamau, mad an

Medewiß, m)

s Reppinden, n) =

Sagelberg, 0)

Seferigerhutten, P) = Reetgerhutten, 1 q)

epring, r)

Arenonek, s) Mebewigerhaften, 1)

u) Bipsborf,

v) : Mitchoue, W.) = = Dleuenhutten, Comenvit:

ger und Dableborfer Untbeile,

x) = Ctadtfoumune Gorgte, tonfurriren ;

11. ber Ablofung bee Matural-Fleifchgebente ber Gemeine Medewit an Die Pforre ju Rech und bas Rittergut Schmermig:

III. ber Ablofung bes Matural = Fleifch: gebente ber Gemeine Groß. Briefen an Die Pfart gu Berbig und bas Rittergut Edmerwiß;

IV. ber Ablofung ber Dienfte und ftationen ber gu bem Rittergute Schmerwig borigen Eigenthumer gu Schlamau und Gos Briefen;

V. ber Ablbfung bes Ratural-Rleifchgebent ber Gemeine Jeferig an bie Pfarre in Wiegert burg und bas Rittergut Biefenburg;

VI. ber Spezial-Separation gwijchen bem Rittergute Biefenburg und ber Pfarre und Ge

meine gu Bicfenburg;

VII. ber Spezial: Ceparation ber Telbman Reely und Sutunge-Abfindung bon berfelben, mifchen ben Rittergutern Schmerwis, Dable borf und ber Gemeine gu Reet; mit

VIII. ber Spezial-Separation der Fell mart Reppinden und Sutungs-Abfindaine nen berfelben, swifthen bem Rittergute Deableden

und ber Gemeine ju Reppinchen:

IX. ber Abfindung ber Sutungeberechtigten Schaferei Stollenberg bon ben Feldmarten Gib: beneborf, Bergermart, Mehleborf, Rottfiod, Preufinig, Rublowig, Schonefeld, Bildhagen

und ben Belgiger Rommunfleden;

A. bei Sutungs-Ablbfung ber hinter Freberbbort belegenen Belgiger Laubschaftswiesen, bei welcher als Wiefenbesigerin bie Schaferei Stbilleitferg, ber zur Salfte bes Frundsuch bie Fibeltommiß-Qualität antlebt, und gegenwärig bem ad I b genannten Koniglich Sachfischen Rammerherrn herrn bon Wagborf geborig, betheiligt ift.

Da ber Rittergutebefiger herr Benno Rifes brich Rarl Brand von Lindau, ber Roniglich Sachfiche Rammetherr herr Rurt Reiebrich Gottlob von Bagborf, und ber Konigliche Generalmajor herr August Ludwig von Schierftabt gegenwartig mit feiner lebusfabigen Descenbeng verseben ift, so werden die ermannten Andeinanberfetzungen, gemäß ber Borfdriften bes § 11 seq. ber Ausführungs-Orbnung vom 7. Juni 1821, bierburch von Rommissions wegen bekannt gemacht, und alle biejenigen, welche an biefen Auseinanberfetzungen als Lebnafolger, Abeitommiff-Amoarter, ober ans irgend einem andern Grunde ein Intereffe ju haben vernieinen, aufgeforbert, fich binnen 6 2Bochen, und fpateftene in bem auf

ben G. Dezember 1830, Bormittags 9 Uhr, in dem Geschäftszimmer bes unterschriedenen Kommissarit alldier anstes henden Ternin zu melden, und unter Borlegung und nach erfolgter Einsicht der Akten über die in fämmtlichen Auseinandersetzingen bereits festgestellten Grundsätze, über die anderweitig festgestellten Bergleiche, und ob sie der Borslegung der Plane, oder sernerhin zur Sache zugezogen sein wollen, sich zu erklären. Die Richterscheinenden mussen sammtliche Auseinandersetzungen gegen sich gelten lassen, und wers den spaterhin mit keinen Einwendungen dages gen weiter gebort werden.

Belgig, ben 14. Ofwber 1830.

Rart, Königl. Defonomies Kominiffarius. Die bei Alts Ranft, mildhen Freienwalb

Die bei Alt-Ranft, mischen Freienwalbe und Wriegen nahe an ber Ober belegene, schon im vorigen Jahre subhaffirt gewesene, burch die Extrabiatier zum 31sten, 41sten und 52sten Etude bes Ammartischen Amtsblattes ausges botene, auf 2391 Thir, gewürdigte Bockmindmuble mit dazu gehörigen Gebauden ind 24 Morgen Bruchlandereien, soll, da der bieberige Meistbietende sein Gebot zu erfällen nicht im Stande gewesen ist, auf Antrag der Gläubiger in den auf ben 18. August, 18. Oftober und 18. Dezember 8. 3. sedesmal Bornnittags um 10 Uhr, angesehten Terminen, von denen die beiden ersten hier in unserm Gerichtelokole, der lette peremtorische aber in der zu verkaufenden Mühle selbst abgehalten werden sollen, anderweit diffentlich an den Meistbietenden verfaust werden, popu Kauflustige hierdund eingeladen werden. Freienwalde, ben 8. Juni 1830. Gräftich v. Hackesche Gerichte diese Mitskie Manste.

Die Grunbftude bes bier verftorbenen Ctell= machers und Branntveinbremere. Caspari, als:

1) bas hier im 1sten Begirk Nr. 55 belegene Wohnhaus, worin sich eine gut eingerich= tete Brennerei befindet,

2) bas eben bafelbft Nr. 56 belegene Wohnhaus, 3) ble vor bem Wittenberger Thore, Nr. 183 a

im Aten Bezirk belegene Scheune, sollen wegen Thellung an ben Melkbletenben verkauft werben. Die Termine bazu find auf ben 11. Dezember b. J. und

ben 11. Februar 1831, in unferm Jimmer, jedesmal Bormittags 11 Uhr, angesetzt, und Kauflustige dazu bierdurch geladen. Perleberg, ben 11. Ottober 1830.

Ronigl. Stadtgericht.

Das zur Konturemaffe bes Alfügers Cade par gehbrige Burgerhaus, nebst Zubehör, Vol. II. Nr. 144 bes hyppothetenbuches, welches zur Gastwirthschaft, Aderwirthschaft und Brause rei geeignet, und zu 3252 Ihr. 21 Sgr. 114 Pf. tarirt, bisher Gasthof zur weißen Taube genannt worben iff, foll in den auf

ben 23. Dezember 1830, ben 23. Februar 1831 und ben 21. April 1831,

jedesmal Bormittage 10 Ubr, in unferm tor tale angeseiten Terminen, bavon ber lette persemtorich ift, an ben Meiftbietenben bffentlich verkauft werben. Aprily, ben 16. Detober 1830. Kbnigl. Preuf. Stabtgericht.

Bur Berzeitpachtung bes bicfigen Rathetellere und ber Rathemange = Gefalle auf feche binteremanber folgenbe Jahre, bom

1. geli 1831 bis babin 1637, bei wir einen Termin auf wir einen Termin auf

ben 27. Rovember b. 3., Bormittags um 10 Uhr, auf biefigem Rathe baufe angefest, welches wir hierburch mit bent Bemerten gur bffentlichen Renntpiß beingen, dag bie Bedingungen taglich Bormittage in unferer Registratur eingeschen werben tonnen, auch im Termine felbst bekannt gemacht wer-Den. Neu : Ruppin, ben 18: DHober 1830. Der Magistrat.

Die erledigte Ruster- und Schulleherr-Stelle in bem hiefigen Rammereiborfe Soppegarten, beren Gintommen, außer freien Wohnung und Holz, 91 Abir. 16 Egr. & Pf. jahrlich betragt, foll fofort mieder befett werden. Bir forbern bemnach qualifizirte Schulmanner, wels de jur Unnahme biefes Umtes geneigt find, bierburch auf, sich entweber perfonlich ober in portofreien Briefen an und ju menben, unb ihre Zeugnisse über ihre Qualifikation und sitte liches Betragen beigufügen.

Duncheberg, ben 4. November 1830. Der Magistrat.

3d beabsichtige, mein hierfelbst in ber 3hterbogfer Borftabt unter ber Dr. 402 belege= nes haus, worin brei Stuben und ein Bad's ofen find, und bie Baderei bieher mit gutem Erfolg betrieben ift, mit Stallung und babei befindlichem hausgarten, eingetretener Privats verhaltniffe halber, aus freier Sand bald zu verkaufen, und fordere deshalb Rauflustige auf, fich balb bei mir zu melben. Der Raufvertrag fann bei annehmlichem Gebot fogleich abgeschlossen werden.

Luckenwalde, ben 2. November 1830. Badermeister Leberecht Schulze.

Da nach schriftlich und munblich mir gus gegangenen Madrichten, meine Driginal-hande fcbriften einen nublichen 3med erreicht haben, ce jeboch mehreren Schulen an ben nothigen Konde gum Untauf berfelben fehlen foll, fo habe ich, in ber Borausfegung, daß burch bie gutige Mitwirfung ber herren Schulvorfteber bas Werkchen gum allgemeinen Gebrauch tom= men wird, mid entschloffen, feenerhin mit bem Druckertohn vorlieb zu nehmen, und bas Ep-

einglan für 2 Sgf. ju liefern, wobei jeboch mitt mit, ibaß die Borschriften wegfallen. Auf biese Weise wird auch armen Kindern Ge legenheit gegeben, fich bie hanbschriften anzw Achaffer, Angenehm whrbe es mir seinz, noch in biefem Monate einen ungefahren Ueberschler bon ben erforderlichen Eremplaren machen ; tonnen, und erfuche ich bie geehrten Schulm flande, falls fie far bie Schuljugend einen I kauf beatsichtigen, mich recht bald in ponte freien Briefen bon bem Bebarf gefalligft ju unterrichten. Potsbam, ben 3. November 1830. U. Heymen am Kanal Da 46.

Bei G. Bethge, Spittelbrude Rr. 1m 3 in Berlin, ift erschienen und in allen Duk handlungen (Potsbam bei Horpath) ju ke fommen:

Carus, Preußische Baterlanbetunbe. Abrif ber Landerbeschreibung und Geschichte bet Preußischen Staats. Ein Lehrbuch für inlanbische Schulen und jeben wißbegierigen Preu-

Ben. 121 Sgr.

Jeber, der sich Preuße nennt, wiede chiefe übel nehmen, wenn man ihn nicht auch einen guten Preußen nennen wollte, bas beißt, eis nen folchen, ber ftolz auf fein Baterland ift. Nun fonnte es aber leicht tommen, daß ihr jemand auf die Probe stellte und fragte, worar er benn eigentlich flotz sei? Da wurde ma sich boch ein wenig schämen, wenn man k Antwort schuldig bleiben mußte, und nicht vid mehr dem Unberufenen mit einigen Schlagmin Beweisen dienen konnte. Daran hat nuremt unserer Mitburger gebacht, und in obigem Bat chen Alt und Jung, wes Stanbes und Min ben es auch fei, mit einem Worte, uns Alle furz und gut unterrichtet, warum wir unsa Preugenland lieben und ehren follen. Mus bem Dunkel ber Porzeit führt er und in die helle leuchtenbe Gegenwart, durchweindert. mit und alle Provingen, und lebrt und überall, mo und wie burch bie Beiebeit und Tapferfeit unfert Furften, burch bie Treue und ben Muth unfe rer Landeleute ber Grund gelegt morben gu al bem herrlichen, Bortrefflichen und Groffen worauf mir mit Recht ftoly fein burfen. 2Bd cher Preufe michte nicht einen folchen Lebn baben! —

# ne C

# Stud 47.

#### Den 19: Movember 1830.

Allgemeine Gefenfammlung.

Das diedjährige 19te Stud der allgemeinen Gesetssammlung enthält: Dr. 1269. Das Regulativ über die Organisation eines Kuratoris zur Verwaltung ber Angelegenheiten bes Charitees Krankenhauses in Berlin, und über bessen

Wirksamkeit jur Berbefferung bes Trankenhausweseus in der Monarchie. Wom

# Verondnungen und Bekonnemachungen für den Regierungsbezirk Potsdam und für die Saabe Berlin.

Potsbam, ben 8. November 1830. Im Beifolg ber in ben Amieblattern vom Jahre 1823 Seite 36 unterm 22. Januar 1823, 12. Juli 1825, . 173 1825 5. Februar 1827, 38 1827 23. Juli 1827, 137 27. August 1828, und 1828 . 191 29. Ruli 1829 181 1829

Nr. 163.
Eingeldste
Staates
schuld = Bers
schuld = C. 40.
Rovember.

gegebenen Rachrichten im Betreff ber, von ber Königl. Haupeverwaltung ber Staatss schulder für ben Amorusationssonds eingelbseten Staatsschuld, Verschreibungen, wird bietmit un Kenntulf gebracht, daß nach den darüber besonders in Druck erschies itenen offentlichen Bekanntmathungen, im Laufe des Jahres 1829 an Staatsschulds Verschriftbungen eingelichte, und am 14. August b. 3. bei dem Konigl. Kammers gericht niedergelegt worden find;

Digationen, im Gesammibetrage billigationen, im Gesammibetrage

inkl. 12000 Ehlr. Dukaten und 13200 Thir. Friedrichsd'or, b) 73 Stud Demainen Pfandhriefe a 1900 Thr. im Betrage von 73000 Thr., かるる

c) 15001 Stud Staatsfanthigeine, im Gesammibenege vom 1841000 Thie., d) 313 Stud Rurmartifche Dbligationen, im Ge inkl. 2920 Thir. Friedriched'or. e) 73 Eruch Renniartifche Buterimefcheine, im 30 30 Betrage von .. 34375 TOL f) 953 Crud Provingial . Craciefchulb . Berfchreis. bungen, im Befammtbetrage von. ..... 470306 Thir. 8 Gge. infl. 3,7305 Thr. in Friedriched'er und 315400 Thir. 5 Sat. 3 Of in Konvenc Housell, g) an Englischen Obligationen aus der Anleihe bei M. M, von Rothschild vom 31. März 1818: 641 Smid, jusammen über ...... 100650 Liv. Sierling, 'h) an Aransfurter Partial-Obligationen aus ber Unleife bei DR. A. von Rorbichito: 712 Snick, quiammen über ..... ..... \$60000 Floria. Ronigl. Regierung. Raffen Berwaltung.

Mr. 164.
Fortdaus
ernde Gils
tigkeit der
Erhebungss
rolle vom
30. Oktober
1827 für
das Jaht
1831.
IV. 407.
November.

Auf ben Antrag bes Staats Ministerlums vom 46, b. M. bestimme Ich, bas bie unterm 30. Oktober 1627 bekannt gemachte Erhebungsvolle ber Eingangs, Ausgangs, und Durchgangsabgaben für das Jahr 1831 unter folgenden Modifikartionen jur Unwendung kommen foll. Nach Meinen schon ercheilsen Bestimmungen folls

1) von allen Robeisen. Arten ohne Unterschled, einschließlich des alten Brucheisens, der Elsenfelle und des hammerschlags, welche, nach der zweiten Abtheilung Rr. 6 lit. a und b und nach der dazu gehörigen Aumerkung, beim Ausgange theils mit 15 Squ. und 7½ Sqr. vom gentner besteuert, wells frei sind, üf sowohl in den oftlichen als westlichen Provinzen überall beim Ausgange dut Abgabe von Sieden Silbergroschen Sechs Pfennigen für den Zentner zwentrichten.

2) Bon Stabelfen und Robstahl, Abtheilung 2 Ar. 6 lit. c, von ber ruffischen Grenze bis jur Weichselmundung, einschließlich, fermarts eingehend, ist nur die allgemeine Eingangsabgabe zu entrichten.

3) Bon Wein und Most ist beim Eingange in die westlichen Provinzen der Stenersas von Ucht Thalern für den Zentner, welcher in den bstlichen Provinzen gilt, zu erlegen, dagegen von Wein, der aus den westlichen in die ost lichen Provinzen versender wird, die Steuer, in Folge der Bestimmung des Gesetzt vom 26. Mai 1818 & 21, ganzlich aufgehoben. Es treten die Sase der Erhebungsrolle Ubrheitung 2 Mr. 25 lit. f Mr. 2 und 3 daser außer Kraft.

4) Das in der vierten Abtheilung Mr. 3 angeordnete Waage, und Krahngeld von Bier Silbergroschen fur den Zentner, von den auf der Sibe über Wittemberge eingehenden, auf der Savel fur das Inland verschifften Waaren, ift anfgehoben.

Digitized by Google

5) Bu 6 2 lieuce ver Migunelnen Gefimmungen (Funfre Abrheilung ber Beber rolle vom 30. Oktober 1827) soll in ben Follen, wo eine von ber gewohnlichen abweichenbe Berpadungsari einhehender Waaren und eine erhebliche Entafernung von ben in ber Jeberolle angenommenen Tharafagen bemetkbar wird, nicht nur ben Steuerpflichtigen, sondern auch ber Steuerverwaltung das Recht zustehen, die Rettoverwiegung und bemgemaße Entrichtung der Steuer eintresten zu laffen.

6) Zum f 8 der Allgemeinen Besteminingen foll in ben Fallen, wo bie Entriche tung eines bestimmten Theils der Abgaben in Gold vorgeschrieben ist, dem Zahlungspflichtigen die Wahl bleiben, diesen Antheil entweder in den obenges dachten Mungforten, in Preußischen Goldmungen und ir Dutaten, oder in Silber Rourant mit einem Aufgelde von J Thalern auf jede Junf Thaler

Bold gu entrichten.

Der Finang, Minister hat hiernach bas Erforberliche auszuführen. Berling ben 30. Oktober 1830.

Griebrich Bilbelm.

In bas Staats Minifterium.

Potsbain, ben 13. Rovember 1830.

Borftebende Allerhachfte Kabinetsorbre vom 30. v. M. wird hierdurch gemäß bes Finang Ministerial Erlaffes vom 7. d. M. gur allgemeinen Kenneniß gebracht, mit bem Bemerken, daß vom 1. Januar 8. 3 an überall danach zu verfahren ift. Konigl. Regierung.

Abeheilung fue bie Berwaltung ber inbireften Steuern.

Potsbam, ben 9. November 1830. Die Durchschnittepreise von bem im Monat Otrober D. J. auf Dem Martte Dr. 165. 30 Berlin vertauften Getreibe, Rauchfutter ic. haben betragen: Berliner ! 1) fur ben Scheffel Weißen ..... 2 Thaler 24 Gar. Getreibe: u. Buntant. 1 2) fur ben Scheffel Roggen ..... 1 Thaler 23 Sgr. preise pro 3) für ben Scheffel große Berfte . . 1 Thaler 7 Gar. 9 Df. Off. 1830, 4) für ben Scheffel fleine Berfte ... 1 Thaler 4 Gar. 483. 5) fur ben Scheffel Safer .... Thaler 29 Sgr. Mobember, 6) für ben Scheffel Erbfen ..... 1 Thaler 23 Ggr. 11 Df., 7) für bas Schock Strot ..... 7 Thaler 29 Gar. 8) für ben Bentner Beu ..... 1 Thaler 3 Ggr. Die Tonne Beigbier foftete ..... 4 Thaler - Ggr. - Pf., Die Tonne Braunbier foftete ..... 4 Thaler - Sgr. - Df., bas Quart boppelter Kornbrannewein toftete . . . 5 Gar. - Df., bas Quart einfacher Rornbranntwein toffete . . . 2 Ggr. 9 Pf. Ronigl. Regierung. Abtheilung bes Junern. ಾç

Digitized by Google

Befordnungen und Befondtmachungen, welche ben

Dr. 166. Ser Durffchnitts Markemeise bes Seinelbes, Rauchfutgers und ber nothwendigften

| 1       | Mamen           | off<br>off | T    | Der (  | Sch<br>eitze |                 | - Le | 0    | 4 - 7 | -              | d)i     |              |     | 1   |       | _200- | od)<br>rfte | effel              |     |     | Der   | 44 | ф    |                    | Section 2 | 30  | Der<br>niner<br>hen |
|---------|-----------------|------------|------|--------|--------------|-----------------|------|------|-------|----------------|---------|--------------|-----|-----|-------|-------|-------------|--------------------|-----|-----|-------|----|------|--------------------|-----------|-----|---------------------|
| Nummer. | et à b t        | 4.         | bb   | d)fter | 1            | edrigier<br>ger | 3=   | 58   | diff. |                | ni<br>i | ebri<br>fler | g=  | 68  | d) fl | 10    | :0          | ebri<br>fter<br>6, | g=  | bi  | ch fi | er |      | ebri<br>fler<br>s. | g=        | 100 | offer /             |
| 35 m    | J. 450          |            | etl. | fgr.p  | rtl          | .fgr.           | vf   | rtI. | íge   | .vf            | rtI.    | fgt          | .pf | rtl | . fgt | .pf   | rtI         | fgr                | .vř | rtl | fgr   | pf | rfl. | fgr                | pf        | rtī | fgra                |
| 1       | Branbenburg     |            | 2    | 27     | 5 2          | 22              | 6    | 1    | 26    | 3              | ч       | 21           | 1   | . 1 | 6     | 3     | 1           | 4                  | 4   | 1   | įψ.   | -7 | -    | 28                 | 10        | 34) | 20 -                |
| 2       | Savelberg       |            | 2    | 25 -   | - 2          | 15              | -    | 1    | 23    | 9              | 1       | 17           | 6   | 1   | 5     | 1     | 1           | 2                  | 6   | 14  | 27    | 6  | 벌    | 21                 | 3         | 2   | -                   |
| 3       | Juterbogt       |            | 3    | - -    | - 2          | 25              | -    | 1    | 15    | -              | 1       | 15           | -   | 1   | -     | -     | -           | 27                 | 6   | -   | 27    | 6  | 씐    | 22                 | 6         | 2   | 22 6                |
| 1       | Ludenwalde      |            | 13   | 5 -    | - 2          | 20              | -    | 1    | 16    | $\overline{z}$ | 1       | 12           | 6   | 1   | -     | -     | -           | 27                 | 6   | -   | 27    | 6  | -    | 25                 | 2         |     |                     |
| 5       | Potsbam         |            | 3    | 3      | 5 3          | 2               | -    | 1    | 22    | 6              | 1       | 18           | 4   | 1   | 8     | -     | 12          | 3                  | 4   | 1   | 1     | 3  | 50   | 27                 | 7         | 1   | _ _                 |
| 6       | Prenglom        |            | 2    | 15 -   | - 1          | 15              | -    | 1    | 20    | ÷              | 1       | 12           | -   | 1   | -     | -     | -           | 27                 | 6   | -   | 28    | 9  | -    | 20                 | 4         | -/  | -/-/                |
| 7       | Rathenow        |            | 3    | 71     | 6 3          | -               | -    | 1    | 25    | ب              | 1       | 17           | 6   | 1   | 6     | 3     | 1           | 5                  | _   | -   | 25    |    | -    | 22                 | 6         | -   |                     |
| 8       | Men = Ruppin .  |            | 3    | 23 -   | - 3          | 13              | _    | 1    | 28    | -              | 1       | 11           | -   | 1   | 4     | -     | -           | 26                 | _   | -   | 28    | ×  | 40   | 20                 |           | 10  | 23/-                |
| 9       | Schwedt         |            | 3    | 10 -   | - 2          | 15              | _    | 1    | 25    | -              | 1       | 16           | 3   | 1   | 1     | 3     | _           | 27                 | 6   | -   | 23    | 9  | -    | 20                 | 10        | 2   | 2                   |
| 10      | Spandau         |            | 3    |        | - 2          | 20              | _    | 1    | 25    | _              | 1       | 22           | 6   | 1   | 3     | 9     | 1           | -                  | _   | 1   | 2     | 6  | -    | 25                 | -         | _   |                     |
| 11      | Strausberg      |            | 3    | 5 -    | - 3          | 5               | _    | 1    | 27    | 6              | 1       | 20           | -   | 1   | 2     | 6     | -           | 28                 | 9   | _   | 27    | 6  | -    | 25                 | -1        |     | 25_                 |
| 12      | Templin         |            | 3    |        | 3            | _               | _    | 1    | 20    | -              | 1       | 20           | _   | 1   | _     | -     | 1           | _'                 | _   | -   | 22    | 6  |      | 22                 | 6         | -   | 15                  |
| 13      | Treuenbrieben . |            | 3    |        | - 3          | -               | _    | 1    | 16    | 2              | 1       | 15           | 3   | _   | 27    | 6     | _           | 27                 | 6   | _   | 24    | 5  | 1    | 24                 | 2         | -   | 0                   |
| 14      |                 |            | 3    | 4      | 2 2          | 22              | 6    | 1    | 20    | 8              | 1       | 15           | 7   | 1   | 3     | 9     | 4           | _                  | 10  | _   | 24    | 9  | 3    | 23                 | 3         | 50  | 19 2                |
| 15      | Brieben an ber  | Ober       | -    | - -    | 1-           | -               | -    | 1    | 17    | 6              | 1       | 14           | 6   | -   | 29    | 6     | -           | 26                 | 6   | -   | 22    | 6  |      | 20                 | 6         | -   | -/-/                |

Mr. 167. Nachmärts te pun Res monte suns tauf.

I. 501. Revember. Da jur Kompfetitrung ber biesjährigen Nemontfrung ber Armee noch eine Unzahl vollichriger Pferde nothwendig wird, fo sollen zu beren Beschaffung, auf Berfügung bes hohen Krieges Mufferiums, die unten naber benannten Orte zur Abhaltung von Nachmarkten burch eine Militairkommiffion benugt werden.

Die Bedingungen bei biefem Rauf, Sinsichts ber Remontefabigfeit, find bembabei intereffirenden Publikum jur Genüge bekannt, um deren nochmals Erwähnung zu thun; es sollen aber keine Pferbe unter bem Alter von Efer Jahren, wohl aber b. und biahrige, wenn sonft sie ben bekannten Unforderungen entsprechen, gablauft werben, wonach die herren Berkaufer sich zu richten haben.

Den 27. November in Fehrbellin, ben 30. November in Wieffoct,

#### Rogistungsbezier Piebait aus fiblieflich betuffen

Mach we Thu M'g. Garnifon i Stabten bes Potchamichen Reglerungebegirts. Dfroffer 1830:

| Ber                                       | Der Das Schod Stroh |    | Strob Der Scheffet |      |     |                  |      | 17 | Das Quart    |    |     |             |    |         |                     |             | Rinbfleifd. | Die Mege<br>Graupen |              |              |     | The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s |             |    |                 |        | Butter,               |    |                 |               |    |        |                     |   |
|-------------------------------------------|---------------------|----|--------------------|------|-----|------------------|------|----|--------------|----|-----|-------------|----|---------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|--------------|--------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|-----------------|--------|-----------------------|----|-----------------|---------------|----|--------|---------------------|---|
| niebrig=<br>fier<br>Preis.<br>rtl. fgr.pf |                     |    | chft<br>D<br>far   | r    | E   | fer<br>fer<br>g. | 1000 |    | rbfe<br>.fgr | in | 127 | Erb<br>ffel |    | as) Das | E Pfb. Roggenbrobt, | 3 Secumbier | pf.         | E Stolehier         | The state of | 2 Brantimein | 94. | Das                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | & Pfund Rim | 11 | ch=<br>er<br>Dr | fi fat | ie=<br>ig<br>er<br>i. |    | d)=<br>er<br>Pr | fi fat        | 5. | ígi    | . Das Plund Butter, |   |
| -                                         | 20                  |    | 5                  | E(I) | 4   | 5                |      |    | 4            | 4  | -   |             | 13 | 6       | 1                   | 3           | 1           | 11                  | 1            | 1            | 5   | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3           | 3  | 18              | =      | 8                     | 1  | 8               | -             | 5  | -      | 7                   | - |
| _                                         | _                   |    | 0                  | -    | -   | -                | _    | _  | 1            | 23 | 9   | ш           | 12 | 6       | 116                 | 11          | 1           | -                   | 1            | 4            | 4   | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2           | 6  | -               | -      | -                     | -  | 6               | -             | 6  | -      | 7                   | 6 |
| _                                         | 22                  | 6  | 7                  | +    | -   | 5                | -    | -  | 1            | 25 | -   | -           | 16 | -       | -                   | -           | -           | -                   | -            | ž.           | -   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2           | 3  | -               | -      | -                     | =  | 3               | 9             | 3  | 9      | 7                   | 6 |
| _                                         | _                   | _  | _                  | -    | -   | -                | -    | -  | 1            | 24 | -   | -           | 13 | 9       | -                   | -           | $\pm$       | -                   | -            | -            | -   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -           | -  | -               | -      | -                     | -  | -               | -             | -  | -      | 9                   | - |
| -                                         | 25                  | -  | 6                  | _    | -   | 5                | 15   | -  | 2            | 20 | +   | -           | 16 | -       | 1                   | 6           | İ           | -                   | 1            | 6            | 5   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3           | 6  | 16              | -      | 10                    | 7  | 8               | -             | 6  | -      | 9                   | - |
| -1                                        | -                   | -  | -                  | -    | -   | -                | -    | -  | 1            | 12 | 4   | -           | 9  | 6       | 1                   | =           | 1           | Ù                   | 1            | 8            | 5   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3           | 1  | 30              | -      | 7                     | -  | 8               | -             | 4  | -      | -                   | - |
| -                                         | -                   | -  | -                  | -    | -   | -                | -    | -  | 1            | 25 | -   | -           | -  | -       | -                   | -           | -           | -                   | =            | -            | -   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -           | -  | -               | -      | -                     | -  | -               | -             | -  | -      | 7                   | 6 |
| -!                                        | 21                  | -  | 6                  | -    | -   | 5                | 25   | -  | 1            | 21 | 6   | -           | 12 | 6       | 1                   | 2           | -           | -                   | -            | -            | -   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3           | =  | 14              | =      | 10                    | -  | 6               | -             | 5  | -      | 7                   | 6 |
| -1                                        | -                   | -  | -                  | -    | -   | -                | -    | -  | 1            | 15 | -   | -           | 11 | -       | 1                   | 3           | 1           | 6                   | 1            | 9            | 5   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3           | -  | 20              | -      | 12                    | -  | 8               | -             | 6  | -      | 7                   | - |
| -                                         | -                   | -  | 7                  | 5    | -   | 7                | 5    | -  | 1            | 23 | 100 | -           | 20 | 7       | 1                   | 4           | 1           | -                   | 1            | 5            | 5   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3           | 6  | 20              | -      | 12                    | -  | 8               | -             | 4  |        | 8                   | - |
| -                                         | 22                  | 6  | 6                  | -    | -   | 6                | -    | -  | 1            | 22 | 6   | -           | 15 | -       | -                   |             | -           | -                   | 7            | THE          | Ē   | Ē                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | T           | Ü  | 1               | 77     | -                     |    | -               | -             | -  | -      | -                   | - |
| _                                         | 15                  |    | 5                  | -    | -   | 5                | -    | -  | 1            | 20 | +   | -           | 10 | -       | -                   | 57          | -           | 37                  | 111          | m            | -   | F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             | -  | 12              | 忧      | 8                     | -  | 7               | T             | 6  | 6      | 7                   | - |
| -                                         | -                   | -  | 4                  | 15   | -   | 4                | 15   | -  | -            | T  | -   | +           | 7  | -       | -                   | +           | -           | T                   | -            |              | 2.5 | +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             | 7  | -               | Ġ.     | -                     | =  | =               | -             | -  | -      | -                   | - |
| -                                         | 16                  | 11 | 6                  | -    | -   | 5                | 21   | 1  | 1            | 15 | 5   |             | 10 | 10      | 1                   | 1           | 2           | H                   | Ť            |              | 4   | Ÿ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3           | Ħ. | 10              | -      | 6                     | 76 | 7               | $\mathcal{T}$ | 5  | -      | 6                   | 9 |
| -                                         | -                   | +  | -                  | ati  | 777 | H                | V3   | 10 | 14           | 15 | 101 | के          | 12 | T       | 1                   | 2           | 1           | -                   | 1            | 6            | 2   | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3           | -  | 12              | -      | 10                    | -  | 11              | -             | 5  | $\tau$ | 1                   | - |

ben 2. Dezember in Perleberg,

ben 4. Dezember in Lengen,

ben 6. Dezember in Geehaufen in ber Mit. Mart,

ben 8. Dezember in Stenbal.

Unflam, ben 7. Movember 1830.

Der Mojor und Prafes ber Remonteantauf. Rommiffion in ben Matten ic.

Potsbam, ben 12. November 1830. Borflehende Bekanntmachung wird hierdurch zur Kenntnis des Publikums ger brache. Königl. Megierung. Abtheilung des Innern. Verordnungen und Bekenntmachungen bes Ronigs. Rammlerguidbes.

Re. 31. Sammeliche Untergerichte im Departement bes Cammengeniche merben iber

General Zivil = 20. Projesta = Veneu.

ble General. Bivil. und Refminal. Prozefitabellen unfehlbar mit bem Ablaufe biefes Monato, fpateftens aber bis jum 8. Dezember b. 3. mittelft befonberer Berichte anbero einzusenben,

wobel bie Berordnungen vom 26. Ofcober 1826, Stud 45 Pag. 275, und bom 13. Dezember 1827, Stud 51 Pag. 238, ber Umteblatter genau ju beachten feret. Berlin, ben 3. November 1830. Ronigl. Preuß. Kammergeicht.

Bekanntmachungen des Ronigl. Ober Bergamts für die Brandenburg Preußischen Provingen.

Me 1. Es wird hiermit zur öffentlichen Kenntuff gebracht, daß der Sich ber Ronig. Abintorf. Uchen Ahintorf. Inspektion seit dem 15. Oktober d. J. von Linum nach Febrefellig Inspektion. verlegt worden ist. Berlin, den 7. November 1830.

Rouigi. Dber Bergamt fur bie Branbenburg Dreußtiden Previngen.

#### Vermischte Radrichten

Um verschiedene Bauten und Meparaturen an den Bauwerken des Sinowkanals und der Savel in den ersten Monaten des kommenden Jahres ausführen zu körten, wird die Passage durch den Finowkanal vorläufig dis jum 1. April 1. 3. ges sperte sein, welches dem schiffahrtreibenden Publikum zur Nachricht und mit dem Bemerken bekannt gemacht wied, daß, wenn undorherzeischene Umstande die Renadlagerung der Schiffahrtssperre durch den gedachten Kanal nortwendig machen schieden, das Erforderliche bieserhalb zu seiner Zeit undswigtlich zur alffentlichen Kennt niß gebracht werden wied. Potsbam, den 10. November 1830:

Ronigl. Regierung. Abeffeiting bes Juneun.

hierbei ein Extrablatt, imgleichen bie dronologische Ueberficht ber im 3ten Quartal' 1830 im Amteblatte erschienenen Berordnungen und Bekanntmuchungen.

I Just 1977

## 47sten Stud des Amtsblatts der Koniglichen Regierung zu Potspam

Bimund ber Stadti Borlin. ...

Da ber am 9. Juni b. J. abgehaltene Termin zum meistbietenben Berkause bes Konigl. Schneidemahlen-Stadlissements bei Skliftin ers folglos gewesen ist, so beabsichtigen mir, bas genannte Elablissement aus freier hand zu verstausen. Wir fordern baber Kausliedhaber auf, ihre Gebote bei dem Wegebaumeister Kersten in Kuftrin, bei welchem die Plane, Taxen und Bedingungen ausgelegt sind, abzugeben, und soll mit dem Bestibietenden, sofern das Gebot nur einigermaßen angemessen ist, sofort der Kontrakt abgeschlossen werden.

Bir machen hierbei wiederholt auf bie für ben holzablatz febr gunstige Lage des Etabliss sements, auf bessen beiden Mühlen jährlich 2000 bis 3000 Blode, und bei gehörigem Bestriche noch mehr abgeschniften werden können, aufmerksam, und fordern die resp. Kaufliebhas ber auf, ihre Gebote baldigk, und längstenst bis zum Schlusse beies Jahres bei dem Wesgebaumeister Kersten abzugeben. Das Etablissement kann zu jeder Zeit besichtigt werden, und haben sich Kausliebhaber deshalb an den auf dem Etablissement wohnenden Mühlens Inspektor Genff zu wenden.

Frankfurt a. b. D., ben 4. Oktober 1830. Königl. Regierung.

Abtheilung für die Berwaltung ber biretten Steuern, Domainen und Forsten.

Die bohern Orts beschloffene Auflbsung bes biefigen Konigl. Haupt - Eisenmagazine in Ausführung zu bringen, sollen von ben Natus ralbeständen bleses Instituts nachstehend ges nannte Waaren in Reinen Quantitäten bffents lich an ben Meistbietenben gegen baare Bezahs lung in ben folgenden Terminen verlauft wers ben, und zwar:

am 18., 19. und 20. Rovember, b. J., 9 Stud Ramine, 4 Stud Buffen, 2 Stud Schiffetambufen, 1 Gartenwalze, 35 Stud verschiebene kleine und große Waggebalten,

mofunter auch 20 Stud' große Kastmaages ballen, 32 Stud Sparheerbe, 40 bis 30 Bentner verschiebene Sorten inlambischen und ausläubischen Stahle, 100 bis 150 Zentner gewalzte Sturzbleche u. s. w.

Demnachst sollen auch am 22., 23. und 24. November b. J. sammtliche zur Magazins Berwaltung gehbrigen Inventarienstücke, Gerathe u. s. w. in gleicher Urt öffentlich an ben Meistbietenben verkauft werben, und zwar:

Magebalken nebst Retten und Schgalen, Gelbgewichte, Repositorien, Tische, Stuble, Schemmel, Laue, Handwagen, die Gesessammlung von 1810 an, Amteblatter, 1 zinsnernes Quartgemäß u. s. w.

Die Auftionstermine werden im Lokale bes biefigen Konigl. Haupt-Sifenmagazins, an ber Granftroßen-Brude, Bormittags von 9 bis 12 Uhr, Nachmittags von 2 bis 4 Uhr, absgehalten, und es konnen bie Waaren taglich eine Stunde vor der Auftion besehen werden.

Berlin, den 26. Oktober 1830. Kbnigl. Ober=Bergamt für die Brandenburgs Preußischen Provinzen.

Alle biejenigen, welche aus irgend einem Grunde noch Forberungen für Lieferungen und Leiftungen beim Bau ber Rolonie Alexandromota bei Potebam an die Ronigliche Raffe gu haben vermeinen, werben biermit aufgeforbert, bie bieds fälligen Roftenrechnungen fchleunigft und fpates ftens innerhalb 4 Wochen, von heute ab, ges borig belegt, bei bem Unterzeichneten pofffret einzureichen, und nach befundener Richtigfeit ihrer Forberungen, Bahlung zu gewarfigen. Deb= gleichen werben alle biejenigen, welche Borichuffe und Abichlagegahlungen aus bem betreffenben Baufonde empfangen haben, aufgeforbert, folche in einer gleichen Frift gegen ben Unterzeichnes ten zu verrechnen, fowie auch alle biejenigen, welche fich noch im Befige von Papieren bes finben, bie auf ben Bau jener Rolonie Bezug haben, folde innerhalb biefer Beit bem Unter-

Berlin, ben 2. Dovember 1830. bon Bieberftein,

Dherftlieutenant und Pionierinfpefteut,

Anbaber Anfrichtiget wer der Bes Der nachstehend fignalifiete Cicliffbauer Rael Rriebrich Wilhelm Licht, zin'für bie bffentlis de Sicherheit bichft gefährlichen Menfth, bat Gelegenheit gefunden, in ber Racht jum 18. v. Dr. aus bem biefigen Armenhaus:Lagareth, wo er Krantheitshalber aufgenommen war, zu entweichen. Inbem bies hiermit gur öffenflichen Renntniß gebracht wieb, merben die Roniglichen Bobliblichen Polizeibehorden bienstergebenft er= ficht, auf ben 2c. Licht ein wachsames Auge zu baben, ibn im Betretungefalle anbalten, und anber gurudführen zu laffen.

Potsbam, ben 3. November 1830. Ronigl. Polizeibirektor hiefiger Refibenz. Flesche.

Signalement bes Licht.

Bor= und Junamen: Karl Friedrich Wils heim Licht, Stand: Schiffbauer, Geburtsort: Spandau, Aufenthalteort: Botsdam, Religion: evangelisch, Alter: 34 Jahr, Große: 5 Rug 2 3oll, Haare: schwarzbraun, Stirn: oval, Augenbraunen: braun, Augen: grau, Rafe: klein, Mund: gewöhnlich, Zahne: gut, Bart: ichwarz, Kinn: rund, Gesicht: langlich, Ges fictsfarbe: gefund, Ctatur: robuft, befondere Rennzeichen: Dockennarben im Geficht.

Bekleibet war berselbe bei seiner Entweis dung mit einem hembe, turgen grauen 3willichhofen, langen wollenen Strumpfen, einer

grauen Tuchweste und Pantoffeln.

Der Licht hat einem, mit ihm in einem Bimmer befindlich gewesenen Rranten nachstes bende Sachen entwendet, in beten Besit er mahricheinlich noch ift:

1) eine graue Roitingjace,

2) ein Paar graue leinene Hosen,

3) zwei bunte Saletucher, und 4) eine dunkelblaue Tuchmuge.

Der mittelft Steckbriefs vom 2. Robember b. 3. verfolgte Handlungslehrling Joh. Arends ift wieder eingebracht.

Aprit, den 6. Nobember 4831.

Ronigl. Preuß. Stadigericht.

Mm 3. b. M. fint aus einem bickgen Sauf

folgende Sachen gefindlin morden: gem Pelgheigh, die Kanten waren wat aus: titor geranktent nothem Ande helest, med Die in 2) eine buntgefledte geoffe Geehunds batteten,

gen mulcher iber finibe. Knieft febifte :am ba - Ballere best Felled befiend fich word die Schwimmhaut.

Jebennann wied bor bent Anliener, diefer entwenbeten Pelamaren mit ber Auffnbrung gewarnt, mir alles basjenige fofort anunien. was jur Ausmittelung berfelben und jurid bedung bis Thaters führen kung. 👵

Potsbam, ben 10. Robember 1836. Roniglicher Polizel Direttor biefigen Refiben giotae.

Der Bebarf ber biefigen Abnigl. Etraf: und Befferungeanstaft fitr bae 3oft 1831 bon

68 Binopel Roggen, 25 Gerfte,

8 Erbfen ,

Einsen und 30 Educat Strong,

foll im Wege bes öffentlichen Andgebots bem Mindeftforbernben zu liefen überfüffen werden. Der Bietungetermin ift auf-

ben 22. Roventer b. I. Bormittage 11 Ufir, fin Gefchaftelotal Der un terzeichneten Behörde anberaumt worden. Die Lieferungsbedingungen tonnen taglich bie jebe Lagesstunde eingesehen werbeit.

Branbenburg, ben 9. Movember 1830. Ronigl. Bermaltungebehorde ber Etraf = um Befferungeanffalt.

Mut ben Untrag bes Roniglichen Dber-Lans besgerichts ju Stettin und bes Roniglichen Land : und Ctattrichtere heren Labemig ju Mollin, ift miber ben ehemaligen Gaftwirth ju Bollin, nachherigen Sandlungebiener Johann August Rerbinand Chert wegen fcmerer mott licher Beleidigungen, beren er fich in einer Em gabe an bas gedachte Ronigliche Dber-gandet gericht vom 3. April d. J. fowohl gegen dat felbe, ale auch gegen bas Ronigliche Cambe unt Stadtgericht ju Wollin, und in einem Schret ben an ben Lands und Ctabtrichten Labebig zu Wollin vom 2. April d. J. gegen ben lettern foubigigennube, bie feelliche Elliteries chung erbfüert, sies hie elekteitig ber Shift ein Teinme aleftian in nederlich ber Ellite

Sormeilege Wilder vem herri Jiskarath Sormeilege Wilder vem herri Jiskarath Surfan für im Krintinalgericht. Wolfengest No. De nickendunk wordende in der killebert biskundschschillicht worgelaben, ünter der Wers warnung, daß im Fall seines ungehörfamen Anskleibens in Sontkinasiam angehörfamen werden wird, voh er die Eingabe vom 3. April d. J. mid das Schreiben vom 2. April d. J. als von ihm verfast amertenne, und daß hiers nächst, was kiechtens ist, gegen ihn erfannt werden wird.

Die Gefete, nach welchen, wenn bie Des nunziafion begründet befunden wird, die Bes strafung bes ze. Eberk erfolgt, sind bie §§ 615, 616 und 208 tit. 20 Thl. IL bes MIs gemeinen Landrechts.

Berlin, ben 20. Offober 1830. Die Kriminaldeputation bes Koniglichen Stadtgerichts.

Das zum Nachlaffe bes verftorbenen Rathszimmermeisters George Andreas Acermann gehörige, allhier in der Riegerstraße sub Nr. 206 belegene, auf 2722 Thir. 15 Sgr. 4 Pf. tarirte haus, nebst Pertinenzien, foll in dem

am 21. Februar 1831, Morgens 8 Uhr, auflebenben peremtorischen Termine bffentlich an ben Meifibietenden verlauft werben.

Freienwalbe a. d. D., ben 9. Auguft 1830. Ronigl. Preuf. Land = und Stadtgeriat.

Auf bem Hopfengartnergute bes Christian Friedrich Witke, Nr. 21 zu Singrothebruch, sies ben and bem gerichtlichen Kausvertrage vom 19. September 1817 und der Berhandlung vom 29. August 1818 für den Ackersmann Christian Friedrich Witte sen, zu Strodeine 700 Ahle. Konraut Restaufgeder eingetragen.

Der Gläubiger hat auf die Schuld angebe lich 500 Thir. empfangen, das zur Lbiebung erforberliche, auf 700 Thir. lautende Dofument ist jedsch angeblich abbanden gefommen, und wahrlichinlich bei einem auf dem Hofe des Ludswig Witte zu Strobeine stattgefundenen Fener

verbrannt.

Auf ben Untrag bes Chriftian Friedrich Wifte laben wir daher alle biejenigen, welche an das Restaufgeld ber 700 Thir Kourant und bas darüber ausgestellte Schuldofument als Eigens thumer, Zessionarien, Pfands oder sonstige Briefes Indober Anspruche zu haben vermeinen, hiers durch word biefe spaktstung in dem bazu auf wie der bazu auf den ihr dem bazu auf

Bermittage a 1 Mer, ier Rachhaufe allhier aus beraumten Lemins geltend zu machen, widris genfalls sie dieferhald mit ihren-Realamsprüchen auf das verpfändete Grundsück präkludist wers den, das Dokument amortisiert, und mit Auss fertigung eines neuen Dokuments versahren wers den wied,

Reustadt a. b. Doffe, ben 2. September 1830. Rouigl. Preus. Justigamt.

Das jum Nochlasse bes Bubners Gottfrieb Masche geborige, auf 119 Ihlr. 15 Sgr. ges strätte Wohnbaus zu Amalienhof Nr. 20, ist auf ben Antrag ber Erben zum bffentlichen Bertauf gestellt, und ber Bietungstermin auf

Den 10. Januar 1831, Wormittage 15 Uhr, in ber Wohnung bes uns terzeichneten Richtere angesetzt.

Meufladt Eberdwalde, ben 11. Oftober 1830, Freiherrlich von Bernezobresches Gericht über Amalienhof. Schäffer.

Das zum Nachtaffe der Chefrau des Kolos niften Schmidt, geborne Gartner, verchelicht geweiene Thiele gibrige, zu Johannisthal bei Kopnict belegene Kolonistengut, ist mit der Taxe von 392 Thir. 28 Sgr. 1 Pf., welche täglich in der Wohnung des Gerichtshalters, Jägersstraße Mr. 19, und im Schulzengericht zu Joshannisthal eingesehen werden kann, Theilungsshalber zur Subhaskation gestellt, und soll in dem auf

ben 11. Januar 1831, Bormittags 11 Uhr, in ber Genchtsftube zu Johanniethal angesetzten Termine bifentlich an ben Meifibietenben vertauft werben. In bies fem Termine werben Kauflustige mit bem Besmerken eingelaben, baß auf die, nach Berlauf bes Termins einva eingehenden Gebote nicht weiter gerucksigtiget werben foll.

Berkin, ben 11. Oktober 1830. Die Patrimonialgerichte von Johannisthal. Der Guhlsche Erbbraukrug in Eumlosen, taxirt auf 4698 Thlr. 22 Egr. 6 Pf., auf welchen im peremtorischen Termine 3700 Thlr. geboten sind, soll im Termine ben 21. Dezemsber d. 3., Bormistags um 10 Uhr, in der Gerichtsstude zu Feldmarschallshof ferner sudshassirt und dem Meistdietenden zugeschlagen werden, insofern nicht rechtliche Hindernisse entsgreussehn. Wilsnach, den 8. November 1830. Das Gericht des Kandchens Eumlosen.

Das bem in Landwehr verstorbenen Freis bauer Weber zugehörig gewesene Freibauers gut, foll auf ben Untrag der Erben, Theilungebalber, ben 17. Dezember 1830

an Gerichteftelle hierfelbst bffentlich versteigere werben. Kauflustige werben blerzu mit bem Bemerten eingelaben, bag bie nabern Raufbebingungen bei bem Herrn Kriminalrichter Garbe in Lubben und bem Rathezimmermeister herrn Richter in Lucau zu erfragen sind. Golfen, am 8. November 1830.

Das Patrimonialgericht bierfelbft.

Ich beabsichtige, von meinem im Ruppinsschen Kreise belegenen Rittergute Dessow circa 240 Magb. Morgen Ackerwiesen in einzelnen Parzellen von 10 Morgen zu vererbpachten ober zu verkaufen, und können die nahren Bebinsgungen scherzeit hier eingesehen, und barnach vie Kontrakte abgeschlossen werden, wozu ich Kaufs oder Erbpachtslussige hiermit einlade. Der Acker ist Gerstenland erster Klosse. Die Wiesen sind resp. eins und zweichbrig. Die Grundstücke liegen rechts am Wege von Dessow nach Drieplog. Dessow bei Wuskerhaufen a. b. Desse, den 25. Oktobbr 1830.

Freihr. v. Grabow, Abnigl. Major a.D.

Des eilsten Berzeichnisses erste Abtheilung von gebundenen Buchern, naturbistorischen Justalie, enthaltend über 300 Werke in Folio, 450 in Quart und, 1060 in Oftav, worunter sich sehr seitene besinden, welche um beigesetzte billige Preise zu haben sind. Das 7 Bogen starke Verzeichnis ist in Berlin bei Herrn Buchhandeler Kecht (Brüderstraße) für 2½ Sgr. zu haben, so wie in H. Bogler's Buchhandlungen zu Potsdam und Halberstabt.

Dr. Nogler's bie Zahnfleifc fartenbe

Tinktur. Da biese Linkter bereits einige zwanzig Jahre betannt, mit Beifall aufgenommien und oft felbft über Deutschlands Grenzen binaus geforbert und verfandt ift, so enthalte ich mich aller Unpreifungen ihres Berthes, und zeige nur an, daß mir-nur allein ber Bertauf ber felben, ale ein bie Babne reinigendes unb bas Bahnfleifch frarkenbes Mittel, in ben Preuf. Staaten erlaubt ift. 3ch überlaffe einen Jeben, felbft zu ermagen, wiebiel auf eine nicht blof oberflachliche, fonbern grundliche Ringung ber Babne aufommt, jur Bermeiben alles ubehr Geruche, jur Begraumung aln ben Anochenfraß einleitenben und ber Reffig: keit ber Jahne nachtheiligen fremben Stoffe, und febr oft gur flufhebung beffen, mas bie angrfangenen Ctodungen fort erhalt, mas in vielen Rallen der Grund der beftigften Schmergen ift, ober auch, mas bei scorbutifchen und aufgebunfenem Bahnfleische gum Grunde liegt, ba fie benn auch, als gelinde abstringirenbes Mittel, das Zahnfleisch flartt, und baufig die Tofen Babne befestigt.

In ber Gebrauchsanweisung befinden fic

mehrere vortheilhafte Zeugniffe.

Dbige Tinktur ift in Glafern gu 10 und

20 Egr. dcht zu haben:

in Bertin bei hen. P. Linsmann, Bis schofftrage Dr. 19, hen. P. Kuhn, breite Etraffe Dr. 25, hen. Raufmann Rabe, heiligengeistraffe Dr. 72, hen. Kumsthandsler We eiß, Mohrenftraffe Dr. 17;

in Dotebam bei Sen. Buchhandler Sor: path und in ber S. Bogler ichen Buch

bandlung; in Brandenburg bei frn. Leihbibliothetar Sate;

di Sorau bei hen. Buchfändler Julien; in Liegnig bei hen. Buchfändler Kuhlmen; in hieschorg bei hen. Buchfändler Lace

mann; in Neus Ruppin bei hen. Buchhanbler Ob migke;

in Prigmalt bei Gen. Ernft;

in Guben bei Som. Buchhandler Sente. Dr. Bogler, pratt, Argt gu Salberftabt.

#### Chronologische Ueberficht

Der in bem Amtehlaffe ber Kolligi. Reglerung in Porthom und ber Stadt Berlin im 3cen Quartal 1830 erfchiebenen Bechrbnungen and Bekanntmachungen, nach Ordnung ber

Bemerkung. Die Verordungen und Bekanntmachungen ber Konigl. Regierung find burch bie bloge Mummer, die bes Kammergerichts burch ein K., die bes Konfistoriums und Schultols legiums ber Praving, Brandenburg durch die Buchftaben Co., und die bes Polizels Pras fibiums bon Berlin burch die Buchftaben PP. neben ber Nummer bezeichnet.

| Datum ber<br>Berordnungen.              | Rummer der<br>Berordnungen.           | Inhalt ber Berorbnungen und Bekanntmachungen.                                                                                             | Std.b.Amtsbl. | Seifengahl bes<br>Amtsblatts. |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|
|                                         | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | L. Abgaben, kandesherrliche.<br>A. Zoll= und Steuersachen.                                                                                |               |                               |
| •                                       | . ;                                   |                                                                                                                                           |               |                               |
| Juli 13                                 | 117                                   | Bekanntmachung wegen in Perleberg mit Befclag belegter eingeschwärge                                                                      |               |                               |
| 13                                      | 132                                   | ter Maaren                                                                                                                                | 30<br>31      | 180<br>184                    |
| Mug. 28                                 |                                       | Bestimmungen binfichtlich ber Beranberung in ben Rummern ober ber Buch-                                                                   | 21            | 104                           |
|                                         |                                       | ftabenbezeichnung an bem Schiffsgefäßen                                                                                                   | 37            | 207                           |
| Ept. 11                                 | 136                                   | Bestimmungen wegen ber bisberigen Schlffahrsabgaben auf den Wafferftra-                                                                   |               |                               |
| , <del>-</del> , .                      |                                       | Ben groifchen der Elbe und Oder                                                                                                           | 38            | 212                           |
|                                         |                                       | B. Chauffeefachen.                                                                                                                        |               | •                             |
| Juli 2                                  | 107                                   |                                                                                                                                           | $[\cdot]$     |                               |
| 2011 -                                  | 1                                     | 28. April 1828                                                                                                                            | 28            | 167                           |
| <b>G</b> pt. 13                         | 137                                   | Beranderte Chauffeegelb=hebung auf ber Frankfurter Chauffee                                                                               | 38            | 213                           |
|                                         | ,                                     | C. Anbere Abgaben.                                                                                                                        |               | •                             |
|                                         | 400                                   |                                                                                                                                           |               | ,                             |
| aug. o                                  | 125                                   | Aufhebung des Dammgelbes bei Brad                                                                                                         | 34            | 196                           |
| 1,000                                   |                                       | IL Juftigfachen.                                                                                                                          |               | •                             |
| ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | 13 K.                                 | Borfdriften jur Berfitung bes Rinbermordes                                                                                                | 27            | 161                           |
| Inni 1                                  | 15 K.                                 | Rudforderung ber im Depositorio des Kaumergerichts befindlichen, bis Ende Mai 1829 bei ber hausvolgtei . Gefangen . Inspection eingezahl- | <b></b>       | ,                             |
| · · · · ·                               |                                       | ten baaren Borfchuffe jur Berpflegung von Schulbnern                                                                                      | 27            | 162                           |
| :14                                     | 16 K.                                 | Berfahren bei Unterfuchung ber Lotal = Polizei = Bergehungen                                                                              | 28            | 168                           |
| 24                                      | 17 K.                                 | Berfahren in peinlichen Unterfuchungesachen                                                                                               | 28            | 169                           |
| Juli 5                                  |                                       | Jurisbiftion aber Banblig, Stolzenhagen und Clofterfelbe                                                                                  | 35            | 200                           |
| Mug, 12                                 | 21 K.                                 | Abfendung ber fpruchreifen Aften ber Untergerichte an ben Ober-Appellas tionsfenat                                                        |               |                               |
| 23                                      | 23 K.                                 | Berfahren bei Publikation ber in Bolls und Steuer= Rontraventionsfachen                                                                   | 37            | 208                           |
| ,                                       |                                       | ergangenen Steufurtel und Befolute                                                                                                        | 37            | 210                           |
|                                         | i,                                    |                                                                                                                                           | 1             | ,                             |

|                            |                             |                                                                                                                                                                                                     |               | -                             |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|
| Datum ber<br>Berochnungen. | Rummer ber<br>Berordnungen. | . Inhalt ber Verordnungen und Bekanntmachungen.                                                                                                                                                     | Std.b.Amtsbl. | Seitengahl bes<br>Amteblatts. |
| Mirg. 26                   | 24 K.                       | Die von ben Untergerichten einzufenbenben Spruchatten follen, wenn ein                                                                                                                              |               |                               |
| Sept. 9                    |                             | portofreies Rubrum nicht flatifindet, franklirt eingereicht werden Wegen bes Umtauschs ber in den gerichtlichen Depositorien befiublichen                                                           | 38<br>39      | 214<br>218                    |
|                            | •                           | IIL Raffen Rrebite und Schulbenwefen, auch                                                                                                                                                          |               |                               |
|                            |                             |                                                                                                                                                                                                     |               | -                             |
| ,                          |                             | Etats und Rechnungs ungelegenheiten.                                                                                                                                                                |               |                               |
| Juni21                     | 106                         | Ausgeloofete Obligationen von der Preußisch Englischen Anleihe vom Jahre 1818                                                                                                                       | 27            | 161                           |
| Inli 9                     | . 112                       | Begen Bahlung ber Gehaltbabinge an Die Glaubiger                                                                                                                                                    |               | 176                           |
| 26                         | 18 K.                       | Denfelben Gegenstand betreffenb                                                                                                                                                                     | 34            | 197                           |
| Mug. 14                    | 127                         | Binstoupons gu Dotumenten, mit welchen Kaution gefiellt mird, muffen                                                                                                                                | ا. ا          |                               |
|                            | 00 Tr                       | ben letteren beigefügt werben                                                                                                                                                                       | 34            | 196                           |
| 19                         | 22 K.                       | fung über die abgehaltene extraordinaire Rassenrevision gemacht werden                                                                                                                              | 37            | 209                           |
| <b>23</b>                  | 130                         | Publitation megen Rudjablung ber funfprozentigen Domainen - Pfanbbrife                                                                                                                              | 35            | 199                           |
|                            | ,                           |                                                                                                                                                                                                     |               |                               |
| •                          |                             | IV. Rirchens und Schulsachen.                                                                                                                                                                       |               |                               |
| Juni 14                    | 7 Co.                       | Den halbiabrigen Nachhulfe = Rurfus für Schulamts = Praparanden im                                                                                                                                  |               |                               |
| , 00                       | 400                         | Schullehrer-Seminar zu Potsbam betreffend                                                                                                                                                           | 27            | 162                           |
| 29                         | 109                         | Tatholifche Gemeine in Burg                                                                                                                                                                         | 28            | 168                           |
| Juli 15                    | 121                         | Bertheilung ber geifflichen Aufficht über bie reformirten Porochien gu Rop-                                                                                                                         |               |                               |
| - /                        |                             | nick, Alt= Landsberg und Reu= Trebbin                                                                                                                                                               | 31            | 184                           |
| - 31                       | 8 Co.                       | Die Errichtung eines Seminars für Stadifchulen in Berlin betreffend                                                                                                                                 | 33            | 1.89                          |
|                            | •                           | V. Lanbtagsfachen.                                                                                                                                                                                  |               |                               |
| ·                          |                             | Bekanntmachung bes herrn Dber-Prafibenten von Baffemig megen Er-                                                                                                                                    |               |                               |
| Sept. 2                    |                             | offnung bes nachften Rommunal Lanbtags ber Rurmart und ber Neu-                                                                                                                                     | 38            | 211                           |
| :                          |                             | VL Militair = Angelegenheiten.                                                                                                                                                                      |               |                               |
| Mug. 14                    | ب.                          | Bekanntmachung ber Departemente-Kommission zur Prufung ber Freiwils ligen zum einjährigen Militairdienste wegen ihreb Zusammentritts für ben zum 1. Oktober b. 3. bevorstehenden Ginstellungstermin | 3 <b>4</b>    | 197                           |
| <b>Ept. 17</b>             | 141                         | Diesjährige Erfataushebungs-Termine ber Departemente-Erfattommiffion                                                                                                                                | <b>3</b> 9,   | 216-218                       |
| •                          |                             | VII. Polizeifachen.                                                                                                                                                                                 |               | •                             |
| an Live                    | 114                         | Bekanntmachung eines Dienft = und Gefcafte = Reglements fur bie außer-                                                                                                                              |               | ~                             |
| Juni 28                    | .314                        | gerichtlichen Auftione Kommiffarien im hiefigen Regierungebezirt (Cfr. besondere Beilage zum 30, Stud bes Amesblatts.)                                                                              | 30            | 17 <u>7</u>                   |

|                            |                             |                                                                                                                                                                             | ,             | •                            |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------|
| Datum ber<br>Berordnungen. | Nummer ber<br>Berordnungen. | Inhalt ber Verordnungen und Bekanntmachungen.                                                                                                                               | Std.d.Amtsbl. | Seitengabl bes gimteblatts.  |
|                            | 16P.P.                      | Die Bubrer ber Perfonenwagen muffen bas Fuhrwert vom Bagen aus leiten Befanntmachung bes herrn Dber prafibenten von Baffemig wegen ber                                      | 1             | 184                          |
| 10                         |                             |                                                                                                                                                                             | 29<br>30      |                              |
| -<br>12                    | 115<br>120                  | Durchschnitts Marktpreise bes Getreibes 2c. im Potsbamer Regierungs=<br>Departement pro Juni 1830                                                                           | 30            | 178 <b>u.1</b> 79            |
| 17<br>17                   |                             | Polizeivergehungen durch bie Lokal=Polizelbehorden                                                                                                                          | 31            | 182                          |
| <b>3</b> 0                 | 123                         | lin nach Kyrit über Nauen und Friefact                                                                                                                                      |               | 181                          |
| Nug. 7                     | 124<br>125                  | schaftlicher Erzeugnisse                                                                                                                                                    | 33<br>34      | 189<br>193                   |
| 21                         | 131                         | Departement pro Juli 1830                                                                                                                                                   | 34            | 194 u. 195                   |
| <b>Ept. 10</b>             | 139                         | ermittelte Borrichtung an kleinen Sechfellaben zur Berbutung von Ber-<br>letzungen ber hand wird aufmerkfam gemacht                                                         | 36            | 203<br>215                   |
| 11                         | 138<br>140                  | Berliner Durchschnitte Marktpreise vom Getreibe ac. pro August 1830.<br>Durchschnitts Marktpreise bes Getreibes ac. im Potsbamer Regierungs-<br>Departement pro August 1830 | 39            | 245<br>216 u. 217            |
| 15                         | 142                         | Einreichung ber ftatistischen Tabellen pro 1830                                                                                                                             | 39            | 218                          |
|                            | ·                           | A. Fenersvztetate = Sachen.                                                                                                                                                 |               |                              |
| Inni 2<br>Inli 9           | . —                         | Brandschaben im Jahre 1833 im Bezirk ber Kurmarkischen Land = Feuer =<br>Sozietat                                                                                           | 27            | 163                          |
| <b>Ang.</b> 8              | 126                         | bis ult. Marz 1830                                                                                                                                                          | 29            | . 175                        |
| 24<br>24                   | 132<br>133                  | betreffend                                                                                                                                                                  | .36           | 194—196<br>204<br><b>206</b> |
|                            |                             | B. Mebizinala Polizei.                                                                                                                                                      |               |                              |
| Jult 2<br>Mug.30           | 110<br>17 <b>P.P.</b>       | Lungenseuche unter bem Aindvieh im Dorfe Marzahn Befchlagnahme alles neu ankommenden podolischen Biehes in Berlin                                                           | 28<br>37      | 166<br>210                   |
| ` .                        |                             | C. Benfurfachen.                                                                                                                                                            |               | ·                            |
| Jul 2                      | 108                         | Debite-Erlaubniß für zwei auferhalb ber Staaten bes beutschen Bunbes in beutscher Sprache erschienene Schriften                                                             | 28            | 168                          |

|                            | •                           |                                                                                                                                                                                                               |                 |                               |
|----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|
| Datum ber<br>Veroednungen. | Nummer ber<br>Berordnungen. | Inhalt ber Verordnungen und Bekanntmachungen.                                                                                                                                                                 | Std. d. Amtsbl. | Geifengahl bes<br>Amtsblatts. |
|                            |                             | VIII. Allgemeine Regierungs . Angelegenheiten.                                                                                                                                                                |                 |                               |
| Juli 12                    | 116<br>129                  | Bestimmungen über ben nachträglichen Beitritt ber verheiratheten 3ivil-<br>beamten zur allgemeinen Wittwen-Berpflegungs-Anstalt<br>Abanderung in den Bandedlenten-Areisen bes hiesigen Regierungsbezirks      | <b>30</b>       | 178—180                       |
| Mug. 14                    | 129                         | Stomostung in den Sumordienten - Rithin die Auliken diekingkanflagen                                                                                                                                          | 34              | 1.96                          |
|                            |                             | IX. Bermischte Angelegenheiten.                                                                                                                                                                               |                 |                               |
| Mai 27                     | 14 K.                       |                                                                                                                                                                                                               | 27              | 162                           |
| Juni 8                     | . —                         | Termine jum Ginbrennen ber im Jahre 1830 von ben Beschälern bes                                                                                                                                               |                 | 4.5-                          |
| , 11                       | -                           | Brandenburger Landgestuts gefallenen Fohlen mit ber Khnigstrone<br>Uebersicht bes Justandes der Zivil-Baisenhaus-Seiftung in Potsbam, am<br>Schluffe des Jahres 1829. (Beilage jum 28. Ctuc bes Umts-         | 27              | 165                           |
| <b>26</b>                  | _                           | Bekanntmachung bes Gouvernements in Berlin, wegen Benutung ber<br>Rommunitation innerhalb ber Stadtmauer ber Refibeng als Paffage gu                                                                          | _               | _                             |
| 28                         | _                           | baulichen Anlagen                                                                                                                                                                                             | 28              | 169                           |
| Juli 2                     |                             | forderniffe gum Aufgebote und gur Trauung vom Superintenbenten Pfifter Belobung bes Amterathe Rabne gu Detom megen einiger ber Kirche gu                                                                      | 28              | 170                           |
| 12                         |                             | Neuendorf gemachten Geschenke                                                                                                                                                                                 | 28              | 170                           |
| 10                         |                             | fchen Rreifes, ift ber Rame Senftenthal beigelegt worben                                                                                                                                                      | 31              | 186                           |
| 14<br>23                   | =                           | Empfehlung ber Schulvorschriften von hornung und henning in Berlin Auf bie Predigt, welche ber Bischof Dr. Reander am britten Gatularfeste ber Uebergabe ber Augeburgschen Konfession im Dom ju Berlin gehals |                 | 186                           |
| <b>26</b>                  | 118                         | ten, wird aufmertfam gemacht                                                                                                                                                                                  | 31              | 186                           |
|                            | !                           | merico                                                                                                                                                                                                        | 31              | 18 <b>\$</b>                  |
| 26                         | 19 K.                       | Beforderung ber Substription auf bas Wert bes Annbidaten Riebel aber ben Buftand ber Dart Brandenburg um die Mitte bes 13ten Jahr-                                                                            |                 |                               |
| · · · · · · ·              |                             | bunderts                                                                                                                                                                                                      | 341<br>241      | 197                           |
| <b>Nug.</b> 3              |                             | Urkunde aber die Minister von Schuldmannsche Jubilarfiftung                                                                                                                                                   | 24              | 191-193                       |
| 24                         |                             | Schoning über feuersichere und wohlfeile Bedachung landlicher Gebaude Belobung ber Rommune Rieplos wegen einer getroffenen eigenen Schul-                                                                     | 37              | 210                           |
|                            |                             | cinrichtung                                                                                                                                                                                                   | 36              | 206                           |
| 23<br>Sept. 6              | 1                           | Sperre ber Schifffahrt burch bie Templiner Schleuse                                                                                                                                                           | 37              | 210                           |
| 2                          | 1                           | wobei Genugberechtigte aus bem Ronigreich Sachsen in Frage kommen                                                                                                                                             |                 | خامو                          |
| 9                          | -                           | Bonnten, betreffend                                                                                                                                                                                           | 37<br> 38       |                               |

## Amts Blatt

der Königlichen Regierung zu Potsdam Stadt Berlin. und ber

### Stud 48.

Den Rovember - 1830.

Allgemeine Gesessammlung.

Das blesjährige 20fte Stud ber allgemeinen Befehfammlung entbalt: Dr. 1271. Der Tarif, nach welchem bas Damm, und Bruckengelb, bas Baumund Pfahlgelb, bas Brudenaufzugs, und bas Bollwerksgelb in Demmin au erheben ift. Bom 13. Oftober 1830.

Mr. 1272. Die Allerhöchste Rabinetsorbre vom 10. Movember 1830, ble Erthele lung ber Dispensation von ber Mothwendigkeit ber Subhastation unbeweglie

cher Guter ber Pflegebefohlenen betreffend.

Bufolge einer Benachrichtigung bes Koniglichen Geheimen Staats Ministers Berrn Rreiheren von Alteuftein Ercelleng vom 25. v. M., baben bes Ronigs Das jeftat bereits unter bem 24. Robember v. 3. Die Errichtung einer besondern Aufe fichte, und Leftungsbehorbe fur bie Charitee, Angelegenheiten, welche Die verschiebe, nen, mit ber Berwaltung biefer großen Rrankenanstalt betheiligten Intereffenten und Reffortverhaltniffe in fich vereinigt, ju genehmigen, ben Geheimen Ober-Medizinals rath ic. Dr. Ruft jum Prafibenten berfelben ju ernennen, und jugleich ju beftime men gerubet, bag biefe neue Beborbe unter ber Benennung "Auracorfum fur bie Rrantenhaus Angelegenheiten", außer ihrer abminiftrativen Bestimmung fur bie Charitee, gleichzeitig eine wiffenschaftliche Deputation für alle Ungelegenhoiten bes Krow tens und Hospitalmesens ber Monarchie bilben soll. Das biesfällige, am 7. Sem tember b. 3 Allerhochft vollzogene Regulativ ift in bem 19ten Stuck ber biebjefrigen Selegfammlung enthalten, und bie neue Beborbe wird, fobald fie vollständig in Wirksamkeit eritt, folches offentlich bekannt machen.

Berlin, ben 12. November 1830.

Der Ober Prafibent ber Proving Brandenburg, von Baffewis.

Verordnungen und Bekanntmachungen für den Regierungsbezirk Potsdam und für die Stadt Berlin.

Auf ben Bericht ber Ministerien bes Jupern und bes Releges vom 11. Au, De. 168. gust b. 3. bestimme 3ch in Folge meiner Order vom 21. Dejember 1825, bag Melbung



Landwebr referve vers pflichteten Mannschaf= ten. L. 1666.

Oftober.

ble gur Melbung bei ber Landwehr verpflichteten, biefe Relbung aber unterlanden ben und Krieges Kriegereferver und Landwehr. Mannschaften um eben fo viel Jahre, als sie sich burch bie Unterlaffung ber Melbung ober anderweit ber Kontrolle ber Landwehrbeborben entjogen haben, im erften Aufgebot ber landwehr langer behalten werben follen. Ich trage ben Ministerien auf, wegen Musfuhrung biefer Bestimmung bas - Rothige au verfügen. Potsbam, ben 12. Oktober 1830. Briebrich Wilhelm.

bie Ministerien bes Innern und bes Krieges.

Potebam, ben 20. November 1889.

Borftebenbe Allerhochfte Rabinetsorbre wird in Polize eines an uns ergangen Rescripts des Roniglichen Ministeril Des Innern und Der Polizel hierdurch que biffer lichen Renntniß gebracht. Ronigl. Regierung. Abtheilung bes Immern.

Potebam, den 15. Rovember 1830.

Das Konigliche Ober-Benfurtollegium bat unterm 24. b. M. ben außerhalb Mr. 169. Benfurfache. ber Staaten bes beutschen Bunbes erschienenen Schriften; I. 575.

1) "Leonie, ober das Grab ber Mutter." 2 Thelle, Deft 1827, und november.

2) "ber Ereole" von Ischocke, Aarau 1830, Die Debitserlaubnig ertbeilt.

In Gemagheit eines Ober Prafibialerlaffes vom 2. b. M. wird foldes bier. mit zur offenelichen Renntniß gebracht.

Ronigl. Regierung. Abtheilung bes Junern.

Potsbam, ben 18. Rovember 1830.

Nachstebenben, außerhalb ber Staaten bes beutschen Bunbes erschienenen Mr. 170. Benfurface. Schriften:

L. 769. November. 1) ber Projeg ber herren be Potter, Thielemanns, Barthals z. Saag 1830,

2) Enumeratio Plantarum Javae 2c. bon Blume, Hang 1830, 2 Fasciculi, iff von bem Roniglichen Ober Zensuckollegium unterm 29. v. DR. die Debiteerlande ulf ertheilt worden. Dieg wird in Gemagheit eines Dber Draftofaletlaffes vom 9. huj. hiermit jur offentlichen Renntniß gebracht.

Königliche Regierung. Abibeffung bes Innern,

Derordnungen und Bekannemachungen, welche den Rectierungsbezirk Potedam ausschließlich betreffen.

Potsbam, den 11. November 1830. Thuf bas Musschreiben vom 27. Inil p, 3, Amteblate Grud 32 Gelte 173 Mobiliar: Dr. 113, find an Mobilier, Byand, Entschäbigungegeldern der Landschullehrer, mie Brand=Ent=

Digitized by Google

| Einschluß bes aus ber letten Berechnung verbliebenen Bestandes von 9 Thir. 16                              | s spabigungs: |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Sar. 1 Pf. eingekommen 10 Pf.                                                                              | gelber ber    |
| Die Andare dur berenken.                                                                                   | lebrer.       |
| an die Schullehrer Blankner, zu Reu. Werbig 100 Thir.,                                                     | II. 478.      |
| Schulze zu Prenden 100                                                                                     | November.     |
| Baacke zu Winderlegen 50                                                                                   | -             |
| Riese zu Wittbriegen 50                                                                                    | ·             |
| Rubiger zu Harnekopff 25                                                                                   |               |
| Kähne zu Dahlhausen100                                                                                     |               |
| 425 , - , - ,                                                                                              | •             |
| es ift baber ein Bestand von 11 The. 20 Sgr. 10 Pf.                                                        |               |
| verblieben.                                                                                                |               |
| Seft bem legten Ausschreiben ift folgender Mobiliar Brandverluft ber Land.                                 |               |
| Schullehrer angezeigt worben, wofür ihnen nach bem Reglement vom 24. Dezeme                                |               |
| ber 4800 an Entschädigung gebuhrt:                                                                         |               |
| 1) bem Schullehrer Beder zu Tempelhoff, (Sup. Berlin Colin) welcher bei bem                                |               |
| Brande am 19. Mai 1828 über Die Balfte verloren 100 Thir.,                                                 | ,             |
| 2) bem Schullehrer Berber ju Werbelom, (Superintens                                                        | •             |
| bentur Strasburg) welcher bei bem Brande am 27.                                                            |               |
| Juli v. J. ben vierten Theil verloren 25                                                                   | •             |
| 3) bem Schullegrer Sanfche ju Banichenborf, (Super,                                                        |               |
| intendentur Luckenwalde) welcher bei dem Brande am                                                         | ,             |
| 20. Februar d. 3. sein ganges Mobiliar Bermogen                                                            | . ,           |
| verloren100                                                                                                |               |
| 4) dem Schullehrer Rrumren zu Paren, (Superin-                                                             | ,             |
| tendentur Rathenau) welcher bei bem Brande am 12.                                                          |               |
| April d. J. über ble Halfie vertoren 100                                                                   |               |
| 5) dem Schullehrer Frener zu Ren. Reeg, (Superin:                                                          |               |
| tendentur Wriegen) welcher bei bem Brande am 1.                                                            |               |
| Juli b. 3. ben vierten Eheil verloren 25                                                                   | ;             |
| Die Summe ber Entschädigungsgelber beträgt 350 Thir.                                                       |               |
| und nach Abzug bes ebigen Bestandes von 11 , 20 Sgr. 10 Pf.                                                | ,             |
| 338 Thir. 9 Sgr. 2 Pf.                                                                                     |               |
|                                                                                                            |               |
| Nach der zulest abgelegten Berechnung gehoren zur Sozietat 1351 Mitglieder, von welchen ein jedes Mitglied |               |
|                                                                                                            | •             |
| "Sieben Silbergroschen Meun Pfennige"                                                                      | . /           |
| beigntragen hat.                                                                                           | •             |
| Der Ueberschuß komme fur ben nachsten Fall mit zur Berechnung.                                             | <b>\</b>      |
| Die Berren Superintendenten und bie frangofischereformirten Rirchen Prestifte                              |               |
| rien werden aufgefordert, die Besträge in der gewöhnlichen Urt einzuziehen, und                            |               |

binnen 4 Wochen an bie hiefige Baupt. Inflienten. und Rommunataffe abgerfuh. ren, auch ben felt bem legten Musschreiben borgefommenen Bus und Abgang ber Lanbichullebrer auf ben Liefergetteln, welche Damen und Bobnort fammelichet beitragenden Mitglieber nachweifen muffen, geborig zu erlantern. Ronigl. Regierung.

Abtheilung für bie Rirchenverwaltung und bas Schulrvefen.

Mr. 172. Martini= Marktpreise lleberficht

ber Martini . Durchschnitte . Mattepreife bon Weigen, Boggen, ber Gerfte, bon Bafer und ben Etbfen für bas Jahr 1830 in ben Stabten Berlin, Brandenien, gur Bercche Dabme, Savelberg, Juterhogt, Reuftabt, Chersmalbe, Potsbam, Prenglow, In Ruppin, Spandau, Storkow und Wittftod, behufs ber Berechnung bes Zinge m Pachigetreibes ber Domanial, Ginfaffen.

Bine unb Pachtgetrei= bes ter Demanial= Einfaffen. I. 1255. Dovember.

| Mamen<br>ber          | Die Martini. Durchschnitte . Marktpreise betragen pro Scheffel |    |    |                         |    |    |   |    |    |   |    |    |     |     |    |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------|----|----|-------------------------|----|----|---|----|----|---|----|----|-----|-----|----|
| e cince               |                                                                |    |    | Roggen.<br>Thi. Sgr.Pf. |    |    |   |    |    |   |    |    |     |     |    |
| 1 Berlin (*)          |                                                                |    | 1  |                         |    |    |   |    |    |   |    |    | 100 | 100 | 1  |
| 2 Brandenburg         | 2                                                              | 24 | 1  | 1                       | 22 | 6  | 1 | 2  | 10 | - | 28 | 2  | 1   | 27  | 6  |
| 3 Dahme               | 2                                                              | 22 | 6  | 1                       | 9  | 5  | - | 25 | 8  | - | 21 | 3  | 1   | 20  |    |
| 4 Sabelberg           | 2                                                              | 20 | 8  | 1                       | 20 | 11 | 1 | 3  | 9  | - | 22 | 6  | 1   | 20  | 9  |
| 5 Biterbogf           | 3                                                              | -  | 8  | 1                       | 14 | 9  | _ | 29 | 1  | _ | 25 | 6  | 1   | 18  | 9  |
| 6 Reuftab. Eberemalde | 3                                                              | -  | _  | 1                       | 23 | 9  | 1 | 3  | 9  | - | 23 | 0  | 2   | 2   | _  |
| 7 Potsbam             | 2                                                              | 29 | 1  | 1                       | 21 | 3  | 1 | 6  | 3  | _ | 27 | 10 | 2   | 201 | -1 |
| 8 Prenglau            | 1                                                              | 19 | 11 | 1                       | 12 | 5  |   | 25 | 4  | _ | 19 | 4  | 1   | 10  | 10 |
| 9 Deu Ruppin          | 2                                                              | 28 | 9  | 1                       | 16 | _  | _ | 27 | 6  | _ | 22 | 9  | 1   | 17  |    |
| o Spandau             | 3                                                              | -  | _  | 1                       | 23 | 1  | 1 | 5  |    | - | 24 | 10 | 1   | 25  | 6  |
| 1 Storfom             | 2                                                              | 22 | 6  | 1                       | 17 | 6  | 1 | _  | _  | _ | 28 | 4  | 1   | 22  | 6  |
| 2 Binfoct             | 2                                                              | 23 | 9  | 1                       | 14 | 5  | 1 |    |    | _ | 19 | g  | 1   | 11  | 3  |

Potebam, ben 24. Movember 1830.

Dorftebenbe Ueberficht bon ben Martini Durchfchnitts , Marftpreifen bes Bei gens, Roggens, ber Berfte, bes Safers und ber Erbfen in ben Darftftabten bes biefigen Regierungebegirte fur bas Jahr 1830, wird mit Begug auf bie im Umis blatt für 1828 Geite 211 befindliche Berfügung bom 18. Geptember 1828 jut dffentlichen Renntniß gebracht. Ronigl. Regierung. Abtheilung bes Innern.

<sup>\*)</sup> Die Martini=Durchichnittspreise von obigen, auf bem Martte zu Berlin verfauften Raturalien, werben nachträglich befannt gemacht werben.

| Portsbam, ben 11. Robember 1830.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Auf bas Ausschreiben nom 28. Juli v. J., Umtsblatt Stud 32 Seite 175<br>dr. 114, sind an Brand. Entschädigungsgelbern der Prediger, mit Sinschluß des<br>us der lesten Berechnung verbliebenen Bestandes von 15 Thr. 12 Sgr. 8 Pf.                                                                                         | Mobiliars<br>BrandsEnts                        |
| Hiervon haben erhalten:  1) ber Archibiaconus Bornemann zu Knris 200 Ehle.,  2) ber Prediger Diedmann zu Dannewiß 100 - 300                                                                                                                                                                                                | Prediger.<br>II. 477.<br>Movember.             |
| nd es berbleibt ein Bestand von                                                                                                                                                                                                                                                                                            | **                                             |
| eines Mobiliarvermogens verloren, und es gebührt ihm also nach dem Reglement 25. Januar 1768 eine Entschädigung von                                                                                                                                                                                                        |                                                |
| sleiben baher noch aufzubringen                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                |
| Bur Sozieeat gehoren nach ber zulest abgelegten Berochnung 675 Mitglieber, vovon febes berfeiben zu ben noch aufzubringenben 392 Thir. 2 Sgr. 4 Pf.                                                                                                                                                                        | •                                              |
| "Achtzehn Silbergroschen"<br>zeizutragen hat. Der Ueberschuß kommt für ben nachsten Jall mit zur Berechnung.<br>Die herren Superintendenten und die franzosischereformirten herren Prediger                                                                                                                                |                                                |
| verben hierdurch aufgeforbert, die Beitrage in der gewöhnlichen Urt einzuziehen, und                                                                                                                                                                                                                                       |                                                |
| binnen 4 Wochen an die hiefige Haupt-Instituten, und Kommunalkasse abzuführen. Der Ab, und Zugang gegen bas leste Ausschreiben ist auf ben Lieferzetteln,                                                                                                                                                                  |                                                |
| welche Damen und Wohnert fammelicher beitragenben Mitglieber nachweifen muf-                                                                                                                                                                                                                                               | •                                              |
| fen, gehorig zu erfautern. Ronigl. Regierung. Abifellung fur bie Rirchenverwalung und bas Schumefen.                                                                                                                                                                                                                       |                                                |
| Potebam, ben 22. Movember 1830.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                |
| Des Königs Majestät haben mittelst einer weitern Allerhöchsten Kabinetsorbre vom 13. b. M. geruhet, ble burch bie frühere Kabinetsorbre vom 15. September b. I. bewilligte Niederschlagung der Weinsteuerreste aus dem Jahre 1829 dahin zu erweitern, daß auch die bereits eingezahlte Weinsteuer aus diesem Jahre überall | Radgade<br>ber einge-<br>zahlten<br>Reinsteuer |
| juruderstattet werden soll, weiches gemäß Stlaffes des herrn Finanyministers Ercel-<br>lenz im Verfolg der Bekanntmachung vom 30. September d. I., im Amtsblatt<br>Seite 223, hiermit zur allgemeinen Kenntniß gebracht wird.<br>Königl. Regierung.                                                                        | får 1829.                                      |
| Abthellung für bie Berwaltung ber indiretten Steuern.                                                                                                                                                                                                                                                                      | •                                              |

Derordnungen und Bekanntmachungen des Königl. Kammergerichts.

Nachstehendes Reseriet des Herrn Justiz Ministers vom 2. April d. J.,

Dem Königl. Ober-Landeszericht wird auf die Anfrage in dem Berichte suchungen vom 18. v. M. hiermit erdssine, daß die Jahl aller Untersuchungen, welche megen der Holzbeite.

wegen ber nach bem Gefes von 7. Juni 1821 ju bestrafenbern tind fable in bem Laufe bes Jahres gebing, weither min bien beit Berfügung vom 10. Februar b. 3. infente einereftbern beficht ber anhangig gewesenen Unterstachtungen aufguneginen find.
Berlin, ben 2. April 1830.

Der Justis Minister. Graf von Dain Cel wird sammergerichten im Departement bes Kammergerichtes weife welfung hierdurch bekannt gemacht, bei ben am 1. Dezember b. J. von einzureichenden Kriminal Prozestabellen die Zahl der anhäugig gewoffness bet fraudationsfälle summarisch, ohne Bezeichnung der einzelnen Fälle, anzuzeign Berlin, den 1. November 1830. Konigl. Preuß. Kammergen

Nr. 33. Besichtis gung unb Obbuttion ber Leichnas me von Mis litairpersos nen.

Nachftebenbes Refeript bes herrn Juftig Miniffers vom 20, Mal 'b. 3., fammilichen Untergerichten im Departement bes Rammergerichte gur Nachricht Beachtung bierburch befannt gemacht.

Die gerichtliche Besichtigung und Obbuktion der Leichname von Milliafte der Gelbstwerd ibe Leben weren haben, gehört in der Regel vor die Milliaftgeriche, und sied die Freichte nur dann dieselbe für sich zu verlangen, oder dabet zu kukurten berechtigt, wenn diese Besichtigung und resp. Obbuktion zur Festskulung Thatbeskandes eines, von Zivilverkonen begangenen Berbrechens erforder wird. Sämmilche Gerichtsbehörden werden daher angewiesen, die wir hend bestimmten Grenzen ihrer Kompetenz zu beachten, und sich in Fider alleinigen Kompetenz der Militafrgerichte nur an Orten, wo dergleinicht vorhanden, auf Requisition der betreffenden Militafrbehörden, dem schäfte der Ermittelung der Todesutsache und der Besichtigung ober deutsten versterbener Militafrpersonen zu unterziehen.

Wegen Abgabe ber aufgenommenen Verhandlungen an ble Miliche ift in solchen Jallen die Verfügung vom 21. Juli 1828 (34). Bb. 32 S. 92) zu befolgen. Berlin, ben 20. Raf 1830.

Der Justly, Minister. Staf von Dandelme Betlin, ben 1. Rovember 1830. Königl. Preuß. Kammergericht

### Vermischte Nachrichten.

Wegen Ausführung einer Reparatur an ber Jugbrude über ble Bosterebe Schleuse im Amte Rubersborf, wird bie Passage über ble gedachte Brude in Lagen vom 1. bis 3. Dezember b. 3. gesperrt fein, welches bem Publikum Nachricht hierburch bekanut gemacht wird. Potsbam, den 18. Rovember 1831 Konigliche Regierung. Abtheilung des Innen

(Hierdei ein Extradiatt.)

# Bften Stud, ves Amtsblatts der Koniglichen Regierung zu Potsdam

und ber Stadt Berlin.

Bekanntmadung, Wie Berpachtung ber Domaine Kreys chan betreffend.

Die im Torgauer Kreise in ber Rabe ber mElbe belegene Domaine Rrepfchau, mit ben pagu gehörigen Bormerten Dbbrichau, Gornes with, Dbhlen mit Neubleefern, Gradit mit Neus . forge, wogu außer ben Wohns und Wirthe fcaftegebauben überhaupt:

3340 M. 166 UR. Aderland, Wiesen, 40

Garten, 50 4 106 Teiche und Gewäffer, 76 28. .

Privative, und 78 . 251 = bedeutenbe Außenhutungen auf ben benachs

barten gelbmarten und Ronigl. Borft= und Stutereigrundftuden geboren, und mobei fich Brauerei, Brennerei, fehr große Gifcherei, Spann = und Sandbienste befinden,

foll von Johannis 1831 ab auf 12 Jahre wieberum meiftbietenb verpachtet werben, und ift

bazu ein Termin auf

ben zwanzigsten Dezember b. I., Bormittage 10 Uhr, im Geffionszimmer ber unterzeichneten Regierungs = Abtheilung allhier angefett worden. Pachtluffige werben baber biers burch eingeladen, an biefem Termine gu ers fcheinen, und ihre Gebote abzugeben.

Die Berpachtunge = Bebingungen, fo mie ber gur Information gefertigte General=Pacht= Anfchlag, liegen fowohl bei bem Rentamte Torgau, ale in unferer Domainen = Regiftratur, und bei letterer auch bie alteren und neueren, dem General : Pacht = Anschlage jum Grunbe liegenben Spezial=Unschläge, nebft einer genes rellen Ueberficht ber beständigen und unbestans digen Gefalle, in ben Dienststunden gur Ginficht bereit.

Mersehurg, ben 11. November 1830.

Abnial. Regierung. Abtheilung für die Berwaltung ber biretten Steuern's Domainen und Forften.

Das in ber Gegenb von Cottbus belegene Peiger Gifenhuttenwert bebarf im tunftigen Jahre 2= bis 600 Fuber fichnene Solgtoffen, beren Lieferung wir im Wege ber Cubmiffion veranstalten, und ben Mindefiforbernben, mit bem Borbehalt der freien Bahl unter benfels ben, überlaffen merben. Lieferungefähige Pers fonen werben mithin eingelaben, ihre Unerbies tungen und Forderungen bis jum 1. Februar 7. 3. bei une portofrei einzugeben.

Die naberen Bebingungen find in unferer und in ber Registratur bes Suttenwerks zu

Deig jebergeit eingufchen.

Berlin, ben 15. November 1830. Ronigl. Dber=Bergamt für die Branbenburg's Preußischen Provingen.

Alle biejenigen, welche aus irgend einem Grunde noch Forderungen für Lieferungen und Leiftungen beim Bau ber Rolonie Meranbromota bei Potebam an bie Ronigliche Raffe gu haben vermeinen, werden hiermit aufgeforbert, Die bieds fälligen Roftenrechnungen fchleunigft und fpates frene innerhalb 4 Wochen, bon heute ab, ges bbrig belegt, bei bem Unterzeichneten pofifrei einzureichen, und nach befundener Richfigfeit ihrer Forderungen, Bahlung gu gemartigen, Des= gleichen werben alle diejenigen, welche Borfchuffe und Abichlagegablungen aus bem betreffenben Baufonde empfangen baben, aufgeforbert, folche in einer gleichen Frift gegen ben Unterzeichne= ten gu verrechnen, fowie auch alle biejenigen, welche fich noch im Befige bon Papieren be= finben, Die auf ben Bau jener Rolonie Begug haben, folche innerhalb biefer Beit bem Unterzeichneten einreichen wollen.

Berlin, ben 2. Dovember 1830.

bon Bieberitein, Dberfilieutenant und Pionier-Inspetteur.

In Folge boberer Beftimmungen foll ein abgeholztes Grundftud ber Rbnighden Grams Bower Sorft, swifden ben Stabten Prenglau und Greifenberg, und gang nahe bei bein Anite Gramzow, überhaupt 530 Morgen & Muthen Ader, Wiefen und wenig Unbrauchbored ents haltend, wovon 403 Morgen 147 Muthen bereits burch mehrjährige Beaderung urbar ges macht worden, seit 2 Jahren aber nur als Biehs weide benutt sind, meistbietend, im Ganzen ober in 8 Parzellen von eires 37 bis 45 Morgen, und in einer von 171 Morgen 127 Muthen, bein sogenamten Blankenburger Busche, in Erbspacht ober zum vollen Eigenthum veräusert werden. Es ift bazu ein Termin auf

Bormittage 10 Ubr, im Geschäftszimmer bes Unterzeichneten hierfelbst anberaumt worden, zu welchem zahlungsfühige Erwerbesustige eins gelaben werden, mit bem Bemerken, daß die Beräußerungs Bedingungen und Bonitrungs. Uebersicht, sowohl bei dem hrn. Oberforster von Kobilinski zu Gramzow, der die Grundstücke drilich nachweisen wird, als auch bei dem Unsterzeichneten, nebst der Karte einzusehen, davon auch Abschriften gegen Erstattung der Kopiastien bei Lesterem zu haben sind.

Muf Erfordern muß im Termine bon bem gu bietenden Erbstandegelbe 4, und bom Rauf-

geloe & ale Rantion gezahlt merben.

Meuftadt-Cherew., ben 16. November 1830. Im Unftrage ber Ronigl. Regierung ju Potebam. Der Forfimeister Bartidow.

Es sollen in termino ben 11. Dezember 1830, Morgens 9 Uhr, in bem Gasthause bes herrn Stolle zu Ibterbogt, die in dem dortigen Magazingebäude für das Jahr 1830 von den Amismirethanen aufgeschliteten Getreibes pachte, bestehend in 118 Winspel Rozgen, 12 Winspel Gerste und 16 Winspel Kafer, meists dietend zum Vertause gestellt werden. Wir lasden hierzu Kauflustige mit dem Bemerten ein, das der Juschlag der Königk. Hochlobl. Meglestung zu Potsdam vordehalten dleibt, und das die Lieferungspflichtigen das Getreibe, auf Berrlangen des Käusers, die auf eine Entsernung von 8 Meilen unentgelblich absahren mussen.

Die weitern Bebingungen find bei uns in Erfahrung zu nehmen, follen auch vor bem Termite befannt gemacht werben.

Jinna, ben 24. Rovember 1830. Sonigl. Rent= und Pangel eUmt.

Machbenannte Gegenstände, als:

eirea 29000 Pfund Gersten Guppenniel

10 Scheffel feine Graupe, 3 Wirepel 1
Scheffel ordinaire Graupe und A Wins
pel Gerstengrühe, annulannes adaltation

welche zur Konfumtion bes Lanbarmen = m Invalidenhauses zu Strausberg für bas Jai 1831 erforderlich find; femer folgende Gegen ftande, als:

circa 6 Zentner Reiß, 2 Zentner gegoffene Lichte, 1200 Pfund grune Geife, 16 Zonnen Schottische heringe von letzten ing.
600 Pfund biverfe Gorten Leber und IIII
Pfund raffinirtes Brennol.

welche auf bas ersie halbe Jahr 1831 gur kon sumtion ber Anstalt gebraucht werben, sollen biffentlich ausgeboten, und bem Windestsprecens ben, nach eingeholter Genehmigung ber bober ren Behorbe, jur Lieferung überlaffers werden. Der Bietungstermin hierzu steht auf ben 2. Dezember b. J. im hiesigen Landarmanhause, Bormittags 11 Uhr, an, wozu biesenigt, welche gesonnen sind, sich auf biese Lieferung impalaten, hierburch eingelaben werben, und tie Ber bingungen berselben zu jeder Zeit bei und einzgesehen konnen.

Strausberg, ben 12. November 1830. Die Inspettion bes Landarmens und Invalidenhauses.

In Gemaßheit hoher Berfügung, foll das Chauffee-Einnehmerhaus nebft Garten, ouf der Runftftrage von Berlin nach Frankfurt at der Dber umweit Friedrichofelde belegen, an ben Meiftbictenden verlauft werden.

Wir haben hierzu einen Termin auf

Der 11. Dezember b. I., Wormittage 11 Uhr, in dem neuen Chaussec- Einnehmerbause bei Friedrichsfelbe anderaumt, wozu wir Kauflustige mit dem Bemerken einz laden, daß von heute ab die Bertauss-Bedinsgungen und die Tare im letztgenannten Chaussec- Einnehmerhause, so wie in unserer Registratur, zur Einsicht vortiegen.

Potsbam, ben 18. November 183U. Im Auftrage ber Rhifgl. Regferung zu Potsbam Das haupt-Steueramt.

Der am 7. Movember b. I. aus-hiefiger Rbinigl. Straf= und Befferungs Minfalt ents

wichene Johann Seinrich August Staub ift vomiben Kichige finibeathilden Dificion gia Torgan darifbieberieingeliefert wirbent

Branbenburge ven 21. .. Novemben (1650. Ronfaliche Werwaltungebeidrbe ber Striffe unb melche zur Rudluftungsgnürestrebarmeire mit

र द तीर भूग<del>ाउँविकार्यदेश ग्रह</del> राजुल तत हो उन्हार्यु . In der Madernan they me 14. b. W. fish aus einem biefigen hanfe mittelft gewoltfamen Einbruche midbfligende Gelber und Sachen ents wendet moideit:

1 Stut Friedrichsbor, 2 Stut Dukaten,

eiren 5 Sthat: SeAbaleticheine.

in Amrant 150 Zbir. circa 40. 40 Thaterickeine.

Ma Bangent.

1 Coud auch farirte Uberzugleitmand bon circa 60 GHeir,

1 Stad bereiteichen von 121 Ellen, (unam gefchnitten,)

1 Gift bergleichen bon circa 90 Ellen,

1 Sthat bergfeliben bon 60 Ellen, (unangeichnitian, ):

1 Stud bergifichen von eirea 40 Ellen,

1 Stud von 90 Ellen blau farirte Überzuge . leinwand .. ( unangefdnitten , )

1 Stad von 60 Ellen bergleichen, (unanges

(dnitten,)

1 Etud von circa 40 Ellen bergleichen,

1 Stad brann farirte bergleichen bon eirca 70 Ellen, 🗼

35 Ellen blan gebrudte Schurzenleinen, mehrere Reffer bon veth und blau farirtem Uberzugleinen, ungefahr 40 Glen,

90 Glen with und weiß farirte Ubergugleis nen, bas fogenamite fcottifche Mufter, circa 50 Ellen flein roth farirte bergleichen . circa 50 Glen flein braun farirte Ubergug= lefnen

circa 50 Ellen blau farirte bergleichen, eirea 40 Ellen rothes Garbinen = auch Churzenzeug für die Randleute,

1 Stud Weißgarn : Leinwand ,

50 Ellen blau gestreifter Gingham, ber Grund blau und weiß brellirt,

38 Ellen & weiß grundirter Gingham mit gras nen, gelben und Rofa-Etreifen, bas meis Be ift schwarzeipplich gebruckt,

40 Ellen & roth geftreifter Schurzen-Gingham,

sild:Ellen gibner & Bingham, mid: Heinen vo-Stamtone überhaugt 500 Mageinsk englitthen englie fo inilegen deute eritagie, suffan genten Bellen manger Beiffer Gingbeuff Bei naggar - Die: mitgenonunenen: Lotterinoforfinder, Mr.

11:11:1880779 74850 unbe 74963 augeroen tenne Indem dieser Diedschik hierdurch zum dieser Lichem Kenntulg gebracht wird, wird Jedgemann por bem Antaufe der empahnten Sachen mit der Anfforverung gewannt, mie von allen stroa bereits bekannt geworbenen, ober fich spater ergebenben Berbachtegrunden jur Ermittelung ber Thater und Wiederbeischaffung des Geffohlenen, unverzüglich Anzeige zu machan:

Potedam, den 18. November 48304: Rhnigl. Polizei - Direktor hiefigen Apfibeng. Biccoa

Im Verfolg unferer Befannenuchung vom 24. April d. J. bringen wir bierdurch gur of= fentlichen Kenntniß, daß die barnach von bem Bereine für die hiefige Spartaffe beschioffene Belegung ber Fonde der Spartaffe in Preußis fchen Staatsfdulbiceinen nicht zur Ausführung kommt, fondern bag es auch noch feruer bei ber bieberigen flatutenmaßigen Unterbringung der Spartoffengelber in Aur- und Reumartis iden ritterschaftlichen Pfandbriefen verbleibt.

Dagegen aber kommt ber frabere Beschinß vom 24. April d. J., wonach die Zinfen für biejenigen fleinen Gelbeinlagen, welche jum Untauf eines Pfandbricfe über 50 Thir. für Rechnung bee Gingablere nicht binreichen, von 34 auf 34 Prozent berabgefest find, mit bem 1. Zebruar 1831 jur Ausführung.

Lemplin ben 9. November 1830. Das Ruratorium ber Sparfaffe für ben

Templiner Arcis. v. Rieben. v. Urnim. Balter.

Der ju Abbendoef gelegene, ben Erben bes bafelbft verftorbenen Freiviertetbauers Friebfich Blum geborige Freiviertelbauerhof nebst Bubehor, wird auf ben Antrag berfelben biermit Theilungshalber jum offentlichen Bertauf geftellt, und ce ift ein Bietungstermin auf

ben 19. Januar 1831 k Bormittage 11 Uhr, im Lotale bes Land- und Stadtgerichts allhier angesetz, wozu Rauftus flige hierburch eingelaben merben.

Die Grunbstide find zu 1772 Thir. 12 Sgr. 5 Pf. gerichtlich taxirt, und bie Berstaufsbedingungen mit ber Taxe tonnen taglich in unserer Registratur eingesehen werben.

Havelberg, ben 22. September 1830. Die v. Salvernschen Erbpachtsgerichte zu Abbendorf und Haverland.

Die zu Berrenthin, Amte Lodnig, beleges nen, aus

1) 85 M. 5; m. Ader,

2) 2 = 2 = ABbrben

3) 5 = 51 = Maschwiesen,

in Summa 92 M. 58 | R. bestehenden Rirchenlandereien, sollen auf Bersfügung der Koniglichen Regierung zu Potedam in Erbracht ausgegeben werden, und haben wir zur offentlichen Ausbietung einen Termin auf

ben 7. Dezember b. J., Bormittags 11 Uhr, im Schulzengericht zu Zerrenthin anberaumt, wozu wir Bietungsluftige mit bem Bemerken hierburch einlaben, baß bie Bedingungen selbst in ber hlesigen Justizamts = Registratur, Friedrichsstraße Rr. 255, eingesehen werden konnen.

Prenglau, ben 7. November 1830. Konigl. Preufl. Justigamt Lodnig.

Die zu Rossow, Amts Lödnig, belegenen, aus i) 74 M. 28 MR. Uder,

2) 1 = 117 = Maschen und 3) 2 = 178 = Graben,

in Summa 78 M. 133 M.
bestehenben, speziell separirten Kirchenlandereien, sollen auf Berstigung ber Ronigl. Regierung zu Potsbam in Erbpacht ausgegeben werben, und haben wir zur dffentlichen Ausbictung einen Termin auf

ben 8. Dezember b. J., Bormittags 10 Uhr, im Erbpachtsvorwerks-Gute Rossow angesetzt, wozu wir Bietungslustige mit bem Bemerken bierdurch einkaben, daß die Bedingungen selbst in ber hiesigen Justizamte-Registratur, Friesbrichsstraße Rr. 255, eingesehen werden konnen.

Prenglau, ben 7. November 1830. Ronigl. Preuß. Juftizamt ködnig.

Die gu Bismart im Amte Lodnig beleges nen, aus

1) 35 M. 150 (M. Ader, 2) 2 = 56 = Haingen, 3) 1 = 32 = Naichen,

in Summa 39 M. 58 M.
bestehenden und speziell separirten Kirchenlim bereien, sollen auf Berfügung der Königlicha Regierung zu Potsbam in Erbpacht gegein werden, und haben wir zur bffeutlichen Ant bietung einen Termin auf

ben 9. Dezember b. 3., Bormittags 11 Uhr, auf ber Justigants-Gezeichtsstube in Brussow anberaums, was wir Kauflustige mit dem Bemerken kierduch ins laden, daß die Bedingungen selbst in da wisgen Justigamts-Registratur, Friedrichsstwi. Nr. 255, eingesehen werden können.

Prenzlau, ben 7. November 1830. Konigl. Preuß. Jufigamt Lodnis.

Der Gubliche Erbbraufrug in Eumlosm, tarirt auf 4698 Thir. 22 Egr. 6 Pf., auf welchen im peremtorischen Termine 3700 Thir. geboten sind, soll im Termine den 21. Dezems der d. 3., Wormittags um 10 Uhr, in der Gerichtöstube zu Feldmarschallshof frener subhastirt und dem Meistbietenden zugeschlass werden, insofern nicht rechtliche Hindernisse ab gegenstehn. Wildnack, den 8. November 18. Das Gericht des Ländchens Cumsofen.

Ein handlungsbiener, ber noch jest in Rubition fteht, wünscht jum 1. Januar t. J. eine Stelle in einer Provinzialftabt anzunehmen. Derselbe ift seines soliden Charafters und seiner Chriichfeit wegen vorzüglich zu empfeten.

Radricht über ihn giebt in Potibem ber Kaufmann C. G. Bill.

Es ist mir unterm 3. b. M. ein Patent auf ein für neu und eigenthümlich erkanntet Berfahren, Federharz (Gummi elasticum) so zu bearbeiten, baß mittelst besselben elastiche Schnüre und Gegenstände ber Belleidung. Bandagen und bergleichen angefertigt werden können, auf sechs nach einander folgende Jahr und für ben ganzen Umfang des Preußischnoftenats gültig, dewilligt worden. Dieses mach ich vorschriftsmäßig besentlich bekannt.

Berlin, ben 9. November 1830. Der Kaufmann &. Fourobert.

| er,<br>inggen<br>idea | ## ## □<br>### ## □<br>#### ################# | 150<br>56<br>56 | Amt   | 8 . 33 | attenna<br>menna exact | De Genraftäke dur<br>Ora Typ. gauchfich t<br>konflhebingungen, mit der |
|-----------------------|-----------------------------------------------|-----------------|-------|--------|------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| der                   | Ron                                           | igit            | den I | tegie  | eung z                 | u Dotsdam                                                              |

## Stud 49.

### 3. Dezember 1830.

### Verordnungen und Bekanntmachungen, welche den Regierungsbegiet Dotsbam ausschließlich betreffen.

Nach umftehenber Ueberficht beträgt ber ausgemittelte Durchschnitt ber Martinis Dr. 175.

Potsbam, ben 25. Movember 1830:

| für felbige bestimmten Marktpläs<br>Kreis Mieder.Barnim |            | Berlin           |   |                   | 12  | Ogr.                                          | 4    | <b>Pf.</b> , | Gelbe. 1. 1307. |
|---------------------------------------------------------|------------|------------------|---|-------------------|-----|-----------------------------------------------|------|--------------|-----------------|
| · Ober Barnim                                           | •          | Belegen          | 1 | •                 | • 7 | , <u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , </u> |      | •            | Movember.       |
| Leitow Ctartow                                          | •          | Berlin           | 1 | •                 | 12  | جر .<br>•                                     | 4    |              |                 |
| gauche Belgig                                           | <b>*</b> , | Potebam          | 1 | •                 | 11  | ş                                             | 6    | •            |                 |
| · Züserbogkeluckenwalde                                 | <b>.</b>   | Buterbogt        | 1 | . '•              | 7   | •                                             | 11   | •            |                 |
| . Qft. Havelland                                        | •          | Potsbam          | 1 | •                 | 11  | •                                             | .6   | ., •         |                 |
| , West-Havelland                                        |            | Brandenburg      | 1 | •                 | 10  | •                                             | 5    | • • .        | •               |
| Ruppin                                                  |            | Meu Ruppin       | 1 | •                 | .7  |                                               | 10   | •            | -               |
| . DA Priegnis                                           | j          | Wittstod         | 1 | •                 | 6   | <b>′</b> .                                    | 5    | •            |                 |
| Weff. Priegnis                                          | •          | Perleberg        | 1 |                   | 5   | <b>,</b>                                      | **   | ,            |                 |
| * Prenglew                                              | \$         | Prenglow         | 1 | •                 | 6   | •                                             | 4    | í            | 1               |
| g., Templin                                             | •          | Templin          | 1 |                   | 8   |                                               | 8    | •            |                 |
| Angermunbe                                              | •          | Schwebt          | 1 | •                 | . 8 |                                               | 7    | ,            | •               |
|                                                         | R          | nigi. Regierung. | 2 | ibt <b>be</b> ffi | ma  | bis o                                         | nner | W.           |                 |

Bergutung ber Getrefe

Urhersicht ber, nach ber Bestimmung ber Beneinfeltsthellungs Debnung von bes Roggens in ben Markistabien bes hierige

Der Marsinipreis des Roggens in den nachbenannten Kreisen und Städes gewofn

|                  |                                                                        |      |                               |                   |     |                                 |          |     |                                                      |         |     |                                                     |                     |                                                                         |          |            |     | 8                                       |            | _ |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------|-------------------|-----|---------------------------------|----------|-----|------------------------------------------------------|---------|-----|-----------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-----|-----------------------------------------|------------|---|
| Laufenbe Mummer. | In den Zahren                                                          | 23 c | im ichen rnie Greifi zu erlie | n=<br>:<br>:<br>: | 286 | im berarnii den kreifi zu rlege | ns<br>E  | St  | ini<br>eltve<br>pris<br>den<br>treifi<br>gu<br>erlii | ms<br>L | A)0 | im<br>auch<br>delzig<br>Den<br>treifi<br>zu<br>teba | 3º<br>t<br>e<br>im. | im<br>Interbogle<br>Luckenwals<br>befahen<br>Areife<br>Ju<br>Juterbogk, |          |            | 90e | eiliga<br>fahen<br>Artifi<br>gu<br>eteb | Das<br>Des |   |
| 1                | 1817                                                                   | 2    | 25                            | 4                 | 2   | 17                              | 6        | 2   | 25                                                   | 4       | 3   | . 2                                                 | _                   | 2                                                                       | 25       | _/         | 3   | 2                                       |            |   |
| 2                | 1818                                                                   | 2    | 13                            | 4                 | 2   | 15                              | 11       | 2   | 13                                                   | 4       | 2   | 11                                                  | 3                   | 1                                                                       | 22       | 9          | 2   | 11                                      | 3          | 1 |
| 3                | 1819                                                                   | 1    | 20                            | 4                 | 1   | 13                              | 8        | 1   | 20                                                   | 4       | 1   | 18                                                  | , 3                 | 1                                                                       | 12       | 6          | 4   | 16                                      | 3          |   |
| 4                | 1820                                                                   | 1    | 3                             | 3                 | _   | 25                              |          | 1   | 3                                                    | 3.      | 1   | 2                                                   | 5                   | 1                                                                       | _        | . 0        | 1   | 2                                       | 5          | : |
| 5                | . 1821                                                                 | 1    |                               | 4                 |     | 25                              | <u> </u> | 1   |                                                      | 4       | _   | 29                                                  | 7                   | <b>—</b>                                                                | 28       | . 3        |     | /39/                                    | 15         | 1 |
| 6                | 1822                                                                   | 1    | 12                            | 10                | 1   | 8                               | _        | 1   | 12                                                   | 10      | 1   | 12                                                  | 8                   | 1                                                                       | 5        |            | 1   | 12                                      | 8          | ı |
| 7                | 1823                                                                   | _    | 27                            | 1                 | -   | 21                              | 9        |     | 27                                                   | 1       | _   | 25                                                  | ļ.                  | _                                                                       | 25       | ۱          | -   | 25                                      | -          | l |
| δ                | 1824 .                                                                 |      | 22                            | 5                 | _   | 17                              | 10       |     | 22                                                   | 5       | _   | 20                                                  | 8                   | _                                                                       | 18       | .9         |     | 20                                      | 8          | l |
| 9                | 1825                                                                   |      | 29                            | 9                 | —   | 25                              | 9        |     | 29                                                   | 9       |     | 28                                                  | 2                   | <b> </b> -                                                              | 20       | —          | _   | 28                                      | 2          | ł |
| 10               | 1826                                                                   | 1    | 20                            | 3                 | 1   | 16                              | 3        | 1,  | 20                                                   | 3       | 1   | 19                                                  | 11                  | -1                                                                      | . 8      | 9          | 1   | 19                                      | 11(        |   |
| 11               | 1827                                                                   | 1    | 18                            | 8                 | 1   | 13                              | 9        | . 1 | 18                                                   | 8       | 1   | 18                                                  | 6                   | 1                                                                       | 21       | 10         | 1   | 18                                      | -6         | ١ |
| 12               |                                                                        | 1    | 17                            | - 3               | 1   | 16                              | 9        | 1   | 17                                                   | 3       | 1   | 19                                                  | 6                   | 1                                                                       | 22       | 6          | 1   | 19                                      | 6)         |   |
| 13               | 1829                                                                   | 1    | 7                             | 5                 | 1   | 1                               | _        | 1   | 7                                                    | 5       | 1   | 4                                                   | 8                   | 1                                                                       | <u> </u> | <b>!</b> — | 1   | 14                                      | 8(         |   |
| 14               | 1830                                                                   | 1    | 23                            | 5                 | 1   | 19                              | 6        | 1   | 23                                                   | Б       | 1   | 21                                                  | 3                   | 1                                                                       | 14       | 9          | 1,  | 21)                                     | 3          |   |
| book             | Summa Davon die beiben heuersten und die eiden wohlfeilsten laften mit | 6    | 28                            | 2                 |     | 13                              |          | 21  | 1<br>28                                              | 2       | 6   | 28                                                  | 11                  | 5                                                                       | 26       |            | -   | 23<br>28                                |            |   |
| ble              | iben für 10 Jahre                                                      | 14   | 3                             | 6                 | 12  | 14                              | 8        | 14  | 3                                                    | 6       | 13  | 24                                                  | 11                  | 12                                                                      | 19       | 4          | 13  | 24                                      | 111        |   |
|                  | urchschnitt auf ein<br>Jahr                                            | 1    | 12                            | 4                 | 1   | 7                               | 6        | 1   | 12                                                   | 4       | 1   | 11                                                  | 6                   | 1                                                                       | 7        | 11         | 1   | 11                                      | 6          |   |

7. June 1821 § 73 und 74 ausgemittelten Martini-Durchschnitts. Marktpreise Meglerungebezirks für bas Jahr 1830.

bes hiesigen Regierungsbeziets ist in ben verflossenen 14 Labren folgender und zwar:

| im<br>Best = Ha=<br>pellandi=<br>schen<br>Rreise<br>zu<br>Branden=<br>burg.                                                              | im<br>Ruppins<br>fchen<br>Ereife<br>Zu<br>Neus<br>Ruppin,                                                                    | im<br>Off-Priegs<br>nighthen<br>Kreife<br>zu<br>Wittstack,<br>Thl.Sar.Vf.                                           | Priegnitz<br>foen<br>Areife<br>zu<br>Perieberg.                                                                               | im<br>Prenzlows<br>fcen<br>Kreife<br>zu<br>Prenzlow.<br>Thl.Sgr.Pf.                                           | im<br>Templins<br>fcen<br>Kreife<br>Lemplin.<br>Tell Sgr. Pf.                                                              | im<br>Ungermün:<br>belchen<br>Rreife<br>zu<br>Schwebt.<br>Ebl.Sgr.Pf.                                                       |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 2 36 6<br>2 8 1<br>1 16 10<br>1 3 8<br>- 28 9<br>1 11 8<br>- 25 8<br>- 19 5<br>- 24 10<br>1 18 11<br>1 16 6<br>1 17 3<br>1 2 6<br>1 22 6 | 2 27 1<br>2 10 4<br>1 17 10<br>1 1 11<br>- 25 4<br>1 6 -<br>23 9<br>- 19 3<br>- 26 9<br>1 15 -<br>1 12 6<br>1 13 9<br>1 2 10 | 2 25 11<br>2 11 7<br>1 16 7<br>1 — 2<br>— 25 —<br>1 4 1<br>— 22 6<br>— 19 8<br>— 23 6<br>1 16 11<br>1 6 6<br>1 13 2 | 3 1 11<br>2 10 —<br>1 11 7<br>— 27 6<br>— 23 9<br>1 1 11<br>— 23 2<br>— 17 6<br>— 21 3<br>1 12 —<br>1 11 1<br>1 16 2<br>1 2 6 | 2 15 8<br>2 8 6<br>1 14 1<br>1 — —<br>20 —<br>1 3 —<br>24 8<br>— 21 7<br>1 1 11<br>1 14 10<br>1 5 3<br>1 14 1 | 2 22 2<br>2 15 —<br>1 20 —<br>1 1 8<br>— 26 3<br>1 6 6<br>— 23 2<br>— 20 —<br>27 6<br>1 17 6<br>1 10 —<br>1 12 6<br>1 6 11 | 2 i4 1<br>2 12 6<br>1 18 2<br>1 — 8<br>— 27 6<br>1 8 2<br>— 25 8<br>— 20 4<br>1 — 2<br>1 16 5<br>1 10 4<br>1 10 11<br>1 5 — |  |
| 6 18 10                                                                                                                                  |                                                                                                                              | 6 6 19 8                                                                                                            |                                                                                                                               | <u> </u>                                                                                                      | 6 20 4                                                                                                                     | 1 -11                                                                                                                       |  |

|                         | Potal Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract | ham, be            | u 26. N   | roember 183    | <b>80.</b> |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|----------------|------------|
| Me. 176.                | Mach ber untenftehenben Ueberficht betragen b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | die <b>bled</b> jå | beigen D  | urchfchnices.  | Ra         |
| Saupt=                  | tini - Martepreife im hiefigen Regierungs-Begirt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |           |                |            |
| Durch:                  | für ben Scheffel Roggen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    | 18 Bar    | 8 <b>3</b> %., |            |
| schnittes               | erfte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |           | 9              |            |
| Martinis<br>Marttyreise | pafer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - 6                | 23 .      | 11 .           |            |
| pro 1830.               | Bentuer Ben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - 1                | 22        | . 7 .          |            |
| I. 1307.                | , bas Schock Strof                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5 ,                | 26.       | 11 .           |            |
| November.               | wonach bie Bergutung ber far bie burthmarfchi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | repben S           | Eruppen a | u liefernben I | ROS        |
|                         | rage nach bem Ebifte vom 30. Oftober 1810 i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | in bem             | Beitraum  | vom 1. 3a      |            |
| •                       | bis lehten Dezember 1831 ju berechnen ift.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | `                  |           |                |            |
|                         | Ronigliche Regi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | emng.              | Abcheffin | a bes Anner    | L 4        |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    | • • •     |                |            |

Ue ber ficht ber Haupt-Martini-Durchschnitts-Marktpreise vom Roggen, ber Gerfte, vom hafer, Ben und Strot im hiesigen Regierungsbezirk für bas Jahr 1830, behufs ber Feststellung ber Wergustungsbetrage für bie an burchmarschirende Truppen zu verabreichende Fourage.

| Rummer.     | Namen                     | Mamen<br>ber Stabte,<br>nach welchen                                 | elden pro |                    |     |    |               |    |     |                    |     |     |              |     |     | n   |     |
|-------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|-----|----|---------------|----|-----|--------------------|-----|-----|--------------|-----|-----|-----|-----|
| Baufenbe Di | Rreife.                   | ble Martini,<br>Durchfchnitts,<br>Marktpreife be,<br>rechnet werben. | R         | chef<br>gg<br>.Sgr | en. | G  | cheff<br>erst | e. | S   | chef<br>afe<br>Sgr | r.  | 5   | entn<br>de u | . 1 | 0   | tro | 5.  |
| 1           | Dieber Barnim             | Berlin                                                               | 1         | 23                 | 5   | 1  | 2             | 10 | -   | 27                 | 9   | 1   | 3            | 9   |     | 22  |     |
| 2           | Ober Barnim               |                                                                      | 1         | 19                 | 6   | -  | 29            | 9  | -   | 21                 | -   | +   | -            | -   | To  | -   | -   |
| 3           | Teltow , Storfow          |                                                                      | 1         | 23                 | 5   | 1  | 2             | 10 | -   | 27                 | 9   | 1   | 3            | 9   | 7   | 22  | 6   |
| 4           | Bauch Belgig              | Ereuenbriegen                                                        | 1         | 15                 | 2   | -  | 28            | 5  | -   | 23                 | 5   | -   | -            | -   | . 2 | -1  | -   |
| 5           | Buterbogf . Luckenwalbe . | Juterbogf                                                            | 1         | 14                 | 9   | -  | 29            | 1  | -   | 25                 | . 6 | -   | 22           | 6   | 6   | 13  | 9   |
| 6           |                           | Spandau                                                              | 1         | 23                 | 1   | 1  | 5             | -  | -   | 24                 | 10  | 4   | -            | -   | -   | -   | -   |
| 7           | Beft . Savelland          | Branbenburg                                                          | 1         | 22                 | 6   | 1  | 2             | 10 | -   | 28                 | 2   | +   | 25           | -   | 5   | 15  | -   |
| 8           | Ruppin                    | Meu . Ruppin                                                         | 1         | 16                 | -   | -  | 27            | 6  | -   | 22                 | 9   | -   | 19           | -1  | 6   | 7   | 6   |
| 9           | Oft Driegnif              | Winftod                                                              | 1         | 14                 | 5   | 1  | -             | -  | -   | 19                 | 9   | 1-1 | 16           | 111 | 5   | 7   | 6   |
| 10          | Beft . Priegnis           | Perleberg                                                            | 1         | 19                 | 4   | 1  | 3             | 10 | -   | 22                 | -   | -   | 22           | 6   | 5   | 7   | 6   |
| 11          | Prenglau                  | Prenglom                                                             | 1 1       | 12                 | 5   | -  | 25            | 4  | -   | 19                 | 4   |     | 15           | -   | 4   | 20  | -   |
| 12          | Templin                   | Lemplin                                                              | 1         | 17                 | 6   |    | 27            | 6  |     | 22                 | 6   | +   | 15           | -   | 5   | _   | -   |
| 13          | Ungermunbe                | Schwedt                                                              | 1         | 18                 | 5   | -  | 29            | 3  | -   | 22                 | 8   | -   | -            | -   | -   | -   | -   |
| 14          | Stadt Potebam             | Potsbam                                                              | 1         | 21                 | 3   | 1  | 6             | 3  | -   | 27                 | 10  | -   | 22           | 6   | 6   | 2   | -   |
|             |                           | Gumina                                                               | 122       | 21                 | 2   | 14 | 10            | 5  | 111 | 5                  | 3   | 17  | 15           | 11  | 64  | 26  | 17  |
|             |                           | Durchschnitt                                                         | 11        | 118                | 8   | 1  | -             | 9  | 1-  | 23                 | 11  | 1-  | 22           | 17  | 15  | 26  | 111 |

| 41,7-W | oird ( | ierbu | nch befai | fügung vom gestrigen Tage, (Amtoblace Stud 48 Re. int gemacht, daß der bledjährige Martinia Markereis in | Martin<br>Martip               |
|--------|--------|-------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Ain    |        |       | •         | Weißen 2 Thr. 21 Sgr. 9 Pf.,                                                                             | in Berli<br>zur Bei<br>nung be |
| •      |        | *     | į         | Roggen 1 , 23 , 5 ,                                                                                      | Zine = 1                       |
| ļ      | •      |       | ,         | Serfte 1 . 2 . 10 .                                                                                      | Pachtge                        |
|        | 1      | *     | •         | Erbsen 1 . 24 . 5 . 4                                                                                    | bes ber                        |
| tragen | •      | ,     |           | Hafet 27 1 9 1                                                                                           | Doman Einfaffe                 |
|        |        |       |           | Ronigl. Regierung. Abtheilung bes Innern.                                                                |                                |

Potsbam, ben 27. November 1830.

Mit Bezug auf die Berfugung dom 15. April 1822, (Amtsblatt pro 1822 Nr. 178. Dag. 94,) wird bel bem bevorstebenden Jahresfchluß fammtlichen, in unferm Ber, Berbaltnife maltungsbezirke von uns, oder von einer sonftigen Staatsbeborde beschäftigt gewese, ber Belbnen Feldmeffern und Baukondukteurs wiederholt gemeffenft aufgegeben, eine Nachwei Baukondukfung ihrer Berhaliniffe und ber im abgelaufenen Jahre ihnen übertragen gewesenen teurs. Arbeiten, nach dem zu jener Berfügung abgedructen Schema anzufertigen, und gang I. 1401. unfehlbar vor bem 20. Dezember b. J. bei uns einzureichen.

Mobember.

Ronigl. Regierung. Abtheilung bes Innern.

Potsbam, ben 26. November 1830.

Da felt bem 27. August b. 3. Die Biebfranthelt in Margatue im Mederbare Dr. 179. nimichen Rreife aufgebort bat, fo ift bie unterm 2, Juli b. J. im 28ften Stud bes Aufgehobes Diesjahrigen Umesblatts Der. 110 angeordnete Sperre Diefes Dorfs für Rindvieh ne Sperre und Rauchfutter wieder aufgehoben.

Ronigl. Regierung. Abtheilung bes Junern.

bon Marzabne. L. 124.

Rovember.

#### Dersonaldronit.

Der bisherige Regierungs : Affeffor Friedrich August Hellmuth Sbuard von Salbern hierfelbst, ift jum Regierungsrath beim hiefigen Regierungs. Rollegium ernannt worden.

Der Oberlandesgerichts . Referendarius heinrich Ludolph von Luderis und ber Kammergerichts : Referenbarius Johann Friedrich Wilhelm Togel find ju Kame mergeriches Affefforen ernannt, ber Rammergeriches Referenbarjus Leonhardt Raus pisch an bas Ronigl. Oberlandesgericht in Raumburg verfest, die bisherigen Stadte gerichts Aufcultatoren Morig Rarl Abolph von Barenfels, Wilhelm Stach von Solgheim, Friedrich Ludwig Ernft Gufter Garener, Beinrich Leo von Bone tarb und Ferdinand Graf von Oriolla ju Rammergerichts Referendarien befote

bert, und die Rechtstanbibaten Karl Suftav Abler, Namund Saffon Karl Beguelin, George Guffav Abolph Frick, Julius Alexander Friedrich Bart. Lael Friedrich Derprann Langerhann, Karl Herungun Liegdor Borb fe, duguft Ferdkand Scharfmann, Karl Sbuard Stosch und Ernst Ludroigs helm Freiherer von Bintite die Auskultatoren bei dem Stadtgericht in Berlingleichen, die Rechtstandibaten-Ludwig Seinrich Abuge, Herungen Werdelm dor und Johann Friedrich August Eduard von Borries, und zwar ersterer Ausgustatoren bei dem Stadtgerschie zu Neue Muppin, und die beiden lessann Auscultatoren bei der Justiskammer zu Schwedt augestellt worden.

Dom Lehrer ber Real- und Elfabethichnie in Berlin, Nicolas, ift von bem Konigl. Mintfterium ber geiftlichen, Unterrichts, und Mebizinal Angelegenheiten worden.

Der ehemalige Estadron Chirurgus August Mittenzweig ift jum Reciechim

Que Des Miberbarnimfchen Rreifes ernaunt worden.

Die Doktoren ber Medizin und Shirurgie Thomas Petrus Thortfen und Ebn arb Walded find, und zwar ersterer als praktischer Urzt und Bundarze, und lesterer als praktischer Urze, Operateur und Geburtshelfer approbint und vereidig worden.

Der Kanbibat ber Feldmeffunft Chuard Bener ift am 26. Oftober b. 3 ale

Relbineffer vereibigt morben.

Die durch das Absterben des Grabenmeisters Efetd zu Friedrichsborf eile bigte Grabenmeisterstelle im Rhins und Doffebruche, ift dem vormaligen Plouie Mener übertragen worden.

### Vermischte Rachrichten.

Auf Veranlaffung bes Königl. Ministeril bes Innern für handel und Gewerbei Ungelegenheiten ift, jum Gebrauch beim Unterricht im Königl. Gewerbei Infine und in den Provinzial Gewerbeschulen, vom Professor Dr. Schubarth in Bert, beittelt:

Elemente ber technischen Chemie,

Berausgegeben, und bavon gegenwärtig bie ifte Abtheilung bes Iften Banbes mit feche Aupfertafeln erschienen.

(Berlin in Kommiffion bei August Rudert.)

Der Labenpreis beträgt vier Thater.

Das Publifum wird auf Dieses gemeinnäsige Wert aufmertfam gemacht. Pootbam, den 28. Revenber 1830.

Konigliche Regierung. Abthellung des Innern.

(Bierbei gin Ertwilatt.)

ing with a

Digitized by Google

### 19ften Sthat des Amtsblatts der Abniglichen Megierung zu Potsbam

und ber Stabt Berlin.

b Betanntmachung, sie Berpachtung ber Domaine Rrepe foon betreffenb.

Die im Lorganer Arcife in ber Rabe ber Glbe belegene Domaine Rrepfchan, mit ben Dazu gehörigen Borwerken Dobrichan, Gomes wig, Obhlen mit Neublecfern, Gradig mit Neus sorge, wozu außer ben Wohns und Wirthsschaftsgebanden Aberhaupt:

3310 M. 166 PR. Aderland

501 s 40 s. ABiefen, 50 s 106 s Garten,

1590 . . . Zeiche und Gemaffer,

251 = 78 = Privative, und bedeutenbe Außenhatungen auf ben benachbarten Feldmarten und Khnigl, Jorft- und Stutereigrundfiden gehoren, und wobei sich Brauerci, Brennerei, febr große Fischerei,

Spann und Handblenfte besieben, foll von Johannis 1831 ab auf 12 Jahre wied berum meistbietend verwachtet werden, und ist

dazu ein Lermin auf

Den zwanzigsten Dezember b. J., Bormictags 10 Uhr, im Sessionszimmer ber unterzeichneten Regierungs = Abtheilung allbier angefetzt worden. Pachtlustige werden baber hierburch eingelaben, an diesem Termine zu erfebeinen, und ihre Gebote abzugeben.

Die Berpachtunge = Bebingungen, so wie ber zur Information gefertigte General-Pacht= Unschlag, liegen sowohl bei bem Rentamte Torz gau, als in unserer Domainen = Registratur, und bei letterer auch die alteren und neueren bem General = Pacht = Unschlage zum Grunde liegenden Spezial = Unschlage, nebst einer generellen Ueberficht ber beständigen und unbestänzbigen Gefälle, in den Dienststunden zur Einssicht bereit.

Merfeburg, ben 11. Douember 1830.

Monigl. Meglierniger der ferstellen in der Mendellung ihrer feltellen in Westellung in Westellung in Westellung in Westellung in Westellung in Westellung in Westellung in Westellung in Westellung in Westellung in Westellung in Westellung in Westellung in Westellung in Westellung in Westellung in Westellung in Westellung in Westellung in Westellung in Westellung in Westellung in Westellung in Westellung in Westellung in Westellung in Westellung in Westellung in Westellung in Westellung in Westellung in Westellung in Westellung in Westellung in Westellung in Westellung in Westellung in Westellung in Westellung in Westellung in Westellung in Westellung in Westellung in Westellung in Westellung in Westellung in Westellung in Westellung in Westellung in Westellung in Westellung in Westellung in Westellung in Westellung in Westellung in Westellung in Westellung in Westellung in Westellung in Westellung in Westellung in Westellung in Westellung in Westellung in Westellung in Westellung in Westellung in Westellung in Westellung in Westellung in Westellung in Westellung in Westellung in Westellung in Westellung in Westellung in Westellung in Westellung in Westellung in Westellung in Westellung in Westellung in Westellung in Westellung in Westellung in Westellung in Westellung in Westellung in Westellung in Westellung in Westellung in Westellung in Westellung in Westellung in Westellung in Westellung in Westellung in Westellung in Westellung in Westellung in Westellung in Westellung in Westellung in Westellung in Westellung in Westellung in Westellung in Westellung in Westellung in Westellung in Westellung in Westellung in Westellung in Westellung in Westellung in Westellung in Westellung in Westellung in Westellung in Westellung in Westellung in Westellung in Westellung in Westellung in Westellung in Westellung in Westellung in Westellung in Westellung in Westellung in Westellung in Westellung in Weste

Das in ber Gegend von Cottbus belegene Peiger Siemhattemverf bedarf im kunftigen Jahre 2s bis 600 Fuber kiehnene Holzkohlen, beren Lieferung wir im Wege ber Submission veranstalten, und ben Mindestforbernden, mit dem Borbehalt ber freien Bahl unter benselsen, überlassen werden. Lieferungsfähige Personen werden mithin eingeladen, ihre Anerdiestungen und Forderungen bis zum 1. Februar I. J. bei uns portofrei einzugeben.

Die naberen Bedingungen find in unferer und in ber Registratur bes Suttenwerks gu

Peit jeberzeit einzuseben.

Berlin, ben 15. November 1830. Abnigd. Ober=Bergamt für die Brandenburgs Preußischen Provinzen.

Die Brude über bie Belfe beim Dorfe Stendell an ber Grenze bes Randowschen Kreisfes, ift wegen ihrer gefährlichen Schabhaftigfeit borlaufig und bis zur weitern Bekanntmachung für Reiter und Fuhrwert gesperrt, und muffen Reifende ben Beg über die sogenannte Reue Mable bei Bierraden nehmen.

Dies wird hiermit gur allgemeinen Reunt=

nif gebracht.

Angermunde, ben 15. November 1830. Ronigl, Landrath Ungermundeschen Kreifes. von Bedell = Parlow.

o In Folge bhberer Bestimmungen soll ein abgeholztes Grundssuck der Königlichen Gramszower Forst, zwischen den Stadten Prenzlau und Greisenberg, und ganz nahe bei dem Amte. Gramzow, überhaupt 530 Morgen 3 Muthen. Acker, Wiesen und wenig Unbrauchbares entshaltend, wovon 403 Morgen 147 Muthen bereits durch webrjabrige Beackerung urbar gemacht worden, seit 2 Jahren aber nur als Vieheweide benutzt find, meigliebetend, im Ganzen oder in 8 Parzellen von eirea 37 bis 45 Morgen, und in einer von 171 Morgen 127 Muthen, bem sogenannten Blaukenburger Busche, in Erbr

Der Grobliche Eribenulung in Einsteine, festet auf 1609 Tile. 22 Egr. 6 Pf., auf welchen im percentreischen Lennine 3,700 Tile. gebeten fab, sell im Lennine den 21. Dezember b. 3., Berwitzegt um 10 Mer, in der Greichtbische zu Helmenschaftliche server sebrighet und dem Meistendem zugeschlagen werden, missiern nicht rechtliche kindernisse entroppenfehn. Mitsauf, den 8. Appender 1830. Das Gericht des Landstens Emulssen.

Die in ber herigen Statt belegenen, zum jest parzelluten Sodpital-Bormerte gehöngen Berieldaftsgebinde, so wie ein fleines Siads den Wiele bei den Starenbergen, sollen im Wege bet Merligebots bifentlich verlauft werden.

Ber haben başu einen Zermin auf ben 30. Dezember b. J., Bornittags 10 Mir, angesett, wogn wir bie Kaufinstigen mit bem Bemerken einlaben, baß die Bebrugungen im Zermine werden befannt

gemodt werben. Ziterbogf, am 12, Rovember 1830. Der Mogistat.

Dos ju Aleinow gelegene, jum Nahlaffe bes Bauer Erbmann Christoph havemann gehbeige, auf 1778 Thr. 2 Sgr. 11 Pf. tayirte Bollbauergut, foll am 28 Januar 1831 um 10 Uhr in ber Gerichtsflube ju Aleinow Theilangshalber meistbietend verlauft werben.

Basnad, ben 19. Rovenber 1830. Das Patrimonialgericht zu Aleinow.

Das bem Ant Friedrich Schoneberg ges bbrige, ju Morquard belegene 3wechtsnergut, foll mit Bich :, Feld: und Birthschafts: Ins ventarium auf Autrag bes Bestigers jum bis fentlichen freiwilligen Bertaufe gestellt worben, Jur Anfundene ber Gebote ift Lermin auf

ben 16. Dezember d. J., Bormittogs 11 Uhr, an Ort und Stelle angesfett, zu welchem Kauflustige hierburch eingelasben werben.

Peisbam, ben 26. Rovember 1830. Das von Bifcheffswerberiche Patrimonialgericht von Rarquard.

3d beabsichtige, von meinem im Ruppinsichen Rreife belegenen Rittergute Deffow eirea

260 Magh. Mon. Adrenat Marining Harpelen von 10 Margen zu nummer gu verlaufen, nub Marin deine un gemgen jederzet feier empfelfeneme, ite Loutenbe obgefelefen nummer? Lauf: aber Gebonhalbelingen Char Der Ader if Gerfendand empfleuer Mefen find reip, eine nub gemene Genehflicht lieger neidt som Min fen nach Deinplat. Defino liege a. d. Dofe, den 25. Olinberr 1.6. Gerife. v. Geradoth, Ministel. 2

Das in der Rifte von Silvens Obers Beninisten Krafe, belingens went, der reche Los genaunt, die 100 und mehrenen Mongen Kindenenie und Roferung, soll und der Augus Bohns und Birtischaftspläteren, und tebten Inventationstäden, und die 13 Wiehel betregender Binduntsient, fortunkternter Annetheit das Bilgui, verlauft werten, und haben fich und dei dem Eigentlässer unmittellur zu verlauften, den 19. Anneucher 15

Dienstag ben 7. Dezember 2. 3., 4
tags 11 Ubr, sollen in der Spennuster heibe an Ort und Stelle, welche 2.; Ri Potidom, 1 Meile von Wieder und i dom schiffbaren Wesser entstrut if, ei 350 Klafter

ēdojaha, Sa

Aichnens Studdenheit an den Meille verlauft werben. Das hotz wird wie herr Let auf Berlangen anweifen Mitt Berlaufsbedingungen werben in im fint befannt gemacht werben.

Alein-Arenz, den 23. Monnier 1836 Der Ortonomietunstfraind 28 als Wirthschaftsmater.

Den geeheten Reifenben empficht !
geichneter feinen nen gebanden and unt richteten Gafthof " jum gebenen Sattel ber Wilhelmöstraße an der Mittelgassen Stiel bier belegen, unter der Berficherung per freundlicher und billiger Bedienung, hiers horsamst. Aprit, den 15. November 15 Der Gasinieth Krug

or Gubliche Erbrantschie Emerikanischen Aufliche Großer und Western auf 4698 Thir. 22 gut haft dur Auflichen im premterischen Krining für Auflichen im premterischen Krining für Aufliche gut vertaufen Krining für Auflichter und Krining und Krining für Auflichter und Krining und Krining für Auflichter und krining kallen auflichte auf haben auflichte auf der Auflichte und krining krining krining krining krining krining krining krining krining krining krining krining krining krining krining krining krining krining krining krining krining krining krining krining krining krining krining krining krining krining krining krining krining krining krining krining krining krining krining krining krining krining krining krining krining krining krining krining krining krining krining krining krining krining krining krining krining krining krining krining krining krining krining krining krining krining krining krining krining krining krining krining krining krining krining krining krining krining krining krining krining krining krining krining krining krining krining krining krining krining krining krining krining krining krining krining krining krining krining krining krining krining krining krining krining krining krining krining krining krining krining krining krining krining krining krining krining krining krining krining krining krining krining krining krining krining krining krining krining krining krining krining krining krining krining krining krining krining krining krining krining krining krining krining krining krining krining krining krining krining krining krining krining krining krining krining krining krining krining krining krining krining krining krining krining krining krining krining krining krining krining krining krining krining krining krining krining krining krining krining krining krining krining krining krining krining krining krining krining krining krining krining krining krining krining krining krining krining krining krining krining krining krining krining krining krining krining krining krining kr

### Stuck 50.

#### Den 10. Dezember 1830.

Betanntmachung, en Provinzial Landtag der Mart Brandenburg und bes Markgrafe thums Niederlausis betreffend.

Jufolge einer Benachrichtigung bes Konigl. Seheimen Staats Ministeriums om 5. v. M., haben bes Konigs Majestar mittelst Allerhochster Rabinetsordre vom 0. Oktober b. I., ben Wiederzusammentritt des Provinzial Landtags der Markbrandenburg und des Markgrafthums Niederlausis auf den 16. Januar k. J. seste isesen, und mich zu Allerhochst Ihrem Kommissarius für diesen Landtag allergnäsigst zu ernennen geruhet.

Diefe Allerhochste Bestimmung wird hierburch jur Renntniß ber Gingefeffenen

es Provingial Derbandes gebracht. Berlin, ben 4. Dezember 1830.

Der Ober-Prasident ber Proving Brandenburg. v. Basseniff.

derordnungen und Bekanntmachungen für den Regierungsbezirk Potsbam und für die Stadt Berlin.

Potsbam, ben 28. November 1830. In Semäsheit bes Ober-Prasibial-Erlasses vom 16. b. M. wird hiermit zur of. Rr. 180, entlichen Kenntniss gedracht, daß nachstezenden, außerhalb der Staaten des deutschen Bundes erlichenenen Schwiften, als:

1) Land's Phyfiologifche Resultate ber Birifectionen neuerer Beit. Bei Brume mer. Kopbenhagen, 1825.

2) Engelhast, ber Eroup in breifacher Form. Zurich, bei Otell, Bufli und Kampagnik, 1628.

3) Renard, Eullerier über bas Quecksiber und feinen Auwendung, gegen fopble lichtie Gegenkheiten. Debit bei Harteebempistelle, und bie bei Barteebempistelle, und

4) Weste hate Afrolaus, Copernicus. Constanz bei Wakier 1822:ron beninktingt. Ober Penfurtollegium ungerm 5, b. M. bie Debitgerlaubnis ers beilt worden nicht Abnigt. Ronigt. Afgierung. Ubreitlung ver Innern.

Movember.

### Derordnungen und Bekanntmachungen, welche ben Regierrennenberie Dotedam ausschließlich betreffen.

Mr. 181. Annabute frember Gelbinin sen bei Rbs nigl. Raffen. C. in pl. 157.

Dotebam; ben 27. Robensben 1830 Da gegembattig in ber Allerbochsten Rabinetentre von 30. v. 202. (Se fammlung Dr. 1268) bei ben Goldjahlungen eine anderweite Erfeichtewarng bat augestanden ift, bag bei ben Eingange, Musganges und Durchgange- 266 aben Bolbancheile, nach ber Bahl ber Bablenben, auch in Gilbergelbe mit Mazib : bericht werben tonnen, fo ift, nach boberer Bestimmung, Die fruber nach ber Befannte dung vom 31. Januar 1822 (Amteblatt 1822 Ceite 28 Rr. 19) verstan Ausnahme bergestalt aufgehoben, bag bom 1. Januar f. 3. ab, bei allem Eing Rovember, lungen an bie Konigl. Raffen außer Dufaten nur Preugische Gofbmingen, wie aber, wie fruber, auch August., Georges, Beromes, Rarisb'or ze. angenommen mer ben burfen.

Sammtliche von uns reffortirende Raffen baben fich biernach ju achretz. Konigliche Begierweg.

Potsbam, ben 30. November 1830.

Mr. 182. Dofffachen. L in pl. *5*06. Dobember.

Durch eine bon bem Berry General Postmeister b. Ragler mit ber Ibul. Dolnifden General. Postdirettion, wegen Behandlung ber berrichaftlichen Strifpro ben aus und nach ben beiberfeitigen Staaten, getroffene Bereinbarung iff fefige fest worden, bag bie, mit ber Rubrit , Berrichaftliche Cachen" bejeichneten und an ble Beborben und hobern Staatebeamten im Ronigreich Volen gerichteten Briefe Ronigl. Preufifcher Beborben auf ben Polnifchen Poften frei beforbert werden foller

In Bemaghelt eines Rescripts ber Roniglichen Ministerien bes Innern fur Sam bels, und Gewerbe Ungelegenheiten und bes Innern und ber Polizel vom 22. Di tober b. I., wird folches biermit jur offentlichen Kenntnif gebracht.

Ronigliche Regierung.

Potsbam, ben 30. Robember is0.

Es ift neuerbings oft vorgekommen, bag bie Apotheter bas Chinin und bie Wie Berbot bes narinde unter bem Ramen Chinapulver bem Publifum ofne aratliche Berordining verfaufen. Da bies ben Mediginalgefegen zuwider ift, auch burch ben Bebrauch bie Handver= taufs bes fer Uranelmittel jur Ungeit febr nachtheilige Folgen entfteben tonnen, fo wird in Chinins und Gemafibeit eines Referipts bes Roniglichen Minifteril ber geiftlichen, Unterrichte ber Chinas und Mediginal Ungelegenheiten bom 8, b. M. ben Uporbeffern unfers Regierungs rinbe in ben begirts ber Bandvertauf bes Chinins und ber Chinarinde, bei Bermeibung ber ge Apotheken. İ. 1172. feblichen Strafe, hierburch ausbrudlich unterfagt, und haben bie Deren Rrelephille Robember. auf Die Beobachtung biefer Borfchrift forgfaltig ju haften.

Ronigl. Regierung. Abthellung bes Innern.

### Ueber bie Bermaltung bes Rurmartischen Lanb. Urmenmesens für bas Jahr 1829.

Mit Bezugnahme auf unsere Bekanntmachung vom 20. November v. J. (Umteratt 1829 Seite 282) werden über die Verwaltung des Kurmarklichen Landarmen, und insbesondere auch des Landarmen, und Invalidenhauses zu Strausberg id der Land. Irrenanskalt zu Neu. Ruppin, für das Jahr 1829 folgende Nache chten vorschriftsmäßig hiermit zur dffentlichen Kenntniß gebracht.

|                                                      | Bette<br>ler             | Pfieg                 | linge        | Kin:       | Sum, |
|------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------|------------|------|
| I. In bem Landarmenhause ju Strausberg               | Bagas<br>bons<br>ben ic. | blöd:<br>finni:<br>ae | fon:<br>Rige | ber        | ma   |
| erblieben am Schluffe bes Jahres 1828 in Bestanb     | 269                      |                       |              | 116        |      |
| m Laufe des Jahres 1829 find neu eingeliefert worden | 649                      | 16                    | 17           | <b>3</b> 8 | 718  |
| Summa                                                | 918                      | 72                    | 51           | 154        | 1195 |
| Davon sind:                                          |                          |                       |              |            |      |
| 1) gestorben                                         | 12                       | 4                     | 17           | 5          | 38   |
| 2) entwichen, (wovon jedoch 5 wieder eingebracht,)   | 7                        | -                     |              | -          | 7    |
| 3) als Auslander über bie Landesgrenze gewiesen      | 39                       | _                     |              |            | 39   |
| 4) nach ihren Ungehörigkeitsorten entlaffen          | 248                      | -                     |              | 23         | 271  |
| 5) Sandwerker auf die Wanderschaft entlaffen         | 314                      | -                     | -            | <b>-</b>   | 314  |
| 6) in Dienst, in die Lehre zc. untergebracht         | 9                        | ,—                    | 1            | 31         | 41   |
| 7) nach andern Unftalten translogirt                 | 17                       | 3                     | 4            | 5          | 29   |
| Ce find alfo im Jahre 1829 jufammen abgegangen       | 646                      | 7                     | 22           | 64         | 739  |
| nb am Schluffe bes Jahres 1829 in Beftanb geblie:    |                          |                       | 1            | -          | ,    |
| m                                                    | 272                      | 65                    | 29           | 90         | 456  |
|                                                      |                          | <b>366</b>            |              | ı          |      |
|                                                      | ,                        |                       | . •          | -          |      |

Unter ben 366 Erwachsenen haben sich 277 Manner und 89 Weiber, unter ien 90 Kindern aber 54 Knaben und 36 Maden befunden. — Die Durchschnittsjahl der im Jahre 1829 in der Anstalt befindlich gewesenen Personen hat ür jeden Tag 435 Korfe betragen, worunter 32 Kranke, 95 Kinder, 37 Haussomiestiken und Dekonomiegehülsen, zusammen 164. Hiernach sind 271 zur Arbeit ibrig geblieben, und davon 128 Blodsinnige und Krüppel mit Wolleverlesen, Strumpsstricken und Federnreißen beschästigt worden. Bon den übrigen 143 haben rinige Handwerksgesellen in den Werkstätzen der Anstalt als Schneider, Schuhmacher, Tuchweber ic. gearbeitet, und insonderheit haben sestere gegen 2780 Ellen Tuch gefertigt; alle andere arbeitessähige Häusluge sind theils bei der Landwollens Maschinenspinnerei und, theils dei der Handsplinnerei beschäftigt, worden. — Auchde Industrie. Schulkinder haben kleine Handsplinnerei beschieben ift, nach Abzug des sur die sleistigen Häuslinge bessimmten Ueberverdienstes, daar eingekommen: bei der Maschinenspinnerei 3169 Thr. 21 Sag. 10 Pf., dei der Handspinnerei

fammen 4282 Thir. 23 Sgr. Hier sonkige Arbeiten 559 Thir. 5 Sgr. 6 Pf., 3 sammen 4282 Thir. 23 Sgr. Hierunter ist dasjenige, was durch Arbeiten zu eigenen Gebrauch der Anstalt, besonders bei den Bekleidungs, Nachtlagen und so stigen Segenständen von den Hauslingen verdient worden, nicht mit begriffen. — Der gegen die Sinnahme des Jahres 1828 sich ergebende geringere Berdien beim Spinnereibetriebe ist durch die erfolgte Herabschung des Spinnlohus en stonden. Im Vergleich mit frühern Jahren haben sich die Sinkleserungen im der Jahre 1829 vermehrt; es sind nämlich an Individuen eingebracht worden: sim Jahr 1827 zusammen 413, und durchschnittlich pro Tag 405 in der Anstalt gewesen, im Jahre 1828 zusammen 610, und durchschnittlich pro Tag 424 in der Anstalt gewesen, im Jahre 1829 zusammen 718, und durchschnittlich pro Tag 435 in de Anstalt gewesen. Wegen bewiesener Thärigkeit beim Aufgreisen von Bernlern haben sir das Jahr 1829 neun Sendarmen Prämien erhalten.

| II. An Invaliden                                                                                                                                                                                                   | ine<br>Strant:<br>Color<br>Indah<br>PCI:<br>Canit | mit<br>Berpfler<br>gungs:<br>selb cat:<br>laffen | Sam:           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|
| verblieben am Schlusse bes Jahres 1828 in Bestand                                                                                                                                                                  |                                                   | 187                                              | 239            |
| menen b) blejenigen Individuen, welche im Laufe des Jahres 1829 auf ihren Antrag mit Verpflegungsgelb aus der Anstalt ent-<br>lassen, und resp. unter Einziehung besselben in letzere wie-<br>der aufgenommen sind | : "                                               | 14                                               | 1/             |
| Davon geben ab:  1) ble im Jahre 1829 gestorbenen                                                                                                                                                                  | 53<br>4<br>6                                      | 207<br>12                                        | 260<br>16<br>7 |
| Es sind baher am Schlusse des Jahres 1829 in Bestand geblieben                                                                                                                                                     | 10                                                | 13                                               | 23<br>237      |

Die Verpflegungsgelber, welche an die im Invalldenhause nicht unterhaltenen Individuen gezahlt worden sind, haben sich im Jahre 1829 auf 7804 Thr. 9 Set. 11 Pf. belausen, folglich gegen das Jahr 1828, in welchem die Ausgabe 7789 Thr. betrug, 15 Thr. 9 Sgr. 11 Pf. mehr, und gegen das Jahr 1827, sin welchem an dergleichen Verpflegungsgeldern 7309 Thr. 27 Sgr. 6 Pf. gezahlt worth,) 494 Thr. 12 Sgr. 6 Pf. mehr.

| iII. In der Land Irrenanstalt ju Neu. I<br>nlieben am Schlusse des Jahres 1828 in Bestand:<br>w den Kommunen des diesseitigen Berbandes angeh<br>franke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                      |                                  | ı                              | Rän:<br>ner                               | ber                                       | m                                            | ia<br>—                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| berichlebenen bei Diesem Berbande nicht affozifrte<br>angehörige, gegen Zahlung ber Unterhaltungekoft<br>mene Gemuthstrante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | n Ortsc<br>en aufg                                   | hafte<br>enon                    | n<br>ns                        | 22                                        | 12                                        | 3                                            | 34                                              |
| In Laufe bes Jahres 1829 find neu eingeliefert i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | narbon                                               |                                  | -                              | 77<br>25                                  | 56<br>16                                  | 13<br>4                                      |                                                 |
| "Jut kunte nto Indeed 1073 line nen einflemeleer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sun                                                  |                                  |                                | 02                                        |                                           | 117                                          |                                                 |
| Davon, find:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                      |                                  | 1                              |                                           |                                           |                                              | _                                               |
| als geheilt entlassen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | • • • • • •                                          | • • • •                          |                                | 2<br>12                                   | 5<br>12                                   |                                              | 7<br>24                                         |
| ) gestorben (mit Einschluß von 6 unsch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | • • • • • • •                                        | <b>R</b> rai                     |                                | 12                                        | 12                                        | ^                                            | 4                                               |
| fen nach bem Strausberger Lanbarmenhaufe) tran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                      |                                  |                                | 7                                         | _                                         |                                              | 7                                               |
| Es find also im Jahre 1829 aus der Unftalt abge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | gangen .                                             | . 1 . 7                          | J                              | 21                                        | 17                                        | 3                                            | 8                                               |
| b am Schlusse bes Lagres 1829 in Bestand geblieb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | en                                                   |                                  | -1                             | 81                                        | õ5                                        | 13                                           |                                                 |
| mlich 101 Individuen, welche Ortschaften des diessei zehoren, und 35 gegen volle Bezahlung aufgenomme Durchschnittsjahl der in der Anstalt befindlich geme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | iene frei                                            | nbe                              | Ro                             | ftgåi                                     | iget                                      |                                              | _                                               |
| Jahre 1828 auf 127 belief) hat im Jahre 1829:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                      |                                  |                                |                                           |                                           |                                              |                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                      | . ~.                             | <b>9</b>                       |                                           |                                           |                                              |                                                 |
| i, wovon 42 ju jeder Beschäftigung unfahig gewes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | en find                                              | , din                            | d n                            | ur E                                      | 'nı                                       | ığla                                         | 8                                               |
| en beschäftigt werden konnen, jusammen 47. Die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | en find,<br>übrigen                                  | 41n<br>89                        | <b>b</b> n<br>Hal              | ur E<br>ben                               | 'nr<br>hing                               | iğle<br>Jege                                 | s<br>n                                          |
| en beschäftigt werden können, zusammen 47. Die lodisch zu nühlichen Arbeiten angehalten werden könn 1 986 Thir. 29 Sgr. 7 Pf., so wie durch Ersparnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | en find,<br>übrigen<br>en, und<br>i an Uu            | 4in<br>89<br>an<br>18gat         | b n<br>hal<br>bac<br>ben       | ur ben<br>irem<br>får                     | int<br>hing<br>Arl<br>ver                 | iğle<br>Jege<br>beiti<br>fahi                | 8<br>n<br>81                                    |
| en beschäftigt werden können, zusammen 47. Die lodisch zu nühlichen Arbeiten angehalten werden könn 286 Thr. 29 Sgr. 7 Pf., so wie durch Ersparnise Verrichtungen in der Ankalt 631 Thr. 25 S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | en find,<br>übrigen<br>en, und<br>i an Uu            | 4in<br>89<br>an<br>18gat         | b n<br>hal<br>bac<br>ben       | ur ben<br>irem<br>får                     | int<br>hing<br>Arl<br>ver                 | iğle<br>Jege<br>beiti<br>fahi                | 8<br>n<br>81                                    |
| en beschäftigt werden können, zusammen 47. Die abisch zu nühlichen Arbeiten angehalten werden könnt 1866 Thir. 29 Sgr. 7 Pf., so wie durch Ersparnise Berrichtungen in der Anskalt 631 Thir. 25 St. 18 Thir. 24 Sgr. 11 Pf. eingebracht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | en find,<br>übrigen<br>en, und<br>i an Uu<br>gr. 4 P | an<br>89<br>an<br>18gat          | b n<br>hal<br>bac<br>en<br>im  | ben<br>irem<br>für<br>San                 | int<br>hing<br>Arl<br>ver<br>zen          | ißle<br>jege<br>deiti<br>fchi<br>al          | ) 8<br>: n<br>8 1<br>e 1                        |
| en beschäftigt werden können, zusammen 47. Die abisch zu nüßlichen Arbeiten angehalten werden könnt 986 Thir. 29 Sgr. 7 Pf., so wie durch Ersparnisse Berrichtungen in der Anskalt 631 Thir. 25 Sg 18 Thir. 24 Sgr. 11 Pf. eingebracht.  IV. Die Unterhaltungskossen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | en find, übrigen en, und i an Itu                    | an isgat                         | bad<br>bad<br>ben<br>m         | ben<br>irem<br>für<br>San                 | fing<br>Arl<br>Ver<br>zen                 | ific<br>jege<br>beiti<br>fchi<br>al          | s<br>n<br>s<br>s<br>f<br>o                      |
| en beschäftigt werden können, zusammen 47. Die odisch zu nühlichen Arbeiten angehalten werden könnt 986 Thr. 29 Sgr. 7 Pf., so wie durch Ersparnisse Verrichtungen in der Anskalt 631 Thr. 25 St. 18 Thr. 24 Sgr. 11 Pf. eingebracht.  IV. Die Unterhaltungskoften vohl an Verpstegungs, und Bekleidungs, als an alleneinen Administrationskosten haben sich im Jahre 1839                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | en find, übrigen en, und jan Utigr. 4 P              | an isgat                         | bad<br>bad<br>ben<br>m         | ben<br>irem<br>für<br>San                 | int<br>hing<br>Arl<br>ver<br>zen          | ific<br>jege<br>beiti<br>fchi<br>al          | s<br>n<br>s<br>s<br>f<br>o                      |
| en beschäftigt werden können, zusammen 47. Die adisch zu nüßlichen Arbeiten angehalten werden könnt 986 Thr. 29 Sgr. 7 Pf., so wie durch Ersparnisse Verrichtungen in der Anskalt 631 Thr. 25 Ex 18 Thr. 24 Sgr. 11 Pf. eingebracht.  IV. Die Unterhaltungskoften vohl an Verpstegungs, und Bekleidungs, als an alleneinen Administrationskosten haben sich im Jahre 1839) in dem Landarmen, und Invalldenhause sur im                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | en find, übrigen en, und i an Itigr. 4 D             | an isgat                         | bad<br>bad<br>ben<br>m         | ben<br>irem<br>für<br>San                 | fing<br>Arl<br>Ver<br>zen                 | ific<br>jege<br>beiti<br>fchi<br>al          | s<br>n<br>s<br>s<br>f<br>o                      |
| en beschäftigt werden können, zusammen 47. Die adisch zu nühlichen Arbeiten angehalten werden könnt 986 Thr. 29 Sgr. 7 Pf., so wie durch Ersparnis e Verrichtungen in der Anskalt 631 Thr. 25 St 18 Thr. 24 Sgr. 11 Pf. eingebracht.  IV. Die Unterhaltungskoften vohl an Verpstegungs, und Bekleidungs, als an alleneinen Administrationskosten haben sich im Jahre 1839) in dem Landarmens und Invalldenhause sur Durchschnitt täglich verpflegte 43 Invaliden und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | en find, übrigen en, und i an Itur. 4 D              | 4ini<br>89<br>an<br>18gat<br>F., | bac<br>bac<br>ben<br>m         | ben<br>irem<br>für<br>San                 | fing<br>Arl<br>Ver<br>zen                 | ific<br>jege<br>beiti<br>fchi<br>al          | s<br>n<br>s<br>s<br>f<br>o                      |
| en beschäftigt werden können, zusammen 47. Die adisch zu nühlichen Arbeiten angehalten werden könnt 986 Thr. 29 Sgr. 7 Pf., so wie durch Ersparnise Berrichtungen in der Anskalt 631 Thr. 25 Sg 18 Thr. 24 Sgr. 11 Pf. eingebracht.  IV. Die Unterhaltungskoften vohl an Berpstegungs, und Besteidungs, als an alleneinen Administrationskosten haben sich im Jahre 1839) in dem Landarmen, und Invalidenhause für im Durchschiftt täglich verpstegte 43 Invaliden und 435 andere Häuslinge auf                                                                                                                                                                                                                                                                                           | en find, übrigen en, und i an Itigr. 4 D             | 4ini<br>89<br>an<br>18gat<br>F., | bac<br>bac<br>ben<br>m         | ben<br>irem<br>für<br>San                 | fing<br>Arl<br>Ver<br>zen                 | ific<br>jege<br>beiti<br>fchi<br>al          | s<br>n<br>s<br>s<br>f<br>o                      |
| en beschäftigt werden können, zusammen 47. Die odisch zu nüßlichen Arbeiten angehalten werden könnt 986 Thr. 29 Sgr. 7 Pf., so wie durch Ersparnisse Berrichtungen in der Anskalt 631 Thr. 25 Sg. 18 Thr. 24 Sgr. 11 Pf. eingebracht.  IV. Die Unterhaltungskoften vohl an Berpstegungs, und Bekleidungsk, als an allneinen Administrationskosten haben sich im Jahre 1839) in dem Landarmen, und Invalldenhause für im Durchschnitt täglich verpstegte 43 Invallden und 435 andere Häuslinge auf  in der Land Irrenanskalt für 136 durchschnittlich pro Lag unterhaltene Pfleglinge auf                                                                                                                                                                                                  | en find, übrigen en, und i an Itugr. 4 P             | 4ini<br>89<br>an<br>18gat<br>F., | d n<br>hal<br>basen<br>im      | ben<br>irem<br>für<br>San                 | int<br>bing<br>Arl<br>ver<br>zen          | ißlege<br>deite<br>fchi<br>al                | s<br>n<br>s<br>s<br>f<br>o                      |
| en beschäftigt werden können, zusammen 47. Die odisch zu nüßlichen Arbeiten angehalten werden könnt 986 Thr. 29 Sgr. 7 Pf., so wie durch Ersparnise Verrichtungen in der Anskalt 631 Thr. 25 St. 18 Thr. 24 Sgr. 11 Pf. eingebracht.  IV. Die Unterhaltungskoften vohl an Verpstegungs, und Bekleidungskoften vohl an Verpstegungs, und Bekleidungskoften alleneinen Administrationskosken haben sich im Jahre 1839) in dem Landarmens und Invalldenhause für im Durchschnitt täglich verpstegte 43 Invaliden und 435 andere Häuslinge auf  in der Land Irrenanskalt für 136 durchschnstlich pro Lag unterhaltene Pfleglinge auf  rufen, folglich gegen das Jahr 1828, in welchem bie                                                                                                     | en find, übrigen en, und i an Itugr. 4 P             | 4ini<br>89<br>an<br>18gat<br>F., | d n<br>hal<br>basen<br>im      | neu Z61                                   | int<br>bing<br>Arl<br>ver<br>zen          | ißlege<br>deite<br>fchi<br>al                | 60 mm                                           |
| en beschäftigt werden können, zusammen 47. Die odisch zu nühlichen Arbeiten angehalten werden könnt 986 Thr. 29 Sgr. 7 Pf., so wie durch Ersparnise Verrichtungen in der Anstalt 631 Thr. 25 Sg. 18 Thr. 24 Sgr. 11 Pf. eingebracht.  IV. Die Unterhaltungskoften sohl an Verpstegungs, und Bekleidungs, als an allneinen Administrationskosten haben sich im Jahre 1839) in dem Landarmen, und Invalldenhause für im Durchschnitt täglich verpstegte 43 Invaliden und 435 andere Häuslinge auf.  ) in der Land Irrenanstalt für 136 durchschnittlich pro Lag unterhaltene Pfleglinge auf nusen, folglich gegen das Jahr 1828, in welchem die sgaben betrugen:                                                                                                                            | en find, übrigen en, und i an Itigr. 4 D             | 4un 89 an sgat f., (             | d n<br>hal<br>basen<br>im      | neu Z61                                   | int<br>bing<br>Arl<br>ver<br>zen          | ißlege<br>deite<br>fchi<br>al                | 60 mm                                           |
| en beschäftigt werden können, zusammen 47. Die odisch zu nüßlichen Arbeiten angehalten werden könnt 986 Thr. 29 Sgr. 7 Pf., so wie durch Ersparnise Verrichtungen in der Anskalt 631 Thr. 25 St. 18 Thr. 24 Sgr. 11 Pf. eingebracht.  IV. Die Unterhaltungskoften vohl an Verpstegungs, und Bekleidungskoften vohl an Verpstegungs, und Bekleidungskoften alleneinen Administrationskosken haben sich im Jahre 1839) in dem Landarmens und Invalldenhause für im Durchschnitt täglich verpstegte 43 Invaliden und 435 andere Häuslinge auf  in der Land Irrenanskalt für 136 durchschnstlich pro Lag unterhaltene Pfleglinge auf  rufen, folglich gegen das Jahr 1828, in welchem bie                                                                                                     | en find, übrigen en, und i an Itugr. 4 P             | 4un 89 an sgat f., (             | d n<br>hal<br>basen<br>im      | nur für grem für San                      | int<br>bing<br>Arl<br>ver<br>zen          | ißlogege<br>beite<br>fchi<br>al              | 6                                               |
| en beschäftigt werden können, zusammen 47. Die odisch zu nüßlichen Arbeiten angehalten werden könnt 986 Thr. 29 Sgr. 7 Pf., so wie durch Ersparnise Verrichtungen in der Anstalt 631 Thr. 25 St. 18 Thr. 24 Sgr. 11 Pf. eingebracht.  IV. Die Unterhaltungskoften sohl an Verpstegungs, und Bekleidungskoften sohl an Verpstegungs, und Bekleidungskoften als an allneinen Administrationskosken haben sich im Jahre 1839) in dem Landarmens und Invalldenhause für im Durchschnitt täglich verpstegte 43 Invaliden und 435 andere Häuslinge auf                                                                                                                                                                                                                                          | en find, übrigen en, und i an Itigr. 4 D             | 4un 89 an sgat f., (             | d n<br>hal<br>basen<br>im      | nur Eben<br>nrem<br>für Gan<br>Reu<br>Thi | int<br>hing<br>Uri<br>ver<br>13eu<br>2 Ru | afflo<br>jege<br>deite<br>fchi<br>al<br>uppi | 6 3                                             |
| en beschäftigt werden können, zusammen 47. Die odisch zu nüßlichen Arbeiten angehalten werden könnt 986 Thr. 29 Sgr. 7 Pf., so wie durch Ersparnise Verrichtungen in der Anstalt 631 Thr. 25 Sg. 18 Thr. 24 Sgr. 11 Pf. eingebracht.  IV. Die Unterhaltungskoften sohl an Verpstegungs, und Bekleidungs, als an allneinen Administrationskosten haben sich im Jahre 1839) in dem Landarmen, und Invalldenhause sur Durchschnitt täglich verpstegte 43 Invaliden und 435 andere Häuslinge auf.  in der Land Irrenanstalt für 136 durchschnittlich pro Lag unterhaltene Pfleglinge auf nusen, folglich gegen das Jahr 1828, in welchem die sgaben betrugen:  La) für 45 Invaliden und 424 andere Häuslinge.  im Jahre 1829 weniger und mehr Rach Repartition sämmtlicher gewöhnlichen Verwo | en find, ubrigen en, und i an Uhigr. 4 P             | au ansgat f., i sear.            | ful back back back back ben im | nur Eben<br>nrem<br>für Gar<br>Reu<br>Thi | int fing Uri ber gen = Ru                 | 1 10 3 at                                    | 08 cm 88 ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce |
| en beschäftigt werden können, zusammen 47. Die odisch zu nüßlichen Arbeiten angehalten werden könnt 986 Thr. 29 Sgr. 7 Pf., so wie durch Ersparnise Verrichtungen in der Anstalt 631 Thr. 25 St. 18 Thr. 24 Sgr. 11 Pf. eingebracht.  IV. Die Unterhaltungskoften sohl an Verpstegungs, und Bekleidungskoften sohl an Verpstegungs, und Bekleidungskoften als an allneinen Administrationskosken haben sich im Jahre 1839) in dem Landarmens und Invalldenhause für im Durchschnitt täglich verpstegte 43 Invaliden und 435 andere Häuslinge auf                                                                                                                                                                                                                                          | en find, ubrigen en, und i an Uhigr. 4 P             | au ansgat f., i sear.            | ful back back back back ben im | nur Eben<br>nrem<br>für Gar<br>Reu<br>Thi | int fing Uri ber gen = Ru                 | 1 10 3 at                                    | 08 cm 88 ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce |

benhause 67 Thir. 15 Sgr. 7 Pf., im Landarmenhause 63 Khr. 12 Sgrund in der Land-Frenanstalt 71 Thir. 2 Sgr. & Pf.

V. An Armenunterftühungen und erstatteten Rurs un

Berpflegungskoften find im Jahre 1829: 1633 Thir. 22 Sgr. 7 Pf. aus dem dieffeitigen La fonds an Kommunen, Privaten und andere Anstalten, namentlich an Schariteekasse 102 Thir. 12 Sgr. 6 Pf. Rur, und Berpflegungskosten Kranke aus dem Bezirke des Kurmarkischen Landarmenverbandes gezahlt w

Papital= VI. Der Abidlug bes Bermogenszuftanbes **Σ**(π) Bermbgen bes Rurmattifden Landarmenfonds ergab am Schluffe bes Jahres 1828 einen Bestand von 21000 564.und weift am 31. Dezember 1829 einen Beftand nach von 29725 4805 ... 1275 — Das Gefammtvermogen bat fich baber nur um ... 835, und aufferdem noch um etwa 530 Thir, die aus den furrenten Revenuen de in ble Rechnung bes Jahres 1829 übernommen find, mithin in Bangen um Thir. vermindert, obgleich nach bem Etat pro 1829 auf ein Minus bei den renten Einnahmen gegen die Ausgabe von eirea 3700 Thir. mit rechnen mar. berdies find zwel unvermeiblich gewesene nicht etatsmäßige Ausgabeposten, (die Anlegung des gedachten Stats noch nicht vorhergesehen, und daher auch in selle nicht aufgenommen werben fonnten,) im Betrage von etwa 2000 Ehr. botget men, und in die Rechnung de 1829 mit aufgenommen. Diefe lestgebachten gabeposten bestehen aus benjenigen 1400 Thr., welche nach unserer Befanntmad vom 20. Movember v. 3. aus ben laufenben Revenuen bes Jahres 1829 be Rechnung de 1828, um diese ohne Mirros zum Abschluß zu bringen, habr nommen werden muffen, und aus etwa 600 Thie, welche bie unumganglid !! gewesenen und im Jahre 1829 ausgeführten Reparaturen an bem aufaelosin armen, und Invalidenhause zu Wittstod, infonderheit die Dachumbeckung bestellt verursacht haben. Es ist also gegen ben Etat pro 1829 eine Summe ven 3060 Thir. weniger ausgegeben worden. — Das am Schluffe bes Jahres 18 in Bestand verbliebene Rapitalvermogen besteht aus 9500 Thir. in Rumitelich Pfanbbriefen und 10225 Thir. in Staats. Schulbicheinen. Bon ben jut felbigt Zeit verbliebenen Raturalbestanden, im Werthe von 4805 Thir., gaben fich 3728 Thir. im Landarmen, und Invalidenhaufe gu Strausberg, und für 10 Thir. in ber Land Irrenanstalt ju Men-Ruppin befunden. Bu biesem Gesammit mogen bes Landarmenfonds am Schluffe bes Jahres 1829, ift noch ber Werth Grundstücke und Gebaube, fo wie der Inventariengegenftande der Unftalten, M gleichen eine Defektenforberung von 1541 Thir. an die erbichaftliche Liquidan maffe bes vormaligen Land Irrenhaus Infpeftors Bolfer zu rechnen, welche bis auf einen kleinen Theil im Monac Juli b. 3. eingegangen ist, und in Nechnung pro 1830 in Einnahme nachgewiesen werden wird.

Berlin, den 13. November 1830.

Standifche Landarmen , Direktion ber Rurmark.

(Dierbet ein Extrablatt.)

Imu

1.1

im)sten Stud des Amtsblatts der Koniglichen Regierung zu Potsbam und ber Stabt Berlin.

```
Da bem Banquier Seine hierfelbft angebe
                                           Mr. 93161 Lit. C.
                                               97024
                                                           D.
nachfolgenbe Staatepapiere:
                                               97097
                                                           K.
L an Staatsfdulbicheinen,
                                               97843
                                                          D.
 4125 Lit. D.
                                               97944
                                                           В.
 10230
                                                                 10 Ståd å 100 Ihle.
                                               99154
                                                          E.
 11015
            В.
                                               99513
                                                          J.
 14692
            A.
                                               99860
                                                          В.
21134
            Α.
                                               99860
                                                          E.
28819
            В.
                  12 Ståd à 500 Thir.,
                                                          J.
                                           = 113573
            В.
36512
                                                1551
                                                          H.
            A.
43828
                                                                 3 Stad à 50 Thir.
                                              17832
                                                          B.
46363
                                                          P.
                                               45430
            A.
 46467
                                              25455
                                                          A.
            A.
 54110
                                                          M.
                                                                3 Stud à 25 Thir.
                                              59126
57705
                                           = 132477
            A. a 400 Thir.,
 4126
            C. a 200 Thir.,
                                              II. bie Rurmarkifche Obligation
11828
 1551
            В.
                                            Lit." H. Mr. 7897 aber 420 Ihlr.
22897
            E.
                                          im Jahre 1827 entwendet worden find, fo mer-
25667
            K.
                                          ben auf ben Untrag beffelben alle biejenigen,
38000
            G.
                                          welche an biefe Staatspapiere als Gigenthumer,
40926
            E.
42839
            C.
                                          Beffionarien, Pfande ober Briefdinhaber ober
68923
                                          beren Erben, Aufpruche gu haben behaupten,
            C.
69447
            J.
                                          bierburch offentlich aufgeforbert, fich bis jum
69725
            J.
                                          1. Juli 1831, fpateftene aber in bem bor bem
76698
            C.
                                          Rammergerichte-Referenbarius Stabn auf ben
78407
            G.
                                          23. August 1831, Wormittage um 10 Uhr,
78407
            C.
78425
            F.
                  25 Stad à 100 Thie.,
                                          bier auf bem Rammergericht anberaumten Ter-
            D.
                                          mine ju melben, und ihre Unfpruche ju be-
            H.
78429
                                          scheinigen, wibrigenfalls fie bamit praflubirt,
78428
            A.
                                          ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen aufer-
79214
            E.
                                          legt, und bie oben bezeichneten Staatspapiere
79214
            F.
79486
            D.
                                          für amortifirt erffart, und flatt berfelben neue
80053
            H.
                                          ausgefertigt werben follen. Den Auswartigen
81537
            F.
                                          werben bie Juftigtommiffarien Robiling, Mme-
82192
            D.
                                          lang und Regierungerath Rlebe in Bofdlag
88057
            C.
                                          gebracht. Berthi, ben 26. Juli 1830.
90258
            H.
90995
                                                       Ronigl. Preuß. Rammergericht.
```

|   |              | _   | 1              |                                           |                         |                          |                        |
|---|--------------|-----|----------------|-------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|
|   | Merseichnis. | ber | im Monat       | Centember 183                             | O im Berliner           | Molizeihezirk            | ergriffendir j. 20     |
| - | weighten b   | 211 | with Sale date | ~ 14 . 41. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11 | Al bank   Meliterations | - According to the Court | Christian Contact V 42 |

| Mr. | Stand und Namen. 1153                        | Geburteort. | Mitera- | Gri | g. | Spaare.    | Stien.     | Province<br>Brown: |
|-----|----------------------------------------------|-------------|---------|-----|----|------------|------------|--------------------|
| 1   | Minbing, Johanne Amalie<br>Krieberite        | Deffan !    | 25      | 5,  | -  | blond :: _ | flach bi _ | blom               |
| 2   | Sieber, Friedrich Gotthilf, Rattundrucker    | Chemnit     | 20      | .5  | 4  | besgi.     | rund.      | Deegl.             |
| 3   | Matermann, Ernft Auguft, Drechblergefelle    | Hameln .    | 20      | 5   | 4  | braun      | frei       | branz,             |
| 4   | Frand, Johann Jatob, Stells machergefelle    | horsi       | 21      | 5   | 5  | beegl. i   | besgi.     | bram               |
| 5   | Sartung, Chriftian Eruft,<br>Lifchlergefelle | Apfelligt   | 24      | 5   | 5  | blonb      | beegl .    | bland              |
| 6   | Ullmann, Rarl Auguft, Schuhe machergefelle   | Marienberg  | 21      | 5   | -  | braun      | dregi.     | braun              |
| 7   | Comibt, Joh. Wahelm Ron-<br>rab, Beinfüper   | Hannover    | 31      | 5   | 5  | besgi,     | græþlót    | [chiparz           |
| 8   | Thieme, August Friedrich, Ar-                | Biefenthal  | 37      | 5   | 7  | besgl. :   | rumb ;+;   | schmach            |
| 9   |                                              | Beschine.   | 28      | 5   | 1  | beigi.     | frei mi    | branner.           |

### Werzeichniß ber im Monat Ottober 1830 im Berliner Polizeibeziell ergriffenen,

| Mr. | Stand und Ramen,                                | Geburteort.          | Miteres |   | двс<br>3. | Haare.   | Stirn.    | Muge-<br>braus.   |
|-----|-------------------------------------------------|----------------------|---------|---|-----------|----------|-----------|-------------------|
| 1   | Rrineld, Friedrich Wilhelm,                     | Berlin               | 15      | 4 | 2         | braun    | frei      | bram              |
| 2   | Bundesmann, Rarl Gottlieb,                      | beegt.               | 47      | 5 | 5         | blonb    | bebedt    | blond             |
| 3   | Fahrenholz, Corbula, geb. Gutfnecht, Bittme     | besgl.               | 53      | 5 | -         | braun    | beegt.    | belgl.            |
| 4   | Reichert, Johann Chriftian,                     | Bollenborf bei Dabme | 24      | 5 | -         | braum    | frei      | beegl.            |
| 5   | Sabener, Karl Anguft, Schneis<br>bermeifter     | Brichen an ber       | 49      | 5 | 5         | grau     | frei und  | blag=<br>braun    |
| 6   | Pabft, Johann Gottlieb, Schuh=<br>machergefelle | Custrin              | 27      | 5 | 4         | blonb    | frei Bots | buntels<br>braun  |
| 7.  |                                                 | Brud'                | 51      | 5 | 1         | braun 11 | beegl     | fdywady           |
| 8   | Merrner, Julie Benriette,                       | Greifswald           | 27      | 4 | -         | blonb    | schmal_   | bunfel=<br>blonb. |
| 9   |                                                 | Sopnia               | 21      | 5 | 4         | braun    | runb -    | blond             |

nach ihrem refp. Bohns ober Gebinteorte und über bie Greife beforberten Bargabonben.

| Mugen.            | Mafe.          | Mumb.              | Kinn.  | Bart.   | Geficht. | Statur.    | Ort ber Bestimmung.       |
|-------------------|----------------|--------------------|--------|---------|----------|------------|---------------------------|
| blats             | bid            | aufge:             | rund ' | -       | obal     | unterfeßt  | Deffau.                   |
| brànnli <b>ch</b> | fpig :         | worfen<br>gewohnl; | breit  | -       | desgl.   | (chlant    | Chemnitz.                 |
| braum .           | gebogen        | groß               | fpig   |         | långlich | hager.     | Sameln.                   |
| be <b>sgi.</b>    | gewohnd.       | flein              | besgl. | braun   | Doll     | fchlant.   | Sorol (Seffen-Darmftabt). |
| blanlid           | ipits -        | desgl.             | rund   | -       | ovál     | beegl.     | Apfelftabt (Gotha, Co-    |
| brámlich          | beegl.         | besgl.             | eval   | _       | lang     | unterfeigt | Marienberg (Konigreich    |
| blangrau          | be <b>egl.</b> | gewöhnl.           | spig.  | (d)warz | rund     | beegl.     | Sachfen.<br>Hannober.     |
| grau              | bedgli         | beegl.             | rund   | (d)mad) | breit    | (d) lank   | Bicfenthal.               |
| blan              | långlid)       | mittel             | besgi. | braun   | beegl    | mittler    | Bredlau.                  |

und nach ihrem refp. Bohn = ober Geburtsorte beforberten Bagabonben.

| Augen.           | Nase.       | Mund.              | Rinn.        | Bart.   | Geficht  | Statur.      | Ort ber Bestimnung.      |
|------------------|-------------|--------------------|--------------|---------|----------|--------------|--------------------------|
| braum :          | gewöhnl.    | gewöhnl.           | giq          | 1 -     | tanglich | flein        | Strausberg.              |
| blau             | langlich    | beigl.             | rund         | blond   | bregi.   | schlank      | Johannisthal bei Berlin. |
| beegl.           | pia<br>spig | aufge-             | furz         |         | oval     | flari<br>''e | Straueberg.              |
| fchwarz-<br>grau | gewöhnl.    | worfen<br>gewöhnl. | rund         | blond   | besgi.   | mittler      | Dahmê.                   |
| braun .          | breit unb   | pesgi.             | Preit        | grau    | runo     | robust       | Wriegen d. d. D.         |
| bla <b>u</b>     | groß und    | Mein               | run <b>o</b> | blond   | oval "   | mittler      | Cuffish.                 |
| gra <b>u</b> .   | ipit.       | bedgt,             | fpits ;      |         | hager    | flein        | Drankenburg.             |
| blau .           | fumpf       | groß               | breit        | _       | rund     | unterfeist   | Gerifewell.              |
| grau             | dia ·       | mittel             | sval         | schwarz | spal     | (diani       | Straufberg.              |

Stedbrief.

Der unten fignalifirte Tagelobner Johann Gottfried Lebmann, welcher drugend verdachtig ift, furglich verschiedene Diebstähle burch nächtlichen Einbruch in Dabendorf, Amts 30fe sen, verübt zu haben, hat bieber burch Fluchtsich der Untersuchung und Bestrafung entzogen. Da uns aber viel daran liegt, dieses Menschen habhaft zu werden, so werden die resp. Behors den ersucht, den Lebmann, sobald er sich sehen läßt, ausbeben, und gegen Erstattung der Austlagen anher transportiren zu lassen.

Boffen, ben 23. November 1830.

Konigliches Juftizamt.

Signalement
bes Tagelöhners Johann Gottfried Lehmann.

Große: 5 Fuß 2 3oll, Alter: 28 Jahr, Haare: schwarzbraun, Stirn: balb bebeckt, Ausgenbraunen: gewöhnlich, Angen: braun, Nase: lang, Gesichtöfarbe: gesund, Badenbart: braun, Mund: breit, Kinn: gewöhnlich, Jahne: weiß und vorne vollzählig.

Betleibung. Ein rothes halbtuch, eine gelbe Beffe, ein blauer Tuchuberrod, besgleichen Pantalons und Pantoffeln.

Der jubische Handelsmann Rapbael David Sochägewer aus Neubrud im Brotherzogsthum Posen, bat ben ihm hier ausgestellten Reisepaß sub Nr. 108 vom 27. Oftwer d. J., angeblich unweit Müncheberg in der Racht vom 28. b. M. veriaren, und heute einen neuen Paß erbalten, weshalb jener hierdurch für ungültig, erklart wird.

Lucenwalbe, ben 30. November 1830. Mogistrat.

Bezeichnung bes Sochägewer. Alter: 20 Jabre, Große: 5 Fuß 5 30ll, Haare: schwarzhraun, Stin: bebeckt, Augens braunen: schwarz, Augens braungrau, Rase langlich, Mund: gepobnich, Bart: braun, Kinn und Gesicht: oval, Gesichtesarbe: gesund, Statur: schlauf.

\* Am 20, biefes Monats des Abends ift bem Bauer Joachim Schult zu Groß-Wreefe eine Schweißfuchsstute, 6 Jahr alt, 5 Zuß hoch, mit 4 weißen Fügen, einem kleinen Stern und Schnibbe, von der Weide entkommen, und wahrsscheinlich gestohlen worden.

Es wieb ein Jeber vor bem Antaufe bet Pferdes gewarnt und erfucht, foldes im Be tretungefalle anzuhalten, und gegen Erffattung ber Roften un ben Eigenthumer abgeliefein.

Book, ben 26. November 1830. Konigl. Preuß. Laudrath der Westpriegis von Petersborff.

In Gemäßheit ber Allerhöchsten Berardnung vom 16. Juni 1819 § 6 (Geschsammlung vo. 549) wirb hiermit bekannt gemacht, bag ben Kirchenvorsteher Sabn zu Rafenthal, Amis Bahme, solgende Staatsschutbschee, all:

1) Nr. 42,967 Litt. K über 100 Thir.,

2) Rr. 58,091 Litt. G aber 100 Thir. 3) Rr. 79,584 Litt. C aber 100 Thir.

4) Rr. 90,393 Litt. C aber 100 Thir.

5) 9tr. 132,522 Litt. C aber 100 Thir.,

angeblich entwendet worden find.

Es werden daher biejenigen, welche fich jeht im Besit ber oben bezeichneten Dolumente befinden, hiermit aufgefordert, solches ber unterzzeichneten Kontrole ber Staatspapiere, ober dern genannten ze. Sahn anzuzeigen, worigenfalls die gerichtliche Amortisation berselben eingeleiter werden wird.

Berlin, ben 30. November 1830.

3um bffentlichen meistbietenben Berkauft 14. Mellen von hier belegenen, jum Potermit 24. Mellen von hier belegenen, jum Potermit Strencholz bestandenen sogenannten Lehnheide von 313 Morgen 113 Muthen Flacheninhalt, sicht ein Lernin auf

Montag ben, 13. Dezember b. I./
Bormittage 10 Ubr, in bem hiefigen Rentamte
— Ede ber Breiten und Lindenftraffe — anin welchem bie Bedingungen ber Beraußerung
naber befannt gemacht werden follen.

In Anftrage ber hiefigen Renigt. Regierung. Der Forfimeiffer Jacquot.

Muf Berfugung der Ronigl. Regierung ge

19 Bipl. 9 Coff. 101 Mt. Roggen,

12 = 8 = 142 = Gerfte, 17 = 19 = 102 = hafer,

bierfelbst bffentlich vertauft werben. Sie

lerzukficht ein Terninoum an an and be

am 17. Dezember b. 3. ittage 16 Uhr, auf unterzeichnetem Umte e welchem Raufluftige mit bem Bemerten nden werben, baß ber Bufchlag erft von onigl. Regierung eingeholt werben muß, u beffen Gingang bie Meiftbietenbgeblies fogleich im Termine eine angemeffene on beponiren miffen. inige=Bufterhaufen, ben 1. Dezemb. 1830. Renigliches Rentamt.

das jum Rachlaffe ber Chefran bes Rolos i Comidt, grborne Gartner, verebelicht fene Thiele geborige, ju Johannisthal bei nich belegene Roloniftengut, ift mit ber Tare 392 Thir. 28 Sgr. 1 Pf., welche taglich ier Wohnung bed Gerickschaltere, Jagers je 9lr. 19, und im Schulzengericht gu Jos nidthal eingefeben werden fann, Theilunges ier zur Gubhaftation geftellt, und foll in auf

ben 11. Januar 1831, rmittage 11 Uhr, in ber Gerichtoftube ju janniethal angefetten Termine bffentlich an Meiftbictenben verfauft werben. Bu bies 1 Termine werben Kaufluftige mit bem Bes rter eingelaben, baß auf bie, nach Berlauf Bermine etwa eingehenden Gebote nicht iter gerudfichtiget merben foll. Berlin, ben 14. Oftober 1830. Die Patrimonialgerichte von Johannisthal.

Die Ziegels und Rallbrennerei gu Gatom, cht an ber Savel belegen, welche E Deile m Spaudau, 21 Meile von Berlin und 21 teile bon Potebam entfernt ift; und die auf 327 Thir. 27 Egr. 2 Pf. gerichtlich abges hatt worben, foll Couldenhalber offeutlich n ben Meifibietenben verfauft werben.

Die Bietungetermine find auf

ben 30. Dezember b. 3., 29. Januar und 3. Mary 1831,

Bormittags 10 Uhr, wovon ber lette perems orifch ift, angefegt, und werden befig und ablungefähige Rauflustige behufe ber Abgabe hrer Gebote eingelaben. Erinnerungen gegen ie Zare tonnen nur bis 4 Bochen vor bem egten Termine angebracht, und biefe felbft

19 19 190 2 ... 190 2 ... Said E ann täglich Bormittage in unferer Registratur eingefehen werbent dalage E

Spanbaut, ben 15. November 1830. Ronigl. Preuf. Jufigamt allbier.

Die bem Unteroffigier Friedrich Bilbelm Lewin geborigen, Folio 185 b unfere Soppo= thefenbuchs verzeichneten, und auf ber Belb= mart Friefact belegenen Grundftude, als:

1) im Biegniter Felbe, eine Bebnruthe 66 Thir. 20 Ggr., ein Rirdfind 20 Thir., zwei Giebenruthen jede 41 Thir. 20 Ggr., ein Schanifenftud 12 Thir. 15 Ggr., zwei Quermathen refp. 26 Thir. 20 Egr. und 66 Thir. 20 Sgr.;

2) im Briefenfchen Felbe, funf Sichenruthen refp. 20 Thir., 85 Thir., 15 Thir, 20 Thir. und 16 Thir. 20 Car., gwei Behnruthen 38 Thir. 10 Sgr. und 46 Thir. 20 Ggr., ein Mih= lenftud 25 Thir. und eine Unterbudnis 76 Thir.;

3) im Worneschen Felbe, cine Quermathe 47 Thir. 15 Egr., zwei Behnruthen jebe 50 Thir. und eine Dberbannig 26 Thir. 20 Egr., gemardigt,

follen Schulbenhalber bffentlich vertauft werden.

Bu bein hierzu auf ben 25. Januar 1831, Bormittags 11 Uhr, auf bem Rathhause ju Friefact anberaumten Termine werden befigfabige Raufluftige mit bem Eroffuen eingelaben, baf etwanige Erin= nerungen gegen bie, taglich in unferer Regi-firatur einzuschende Tare bis 4 Wochen vor bem Termine angebracht werden fonnen.

Meuftadt an ber Doffe, ben 23. Novem= Das Stadtgericht zu Friefact. ber 1830.

Das bem Rarl Friedrich Cobneberg ge= borige, ju Marquard belegene Zweibufnergut, foll mit Bieb =, Feld : und Birtofchafie : Ins ventarium auf Untrag bes Befigers jum of: fentlichen frembilligen Berfaufe geftellt merben. Bur Mufnahme ber Gebote ift Termin auf

ben 16. Dezember b. 3., Bormittags 11 Uhr, an Ort und Stelle anges fegt, zu welchem Kauflustige hierdurch eingelas ben merben.

Potsbant, ben 26. Rovember 1830. Das von Bifchoffewerberiche Patrimonialgericht pon Marquard.

Auf ben Anfrag eines hypothekarifchen Glaubigers haben wir nachstehend bezeichnete, bem Müblenmeister Johann Friedrich Aulich zuges hörige, hierselbst vor bem Prandenburger Thore belegenen Grundstüde, namlich:

1) einen, Bol. I Fol. 15 verzeichneten Aderberg, taxirt auf 202 Thir. 21 Egr. 8 Pf.,

2) einen, Bol. 1 Fol. 19 verzeichneten Aderberg, abgeschätzt zu 242 Thir. 22 Sgr.

3) ein auf diesem Grundstäde sub Re. 2 bes legenes Hans, bei welchem sich auch eine jetzt abgebrannte Scheune befand, so wie eine auf ben Uckerbergen erbaute Bocks windmuble von einem Mahlgange und zweich hirsenstampfen, zusammen auf 2341 Thir. 4 Sgr. 9 Pf. taritt,

4) einen, Bol. I Fol. 17 verzeichneten Ader, berg, gerichtlich ju 332 Thir. 21 Sgr. 3

Pf. gewürdigt,

gum offentlichen Berkaufe geftellt, und einen nochmaligen Bietungstermin auf

ben 30. Dezember b. 3.,

Wormittags 11 Uhr, im biefigen Stadtgerichtse Lofale anberaumt, ju welchem wir befige und jahlungsfahige Raufluftige bierdurch einlaben.

Die sub 3 gedachte Muble ist zu 2150 Thir.

in ber Feuertaffe versichert.

Rathenom, ben 29. November 1830. Rbnigl. Preuß, Stadtgericht.

Die August Schnelbersche Bodwindmuhle zu Gustebiese, mit etwa 8 Morgen Bruchland und Wohn= und Wirthschaftsgebauben, welche auf 2702 Thir. toxirt ist, soll Theilungshalber offentlich verkauft werden, wozu die Bictungsternine auf

ben 19. Februar und 19. April 1831, jedesmal Bormittags 11 Uhr, in unserer Gerichtsstube zu Grüneberg und auf den 20. Juni 1831, Bormittags 11 Uhr, in dem Grundsluck zu Gustebiese angesetzt sind. Grüneberg, den 29. November 1830. Königl. Preuß. Justiganet.

Das bem hiefigen Raufmann Balbenius gehbrige, in der hamburger Strafe allhier belegene Burgerhaus nebft Bubebbr, foll aus freier hand an ben Meistbietenben verkauff Der Unterzeichnete, welcher mit ben gi dieses hauses beauftragt ift, has zu bien hufe einen Zermin auf

ben 22. Dezember b. 3. Mormittags 11 Uhr, in bem hiefigende angesetzt, und ladet Kaufliebsaber dem Bemerken ein, baß die Berkausse gen zu jeder Zeit bei ihm einzuseinen sie Angly, den 2. Dezember 1830.

Der Burgermeifter Brunn

Der auf ben 20. b. M. zurn Berini Deifelerichen Bubnergute zu Malz am be Termin ift wieber aufgehoben. Dranienburg, ben 1. Dezember 1830. Konigl. Preug. Lands und Stabtgein

Indem ich die Erdffnung meiner Buch-, fitaliens und Kunfthandlung auf hiefigem ? ganz ergebenst anzeige, empfehle ich mit gutigen und geehrten Aufträgen für alle in b gach einschlagende Artifel bestens, und benur noch, daß sammtliche von anderen lungen angezeigten Bucher, Musikalien noburch mich und zu bemselben Preife nie ben find.

Mit bem 1. Januar K. J. eröffne in is von mir neu errichtete Lefebibliothet, und is von da ab Kataloge berfelben bei mir pu halten. Perleberg, im November 1830.

Ein in Wittenberg in ber leften Geger ber Stadt belegenes, Brau= und Bremnera b rechtigtes Grundstück, bestehend in einem We hause — welches jest 220 Ihr. Miethe trags mit Hintergebauben, Garten, einem großen weinem fleinen Saal, worin Redouten und Sch spiele gegeben werben, und mit vollstands Schant = und Wirthschafts Inventorien sich foll aus freier Hand verlauft werben. Die A berung bafür ist 5500 Thir., und tam die Hab bes Kausbetrages auf Berlangen gegen ber thetarische Sicherstellung barauf steben bledte Die naheren Bedingungen ertheilt auf per freie Aufragen

der Kaufmann Zill in Potsban.

## · Amts Blatt

der Königlichen Regierung zu Potsbam und ber Stadt Berlin.

## Stuck 51. —

### 17. Dezember 1830.

Befanntmachung

megen Mahl ber Borfigenben auf ben Kommunalelanbtagen ber Rur- und Reumant.

Muf ben am 15. v. DR. eroffneten Rommunals ganbtagen ber Rurs und Deus mart ift in Bemaffeit bes & 9 ber Allerbochften Berordnung vom 17. Auguft 1825. gur Dabl eines Borfigenben und Stellvertreters fur ble erfte Balfte ber mit bem 3. Oftober b. 3. angetretenen zweiten Bablperiobe gefchritten worben. Die Kons munal . Landrags . Berfammlung ber Kurmark bat

ben Damberen herrn von Errleben auf Gelbelang jum Borfigenben, und

ben Beren Landrais von Tichtrichin auf Glien jum Stellvertreter.

und ble Kommunal . Landrags . Versammlung ber Meumark

ben Landraid Beren von Balbow auf Burftenan jum Borfigenben, und ben Beren Fürften Beinrich LX. Reuß auf Riemsig ju beffen Stellvertreter gewählt, und sufolge einer Benachrichtigung bes Konigl Minifteril bes Innern und ber Polizel vom 1. b. DR., haben bes Ronige Mbjeffat biefe Bablen mittelft Allerhochfter Rabinetsorbre vom 24. v. M. allergnablaft zu bestätigen geruber. Berlin, ben 3. December 1830.

Der Obers Prafibent ber- Proving Branbenburg, von Baffewif.

Verordnungen und Bekanntmachungen, welche den Regierungsbezirk Dotedam ausschließlich betreffen.

Potsbam, ben 4. Dezember 1830. Bur Berghtigung ber bei ber vereinigten Russ und Reumarkifchen Stabte Feuer Dr. 184 Sozierat feft bem vorigen Ihrefchreiben vom 15. Upell b. 3. (Umreblate von 1830 Reverfaffens Ceite 91) liquibirten Branbichaben, wird hierburch ein neues, nach den Berfiches geber-Musrungssummen des hauptkatafters pro 1. Dai 1839 berechnetes Ausschreiben er, schreiben für laffen, und ber Beitrag auf

Andlf Gilbergro coen

bon iebem Sunbert ber Berficherungefumme festgefest.

Bon ber Saupt-Berficherungesumme pro 1. Mai 1849 à 43,568,875 Thie. fommen nach vorgebachtem-Beitragsfage, jeboch nach Abrechnung von 2 Prozent Rejepturgebubren, 170,789 Thir. 29 Egr. 9 Pf. ein.

Diergu tragen bei:

Digitized by Google

**L** 170.

Desember.

| No.        | Namen ber Stäbte. | Berficher<br>rungofuffie<br>pro 1. Wai<br>1847. | Beitrigg<br>à 12 Eilberge,<br>pom Hundert, | Davon ab<br>2 Prozent<br>Rezepturges<br>bühren. | Bleiben gur<br>Fenersvietats.<br>Kaffe<br>singusenben. |
|------------|-------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <u>୍ଞା</u> |                   | Thaler.                                         | Thir. Egr. Pf.                             |                                                 |                                                        |
| 1          | Angermunde        | 368100                                          | 1472 12 -                                  | 29 13 5                                         | 1442 28                                                |
| 2          | Beelig            | <b>244</b> 950                                  |                                            | 19 17 11                                        | 960 6                                                  |
| 3          | Bernau            | 293850                                          | 1175 12 -                                  | 23 15 3                                         | 1151 26 9                                              |
| 4          | Biesenthal        | 97300                                           | 389 6 —                                    | 7 23 6                                          | 381 12 6                                               |
| 5          | Brandenburg       | 2260575                                         | 9042 9 —                                   | 180 25 5                                        | 8861 13 7                                              |
| 6          | Brussow           | 89850                                           | 359 12 -                                   | 7 5 8                                           | 352 6 4                                                |
| 7          | Buchholi          | 57750                                           | 231 —                                      | 4 18 7                                          | 226 11 5                                               |
| 8          | Charlottenburg    | 1187575                                         |                                            | 95 — 2                                          | 4655 8 10                                              |
| 9          | Edpuick           | 199300                                          |                                            | 15 28 4                                         | 781 7 8                                                |
| 10         | Cremmen           | 346225                                          | 1384 27 —                                  | 27 20 11                                        | 1357 6 1                                               |
| 41         | Fehrbellin        | 256950                                          | 1027 24 -                                  | 20 16 8                                         |                                                        |
| 12         | Freienwalde       | 310325                                          | 1241 9 —                                   | 24 24 9                                         | 1216 14 3                                              |
| 13         | Friefact          | 397750                                          |                                            | 31 24 7                                         | 1559 5 5                                               |
| 14         | Fürstenwerber     | 130425                                          |                                            | 10 13 —                                         | 511/8/-                                                |
| 15         | Gransee           | 390450                                          | 1- 1                                       | 31 7 1                                          | 1530 16 11                                             |
| 16         | Greiffenberg      | 105350                                          |                                            | 8 12 10                                         | 412 29 2                                               |
| 17         | Havelberg         | 472200                                          |                                            | 37 23 3                                         | 1851 9                                                 |
| 18         | Joachimsthal      | 107575                                          | 100                                        | 8 18 2                                          | 421 20 ii                                              |
| 19         | Regin             | 114850                                          |                                            | 9 5 8                                           | 450 6 4                                                |
| 20         | Knrif             | 604325                                          | 2417 9 -                                   | 48 10 5                                         | 2368 28/7                                              |
| 21         | Ultikandsberg     | 128025                                          |                                            | 10 7 3                                          | 601 25 9                                               |
| 22         | Lenzen            | 357000                                          | 1428 — —                                   | 28 16 10                                        | 1399 13 2                                              |
| 23         | Liebenwalde       | 257175                                          | 1028 21 -                                  | 20 17 3                                         | 1008 3 9                                               |
| 24         | Lindow            | 224925                                          |                                            | 17 29 10                                        | 881/21/2                                               |
| 25         | Enchen            | 209025                                          |                                            | 16 21 8                                         | 819(11) 4                                              |
| 26         | Luckenwalde       | 377475                                          |                                            | 30 5 11                                         | 1479 21 1                                              |
| 27         | Meyenburg         | 131625                                          |                                            | 10 15 11                                        | 615(29) 1                                              |
| 28         | Mictenwalde       | 167400                                          |                                            | 13 11 9                                         | 656 6 3                                                |
| 29         | Mauen             | 808525                                          | 3234 3 —                                   | 64 20 6                                         | 3169 12 6                                              |
| 30         | Reustadt a. d. D  | 166825                                          | 667 9 —                                    | 13 10 5                                         | 653 28 7                                               |
| 31         | Meustadt E. W     | 503475                                          | 2013 27 —                                  | 40 8 4                                          | 1973 18 8                                              |
| 32         | Oberberg. ,       | 147825                                          | 591 9 —                                    | 11 24 9                                         | 579 14 3                                               |
| 33         | Oranienburg       | 371750                                          | 1487 —                                     | 29 22 2                                         | 1457 7 10                                              |
| 34         | Perleberg         | 660775                                          | 2643 3 -                                   | 52 25 10                                        | 2590 7 2                                               |
| 35         | Potsbam           | 3160025                                         |                                            | 252 24 1                                        | 12387' 8 1!                                            |
|            | Latus .           | 15707525                                        | 62830 3 -                                  | 1256 18 1                                       | 61573 14 11                                            |

| No.        | Mamen ber Stabte.      | Bersiches<br>rungesume i<br>pro 1. Wai<br>1838.<br>Thaler. | Beitrag<br>à 12 Gilbergr.<br>som Hundert.<br>Thir Sgr. Pf | Davon ab<br>3 Prazent<br>Rezepturges<br>buhren.<br>Thir. Gar Pf. | Bleiben zur<br>Zeuerspzietätss<br>Kasse<br>einzusenben.<br>Thir Sar. Pf. |  |  |
|------------|------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 6.1        | Transport ,            | 15707525                                                   |                                                           | 1256 18  1                                                       | 61573 14,11                                                              |  |  |
| 36         | Premion.               | 1491650                                                    | 5966 18 —                                                 | 119 10 —                                                         | 5847 8 —                                                                 |  |  |
| 37         | Prigerbe               | 152775                                                     |                                                           | 12 6 8                                                           | 598 26 4                                                                 |  |  |
| .38        | Priswalf.              | 499500                                                     | 1998                                                      | 39 28 10                                                         | 1958 1 2                                                                 |  |  |
| 39         | Duclis .               | 126950                                                     | 507 24 -                                                  | 10 4 8                                                           | 497 19 4                                                                 |  |  |
| 40         | Rathenow               | 783200                                                     | 3132 24 —                                                 | 62 19 8                                                          | 3070 4 4                                                                 |  |  |
| 41         | Rheinsberg             | 243300                                                     | 973 6 —                                                   | 19 13 11                                                         | 953 22 1                                                                 |  |  |
| 42         | Rhinow                 | 72125                                                      | 288 15 —                                                  | 5 23 1                                                           | 282 21 11                                                                |  |  |
| 43         | Ale Ruppin             | 131775                                                     | 527 3 —                                                   | 10 16 3                                                          | 516 16 9                                                                 |  |  |
| 44         | Reu Ruppin.            | ,1099725                                                   | 4398 27                                                   | ad 87 29 4                                                       | 4310 27 8                                                                |  |  |
| 45         | Gaarmund .             | 42075                                                      | 108  9 -                                                  | 3 11 -                                                           | 164 28 —                                                                 |  |  |
| 46         | Schwedt !              | 881875                                                     | 3527 15                                                   | 70 16 6                                                          | 3456 28 6                                                                |  |  |
| 47         | Spandom.               | 832600                                                     |                                                           | 66 18 3                                                          | 3263 23 9                                                                |  |  |
| 48         | Storfow                | 108475                                                     |                                                           | 8 20 4<br>27 — 7                                                 | 425 6 8                                                                  |  |  |
| 49         | Straßburg              | 337750<br>302250                                           |                                                           | 27 — 7<br>24 5 5                                                 | 1323 29 5                                                                |  |  |
| 50         | Eeltow (               | 139400                                                     |                                                           | 11 4 7                                                           | 546 13 5                                                                 |  |  |
| .51<br>.52 | Templin                | 377,575                                                    | 1510 9 —                                                  | 30 6 2                                                           | 546;13 5<br>1480 2:10                                                    |  |  |
| 53         | Teupiß                 | 34075                                                      |                                                           | 2 21 9                                                           | 133 17 3                                                                 |  |  |
| 54         | Trebbin                | 140225                                                     |                                                           | 11 6 7                                                           | 649 20 5                                                                 |  |  |
| 56         | Treuenbrießen          | 421075                                                     | A 76 74 77 1                                              | 33 20 7                                                          | 1650 18 5                                                                |  |  |
| 56         | Bierraden              | 181750                                                     |                                                           | 14 16 2                                                          | 712 13 10                                                                |  |  |
| 57         | Werber                 | 146500                                                     | 586 — —                                                   | 11 21 7                                                          | 574 8 5                                                                  |  |  |
| 58         | Wilsnack. 4            | 226450                                                     |                                                           | 18 3 6                                                           | 887 20 6                                                                 |  |  |
| : 59,      | Wittenberge            | 206850                                                     |                                                           | 16 16 5                                                          | 810 25 7                                                                 |  |  |
| 60         | Wittstod.              | 658725                                                     |                                                           | 52 20 11                                                         | 2582 6 1                                                                 |  |  |
| 61         | Wriegen                | .643025                                                    |                                                           | 51 13 3                                                          | 2520 19 9                                                                |  |  |
| 62         | Bufterhaufen a. D.     | 478000                                                     |                                                           | 38 7 2                                                           | 1873 22 10                                                               |  |  |
| .63        | Restenia               | 334625                                                     |                                                           | 26 23 1                                                          | 1311 21 11                                                               |  |  |
| 64         | ginna                  | 55576                                                      | 4 3 1                                                     | 4 13 5                                                           | 217 25 7                                                                 |  |  |
| 65         | Boffen                 | 91675                                                      |                                                           | 7 10 —                                                           | 359 11 -                                                                 |  |  |
| · #        | Summa                  | 26949075                                                   |                                                           |                                                                  | 105640 11 3                                                              |  |  |
| - !        | Die Stabte ber Meumarl | 16619800                                                   | 66479 6                                                   | 1329 17 6                                                        | 65149 18 6                                                               |  |  |
| *          | _ Haupt-Summa          | 49568875                                                   | 174275 15 -                                               | 3485 15 3                                                        | 170789 29 9                                                              |  |  |

|           | Davon kommen           | zur Margutigung:                                                                                | Thir. Sangi           |
|-----------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|           | A. für d               | en bieffeitigen Regierungebegirt.                                                               | 1 7                   |
|           | Ungermünde             | Für bie am 11. April 1830 abgebrannte Sanbte                                                    | 1256 8                |
| 2         | Beelig .               | für ben Brand am 7. April 1830 auf bem Käm-<br>mereivorwerke Rummels                            | 580 5_                |
| <b>'3</b> | Blesenthal .           | dorn. 20. April 1830 beim Mehle hanbler Muster.                                                 | 580 5 <u>-</u>        |
| 4         | <b>E</b> harlottenburg | für bie am 21. April 1830 abgebrannte hol-<br>ländische Windmugle bes<br>Muglenmeisters Weimar. | 2391                  |
| 5         | •                      | für ben Brand am 30. Juni 1830 beim Kauf-                                                       | , 1 1                 |
| 6         |                        | mann Steinbu füt bit am 4. Oftober 1830 abgebrannte Rie- lissiche Bockwindmable                 | 243 24 5<br>1749 10 - |
| 7         | Copenic .              | für ben Brand am 21. Junf 1830 beim Orfo, nom Anberson                                          | 884 5                 |
| 8         | Cremmen                | 9 9. Oftober 1830 beim Bur-<br>ger Bolle                                                        | 541 6                 |
| .9        | <b>Savelberg</b>       | 100 Nov. 1830 abschläglich                                                                      | 25000 —               |
| 10        | Ryris,                 | 28. Juli 1824 nachträglich                                                                      | 7975 21 11            |
| 11        |                        | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                           | 589                   |
| 12        | • `                    | 29. Sept. 1828 nachträglich                                                                     | 27 8 6                |
| 13        |                        | 9. Februar 1830 beim Gast-<br>wirth Schnur                                                      | 3899 9 4              |
| 14        |                        | 16. Mai 1830 beim Bacter                                                                        |                       |
| 15        |                        | Ruhn                                                                                            | 1146 —                |
|           |                        | macher Lutter                                                                                   | 631) 4)11             |
| 16        | Liebenwalde            | 24. Febr. 1830 beim Dub                                                                         |                       |
| 17        | Luckenwalde .          | lenmeister Muller                                                                               | 1005 20 2             |
|           | -dm ettinanen.         | 28. September 1830 beim Luchfabrifanten Lieve                                                   | 97 17                 |
| 18        | Nauen                  | für bie, bem Rebengebaube ben Dr. Limann                                                        |                       |
| · }       | ,                      | am 24. Maj 1830 burch Bligstraßl juge                                                           |                       |
| 19        | <b>.</b> N. (          | fügten Beschädigungen                                                                           | 27 14 1               |
|           |                        | ab[chlag](ch)                                                                                   | 35000                 |
|           |                        |                                                                                                 | 83668                 |

| ^<br>5.7   | h. 5; - 1       | Section 1                                           | Thir. 6                   | ögr.  | DF.   |
|------------|-----------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|-------|-------|
|            |                 | Transport -                                         | 83668                     | 14    | _     |
|            | comande di Si   | the Lang Probablish am & 6 "Robble 1830 abiditalide | 8000                      |       | irila |
| 20         | Mentage of p.   | D. fide ben Beitis am 16. Bufff 1930 abichlaglich   | 7                         | 22    | 3     |
|            |                 | für ben Brand'din 8. Februar'1829 nachtraglich      | 6                         | 2     |       |
| 22<br>23   |                 | 4. Mary 1830 beim Schlofe                           | 100                       |       | 1     |
| 20         | ~oncoreg.       | fermeifter Schuler                                  | 650                       | 25    | 9     |
| 24         | 11              | Tie bie, dem Daife bee Bucher Toblas Bul            | 150                       | 11    | JT.   |
|            | 15              | fer ifth 25. Daf 1850 Diff Bligftrant jus           |                           |       |       |
| •          |                 | gefägte Beschäbigungen                              | 52                        | 3     | -     |
| :25        | Peeleberg'      | für ben Brand am 29. Deg. 1829 beim Schubs          | 1                         |       |       |
| _          | 1 "             | machen Dehm                                         | 1101                      | 8     | 2     |
| 26         | Potsbam ·       | 6. Januar, 1830 im Reich                            | doctron's                 | 2     | 3.    |
|            |                 |                                                     |                           | 22    | 7     |
| 27         | 1 1 1 1 1 7 5 2 | it a fein gifte fr. Dan 1830 beim Bife              | Briefiett                 | 2     | 160   |
| ď          |                 |                                                     |                           | 25    | 4     |
| . 28       | Irentlow !      | : 1. e.clender 20. Buni 1830 beim Bile              | un firmini                | EF.   | 4.2   |
|            | !               | tualienbanbler Bolff                                |                           | 2     | 4     |
| 79         |                 | 43. Gept. 4830 beim Bubre                           |                           | 0.    | 9     |
| - <b>.</b> |                 | marin Strobwig                                      | 121                       |       |       |
| 30         |                 | 27. Mai 1828 nachträglich                           | 7                         | 24    | 3     |
| -91        | D 20000 .       | Ausfall an Beuerigffen Beitragen                    |                           | 29    | 10    |
| 32         | Rathenow        | für Besthablgungen ber Kirche und einiger be-       | 100                       |       |       |
| i          |                 | Blisffrahl                                          | 292                       |       | . 5   |
| 33         | <b>{</b>        | für den Scheunenbrand am 10. Mai 1830               | 7497                      |       |       |
| 34         |                 | für ben Brand am 17. Aug. 1829 beim Sattlers        | The first district to the | -     | J.    |
| 04         | tric s antippin | meiftet Billing                                     | 300                       | 10    | 6     |
| 35         | Reu-Ruppin      | 3. April 1830 beim Rauf.                            | T00   32                  | 1     | 000   |
| ,00        | oten suntahin   | mann Stiebler                                       | 96                        | 24    | 30    |
| 36         | Chivede         | 2. April 1830 beim Subr                             | Line.                     | 100   | 20    |
|            |                 | man Belfert                                         | 1763                      | 17    | 4     |
| 37         | } 1 · .         | 2. Daf 1830 beim Garten.                            |                           | 1     | 90    |
| •          |                 | befiget Roppen                                      | 453                       | 6     | -     |
| 38         |                 | 3. Mai 1830 beim Lobgers                            | 100                       |       | 9     |
| , ;,       |                 | bermeifter Geffert                                  |                           | 1 2 1 | 6     |
| 40         | Spandon         | 15. Nov. 1830 abschliglich                          | 2500                      | -     | 2     |
| 40         | Crordon         | 27. Juli 1830 beim Bar:                             | L CHI                     |       | 1     |
|            | <b>]</b>        | ger Puhlmann                                        | 372                       | 18    | 5     |
| ,•         | -               | Latus                                               | 110625                    | 5     | -     |
|            | ₹ .             |                                                     |                           | 1     | 9     |

|          | e folki i i k | 1 :                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 0×1 6 A           |
|----------|---------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| • • •    |               |                                          | Tanana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Thir. Sgr.A         |
| 41       | @ manahan     | 110                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 110625 5            |
| 41       | . Stattener   | البائودة                                 | fün ben Brand am 28. Dezemben, 1829 beim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 -55               |
| 42       |               | ; ; ; ; ;                                | 4. April 1830 beim Tifchler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20110               |
| -        | l .           | •                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ` _                 |
| 43       | Bierraben     | ) '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' | Meister Wogler<br>Projektosten in Sachen bes Stadte Feuer So-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (11                 |
| 40       | - City        | die                                      | gleidige Sonbe mibe bie Bungermeifter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 . 1 /             |
|          |               | 1 184 Ga                                 | Bollieblebe Contara Diofe imeden Zenergale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •                   |
| _ :      |               | , ,,                                     | fene Defette 14 Eble. 16 Ggr. 6 Df.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |
|          | ,             |                                          | ирр                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0.02.36             |
| 44       | Strange       |                                          | für ben Brand am 29. Oftbr. 1829 nachträglich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |
| 45       | Michael       |                                          | 6. Sept. 1829 beim Biege.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11.012.20.11        |
| ,40      | ADIMINA       |                                          | leibeniger Baul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 344 15 -            |
| 46       | Bricken       | 11962                                    | 1930 18614 1144 24 Mars 1830 bef ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 1 1               |
| ,        | 1 (125        |                                          | line and the second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second sec |                     |
| 47       | Bufferbauf    | ea.bD                                    | of 3221 om is 4Movbr. 1829 nachträglich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | # 415/ <u></u>      |
| ٠ ;      | Rerner        | i · i                                    | 2011 13 13 13 14. Merbe. 1829 nachträglich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | l \ .{              |
| 48       | Beitrag De    | B Hene                                   | r-Sofietats-Youds-Ju den Verwaltungskoften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 . 1 /.            |
|          | der Hat       | this Zul                                 | kitutene und Kommunalkasse zu Potsbam pro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1. 1.1              |
| 1        | 1831 (        | incl. 5                                  | 6-Ehlt. Nachschuß pro 1830)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1122                |
| ٠,       | ] - , •       |                                          | ore can come and a für bie Kirmark                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1127361 8/          |
| D.       | l dan san     | 60                                       | er den iMulie in liegtenung der in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (1011)              |
| В.       | lat ben       | i se thi                                 | er ver webutge Dier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1</b>            |
|          |               |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |
| 49       | Arenswal      | be .                                     | für ben Brand am 9. Juni 1830                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 592 5 8             |
| -        | Barmalde      | <b>,</b>                                 | 17. Mai 1830                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 1 -1//            |
| 51       | A             |                                          | 7. Juli 1830                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 679 3/11<br>7/10(—  |
| 52       |               | •<br>•                                   | 7. Juli 1830                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 413 10 10<br>23 3 8 |
| 53       | 1 1           | 17. 11.                                  | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 23 3 8              |
| 54<br>55 |               | •                                        | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1127 21 -           |
| 56       |               | t in a suit                              | 15. April 1830                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 506 2 6             |
| 57       |               | •                                        | 24. April 1830                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 845 6 6             |
| 58       |               | t 1/1 .                                  | 24. April 1830                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1530 16 6           |
| 59       | L - 1         |                                          | 17. 1881 1992 1994 Sunt 1830                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 150 15              |
| 6        | 1             | g få val<br>Engele                       | 1. 3 Fil Juni 1830                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 130403 13 3         |
| - 7      |               | 1000                                     | unb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8 20                |
| -61      | 1             |                                          | 21. Zuni 1830                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 743 19 -            |
| •        | 11            | i (),                                    | Latus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 15271  21  10       |
|          | 1 1           |                                          | Lineins                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 -0-1-1-1          |

| 1        |                     |                                                                          | Thir. e        | gr.Pf  | <b>;</b> |
|----------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|----------|
| `.       |                     | Transport                                                                | 15271          | 21 10  | )        |
| ٥        | Shameura .          | the ben Buand am 9. August 1839                                          | 1326           | 18 8   | 3        |
| 62<br>63 | Aramoury            | 12. Februar 1829<br>14. Februar 1830<br>Ausfall on Reuerkaffen Beitragen | 17             | 4 -    | <u>.</u> |
|          | Schollen (.E. la    | 14. Kebruar 1830                                                         | 674            | 29 11  | Ĺ        |
| 65       | Frankfust a. b. D.  | Musfall an Reverkaffen Beitragen                                         | 2              | 12 -   | -        |
| 66       | Demusiuse m' as to. | fir ben Brand am 25. Mai 1830 burch Blis                                 |                |        |          |
|          | **                  | Ausfall on Feuerkaffen Beiträgen                                         | 96             | 10 11  | L        |
| 67       | Kriededeta          | j j j j 3. war 1000                                                      | 4 :            |        | •        |
| 68       | Surftenfelbe        | f   f   f   f   f   f   f   f   f   f                                    | : 1024         | 11 5   | )        |
| 69       |                     | 31. Mar. 1830                                                            | 700            |        | -        |
| 70       |                     | , , , , 28. April 1830                                                   | , <b>43</b> 97 | -      | -        |
| 71       | •                   | 21. Juni 1830                                                            |                |        | -        |
| 72       |                     | 30, Juni 1830                                                            |                |        | -        |
| 73       |                     | 1. 15. Juli 1830                                                         | 173            | 07     | -        |
| 74       | , •                 | 3. Mai 1830                                                              | 508            | 24     | 5        |
| 75       |                     | 4: 1: 4 4 TH. Juni 1830                                                  | 1478           | , -, - | )        |
| 76       |                     | 3. Juni 1830 3. Juni 1830 abschläglich                                   | 1500           |        | -        |
|          | Konigeberg i.b. R.  | 3. Juni 1830 abschläglich 20. Juli 1830                                  | 12000          | 17     | 6        |
| 78       |                     |                                                                          |                | 1 1    | 9        |
|          | Landsberg a.b. W.   |                                                                          |                | •      | 3        |
| 80       | Octob               | Ausfall an Feuerfaffen Beitragen                                         |                |        | 5        |
| 81<br>82 | Lebus<br>Mobrin     | für ben Brand am 3. Januar 1830                                          |                |        | _        |
| 63       | Sylphem             | 4, Juni 1830                                                             |                |        | -        |
| 84       |                     | 3. Juli 1830                                                             |                |        | 3        |
| 85       | Multofe             | 8. Min 1830                                                              |                |        | 3        |
| 86       |                     | 5. Angust 1830                                                           | •              |        | 2        |
| 97       | Neuwebel            | , , 14. Jamuar 1829                                                      | · 7468         | 3 1    | 1        |
| 88       |                     | Muefall an Benerfaffen Beitragen                                         | · -            | 10 9   | 9        |
| 89       | Sector              | für ben Brand am 19. Marg 1830                                           | 1305           |        | -        |
| 90       | •                   | 35. Upril 1830                                                           | 399            | 4 1    | -        |
| 91       |                     | 18. Sull 1830                                                            | 576            |        | _        |
| 92       | 11-7                | 29. 20 1830                                                              | 172            |        |          |
| 93       |                     |                                                                          | 432            |        | L        |
| 94       |                     | 13. Junt 1830                                                            | 79<br>17       |        | 5        |
| 95       | Bielenzig           | 26. Juli 1829 nachträglich                                               | 31             | 1 1.   | _        |
|          |                     | unb                                                                      |                |        | •        |
|          | -                   | Latus                                                                    | 56518          | 4 3    | 3        |
|          | , ,                 | ·                                                                        | . (            |        |          |

|                                                                                                                                                | Thir. C                                                                                                           | gr.                                                     | Ðf.         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------|
| Transport                                                                                                                                      | 56518                                                                                                             | 4                                                       | 3           |
| Fernét: 96 Beitrag des Feuer Sozietäts Zonds zu den Berwaltungskosten der Haust Instituten und Kommunalkasse zu Franksurt an der Oben pro 1831 | 962                                                                                                               |                                                         |             |
| Dierju A für bie Kurmark                                                                                                                       | 57480<br>112736                                                                                                   | 8                                                       | _4          |
| Auf das sehige Ausschreiben kommen, wie vorgedacht, nach Abrezepturgebühren ein                                                                | (§1. 29 fg                                                                                                        | er 9<br>r. 9<br>8                                       | Res Pf.     |
| Die Haupt. Entschädigungs. Summe beträgt                                                                                                       | thl. 10 fg<br>n Seabt<br>am 1. F<br>e Saupt<br>att Seige<br>arten, ba<br>i.<br>die auf e<br>i beohach<br>au Seite | r. 7 ten bebruck in in in in in in in in in in in in in | pf. pes ary |

Potsbam, ben 8. Dezember 1830.
De. 185 Mit Bezug auf bas Publikandum ber Koniglichen Haupt Berwaltung ber Annahme Staatsschulden vom 16. Oktober b. I. (Amtsblate Studt 44 Nr. 158,) wird hiers ber Staats burch bekannt gemacht, bas die gedachte hohe Behorde gegemwärtig: die Unnahme Schuldscheib ber, behufs der Belfügung der neuen Series der Zinskoupons, an die Konigl. Konine beinber Etaatspapiere einzusendenden Staatsschuldscheine bei den Kreiskassen

Digitized by Google

nachgelaffen bat. Die Rreiskaffen find bemnach angewiesen, blefe Staatsfduibicheine bigung ber angunehmen, folche ju bem ermannten 3med an bie gebachte Beforbe gu beforbern, neuen Rouund bemnachst die Staatsschulbscheine nebst ben neuen Koupons den Abgebern wie, Rreistaffen. der auszuhändigen.

C. III. d.

Bur Erhaltung ber Ordnung und jur Sicherung find jedoch nachftebende Maaße regeln für nothig erachtet, welche biejenigen, welche fich bie neuen Roupons durch Die Rreiskaffen verschaffen wollen, gu beachten und gu befolgen, und bei beren Unters Laffung fie fich bie baraus ema entstehenden Dachtheile felbst beigumeffen baben.

44. Dezember.

1) Die Staatsichulbicheine muffen mit einem zwelfach angefertigten Berzeichniffe ber Rreisfaffe übergeben werben. Dies Bergeichniß enthalt fammtliche überges - bene Staatsschulbscheine, aufgeführt nach ihrem Betrage, und bemnachst nach ber Dummerfolge geordnet, fo bag juforberft fammiliche Staatsichulbicheine von 1000 Thie, und zwar nach ber Reihefolge ber Mummern, bann bie von 500 Thir., gleichfalls nach ber Reifefolge ber Nummern und Buchftaben, bann die von 400 Thir. in eben ber Urt, bann die zu 300 Thir., und fo welter über 200 Thir., 100 Thir., 50 Thir. und 25 Thir. in bas Berzelche niß einzutragen find. Diefe Bergeichniffe werben von dem Gigenthumer mit Bemerkung feines Standes und Wohnorts unterschrieben; bas eine Eremplar erhalt berfelbe mit ber Bescheinigung bes Empfanges von ber Raffe jurud.

2) Gleichzeitig muß bem Lanbrath bes Rreifes eine furze Unzeige üben bie Abgabe ber Staatsschuldscheine an bie Raffe gemacht werben; biefe Ungeige braucht weiter nichts, als die Studgahl ber Staatsschulbscheine und beren Besammtbee

trag zu enthalten.

3) Die Staatsschulbschelne und die neuen Koupons erhalt derjenige juruch, welsther die ju 1) erwähnte Bescheinigung ber Raffe jur Empfangnahme prafens rirt, und muß jugleich barauf von bem Gigenthumer über ben Ruckempfang

ber erstern und ben Empfang ber lettern quittirt werben.

4) Sollte ein-Eigenthumer von dergleichen abgegebenen Staatsfculbicheinen, Dies felben brei Monate nach ber Ublieferung noch nicht wieder guruckerhalten has ben, fo ift fofort bem Landrathe barüber Ungelge ju machen, und hat ersterer im Unterlaffungsfalle fich die Weitlaufeigkeiten felbft beigumeffen, welche ihm aus biefer Berfaumnig erwachsen burften.

5) Rur bis jum letten Januar f. J. faun die Unnahme bei ben Rreiskaffen ge-

stattet werben. Ronigliche Regierung.

Abtheilung fur bie Bermaltung der bireften Steuern, Domainen und Forften.

Raffenvermaltung.

Devordnungen und Bekanntmachungen des Bonigl. Rammergerichts.

Don mehreren Behorben ift Beschwerbe barüber geführt worben, bag bie Une Dr. 34. tergerichte bes Rammergerichts Departements ihre Schreiben auf einzelne halbe Papierer-Bogen erlaffen, welche jugleich mit jum Ronvert bienen: hiernach, wenn bas Schreit fparnif. ben mit Porto belaftet fei, von bem Rouvert eine beglaubte Abschrift jum Belage ber Portorechnung angefertigt, auch wenn mit bem Schreiben auf halbem Bogen

Beilagen überfenbet wirben, Beibes in einem Umfchlagbogen affervirt werben mitff

bamit sie nicht von einander getrennt werden fonnten.

Da bergleichen Papierersbarnif gu vorfiehenden Infanbenienzen führt, fo wen ben fammtliche Untergerichte im Rammergerichts Departement auf bie genane Be folgung bes Referipes bes herrn Jufig-Ministens Ercelleng vom 21. Rob. 182

von Rampg Jahrbucher ber Preuße Befetgebung, Beft 52, Geice 41 aufmertfam gemacht, wonach ber angeordnete Bebrauch ber einzelnen balben Boar au ben Mundis bei ber Korresponden; mit anberen Beborben nicht gestattet iff.

Berlin, ben 18. November 1830.

Ronigi. Preuß. Rammergeriche

Mr. 21. Belobuna auffeber Rrage.

Verordnungen und Bekanntmachungen der Behörden der Stadt Beilin. Der Steuerauffeber Martin Rrage bet am 9. b. M. einen Rnaben, ber un fern ber Infelbrude in bie Spree gefatten war, mit besonderer Unftrengung gerettet. Diefe lobenswerthe Sandlung wird unter Unerkennung ber Berdienftlichkeit bes bes Steuers Stenerauffeber Rrage hiermit dur offentlichen Renntniß gebracht.

Berlin, ben 25. November 1830.

Konigl. Prous. Polizel-Prasidium. von Esebeck.

Mr. 22. Privat = Aranken= baufer.

Die Bestimmung bes & 91 bes Gefefes wom 7. September 1811, nach well der Privat , Irren ! und Rrantenbaufer nur mit. Genehmigung bes Allgemeinen Bolizeibepartements angelegt werben burfen, wird hierburch mit bem Bemerken in Brren = und Erinnerung gebracht:

bag jeber, welcher eine folche Privat. Irren, ober Krantenanftalt zu errichten beabsichtiget, fein Diesfallfiges Besuch bet bem unterzeichneten Politel-Prasidio em zureichen hat, welches bemnachft in febem einzelnen Ralle ben betreffenben So ben Minifterien Bericht erftatten, und nach Befinden ber Umftanbe bie Rom

geffion nachluchen wirb.

Eine folche Rongeffion ift immer erforderlich, wenn ber Unternehmer einer fel chen Unftale einen Erwerb burch bie Pflege von Brren beabsicheigt. Auf Die Babl ber aufzunehmenden Kranten tommt es babel nicht an, und es muß bie Genehmb gung allemal eingeholt werben, fobalb ber Unternehmer fich bem Dublifum jur Aufnahme von Irren anbietet, und Beranftaltungen baju trifft, (Allgemeines Land, recht Thell II Titel XX & 10 und 11,) felbst wenn sich zur Zett noch feln Rram Berlin, ben 2. Dezember 1830. fer in felner Pflege befinden follte.

Königl. Preuß. Polizel/Prasidium. von Efebea.

### Derfonalderonit.

Der bieberige Stadigerichte Aufentiator Johann Beinrich Chriftian Da agen if ale Referenbarius beim biefigen Regierungs Kollegium angeftelle worben.

Drudfehler. 3m 50ften Sthat bes Amteblatte Seite 274 Beile 12 von oben muf 19725 fatt 29725 gelefen werden.

(Dierbei ein Extrablatt.)

### 51sten Stuck des Amtsblatts der Koniglichen Regierung zu Potsdam und ber Stabt Berlin.

Das in ber Gegend von Cottbus belegene Deiger Gifenhuttenwert bebarf im funftigen Sahre 2= bis 600 Fuber kiehnene holzkohlen, beren Lieferung wir im Bege ber Submiffion veranstalten, und ben Mindestforbernben, mit bem Borbehalt ber freien Bahl unter benfels ben, überlaffen werben. Lieferungefabige Pers fonen werben mithin eingeladen, ihre Unerbies tungen und Forberungen bis gum 1. Februar 7. 3. bei une portofrei einzugeben.

Die naberen Bedingungen find in unferer und in ber Registratur bes Suttenwerks zu

Deig jeberzeit einzuseben.

Berlin, ben 15. November 1830. Ronigl, Dber=Bergamt für bie Branbenburg= Preußischen Provingen.

Stedbriefe.

\* Der von uns wegen Diebstahls zur Untera uchung gezogene, unten naher fignalifirte Tas gelohner Johann Michael heinrich bat ges tern Abend Gelegenheit gefunden, fich ber Saft u entzichen, und wir erfuchen alle Militair= ind Bivilbehorden bierdurch bienftergebenft, ben c. Seinrich im Betretungefalle arretiren, und in und gegen Erstattung ber Rosten abliefern u laffen.

Freienwalbe a. b. D., ben 5. Dez. 1830, Graflich von Sadesches Gericht über Alt = Ranft.

. Signalement.

Der 2c. Heinrich ist aus Alt=Rübnig ges surtig, hat auch baselbst bis vor 14 Tagen gevohnt, ist 28 Jahr alt, 5 Fuß 1 Zoll groß, jat dunne braune Haare, eine halb bedecte Stirn, braune Augenbraunen, bellbraune Aus jen, eine spige Rafe, einen proportionirten Mund, einen braunen Bart, porne gute 3ahie, ein rundes Rinn und eine runde Gefichtes vildung. Er ift bei feiner Entweichung bekleis bet gewesen mit einem hembe, einem Paar Stieeln, einer schwarzen Velamuse ohne Schirm, inem Paar buntgestreiften Sommerhofen, ei=

ner blautuchenen Jade und Befte, und einem graufattunenen Salstuch.

Der unten fignalifirte, wegen Mangels aller Legitimation hier arretirte, angeblich am 8. Non vember d. J. von der Festung Kuftrin entwichene Rnecht Johann Rarl Christian Lohmann, ift am 7. b. M. aus dem hiefigen Gefangniffe ents fprungen. Die refp. Beborben werben biermit bienstergebenst ersucht, auf benfelben zu vigilis ren, ihn im Betretungefalle arretiren, und an bas unterzeichnete Umt abliefern zu laffen.

Konigshorst, ben 9. Dezember 1830. Ronigl. Preuf. Domainenamt.

Signalement

Familienname: Lohmann, Bornamen: Jos hann Rarl Chriftian, Geburteort: Savelberg, Religion: evangelifch, Alter: 33 Jahr, Groffe: 5 Rug 4 Boll, Saare: braun, Stirn: bebedt, Augenbraunen: braun, Augen: braun, Mase und Mund: gewöhnlich, Bart: braun, Jahne: bolljablig, Rinn: rund, Gesichtebilbung: lange lich, Gesichtefarbe: blag, Gestalt: mittler, Sprache: stammelt ein wenig, besondere Renns geichen: die Spige bes Daums an ber linken Sand ift etwas verlett.

Betleibung. Eine ichmary manchesterne Dage mit lebers nem Schirm, ein blau und weiß gewarfeltes leinenes Salstuch, eine blaue fehr verschoffene Tuchjacke mit tuchenem Borftoße an ben Mermeln und kleinen, runden Metallknöpfen, eine blaue, alte, geflickte Tuchweste, graue Tuchho= fen, schwarzleberne Salbstiefeln mit Schnurriemen, und ein weiß leinenes hembe mit bem Zeichen 1 C |>

In ber letten Nacht find aus bem biefis gen Gefangnisse bie unten naber Signalisirten, namlich:

die Wittwe Moli aus Motrich, eine berüche.

tigte Marktbiebin, und

bie verebelichte Reumann aus Bilonad, mittelft Durchbruche entflohen. Bir ersuchen

bie betreffenben Beborben, auf biefe Entflohes nen genau Acht zu haben, und selbige, wenn fie getroffen werben, und zu abertiefern.

Perleberg, ben 12. Dezember 1830. Rbnigliches Stadtgericht.

Signalement ber Moli.

Baterland: Preußen, gewöhnlicher Aufentshalt: Motrich bei Lenzen, Religion: evangelisch, Größe: 5 Fuß ungefahr, Haare: schwarzbraun, Stirn: bebeckt, Augenbraunen: schwarz, Ausgen: braun, Rase: lang, Mund: bic, Iahne: bie vordern sind gut, in der obern Reihe sehlt einer, Kinn: spiß, Gesichtsfarbe: gesund, Gessichtsbildung: rund, Statur: klein, besondere Kennzeichen: etwas schief an den Schultern, und verrathen ihre Augen besondere List.

Betleibung.

Mod: grauwollener, Jace: von Sanspeine, braun gefarbt mit runden Punkten, und biefe weiß und roth gezeichnet, und mit grauen Flasnell gefüttert, Schube: schwarzlederne, trägt duch Filzschube bei sich, Müge: weiß mit schwarzem Kopftuch, und trägt kleine filberne Ohrstinge.

Signalement ber Neumann. Vaterland: Preußen, gewöhnlicher Aufents Halt: Wilsnach, Religion: evangelisch, Stand: Ragelbhnerfrau, Größe: 5 Fuß 1 Zoll, Haare: weißgrau, Stirn: breit, Augenbraunen: braun, Augen: graublau, Nase: klein, Mund: klein, Jahne: gut, Kinn: spig, Gesichtsfarbe: ges fund, Gesichtsbildung: oval, Statur: mittler.

Betleibung. Rod: blau und weißgebruckt leinener, Jade: gruntuchene, Schuhe: fcwarzleberne, Muge: weiße.

Die bem Burger Alein gehbrige, ju Wersber belegene, im Soppothekenbuche Bol. IV Fol. 421 und Bol. II Fol. 910 verzeichnete, und auf 2379 Thir. 7 Sgr. gerichtlich abgeschätzte Grundstüde, als:

a) ein Bobnhaus mit Bubebbr,

b) ein Beinberg im Strengfelbe,
c) ein Garten im Scheunhorn,

follen wegen Spypothetenschulben auf ben 3. November b. J., ben 5. Januar und ben 9. Marz 1830, Vormittags 10 Uhr, bavon ber lette peremtorisch, und auf bem Rathhaufe zu Werber angesett ift, bffentich ben Meistbietenben gegen baare Zahlung n kauft werben. Potsbam, ben 12. August ist Konigl. Preus. Stadtgericht über Wick

Der zu Abbendorf gelegene, ben Ern baselbst verstorbenen Freiviertelbauers fr Blum gehörige Freiviertelbauerhof nebi behör, wird auf ben Antrag berfelben fa Theilungshalber zum öffentlichen Bertan stellt, und es ist ein Bietungstermin auf

ben 19. Januar 1831, Vormittags 11 Uhr, im Lokale bes Lands Stadtgerichts allhier angesetzt, wozu Kassstige hierburch eingeladen werden.

Die Grunbstücke find ju 1772 Thir.! Sgr. 5 Pf. gerichtlich tapirt, und bie B kaufsbedingungen mit ber Lape können tigs in unferer Registratur eingesehen werben.

Havelberg, ben 22. September 1830. Die D. Salbernschen Erbpachtsgerichte ! Abbendorf und Haverland.

Das zum Nachlasse bes Bubners Gotifiel Masche gehörige, auf 119 Thir. 15 Sgr. 8 schätzte Wohnhaus zu Amalienhof Nr. 20, auf ben Antrag ber Erben zum bffentilde Bertauf gestellt, und ber Bietungstermin a

ben 10. Januar 1831, Bormittags 11 Uhr, in ber Wohnung be terzeichneten Richters angesetzt.

Meuftadt - Seremalde, den 11. Atober 1830. Freiherrlich von Vernezobresches Gericht über Amalienhof. Schäffer.

Das Wohnhaus bes Bottchermeistere Friedrich August Schulze zu Biesenthal, welcheim Sppothekenbuche Blatt 78 aufgeführt, wil auf 448 Thir. 14 Sgr. geschätzt ist, soll Schulbenhalber

am 1. Februar 1831, Bormittags 10 Uhr, ju Umt Biesenthal an ben Meistbietenben wart werden. Dies wird hierdurch bekannt gemacht. Neustabt=Eberswalde, ben 18. Om ber 1830. Ronigl. Justizamt Biesenthal.

Das im Sppothekenbuche ber Stabt Bir senthol, Blatt 29 aufgeführte, auf 697 Ab. 29 Sgr. geschätzte Ackergut bes Stellmadel Ehristian Friedrich Seefelb bafelbft, ift ju

i. nothwendigen Subhaftation geftelle, und ber Bies

ben 1. Februar 1831,

den E

ИĈ

1

Wormittags 10 Uhr, zu Ant Biesenthal angesetht. Reuftabte Gberswalbe, ben 18. Oktober 1830.

Ronigl. Juftizamt Biefenthal.

wei: Die ben Erben bes Webers Joseph Lach nick gehörigen, im neuen hoppothekenbuche ber Stadt in Bicfenthal unter Nr. 28 aufgeführten Grunds fice, als:

1) ein Adergut, geschätt auf 1015 Thir.,

2) ein davon getrenntes Wohnhaus nebst Garten, geschätzt auf 440 Thir.,

follen, Schuldenhalber, jedes besonbers am 1. Februar 1831,

Wermittags 11 Uhr, ju Biefenthal an ben Meiftbietenben verkauft werben. Dies wird bierburch bekannt gemacht.

Meuftadt=Eberowalde, ben 18. Oktober 1830. Ronigliches Juftizamt Biefenthal.

Der jum Nachlaffe bes Bubners Johann Rraag gehorige Obfigarten, nebft Bohnhaus, am Wege zwischen Oberberg und Liepe, ift auf ben Antrag ber Erben zum bffentlichen Bers kauf gestellt, und ber Wietungstermin auf

ben 15. Januar 1831,

Bormittags 10 Uhr, hierfelbst angesett. Dies wird hierdurch mit bem Bemerten befannt gesmacht, baß der Werth bes Grundstuds auf 515 Thir. geschätt ift.

Meuftadt-Chersmalde, ben 20. Oftober 1830. Ronigliches Juftigamt Chorin.

Die im Spppthekenbuche ber Biesenthaler Amtödörfer, Blatt 117 aufgeführte, auf 265 Thir. 20 Sgr. geschätzte Büdnerstelle des Milslers Heinrich Halbergott zu Luchen, ist auf den Antrag eines Hypothekengläubigers zur Subs hastation gestellt, und der Bietungstermin auf den 19. Februar k. J.,

Bormittags 11 Uhr, hierfelbst angesett. Reustadt-Cherswalde, ben 24. Ottober 1830. Konigl. Justhamt Biesenthal.

Auf Berfügung ber Koniglichen Regierung zu Potsbam vom 28. Juni b. J., sollen bie Grunbstude ber Pfarre zu Groß= Woltereborf, bestebend aus 127 Morgen 51 Muthen Aeder, Masch sund Grundwiesen, an den Meistbietens ben verpachtet werden. Wir haben hierzu einen, Termin auf

ben 9. April k. J.,

Bormittage 10 Uhr, vor dem ernannten Depustirten, herrn Land = und Stadtgerichte-Affessor Mebes, in unserem Geschäftszimmer ander raumt, zu welchem Lizitanten mit dem Bemersten eingeladen werden, daß die Bedingungen, Abschägungs = und Bermessungeregister, sowie der Anschlag, vor dem Termine täglich in unsferer Registratur eingesehen werden konnen.

Behbenick, ben 28. Oftober 1830. Rbnigl. Preuf. Lands und Stadtgericht.

Da in dem, zum diffentlichen meistbietenden Bertoufe des ben Arbeitsmann Furchtmann gugehörigen, Vol. IV Dr. 214 des Hypothes kenbuches verzeichneten, und zu 407 Thir. 8 Sgr. 10 Pf. abgeschätzten Wohnhauses angestandesnen Termine kein annehmliches Gebot geschen ist, so haben wir einen neuen Bietungsstermin auf

ben 24. Januar 1831,

Vormittags 11 Uhr, auf bem Rathhause hiers selbst anderaumt, zu welchem besitz und zahs lungöfähige Kauflustige mit dem Bemerken eins geladen werden, daß Taxe und Kaufbedinguns gen täglich in unserer Registratur eingesehen werden konnen.

Bittenberge, ben 9. November 1830. Das Stadtgericht.

Die am rechten Havelufer unterhalb Spans bau belegene sogenannte Schwemmhäfenwiese von 10 Morgen 70 Muthen Flackeninhalt, welche auf 3740 Thir. Kourant gerichtlich absgeschätzt worden, soll Schuldenhalber bffentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Die Bietungstermine sind auf ben 10. Februar, ben 14. April und ben 16. Juni 1831,

Bormittags 10 Uhr, wovon ber lette perems torisch ift, angesetzt, zu welchem besitz und zahlungsfähige Kauflustige, behufs ber Abgabe ihrer Gebote eingeladen werden.

Erinnerungen gegen bie Taxe konnen nur ' bis 4 Wochen vor bem Termine angebracht, und biefe felbft tann taglic Bormittege in unfer rer Regiftratur eingesehen werben. Spandau, ben 15. November 1830.

Ronial. Preuß, Justizamt allhier.

Auf ben Antrag eines bypothekarischen Glaubigers haben wir nachstehend bezeichnete, dem Mublenmeister Johann Friedrich Mulich juges hbrige, hierfelbst vor bem Brandenburger Thore belegenen Grundftude, namlich:

1) einen, Bol. I Fol. 15 verzeichneten Aders berg, tarirt auf 202 Thir. 21 Sgr. 8 Pfg

2) einen, Bol. I Fol. 19 verzeichneten Aders berg, abgeschätt ju 242 Thir. 22 Sgr. 6 Pf.,

3) ein auf biesem Grundftude sub Dr. 2 bes legenes Saus, bei welchem fich auch eine, jest abgebrannte, Scheune befand, sowie eine auf ben Aderbergen erbaute Bod's minbmuble von einem Mahlgange und ameien hirfenftampfen, zusammen auf 2341 Thir. 4 Sar. 9 Mf. taxirt,

4) einen, Bol. I Fol. 17 verzeichneten: Uders berg, gerichtlich zu 332 Thir. 21 Sgr. 3 Pf. gewürdigt,

gum bffentlichen Bertaufe geftellt, und einen nochmaligen Bietungstermin auf

ben 30. Dezember b. 3., Dormittage 11 Uhr, im hiefigen Stabtgerichtes Lotale anberaumt, zu welchem wir besitz und zahlungefalige Rauflufige bierburch einlaben.

Die sub 3 gebachte Muble ift ju 2150 Thir.

in ber Teuerkaffe verfichert.

Rathenow, ben 29. November 1830. Ronigl, Preuf. Stabtgericht.

Die zur Konkursmasse bes verstorbenen Mablenmeisters Johann Ludwig Bierhals geborige, im Sypothetenbuche Fol. 15 aufaeführte, ju Groß=Glienide im Dfthavellanbis schen Kreise belegene, und auf 1827 Thir. 24 Egr. 6 Pf. gerichtlich abgeschätzte Bocks windmuble, nebst Wohnhaus und Garten, foll in bem auf ben 21. Februar 1831, Dors mittage 10 Uhr, in Groß = Glienide angesetzten Termine an ben Meiftbietenden vers fauft werden.

Die Bertaufebebinguingen werben in be Termine bekannt gemacht, und es tann ? Tare täglich hier eingesehen werben. ge Erinnerungen gegen die lettere find jebor nur bis 4 Bochen vor bem Bietungstermin Spandau, ben 7. Dezember 1930. zulastig. D. Winningsches Gericht über Groß-Gliede

Beim ablig von Arnim-Gerewaldeschen ?trimonialgericht foll ber bem Krager Sectman gehörige, zu Gerswalde belegene, und gu 27 Thir. 15 Sar. boch abgeschätte Rrug anv Meisibietenben bffentlich vertauft werben, i ift bierzu ein Termin auf

und Dalgow.

den '17. Februar ?. 3., Wormittags 10 Uhr, allhier im Sause bes 11terschriebenen angesett, zu welchem Raufluffir hierburch eingelaben werben; auch tann bie Zan vier Wochen por bem Termine beim Unter fcriebenen eingefehen merben.

Prengkau, ben 9. Dezember 1830.

Hugo.

Ich will mein in der Graffchaft Ruppin, 13 Meile von Neu-Ruppin, 13 Meile von Wusterhausen a. d. Dosse, und 2 Meilen von Neuffadt a. b. Doffe belegenes Allodial = Rit tergut Cantom, von Trinitatie 1831 auf 6 ober 12 Jahre aus freier hand verpachten wer verkaufen. Der Anschlag vom Gute, bie Dacht und Berkaufsbedingungen tonnen bei mir und bem Juftigrath herrn Geride zu Bufterbaufen an der Doffe eingeschen werben.

Progen bei Fehrbellin, ben 11. Des 1830. v. Drieberg, Königl, Kammerhert.

Als nutliches Weibnachtsgeschent empfiehlt ber Unterzeichnete bas

Ronversations, Lexifon, neueffe Auflage in 12 großen Ptavbanben mit großem Druck auf weißem Papier, in Meinen Terminalzahlungen und in Tausch gegen altere Auflagen für 15 Thir. Die gedruckten Verkaufs bedingungen werben in Potebam gratis and: gegeben bei Herrn E. Michels, Nauener Stupe Mr. 42, wosclbst auch Probebande zur Anfict bereit liegen. Brandenburg

in Berlin, Dber= Mallftrafe Dr. 6.

# Amts. Blatt

der Königlichen Regierung zu Potsdam und der Stadt Berlin.

## —— Stück 52. ——

Made rát

四月日

m, )

f(3.

Den 24. Degember 1830.

Verordnungen und Bekanntmachungen für den Regierungsbezirk Potedam und für die Stadt Berlin.

Potsbam, den 17. Dezember 1830. Die Durchschnittspreise von dem im Monat November d. J. auf dem Markte Mr. 186. zu Berlin verkauften Setreide, Nauchfutter zc. haben betragen: Berlinee 1) für den Scheffel Weißen..... 2 Thaler 21 Sgr. 4 Pf., Seireides u.

2) für ben Scheffel Roggen..... 1 Thaler 24 Sgr. 11 Pf., 3) für ben Scheffel große Gerste... 1 Thaler 5 Sgr. 1 Pf., 4) für ben Scheffel kleine Gerke... 1 Thaler 2 Sgr. 9 Pf.,

5) für ben Scheffel Hafer...... Thaler 29 Sgr. 1 Pf., 6) für ben Scheffel Erbsen...... 1 Thaler 24 Sgr. 10 Pf.,

7) für das Schock Stroß ...... 7 Thaler 23 Sgr. 5 Pf. 8) für den Zentner Hen ...... 1 Thaler 3 Sgr. 6 Pf., Die Tonne Welfibier kostete...... 4 Thaler 15 Sgr. — Pf., die Tonne Braunbier kostete..... 4 Thaler — Egr. — Pf., des Opens Donneless Comphronnensin kallete. 5 Son 6 Mf.

bas Quart doppelter Kornbranntwein kostete ... 5 Sgr. 6 Pf., bas Quart einfacher Kornbranntwein kostete ... 3 Sgr. — Pf. Königl. Regierung. Abtheilung bes Junern.

Verordnungen und Bekanntmachungen, welche den Regierungsbezirkt.
Dotodam ausschließlich betreffen.

Potsbam, ben 14. Dezember 1830. Nachdem von der neu zu erbauenden Kunststraße zwischen Angermunde und Mr. 187. Prenzlau die Strecke von Angermunde dis an den sogenannten Bolldamm von Greifs Staussers fenderg vollendet worden ist, wird auf derfelden vom 1. Januar 1831 ab, das Chauss geldsErhes seegeld nach dem Larif vom 28. April 1828, und zwar gleichmäßig von Angers bung.

TV. 352.
Wegender.
Rönigl. Regserung.

Abtheilung für bie Berwaltung ber indiretten Steuern.

preife pro

Movember

L 947.

Dezember.

1830.

Dr. 188. Sen er als
ber Durchschultts.Marktpreise bes Getrelbes, Rauchfutters und ber noehmenbigfin
für ben Mw

| າ       | a m e        | 12 |     | 1    |       | . e |     | effei<br>n   |     |     |       | r e  |     |             | I    | 2   | De    |     | 5d)<br>rft |                  | 1    |     | De    |     | ōd)<br>afer | effe       | I   | 1        | 300         |
|---------|--------------|----|-----|------|-------|-----|-----|--------------|-----|-----|-------|------|-----|-------------|------|-----|-------|-----|------------|------------------|------|-----|-------|-----|-------------|------------|-----|----------|-------------|
| ©t      | ber<br>å b t | e. |     | þð   | d) fl |     |     | edri<br>fler |     | bi  | 20    |      |     | ebr<br>fler | g=   | ь   | ch fi |     | ni         | ebriffer<br>fler | ig=  | bi  | d) fi |     | ni<br>e i   | fer<br>fer | lg= | Г        | båd<br>or i |
|         |              |    |     | rtI. | fgr   | .pf | rtl | . fgr        | .pf | rtl | . fgi | c.pf | rtl | . fg        | e.pf | rtl | · fg1 | .vf | rtl        | · fg             | r.pf | rtl | - fgt | .pf | ril         | . fgı      | r.p | · r      | 1. 1        |
| Branbe  | iburg .      |    |     | 2    | 25    | 7   | 2   | 22           | 6   | 1   | 23    | 1    | 1   | 20          | 10   | 1   | 2     | 9   | 1          | 1                | 10   | -   | 29    | 8   | -           | 25         | 10  | -        | - 2         |
| Savelbe | rg           |    |     | 3    | -     | -   | 2   | 15           | -   | 1   | 25    | -    | 1   | 17          | 6    | 1   | 6     | 3   | 1          | -                | 1-   | -   | 25    | -   | -           | 20         | _   | <b>I</b> | 1-          |
| Juterbo | gf           |    |     | 3    | 5     | -   | 2   | 25           | -   | 1   | 15    | -    | 1   | 13          | 9    | 1   | 2     | 6   | -          | 25               | -    | -   | 27    | 6   | -           | 22         | 6   | -        | -           |
| Budenn  | alde .       |    |     | 3    | 2     | 6   | 2   | 25           | -   | 1   | 16    | 3    | 1   | 12          | 6    | 1   | -     | -   | -          | 27               | 6    | 1   | -     | -   | -           | 26         | 3   | _        | -           |
| Potsbar | 1            |    |     | 3    | 2     | 6   | 3   | -            | -   | 1   | 22    | 6    | 1   | 21          | 6    | 1   | 7     | 4   | 1          | 5                | -    | 1   | -     |     | -           | 27         | 2   |          | 24          |
| Prenglo | o            |    |     | 2    | S     | -   | 1   | 5            | -   | 1   | 19    | -    | 1   | 5           | 6    | -   | 27    | 6   | -          | 20               | -    | -   | 21    |     | _           | 16         | 6   | -1       | -           |
| Rathen  | 110          |    |     | 3    | -     | -   | 2   | 15           | -   | 1   | 22    | 6    | 1   | 17          | 6    | 1   | 5     | -   | 1          | 2                | 16   | -   | 27    | 6   | _           | 22         | 6   | -        | -1          |
| Reu = R | uppin .      |    |     | 3    | 10    | _   | 2   | 15           | _   | 1   | 26    | _    | 1   | 10          | -    | 1   | 1     | -   | _          | 24               | _    | -   | 28    | _   | _           | 20         |     | -        | 21          |
| Schweb  |              |    |     | 2    | 20    | -   | 1   | 25           | _   | 1   | 20    | _    | 1   | 17          | 6    | 1   |       | _   | _          | 27               | 6    | _   | 23    | 9   |             | 21         | 3   |          |             |
| Spanda  | u            |    |     | 3    | -     | -   | 2   | 28           | 9   | 1   | 25    | -    | 1   | 22          | 6    | 1   | 5     | _   | 1          | 2                | 6    | 1   | 1     | 3   | 3           | 22         | 6   | _        | _           |
| Straus  | erg          |    |     | -    | _     | _   | -   | _            | _   | 1   | 23    | 9    | 1   | 20          | -    | 1   | 3     | _   | 1          | 1                | _    | 1   | 1     | 3   |             | 28         | 9   | _        | 26          |
| Templi  |              |    |     | 2    | 25    | -   |     | 25           | _   | 1   | 20    | -    | 1   | 15          | _    | 1   | 2     | 6   | _          | 22               | 6    | -   | 22    | 6   |             | 22         | 6   | _        | 15          |
| Treuent |              |    |     | -    | _     | _   | _   | _            | _   | 1   | 17    | 6    | 1   | 15          | _    | 1   | _     | _   | _          | 27               | 6    | _   | 25    |     | _           | 22         | 6   |          | _           |
| Bittfto |              | ٠  |     | 2    | 29    | 5   | 2   | 17           | 4   | 1   | 18    | 7    | 1   | 13          | 7    | 1   | 2     | _   | _          | 28               | 7    |     | 23    | 5   |             | 20         | 6   |          | 19          |
| Brieber |              | D  | ber | -    |       |     |     |              | _   | 1   | 24    |      | 1   | 17          | 6    | 1   | 1     | _   | _          | 28               | 9    |     | 21    | 4   |             | 19         | 0   |          | _           |

Porsbam, ben 17. Dezember 1830.

Mr. 189. Nach einer Bestimmung des Königlichen Ministeriums des Innern und der Polis Bissen der zei, sollen die Passe der ins Land Kommenden auf den aus dem Auslande ind Indisteriums des Innern und der Polis Bissenges passe.

L. 389. Wit 1817 bekannt, daß folgende auf den Hauptstraßen langs der nordlichen Srenzen des biesseitigen Regierungsbezirks in angemessener Entsernung von einander der Legene Städte, als: Lenzen, Perleberg, Puttliß, Priswalk, Wittstock, Kris, Neus Muppsn, Rheinsberg, Lindow, Gransee, Zehdenick, Templin, Lychen, Prenzlow und Strasburg, hiermit zu Visastationen für Eingangspässe bestimmt werden. Wir sorden der die betreffenden Polizeibehörden auf, sich hiernach zu achten, und die Reisen den an der Grenze auf die vorbestimmten Stationen ausmerksam zu machen.

Konigliche Regierung. Abtheilung des Inpern.

Machweisung Lebensbedurfniffe in ben Garnifon . Stabten bes Potebamichen Regierungebegirts Movember 1830.

| 30 | Der<br>Zentner<br>Heu |    | 1  |      | st<br>St |   |                  |     |   | De           | r (          | 5dj | eff          | el                |     | Roggenbrobt.   |     | D            | 18         | Ωι           | art |              |      | Rinbffeifd. | Die Mege<br>Graupen |                   |    | I                        | ie<br>Gr |                 | ehe | 1                                | Butter. |                     |
|----|-----------------------|----|----|------|----------|---|------------------|-----|---|--------------|--------------|-----|--------------|-------------------|-----|----------------|-----|--------------|------------|--------------|-----|--------------|------|-------------|---------------------|-------------------|----|--------------------------|----------|-----------------|-----|----------------------------------|---------|---------------------|
| P  | ebri<br>fer<br>r e t  | B. | b! | ch f |          |   | ebriffer<br>fler | lg= |   | ebfi<br>Lfg: | en.<br>c. pf | t   | Ert<br>offel | )=<br> n.<br>r.vf | Das | ₹. P.Pb. Rogg. | igr | e Stuundlet. | igu<br>igu | de methoter. | ig: | t Staninein. | Soc. | Frund Stin  |                     | sch=<br>ter<br>Pr | 1  | rig<br>fer<br>s.<br>r.vf |          | ch=<br>er<br>Pr | dr. | ie=<br>ig=<br>ier<br>s.<br>r. pf | ١.      | . Das Pfund Butter. |
| _  | 25                    | -  | 5  | 15   | -        | 5 | 15               | -   | 1 | 26           | 10           | 1-  | 14           | 3                 | 1 1 | 3              | -   | 11           | 1          | 1            | 5   | -            | 3    | 6           | 18                  | -                 | s  | -                        | s        | -               | 5   | -                                | 7       | -                   |
| _  | -                     | -  | -  | -    | -        | - | -                | -   | 1 | 22           | 6            | -   | 10           | 1-                | -   | 11             | 1   | 1            | 1          | 6            | 4   | 6            | 2    | 6           | 12                  | -                 | 6  | -                        | 6        | -               | 5   | 6                                | 7       | 6                   |
| _  | _                     | _  | 9  | -    | -        | 4 | -                | -   | 1 | 15           | -            | -   | 15           | 1-                | -   | -              | -   | -            | -          | -            | -   | -            | 2    | 3           | -                   | -                 | -  | -                        | -        | -               | -   | -                                | 7       | 6                   |
| _  | -                     | -  | -  | -    | -        | - | -                | -   | 1 | 20           | -            | -   | 15           | -                 | -   | -              | -   | -            | -          | -            | -   | -            | -    | -           | -                   | -                 | -  | -                        | -        | -               | -   | -                                | 9       | -                   |
| _  | 22                    | 6  | 6  | 9    | 2        | 6 | -                | -   | 2 | 20           | -            | -   | 16           | -                 | 1   | 6              | 1   | -            | 1          | 3            | 5   | -            | 3    | 6           | 16                  | -                 | 16 | -                        | 8        | -               | 6   | -                                | 9       | -                   |
| -  | _                     | -  | -  | -    | -        | - | -                | -   | 1 | 11           | -            | -   | 10           | -                 | 1   | -              | 1   | -            | 1          | -            | 5   | -            | 3    | -           | -                   | 4                 | -  | -                        | -        | -               | -   | -                                | 7       | 6                   |
| _  | -                     | -  | -  | -    | -        | - | -                | -   | 1 | 23           | 9            | -   | -            | -                 | -   | -              | _   | -            | -          | -            | -   | -            | -    | -           | _                   | -                 | -  | -                        | -        | -               | -   | -                                | 8       | -                   |
| _  | 20                    | -  | 6  | 10   | -        | 5 | 28               | -   | 1 | 19           | -            | -   | 13           | 6                 | 1   | 4              | -   | -            | -          | -            | _   | -            | 3    | -           | 14                  | 2                 | 10 | -                        | 7        | -               | 5   | -                                | 7       | 9                   |
| -  | -                     | -  | -  | -    | -        | - | -                | -   | 1 | 15           | -            | -   | 11           | -                 | 1   | 3              | 1   | 6            | 1          | 9            | 5   | -            | 3    | -           | 20                  | -                 | 12 | -                        | 8        | -i              | 6   | -                                | 7       | -                   |
| -  | -                     | -  | -  | -    | -        | - | -                | -   | 1 | 24           | 2            | -   | 20           | -                 | 1   | 4              | 1   | -            | 1          | 5            | 5   | -            | 3    | -           | 20                  | -                 | 12 | -                        | 8        | -               | 4   | -                                | 8       | -                   |
| -  | 23                    | 9  | 6  | -    | -        | 6 | -                | -   | 1 | 23           | 1            | -   | 13           | 9                 | -   | -              | -   | -            | -          | -            | -   | -            | -    | -           | -                   | -                 | -  | -                        | -        | -               | -   | -                                | -       | -                   |
| -  | 15                    |    | 5  | -    | -        | 5 | -                | -   | 2 | -            | -            | -   | 10           | -                 | -   | -              | -   | -            | -          | -            | -   | -            | _    | -           | 12                  | -                 | 9  | -                        | 7        | ÷               | 7   | -                                | 7       | 6                   |
| -  | -                     | -  | 6  | -    | -        | 5 | -                | -   | - | -            | -            | -   | -            | -                 | -   | +              | -   | -            | -          | -            | -   | -            | -    | -           | -                   | -                 | -  | -                        | -        | -               | -   | -                                | -       | -                   |
| -  | 17                    | 8  | 5  | 18   | 9        | 5 | 11               | 3   | 1 | 13           | -            | -   | 9            | 9                 | 1   | -              | 2   | -            | -          | -            | 4   | -            | 2    | 11          | 12                  | -                 | 8  | -                        | 8        | 5               | 4   | 10                               | 7       | -                   |
| -  | -                     | -  | -  | -    | -        | - | -                | -   | 1 | 16           | 9            | -   | 12           | -                 | 1   | 3              | 1   | -            | 1          | 6            | 2   | 6            | 3    | -           | 12                  | -                 | 10 | -                        | 11       | -               | 5   | -1                               | 7       | -                   |

Verordnungen und Bekanntmachungen des Rönigl. Rammergerichts.

Im Depositorio bes Rammergerichts befinden sich von ben bis im November b. 3. bei ber Bausvoigtei. Befangen Infpektion eingezahlten baaren Borfcuffen gur Alimentens Berpflegung von Schuldnern noch mehrere Beftanbe, Die beshalb nicht verbraucht Borfduffe find, well bie Schuldner nicht gur Baft gebracht worben. — Die Gigenthumer bie, für Saus= fer Bestande werden hierdurch aufgeforbert, felbige binnen 6 Wochen gegen Ruch Schulbge gabe ber barüber erhaltenen Quittungen mittelft Ungeige bei bem Rammergericht fangene, abzuforbern, wibrigenfalls biefe langer als ein Jahr niebergelegten Bestanbe, ber porschriftsmäßigen Bestimmung jufolge, anberweitig werben verwendet werben. Berlin, ben 29. November 1830. Ronial. Dreuß. Rammergericht.

Dersonaldronit.

Der bisherige Regierungs , Meferendarius Chuard Alexander Graf bon ber Odulenburg . Trampe ift jum Lanbrath bes Dieber , Barnimfchen Rreifes er nount worden.

Der bisherige Rammergerichts-Aeferenbarlus Theobox Chuard Bugke, und bie bisherigen Stadtgeriches-Aufenkaeven Suftan Otto Heinrich von Dewis und Ju lius Albert Morfch sind als Referendarien beim phesigen: Regiegings - Rollegin

angestellt worden.

Die Kandidaten ber Rechte Karl Aboloh von Edenbrecher, Robert Swinnb Fraustadt, Friedrich Robert Kubate, Kurt August Wisselm- Mosa Johann Friedrich Gustov Reiche, Heinrich Ludwig Aboloh von Schill, Marim Isan Friedrich Aboloh von Wietersheim, Ferdinand Moris Janisch und herm mann Wilhelm Pudor sind als Auscultatoren bei dem Stadtgericht in Berlin aw gestellt und verpflichtet worden.

Der bisherige Detonomie Rommiffionsgehülfe Frang Silbebrand biefelbft # von ber Ronigi. General Rommiffion fur Die Rurmart Brandenburg jum Detor

nomie. Rommiffarius ernannt worden.

Der Doktor ber Medigin und Spirurgie Swald Schmibt ift als praktischer

Argt und Operateur in ben Ronigl. Landen approbirt und vereibigt worben.

Der bisherige Kammergerichts Sulfsbote Johann Friedrich Wilhelm Diebge ift an die Stelle bes penfionirten Landreiters Stengel jum Landreiter bes Savel landes ernannt worden.

Prebigts amte = Kans bibaten. Bon dem Konigl. Konfistorium der Proving Brandenburg sind bie Predigte amts . Kanbidaten:

Wilhelm August Rarl Barnad, Rabetten-Gouverneur in Potebam,

Friedrich Erdmann Pfannenberg in Beritn,

Ludwig August Beegewaldt in Berlin,

Rarl Ribbaich in Berlin,

Cherhard Arnold Severus August Onbel, Lebrer an ber Realfdule in Berit,

Johann Briedrich Colberg, Rettor an ber Stadtschule ju Wilsnack,

Rarl Guffav Carfted in Blindow bei Prenglow,

Georg Abolph Ferdinand Aurbach in Grunchal bei Bernau, und

Christian Benjamin Bobme in Sarz bei Neu-Ruppin,

für mablfabig jum Prebigtamte erflart worben.

### Vermischte Nachrichten.

Der am 26. Oktober b. J. ju Greiffenberg in ber Udermark verstorbene Gutes benger Georg Friedrich Reumann hat ber dortigen Kirche die Summe von 240 Ehlen., der Schule aber die Summe von 300 Thlen, vermacht, lettere mit der Bestammung, daß die Zinsen jun Uebertragung des Schulgeldes und zur Anschaffung von Schreibs und andern Materialien für armer Leute Kinder, welche die Schule besuchen, verwendet werden sollen. Potsdam, den 3. Dezember 1830. Köusel. Regierung.

Abtheflung für bie Rirchenverwaltung und bas Schulmefen.

hierbei bas Titelblatt jum Amteblatte von 1830, imgleichen ein Erteablatt.

Jun

# 52sten Stud bes Umtsblatts ber Koniglichen Regierung zu Potsbam und ber Stadt Berlin.

- Der mittelst Steckericfs vom 23. Robems ber b. J., Umteblatt 1830 Stuck 50, verfolgte Tagelohner Johann Gottfried Lehmann ist bereits ergriffen. Bossen, den 12. Dezbr. 1830. Ronigl. Preuß. Justigant.
- Der Schniebegeselle Johann Jakob Friesbrich Sufferlan aus Hannover, 31 Jahr alt, hat den ihm unterm 9. d. M. zu Kustrin gretheilten, auf 1 Jahr gultigen Reifepaß, welscher hier am 22. d. M. nach Wagbeburg visirt worden war, demnächst angeblich verloren. Zur Nerbutung des Misbrauchs, welcher von dem verlornen Passe gemacht werden konnte, wird die Gultigkeit besselben durch diese Bekannte machung für erloschen erklärt.

Potebam, ben 27. November 1830. Kbnigl. Polizei=Direktor hiefiger Refibenz. Flesche.

\* Mit hoherer Genehmigung foll bas 'an ber Schwenzbrucke bei Bufterhaufen an ber Doffe belegene Chausses-Einnehmerhaus bffentlich meiste bietend verkauft werden. Wir haben bazu einen Bietungstermin auf

den 3. Februar f. J.,

Bormittage um 10 Uhr, ju Bufterhaufen a. b. Doffe im Gafthofe jum beutschen Saufe vor bem Steuerinspektor v. Urnim angefett, wozu befuftabige Raufluftige hiermit eingelaben werden.

Die Lare bes Saufes, so wie bie Bertaufs= bebingungen, tonnen im Termine eingesehen werben. Granfee, ben 10. Dezember 1830.

Im Auftrage ber Ronigl. Regierung gu: Potedam, bas haupt=Bollamt.

Pluf Befehl ber Ronigl. Hochlobl. Regies rung ju Potobam foll, unter Borbehalt ber Ges nehmigung bes Zuschlages, ber bei Erampnit belegene, jum hiefigen Amte gehörige alte Laus

melstall, einschließlich aller alten Materialien, unter bem Beding bes Abbruchs bes Gebaus bes und Planirung ber Banstelle, öffentlich an ben Meistbietenben verkauft werben.

Es ist hierzu ein Bietungstermin auf ben 4. Januar ?. 3.,

Bormittags 10 Uhr, hier angefett, und wers ben bagu Raufluftige eingelaben.

Die naberen Bedingungen werben im Ters mine felbst befannt gemacht werben.

Fahrland, ben 14. Dezember 1830. Rouigl Domainenamt.

Bu Forst=Gerichtstagen pro 1831 sinb bet 26. Januar, 23. Februar, 23. Marz, 20. April, 1. Juni, 31. Angust, 28. September, 26. Distober, 30. November und 14. Dezember, jebes mal Bormittags 8 Uhr, im hiesigen Geschäftszimmer angesetzt.

Justizamt Ruppin, ben 15. Dezember 1830.

Die bem Fictus zustehenbe hohe Jagb auf ben Gutern Rablow und Lindenberg, foll hohes rer Anorduung zu Folge auf zwolf hinter eins ander folgende Jahre von Trinitatis 1831 bis bahin 1843 bffentlich verpachtet werden, wozu ich einen Termin auf

ben 5. Januar f. J.,

Bormittags 10 Uhr, im hiefigen Forsthause gna beraumt habe, und Liebhaber einlabe.

Neubrud bei Mulrofe, ben 10. Dezbr. 1830. Der Oberforfter Enber.

Das zum Nachlaffe bes Schuhmachermels fters Christian Gottlieb Rratte gehörige, sub Mr. 51 allhier belegene, in unserm Hypothetens buche Fol. 251 verzeichnete, zu 1400 Thirn. gerichtlich gewärdigte Großburgergut soll, Schulsbenhalber, in bem auf

ben 25, Februar 1831,

Borwittags 11 Uhr, im Rathhause alkier ans beraumten Bictungstermine an ben Deifibics tenben bffentlich verlauft werben.

Die Tare bes Grundstude, gegen welche bis 4 Bochen bor bem Termine Erinnerungen aulaffig find, tann taglich in unferer Registras tur eingesehen werben.

Neustadt a. b. Dosse, ben 16. Sept. 1830. Konigl. Preuß. Juftizamt.

Der Mbhlenmeister August Wilhelm Dlp beabsichtigt ben freiwilligen Bertauf feines beim Dorfe Mentin, unweit Lodnit in der Utermart, 3 Meilen von Stettin, 4 Meilen von Prenglau belegenen Mühlengrundstucks, bestehend aus einer Baffermuble von einem Mabigange, einer Delfcblage mit eisernem Balzenwert, drei Paar Stampfen mit einer Schraubenpreffe und Bus behor, ferner aus einer gut eingerichteten Schneis demuble, beren Betrieb bie Nabe betrachtlicher Forften und ftarter Bretterhandel unterflüht. Das Dabiwaffer ift Quellwaffer, und hat 11 Fuß Gefalle oberschlächtig, fammtliche Gebaube aber find nebst bem gehenden Werke versichers termaßen in gutem Stande, und auf bas in zwei Rampen belegene Land faet ber Befiter angeblich 26 Scheffel aus, fo wie er von den Biefen ber Mible 12 vierspännige Fuber Seu, auch feinen eigenen Solzbedarf gewinnt. Außer Kischerei, Rohrung und Gartenland aber, gebort noch Weidebefugniß auf der Menkiner Gemeinbeweibe für sammtliches burchzuwinternbe Wieh bagu, lettere nach dem Dienstregulirungs=

Zur Ausbietung bieser im Menkiner Hypos thetenbuche, Blatt 161 sub Mr. 21 eingetras genen Mühlenbesitzung, sind auf den Antrag

bes Eigenthumere zwei Termine auf

ben 14. Dezember b. 3., und event. den 14. Januar 1831, iebesmal Bormittags 10 Uhr, beide hier in Prenglau, Wilhemoffrage Nr. 243, angeset, wozu wir Rauflustige mit bem Bemerten eine laden, daß die Tare und die Raufbedingungen beim Befiger ju erfragen find.

Prenzlau, den 6. Oftober 1830. Welich von Winterfeldsches Patrimonialgericht aber Menlin.

Die große Theilnahme, welche die ais genseitigkeit und Deffentlichkeit begründt b beneverficherunge: Gefellichaft zu Lebn, b mobl im In= ale Auslande gefunben, it & fes Institut in ben Ctanb, am 1. Junt 3. bestimmt ins Leben treten und Bei gen wirklich abfcbließen ju tonnen. Die ficberungessumme ift auf 300 bis 5000 % bestimmt worden.

Indent ich bice hierburch zur allgeme Rennfniß bringe, verbinde ich bie Angeig, bi mir biefe gemeinnutige Unftalt bie Ugenin F biefige Ctabt und Umgegend übertragen Wi ich beziehe mich bieferhalb auf meine fribe Betanntmachung, und bin fortwahrend benit bie Statuten unentgelblich ausgutheilen und # frage ju Berficherungen anzumehmen.

Dotsbam, ben 20. Dezember 1830. Bill. Rerften

Dem Unterzeichneten ift unterm 4. b. ! ein Batent auf einen, als neu und eigenthu lich erkannten Ruhlapparat, für Branntwa maische und Biermarze, auf 8 Jahre und ben gangen Umfang des Preußischen Gut gultig, ertheilt worden.

Berlin, ben 18. Dezember 1830.

Dr. Bagenmank

Far ben Gefangunterricht in Elementer fculen erscheint von mir zu Renjahr 1831 # Bert: Sanimlung breiftimmiger Gefang! Biffern. 8. 2 Thie. 8 Bogen. Das gange Bei toftet 71 Egr., auf 10 Eremplare 2 frt. Ein geln toftet jeder Theil 5 Sgr., auf 10 Eren plare 3 frei.

Der erste Theil euthält Beispiele als In abungen, 80 Choralmelobien und bie Liturgi ber zweite Theil 40 Arien mit bem bazu go rigen Text.

Diejenigen geehrten Lehrer, welche bert Bestellungen gemocht haben, werden icon Meujahr 1831 befriedigt werben.

Diefes Werk ift in der horvatha Buchhandlung, und bei mir zu haben.

Potebam, ben 13. Dezember 1830.

Der Kanter Linbemann

## Amts, Blatt

der Königlichen Regierung zu Potsdam und ber Stadt Berlin.

## Stud 53. -

Den 31. Dezember 1830.

Verotonungen und Bekanntmachungen für den Regierungsbezirk Dotedam und für Die Stadt Berlin,

Mit Ullerhochster Genehmigung Gr. Majestat bes Konigs ift vom Jahre 1831 Mr. 190. ab eine Berlegung ber feither in Naumburg an ber Saale abgehaltenen Sommer, Raumburs und Wintermeffe und die Bermandelung berfelben in eine Frublings , und Berbft, ger Meffen, meffe beliebt worden. Demnach werben Die Meffen in Maumburg vom Jahre 1831 ab, mit bem jebesmaligen Montage vor Oftern oder nath Palmarum, im nachften Johre also mit bem 28. Mary, und mit bem jedesmaligen erften Montage bes Monats September, im nachsten Jahre alfo mit bem 5. September, ihren Unfang nehmen. Die Dauer jeder der beiden Deffen ift auf brei Wochen, von benen bie erite als Bormoche, die zweite als eigentliche Defwoche, die britte als Zahlwoche benutt werden tann, bestimmt, fo daß ber vollige Schluß ber Deffen mit bem britten Connabend nach ihrem Unfange, im nachstenmmenden Jahre alfo mit bem 16. April und 24. September eintritt.

Dies wird hierdurch gur offentlichen Renneniß gebracht.

Berifn, den 10. Dezember 1830. Der Minifter bes Innern für Banbele, und Bemerbe . Angelegenheken. pon Schudmann.

Der Finang . Minister. Maagen.

Potsbam, ben 21. Dezember 1830. Borftebende Ministerial Befanntmachung vom 10. Dezember b. 3, wird, ber Berfugung ber betreffenden Koniglichen Ministerien gemaß, hierburch jur bffentlidien Remainis gebracht. Ronfal. Regierung. Abtheilung des Innern.

Poteband, ben 26. Dezember 1830. Mit Bezug auf bie Bekammachung vom 21. Juni b. 3., Unieblate Dr. 106 Mr. 191. Sind 27, wird bas Publikum auf bie in ber Staatsgeftung Dr. 339 und Dr. Mubgebrach 353, fo wie in ben Berliner Zeitungen enthaltenen Publikanda ber Sthigt. Saupt, de Dbligas Berwaltung be Staateschulden vom 3. und 10. Dezember b. 3. aufmertfam ges fionen ber macht nach melden von ber for Rolle 1848 bei flem Cathlibeachauf 30 D. Preufisch macht, nach welchen von ber im Jahre 1818 bei bem Danblungebaufe D. D.

Digitized by GOOGLE

I. 775.

Dezember.

Englischen Unleibe. C. 184.

Dezember.

von Rothichilb in London gemachten Unleife wieber eine Summe von 400,000

Pfund Sterlinge verloofet und am 1, April f. 3. eingelofet werben.

Diejenigen, welche im Befig ber verloofeten Papiere find, beren Bergeichnif aus ber Bellage ber Zeitungen ju entnehmen ift, werben baber gewarnt, bem Realifirung nicht zu verabfaumen, wierigenfalls fie fich ben unvermeiblichen 300 verluft felbft jugufchreiben haben.

Die von und refforifrenden Raffen, bei benen bergleichen Papiere verbanden

find, haben bavon unverzügliche Ungeige ju machen.

Ronigliche Regierung. Raffen Derwaltung.

Tr. 192. des zwischen Preußen u. bem Große herzogthum feite, unb Würtem= berg ande rerfeite unterm 27. **Mai** 1829 abgefchloffes nen Sanbelevertras ges.

Unter Bezugnahme auf Die Befanntmachung bom 8. Dezember b. 3., wegen Ausführung Ausführung Des zwischen Dreugen und bem Großberzogthum Beffen einerseits, und Baiern und Burtemberg andererfeits, unterm 27. Dai 1829 abgefcoffenen Dans belevertrage, wird hiermit jur offentlichen Renntnig gebracht: bag, vom 1. Januar f. 3. an, Die ermäßigten Abgaben von inlandischem Labaet, Wein und Doft, Buder beffen einer, und Sprup, baumwollenen, feibenen und wollenen Waaren, Leber und Lebermaaren, Rupfer, und Meffingwaaren, geschmiedetem Eisen und groben Gifeuwaaren, beim Balern und Gingange aus Balern und Burtemberg in Preugen, nach ben Gagen bes nachftes henden Bergelchniffes Litt. A, bei bem Eingange aus Preufen in Baiern und Burtemberg aber nach ben Gaben bes nachstebenden Bergeichnisses Litt. B ju entrichten find, und bag bie fpaterbin vertragemäßig eintretenben Beranberungen in biefen Abgabenfagen zu feiner Belt weiter befannt gemacht werben follen.

Berlin, ben 19. Dezember 1830.

Der Kinang. Minister Maagen.

Bergenge-Abgaben, welche vom 1. Januar 1831 an von benjenigen Baierschen und Burtembergichen Erzeugniffen und Fabrifaten, welche nach Urt. 2 I d e und II bes Bertrages vom 27. Mai 1829 beim Gingange in ben Preufischen Beffischen Bollverband teine vollige Abgabenfreihelt, fonbern nur eine Ermagigung ber Gins gange Abgabe genießen, ju erheben find, wenn folche in Preugen eingeben

Der Abgabenfat Erbebungs= beim rolle vom Gewicht. Eingange Benennung ber Gegenftanbe. 30. Oftober für bas Jahr 1827. 1831. No. Litt. Thir. Egr. (Preufisch.) 1. Tabad. 25 a) Tabadeblotter (unbearbeitete) und Stengel ...... 1 Centner. w 1 b) Cabactefabrifate, als: Rauchtabact in Rollen ober gew 2 Schnitten, Bigarren, Schnupftaback in Karotten ober Stangen und gerieben, auch Tabacismehl..... 1 dito **5** . 2. Wein und Moft ...... 25 y 1 3. Buder, Brode ober hute, Randise, Bruche ober Lume

|      | unge=  | Benennung ber Gegenstänbe.                                                                                                                                                                                       | Gewicht.     | Abgabensatz<br>beim<br>Eingange<br>für has Jahr<br>1831. |         |
|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|---------|
|      | Litt.  |                                                                                                                                                                                                                  | (Preußisch.) | Thir.                                                    | Ögr.    |
| 25   | v      | pen- und weißer gestoßener Zucker aus Balerschen und Burtembergschen Siedereien                                                                                                                                  | 1 Centuer    | 8                                                        | -       |
|      |        | berefen                                                                                                                                                                                                          | 1 dito       | 3                                                        | . 6     |
| 2    | С      | 5. Baumwollene Waaren, Stuble und gestrickte, auch baumwollene Posamentierwaaren                                                                                                                                 | 1 dito       | 25                                                       |         |
| 31   | С      | a) Seidene Stuhls und Strumpfwaaren, Blonden, Borten, Ehenille, Erepinen, Frangen und Schnüre, auch<br>Golds und Silberstoffe                                                                                    | 1 dito       | 50                                                       | -<br>-  |
| ,    | d      | b) Halbseibene Waaren, namlich Waaren aus Floret- feide (Bourre de Soye); aus Seide und Floret- feide, aus Seide (oder Floretseide) und Baumwolle; desgleichen Gespinnste und Tressen auf Seide oder Floretseide | 1 dito       | 25                                                       |         |
| 41   | •      | 7. Wollene Baaren, mit Ausnahme von Teppichen aus Wolle ober andern Thierhaaren mit Leinen gemischt und mit Ausnahme ber hutmacherarbeit (gefilgter).  a) Wollene Stuhl, und Strumpfmaaren, besgleichen          | - dito       | 20                                                       |         |
| • `` | C      | Borten, Chenille, Frangen, Schnüre; ferner bergleischen Waaren aus andern Thlerhaaren, wie auch halbe wollene Waaren obiger Art aus Wolle ober andern                                                            |              | -                                                        | •       |
| 41   | ·e     | Thierhaaren mit Baumwolle, Leinen, Seibe, Floret-<br>feibe, theilweise ober mit allen diesen Stoffen gemischt<br>b) Flanelle und Moltons (weiße, ober weiße mit Strei-                                           | •            | 15                                                       | gath-to |
|      |        | fen, rein von Wolle gewebte), grobe Friesdecken, Tuche leisten, Warp oder Bavernzeug aus Wolle und Leinen 8. Leder und Lederwaaren.                                                                              | 1 dito       | 5                                                        | ·       |
| 21   | a<br>: | a) Gelohetes Fahlleder, Sohlfeder, Kalbleder, Sattler-<br>leder, Stiefelfthafte, besgleichen Juchten                                                                                                             | 1 dito       | 3                                                        | -       |
| _    | Ъ      | b) Samischgahres, weißgahres Leber, Erlanger, Bruffe, ler und Danisches Sandschuhleber, auch Korbuan, Marotin, Saffian, Pergament                                                                                | 1 dito       | 4                                                        | -4-     |
| _    |        | Ausnahme. Salbgabre Ziegenfelle für inlandische Saf-<br>fianfabrikanten werden unter Kontrole für<br>Die allgemeine Eingangsabgabe eingelaffen.<br>56                                                            |              |                                                          | ,       |

| Der Erhebungss rolle vom 30. Oftober 1827. No. Litt. |            | Benennung ber Gegenstände.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Gewicht.<br>(Preußisch.) | Abgab<br>bei<br>Eing<br>fur bat<br>183<br>Thir. | m<br>ange<br>3 Jahr<br>31. |
|------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|
| . :                                                  | e .        | c). Grobe Schuhmacher, und Sattlerwaaren, Blafebalge auch Wagen, woran Leber, ober Polsterarbeiten d) Feine Leberwaaren von Korduan, Saffian, Marokin, Etlanger, Bruffeler und Danischem Leber, von samisch, und weißgahrem Leber und Pergament, Sattellund Reitzeuge und Geschiere mit Schnallen und                                               | 1 Centner.               | 5                                               | <b>-</b>                   |
| 19                                                   | c          | Ringen, ganz ober theilweise von feinen Metallen und<br>Metallgemischen, Handschutz von Leder und feine<br>Schutz aller Art                                                                                                                                                                                                                         | 1 dito                   | 10                                              |                            |
|                                                      | C          | Waaren aus Rupfer und Meffing, mit Audschluß ber-<br>jenigen Artikel, welche ju ben kurzen Waaren gerech-<br>net werben                                                                                                                                                                                                                             | 1 dito                   | 5                                               | _                          |
|                                                      |            | fene, Schlösser:, Packe, Rneipe, Bande, Zaine, Rrause, Bolzene, Wellene Gifen, desgleichen Robestahl, Guße und raffinirter Stahl, erlegen bie allegemeine Eingange. Abgabe. Ausnahme. In den westlichen Provinzen von Soberne                                                                                                                       | ,                        | •                                               |                            |
| 6                                                    | <b>d</b>   | b) Elfenblech aller Urt, besgleichen Eisenbratt, Stahlebratt und Anker                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          | 1                                               | 15                         |
| · / /.                                               | e 1<br>e 2 | 1) grobe Guswaaren in Defen, Platten, Gittern ic. entrichten bie allgemeine Eingangs Abgabe. 2) grobe, bie aus geschmiedetem Eisen, Eisenbiech, Stahl und Eisenbraht gefertigt sind, als: Acrte, Degen-                                                                                                                                             | ·                        |                                                 |                            |
|                                                      | -          | flingen, Feilen, Sammer, Hecheln, Bespen, Holz- fchrauben, Kaffeetrommeln und Kaffeemublen, Ket- ten, Maschinen von Eisen, Nägel, Pfannen, Plett- eisen, Schaufeln, Schlösser, grobe Schnallen und Minge (ohne Politur), Schraubstode, Sensen, Si- cheln, Stemmeisen, Striegeln, Thurmuhren, Luch- macher, und Schneiderscheeren, grobe Wagebalten, |                          |                                                 |                            |
|                                                      |            | Bangen ic grove wageouten,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 dito                   | 3                                               | 1-                         |

Für Thark wird ber in bet Erhebungerolle vom 30. Oftober 1827 bei ben betreffenben, vorftehend in ber ersten Spalte bezeichneten Positionen ausgeworfene Sag vom Zentner Bruts

togewicht vergütet.

Uebrigens verbleibt es, auch bei den vorstehend aufgeführten Erzeugnissen und Fabrikaten, bet der allgemeinen Bestimmung der Erhebungsrolle vom 30. Oktober 1827 Abch. V Mr. 8, daß die Zahlung der Eingangs-Abgabe, wenn fünf Thaler und mehr in einer Post zu zahlen ist, halb in Spld (den Friedrichsdor zu 5 Thr.), halb in Silbergeld, entrichtet werden muß, mit der Maaßgade jedoch, daß dem Zahlungspflichtigen nach der Verordnung vom 30. Oktober 1830 die Wahl bleibt, diesen Ambeil entweder in den obengedachten Münzsorten, in Preußischen Goldmunzen und in Dukaten, oder in Silberkourant mit einem Aufgelde von Zhalern auf jede fünf Thaler Gold zu entrichten, und daß Zwischensummen unter 5 Thr. nicht zur Berechnung des Goldanspeils gezogen werden.

Ber ze fich niß B. ber Zollfaße, welche von benjenigen Preußischen und Hessischen Erzeugnissen und Kabrifaten, bie nach Art. 2 I de und II des Vertrages vom 27. Mai 1829, beim Eingange in das Baiersch-Würtembergische Vereinsgebiet keine völlige Ubgabenfreiheit, sondern nur eine Zollserlichterung genleßen, vom 1. Zanuar 1831 an zu erlegen sind.

| Des<br>Baiersch=Wür<br>tembergschen<br>Zollvereins=<br>Tarifs<br>No. Litt. | Benennung ber Segenstände.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Maasstab<br>ber<br>Verzollung<br>nach<br>Baicrschem<br>Gewicht 2c. | 30<br>fi<br>das<br>18 |        | trag ntrichtenben   firirten   3vll = Bci=   fclags   bom   Baierschen   3entner.   Er. |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 440 a  - b  478 a u. c                                                     | 1. Taback.  a) Blatter und Gelz, ungeschnitten, ungebeigt, ungesponnen, auch Rippen und Stengel.  b) Tabacksfabrikate aller Urt und ohne Unterschied, auch Karotten und Tabacksmehl.  2. Weine und Most, alle rothe und weiße 3. Zucker, Brod, ober Hut, Kandis, Bruch, ober Lumpen, und weißer gestoßener Zucker, aus Preußischen und Hessischen Siedereien, | Brutt. 30.<br>—<br>—                                               | 10 4                  |        | 6¼<br>12½<br>12½                                                                        |
| — b                                                                        | mit gewöhnlicher Verpackung in Risten und Fassern Desgleichen nicht in Fassern ober Kisten verpackt. 4. Sprup, aus Preußischen und Hessischen Siedereien.                                                                                                                                                                                                     | _                                                                  | 9<br>12<br>4          | 52<br> | 12 \\ 12 \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\                                                 |

| <b>Des</b><br>Baierfch = Wâr= |                                | <b>[</b>                                                                                                                                                            | <u> Waasfiab</u>                                       | bes            |                         | e f t a g<br>entrichtenben                                                |  |  |
|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--|--|
| tem <b>i</b><br>Zolli<br>Z    | ergschen<br>vereins=<br>Carifs | Benennung ber Segenstänbe.                                                                                                                                          | ber<br>Berzollung<br>nach<br>Baierfchem<br>Gewicht 2c. | f<br>ba6<br>18 | us<br>ir<br>Jahr<br>31. | firicten<br>Joll: Beis<br>follagh<br>bom<br>Baicrichen<br>Zentner.<br>Æt. |  |  |
| No.                           | Litt.                          |                                                                                                                                                                     |                                                        | श्चा.          | Ær.                     | Æt.                                                                       |  |  |
|                               | ·                              | Unmerk. Ueber die bei den Art. 3 und 4 ver-<br>tragsmäßig vorbehaltenen Modalitäten<br>und Bedingungen wird das Räbere noch<br>nachträglich bekannt gemacht werden. | ي ا                                                    |                |                         | ·                                                                         |  |  |
| 38                            | d 1                            | 5. Baumwollene Tucher und Maaren:<br>a) robe, ungebleichte, ungemusterre und ohne                                                                                   |                                                        |                |                         | -<br>-                                                                    |  |  |
|                               | _                              | Deffeins                                                                                                                                                            | Netto St.                                              | 10             |                         | 125                                                                       |  |  |
| ·                             | d 2<br>d 3                     | b) alle weißen, glatten Hamanne, Mouffelins 2c. c) baumwollene Waaren, brochirte, festonirte, gestickte, gefarbte, gebruckte, gestreifte, mit                       | 9                                                      | 30             | -                       | 25                                                                        |  |  |
|                               |                                | Ausnahme ber mit Leinen vermengten                                                                                                                                  | - 3                                                    | 30             | _                       | 25                                                                        |  |  |
| _                             | d 4                            | d) alle gestickten                                                                                                                                                  | -                                                      | 30             | -                       | 25                                                                        |  |  |
| 408                           | e 1                            | a) mit Gold und Gilber bermengt                                                                                                                                     | Br. Ofunb.                                             | _              | 30                      | 25                                                                        |  |  |
|                               | e 2                            | b) unvermengt ober mit Baumwolle vermengt                                                                                                                           |                                                        | 30             | _                       | 25                                                                        |  |  |
| 423                           |                                | c) Spigen, feibene                                                                                                                                                  | Br. Pfund.                                             | _              | 30                      | 25                                                                        |  |  |
|                               |                                | 7. Bollene Baaren, mit Ausnahme von<br>Leppichen aus Wolle ober andern Thierhaa.                                                                                    |                                                        |                |                         |                                                                           |  |  |
|                               |                                | ren mit Leinen gemischt und mit Ausnah-<br>me ber hutmacherarbeit (gefilzter):                                                                                      | `                                                      | 1              |                         | . •                                                                       |  |  |
| 456                           |                                | a) Lücher von Wolle, alle Sanze und Halbe<br>tücher, auch Uzors, Biber, Molton ic., ein-                                                                            | <b>3</b> 7 <b>0</b>                                    |                |                         | 0.5                                                                       |  |  |
| 489                           | f                              | b) Tuche und Wollenwaaren, alle mit andern Stoffen vermengte ober unvermengte                                                                                       | Netto Sir.                                             | 30             |                         | 25<br>25                                                                  |  |  |
|                               | ì                              | 8. Leber und Lebermaaren:                                                                                                                                           |                                                        | 30             |                         | 24                                                                        |  |  |
| 254                           | a                              | a) alles Roth und Weißgerber Leber, gang<br>ober nur lobroth gearbeitete Baute.                                                                                     | Rwyte Om                                               | 7              | 30                      | 4/2 T                                                                     |  |  |
| <del>-</del>                  | Ъ                              | b): Korduan, Saffian, auch Bruffeler, bann                                                                                                                          | Brute Sir.                                             | ¥o.            | 30                      | 125                                                                       |  |  |
| 1                             | a ·                            | alles gefarbte und lacfirte Leber                                                                                                                                   |                                                        | 15             |                         | 12 <u>1</u><br>25                                                         |  |  |
| 351                           | u.                             | d) Niemerarbeiten                                                                                                                                                   |                                                        | 10             |                         | 121                                                                       |  |  |
| 371                           | . 1                            | e) Gattletarbeiten, alle                                                                                                                                            | strange of a                                           | fo             |                         | 125                                                                       |  |  |
| 170                           | a 2                            | f) Wagen jum Scabiblenfte, Chaifen, Rale,                                                                                                                           | \$ <b>9</b> ]\$ 90 g                                   | -              |                         | ·                                                                         |  |  |
|                               | -                              | schen, neue                                                                                                                                                         | Stud.                                                  | 25             | -1                      | 25                                                                        |  |  |

| . 1             | Des -                                    |                                                                                | Maasstab                                | bes      |                           | t r a g<br>ntrichtenden                                 |
|-----------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------|---------------------------|---------------------------------------------------------|
| demb<br>Bollt   | ф = Wür=<br>ergfchen<br>erein6=<br>arif6 | Benennung ber Segenstände.                                                     | ber<br>Berzollung<br>nach<br>Baierschem | 31<br>fi | olls<br>dr<br>Jahr<br>31. | firirten<br>30II = Bei=<br>fchlags<br>vom<br>Baierfchen |
| No.             | Litt.                                    |                                                                                | Gewicht 2c.                             |          | ær.                       | Zentner<br>Ær.                                          |
| 443             | ٠                                        | g) Tafchnerarbeiten                                                            | Brutt. 3tr.                             | 15       | _                         | 25                                                      |
| 360             |                                          | h) Gadlerarbeiten, mit Ausschluß ber Jabri                                     |                                         | ,,,      |                           | 0.5                                                     |
| <b>32</b> 0     |                                          | fate van Wachstuch und Wachstaffent                                            | _                                       | 15<br>7  | 30                        | 25<br>12 <u>4</u>                                       |
| 214             |                                          | i) Vergament                                                                   |                                         | 5        | 30                        | 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1                |
|                 |                                          | 1) Schubmacher, Urbeiten:                                                      |                                         | , "      |                           | 123                                                     |
| 399             | a                                        | 1) von gemeinem leder und Tuch: Enben                                          |                                         | .10      | _                         | 125                                                     |
| <del>-</del> -, | b                                        | 2) von feinem gegerbten Leder, Korduan,                                        | ,                                       |          | ·                         | _                                                       |
|                 | •                                        | Saffian, Toffent 2c                                                            |                                         | 20       | -                         | 25                                                      |
| 147             | a                                        | 9. Rupfer, und Meffingwaaren:<br>a) verarbeltetes Rupfer, d. h. alle verzinnte |                                         | •        | ٠                         | ,                                                       |
|                 |                                          | und unverglinute Rupferschmiebearbeiten                                        |                                         | 7        | 30                        | 121                                                     |
| 282             | e                                        | b) Messingwaaren, alle nicht vergoldete und                                    | •                                       |          |                           |                                                         |
| 1               |                                          | berfilherte                                                                    |                                         | 7        | 30                        | 12 <u>3</u>                                             |
| 183             |                                          | c) Glockengieffer Urbeiten:                                                    |                                         |          |                           |                                                         |
| 103             | a                                        | 1) im Großen, mit Andnahme ber Feuer fprigen                                   |                                         | 5        |                           | 125                                                     |
| ۔               | Ъ                                        | 2) im Rleinen, als Begenstande bes                                             | ~                                       | J        | _                         | 123                                                     |
|                 |                                          | Krampandels                                                                    | ·                                       | 7        | 30                        | 12 <u>‡</u>                                             |
|                 |                                          | Ausnahme. Ausgenommen find alle biejeni-                                       |                                         |          |                           | _                                                       |
|                 |                                          | gen Artifel, welche nach bem                                                   |                                         |          |                           |                                                         |
|                 | Ţ                                        | Preußisch Hefflichen Tarif zu<br>ben kurzen Waaren gerechnet                   |                                         | •        |                           | ,<br>                                                   |
| 1               |                                          | werden.                                                                        |                                         |          |                           |                                                         |
|                 | ,                                        | 10. Befchmiebetes Eifen und grobe Ci.                                          |                                         | }        | ·                         |                                                         |
| 1               |                                          | fenwaaren:                                                                     |                                         |          |                           | _                                                       |
| 123             | С                                        | a) geschmiebetes, geftrectes, mithin alle Schien,                              | ·                                       |          |                           |                                                         |
| · •             |                                          | und Stabs, Knopperns, Zains und Magels schmidts Eisen                          |                                         |          | 40                        | 61                                                      |
| 1               |                                          | Ausnahma In Rheinbalern auf der Linie von                                      |                                         | •        |                           | .03                                                     |
|                 |                                          | Breitenbach bis Erpositur (Un-                                                 |                                         |          |                           | , .                                                     |
| l               |                                          | fageposten) Gr. Ingbert frei.                                                  |                                         | . '      |                           |                                                         |
| -               | e                                        | b) alle fchmarze und weiße Eisenbleche, under-                                 |                                         | . , İ    |                           |                                                         |
|                 |                                          | arbeliet                                                                       |                                         | 1        | 40<br>20                  | 6 <u>1</u><br>6 <u>1</u>                                |
| - 1             | 5                                        | c) Draht von Esfen                                                             |                                         | 3        | 40 j                      | UŽ                                                      |

| Des                                  | 1                                                       | ,                                                                                    | Maasstab<br>ber | bes | De<br>p. en | etrag<br>na <b>chdyten</b> t |  |  |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|-------------|------------------------------|--|--|
| Baltrich : tembergs 304verei . Lavis | ben Benennung ber                                       | Benennung ber Gegenftanbr.                                                           |                 |     |             |                              |  |  |
| 1-                                   | Sensen, Siche<br>2 2) Fellenhauers u<br>beiten, ale: Ue | elfchmieb. Urbeiten, auch                                                            | Brutt, Zir.     | 3   | 20<br>1     | 64                           |  |  |
|                                      | ber Landwirths e) Sugwaaren:                            | chaft                                                                                |                 | 3   | 45          | 12 <u>†</u>                  |  |  |
| 123 1<br>- 1                         | 2 2) feinere. geschlif                                  | fen, Platten, Sewichten<br>fene Sufiwaaren, mit                                      | <del>-</del>    | 1   | 40          | 64                           |  |  |
| -                                    |                                                         | feinen Werkzeuge                                                                     | -               | . 3 | 45          | $12\frac{1}{3}$              |  |  |
| 387                                  |                                                         | ik Ausnahme der feineren                                                             |                 | 7   | 30          | 121                          |  |  |
| 424                                  | g) Spoterarbeiten, mit                                  | Ausnahme der feineren                                                                | _               | 7   | 30          | 12]                          |  |  |
| 427 a                                | (Unfagepo                                               | nbalern, auf <b>der Li</b> nie<br>itenbach bis Erpositur<br>often) St. Ingbert frei. |                 | 1   | 40          | 64                           |  |  |
| — b                                  | 1 2) verarbeitet, S                                     | cablwaaren, gemeine                                                                  | <u> </u>        | 7   | 30          | 123                          |  |  |
| -   c                                |                                                         | tahl                                                                                 | · <del></del> , | 3   | 20          | 64                           |  |  |

Als Surrogat für das Chauffeegeld wird ein firer Zollbeischlag von dem einzuführenden Waaren, nach den in der letten Spalte angeführten Sagen, entrichtet.

Außer ben vorstehenden, zur Unwendung kommenden Zallfagen und dem firen Zollbeischlage, wird von jedem Gulden bes nach diesen San entrateenden Zollbeirages, desgleischen von jedem Gulden des zu bezahlenden Wegcgeldes eine Stempelgebufr von 2 Xr., und wenn jene Beitrage unter 1 Fl. bleiben, von 1 Xr. ersoben.

Potstam, den 26. Dezember 1830. Borstehendes wied hiermit in Verfolg der Bekanntmachung vonn 16. Dezember b. J. (in der Beilage jum 52sten Stud des Amesblates für 1829), jur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Abtheilung für die Berwaltung der indfressen Steuern.

Va:

### Verordnungen und Bekannemachungen, welche den Regierungebeick Detodam ausschließlich betreffen.

Potebam, ben 21. Dezember 1830.

Es wird hierburch befannt gemacht, bag vom 1. Januar f. 3. ab.

1) in Warnem ein Haupt Zollamt, und

2) in Prenglow ein haupt. Steueramt, fatt ber gegenwartig bafelbft bestehenben rungen in

Steuerstellen in Wirksamfelt treten; bogegen

3) bas Haupt Zoflamt igu Wittfort von ba ab aufgehoben wieb, und bort nur ein Deben Bollamt Erfter Rlaffe befteben bleibt, mit bem Unfagepoften gu Bollfraffen. Dransee für den Eingang auf den bieberigen Zollstroßen von Mirow und von IV. 603. Robel, mit ben fur Reben Bollamter I allgemein geltenben Befugniffen, und Dezember. mit Erhebung ber Steuern aus ben Sefegen vom 8. Februar 1819, 30. Das 1820 und 7. Marg 1822. Ferner wird

4) bas Reben-Bollamt I zu Frenenftein mit bem bisberigen Unsageposten für Witte fod von gleichem Reitpuntte ab aufgehoben, ber Steuer Bebebegirf beffels ben bem Reben-Bollamte I ju Meyenburg jugelegt, und bie Bollftraffen

a) von Maldow nach Jabig auf Frenenstein und von bort bem Barwert Reus Koln vorbei, über bie Roprbediche Brude burch bas Graperthor jum Bolls amte, in Wittstock und

b) von Plau burch ben fogenannten Laterort bei bem Freiensteiner Jagerhause vorüber nach Fregenstein und benn weiter, wie vor ju a angegeben,

boren als folde auf, und werben zu Rebenwegen erflart.

Es wird hierbei auf Die of 5, 6, 77, 111 und 123 ber Rollordening vom 26. Maf 1818 aufmerksam gemacht, und erinnert, daß vom 1. Januar f. N. an, auf jenen ABegen teine abgabepflichtigen Gegenstande vom Auslande eine geführt werben burfen.

5) Der Begirt bes Samte Bollamts hi Barnow begrefft ble Steuer Bebebegirke won "Warneno 7 Meyenburg , Pattilf , Gabeibreg , Anris , Perleberg und

Vriswalf,

und an Abfertigungsstellen.

die Neben Bollamter I zu Meyenburg und Puttis, :

bas Reben Bollamt II ju Robbelin, :

bie Benetkinter gir Havelberg, Tyrif, Perkebeng und Prismaff,

ble Bridgelb. Erhebung und Bollfreischein. Erchellung gur Lodflabe, unb

det Chauffeegelb albebestellen zet

Barlin, Premolin, Perleberg, Werzien, Gumton und Rnriger Biegelei. 6) Unter beni Bampt Bollimite ju Wittenberge fleben foregin nur bie Steuer. Be--bebegitte von Wittenberge nim Lengen, mit ben Deben Bollomtern I

. zu Lenzen und Lenzenerfahre,

bein Deben Bollamte II "

gu Elbenburg, and mile and an and and a continued

ben Rollfreifchein etthellungen gu Beifen, und Deblich und ... der Galgfaktorei in Lenzen.

1. 1. 1. 57 July 1. 1. 1.

DR. 193.

Beranbe-

ben Haupte

Umtebegir=

7) Jum Baipt, Amtsbezief von Ptentlow gesoven die Steuer, Bebebelite von Prenglow, Bredeteiche, Burftemverber, Enchen, Strasburg, Bruffom und Temothe,

und an Abfertigungsstellen

bie Meben Bollamter I ju Brebereiche, Burftenwerber, Lychen und Strasburg, bie Reben Bollamter II ju Ravensbrud und Wolffshagen,

die Steueramter zu Bruffow und Templin,

und bie Bollfreifchein, Ertheilungen zu Boigenburg, Lubbenow und Ralfenbagen. 8) Der von dem jegigen haupt Umtebegirf von Wittstod nach bent Borfteben

ben nicht jum Saupte Umte in Barnow gelegte Begirfstheil geht jum Saupte Bollamte in Granfee über, und enthalt

bie Steuer Bebebegirfe von Wittstod und Rechlin,

und an Abfertigungsftellen

bie Meben-Bollamter I ju Bittftod und Dranfee, bie Meben Bollamter II zu Seweckow und Bechlin,

fo wie die Zollfreischein Ercheflungen ju Zoogen und Dorf Rechlin.

Außerdem gehoren jum Saupt-Amtsbezirke von Granfee ferner, wie bisber, ble Steuer- Bebedegirte von Zehdenich, Granfee, Rheinsberg, Lindow, Reu : Rups pin und Meustabt an der Dosse

mit ben Meben Bollamtern II gu Marienthal, Rifcherwall und Menz, und ben Steuerkmtern gu Behbenick, Rheineberg, Lindow, Reu-Ruppin und Neuftadt an der Doffe,

ber Rollfreischein: Ethelhem jut Braunsberg, und ber Chauffregelb , Bebeftelle bei Seegeleg.

Die im Umfange einiger Stewer Debebegirte bamit eintretenben Beranberungen werben ben Bewohnern ber Orie burch bie Herren Landraihe bereits befannt ge macht fein. Ronigl. Regierung.

Abthellung für bie Vermakung ber indiretten Steuern.

### Dersonaldronit.

Bom 1. Januar f. J. ab find ernannt:

a) für bas Saupt Zollamt in Warnow:

1) jum Ober Bollinfpetior ber bieberige : Ober Bollinfpetion Doba f. gu ABelgaff,

2) jum Haupt Bellamierenbanten ber bicherige Saupt Bollamierenbant Dreisler ju Bittfoct v.

3) jum Baupt Bollamtefontroleur ber bieberige Obere Grenfoneralent Cobinfeld ju Drigwalt;

b) für bas Baupt Bollamt in Granfre:"

1) jum Ober Rollinspettor ber bisherige Saupt Bollamterenbant von Edenfteen gu Granfee,

2) jum Saupt Rollamterenbanten ber bieberige Renbant Gumfau gu Warnen; und

c) fur bas Saupt. Steueramt in Drenglow:

1) jum Ober, Steuerinfpeftor ber bisherige Ober:Bollinfpeftor, Steuerrath Ebler gu, Wierftad,

2) jum Saupt Steueramterenbanten ber bisberige Steuereinnehmer Ehlebe ju Prepliom, und 3) jum Baupt Steueramtetontrbliur ber bieberige Baupt Zollamteaffiftent Stofer ju Stplabis.

(hierbei ein Ertrablatt, imgleichen bie dronologische Ueberficht für bas 4te Quartal 1830.)

### Chronologische Uebersicht

der in dem Amtsblatte der Königl. Regierung zu Potsbam und der Stadt Berlin im 4ten Quartal 1830 erschienenen Berordnungen und Bekanntmachungen, nach Ordnung der Materien.

Bemerkung. Die Berothnungen und Bekammachungen ber Konigl. Regierung finb burch bie biofe Mummer, bie bes Kammergerichts durch ein K., bie bes Konfistoriums und Schulfels legiums ber Proving Brandenburg durch die Buchstaben Co., die des PolizeisPrafibis ums von Berlin durch die Buchstaben PP., und die des Obers Bergamts für die Brandens burg Preusischen Provinzen durch die Buchstaben OBA. neben der Nummer bezeichnet.

| Datum ber<br>Berordnungen. | Rummer der<br>Berordnungen. | Inhalt ber Berordnungen und Bekanntmachungen.                                                                                     | Sta.b.Atatebl. | Seitengabl bes<br>Amtsblatts. |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|
| •                          |                             | L. Abgaben, lanbesherrliche                                                                                                       |                |                               |
| 1                          | . •                         | A. Bolle, Stewere und Satzfachen.                                                                                                 |                |                               |
| Spt. 30                    |                             | Erlaß ber Beinfteuer für 1830 und Rieberfchlagung ber Rachftanbe bies<br>fer Steuer aus ben vorigen Jahren                        | 41             | 223                           |
| Ott. 22                    | 160                         | Erinnerung an die salgtoutrollpflichtigen Gemeinen wegen Beziehung ber Salg's Iwangequants fur bas laufende Jahr                  | 44             | 243                           |
| Nor.13                     | 164                         | Fortvauernde Galtigfelt ber Erhebungerolle ber Einganges, Ausganges und DurchgangesMbgaben vom 30. Oftober 1827 für bas Jahr 1831 | 47             | 252                           |
| 22                         | 174                         | Begen Rudgabe ber bereits eingezahlten Beinfteuer pro 1830                                                                        | 48             | 261                           |
| Dej. 21                    | 193                         | Beranderungen in den hauptanite Begirten und Bollftragen                                                                          | 53             | 297                           |
|                            | (                           | B. Chauffeefachen.                                                                                                                |                | ,                             |
| Dez. 14                    | 187                         | Chaussegelb - Erhebung für bie Chausteeftrede von Angermunde bis an ben sogenannten Bollbamm von Greiffenberg                     | 52             | 285                           |
|                            | • • •                       | II. Domainens, gorfte und Baufachen.                                                                                              |                |                               |
|                            |                             | Notiz über bie erfolgte Errichtung einer Forst = Lehranstalt zu Reuftadt-                                                         | 41             | 225 u, 22€                    |
| Mov. 24                    | 172                         | Martinis Durchschmitts-Marttpreise vom Beizen 2c. pro 1830 gur Berecht nung bes Binds und Pachtgetreibes ber Domanials Ginsaffen  | 48             | 260                           |
| 25                         | 177                         | Diesjährige Martini-Marttpreise in Berlin vom Beizen zc. ju vorstehent gebachtem Behuf                                            | 49             | 267                           |
| -                          | 1                           | IIL Juftigfachen.                                                                                                                 |                | •                             |
| <b>S</b> pt.20             | 26 K.                       | Wegen Liquidirung bes als inexigibel niebergeschlagenen Portos                                                                    | 41             | 224                           |

| Dafum der<br>Berordnungen. | Rummer der<br>Berordnungen. | Inhalt ber Verordnungen und Bekanntmachungen.                                                                                                                                     | Std.d. Wmtsbl. | Seitengahl bes Ameblatts. |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|
| Spt.23                     | 27 K.                       | Erinnerung an Einsendung ber Jahresberichte                                                                                                                                       | 41             | 224                       |
| 27                         | 28 K.                       |                                                                                                                                                                                   | 42             | 1                         |
| Dit. 4                     | 29 K.                       | Berfahren bei Infinuationen an auslandifche Beberben                                                                                                                              | 42             | 234                       |
| Nov. 1                     | 32 K.                       | Bei ben einzureichenben Kriminal = Prozestabellen foll bie Jahl ber im<br>Laufe bes Jahres unbangig gewesenen Holzbefraubationsfalle angezeigt                                    |                |                           |
|                            |                             | merben                                                                                                                                                                            | 48             | ,                         |
| 1                          | 33 K.                       |                                                                                                                                                                                   | 48             | 262                       |
| 3                          | 31 K.                       |                                                                                                                                                                                   | 47             | <b>25</b> 6               |
| , 18                       | 34 K.                       | Bapierersparnig Warergerichte wegen Bernetoung ver uvertriebenen                                                                                                                  | 51             | 283                       |
| 29                         | 35. K.                      | Abforberung ber bei ber hausvoigteis Gefangen = Inspettion noch vorhans benen baaren Borfchiffe jur Berpflegung von nicht pur haft gebrachten                                     |                | 20.3                      |
|                            |                             | Schuldnern                                                                                                                                                                        | 52             | 287                       |
|                            |                             | IV. Raffen-Rrebit- und Schulbenwefen, and                                                                                                                                         |                |                           |
| ·                          |                             | Etates und Rechnunges ungelegenheiten.                                                                                                                                            |                |                           |
| Oft. 9                     | 149                         | Bekanntmachung wegen Ausreichung neuer Zinskoupons Series III zu Kurmarkischen ständischen Obligationen                                                                           | 42             | 227                       |
| ' 14                       | 154.                        |                                                                                                                                                                                   | 43             | 235                       |
| . 18                       | 155                         | Bekanntmachung wegen Erhebung ber Kapitalien und Binfen von ausge-<br>loofeten und gekundigten Bentraffiener Dbligationen                                                         | 43             | 236                       |
| 23                         | 158                         | Bekanntmachung wegen Ausreichung ber neuen Zinekoupons Series IV                                                                                                                  | 44             | 241                       |
| Nóv. 8                     | 163                         | Wegen ber im Laufe bes Jahres 1829 für den Amortisationsfond einge-<br>loseten und bei dem Königl. Kammergericht niedergelegten Staatsschuld=<br>Berschreibungen                  | 47             | 251                       |
| 27.                        | 181                         | Bei ben Gingablungen an bie Ronigi. Raffen burfen fortan, auffer Duta-                                                                                                            | 50             | 270                       |
| Dg. 8                      | 185                         | Bekanntmachung, bag bie Annahme ber Staatsschulbscheine, behufs ber Aushandigung ber neuen Zinstoupons Geries IV, bis jum 31. Januar 1831 auch bei ben Rreidkaffen geschehen kann | 51             | -                         |
| 26                         | 191                         | Musgebrachte Obligationen ber Preufifch Englifchen Unlethe                                                                                                                        |                | 289                       |
|                            |                             | V. Rirdens und Schulfachen.                                                                                                                                                       |                |                           |
| .Djt. 18                   | 10 Co.                      | Wegen bes Anfangs des Unterrichts in dem Berliner Semipar für Stadt- fcpulen                                                                                                      | 44             | 243                       |

| Dafum ber<br>Berordnungen. | Rerordnungen. | Inhalt ber Verordnungen und Bekanntmachungen.                                                                                                                                                                                                | Sta.b. Amtsbl. | Seifenzahl bes<br>Amfeblatis. |
|----------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|
| <b>Oli.</b> 18             | 11 Co.        | Begen ber ben Berliner Suffilebrern geffatteten unentgelblichen Benutzung<br>ber in ber Buchersamulung bes Berliner Seminars für Stadtschulen<br>aufgestellten pabagogischen, zur Selbstbelehrung geeigneten Schriften.                      | ı              | 246                           |
|                            | <b>i</b> '    | VI. Lanbtagefachen.                                                                                                                                                                                                                          |                |                               |
| Deg. 3                     | l             | Bekanntmachung bes herrn Ober-Prasidenten von Basserit wegen Wahl ber Borsigenden auf ben Kommunal-Landtagen ber Kur- und Neumart Bekanntmachung bes herrn Ober-Prasidenten von Basserit, den Wieder-                                        | 51             | 275                           |
|                            |               | Busammentritt des Provinzial = Landtages der Mark Brandenburg und bes herzogthums Riederlausis betreffend                                                                                                                                    | 50             | 269                           |
|                            |               | VII. Militair = Angelegenheiten.                                                                                                                                                                                                             |                |                               |
| <b>Spt.29</b>              | . 144         | Diesjährige Remontirung ber Urmee burch Nachmarkte                                                                                                                                                                                           | 41             | 221                           |
| . Dit. 7                   |               |                                                                                                                                                                                                                                              | 42             |                               |
| Mov. 12                    | 167           |                                                                                                                                                                                                                                              | 47             | 254 n, 255                    |
| . 20                       | 168           | Bestimmung in Beziehung auf die Melbung der zur Landwehr verpflichtes<br>ten Ariegereserves und LandwehrsMannschaften                                                                                                                        | 48             | 257                           |
|                            |               | VIII. Polizeisachen.                                                                                                                                                                                                                         |                |                               |
| Oft. 5                     | 151           | Inftruttion gur Aufnahme ber jabrlichen Bebolkerungeliften                                                                                                                                                                                   | 42             | 229—233                       |
| 8                          |               | Berliner Durchschnitte = Marktpreise vom Getreibe 2c. pro September 1830                                                                                                                                                                     | 43             | 237                           |
|                            | 157           |                                                                                                                                                                                                                                              | 43             | 238 u. 239                    |
| 9                          | 18 PP.        | Die Eigenthumer ber an ben Berliner Uferstraßen belegenen Grunbftude<br>burfen von ben Schiffern, welche an bent, ifnen Grunbstuden gegen-<br>über an ber Strafe liegenden Ufer mit polizelicher Erlaubnis aulegen,<br>teine Abgabe einheben | 44             | 244                           |
| 12                         | <b>1</b> 50   | Bekanntmachung wegen Bilbung ftabtifcher Sicherheitsvereine in ben Stab-                                                                                                                                                                     | 42             | 228                           |
| <b>306.</b> 2              | 20 PP.        | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                        | 1              | 250                           |
| 5                          | 162           | Betanntmachung wegen ber getroffenen Dafregeln gur Cteuerung ber                                                                                                                                                                             | 46             | 249                           |
| 9                          | 165           | Berliner Durchschnitte-Marktpreife vom Getreibe tc. pro Ottober 1830                                                                                                                                                                         | [              | 253                           |
| -                          | 166           | Durchfchnitts = Marktpreife bes Getreibes zc. im Potsbainer Regierungs=                                                                                                                                                                      | 1              | <b>254 n.25</b> 5             |
| 25                         | <b>175</b>    | Durchschnitts-Martini-Marktpreise bes Roggens zur Berechnung ber Ber-<br>gutung ber Getreiberenten in baarem Gelbe pro 1830                                                                                                                  | 19             | 263—265                       |

|                            |                             |                                                                                                                                         | •               | -                          |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|
| Datum ber<br>Berordnungen: | Rummer ber<br>Berordnungen. | Inhalt der Verordnungen und Bekanntmachungen.                                                                                           | Sta. d. Amtsbl. | Ceirengabl bes Umreblatts, |
|                            | 150                         | Garnet - Dought Laite - 000 antini - 000 antini - 000 antini                                                                            | 49              | 066                        |
| Mov.25                     | 476                         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                                   | ,               | 266                        |
| Deg. 2                     | 22 <b>PP</b> .              | Bur Errichtung einer Privat Drren und Kranten Unftalt muß zuvor bie 'Genehmigung eingeholt werden                                       | 51              | 284                        |
| 17                         | . 186                       | Berliner Durchschnitte-Marktpreife vom Getreibe ze. pro November 1830                                                                   |                 | 285                        |
| 1                          | 188                         | Durchschnitts : Marktpreise bes Getreibes 2c. im Potsbamer Regierungs-                                                                  | -               | 200                        |
| _                          | 100                         | Departement pro November 1830                                                                                                           | 52              | 286 <b>u.</b> 287          |
|                            |                             |                                                                                                                                         |                 |                            |
|                            |                             | A. Feuersozietate : Sachen.                                                                                                             |                 |                            |
| Nov. 11                    | 171                         | Mobiliar = Branbentichabigungegelber = Huefchreiben für Lanbichullehrer                                                                 | 48              | 258 - 260                  |
| 11                         | 173                         | Mobiliar=Brandentichabigungegelder= Auefcbreiben ber Prediger                                                                           |                 | 261                        |
| Dy. 4                      | 184                         | Reuertaffengelber Mubichreiben fur bie Stabte pro 1839                                                                                  |                 |                            |
| 24, 3                      | 202                         | 0                                                                                                                                       |                 |                            |
|                            |                             | B. Medizinal=Polizei.                                                                                                                   |                 |                            |
| €pt. 9                     | 10 PP                       | Borlefungen, welche im Minter 1849 auf ber Thierarzneifchule in Ber-                                                                    |                 | `                          |
| epi. s                     |                             | lin gehalten werben                                                                                                                     | 45              | . 245                      |
| 29                         | 146                         | Bum Berbaden foll nur ein reines, von frembartigen Beimifchungen freies,                                                                |                 |                            |
|                            |                             | nicht bumpfiges, fondern unverborbenes Debl verbraucht merben                                                                           | 41              | 222                        |
| . 29                       | 148                         | Sperre des Dorfes Grenz wegen daselbft herrichender Lungenseuche unter                                                                  |                 | -                          |
| •                          | . '                         | bem Rindvieb                                                                                                                            | 41              | 223                        |
| Dit. 8                     | 153                         | Sperre ber Stadt Alt = Landsberg wegen bort berrichender Lungenscuche                                                                   |                 |                            |
|                            | l                           | unter bem Rindvieß                                                                                                                      | 42              | 233                        |
| - Nov.12                   |                             | Bekanntmachung bee herrn Ober-Prafibenten von Baffewig, die Organis fation bes Curatorii für die Krankenhaus-Angelegenheiten betreffenb | 48              | 257                        |
| 00                         | 270                         | Aufgehobene Sperce bes Dorfes Margahne fur Rindvieh und Rauchfutter                                                                     |                 | ,                          |
| 26                         |                             | Berbot bes Handverkaufs bes Chinins und ber Chinorinde in den Apos                                                                      |                 | 267                        |
| 30                         | 163                         | their Sundertanie des Educine une des Educations in den Aldes                                                                           | 50              | 270                        |
| ,                          | l '                         |                                                                                                                                         |                 |                            |
|                            | •                           | C. Paffacen.                                                                                                                            | 1               |                            |
| Dg. 17                     | 189                         | Bisaftationen für Eingangspäffe                                                                                                         | 52              | 286                        |
| \DG. 11                    | 100                         |                                                                                                                                         | -               |                            |
|                            |                             | D. Benfurfacen.                                                                                                                         |                 |                            |
| Dtt. 21                    | 159                         | Debiterlaubnif fur gwei, außerhalb ber Staaten bes beutfchen Bunbes                                                                     | 1               |                            |
| . ~, ~-                    |                             | in beutscher Sprache erschlenene Schriften                                                                                              | 44              | 242                        |
| ` Nov. 15                  |                             | Debitberlaubniß fur vier, außerhalb ber Staaten bes beutschen Bunbes                                                                    |                 | 1.                         |
| 18                         | 170                         |                                                                                                                                         | 48              |                            |
| 28                         | 180                         | Debiteerlaubniß fur vier bergleichen Schriften                                                                                          | 50              | 269                        |
|                            | ¥ ,                         |                                                                                                                                         | ١               | 1 -                        |

| Datum ber<br>Berordnungen. | Nummer der Berordnungen. | Juhale ber Berordnungen und Bekanntmachungen.                                                                                                                                                                                                                                 | Std. d. Amtsbl. | Seitenzahl bes<br>Amtsblatts. |
|----------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|
| ,                          |                          | IX. Mugemeine Regierungs . Angelegenheiten.                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                               |
| <b>Nov.2</b> 7             | 178                      | Die Feldmesser und Baukondukteurs sollen die geordnete Nachweisung von ihren Berbaltnissen und Beschäftigungen im Jahre 1830 vor dem 20. Dezember d. J. einreichen                                                                                                            | 49              | <br>267                       |
| Dez. 26                    | 192                      | Bestimmungen in Beziehung auf die Ausführung des zwischen Vreußen und dem Großberzogthum Seffen einerseite, und Baiern und Burtens berg andererseits unterm 27. Mai 1829 abgeschlossen Sandelsverstrages                                                                      |                 | 290—296                       |
|                            |                          | X. Bermischte Angelegenheiten.                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                               |
| Spt. 7                     | 9 Co.                    | Bekannt:nachung begen Subscription auf bas Werk bes Studiosi Riebel aber ben Buftand ber Mark Brandenburg um die Mitte bes 13ten Jahrhunderts                                                                                                                                 |                 | 219                           |
| 9                          | . —                      | Belobung der Rommune Cranepuhl wegen ber zu Stande gebrachten eis genen Schuleinrichtung                                                                                                                                                                                      | •               | , 555                         |
| 24                         | -                        | Belohnung und Belobung mehrerer Einwohner bes Dorfes Sobenfaaten wegen bewirkter Lebensrettung von 8 Personen aus bam Baffer                                                                                                                                                  | 41              | 225<br>220                    |
| 27                         | .143                     | Ernennung bes Gebeimen Ober = Finangraths Ruhlmeyer zum wirklichen Geheimen Ober = Finangrath und General = Direktor ber Steuern                                                                                                                                              |                 | -                             |
| 29                         | 145                      | Bekanntmachung wegen ber von bem Ministerium bes Innern an die biefige Gewerbeschule zc. geschenkten Borbilder für Fabrikanten und handwerker.                                                                                                                                |                 | 219                           |
| Ott. 7                     | 30 K.                    | Aufforderung zur Subscription auf das Werk des Oberlandesgerichts : Urschivassischen Rrafic in Naumburg, betreffend eine Darstellung der Beranderungen in der Gesetzebung und Gerichtsverfassung der verschiesbenen, zum Departement des Oberlandesgerichts zu Naumburg gehös |                 | 222                           |
| 14                         | 161                      | renden Landestheile feit dem Jahre 1806                                                                                                                                                                                                                                       | 44              | 243                           |
| 19                         | ł                        | gen Gewerbeschule in bas Gewerbeinstitut ju Berlin                                                                                                                                                                                                                            | 44              | 243                           |
|                            |                          | nen allgemeinen beutschen terminologischen denomischen Lexikons                                                                                                                                                                                                               | 44              | 244                           |
| 23                         | İ                        | Belobung ber Kommune Clieftow wegen Grundung einer eigenen Orte-                                                                                                                                                                                                              | 45              | 248                           |
| Nob 4                      | -                        | Belobung der verstorbenen Prediger Schulzeschen Cheleute in Nauen wes<br>gen eines der dortigen Schulkasse in ihrem Testamente ausgesetzten<br>Vermächtnisses von 500 Thlen.                                                                                                  | 46              | 250                           |
| 7                          | 1 OBA                    | Berlegung bes Siges ber Rhin-Torfinspettion von Linum nach Fehrbellin                                                                                                                                                                                                         | 47              | 256                           |
|                            | ابا                      |                                                                                                                                                                                                                                                                               | - 1             |                               |

| Datum der<br>Berordnungen. | Nummer det<br>Berordnungen. | Inhalt ber Berordnungen und Bekanntmachungen.                                                                                                                                                                                    | Std.b.Amtsbl. | Seitengale bes  |
|----------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|
| Nov.                       | -                           | Sperre ber Paffage über bie Dammichleusenbrude auf bem Wege von Zehdenick nach Groß = Schonebeck                                                                                                                                 | 46            | 250             |
| 11                         | ) —                         | Sperre ber Paffage burch den Finowkanal bis zum 1. April 1831                                                                                                                                                                    | 47            | 256             |
| . 4.                       | 3 -                         | Bekanntmachung ber Standischen Landarmen=Direktion ber Kurmark über bie Berwaltung bes Kurmarkischen Landarmenwesens für bas Jahr 1829                                                                                           |               | 271—27 <b>4</b> |
| 1                          | 3 -                         | Sperre ber Paffage über bie Zugbrude über bie Boltereborfer Schleufe .                                                                                                                                                           | 48            | 262             |
| . 2                        | 21 PP.                      | Belobung bes Steuerauffehers Rrage wegen bewiekter Rettung eines in ben Spreeftrom gefallenen Anaben                                                                                                                             | 51            | 284             |
| 2                          | 8 -                         | Muf bas Werk bes Professor Dr. Schubarth, betitelt: Elemente ber tech- nischen Chemie, wird bas Publikum aufmertsom gemacht                                                                                                      | 49            | 268             |
| 3                          | 0 182                       | Die mit ber Rubrit: herrschaftliche Cachen bezeichneten und an bie Behorben und hobere Staatsbeamten im Raugfelch Polen gerichteten Briefe Romglich Preußischer Behorben werden auf ben Polnischen Posten frei befordert, werden | 50            | 270             |
| Dez.                       | 3 —                         | Bermachtniß bes verstorbenen Gutebefigere Reumann an bie Rirche und bie Schule in Greiffenberg                                                                                                                                   |               | 1               |
| 2                          | 1 190                       | Berwandlung ber Naumburger Commers und Wintermeffe in eine 345=<br>lings und Herbstmeffe                                                                                                                                         | -<br>53       | 289             |

aum

# 53sten Stuck des Amtsblatts der Königlichen Regierung zu Potsdam und ber Stadt Berlin.

Der unterm 21. Juni 1830 zu Wismar ausgestellte Paß bes Nagelschmibtgefellen Johann Lemte ist bier verloren gegangen, und wird solches zur Verhätung jedes etwanigen Mißbrauches hierburch bekannt gemacht.

Charlottenburg, ben 22. Dezember 1830. Konigliches Polizei Bureau.

Das bem Stellmachermeister Uebel gehberige, Follo 86 unfers Hypothetenbuchs verzeichentete, zu 2500 Ahlr. gewürdigte, Nr. 18 zu Neustabt an der Dosse belegene Großburgergut, soll Schuldenhalber in den auf

ben 29. Oktober b. J., ben 6. Januar und ben 3. Marz 1831,

jedesmal Bormittags 11 Uhr, im Rathhause allhier anberaumten Terminen, von welchen der leiste peremtorisch ift, dffentlich an den Meists bietenden verkauft werden.

Die Tare, gegen welche bis 4 Bochen vor bem letten Termine Erinnerungen gulaffig finb, ift taglich in unferer Registratur einzusehen.

Meuftadt a. d. Doffe, ben 30. Juli 1830. Ronigl. Preuf. Justyamt.

Die bem Gastwirthe Johann Karl Friedrich Barnick gehörige, bei Baumgartenbruck an ber Havel, eine Meile von Potsbam belegene, im Hypothekenbuche Bol. II Fol. 470 und Bol. 484 seq. verzeichnete, und nach der gesrichtlichen Tare mit 4846 Thir. 8 Sgr. 6 Pf., nach Abjug ber Abgaben abgeschätzte Grundsstücke, als:

1) bie jur Gaftwirthschaft und Fischerei geborigen Gebaube nebst Bubebor, wovon jedoch ein Raub ber Flamme geworden:

a) bas Wohnhaus,

b) ein Stall,
c) ein Holzstall,

d) ein Abtritt und Schweinestall, an beren Stelle aber bie Feuerkassengels ber mit 2056 Thir. 26 Sgr. 6 Pf. treten,

2) ein Weinberg von etwa 3 Morgen,

3) brei fleine Garten,

4) bas Erbpachtsrecht ber natiwerberichen Pfarrlandereien, nebst Bubehor an Uder, Wiesen und Pertinengftuden,

follen auf ben Untrag ber hopothetarischen Glaus biger biffentlich an ben Meistbietenben gegen baare Bablung in Rourant vertauft werben.

Hierzu find die Bietungstermine auf den 16. November d. 3., 17. Januar und 16. Marz 1831,

Bormittage um 10 Uhr, bavon ber lette persemtorisch ift, im hiefigen Rentamte, breite Straße Dr. 11 angesetzt, welches Kauflustigen mit bem Bemerken bekannt gemacht wird, bag bem Meiste bietenben die Grundfilicke nach erfolgter Genehmigung ber Jatereffenten zugeschlagen werden sollen, wenn nicht gesetzliche Umstände es vershindern.

Die Tare ber Grunbstude kann täglich in ber Registratur bes Justizamts, Brandenburzger Straße Rr. 51, eingesehen, und die etwanigen Mängel konnen bis 4 Wochen vor dem letzten Termine angezeigt werden.

Potebam, ben 6. September 1830. Rönigl. Preuß. Justigamt hierselbs.

Das Wohnhaus des Bottchermeisters Fries brich August Schulze zu Biefenthal, welches im Spootbekenduche Blatt 78 aufgeführt, und auf 448 Thir. 14 Sgr. geschätzt ist, soll Schulsbenbalder

am 1. Februar 1831, Wormittags 10 Uhr, zu Amt Biefenthal an den Meistbietenden verktauft nerden. Dies wird hierdurch bekannt ges macht. Neustadt Eberswalde, den 18. Ottos ber 1830. Königl. Justizamt Biefenthal.

Das im Spyothekenbuche ber Stadt Biefenthal, Blatt 29 aufgeführte, auf 697 Thir. 29 Sgr. geschätte Ackergut des Stellmachers Christian Friedrich Seefeld baselbst, ist zur nothwenbigen Subbaftation geftellt, und ber Biestungstermin auf

ben 1. Februar 1831, Bormittags 10 Uhr, zu Umt Blesenthal angesett. Reuftabt=Cherswalde, den 18. Ottober 1830. Königl. Justizamt Biesenthal.

Die ben Erben bes Beberd Joseph Lach gehbrigen, im neuen Syppothelenbuche ber Stadt Biefenthal unter Nr. 28 aufgeführten Grundsflude, alb:

1) ein Adergut, geschäht auf 1015 Thir.,-

2) ein davon getrenntes Wohnhaus nebst Garten, geschätzt auf 440 Thir., sollen, Schuldenhalber, jedes besonders

am 1. Rebruar 1831,

Bormittags 11 Uhr, zu Biefenthal an ben Meiftbietenben vertauft werden. Dies wird hierburch bekannt gemacht.

Reuftadt-Cherswalbe, ben 18. Oftober 1830. Ronigl. Juftigamt Biefenthal.

Die bem Unteroffizier Friedrich Wilhelm Lewin gehörigen, Folio 185 b unfere Sypposthefenbuchs verzeichneten, und auf ber Feldsmart Friefact belegenen Grundftude, als:

1) im Bietzniger Felbe, eine Zehnruthe 66 Ablr. 20 Sgr., ein Kirchstüd 20 Thlr., zwei Siebenruthen jebe 41 Thlr. 20 Sgr., ein Schänikenstüd 12 Ablr. 15 Sgr., zwei Quermathen resp. 26 Thlr. 20 Sgr. und 66 Thlr. 20 Sgr.;

2) im Briesenschen Felbe,
funf Siebenruthen resp. 20 Thir., 85
Khir., 15 Thir., 20 Thir. und 16 Thir.
20 Sgr., zwei Zehnruthen 38 Thir. 10
Sgr. und 46 Thir. 20 Sgr., ein Mahlenstück 25 Thir. und eine Unterbabnig
76 Thir.;

3) im Gornesthen Felbe, eine Quermathe 47 Thir. 15 Cr., zwei Behnruthen jebe 50 Thir. und eine Obersbudnig 26 Thir. 20 Sgr., gewürdigt, sollen Schuldenhalber offentlich vertauft werben.

Bu bem hierzu auf ben 25. Januar 1831, Bormittage 11 Uhr,

auf bem. Rathhause zu Friesack anbergumten Termine werben besigfahige Kauflustige mit bem Eröffnen eingelaben, baß etwanige Eins nerungen gegen bie täglich in unferer Regifiratur einzusehende Tare bis 4 Wochen vor bem Termine angebracht werben tonnen.

Meuftabt an ber Doffe, ben 23. Robens ber 1830. Das Stadigericht zu Friefac.

Das ben von Quafischen Erben geberige, völlig separirte Rittergut Rabensleben, 1½ Meile von Neu-Ruppin und 7 Meilen von Berlin, wozu 2000 Morgen Uder, 717 Morgen Bies sen und 1154 Morgen Beibe geboren, soll nebst komplettem Wirthschafts-Inventarium

am 7. Februar 1831, Bormittags 10 Uhr, zu Rabensleden im Wege ber Litation verpachtet werben. Pachtinflige und kautionsfähige Pächter konnen die Bedingungen und Anschläge vom 1. Januar E. J. ab auf bem Gute selbst, und bei bem Jusipamtinann Aletschle zu Febrbellin einseben.

Rabensleben, ben 16. Dezember 1830.

Die vier Pfarrhufen zu Kehin, im Offas velländischen Kreise, zwei Meilen von Rauen und Potsbam, welche bisher einzeln verpachtet gewesen sind, sollen wegen bevorstehender Separation, die die zur Planlegung vorzeichritten ist, von Marien 1831 an aufs Rene, jedoch zusammen, mit den dazu gehörigen Wiesen und Weideplägen verpachtet werden. Auch kann ein großer Theil des Garbenzebends mit in Pacht gegeben werden. Pachtliebhaber konnen im Pfarrhause zu Rehin das Nähere erfahren.

Regin, am 22. Dezember 1830.

Ein geubter Ranglift, ber aber auch einige Routine im Expeditions und Registraturmefen baben muß, findet sogleich ein Unterkommen. Auf portofreie Briefe werde ich die Bedingumgen bes Engagements mittheilen.

Zehben in ber Neumart, ben 20. Deshr. 1830. Boigt, Königl. Juftigaktuarine.



G3P6 1830

| DATE DUE |  |  |  |  |
|----------|--|--|--|--|
|          |  |  |  |  |
|          |  |  |  |  |
|          |  |  |  |  |
|          |  |  |  |  |
|          |  |  |  |  |
|          |  |  |  |  |
|          |  |  |  |  |
|          |  |  |  |  |
|          |  |  |  |  |
|          |  |  |  |  |
|          |  |  |  |  |
|          |  |  |  |  |

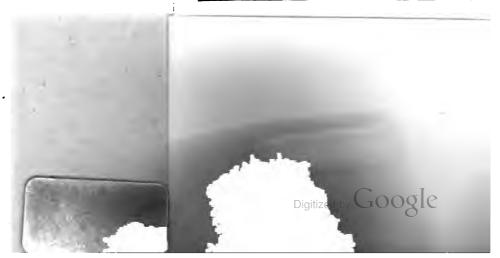

